

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.









### FORSCHUNGEN ZUR GESCHICHTE NIEDERSACHSENS

missing v. 1, nos. 4, 5 v. 2, index.

### NOTE TO THE READER

The paper in this volume is brittle or the inner margins are extremely narrow.

We have bound or rebound the volume utilizing the best means possible.

PLEASE HANDLE WITH CARE

GENERAL BOOKBINDING CO. CHESTERLAND DES

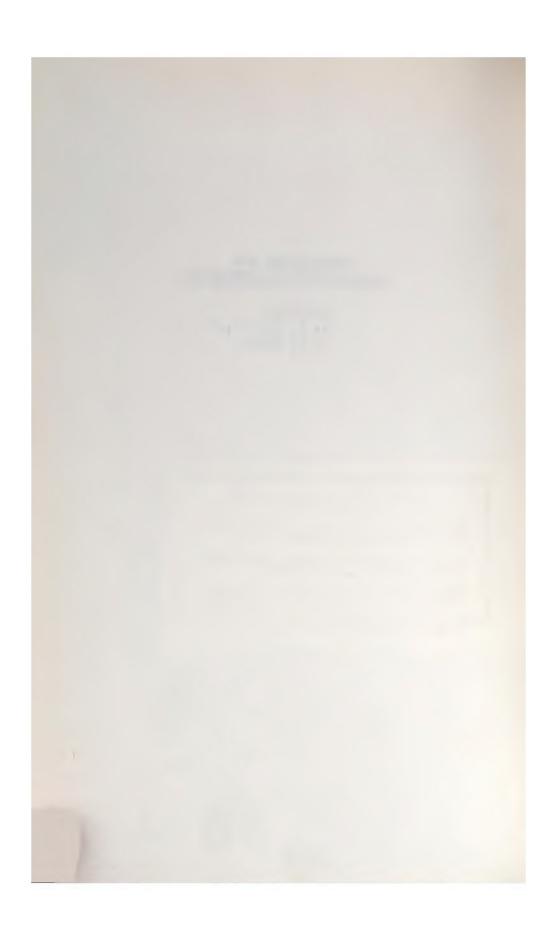

# Forschungen

zur

# Geschichte Niedersachsens.

### herausgegeben

vom

historischen Verein für Niedersachsen.

1. Band.

Hannover und Leipzig. Hahniche Buchhandlung. 1906-7.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Inhalt.

- 1. Heft. Zur Gestaltung ber Orbination mit besonderer Rücksicht auf die Entwidelung innerhalb der lutherischen Kirche Hannovers. Bon Lic. theol. Ebgar Hennede, Bastor in Betheln.
- 2. Heft. Bur volkswirtschaftlichen Bebeutung ber Lüneburger Saline für bie Zeit von 950 1370. Bon Luise Zenker, Oberlehrerin in Saarbrucken.
- 3. Heft. Hannover und ber Zusammenschluß ber beutschen evangelischen Landeskirchen im 19. Jahrhundert. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte ber kirchlichen beutschen Einheitsbewegung. Wit drei Anlagen. Bon D. Philipp Weyer, Oberkonsistorialrat in Hannover.
- 4. Heft. Die Berkehrswege ber Flußtäler um Münden und ihr Einfluß auf Anlage und Entwicklung ber Siedelungen. Bon Dr. Bernsharb Uhl in Münden in Hann.
- 5. Heft. Finden sich noch Spuren ber Slawen im mittleren und weftlichen Hannover? Bon P. Rühnel, Oberlehrer in Hannover.
- 6. Seft. Lüneburgs Hofpitaler im Mittelalter. Bon Dr. Erich Bechlin in Lüneburg.



## FORSCHUNGEN ZUR GESCHICHTE NIEDERSACHSENS

wissing v. 1, nos. 4, 5 v. 2, index.

### NOTE TO THE READER

The paper in this volume is brittle or the inner margins are extremely narrow.

We have bound or rebound the volume utilizing the best means possible.

PLEASE HANDLE WITH CARE

GENERAL BOOKSINDING CO. CHESTERLAND. OME



TE SCEST COS BB 207:

## Forschungen

pur

# Geschichte Niedersachsens.

1. Heft.

## Hennecke

## Bur Gestaltung der Ordination

mit besonderer Rücksicht auf die Entwickelung innerhalb der lutherischen Rirche Pannovers.

## Bur Gestaltung

der

# Ordination

mit besonderer Rücksicht auf die Entwickelung innerhalb

der lutherischen Kirche Hannovers

noa

Edgar Hennecke.

Hannover und Teipzig. Hahnsche Buchhandlung. 1906.

TOTET COST OUR STATE OF STATE

# Forschungen

m

# Geschichte Niedersachsens.

1. Heft.

### Hennecke

## Bur Gestaltung der Ordination

mit besonderer Rücksicht auf die Entwickelung innerhalb der lutherischen Rirche Pannovers.

### **Bormort**.

Die folgende Arbeit umfaßt nicht nur die eigentliche Ordinations Handlung, sondern auch die übrigen damit zusammenhängenden Alte der Brufung, Berpflichtung und Einführung von Pfarrern. So fehr fie bereits ins Einzelne geht, wird fie boch burch lotale Sondernachrichten noch erganzt werden können, etwa auch durch genaue Durchficht famtlicher noch vor-Handenen Bisitationsprototolle und Bfarrbestellungsatten einschließlich ber Die Anregung gur Beschäftigung mit bem alteren Ronfiftorialprototolle. Gegenstande verbante ich herrn Brofeffor D. Drems (Giegen), Gingelangaben insbesondere für Osnabrud und Land Sabeln einigen baselbst im Amte stehenden Herren. Für geneigte Gewährung der Erlaubnis zur Einsicht in vorhandene Dokumente gebührt dem Königlichen Konfistorium zu Sannover sowie dem Herzoglichen Konfistorium zu Wolfenbuttel ausgezeichneter Dank, weiterhin auch ber Königlichen und herzoglichen Archivverwaltung an beiben genannten Orten und ber Berwaltung ber geiftlichen Ministerial-Bibliothet zu Celle. Die Wichtigkeit der Darbietung unveröffentlichten Materials springt namentlich beim Stoffe § 5 B ins Auge. Orthographie und Dialett ber alten Kirchenordnungen usw. find nur an nachbrücklicheren Stellen beibehalten.

Betheln (Sann.), Februar 1906.

Baftor Lic. Dr. G. Sennede.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### Tiferafur.

#### Abkürjungen:

RD, RDD = Kirchenordnung, en; BRE = Realencytlopädie f. protest. Theol. und Kirche, 3. Aust.: Theik: Theologische Studien und Kritilen; BRG = Zeitschrift für Kindengeschichte; Zusk = Zeitschrift der Gesellschaft für niederlächsiche Kirchengeschichte: BRG = Schriften des Bereins für Resormationsgeschichte. CMB: Bibliothel des willichen Punisteriums un Calle. griftlichen Ministeriums zu Celle. CA (I): Altere Konfistorialatten im Sannob. Rgl. Staatsarchiv. CA (II): Konfistorialatten beim Rgl. Konfistorium Sannober.

Rliefoth: Liturgische Abbandlungen Erster Band (III. Bon ber Orbination und Introduction) 1854, S. 341-501. hauber: Artikel Ordination in BRE X (1858) S. 681-692 [gute Darftellung der

Grundfage].

Bezichwiß: Artifel Ordination in BRE 2. Aufl. XI (1883) S. 76—87.

Agelis: Lehrbuch ber praftischen Theologie I's (1898) S. 139—173.

Rietschel: Luther und die Orbination, 2. Aufl. 1889.

Rolbe: Bur Geschichte ber Orbination und ber Rirchenzucht (Thete 1894, G. 217—244). Drews: Die Orbination Brufung und Lehrverpflichtung ber Orbinanden in Bittenberg 1535 (Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht XV. 1906, S. 66—90, 273—321).

Rulert: Die Lehrverpflichtung in ber evangelischen Kirche Deutschlands, Tub.Lpg. 1904; 2. Ausg. 1906.
Löber: Die im evangelischen Deutschland geltenden Ordinationsverpflichtungen ge-

fcichtlich geordnet, Lpg. 1905.

Richter: Die evangelischen Rirchenordnungen bes sechszehnten Jahrhunderts I. II. Beimar 1846.

Sehling: Die evangelischen Rirchenordnungen bes sechszehnten Jahrhunderts I. 1

(1902). 2 (1904). 8uchwald: Wittenberger Orbiniertenbuch, veröffentlicht. I: 1537—1560 (1894). II: 1560—1572 (1895).

Chlegel: Churhannoveriches Rirchenrecht, 5 Teile, Sann. 1801 ff.

Sallegel RG: Richen- und Reformationsgesch, von Rordeutschland und den Hann. Staaten II (1829), III (1832).

Chardt: Geses, Berordnungen und Ausschreiben für . . Rgl. Consist. zu hannober . . . herausgeg. I (1845) und die folgenden Bande.

Betri: Agende ber Sannoverichen Rirchenordnungen (Sann. 1852).

Uhlhorn: hannoveriche Rirchengeschichte in übersichtlicher Darftellung, Stuttg. 1902.

1544. Inftruftionen, Brotofolle, Abichiede und Berichte ber Reformatoren,

herausgeg. und mit gahlr. Anmerfungen versehen, Gött. 1896. Kapfer (II): Die General-Kirchenvisitation von 1588 im Lande Göttingen-Calenberg. Hus ben Protofolen auszugsweise mitgeteilt (Insk VIII. 1904, S. 93—238, IX. 1904, S. 22-72).

Uhlhorn . Chalpbaeus: Rirchengesete ber ev. luth. Rirche ber Broning Sannover (Zweiter Teil ber Rirchenges. von Lohmann), Sannover 1886.

Huperti: Rirchen- und Schulgefengebung ber Bergogtumer Bremen und Berben im Ronigreich Sannover, Berben 1844.

Rocfter: Befdichte des Ronigl. Confiftoriums ber Bergogtumer Bremen und Berben, Stade 1852.

Bartels: Bur Geschichte bes Oftfriefischen Confiftoriums, Aurich 1885.

Sulge: Urfunden und Beitrage gur Geschichte der Union in der Broving Sannover und ... ber Stadt Denabrud, Denabrud 1870. Beitere Literatur f. gu § 5.

### Busähe und Berichtigungen.

S. 12 Das Lutheriche Formular feit 1557 (RD herzog Bolfgangs) auch in Pfalz - Zweibruden und -Reuburg; vgl. Sofling, Liturgisches Urfundenbuch (Lpz. 1854), wo G. 137 ff. die wichtigften Formulare für die Ordination und Introduction unter genauer Bergleichung mehrerer RDD abgebrudt finb (vgl. vorbem Bobemann, Sammlung liturgifcher Formulare aus alteren und neueren Agenden I, Gott. 1845, S. 204 ff.) - S. 17 ("Trager bes ius episcopale") Rach Riefer, Die rechtliche Stellung ber evang. Rirche Deutschlands, G. 136 bient ber Ausbrud bagu, "ein bestimmtes eingelnes mit ber Landeshoheit verfnupftes Recht zu bezeichnen", vgl. S. 206: "Das fogenannte landesherrliche Rirchenregiment ift seinem Ursprunge wie seinem Inhalte nach etwas anderes als die bischöfliche Jurisdiftion, und es blieb ber Theorie . . . porbehalten, die gange firchliche Stellung ber cvangelischen beutschen Sandesobrigfeiten aus bem Begfall ber bifcoflicen gurisbiftion und bem Ginruden ber beutiden Lanbesberren und Stadtmagiftrate in Die Befugniffe ber Bifcofe gu ertlaren". - S. 20 R. 9 ft. 1630 1. 1629 — S. 29 Die RD für das Osnabrucksche von 1670 findet fich (vgl. Betri S. 166 f.) als Anhang gebrudt bei Th. Facht mann, Kirchenrechtliche Mittheilungen über das Fürstenthum Osnabrud mit besonderer Berudfichtigung der Barochiallaften, Osnabr. 1852; fie enthalt nichts fiber bie vorliegenden Fragen, sondern ift vorwiegend Gotteedienstordnung und Bastoralinstruttion, von geringem Umfange — S. 30 B. 5 lies das -- S. 30 ff. Uber die Entwicklung der einzelnen Afte in den altpreußischen Landesteilen f. Die Darftellung von E. Foerfter, Die Entftehung ber Breugifchen Landeskirche, I (1906) S. 49 ff. — S. 44 Dem Editt der Braunschweigischen Herzöge gegen die Sektierer (Chiliaften) v. 3. 1692 folgte ein entsprechendes von Celle am 7. 1. 1693 (\$. C. Ronig, Diss. theol. de Obligatione ordinationum ecclesiasticarum 1721, Rinteln, p. 6 f., 11 f.)

Die Untersuchungen von Rietschel und Drews über den Ursprung der in Wittenberg 1535 auftauchenden Ordinationshandlung haben für den Augenblid foviel Rlarung über ben Gegenftand erbracht, daß es ben Berfuch lohnt, den Anschluß und die weitere Entwicklung der lutherischen Ordination innerhalb eines ber porwiegend lutherischen Gebiete, nämlich bem ber gegenwärtigen Sannoverschen Landestirche, in turzem Überblid, soweit die Quellen zureichen, zu verfolgen.

Man muß junachft auf bie Ursprunge jurudgeben, um über Dag und Recht ber weiteren Entwicklung und Ausgestaltung bes Begriffs wie ber

Handlung ein Urteil zu gewinnen.

### Ursprüngliche Entwürfe.

Es fteht gunachft fest, daß die Sandlung ber Ordination und Ginführung, Die ans ben ureigenen Anschauungen Luthers vom evangelischen Amt und allgemeinen Brieftertum herausgewachsen ift, mit biesen zusammen gegenüber ber Frühzeitig entstandenen tatholisch-römischen vom gesonderten ordo 1) ein völliges Novum darftellte. Die enge Rudbeziehung Luthers auf die urchriftliche Auffaffung und Progis vermochte weber eine höhere firchliche noch die populare Anichanung, anfänglich felbst protestantischer Kreise, 2) zu entschäbigen für bie Bewähr unantaftbarer Amtsubertragung, welche in ber bischöflichen Succession beschloffen schien. Go hat nicht nur in neueren Tagen auch die "altkatholische" Rirche bei Erneuerung ihrer Berfaffungseinrichtung die Ginheit der bischöflichen Succession fich zu fichern gesucht,3) fonbern schon langft vorbem die anglitanische Airde bei aller fonftigen Selbftandigteit ihren Gintlang mit bem Beftehenden in biefer Hinficht behauptet. 4) Das Common Prayer Book enthält u. a. bas Formular für die dreifache Amtsweihe mit mannigfachen Anklängen an den

der hristlichen Kirchen (Nördlingen 1888), S. 69 ff.

4) Urkunden über die Bischofsweiße von Reinkens bei v. Schulte, Der Altsatzlicksmus (1887) S. 383 f. Über den älteren Borgang in der altfatholischen Kirche der Riede der Riede der Riede ber Riede ber Riede ber Riede bet Riederlande (1723), aus der diese Weiße stammt, s. Kury, Lehrb. der

Kirchengeschichte 18 II 301.

<sup>1)</sup> Bgl. Saud, Art. "Brieftertum, Briefterweihe in ber driftlichen Rirche" (BME XVI 47 ff). Ferner im Kath. Kirchenlegikon IX 1026 ff.
2) Ratholischerseits vgl. Bergerius in seiner Unterredung mit Luther und Bugenhagen in Bittenberg am 7. Rob. 1535 (Rietichel S. 68 f.) und die bei Georg von Anhalt Predigten und Schriften, herausg. von Melanchthon 1561 fol. 199) zusammengriellten und widerlegten Borwürfe. Protestantischerseits die Bedenken der Prager (Nietschel S. 43 f.), des Göttinger Sutel (Kolde S. 241 A. 1) und der Ersurter Predigter (Nietschel S. 57 f.). Weiterhin vgl. Döllinger, über die Wiedervereinigung

<sup>4)</sup> Die Beibe und Einführung bes ersten evangelischen ordinierten Erzbischofs erwähnt Tifchhauser, Sandb. ber Kirchengesch. (1887) S. 482; über Erweichungen ber epistopalen Auffassung im 17. Jahrh. ebenda S. 530 f. Gegen ihre Bestreitung leitens englischer Setten val. 3. B. Bingham, Origines, Supplem. p. 630 ff.

katholischen Ritus. 1) Daneben will es nicht viel, aber doch auch etwas besagen, wenn einzelne deutsche resormierte Kirchenordnungen das aus der römischen Liturgie stammende Accipe spiritum sanctum bei der Amtseinweihung wiederholen. 2)

Die Frage nach ber besonderen Gestaltung der Ordination ist von Bichtigfeit weniger um der Handlung selbst willen als wegen der sonderlichen Auffassung des Amtes, die sich darin

ausspricht. 8)

Es ift von Rietschel gegenüber einseitigen Musbeutungen wieber ausführlich nachgewiesen, daß nach Luther bas innere Recht ber Umtsausübung auf bem allgemeinen Brieftertum ber Chriften beruht und daß ber Begriff ber Ordination - ursprünglich - "die gefamte ordnungemäßig fich vollziehende Berufung jum Bredigtamt felbft umfaßt" (G. 49, bgl. 49 f.). Darin tam freilich ein hochgespanntes Ideal zum Ausbruck und lag jedenfalls die entschiedenfte Absage gegenüber dem vorhandenen fatholischen Ordinationsbegriff. Uber die Ginheitlichkeit der Anschauungen Luthere val. ben Brief an die Prager vom Jahre 1523 mit der 1539 vollendeten Schrift Bon den Concilien und Nirchen'. Hier wie dort wird die Kirche, nicht die bifchoflich verfaßte, fondern "bas chriftliche heilige Boll" (communitas, universitas) in bem Besitze von Gottes Bort, ber Taufe, des Altariaframents und ber Schluffel ze gedacht und ichlieftlich baran erfannt, "daß fie Rirchenbiener weiht oder beruft, oder Amter hat, die fie bestellen foll". Anch die biblifche Begrundung ift im wesentlichen die gleiche. Im Grunde wirtt Chriftus felbft in jolchem Tun.

Rach Rietschels Rachweis ist es nun im Jahre 1535 in Wittenberg zur Einrichtung einer besonderen firchlichen Ordinationshandlung gekommen, beren Formular (als von Luther selbst herrührend) in R, der agendarischen Borlage sür die dort vorgenommenen Ordinationen (mit der Jahreszahl 1539), in deutschem und lateinischem Text (letzterer für die an Auswärtigen, der deutschen Sprache nicht mächtigen, zu vollziehenden Ordinationen) veröffentlicht wurde. Die beigesügten Korresturen Bugenhagens, des Wittenberger Stadtpfarrers (seit 1523), und einiger alter Paralleltexte (darunter der Braunschw. Wolfend. KO von 1543 und der KO der Stadt hildesheim von 1544) waren angemerkt. Inzwischen sind neue Parallelsormulare hinzugesommen. ein Kulmbacher vom Jahre 1538 (C, von Kolde ThStK 1894 veröffentlicht) und eine Jenaer Abschrift, die sich als noch älter erwies (J, in der Ausgabe Rietschels ThStK 1895, wo sie einer erneuten Textrecension zugrunde

\*) Zuerst in Lamberts Reformatio ecclesiarum Hassiae c. 21 (Richter I 66), sodann in der Casseler KO von 1539 (ebenda S. 305; daraus Formular § 4 E), vgl Caspari BRE VI 473.

1) Bgl. Sauber S. 681.

<sup>&#</sup>x27;) Dahin gehört die Aussierung zu etwaiger Einrede am Ansange und die Litanei (vgl. Duchesne, Origines du culte chrétien, im Kap. X über die tath. Ordination). In der vom Kandidaten gesorderten Zustimmungserslärung ist anch die dreisache Weihe enthalten (Kattenbusch in BRE I 536 f. Ch. H. H. Wright & Ch. Noil, A protestant dictionary etc., London 1904, p. 481 f.). Üver den gestänktlichen Zusammenhang mit der alten Kirche st Bingham, Origines I 168, 289 s. 300 f. (416, 442, 608). E. Hatch in Smith' & Cheetham's Dictionary of Christian antiquities II (1880) 1501 s., 1465 s. — Buters Schrist Ordinatio ecclesiae seu ministerii ecclesiastici in ... Angliae ... (Martini Bucer Scripta Anglicana fere omnia, Basil. 1577 fol. 370 s.) enthält nichts über den vorliegenden Gegenstand, sondern ist eine aussschrische Pastoralanweisung.

gelegt ift). 1) Wie Drems neuerbings zeigt, ift als ber alteste Text von allen H (in Hamburg befindlich) anzusehen, mit vorangehender Ordinationsrede Luthers, mahrend J etwas junger sein wird (S. 291 ff. neufte Textrecenfion mit Zugrundelegung von H). Der jungfte Zuwachs bes Materials bei Drems ift darum von hoher Wichtigkeit, weil daraus hervorgeht, daß die seit 1535 in Bittenberg als Bentralfige bestehenbe Sandlung auf Befehl bes Rurfürsten Johann Friedrich (für seine Lande) eingerichtet wurde. So beutlich trat bas in dem schon vorher angezogenen Briefe Luthers an Myconius vom 15. Dez. 1535 (Rietschel S. 66) noch nicht hervor, wenn auch die kirchenregimentliche Bedeutung des Aftes bereits erkannt wurde. "Die Wittenberger erhielten bas Recht, mit ben electi und vocati bie examinatio vorzunehmen - benn baran lag bem Fürften offenbar - und daraufhin ihre vocatio zu beftätigen, fie in allgemein gultiger Beise zu approbieren, fo bag biefer Att hinfichtlich feiner Rechtsgultigteit biefelbe Bebentung hatte wie die ordinatio in der alten Rirche" (Rolbe S. 240 A. 1). 2) "Der Einfluß der Wittenberger Theologen auf die junge Kirche wurde badurch gang außerorbentlich gefteigert. Denn nicht aus Rursachsen allein, sonbern aus allen Ländern, wo das Evangelium Boben gefunden hatte, stellten fich bie Examinanden und Ordinanden in Wittenberg ein ..... Sodann hat biefe Reueinrichtung ben Beiterbau ber sachfischen Landestirche und bamit bes Sandesfirchentums überhaupt außerordentlich gefördert. Dies gilt vor allem von der Ordination als firchenregimentlichem utt. Durch teine Ginrichtung war bis dahin so beutlich ber Gebante ber Einheitlichkeit bes neuen Rirchenwelens jum Ausbrud gefommen wie burch biele. Denn bie Ginfetung von Bifitationetommissionen und von Superintendenten, die wir als die wichtigften Borftufen der landestirchlichen Berfaffung bezeichnen muffen, find immer lotal begrenzte Behörden gewesen. Jest tritt zum erstenmal eine Bentralbehörde ins Leben, die barauf aus ift, bem neuen Rirchenwesen einen einheitlichen Charafter aufzubrücken" (Drews S. 287 f.). Und, was von Bichtigkeit ift, es bestand an maggebenber Stelle bie Absicht, gur Schaffung von Bentralftellen auch in andern evangelischen Gebieten anzuregen. 8) Wenn es bagu auch in größerem Umfange nicht gekommen ift, so brachte boch, wo man überhaupt einer berartigen Handlung nicht abgeneigt war, die territoriale Blieberung es von felbft mit fich, bag in ben evangelischen Fürstentumern, fei es am Sige bes Superintenbenten, Dbersuperintenbenten und späterhin auch Ronfistoriums ober ber Universität, Ordinationsstellen ermuchsen.

In diesem Zusammenhange ist zuvor noch, zu weiterer Alarung über bie Anwendung des Begriffs Ordination, der boch ein von tatholischer Seite her entlehnter, also uneigentlicher ist, eines schon anderwärts eingeführten seierlichen Ritus zu gedenken

Rorer schreibt von seiner Bestellung jum Diaton an ber Wittenberger Stadtfirche im Jahre 1525: "Dominica Cantate quae erat 14. Maij quo

<sup>1)</sup> Biederholt bei Sehling I 1, S. 24 ff.
2) Daß, wie sich jest herausstellt, das Examen bald und noch im selben Jahre 1535 nach Bittenberg verlegt wurde, als die (kultische) Ordination dort schon einige Monate bestand (Orews S. 86), schließt nicht aus, daß bei Planung der Einrichtung beide Alte von vornherein als zusammengehörig betrachtet wurden.

<sup>3) 1536/37</sup> in den Borbereitungen des Konvents zu Schmaltalden (Drews E. 73 f.): Wittenberg, Tubingen, Strafburg, Magdeburg wurden als Ordinationszentren in Aussicht genommen. Interessant ist der Rachweis, daß Luther dazu eine reservierte Stellung eingenommen hat.

ordinatus sum in diaconum Ecclesiae Vuittenbergensis praesente tota ecclesia Wittebergensi imponentibus mihi manum Luthero, Pomerano, Philippo, Consu[le], Iud[ice] Anno 25. 1) Daneben ftellen wir bas formular ber von Bugenhagen 1529 verfaßten hamburger RD. hier wird ) in Art. XII von ber "Annehminge" ber Diener bes Worts in ber Rirche ge-Diese geschieht Conntage nach ber Epistel, nachbem am vorhergebenden Sonntage Fürbitte getan ift Buerft vermahnt ein Prediger bie Gemeinde wieder zur Furbitte und gibt ben Zwed ber Sandlung an: "Diefer R. . foll nun vor dem Altare mit Gefang und Gebet und Auflegung ber Sande eurer Liebe vorgestellt werden, daß wir ihn so in diesem Amte ber Gnade Gottes befehlen und die Gemeinde wisse, daß dieser Person bei uns solch Amt befohlen sei." (Das wird am Schlusse noch einmal wiederholt.) Dann fommen die Baftoren mährend des Salleluja, Voni sancte spir. etc. aus ben andern Rirchen (wohin fie nachher zur Bollendung bes Gottesbienftes zurudfehren) und knien mit bem Orbinandus (!), legen biefem bie Sande auf, und einer betet babei die Rollette (j. u § 4 C). Babrend bes bann folgenden Gesanges: Run bitten wir den beil. Geift, entfernen fie fich und beten nach ber Predigt in ihrer Kirche für ben Ordinatus (!). In bem einleitenden Fürbittegebet begegnet mit Bezug auf die bevorftebende Sandlung ber Ausbrud "geiftlicher Orben, bavon fie heißen mogen ordinati ad ministerium spiritus non literae II. Kor. 3" (was eine in biefem Abschnitt abhängige Kirchenordnung — die Habeler, s. u. — geändert hat in ordinati ad min. Evangelii), b. h. ber seinem Sinne nach bekannte romifche Ausbrud wird. NB. für die beschriebene firchliche Sandlung felbst, zugelaffen, fofern es fich dabei nicht um den kirchlichen Personalcharakter, sondern um die wesentliche Amtsfunktion handelt; Ordination im protestantischen, lutherischen Sinne ift Umtsübertragung mit ober ohne Bornahme einer besonderen fultischen Sandlung, und zwar für einen bestimmten Amtotreis. Beachtenswert ift, bag ber (auch für hamburg zugleich bestellte) Superintenbent bei ber Feier nicht herportritt, fie also bes kirchenregimentlichen Charakters entbehrt. Auch Laien werben nicht erwähnt wie bei ber an Rorer vollzogenen Sanbauflegung. Doch find sie bei bem entsprechenden Afte in ber von ber vorliegenden abbängigen Bommerichen RO (1535) mittätig. 8) Also entsprack ihr Auftreten auch Bugenhagens Sinne, wie dem ursprünglichen Luthers, der 1523 in seinem Brief an die Prager diesen vorschlägt, daß die potiores unter ihnen den Ermählten bie Banbe auflegen und fie bamit beftätigen und barftellen bem Bolte, der Kirche, der universitas, "sintque hoc ipso (d. h. mit Einschluß der vorhergehenden Bahl) vestri Episcopi, Ministri seu Pastores". Die Bebeutung ber Sandlung, welche lotaltirchlichen Charafter trägt, erschöpft fich in bem corationibus ac manuum impositionibus universitati commendare et confirmare". 4) Die commendatio geschieht an die anwesen be Gemeinbe, bie confirmatio feitens ber potiores (Geiftliche und Laien), die schon bei ber Babl, aus göttlichem und menschlichem Untriebe, wirksam waren. Die nach moderner Auffaffung immerbin mitzubentenbe barftellenbe Geite jeber gottesbienftlichen Handlung, die also auch dieser eignen wurde, vermag jene

<sup>1)</sup> Buchwald Theth 1896, S. 155. Bgl. Kolbe S. 241 A. 1.
2) Richter I 129 f. Bgl. Rietschel S. 58 ff.
3) Richter I 251. Bgl. Rietschel S. 60; der Schluß auf reformierten Einschlag wird mit Recht gurudgewiesen.
4) Rietschel S. 51.

boppelte Bedeufung (in ber hamburger RD etwas anders ausgebrudt) nicht

abzuschwächen.

Wenn die Keier demnach auch vorwiegend eine lokalfirchliche ift, so enthält fie boch jugleich das universellere Moment ber Amtsubertragung an ben Diener bes Borts überhaupt in fich. Es ift also nicht richtig, fie mit Rietichel als Investitur (und ihr Formular als Investiturformular) zu begeichnen, 1) wie fpaterhin in ber liturgischen Entwicklung mit Beziehung auf Die der eigentlichen Ordination folgende gottesdienstliche Ginführung vor der Einzelgemeinde allerdings geichehen ift. (In ber untlaren Saufung aller möglichen bem fanonischen Recht entlehnten Begriffe anf biefe Sandlung, fei fie unn mit ber Ordination vereinigt ober geschehe fie gesondert, zeichnen fich bie peziellen Borfdriften ber jungeren ADO aus.) Denn ber Begriff investitura bot die Bfrunde, das Pfarrleben im Auge 3). Darauf wird aber fowohl bier als in dem fpateren Specialritus der Einführung (Introduttion, commendatio - bas find die gutreffenderen Bezeichnungen) taum Rudficht genommen. Und die barin liegende Beschränfung auf eine nur in zweiter Linie ftebende Feier entspricht nicht ber volleren Bebeutung jener alteren, ursprünglichen, in ber, wie gezeigt wurde, ber evangelisch verstandene Begriff ber Ordination boch auch bereits enthalten ift.8) 3ch tann barum mit Rolbe (S. 241 U. 1) gegen Rietschel (S. 55) auch nicht finden, daß er fur den Fall Rorer im Jahre 1525 ohne weiteres abzulehnen mare.

Freilich haftet er an ber seit 1535 in Bittenberg entstandenen Ordinationshandlung um ihrer veranderten Borausjehungen willen von vornherein fester und nachbrudlicher; 4) bas zeigen zunächst die vorhandenen Orbinationszeugniffe. Nach bem fur Ben Schumann 1539 ober 1540 ausgestellten 5) 3. B. geschieht burch die öffentliche Orbination, Bestätigung ber

1) Mittelalterlich: Einweifung in ben Genuß von Rechten, (fanonisch:) bos Beneficium, und zwar unter Amvendung von Symbolen, symbolischer Sandlungen (f. ben Art im Rath. Kirchenlegiton VI 843 f.).

4 Biewohl auch von vornherein nicht ausnahmslos; vgl. bas ordinatos am

Emgange ber in H (Drems S. 293) beschriebenen Feier.

<sup>3)</sup> Am flarsten geht das hervor aus ber Ordinatio Ecclesiastica Regnorum Daniae etc. vom Jahre 1537 (Bott. Bibl.; bgl. Richter I 353 f.), wo tol. VV ff. der Ritus instituendi ministros (durch den Superattendenten ober Bischof an delien Kirche) mit dem feststehenden Terminus "ordinatio" ("sie sum ordinet") für diesen Ritus beschrieben wird. Er fällt an dieselbe Stelle des Gottesdienstes wie in ber hamburger RD und ift nur etwas ausführlicher gestaltet ig. 23. Bll vor der Kollette, mahrscheinlich im Anhalt an den Lutherschen Ritus; die Kollette ift, zusolge der Beschreibung der Ordination der Superattendenten fol. LVII fi., noch die Bugenhagensche der Hamburger KD! nur in lat. Abersehung). Rach der Ordination empsiehlt den Ordinierten in seiner Gemeinde am Sonntag "pro concione" der Bropft und verliest bas bischöfliche Schreiben, daß er rite vocatun, examiniert und ordiniert sei. Die Schleswig-Holsteinsche KD von 1542 (Richter I 356 f.) bat den ganzen Abschnitt verändert (gefürzt). — Der Titel "Ordinatio" für lirchliche und Pfarramtsordnungen auch 3. B im Unhang der Braunschm. Bolf. MD von 1543 und oben S. 2 A. 1; ferner auch für die Alten der ältesten jächsischen Bistationen gebraucht (neben "Registration"; vgl. R Müller, Die Kirchen- und Schalvistationen im Kreise Belgig, 1904, S. 24 f.).

<sup>9.</sup> Budwalb Thota 1896, S. 157. Andere bei Drews S. 283 f Bgl. auch Baller in der Beitschr. für tirchl. Wiff. und firchl. Leben 1888, S. 473 ff.; in den aften, in deutscher Sprache, vom Jahre 1542 heißt es am Schluß, nach Berweis auf 30h. 15: "Bet dieser kirchen Bott ift, und will ewiges leben geben, und in allerlen Ismmer vond angit dieses vergänglichen lebens hulff vond rettung thun, denen, so ihn anrusen." Der selbe in: Beiträge zur sächsischen Kirchengesch. X, 1895, S. 189 ff.

Berufung und Übergabe (Befehlung) bes ministerium docendi Evangelii & sacramenta . . . administrandi gemäß ber Berufung. In ersterer Hinsicht ift gegen ben alteren Ritus an sich keine Beranderung eingetreten. Doch geschieht die commendatio nicht mehr an die gegenwärtige, sondern an eine auswärtige "Kirche" ober Gemeinde, und die confirmatio hat einen intenfiveren Inhalt bekommen; fie steht nunmehr in gewiffer Analogie zu bem bischöflichen Alt der Konfirmatio, wenn dies auch nicht so bentlich zum Ausbrud tommt, wie es nach Rietschels Darlegungen erscheint. Es schwebte ben Reformatoren, auch nachdem die Ginrichtung von 1535 getroffen, doch immer noch die Möglichkeit vor, daß die Bischöfe selbst die Ordination erteilten, fofern fie nur fich gur Bestaltung bes Evangeliums und ber rechten Berwaltung ber Saframente bequemen würden. Man veraleiche außer den Schmalkalbischen Artikeln (III, 10) Luthers Außerung in ber Tischrebe vom 14. Mai 1539 1) und Melanchthons Wittenbergische Reformation von 1545; nach biefer sollte in der Ordination durch die Bischöfe auch die Bollmacht, bas Evangelium zu lehren und bie Satramente zu verwalten, gegeben und ber Schwerpunkt in bas Examen zu verlegen sein.2) Tatfachlich fiel bie Konfirmation (oder Approbation) bei der Wittenberger Einrichtung in die der öffentlichen Ordination vorhergebenden Alte ber Brufung und Bulaffung gur Ordination; diese ist ihrerieits testificatio ober publicatio ber vollzogenen Approbation,<sup>8</sup>) ein "sisti coram Ecclesia, commendari Deo publica precatione, confirmari collegii testimonio", wie sich Melanchthon 1543 ausbrudt.4) (Man beachte hier bie Hervorhebung ber gleichen Momente wie in bem Afte ber Hamburger RD, oben S. 4.) Dazu gab man die Handauf-legung, die nicht im hinblid auf die bischöfliche Anwendung, sondern in freier Unlehnung an ben apostolischen Gebrauch gewählt war,5) allzu Bebenklichen gegenüber als Abiaphoron frei 6) Das beweift, daß tiefere Erklarungen und

<sup>1)</sup> Denn fo (und nicht 1534) hat bas Datum ju lauten, wie herr Brof. Drews mir gu feinem Auffat G. 68 f. auf grund einer Rotig Raweraus freundlichft mitteilt

mir zu feinem Aufjag S. 68 f. auf grund einer Notiz Raweraus freunolichie mitteli (s. handschr. Tischreben von Lauterbach, vgl. Colloquia ed. Bindseil III 306). Danach ist die Erklärung des Ausbrucks "unsere Leute" S. 69 zu berichtigen.

\*\*) Sehling I 1, S. 211 f., 218 f. Richter II 83, 90. — Ein Präcedenzsall lag vor allem in Preußen vor, wo den evangelisch gewordenen Bischsen 1525, 1540 das Examen zusiel (Richter I 83, 334). In Pommern wird der Bersuch (1535), dem Landesdischof die Konstrmation nach vorheriger Präsentation examinatione facta zu siderlassen (Richter I 251), der Berhältnisse halber (vgl. Hering, Dottor Bomeranus, VRG 22, 1888, S. 99 f.; Hande, Auf Messenstion in Bommern, PRG 1899, S. 48 ss.), incht regelmäßig zur Ausstschrung gesommen sein (doch vgl. Bater straat in BRG 1901, S. 592 A. 3); 1563 (Kichter II 242 fs.) verlautet nichts mehr davon. Abnliches batte man 1542 in Schleswige Hales nor (Richter I 356).

Ahnliches hatte man 1542 in Schleswig. holftein vor (Richter I 356).

9) Melanchthon u. a. Dogmatifer bei Rietschel S. 77, 79. Luther felbst betonte in zwei alten Orbinationereben (Drews S. 290, 292), bag bie beim Gottesbienst Anwesenben "Beugen" sind.
4) Roibe S. 243.

b) Rietschel G. 54.

<sup>9)</sup> Rietichel S. 95, anläglich bes Frederschen Orbinationsftreites. Dan barf auch auf bie Bebenten ber Brabitanten ju Onolgbach (Rolbe S. 220), anderfeits aber auf Offanders Stellungnahme (ebenda S. 242 ff.), verweifen. Auch in der Straßburger KD von 1534 fehlt die Jandauflegung. Die Auseinandersetzung Melanchthons in dem Gedicht vom April 1541 (auf dem Regensburger Konvent geschrieben) Collatio de impositione manuum, in dedicando Sacerdote, & dedicanda victima (Bittenberg; Corp. Ref. X 572 ff.) tragt für die Begriffsbestimmung nichts aus, da er es auf eine Berberrlichung evangelischer Martvrer seit Abels Zeiten, namentlich heinrichs von Zutphen absieht (von Ifen BRG 12, 1886, S. 98 f., 123 sub 12 übrigens nicht erwähnt).

Ausbeutungen ihrer Anwendung nicht am Plate find. Dag auch bei ihrer Anwendung durch die Apostel (A.-G. 6, 6, 13, 3, I. Tim. 4, 14, II. 1, 6) bie judifche Ibee von ber Übertragung bes Amtsgeiftes 1) mitbestimmend gewefen fein, fo beweisen boch bie beutlichen Ausfagen ber Reformatoren und älteren lutherischen Dogmatiker,2) daß es sich in der Hauptsache nur um öffentliches Beugnis für eine Sache handelt, die ihren Schwerpunkt nicht allein in biesem Afte bat.

So begreift es fich denn auch, daß der Luthersche Ritus der Orbination die Hauptmomente berfelben nicht so beutlich enthält, wie fie aus ben Orbinationszeugniffen fich ergeben, und "daß die Einsetzung und die Berheißung bes Amts nur anbeutungsweise barin gefunden werben tonne. Buther hat vielmehr . . . nur die Borhaltung ber Bflichten im Auge. " 3) Daneben tennzeichnet ben Aft allerbings ein universaleres Geprage als aus der alteren (Hamburger) Ordnung spricht. Schon die außere Stellung beweift bas. Dort ift er nur eine Zwischenhandlung zwischen ber Lettion (Epiftel) und Bredigt. Sier bagegen felbftandiger und ausführlicher, burch Berfitel (Bf. 51, 12) und Rollette (vom heil. Geifte) nach dem alten Veni sancte spiritus eingeleitet, und mit barauf folgenber eigener Schriftleftion (I. Tim. 3, 1-7 und A.G. 10, 28-31) verfehn, aus ber eine turze paranetifche Schluffolgerung gezogen wird (hierin bie Benbung von ben Ganfen und Rühen refp. fogar Schweinen, die ber jungere Geschmad mit Recht ab-Tehnte), worauf bann bas "Ja" folgte und nach biefem unter Sandauflegung Bater = Unfer und Orbinationegebet (f. § 4 A) 4) gesprochen wird. hier ift das Rulmbacher Formular zu Ende, während in den übrigen (zum Teil alteren) noch die Mahnung I. Betr. 5, 2-4 folgt - in R barauf noch ber Segenswunsch: Benedicat vobis dominus ut faciatis fructum multum, mit Prenzesbezeichnung! 5) — und das Lied: Nun bitten wir den heil. Geift fakultativ eingestellt wird; 6) bie Kommunion (ber Orbinati mit ber Gemeinbe) folieft bie Sandlung ab. Diefe 7) fand, ju Anfang wenigstens, an einem

<sup>1)</sup> Bei ben Rabbinen (vgl. Mofes und die Altesten) semikah als Übertragung 1) Bet den Raddinen (vgl. Woses und die eineinen seminan aus adertraugung der Lehr- und Richtbefugnis; vgl. Beber, System der altspn. pal. Theologie; Loening, Die Gemeindeverfassung des Urchristentums, S. 75 f.; Schürer, Gesch. des sidd. Bolles usw. II 3 199 f. Allgemein ist der Ritus als christlicher in den zwei ersten Jahrhunderten noch nicht gewesen (Loening S. 76). Die Handausselsen gehlt auch A.-G. 14, 23. Sie fand außerdem nach der Tauf et (vgl. A.-G. 18 f. 19, 6. auch A.-G. 14, 23. Sie fand außerdem nach der Laufe (bgl. A.G. 8, 18 f. 19, 6. Hebr. 6, 2), der Biederaufnahme von Büßenden (vgl. II. Tim. 5, 22?) und dem Empfange des Abendmahls (nach der Ägyptiichen KO, Hollis S. 59) statt. Sine vollftändigere Stellenbesprechung liesert von ieinem Standpunkt aus Kliefoth S. 417 ff. (mit unrichtiger Schlußfolgerung S. 427; ähnlich auch Rezis S. 80 f.); seiner vgl. Cremer, Art. "Handauflegung" in BRE VII 387—389; und Achelis I 139 ff. (Daß die Handauflegung S. 173 "einerseits der symbolische Alt der Anetignung des Ordinanden an den Lehrförper der Kirche" sein soll, scheint mir schon ju viel behauptet.)

<sup>1) 3.</sup> B. Chemnit bei hauber G. 682 f.
2) Rietschel G. 73.

<sup>4)</sup> Die originalere Faffung gegenüber ber jungeren (von Bugenhagen geanberten) R ift bort aus ben beigefügten Roten, namentlich beim Zusammentreffen von HJC, ersichtlich.

<sup>\*)</sup> Diefe jedoch in einer spateren Korrektur getilgt und nur noch in zwei nieberfahlichen ROO von 1543 und 1544.

<sup>1)</sup> Die Bebenken Roldes gegen das Lied an diefer Stelle hat Rietschel Theix 1895, S. 177 f. beseitigt.

<sup>1)</sup> Bon Rliefoth S. 462 ff. von feinem Standpunft aus, unter Ginschaltung bon Studen aus fpater bearbeiteten Formularen, befprochen.

sofern nur überhaupt ein feierlicher Att (mit Handauflegung) nicht fehlte. Die Frage, ob nach ber in Bittenberg stattgehabten Orbination noch in ber Einzelgemeinde ein Einführungeatt vorzunehmen fei, ift burch seine Außerung nicht berührt. Luther felbft hatte, lange vor ber Ginrichtung von 1535, bei ber Beftellung Bugenhagens jum Stadtpfarrer im Jahre 1523, um anderweitigen Beiterungen vorzubeugen, einfach burch Berkundigung von ber

Ranzel jenen als tuchtig zu dem Amte "konfirmiert und bestätigt". 1)

Nachdem die Bittenberger Ordinationesitte 1538 nach Rulmbach gewandert mar, zeigten fich ihr 1539 bie "Prabifanten zu Onolzbach", insbesondere wegen der darin vorkommenden Handauflegung, abgeneigt und vertraten bie im Fürftentum übliche Bragis, feinen ohne Eramen, obrigfeitliche Prafentierung und Ginfepung zuzulaffen". 2) 3m albertinischen Sach fen begnügte man fich in bemselben Jahre noch mit Botation und Examen an ber Universität zu Leipzig "Und ift ohne noth, einiger sonderlichen ceremonien ober orbination, damit, wie im bapstume aus wolmeinen und auflegen ber hende, nicht eine bepftische und teuflische weihe und orbinirunge ervolge." 5) Das wurde aber icon im nächsten Jahre durch Anordnung auch der Ordination zu Leipzig 4) geändert. In der Instruktion vom 3. März 1555 geschieht ber öffentlichen Orbination und bes Testimoniums barüber nach vorber abgelegtem Eramen Erwähnung; nach vorherigem Eramen, bas ber Superintendent bes Ordinandus abhalt, foll "er etlich wochen . . . zu Biteberd instituiert" werden "und der ordination . . . verwarten". 5) Am 8. Mai 1557 wird neben Bittenberg als Ort für bas abzuhaltende Eramen und bie Ordination wieder Leipzig genannt, woselbst ber als tuchtig Befundene "zu foldem feinem ambte, bargu er berufen, aufgenommen, eingeweihet und investirt werde, ungeachtet, ob er zuvor in andern landen ordinirt und pfarren vorwaltet ober regieret hatte". 6) Endlich gibt die RD vom Jahre 1580 genaue Borfcpriften "vom beruf und annemung der firchendiener", dem "examine" sowie ber Bermahnung, und die "Gemeine form und weise, auf welche ein ein neuer firchendiener ordinirt, und durch ben superintenbenten seiner ihm verordneten firchen commendirt und investirt werden soll, " 7) b. i. bie Württembergische Form von 1547 und 1559,8) die 1569 bereits für biefelbe Handlung in der RO des Herzogs Julius von Wolfenbuttel 9) aufgenommen war und von daher auch zu andern Kirchengebieten gelangt ift. Auffälliger Beise wird aber, mahrend als neuer Orbinationsort Dresben

<sup>1)</sup> Bering, Dottor Bomeranus (BRG 22, 1888), G. 21. Drews G. 67. — 1528 wurde B. in Braunichweig von den bortigen (Beiftlichen unter Gebet und Dandauflegung berufen und bestätigt (BRG 22 S. 49; 53, 1896, S. 16).

3) Rolde S. 233 (ungenau S. 220 "Einführung")

3) Instruction zur zweiten Bistation sub XXV, XXVI (Schling I 1, S. 283).

4) Sehling I 1, S. 284.

<sup>5)</sup> Sehling I 1, S. 307, 312. Nach Drews S. 90 blieb in Bittenberg auch bei dem politischen Übergange des Jahres 1547 die Fakultät die Prufungskommissions der Ordinanden". Dann wäre damals im Berhältnis zu den Borjahren eine Anderung eingetreten. Oder blieb Leidzig stets zugleich Sit des Examens und der Ordination? Ordiniertenbucher baselbft find nicht vorhanden (Buchwald II G. III).

<sup>6)</sup> Sehling I 1, S 321, 322.
7) Sehling I 1, S. 375 ff., besonders 382 f.
8) Richter II 94 f., 202 f.

<sup>9)</sup> Der Rurge halber fei biefe Bezeichnung verftattet, und fur die Bergoge in Celle die Bezeichnung: S. von Lineburg; ferner S. von Calenberg, D. von Gruben-hagen; wiewohl fich alle welfischen Fürsten als herzoge von Braunschweig . Lineburg nach ben verschiedenen Teilungen von jeher weiter betitelten.

(Oberkonfistorium) auftritt, des Lutherschen Ritus nicht ausdrücklich gedacht, sonbern auf jene Form zurudgewiesen 1) (die aber boch schwerlich für beibe Handlungen gebraucht wurde). Offentliche Predigt (Bokationspredigt) in der Gemeinde hat auf Anordnung bes Superintendenten vorher ftattzufinden, wie im ernestinischen Sachsen (Instruction von 1554)2) und anderwärts. 3) Dort wurden seit dem Übergange des Jahres 1547 die Ordinanden "zur

Brufung und Orbination nach Weimar gewiesen". 4)

Anderwärts hat gerade Bugenhagen ber Lutherischen Ordinationsweise gur Geltung verholfen. Er ichidte bie Wittenberger Form nach Siebenburgen5) und führte fie in niederfachfifden Gebieten burch bie Brichm. Bolfenbütteliche RD von 1543 und die Ctabt-hilbesheimer von 1544,6) die er beibe mit Anderen zusammen verfaßte, jelbst ein. letterer nimmt der Superintendent ober oberfte Pfarrherr der Stadt die handlung vor, nach ber anderen ber Superintendent eines Unterbezirks (fünf im gangen: zu Bolfenbuttel, Belmftebt, Bodenem, Ganbersheim, Alfelb; zwei davon im Hilbesheimischen Gebiet, das damals zum Braunschweigischen gehorte), nachdem ber antretende Pfarrer ihnen zuvor zum Eramen und zur Bestätigung (Ordination, falls nicht schon vordem erfolgt) prasentiert ift. 7) Bon dem ursprünglichen Plane bei Einrichtung ber Ordination in Wittenberg, Schaffung einer Bentrale für größere Bebiete, ift also Abstand genommen und der Luthersche Ritus auf verhältnismäßig kleine Bezirke übertragen. Doch wird es fich auch hier bem Sinne nach um eine missio (vom Site ber Superintendenten aus) an die jeweilige Rirche gehandelt haben, ohne daß die Reier einer besonderen Introduktion in Unwesenheit bes Superintenbenten am Bfarrorte erwähnt würde. Insofern in Stabten (wie Silbesbeim) bie Ordination eines ftädtischen Pfarrers ftattfand, wird man allerdings annehmen burfen, daß fie in ber Pfarrtirche bes Ordinandus felbft und bemgemäß hier eine commendatio an bie gegenwärtige Gemeinde erfolgte.

Rurz barauf treffen wir bas Formular in Merfeburg, von bem 1544 zum Bischof beftellten Bergog Georg von Anhalt (f. o. G. 1 A. 2), ber fich 2. August 1545 weiben ließ, 8) in bemselben Rahre umgearbeitet, b. h.

gemein erft feit ber Reformation (Dejer, Das Rechtsleben ber beutschen evang. Lanbestirchen, 1889, S. 99).

') Drems S. 90.

\*) Bgl. hering, Dottor Bomeranus, S. 136.
\*) Richter II 60 f. und 80. Die Barianten beiber neben R bei Rietfchel S. 12 ff.

Richter II 57.

<sup>1)</sup> Sehling I 1, S. 419 f. Ober liegt hier bereits eine Spur davon vor, daß die Handlung überhaupt an den Pfarrort verlegt wurde? (Bgl. Rietschel S. 68 Anm., Löber S. 58 A. 2, Robbe in BRG XV 1895, S. 71 f.)
2) Sehling I 1, S. 226.
3) Das darin liegende Bokationsrecht der Gemeinde (votum negativum) all-

<sup>9)</sup> Uber bie Bifchofsweihe Ric. von Amsborfs für Raumburg 1542 f. Luthers eigene Schrift (vgl. Rolbe S. 238 f., Rietichel Thoth 1895, S. 176 f.); es fanb nach altfirchlicher Sitte Befragung bes Bolles vorher ftatt. 1578 ließ Bergog Julius von Bolfenbuttel seinem Sohne Deinrich Julius als erwähltem Bischof von Halberstadt bie Tonsur erteilen, was bei protestantischen Fürsten und Professoren großen Unwillen erregte (Schlegel RG II 278 f., 630 ff. Hente, Georg Taliztus I 13, vgl. 16, 17, 35. Bobemann in Zeitschre bes hist. Bereins für Niedersachen 1878, S. 239—297. Befte, Gefch. der Braunschweigischen Landestirche, Bolf 1889, G. 74). — Auch f. haben welfische Fürften bom 16. bis 18. Jahrhundert in den benachbarten geift' Territorien Bifchofefige innegehabt, befondere in Danabrud, mo die Befegung gw Broteftanten und Ratholifen alternierte (feit 1650, f. Uhlhorn G. 86).

mit Erweiterungen verseben; 1) spateftens 1558 in Brieg in Schlefien, 1), 1552 in ber vielfach maggebend gewordenen Medlenburgifchen RD,3) an ber Melanchthon Mitarbeiter war, hier mit der Überschrift "Forma der Ordination, gestellet durch den Ehrnwirdigen herrn Martinum Lutherum D." und auch fonft im Tegt vielfach zu ber von Sarcerius berichteten Rezenfion ftimmenb. Daneben überliefert dieser noch eine rheinische Form, die für die Grafschaft Mansfeld, wo er seit 1553 als Superintendent wirkte, maßgebend wurde. 5)

Weiterhin enthält die Baldeder RO von 1556 das Luthersche Formular, und zwar in ber ben Rulmbachern 1538 mitgegebenen Recension! 6) Es scheint, als fande die tirchliche Handlung nach bem Examen am Site bes Superintenbenten ftatt.

Wo aus Territorien wie Reuß (1552), Anhalt (bis 1578, von ba an in Berbst) Ordination in Wittenberg verfügt wurde, 7) fand sie natürlich, wie in andern Ginzelfällen, nach ber Lutherschen Form ftatt. Auch für bas

Sacramenta nach Einsehung unsers lieben herrn Jesu Christi zu hanbeln und zu reichen, und alles, was euerm Amt zusteht, zu vollbringen, im Ramen Gottes des V. u. d. S. u. d. h. G. i. Der Inhalt bieser Formel stimmt zu Joh. 20.

3) Fischer, Thetk 1899, S. 239; auch in Liegnis wurde ordniert (S. 237).

3) Richter II 119. Bgl. Löber S. 84 f. In der Ko von 1602 (S. 127) und 1650 sinder sich als Einzangskollette auch Formusar B (§ 4), dasselbe noch im Hand-Buch für Oldenburg von 1690 (CMB) S. 632 f. — Eine besondere Eingangskollette der Pommerschen Agende von 1569 s. dei Kliesoth S. 464.

4) Die Barianten bei Rietschel S. 12 st. Das Kreuzeszeichen am Schluß sim Formusar R) ist in beiden Fällen gestrichen. Saccerius gibt in seiner Schrift über die Ordination (Eist 1554, 4°, vgl. Kawerau in RWE XVII 485) noch ein lat. Beugnissormular und einen Revers des eine Stelle Antretenden mit Einzelversprechungen für Leben und Lehre (vgl. Brandenburgische Ordnung von 1573 Richter II 361 f.; zwei Göttinger Fälle aus den Jahren 1540, 1541 bei Tschadert in Reue

nicht von B. Schulte, Malbedifche Reformationsgeschichte, 1903, S. 277 f. (boch hat biernach, einer handschr. Rachricht bes Jonas Trygophorus zufolge, am Schluß noch

Kommunion und Zeugnisausstellung stattgefunden).
7) Sehling I 2, S. 154, 525, 537 (in bem Agendenentwurf von 1599 nach Form R).

<sup>1)</sup> Sehling I 2, S. 6 f. In der endgültigen Formulierung S. 36—38: Borber findet ein scrutinium statt; die paranetische Schlußfolgerung ist zweiteilig erweitert. Nach dem Ja folgt, vor der Handauslegung, noch die Stelle Joh. 20 (s. o.), und nach dem Gebet eine auf den Roment berechnete Bollzugsformel: "Und nachdem wir an Gottes Statt euern Beruf durch Gebet und Auflegung unfere Sande vor dieser heiligen Gemeinde bestätigt haben, so besehhen wir euch das Amt und Predigt göttlichen Worts, auch die Gewalt der Schlüffel, die Sande zu binden und zu lösen und die hochwardigen Sacramenta nach Einsehung unsers lieben Derrn Jesu Christi zu handeln und zu

<sup>361</sup> f.: zwei Göttinger Ralle aus ben Jahren 1540, 1541 bei Tichadert in Reue firchl Zeitschr. 1897, S. 812-814).

5) Diese "Form und Weise ber Ordination" hatte er selbst "und andere Superintendenten am Ihein gebraucht, wo am Pfarrorte selbst ordiniert wurde". Rach interidenten 2000 in 1964 in intendenten am Rhein gebraucht, wo am Pfarrorte selbst ordiniert wurde". Rach einseitenden Worten folgt der Gesang "Komm h. G.", die Koll. su. § 4 G, eine längere Anrede an den Ordinanden mit bessen zu und längerer Bollzigsformel unter Handaussegung, dann Bu usw. wie dei Luther, die zum Schlüssbruch (in R): Benedicat .... fructum multum, amen. So in der Mansselber Ko von 1580 (Sehling I 2, S. 243—245; auch dei Phil. Han, Kirchenbuch ..., Magdeb. 1615, 4°, CMB S. 190—195). Die Bollzugsformel bei Sarcerius lautet fürzer: "Ich ordiniere dich zu eirem treuen Diener Jelu Christi und konstrmiere und bestätige dich in deinem Amte." (Beachte die erste Berson und den Ausdruck "ordiniere" an dieser Stelle.) Rach dem Luthergebet hat er noch (unter dem Resp.: Ite in ordem univ.) die Kommunion der Ordinati und Ausstellung des Beugnisses. Sodann "commendirt und besiehst der Sup. den Ordinierten seiner Gemeinde"; diese nachgebrachte Erwähnung betremdet. Ist vielleicht an eine Borssellung auf dem Chor nach Schluß des Gottesdienstes gedach? — Sarcerius war vor 1553 im Nassauschaft den stätig.

\*) Richter II 176. Die Übereinstimmung sinde ich noch nirgends vermerkt, auch nicht von B. Schulße, Waldedische Resormationsgeschichte, 1903, S. 277 f. (doch hat

Bebiet bes Ergbistums Dagbeburg war fie lange vor 1615 in Geltung.1) In ber Brafichaft Benneberg wurde zufolge ber RD von 1582 feit bem dortigen Eintritt ber Reformation bei ber am Sige bes Kirchenrats ober Ronfiftoriums an einem Abendmahlstage ftattfindenden Ordination wenigftens bas Luthergebet (Form R) gesprochen. 2) Der volle Ritus gelangte, ficher hon 1564, vielleicht ichon vorden, mit bem der Medlenburgischen RD (f. o.) entiprechenden Bortlant im Bebiete bes Bergogtums Luneburg gur Beltung, wo die Sandlung nebit dem vorhergehenden Examen wirflich (in Celle) gentralifiert mar. Die Ortes ober Special Superintendenten follten dann mit dem Umteleuten die Ginweisung vornehmen, in einer sonntagigen feier, Die aber nicht naber beschrieben wirb. 3) Go ftand es noch nicht bloß nach 1598 (Abbrud ber RD von 1564), fondern auch nach 1619 (erneute Luneburger RD von Bergog Christian).

Dier tritt nunmehr bie Burttembergifche Synodolordnung von 1547 in die Entwicklung ein mit ihrem Formular fur die Inftallierung eines neuen Biarrers vor feiner Gemeinbe, das weiteren Ginfluß gewonnen hat (f. o.) und barum furg geschildert werden muß; 1559 wiederholt es ber Burttembergische "Summarische . . Begriff", indem die beiben Leftionen nach ber eigenen und bas Luthergebet nach bem zweiten Gebet zu freiem Bebrauche eingesett werben. Der Berlauf ift folgender: Befang "Run bitten wir ben heil. Beift", Predigt bes Defans (1559 Sup.) ober feines Begleiters vom Dienft am Bort, Befang: ber Blaube, Ansprache mit Erwähnung ber Bahl zc.

Bolation und die Berbindung mit einer bestimmten Pfarrstelle betressen, aussucktunge Broben von Ordinations- und Introduktionsreden.

I Sesting I 2, S. 321—324. Der Berlauf ist solgender: Des Morgens nach dem Examen und der Berpslichtung), wo das Abendmahl gehalten wird, tut der Ordinard ander seine Beichte. Im Gottesdienst wird statt der Lettion der Text aus M.-B. 20 verlesen, das Exedo gesungen, Predigt und die Fürditte gehalten und das Voni sancis gesungen. Dann halt der Ordinator eine längere "Bermahnung", zuerst an die Gemeinde, sodann an den Ordinandus und spricht nach bessen Jawort: "So besetzten wir ench das Amt des heiligen Evangeliums in dem Namen Gottes des B., S. u. h. G., Umen." Folgt Handaussen unter dem Gebet von Lutber.— In demsetden Gebiet hatte sodann der Dekan mit zwei andern Bsarrern den Ordinierten leiner Gebeite hatte sodann der Dekan mit zwei andern Bsarrern den Ordinierten leiner Gemeinde vermittell besonderer Predigt, "gemeines christlichs gebets und geseiner Gemeinde vermittelst besonderer Predigt, "gemeines driftlichs gebets und gemenlicher sprenel zu praesentiren und also des gottlichen predigamts herrlichteit . . . . auf ime a legen" (Ordnung von 1574, 1577 S. 292).

1) Richter II 285.

<sup>1)</sup> Bhil. Dan a. a. D. 177 ff.; Berfaffer war Domprediger gu Magdeburg und nahm, wie ichon fein Borganger feit 1567, in ber Domtirche nach der Mette ober Besper Examination, Berpflichtung und Ordination ter Brediger vor (S. 176 f.). Danach geschab am Pfarrorte von ihm selbst oder einem Nachbarpastor die Introduktion (im Auftrage des Administrators bezw. Archidiatonus) und Investitur (durch Nom-mission des Batrons oder Gerichtsherrn), wofür er sich nach dem Muster der RO des misson des Patrens oder Gerichisserrn, woster er sich nach dem Achiser der AD des der Stellen Gerichtet hat (S. 230 ff.). — Nach Beginn der offiziellen Einstätung der Resonation in diesem Gebiete (Sehling I 2, S. 401) hatte die Bistations-Justruktion von 1562 als Ordinationsorie Magdeburg, Halle, Halberstadt in Aussicht genommen, weil es übel stehet und unbequem, daß die Ordinanden in andern fremden wurtentum sollen geweichet werden" (S. 409); die Konsistorial-Ordnung von 1580 verfügte fodam Abhaltung der Ordination in der Dauptfirche und an den Orten der konsistorien, hier durch die Superintendenten: Berhor beim Konsistorium, Konsirmierung burch den Landesherrn, öffentliches Examen und Ordination. Sodann Introduktion durch ben gehörigen Superintendenten und Batron ic.; fie beginnt mit einer Unfprache an ben Pfarrer (Lehre, Schlaffelgewalt), der ber Gemeinde empfohlen wird. Folgt Bll, Gesang : Run bitten wir den heil. Geift, oder: Herrgott, dich loben wir (S. 414). — Dan gibt in seinem Kirchenbuch außer theologischen Referoten über Fragen, die die Bolation und die Berbindung mit einer bestimmten Pforrftelle betreffen, ausführliche

nnb Gebetsvermahnung: Gebet i. § 4 D 1; 1) folgt die Stelle Joh 20 und Gebet für den Prediger D 2 mit nachfolgendem Bater Unser (event. gesungen) und die Bollzugsformel: "Lieber Bruder, dieweil wir im heil. Geist versammelt . . . . Demnach so ordne, konstrmiere und bestätige ich dich aus Besehl des Allmächtigen und unsers gnädigen Landesfürsten usw. (KD von 1564 hat einsach; aus göttlichem Besehl und Ordnung) zu einem Diener und Seelsorger dieser anwesenden Gemeinde, mit ernstlichem Besehl, daß du solcher ehrlich usw. vorstehen wollest, wie du dann vor dem Gerichtsstuhl unsers Herrn Jesu Christi an jenem Tage Nede und Antwort geben mußt, dem rechten Richter, im Namen usw."

Hier häusen sich schon die Abweichungen von den ursprünglichen Formularen. Die Handlung sindet in einem besonderen Gottesdienste statt, der der Einführung vor der Gemeinde gilt und durch die Lestion Joh. 20 in zwei Teile zerlegt wird (mit je einem Gebet, in denen man den universellen Zug des Lutherschen weniger spürt). Sie gipfelt in einer schwerfälligen Bollzugsformel, in der das persönliche und momentane Handeln des Ordinators einen ungehührlichen Plat in Anspruch nimmt. Abgesehen davon hat die Handlung nur den Borzug, daß die Kommendation zusammen mit der Ordination vor der Gemeinde des Ordinandus selbst geschieht, was in Württemberg bis 1855 sestgehalten ist. ")

Es war eine Ungeschieslichseit, wenn die KD des herzogs Julius 1569°) (durch den Einfluß des damals im Norden Deutschlands befindlichen Jakob Andrea) dies ganze Formular nach der Ordnung von 1559 als Formular für eine gesonderte nachfolgende Introduktionshandlung übernahm nach und trot vorhergegangener Ordination, für die man den Lutherschen Ritus beließ. ') So konnte es zur zweimaligen Berwendung derselben Lektionen und Gebete kommen und eigentlich sogar zu einer doppelten Ordination. Dieser Übelstand hat sich auch, durch den Einsluß jener KD, in andere Gebiete übertragen d) und ist sogar, ohne eingehende Erforschung des Grundgedankens wenigstens der zweiten Handlung, in die neuste Agende der Hanvou Landeskeiterche (1900) übergegangen! Das ist um so schwerwiegender, als man sich in einem andern wichtigen Landesgebiet, dem der Lüneburger

<sup>&#</sup>x27;) Dort nach dem Wortlaut der KD von 1569; der Bortlaut der Ordnung von 1547 ist: B. of unfers verderbten und fundigen Fleische halb: B. o unter . . . er halten] in unsern so elenden und schwachen Gefästlein zu bewahren; B. is bosen Geistes Boswichts.

<sup>2)</sup> Bgl. Dauber S. 686, der biefer Berbindung zu einseitig den Borzug gibt.
3) Sonst auch die "Calenberger" genannt, weil sie, seit 1. hebr. 1585 (CA I Rr. 44, S. 143) im Calenbergischen eingeführt (wie auch für das größere Gebiet der hilbesheimischen), die zur Gegenwart Geltung behieft, während sie im Bolfenbütteischen selbst durch jüngere KOO (s. u.) erseht wurde. Über ihren Geltungsbereich wil. Ebhardt I 1 U

<sup>4)</sup> Ebhardt I 116—118, 114 f. Ebenjo — burch desfeiben Mannes Einfluß — in Lippe 1571 (Richter II 338), wie in Kursachen (1580, s. o.; hier aber doch entsprechend der ursprünglichen Bestimmung als alleiniger Alft gedacht).

5) So auch Kliefoth S. 492.

<sup>9)</sup> Lauenburgiche KD von 1585 Ebhardt I 374 ff. Die Oldenburgiche KO von 1573 hat nach dem zweiten Gebet noch einmal eine längere Vermahnung an den Prediger und die Bollzugeformel etwas verändert, am Ende die Schlufansforderung aus dem Lutherichen Formular augehängt; die Ordination schließt daher ichon mu dem Gebete Luthers. (Im "Dand-Buch" von 1690 ist auch für sie eine Bollzugeformel eingesügt und das Gebet Luthers in der zweiten hälfte erweitert); s. auch oben 13 A. 1.

AD (1643), von jenem Fehler freigehalten hatte.<sup>1</sup>) Dafür hatte in dieser, wie vordem in der Ofifriesischen KD von 1631, der streng lutherische Generalsuperintendent Wichael Walther ein Ordinationssormular im Anschluß an das lutherische zurechtgemacht, in dem der Amtsbegriff mit starker Überspannung geltend gemacht wird.<sup>3</sup>) Die Wolsenbüttelsche KD des Herzogs Angust vom Jahre 1657. behielt sich vollends vor, bei de Verschlechterungen, wie der Lüneburger KD für die Ordination, die der "Calenbergischen" für die

In der Honaschen KD von 1581 ist bei der Ordination nach dem zu eine kurze Bermahnung und Erklärung der Handaussegung ("von wegen nfers Erzbischofs Jesu Christi") eingesügt, und statt der Schlußaussorderung L Petri 5) hat sie einen eigens formulierten Segenswunsch.") Der Att "der dracesentation oder Introduktion eines Predigers" beginnt mit dem Gesang: kun bitzen wir; nach der Predigt Ansprache an die Gemeinde, welcher die dinde vorgetragen werden, welche "der Paskor sleißig bedenken, und denselben rnstlich nachleben soll" (im ganzen 5,5) Nr. 3 wieder in 6 Stücke geteilt), dann") die Frage an den "Praesentandus" mit darauf solgender kurzer dollzugsformel, der eine Borhaltung an die Zuhörer mit Übergabesormel") nd dem Gebet siehe unter D 2 solgt. Am Ende des Aktus sindet noch Berzahnung der Gemeinde ("Caspelsleute") durch einen abgeordneten weltsichen Beamten statt; ob in oder außer der Kirche, wird nicht gesagt.

In der Oftfriesischen RO vom Jahre 1593 8) ist das Luthersche

Introduttion, festzulegen.

<sup>1)</sup> Ebhardt I 194 ff.; der Sang in Kürze bei Kliefoth S. 495 f. Das Berlesen ber Literae confirmatoriae in der Oftfriestschen KO von 1631 durch den Amtmann indet mutten in der Anrede des Introducens statt, nach der ansänglichen Relation über ven bisherigen Gang des Bersahrens (S. 19 der KD). Das verwendete Gebet des Form. D 2 ist nicht übel im Wortlaute geändert.

<sup>\*\*</sup> P. Lineb. Ro von 1643 Ebhordt I 190: Der Eingang ist wie sonst (lat. Gesiung, gegen Kliefoth S. 463; für den sonstigen Gang vgl. ebenda S. 465—467— längere Unrede und Boransegung der Lettionen aus Joh. 20, Watth. 16 resp. 18 und 28—, 468 af. Löber S. 17 f. Unm., 470 f. — sehr schwälstige Ordinationsstremel; vom BU an wie bei Luther. Der Schulsmunsch deutsch S 474. Gesang: Sen Lob und Ehr mit Preis. — Dieselben Schristlettionen später auch in Medlenburgs Schwerin und Bayern (Löber 10 A. 2, 12 A. 2). Das Formular ist auch in die mangelische Landeskirche des Großherzogtums Sachsen (seit 1664) übergegangen (Löber E. 33, 60 A. 1).

<sup>4,</sup> S. 132 ff. Das wiederholt die "Erneuerte Kirchen-Ordnung .... Bolfen-Büttel 1657, ... Erster Theil, Braunschw. 1709, 4°, II 88 ff., streicht aber in beiden Fällen noch bas alte Luthergebet.

<sup>4)</sup> Rliefoth S. 470, 474. Bum Segenswunich f. o. 8 A. 2.

<sup>\*)</sup> Chriftus ber Stifter bes Bredigtamts; bas Amt felbst groß achten; Treue im Amte; guter Banbel; die ewige Befoldung bei schlechter zeitlicher im Auge haben (6. 10—13).

<sup>4)</sup> Rliefoth & 495.

<sup>7)</sup> Biederum 5 Stüde: Größe des Amts beachten; Liebe gegen den Seelsorger; betgl. Gehorsam; Geber; "keitliche Unterhaltung und Nahrung": "Bnd wil euch nun auch hiemit gegenwertigen N. befohlen haben, das jr euch gegen jn also erzeiget, und jm also thut, das jhre vor unserm Derrn Christo. am tage seines Gerichts, verantworten möget." (S. 14 f.)

<sup>\*)</sup> Danbschriftlich CMB. Bgl. barüber Biarba, Oftfries. Gesch. III (1793), S. 234. Bartels S. 43. Sehling in der Zeitschr. fur Kirchenrecht 1894, S. 134, 138, 139. Berfasser ist Hessins, der sie an erster Stelle unterschrieben hat; sie ist unter dem Ramen des Grafen Edzard II. erlassen. Die Interimsordnung der Gräfin kuna von 1549 (in demselben Einbande der CMB) enthält nur eine allgemeine Borschrift über die von anzunehmenden Kirchendienern beizubringenden Zeugnisse.

Formular für die Ordination in freier Bearbeitung, aber ohne erschwerende Zutaten übernommen, <sup>1</sup>) und auch der "Präsentation" vor der Gemeinde ein einsacher Berlauf gegeben: Nach der Predigt (über das Predigtamt), Gebet und Bater Unser, Unrede des Juspektors mit Relation über das disherige .... "Deß Seind wir nuhe hie gegenwertig" 1) Erstlich, von wegen .. Jesu Christi. 2) des Landesherrn, — führen euch ihn zu Dienst (Berweis auf die Predigt, 3 Punkte), nicht zweiselnd, ihr werdet dem nachkommen; Gebet s. § 4 F. Gesang: Es wolle Gott uns; Segen; Bermahnung durch den Amtmann. Man

wird biefem Formular wohltuende Ginfachbeit guertennen muffen.

Die Berbensche KO von 1606 hat noch keinen ausgeführten Jutrobuktionsritus,\*) sowenig wie die gleichzeitige Lüneburger KO. In den Städten
findet sich das Luthersche Ordinationssormular seit 1573 in Lüneburg,\*) seit
1618 in Osnabrück. In den Städten bedurste es in der Regel keiner Trennung
beider Akte; doch hat später die Kirchen-Agende sür die drei Pfarr-Kirchen
der Alte Stadt Hannover (1717) beide Akte gesondert, die Ordination auch nach
Luther. And sikere KOD benachbarter Gebiete oder Städte schweigen über die Frage. Die KO sür das Land Habeln (1544?) hat den Stadt-Hamburger
Mitus von 1529 (oben S. 4) übernommen; die Handlung sindet durch die zwei Bisitatoren (Superintendenten) statt. Am Schluß sindet surch die
zwei Bisitatoren (Superintendenten) statt. Am Schluß sindet sich, nach
der Kollekte, der Bollzug mit den Worten: "Wir besehlen euch und ordinieren
euch zu dem heiligen Amte, zu predigen die Buße und Bergebung der Sünden,
in dem Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen."

4/ Betri S. 59 f.; die Introduction wie in der KD von 1569, mit Weglassund der Dandaussegung (Kliefoth S. 497); der Introductus beschließt den Gottesdienst um Kollette, Antiphone und Segen. Die Form der Ordination enthält ein Brodmium.

5) (Richter II 75.) Ius ecclesiastieum Hadelericum . . . Erster Teit. Damburg 1720, 4°, S. 28—30; hochdeutsch altesoth S. 475—477, der aber die Entlehnung

<sup>1)</sup> Bwischen den beiden Lektionen ist I. Betr. 5 eingeschoben, das Gebet Luthers stärker verändert, dann noch eine Ansprache beigefügt (vom Senden und Amtveschlen), worauf erst die Handoussegung mit Segensvotum stattsindet. Am Schluß wird B. 113 und 133 verlesen sieherer mit Bezug auf die schwierigen interkonfessionellen Berdaltmise in Ostspiellenden. Im Jahre darauf erschien die RO der reformirten Stadt Emden Korie Bekendtenisse der Christischen Lehre ... Sampt bugefügter werdens Ordnung tho Emden, Bremen 1594, st. 8°), wo S. 129 st. über die Berufung der Prediger gehandelt wird; die erste der ihm vorgelegten 4 Fragen beginnt: "Ob er durch den hl. Geist in seinem Derzen von diesem Beruf versichert sei" usw. (S. 131).

<sup>\*)</sup> Kar die Ordination die Fernt von Luther wie die Lüneb. KO von 1564 = 1598.

\*) KO, 1575 (Nichter II 398 st., Betri S. 35) bestätigt, aber schon 1573 versaste (vgl. M.). der CMB), abgedruck bei J. G. Bertram, Das Evangelische Lüneburg ... (Brschw. 1719) II 450 st., speziell S. 457—459. Ordination nach der Predigt. Alle Brediger knien am Ansang. Nach den Lestionen die Ordination als össenstliche Berstellung vor der Gemeinde (wie dei Aaron Crod. 24), die sich den Seelsorger beschien sein lassen soll, sür ihn ditten usw. (vgl. Ananias und Paulus A.-G. 9); nach dem Ja Dandaussegung, "damit sie von ... Gott wünschen und ditten, daß er ihn zu solchem ... Bornehmen ... bestätigen ... seinen hi. Geist verleihen wolle, daß er zur Chre Wottes" usw. (vgl. I. Tim. 4, 14). Nach Beendigung der Feier (mit Kommunion) "präsentirt der Superintendent ihn dem gaugen Ministeria und dittet, daß es ihm die leger ministeria zu gelegener Zeit vorlese, ihn sich zu denselben dekennen und obligiren lösse und

<sup>6) (</sup>Richter II 75.) Ius ecclesiastieum Hadelericum . . . Erster Teil. Hamburg 1720, 4°, S. 28—30; hochdeutsch altesoth S. 475—477, der aber die Entlehung nicht annerkt und daher zu einem merkwürdigen Schlußurteil (S. 477) tommt.—Die Datierung der KD ist noch heute unsicher (vgl. Richter II 72, Betri S. 75—75—75 Das Jahr 1526, welches angegeben ist, kann nicht simmnen (vgl. auch K. Rüller, Kirchengeschichte II 1, 1902, S. 346 A. 21. Fr. Gerß, Magnus, Derzog von Lauendurg, und die KD des Landes Hadeln (Zeitsche des hist. Bereins für Niedersachsen 1879, S. 293 s. wimmt 1520 als Jahr der ätteren KD, 1541 der Kenisson an; diese wäre hiernach nicht von der Schleswig-Holsteinschen KD (1542) abhäugig (vielleicht von der analogen dänischen von 1537? s. o. 5 A. 3). Eine Entscheidung kann hier nicht getrossen werden.

Unter ben Fällen, wo nur eine feierliche Handlung am Bfarrorte ftattfindet, nabert fich ber von Sarcerius bezeugte rheinische Mobus mehr ber lutherischen Ordination, während die Württembergische Feier im wesentlichen auf einen Ginführungsatt bei ber Lotalgemeinde hinausläuft, mit angehängter Ordinationsformel. In diefer (oben S. 13 f.) findet Umtsübertragung mit Bezug auf die Gemeinde ftatt, in der fie vorgenommen wird - eine unmittelbare commendatio — und zwar auf (göttlichen und) landesfürstlichen Befehl. Den Landesberren fiel durch die Reformation die collatio (institutio) für eine größere Angahl von Stellen zu wie vordem. Außerdem befagen fie als Träger des ius episcopale die Oberaufsicht über Examen und Konsirmation, auch Inveftitur,1) und ließen solches burch ihre geiftlichen und weltlichen Beamten ausaben, mabrend fonft bie Patrone, als Rollatoren, zugleich ber Sandlung beiwohnten. Bo die eigentliche confirmatio feitens der Bischofe noch gentt murbe, verlieben diese die Inftitution schriftlich, die bann bei ber Ginführung verlefen murbe.") Die Berlefung auch ber lanbesherrlichen Ronfirmation mitten im Afte fand g. B. in Oftfriesland ftatt (1631, f. o. 15 Unm. 1); im Silbesheimischen hat fich bis ins vorige Jahrhundert bie Übergabe bes Rirchenschlüffels mit Bermahnung an bie Gemeinde seitens bes weltlichen Beamten erhalten.8) Go wird es begreiflich, daß ber Att ber Ginführung, mag er nun nach vorausgehender Ordination ober ohne solche ftattfinden, in den ROD die verschiedenften Ramen trägt: ber "Rirchendiener" wird ,, tommendiert, eingeleibt und inftalliert" (Burttemberg, vgl. Bergog Julius), \_eingeweiset, inveftiert und bem Bolte vorgestellt und tommenbiert" (Reuß 1552), der Att heißt "Inveftitur oder Introduktion" (Oftfriesland 1631, vgl. Läneburg 1643), "Prasentation oder Introduktion" (Hoga 1581) oder blog "Brafentation" (Oftfriesland 1593) vgl. Berben 1606: "prafentiert, auch tommendiert und inftalliert". Der Ausbrud "Brafentation", fonft bem

<sup>1)</sup> Bgl. die "Dessische Reformation" von 1572 (Richter II 349). Joh. Gerhard bei Richtet S. 453. Ins occlosiasticum Hadelericum p. 114. Notitia ecclosiastica ducatus Lyneburgici (CA I Mr. 8) p. 4: Ad jurisdictionem Episcopalem pertinet 1. Visitatio generalis. 2. Examen et censura doctrinae et vitae ordinandorum.
3. Ordinatio ministrorum ecclesiae. 4. Confirmatio et introductio etc. — Die landesherrliche Oberaufficht wurde in Hannover bis 1837 durch das Rabinet ausgeübt,

landesherrliche Oberaufsicht wurde in Hannover die 1837 durch das Rabinet ausgeübt, von da an durch das Ministerium der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten.

2) In Preußen 1568 (Richter II 300 f.); in Bommern 1563 inzwischen auf den Sup. übergegangen (ebenda 244 f.). Der Ritus ist in beiden Hällen der gleiche; zwei Rachberpfarrer nehmen die Einführung vor; in Preußen ein besonderes Einführungsgebet (S. 301). Anders in Brandenburg 1573 (S. 362).

2) Dies wurde 1845 durch Hannov. Konsisse. Berfügung dahin abgeändert, daß der weltsiche Kommissar erst nach vollendetem Gottesdienste in die Temporalien einzuweisen hätte (Ehhardt III 30 f.). Bgl. Gutachten des Hilb. Gen. Sup. B. in A. 1819:
Es fand allerdings dabei die canonische Inmission statt, indem der Ephorus den Introducendum mit der Gemeine in das geistliche Verhältnis durch den Ausspruch Introducendum mit ber Gemeine in das geistliche Berhaltnis durch ben Ausspruch ber ... Formel [RD des herzog Julius] setzte und ber weltliche Commissarius nach biesem geistlichen Acte dem Introducto den Kirchenschlüssel als ein Symbol der Temporalien überreichte, mit dem Musfpruche, bag er hierburch in den Befit ber weltlichen Rechte eingewiesen werde, und mit einer kurzen Anrede an die Gemeine, daß sie ihn für ihren Prediger zu achten und die observanzmäßigen Praestanda zu reichen hatte." Der Aussteller des Gutachtens ist für vorläusige Beibehaltung, berichtet aber 1822 misbilligend, daß einige Spezial-Superintendenten der vild. Diocese den Introduftionsaft durch einen Brediger ihrer Infpettion haben vollgieben laffen. Der velttiche Kommissar erhielt bei der Introduktion auch Gebühren. (CA II.) Hälle der Bermahnung durch den Umtmann nach dem Gottesdienst s. o. S. 15 f.

ersten Teil der Provisio canonica angehörig, wird hier in einem neuen Sinne gebraucht, insosern der Gemeinde inzwischen (durch die Resormation) ein größeres Maß der Mitbeteiligung bei jeder Stellenbesetzung zugemessen gedacht wurde Es war also eine höslichere Form des Ausdrucks für das, was sonst

institutio besagte.

Eine offizielle kirchliche Einführung (ohne Ordination) finden wir bereits 1536 in Nassau, 1537 in hessen. 1) Später haben, als die Ordination aufgekommen war, landeskirchliche Borschriften es freigelassen, daß diese auch am Pfarrorte stattsinden könne. WBo solches geschah, war die Einführung in die Gemeinde inbegriffen. In Fällen städtischen Batronals wurden die notwendigen Borbedingungen vor dem Superintendenten und Ministerium der Stadt erfüllt, und dann die Einsehung am Pfarrorte durch abgeordnete Geistliche vorgenommen ) In solchen und anderen Patronatsfällen kam es oft, wie in Bistationsfragen, zu Differenzen mit dem Landesherrn, die se nach der Lage der Machtverhältnisse entschieden wurden.

Webieten sich durchsetze, geschah es meist (auf dem Wege der Lüneburger RD von 1.64) nach der Form der Medsenburger RD von 1.552; auch der in R am Schluß besindliche Segenswunsch (f. o. S. 7) wurde damit übergeleitet. Über die intercssanten Warianten im Ordinationsgebet f. Kliefoth S 473.9

Sonst ist der allgemeine Hergang im ganzen der gleiche, wie er sich aus den Bittenberger Ordinationszeugnissen ergibt: "Erst prüst man das Sittenzeugnis des die Ordination Begehrenden, dann seine Bokation, dann folgt das Examen, darauf das Gelöbnis, endlich die Ordination." Das Einzelne wird aus dem nächsten Abschnitte sich ergeben.

# § 3. Die einzelne Entwicklung in den vormals welfischen und benachbarten Gebieten.

### I. Mach den Territorien.

Buerst kommen die Gebiete ber welfischen Herzoge (f. o. 10 A. 9) in Frage:

A. Herzogtum Lüneburg. Dier gelangte die Reformation fruh, ichon seit 1527 6) durch Bergog Ernft "ben Befenner", der in Wittenberg studiert

') Seistische KO 1566 (Richter II 291). Wedlenburgische KO von 1602.

1 1531 für die Städte des Lübedichen Landgebiets, unter Berwendung des Bugenhagenichen Ritus, der von Samburg auch nach Lübed gelangt war (Richter I 152).
1539 für die Hamburger Orte, nach der neuen RO Nepins; der Alt wurde nach einmal erfolgter "Ordination" (Handauftegung) nicht wiederholt (E. 318).

') Die Lüneb. RO von 1564 laßt "des Pabsts und Mahomet" aus (sonst wie bie "Calenberger"), die von 1619 liest schon wie die von 1643 (boch ohne "wahren"); statt "Secten und Schwärmern" (Lauenburger RO) hat die Ofifriesische von 1631 "und Secten".

b) Drems G. 283.

<sup>1)</sup> Richter I 279 (im Auszuge, ausführlich Knobt in Zeitschr. für Kirchenrecht XIV, 1904, S. 222: burch Sup. und zwei benachbarte Pfarrer). 283 (bard zwei Pfarrer). Rach erfolgter Ordination bereits 1537 in Banemart (f. o. 5 21. 3).

<sup>\*)</sup> Artifelbuch ber Brediger zu Telle i. Richter I 70-72. Betri S. 4-11. Die 1543 erlaffene RD (Buff IX, 1904, S. 203 ff.) betraf, entsprechend bem Charalter

batte, jur Durchführung; Urbanus Rhegius († 1541), fein Landesluperintendent, hat bereits eine Eramensordnung aufgestellt.1) Erft die &D der Bergoge Beinrich und Bilhelm vom Jahre 1564 bringt eingebende liturgifche Borichriften, auch über die Ordination (oben S. 13, 16 al. 2, 18), Der Ausbrud ber Bebre wird gefunden in den biblifchen Schriften, ben brei altfirchlichen Symbolen, Luthers Ralechismus, ber Mugeburgifchen Konfession und Apologie. Wenn einer als Diener bes Worts von bem Landesherrn ober den Superintendenten oder ben Patronen gefordert ift, ift er gubor vom Superintendent ju Celle oder ben fonft bagn Berordneten ju egaminieren und banach ju verpflichten, "daß er in bem beiligen Amte mit Gottesfurcht, Glauben und Anrufung zu Gott treulich und fleißig bienen, guchtiglich leben und lehren und bei obberürter Lehre, die er befannt hat, beständiglich bleiben wolle". Die Einführung (nach Berfündigung am Conntag gubor) geschieht burch Ortssuperintendent und Amter, damit die Leute miffen, daß der neue Baftor ordentlich vociert fei, und fie ihm Folge und bas fonft Schuldige leiften. 3 ob. Arnd als Generalfuperintendent bes Gurftentums (1611-21) hat noch nach der einfachen Form Luthers ordiniert (vgl. RD bes Bergogs Christian von 1619). Michael Balther (1642-62) dieje aber in Ubereinstimmung mit ber Form ber von ihm verfaßten Ditfriefischen RD (von 1631) erweitert (1643) und ein im gangen tadellofes Introductionsformular bingugefügt,3) in dem aber, wie in der Ordinationerebe, die Tatfache ber Berpflichtung auf Die einzelnen Bucher (nanmehr einschließlich ber Monfordienformel!) - hier als Befehl por ber Bemeinde - wiederholt wird! Diese Luneburgische RD bat ihre Geltung bis in die Begenwart behalten und auch in andern Gebieten gewonnen.

Uber bie Stadt Luneburg f. o. S. 16 21. 3.4)

Mit der Bereinigung der Herzogtumer Lüneburg und Calenberg-Göttingen 1705 fiel das (seit 1564 bestehende) Konsistorium in Celle nach Hannover; so tam auch die dortige Ordination in Begsall. Gin Sonderfonsistorium bestand bis dahin beim Borhandensein einer fürstlichen Nebenlinie (-1642)

ber in diesem Jahre vorgenommenen Bisitation (Kanser I 449 ff.), nur das Einfommen

ber Pfarrer und die Chefachen.

1) 1545 herausgeg. (Uhlborn, Urbanus Rhegius, Elberfeld 1861, S 363 A. 13; bal. S. 216, 222 über fein Benehmen bei ben Brüfungen), f. u. § 5. Uhlhorn glaubt (hannov. &G S. 61), daß schon unter herzog Ernft und U. Rhegius Spezialiuper-intendenturen eingerichtet waren.

\*1 Richter II 285. Die Brüfung erstreckt sich auch auf Deschickheit im Lehrvortrag.

\*1 S. a. S. 14 s. Balthers Schriften s. Jöcher, Gelehrtenlexison IV (1751)

5p. 1804. In einer Diss. de ordinatione (Centuria miscellaneorum theologicorum ... Ulm 1646, 4°) S. 39, 411 s. begründere er ihre Rotwendigkeit iwenn auch nur als hypothetiche) mit allen Mitteln Gerhardscher Scholastit gegenüber dem freien, udissernten Gebrauch, als auf Gottes Ratschluß, der Apostel Feststellung, den Beispielen der erthodogen Kirche beruhend. Daß er diese Begründung noch sür nötig hielt, ist mmerhin bezeichnend.

4) Dem dort erwähnten Mi. der CMB ist angesügt: 2) Brevis fidei consessio dem reverendo collegio ecclesiastico don Lie. H. Pastor an St. Michaelis 1653 dargevoten, 3) desgl. (nach den dogmatischen loci) von M. L. 1693, 4) Fidei Consessio

I. Min.

burch ben bisberigen Obersuperintenbeuten, wofür ihm Erjah gegeben wurde (OA I Rr. 61, S. 17 3.1. — 1670 waren zwischen ben Cellischen Geheimräten und dem bortigen geistlichen Minsterium entstandene Misberständnisse bahin ausgeglichen, daß nur das praeloquium bei angehendem Eramen jenen zusallen sollte (CA II); seit 1663 hatte nämlich ein Geheimrat den Borsit zu führen (Schlegel II 307).

auch in Harburg, wo auch examiniert und ordiniert wurde. debens hat ein solches, aus gleichem Grunde, seit 1569 in Dannenberg (1638—52/53 in Lüchow bestanden. Un diesen Orten sand daher auch Examen und Ordination statt, die aber in den letzten Jahren vor 1671 nach Wolfenbund gezogen wurden. Doch hatte das mit dem in diesem Jahre erfolgten Übergang au Lüneburg ebenso wenig nachhaltige Bedeutung wie der Versuch einer Einführung der Wolfenbütteler Ko des Derzogs Julius. der

B. Herzogtum Bolfenbüttel (für ben vorliegenden Amed von Bidtie feit, weil 1523-1630 das größere Silbesheimische Gebiet zugehörig war, und von 1584-1614 auch Calenberg-Göttingen). Die reformatorische Rirchenvisitation vom Jahre 15428) hatte u. a. die Aufstellung einer RD gur Folge (1543), die (wie die Stadt- Hilbesheimische vom Jahre 1544) Luthert Formular (R) enthielt (f. o. S. 2, 11), aber zufolge der politischen Umftande") taum einige Jahre lang wirtsam geworben ift. Doch erhielt fich die geplante firchliche Organisation des Landes seit der Neuaufrichtung der Reformation burch Herzog Julius (1568),5) beffen RO (f. o. S. 14, datiert vom 1. Jan. 1569), unter ben Sanden von Martin Chemnit in Braunschweig (1554-86) und Raf. Andrea aus ber Bürttemberger (1559) und Lüneburger &D (1564) zusammengewachsen, jene Organisation beibehielt, aber um eine Stufe bober hob (die 5 Superin endenten wurden Generalsuperintendenten). Das hinderte nicht, fondern erhielt den Buftand einer gewiffen Diffolution in Bezug auf bie Bornahme ber firchenregimentlichen Bestellung ber Prebiger, wie fie noch ftarter im Calenbergichen Gebiet hervortrat. Allerdings mar die Eröffnung der Universität Belmftedt (im Jahre 1576) geeignet, eine großere Ginbeit anzubahnen, infofern an diefelbe nun auch Examen und Ordination verlegt wurden.6) Der Sit bes Konfistoriums, bas fich bie Bfarrbestellung porbehielt. war mahrend einiger Jahre balb nach Grundung ber Univerfitat ebendajelbft,") fonft (ficher wieder feit 1589) in Wolfenbuttel; bier hatten querft bas Examen (privatim, lateinisch) und Probepredigt, sowie nachbem ber Betreffende inzwischen fich burch Predigen bor ber fünftigen Gemeinde beren Botation erbolt, auch die Berpflichtung stattgefunden (RD von 1569 nach der Borlage

<sup>1)</sup> Schlegel & III 34.

<sup>2)</sup> Schlegel & III 114 ff. Beftes Gefch. ber Braunfchw. Landestirche, G. 237.

<sup>3)</sup> Rahser (I) S. 1 ff.
4) Uhlhorn S. 67 f.

<sup>5)</sup> Die in diesem Jahre (boch vgl. Beste a. a. D. 68) und die 1542 vorgenommene Kirchenvisitation erstreckten sich vornehmlich auf den außerlichen Güterbestand der kirchlichen Stellen. Dagegen ergibt eine 1570 vorgenommene Bistation eines kleinexen Bezirks im Braunschweigischen, daß von 11 Pfarrern 2 (1) in Celle (s. S. 19), 1 in hildesheim, 3 an entserntexen Orten, 1 vordem in papatu im Haunschweig (1528–43) resp. 45), 2 von M. Chemnitz ordiniert waren; Examen und Ordination lagen in diesen Fällen nicht immer in einer Hand. Einer mußte von D. Mörlin (1563–67) dreimal examiniert werden (Kahser I 169 st. A.). — Ein Pfarrer im hildesheimischen war 1543 durch den Generaljup. in Wolsenbeittel und Martin Görlig bestätigt (S. 147 U.). — Eine Ordination in Gandersheim bezeugt Kahser (II) S. 25, eine andere in Braunschweig S. 136.

<sup>\*)</sup> Beispiele bortiger Ordination 1585, 1587, 1588 f. Kanser (II) S. 224, 225, 65, vgl. (I) 207; s. u. § 5. Spuren vereinzelter Ordination in Bolfenbuttel (Schloßfirche) z. 98. 1585 Kanser (II) S. 153; 25 8. 1631 (nach der Probepredigt) CA I Rr. 39.

<sup>&#</sup>x27;) Bon Selmitedt batierte Konsistorialprotofolle aus ben Jahren 1579—81 in CA I. Bgl. Schlegel & II 286 f., 289. Beste, Gesch. ber Braunschw. Lanbestirche, S. 123, 71.

ber Bürttembergischen KD), ebenso die Ordination, bis 1576 (s. o.). Seit 1592 wurde die Berpflichtung wiederum in Wolfenbüttel sonderlich vollsogen. 1)

Rach der bilchöflichen Retuperation des größeren Stifts Hildesheim bekimmt der Braunschweigische "Reben-Receß in puncto religionis mit der
kaiserlichen Bestätigung vom 18. 7. 1643",") daß die drei Geistlichen zu Alfeld,
Bodenem und Gronau Examen und Ordination abzuhalten haben. An den
beiden ersteren Orten (Sizen von Generalsuperintendenten)") begegnet man in
der Tat solchen; 4) zu letzterem s. unter C. Ebenso vordem (zweite Hässte
des 16. Jahrhunderts) in Hildesheim selbst, so gut wie in anderen
selbständigen Städten.") Über das sogen. kleine Stift ist in dieser Beziehung
nichts zu berichten; es erhielt 1561, damals im Psandbesitz eines Holsteiner
Herzogs, sogar eine eigene kleine RO. Sonst ist für das Hildesheimische
die RO des Herzogs Julius bis zur Gegenwart in Geltung geblieben,
ebenso für das

C. Herzogtum Calenberg. hier bestand seit ber reformatorischen Rirdenvifitation von 1542-437) bie auf Anordnung ber Bergogin Glijabeth verfaßte RO des Anton Corvin (1542), welche bestimmt, daß für eine der landesfürftlichen Rollation unterftebenbe Bfarre bie Berfon vom (Landes:) Superintendenten (zuerft Corvin) egaminiert werden foll. Danach ,, ?ol er durch vne an ftat vnfere lieben unmundigen Suns, praesentirt und burch ben Superintendenten confirmirt werben. Doch bas alles, mit sonderlicher reuerent in Gots furcht gur befferung, mit anhangendem gebete onnd aufflegung ber hende inn der gemein geschehe"; vgl. A.B. 14.8) Es geht daraus nicht bentlich hervor, in welcher Gemeinde. Bermutlich ift ber Sig bes Superintendenten gemeint. Denn die nach dem Übergange an Bolfenbuttel (1584 bis 1634) im Jahre 1588 durch Basilius Satler ) u. A. abgehaltene Generalvisitation in diesen Landen zeigt bas Bild ziemlicher Billfur und Unordnung, was in ber Stellung Erichs II (bebrudte und vertrieb bie Bfarrer) begründet war. 10) Rach einem Mandat des Herzogs Julius vom Jahre 1585 war mancher Pfarrer legitime vociert, auch nicht egaminiert und ordiniert. 11)

<sup>1)</sup> Gandersbeimer Landtagsabschied von 1601 (Ebhardt I 174 ff.). Ferner f. u. § 5.

<sup>3)</sup> Bgl. B. Deinge, Gefch. ber Stadt Alfeld (Alfeld 1894), S 312 f. A.

<sup>4)</sup> Bfarrer in B., einem Vatronat des Landklosters Sicherde, 1719 und 1787 zu Bodenem ordiniert (Racht. des Klosterarchivs), letterer nach vorherigem Tentamen in Hilbesheim (Konsistorium baselbst 1651—1818); in Alfeld wurde die Ordination "unter sehr angemessenen kirchlichen Feierlichkeiten öffentlich vorgenommen" (Nacht. von 1815 im CA II, ebendaselbst Alten über Sinführung der Brediger von den Jahren 1707, 1819—25: vergl. Verfügung des Kab. Ministeriums v. 25./11. 1815 CA I Nr. 95 p. 100.

<sup>1819—26.;</sup> vergl. Verfügung des Kab. Ministeriums v. 25./11. 1815 CA I Vr. 95 p. 100.

6) Kahser (II) 222 (vgl. I 299 A. und Buchwald I Nr. 416), 227, 233 vgl. 47, 218 vgl. 27.

<sup>\*)</sup> Richter II 224 f. Sanbelt zuerst vom Amt des Pfarrherrn in 4 Teilen, wovon die ersteren beiden in fatechetischer Form, die letzteren ermahnend gehalten find (CMB). — Über die kirchliche Jurisdiktion in diesem Bezirke s. Schlegel RG II 543 f.

<sup>7)</sup> Kanier (I) 241 ff.
9) Richter I 362 (Die RD, aus 3 Teilen bestehend, ausführlicher bei Betri S. 36 ff. referiert). Bgl. das Urteil Corvins in einer 1543 von ihm versaßten Schrift

bei Eich adert, Antonius Corbinus, S. 117 f.
9 Generaliffimus in Bolfenbuttel 1586-1624.

<sup>10)</sup> Uhlhorn S. 90, vgl. 63 f.
11) CA (I) Nr. 44, S. 143 f.

Deshalb wurde diesem Bunkte bei der Generalvisitation besondere Aufmerkom teit geschentt, 1) so daß wir hierüber die umfassendsten Rachrichten baben. Hauptorte, wo Ordination stattgefunden, waren Pattensen (anfangs Eit des Landessuperintendenten)2), Münden (Refidenz), Reuftadt a. R. (Sig einer fürftlichen Ranglei; 3) und Gronau (ursprünglich bildesheimisch, und auch wieder nach 1643, f. o.); ferner die vier felbständigen Städte Bottingen, Northeim, Sameln, Sannover, alle im Befit einer eigenen 20.4 die die Bifitation verweigerten. Bon da aus fanden gelegentlich auch bie Ordinationen in den Orts- oder Dorffirchen statt. 5) Der Ordinator war feineswegs immer Superintenbent. Manche waren auch auswärts orbiniert, einige noch in papatu 7) (vor ca. 1570). Als Orte bes Studiums erscheinen neben Orten mit Stadtichulen auch bereits Univerfitaten,8) oft mehrere nebeneinander; manche Pfarrinhaber waren noch nicht examiniert, einzelne in den einfachsten Konditionen vorher gewesen, viele aus bem Schuldienfte ins Pfarramt beförbert. Mehrere hielten fich einen mercenarius; in solchen Fallen sollte Examen und Ordination, wo fie noch nicht geschehen, nachgeholt werben. Die meisten hatten die RD Corvins, die nun durch die von 1569 erset wurde. Alles wurde unter eine neue Organisation gestellt 9) und ben Superintendenten mit Sandgelöbnis die Berpflichtung abgenommen: "1) baß fie Sich bem Corpori doctrinae Iulio und Formulae Concordiae Im gesunden Sechficen Berftande burch auf gleichmegig in Thesi et Antithesi zufehren. Bnb bas Ihre Unterfette Bfarrherrn bergleichen thun mogen fleißige Auffficht haben verpflichten"; 2) Ceremonien betreffend und 3) hinfichtlich ber Bahrung ber landesfürftlichen Sobeit bei ber Bestellung von Rirchen- und Schuldienern. 10) Bielleicht hatte schon Corvin, ber mit Bugenhagen zusammen 1542 bie wolfenbuttelschen Lande visitierte, durch diesen auch Luthers Formular übernommen. In den meisten Fällen wird im Calenbergischen loder genug ordiniert sein. Das wurde nun anders, nachdem Examen und Ordination nunmehr in Helm-

2) Corvin (ein Fall) f. Rapfer (II) G. 57 f.

b) Alles Rabere gu erfeben bei Rabfer (II) nach dem Regifter S. 279 f. (fehlt leiber im nachften Banbe).

1) 2 in Erfurt, 5 in Münster, 6 in Salberstadt, 2 in Baberborn.

<sup>1)</sup> Ranfer (II) 101, 103, 108, 109, 113.

<sup>3)</sup> Dortiger Diakon, in Gegenwart bes Herzogs ordiniert, vorher in Selmfiebt examiniert 1587 (Kapfer II S. 51).

<sup>4)</sup> Gottingen 1530 (gebrudt Bittenb. 1531) Richter I 142 ff., vgl. 3nift II 16 ff. (im Jahre 1568 mit Aufnahme von Bekenntnisschristen erweitert herausgegeben, f. Kawerau in BRE IV 295 f; auch oben S. 12 A. 4 S. 29 A. 5). Hannover 1536 Richter I 273 ff. Northeim 1539 Richter I 287 ff. Auch für Dameln soll (gegen Betri S. 51) eine gesonberte, von Rub. Moller verfaßte RD (1552) bestanben haben. Uber die Orbination ift in jenen nichts bestimmt.

<sup>6)</sup> Einer bon Bergog Georg in Merfeburg (Rabfer II S. 125), je einer in Hofter, Lemgo, Balted, Dalle (M. Seb. Boethius, geistl. Bistitator 1564), Bieleseld, 2 in Rostod, 1 in Bittenberg (S. 225, vgl. Bittenb. Ordiniertenbuch, veröff, von Buchwald II Rr. 1069). Rach Rortheim tamen zwei dort Ordinierte, je einer nach Braunschweig, Bittingen, Bilbemann, Scheppow im Laneburgilchen, Leer, Dettens in Oftfriesland, Colnrade, Sandorf (Leine), Balerobe, Berfel, Duberstadt; andere aus verschiedenen (größeren) Orten ber jetzigen Provinz Hannover in Bittenberg ordiniert (Buchwald I, II).

<sup>8)</sup> Mehrere haben in Bittenberg promoviert, ohne bort ordiniert gu fein, einzelne fich gulett bort (gewöhnlich nur ein paar Monate) aufgehalten, bevor fie in ber Beimat "ord iniert" wurden (fo ein noch von Luther Examinierter, Rapfer II 133).

<sup>9)</sup> Rapier (II) S. 71 f. 10) CA (I) Rr. 44, S. 121 ff. (ohne Datum).

Red (Bolfenbuttel) stattsanden. 1) Die Ordination in ben vier größeren Stadten (f. o.) blieb bem bortigen Ministerium vorbehalten, aber es wurde loch ber Gang bes gangen Berfahrens analog ben fonftigen Fallen bestimmt.")

Rach der Neuausteilung ber welfischen Erblande finden wir zwar (1636) in Sannover ein Ronniftorium errichtet (tagte bis 1642 in Silbesheim). aber "Brufung und Ordination ber Beiftlichen bleibt der theologischen Fafultat in Belmftedt. Doch wird eine erfte Brufung beim Ronfistorium angeordnet; darauf folgt die Botationspredigt, und erst nach erteilter Bofation wird ber Bocierte nach helmstedt gesandt." 3) Dort findet das fernere Examen, Probepredigt und Ordination statt.

Mit Calenberg dem Bolfenbüttelichen zugehörig war in ben Jahren 1596-1617 bas fleine

D. Bergogtum Grubenhagen, mo man in diefem furgen Beitraum bie eigene AD vom Jahre 15814) gegen bie Bolfenbutteliche gu behanpten fuchte. Rachben bann bas herzogtum bem Luneburgischen zugefallen, erftredte ber bortige Bergog Christian feine RD (1619) auch auf ben Grubenhagenschen Teil, wo also noch die Luneburger RD (1643) gilt.5) Die Grubenhagensche RD vom Jahre 1544 hatte bas Eramen bem oberften Superintenbenten augewiesen, ber dann einen "öffentlichen Befehl und Schein" ausstellte. 4 Auch unter Bergog Bolfgang (feit 1567) hatte ber Superintendent, beffen Gig swichen Dergberg und Ofterobe mechfelte, u. a. die Beiftlichen "zu eraminieren und zu ordinieren, fie auf ben Stellen landesberrlichen Batronats in ihr Umt einzuweisen".") Daneben gab es bamals im westlichen Teil einen Sofprediger und Superintendenten (in Catlenburg).8) Auch in ber Stadt Ginbed famen Ortinationen vor 9) Rabere Ungaben fehlen in allen Fallen.

E. Grafichaft Sona. Rach ber RD von 1573 findet öffentliches Examen burch den Sup. nebft einigen Abjuntten in ber Rirche ftatt, banach fogleich die Ordination in Rienburg . . . vor ber Gemeinde: wie es an der Unwerfitat ju Bittenberg gehalten wird! 10) Alfo Luther'icher Ritus, ben mit geringer Anderung ja auch die AD von 1581 bezeugt (oben G. 15).11) Doch

\*) AD Derzag Wolfgangs (Richter II 452 ff.), 1 Aus diefer Zeit (1633, 1638, 1643) begegnen wir Ordinationen von Dorft aftoren in L (bei Einbech, die zu Celle stattfanden: Kayler (I) 585. Die reformatorische

und der Eindeck, die zu Gelle statischen: Rasser (1) 585. Die reformatorische Kredinvisitation vom Jahre 1544 ebenda S. 573 ss.

1 G Max, Gesch des Kürstentums Grubenhagen, hann. I (1862), II (1863):
II Z 408—20, spez. S. 415 sud XXII "Bon der Bocation eines Pfarrherrn".

7) War II 257; vgl. S. 269 Ordinationen zu Herzberg 1587; zu Osterode um 1558 s. Kapler (II) 126, serner um 1665 s. CA I Kr. 25 (Baltor in Barle im 1508). Schaftent. Her war von 1617—89 der Sig eines Spezialkonsiftoriums (Max II 296, Schleef 1868 III 277 f.), seit 1665 unter dem Konsistorium zu Hannover.

7 Max II 269 ff.; ebenda S. 424 f. geistlicher Dienstrevers eines Pfarrers zu St. von 1583. Dier sehlt unter den Bekenntnisschriften die Konkordiensormel, die in

ber ED von 1581 ichon genannt murbe.

Ranser (II) S. 129, 190.

<sup>1</sup> S. o. 20 f. Gin Ausnahmefall (beibes in Dunben vom Generalfup, porjumbmen, auch die Jumiffion, 1598) und ein anderer (Ordination in ber Dorffirche, Dorber in Delmstedt examiniert, 1597) i CA (I) Rr. 7, S 448 f., 387.

3) Band. Landtagsabichied von 1601 i. Ebhardt I 175 ff.

31 Uhihorn S 92. Auszug aus dem Landtagsabichiede von 1639 bei Ebhardt I

E. 181. 3m Lune burg if den wurde bie Reihenfolge Eramen — Bofationspredigt erft 1653 festgelegt (bergogliche Berordnung i. Ebhardt I 781 f. Bgl. Schlegel II 306).

<sup>15)</sup> Die bei der Introduction bem Gingeführten nach bem "Ja" "mit einer furgen

fiel mit dem Tobe bes Grafen Otto bie niebergrafichaft (Rienburg) icon 1582 an Luneburg, die Obergrafichaft teilweife und 1584 ausschließlich an Bolfenbuttel, von wo barum auch 1588 Generalvisitation baselbit stattfand: 1 nach 1634 aber gleichfalls an Lüneburg ober (1682 fechs Amter Dannover. Co tam es, bag ber Beltungsbereich ber Songichen RD vornehmlich in ber Niedergrafichaft ichon bald nach ihrem Entstehen eingeschränkt wurde und an ihre Stelle ichlieflich die Luneburgische trat. ") Einige in bas Gebiet fallende Amter (4 gegenwärtige Pfarrorte) gehörten 1582 - 1816 gu Deffen. 3)

F. Serzogtum Lauenburg, bis 1689 unter eigenen Bergogen, bann an Sannover, dem nach 1815 nur ein fleiner Teil (7 Rirchipiele) verlieb; bier gift die RD vom Jahre 1585:4) Examen und Ordination fand zu Lanenburg ftatt, Ginführung in Begenwart bes Superintenbenten und Batrone.

Außerbem bas fleine Land Sabeln (fübl. ber Elbmundung, mit eigener RD. f. o. G. 16),6) welches beim Aussterben ber Linie bis 1731 unter laufer liche Sequestration und bann gleichfalls an hannover (Berzogfumer Eremen und Berben) gekommen war. Als der Bergog die KD von 1585 auch im Lande Habeln einführen wollte, stieß er auf Widerstand; so blieb dort auch in der Zufunft die eigene bestehen.6) 1590 wurde vom Bergog ein Conseisus doctrinae erlassen. 7) Das Konfistorium zu Otterndorf blieb auch nach bem Abergange an hannover bestehen,8) bis 1885, wo es mit dem zu Osnabud (auch Stadt Denabrud und Rlofter Loccum) aufgehoben wurde; ") bie Ordination fiel nunmehr nach Stade. Bordem hatte fie vereint mit ber Introduction in der Pfarrfirche bes Introducendus vor der Gemeinde im

erflerung bud vermanung zu berselben lection und exercitio" vorgelegten Bucher (S.13) find außer ber Bibel die im Rontordienbuch befindlichen und die RD.

<sup>1)</sup> Kanfer (II) 58 ff. Auch die Inmission nahm in der Regel ber Rienburg

Sup. und Dofprediger allein ober mit einem Andern vor.

2) Schlegel &G III 156. Alten der Obergrafichaft von 1673 (CA I Rr. 25) ergeben, daß viele in Helmstedt studiert haben, andere in Kinteln, Jena usw.

<sup>8)</sup> Betri G. 28

<sup>4)</sup> Ebhardt I 351 ff. Bgl. Betri S. 80 ff. Oben S. 14 A. 6. 5) hier bestand icon feit 1558 ein Ronfistorium (Rofter S. 12 A. 8), Bisitationsberichten aus bem Bremen Berbenichen von 1581-83 (f. Bratje, To Bergogthumer Bremen und Berben II, Bremen 1758, G. 143 ff.) fanben meteer Ordinationen im Cande Dadeln (barunter ju Altenbruch und Otterndorf) statt (3me ber Superintendenten? so wenigstens 1623, f. Ius occl. Hadelericum p. 109 ; bet p. 109 ff. Reces über die Bfarrbestellungen, mit Bestimmungen über die Beteili mo jener und der Batrone). Die zweite Superintenbentur ift am 12. Dez. 1888 aufgebben (Kirchl. Amtsbl. 1889 S. 3)

e) Spangen berg, Sammlung ber Berordnungen ... bes Sann. Staats V 3 (bie Babelnichen Berordnungen bis 1739 enthaltend, Sann. 1823). S. 10 Ann. Erabt 5. 27 (der Dabeler RD) wird begengt, bag bafelbft bas Examen Philipp rel Chitraei (einander fast gleich), wie anderswo, gebraucht wurden. In einem baroidt. Eremplar ber RO OMB findet fich hinten ein Auffat über ben Ruben ber Richtsviftationen und das Eramen ber Ordinanden vom Sup. von Otterndorf 300. Daventrienfis.

<sup>7)</sup> Spangenberg S. 111-113. Ius eccl. Hadelericum p. 91; enthalt auf bie Konkordienformel. Burbe bis 1815 im Lande Sadeln "unterschrieben und ban der Ordinand nach ber Formula Ordinationis Hadelensis verpflichtet: bei ber Lette von ber Bottfeligfeit zu bleiben, wie felbige in ber beil. Schrift und unfern Symbliden Büchern zu finden" (Sulze S. 70).

o) Köster S. 33 Anm.

v) Uhlhorn S. 169.

Hauptgottesbienste stattgefunden, mit dessen unmittelbar nachsolgender Predigt.1) "Das Formular in der Habeler KD ist wohl nur in der allerersten Zeit so, wie es lautet, in Gebrauch gewesen. Später hat sich jeder einführende Superintendent selber ein Formular gemacht an der Hand dieser oder jener Ugende."

Eigentümlich ift bie Entwicklung ferner gewesen in bem

G. Erzbistum Bremen und Bistum Berben ("Bergogtumer Bremen und Berden" seit ber schwedischen Beit 1648-1715 resp. 1712, mit Ausnahme ber Jahre 1675—80), wo erft spät die Reformation — anders in ber Stadt Bremen — zur Durchführung gelangte. Doch hat Bischof Eberhard von Berben (seit 1566) bereits eine RD erlassen und auch bie Kontorbienformel 1579 unterschrieben; jene wurde durch die vollständige Philipp Sigismunds vom Jahre 1606 2) erfest. Die RD ift aber in ber schwedischen Beit wieder in Abgang gekommen und war bei der Kleinheit des damaligen Berdener Stifts überhaupt nicht von erheblicher Bedeutung. So herrschte, wie seither im größeren Bremenschen Bezirke, liturgische Ungebundenheit. Denn ber Entwurf einer RD für beibe Berzogtumer burch ben Generalsuperintenbenten Havemann in Stade (1651—72), 5) ber von den späteren Rachfolgern Dieckmann (1683-1720) und Bratie (1749-91), um ihn zu veröffentlichen, revidiert murbe, ift nie veröffentlicht worden, alfo nicht zu autoritativer Beltung gelangt, wiewohl schon bei ber Errichtung bes Stader Ronfiftoriums (1651) durch Erlaß der Königin Christine Bublizierung einer KD angekündigt worden war. Rach ber Instruktion vom Jahre 1652 sollten Examen und Orbination ber Amtsbiener in ber Sand bes Generalsuperintenbenten liegen. "Er hat fie particularitor zu informieren, was fold wurdiges Umt auf fich habe, und fie ju ermahnen, baß fie ber Buborer Geligfeit und ber Rirchen Bohlftand fich treu eifrig angelegen sein laffen." 5) 3m Bavemannschen Entwurf war bestimmt, daß, wenn der Generalsuperintendent die Ordination nicht in loco vorgenommen, mit ber Einführung ber Bropft (fpater Superintendent) beauftragt werben follte. Jenes muß aber Regel gewesen sein.6) Der Diedmannsche

<sup>1)</sup> Antrittspredigt, an dieser Stelle auch jest noch und überhaupt im Bremen-Berdenschen wie in Oftsriesland (Attenstüde der sechsten Landessynode 1899—1900 Rr. 14 S. 16; vgl. Protofolle S. 227, 239 f., 720).
3) Petri S. 71 ff.; S. 102 der RD: Bor und nach der Ordination soll "der

<sup>3)</sup> Betri S. 71 ff.; S. 102 ber KD: Bor und nach der Ordination soll "der Ordinandus ernstlich erinnert und vermahnet werden, was es für ein hohes Amt sei, das ihm allhie durch ordentliche Mittel von Gott selbst befohlen werde, und daß er treu und fleißig in solchem Amt sein wolle. Darauf er sich dann ferner gebührlich verpflichten und zusagen soll, daß er in solchem so beiligen und hochw. Amte in aller Gottessurcht, Glauben, Sebet und Anrufung zu Gott treulich dienen, züchtig leben und beilfam lehren, auch bei der ersannten und befannten Wahrheit beständiglich durch Gottes Gnad bleiben und aushalten wolle". Die Handlung wurde von dem Sup. zu Berden nebst den andern dazu verordneten Personen vorgenommen; die Spezialsuperintendenten und Amtsleute installieren (S. 101, 108).

superintendenten und Amtsleute installieren (S. 101, 108).

3) 1652; Titel der 35 Kapitel bei Köster S. 72—75 (mit kurzer Inhaltsangabe).

4) Bohl identisch mit dem handschr. Exemplar CMB (1722 in Bolelmanns Besit) in 29 Kapiteln. Die Revision fand 1688 89 statt (R. Steinmet in Insk X, 194 f.).

5) Köster S. 15.

<sup>9)</sup> Bgl. Ruperti S. 160 A. 2 (andernfalls in der Garnisonkirche zu Stade). Daß die Ordination (bis 1842) bei jeder ferneren Anstellung wiederholt wurde, lag jedoch nicht im Sinne des alten Entwurfs (Dieckmaun IV 20); hiernach fand, wenn der Prediger schon anderswo ordiniert war, nur Introduktion statt (vgl. zu dieser Ruperti S. 81 sub 97, S. 163 A. 7). J. F. v. Stade's (Pedes evangelizantium pacem in urde et agro Verdensi .... [seit 1567], Stade 1753) Mitteilungen be-

Entwurf trug nach, daß die Gemeinde nach der Aufftellungspredigt ju befragen fei, was aber unter Bratje wieder in Abgang gefommen ift. 1) Der Berlauf nach diefem Entwurf follte folgender fein: Einreichung der Brafentotion beim Konfistorium, Predigt vor bem Gouvernement und Konfistorium über einen vom Generalsuperintendenten gu beftimmenden Text, öffentliches lateinisches Eramen vor bem Konfistorium (bei Stellenwechsel innerhalb bes Landes Brivattonferen; por bem Generalfuperintenbenten), danach Bermahnung gur Treue in Lehre und Leben, Borlegung bes (Dienft-) Eides, Unterichreibung bes Konfordienbuches 2) und ber RD, Brafentation jur Brobepredigt, - Renfirmationsurfunde der Regierung. 3) Ordination. Diese, wenn auch nicht ichlechter bings nötig (!), boch zu vollziehen: "fintemal damit ber ordentliche Beruf ordentlich bezeuget, die berufene Berjon ihres Berufes verfichert, ihr das beilige Umt für ber gangen Gemeine mit beweglicher Ermahnung aufgetragen und fie, alfo mit bem Bebet und Sandauflegung uralten apostolischen Bebrauch nach, eingesegnet wird." Bu bem Rap. Ordination, die in der Regel am Orte geschieht und gwar von bem Generalinperintendenten (fonft Superintendent ober Bropft), und bei der außer der Gemeinde Batrone und Umtelente gib gegen find, findet fich ber Inhalt eines vom Ordinandus zu verlefenden Eibes angegeben: unverfälschte Lehre (vgl. oben), Gelöbnis der Treue jum Ronig von Schweden und seinem Saus ("getreu, hold- und gewärtig ju fein, beren Rugen nach meinem beften Bermogen gu befodern, Schaben und Nachtheill aber zu verwarnen und abzuwenden") und des Gehorsams; der Bemeine mit allem Ernft 2c. abzuwarten; gottfel. Leben, - Berantwortung am Tage bes Gerichts, "fo mahr mir Gott helfe durch Jesum Christum Umen." Beschluß mit der Inveftitur ober Introduction, "nach Unleitung bet Rirchen-Ugende": bem Brediger wird feine Gemeine angewiesen und biefet ber ichuldige Respett gegen bas Umt eingeschärft nach Inhalt ber Bestätigungs urfunde.

Man wußte also beibe Atte auseinander boch zu halten. Wie sie im einzelnen gestaltet gewesen sind, kann nicht gesagt werden, da eine gedrudte

buch unterschrieben" wurde, bedarf sehr der Nachprufung.

3) Formel, wie für die Bolation, bei Ruperti S. 157 f.; in setzterer werden als maßgebend die heil. Schriften Alten und Neuen Testaments, die drei Hauptsymbole unfrer Kirche und die ungeänderte Augsburgische Konfession genannt.

weisen, daß auch für ben Bezirt von Berben, wenigstens turz vor und bann nach 1700 Ordination und Introduktion (burch ben Generalsup.) meist zusammenfielen.

1) Röster S. 72 U. 1. S. 47.

<sup>&</sup>quot;I Damit hatte es eine eigene Bewandtnis. Wie schon gezeigt ist, wurde im Berdenschen die Konkordiensormel von der Geschlichkeit unterichrieden und gewann dock in der Tat, trozdem die Krone Schweden nie ausdrücklich das Bekenntnis zu ihr verlangte, mit der Zeit symbolisches Anschn: anders im größeren Bremischen Schik. Dier ist es "nie Sitte gewesen, angehende Geistliche, durch eine eigenhändige Unterschied oder durch einen ausdrücklichen Eid, an die symbolischen Bücher zu dinden. Man hat sich vielmehr domit begnügen wollen, daß sie Stipulata manu angesobt haben, das Wort Gottes lauter und rein, den symbolischen Büchern unserer Kirche gemäß, vortragen zu wollen" (Pratie, Altes und Neues ans den Perzogthümern Bremen und Verzogen zu wollen" (Pratie, Altes und Neues ans den Perzogthümern Bremen und Verzogen zu wollen" (Pratie, Altes und Neues ans den Perzogthümern Bremen und Verzogen zu wollen" (Pratie, Altes und Neues ans den Perzogthümern Bremen und Verzogen zu wollen" (Pratie, Altes und Neues ans den Perzogthümern Bremen und Verzogen zu wollen Geschniss dei der Ordination, in dem Bestallungs Keitziete darauf verwiesen (Köster S. 24). Die spätere allgemeine Verpstichtung und die Frage dei der Ordination sie der Altert S. 15; letztere (mit Dandichsag und Bersprechen beantwortet, Sulze S. 70 vgl. Kuperti S. 160 A. 2) stammt aus Generasus, Velkniens zet (1791—1814), der übrigens hinsichtlich seiner Ordinationsbesugnis im "Collegio" Disservagen hatte (Köster S. 24 Ann.; 50). Die Angade Mulerts, daß "das Konkordienduch unterschrieden" würde bedarf sehr der Kachprüfung.

irchen Agende nicht vorhanden ift. 1) Doch ware nach Pratje von ben beneralsuperintendenten bas Formular ber Luneburger RD von 1643 geaucht! 3) 3m Bratjes (Nirchengeschichtsschreibers ber Bergogtumer) Entwurf 3) ird fodann ftatt bee forperlichen, wortlichen Gibes nur eine allgemeine Berlichtung auf Lehre "nach dem bisberigen Gebrauche" mit Sanbichlog erwähnt: 4) e Brobepredigt in der Gemeinde fann ber Orbination unmittelbar vorherthen. Außerdem wurden nach der Brufung und Ansprache des Generalperintendenten ein Suldigungs. und ein Simonieeid abgelegt,5) feit 1867 nur r Diensteid und bas Gelübde mittelft Dandichlage. ")

Eigene ROD gelten in ben Stabten bes Bremischen Begirts, nämlich uger Bremen ) in Burtehube ) und Stade ) (Gip des Ronfistoriums 10) 651-1./1. 1903, jest nur noch eines Generalsuperintenbenten, ber, wie die Dannover und gu hilbesheim, bem Begirt bes Confistoriums gu hannover ngeorbnet ift).

Stade 1710), "bis zum Schlinse bes vorigen Jahrhunderts in den meisten Kirchen des lezirls gebraucht" (Köster S. 20), enthält nichts davon. \*) Bal. Köster S. 23. Daß in dieser RO der Gang der liturgischen Sandlung t beiden fällen wesentlich der gleiche ist, mochte die Anwendung in der einzigen andlung erleichtern.

Inhaltsangabe bei Rofter in ber Monatsichrift für Theologie und Rirche V.

ott. 1849, S. 99 ff.

9 Ruperti S. 159 9tr. 217 und 159 f. Rr. 218, letterer wejentlich gleich.

utend mit bem 1676 in Bannover eingeführten if u. 31 Al. 6).

") Nechtern, Kirchen-Gelebgebung ber Berzogthumer Br. u. B. . . . von 1845— 882, Berben 1889, S. 292, 295 f. (Das Gelübde für ben Superintenbenten ift aus-thrlicher; vordem besonderer Eid Ruperti S. 73 sub 76.) Wulert S. 15. Der Diensteid ift ber in Sannover 1867 eingeführte (Gbhardt IV 181).

\*, AD von 1534 (Richter I 241 st.). Dier wurden auch Geistliche der um-iegenden Gebiete ordiniert, so für das Honasche i. Kapier II S. 62, 64 f.; vgl. S. 67 ie eigentamliche Rachricht: "In Bremen sei vor Bezelii Zeiten tein Colloquium ge-alten." Bgl. auch aus der Bistation von 1581—83 (s. o. 24 A. 5) und CA I Rr. 25 viederum für das Lopaiche): ordiniert "vom Domprediger", oder: "von den Bastoren uf Besehl des Bischofs". Der Dom ist längere Zeit lutherisch und im Zusammenhang als Dannover verblieben (dis 1802; in Damburg dis 1731/32).

9 RO von 1552, ber hamburger von 1539 nachgebildet (Richter II 503; bgl.

tratje, die Verzogthumer Br. u. B., VI, 1762, S. 8-13. Bape, Kirchen-Chronif er Stadt Burtehide, Stade 1842, S. 31-33. Betri, S. 77 f.). 1 Altere CO (von 1620-22 ?) bei Ubiborn in der Monatsichrift für Theologie ind Kirche, VII, Gott. 1851, S. 281 – 96 (S. 282: ein neuer Pafter foll "nach dem fxamen in derzeihen Kirche, darben er ist angenommen ordiniret und der Gemeinde orgestellet und eingeführet werden"); erneuert 1652 (Petri S. 78 f.). Die bei Betri S. 79 berzeichnete "Ordnung gewisser Gebete und Collecten etc. In der Kgl Estaatstirche zu Ctade gebrauchlich" (Stade 1666, CMB) enthält u. a. ein allgemeines Kirchenebet, in welchem febr ausführlich fur bie ichmedifchen Dajeftaten und ben gangen eamlenapparot gebetet und auch der Königin Christina gedacht wird ("lende und leite thr. Pojest. bold wiederumb zu dem Grunde der Bropteten und Aposteln, darauss eir Christen erbawet sehn"). In Stade wurde anfangs doch mehrsach ordiniert: vgl. ie Bistation von 1581—83 (s. o. E. 24 A. 5). Gegenwärtig "ordiniert der Senior nd der Bargermeister introduziert". Besonderes Formular nicht vorhanden. "Ber-flichtet werden die Geiftlichen burch Unterschrift der RO von 1652" (mafigebende ambolifde Bucher find hiernach die Unveranderte Angeb. Ronf., beren Apol., Die chmait. Art., gr. und ti. Rat. und formula concord.).

") Diefem murbe feit 1885 Land Sadeln und der harburgiche Teil des Gurften. ums Luneburg nebft ber Stabt L. jugelegt, wogu fich nach ber jungften Aufhebung

och ber Dannenbergiche Teil gefellte.

<sup>1)</sup> Diedrich von Staben's Manuale ecclesiustioum ober Rirchenhandbuch

Schwieriger noch als für bas Bremen Berbeniche gestaltet fich bie Frage für bas

H. Bistum Osnabriid. hier bat gwar hermann Bonnus als Reformator außer ber Städtischen (1543) auch eine RD für bas Land erlaffen,1) aber sie enthält noch nichts über bie Bestellung von Bredigern, und außerden wurde vorerst durch die stets schwankenden außeren Berhaltniffe ") und Be strebungen ber Gegenreformation (sustematisch in ber Bisitation bes Bischoft Eitel Friedrich 1624) 3) ein gebeihliches Anwachsen evangelischer Ordnungen In der Stadt Osnabrud wurde (im 17. Rahrhundert) nach Erweis der Bofation das Examen in Presbyterio Catheriniano, die Probe predigt und Ordination in ber anderen protestantischen Rirche (St Marien) bom Superintendenten in Gegenwart ber Brediger abgehalten, 4) und zwar nach ber Form Luthers, worüber auch ein schriftliches Beugnis ausgestellt wurde; bas Eramen betraf die biblischen und symbolischen Bucher, worüber ein aufrichtiges, klares und rundes Bekenntnis abzulegen war; die Konfession mußte ber städtischen Obrigkeit schriftlich übergeben und mit Bandichlag Treue in der Lehre gelobt werden (RD von 1618, 1652). Außerdem icharfte eine besondere Predigerordnung (vom Jahre 1596; 1610, 1669, 1688 redigien) das Halten auf reine und gefunde Lehre ein; auf fie (1688) wie auf die RD von 1652 muffen fich die Prediger schriftlich verpflichten.5) Jene ver langte "jum zweiten, daß fie folche Lehre in notigen, nut- und bienliden Bunkten ber Gemeinde fein ordentlich unterschiedlich und aufs allerkurzeste ... vortragen".6) - Auf bem platten Lande ift von bem Ronfiftorium gu Osnabrud "eine Berpflichtung auf ben liber concordiae (von 1580) nicht

3) Bobting, ber Konfessionsftand ber Landgemeinden bes Bist. Osnabrud auf 1. Jan. 1624, Bnift IX G. 73-167.

b) Mulert G. 15 f.; unter Bermeis auf Gulge, ber aus bem Bortommes ber Bittenberger Konfordie bom Jahre 1536 in der Bredigerordnung von 1688 burch-Rudichluß fruhzeitiges Borhandensein der "Unions"gefinnung in D. obleiten mochte, schwerlich mit Recht (vgl. S. 40, im Gutachten der Göttinger Fafultat 1844). Es ift boch auch bezeichnend, daß die KD von 1652 (1618), die auch bereits die Koncordie von 1536 hat, augerdem noch das "größere und fleinere Befenntnis Luthers- (vons Abendmahl) aufführt.

6) Sulze S. 15.

<sup>1)</sup> Jene f. Richter II 25. Sie wurde 1588 revidiert (bavon hat fich aber teine Spur erhalten) und 1618 hochbeutich abgefaßt (wiederholt 1652). Die RD fur bal Band, gleichfalls niederdeutsch, bei Spiegel, Bermann Bonnus, Gott. 1892, G. 182 ff. (vgl. S. 96 f., und über die erstere S. 84 ff.).

<sup>4)</sup> Bis heute findet die Introduktion ("von Alters her ein Att für sich") ausnahmslos nur in dieser Kirche statt, "und zwar in einem außerordentliches, ad hoc angesetzen Wochengottesdienst (Mittwoch), zu dem der Magistrat und die Kirchräthe (Kirchenvorstände) offiziell geladen werden. Der neue Pastor predigt" (Aufstellungspredigt; die Antrittspredigt am Sonntag darauf); darauf "die Einführung durch den Stadtsuperintendenten unter Berlesung des von dem introducendus ausgearbeiteten Lebenstaufs und einer freien Ansprache des Sup. ohne irgendwie feststehende liturgische Brauche und auch ohne förmliche Afsisten der AmtsbrüderDarnach empfing der Eingeführte von dem Sup. das hl. Abendmahl und jum Schluß
vor der noch versammelten Gemeinde unter Segenswunsch von den städtischen Kolleger den Brudertuß [Die letten Male unterblieben]. hierauf geleiteten ihn, wenn es fice um einen Brediger für Rutharinen handelte, die Spezialtollegen in die Ratharinenfirche, wo ihm - ohne Teilnahme ber Gemeinde - ber erfte Beiftliche Rangel, Altas und Taufftein unter furger Unrebe überwies. (Diefer Brauch ift feit 1877 nicht mehr geübt worden.)"

Primo exigatur vitae ratio. Oportet enim Episcopum irreprehensibilem esse. I. Tim. 3. Oportet enim bonum testimonium habere ab extraneis, ne in probrum incidet et laqueum calumniatoris.

Malus pastor quantum aedificat doctrina, tantum destruit vita, si modo aliquid aedificat qui male viuit. Frigide enim docet, qui doctrina,

quam Dei loco docet, non afficitur, eamque non viuit.

# De Archipastore nostro Jesu Christo scribit Actorum I. Lucas.

Coepit Jesus facere et docere: utrumque igitur requiritur in Episcopo.

1. Integritas vitae.

2. Sanitas doctrinae.

Quare magnus ille Ecclesiae Pastor Petrus, I. Pet. 5. exigit a Pastoribus duas virtutes.

Prior virtus est, ut gregem Christi pascant, et curam illius agant. Altera, ut sint exemplaria gregis.

Et veterum conciliorum canones iubent acurate perquirere eorum conuersationem et vitam, qui ad Episcopatum vocantur, ne Ecclesia pro Pastore lupum recipiat, quod hic ultimis temporibus maxime necessarium est. Nam plerosque ad desyderandum Episcopatum magis cura ventris quam animarum solicitat.

# Quomodo examinandus sit Episcopus.

Apostolus I. Timo. 3. Episcopum vult esse aptum ad docendum. Idem agit II. Timo. 2.

Doctrina Episcopi est Euangelium Jesu Christi, Scripturae sanctae veteris et noui Testamenti.

Marci ultimo: Ite in orbem, praedicate Euangelium.

II. Timoth. 3 iubet Apostolus Timotheum persistere in literis sacris, quae possunt nos eruditos reddere ad salutem per fidem in Christnm.

Ad Titum I. Vult Episcopum tenacem esse fidelis sermonis, qui secundum doctrinam est, vt potens sit exhortari per doctrinam sanam et contradicentes conuincere.

II. Timoth. 2. hortatur Timotheum, vt sit operarius non erubescendus, recte secans sermonem veritatis.

Îlle sermo veritatis est Evangelium salutis nostrae. Ephes. 1. Evangelium duo tradit, Lucae vltimo:

1. Poenitentiam.

2. Remissionem peccatorum.

In his duabus partibus vniuersa scriptura comprehenditur.

Quia tota scriptura huc tendit, vt cognoscamus nostrum peccatum, miseriam, damnationem, vt confundamur et odiamus peccatum.

Vtque confusi et contriti per vnum Christum iusticiam, vitam et salutem speremus.

Postremo, vt hac fide et cognitione iustificati porro coram Deo et hominibus sobrie, iuste et pie viuamus.

Examinetur Episcopus ordine quem tradit scriptura. Primo de lege. Deinde de Euangelio in hunc modum:

f. Niebergraficaft Deppen (Unterftift Dunfter), lutherifch feit 1551, aber 1650 wieder gang tatholifch.1) Andere benachbarte Bebiete fielen in biefer Beit dem reformierten Befenntnis gu; 2) fo ichon vorbem ju

einem großen Teile

k. Oftfriesland, daß erft 1815, mit bem harlinger Land, an Hannover gelangte, vorher preugifch. Dier mar icon fehr fruh die Reformation eingebrungen, aber burch bas Einströmen niederlandischer Elemente und a Lasto's Wirtsamkeit (1543-55, mit Unterbrechung, Superintendent) einer feits und die firchenregimentliche (lutherische) Stellungnahme ber oftfriefiiden Grafenherrschaft anderseits eine zwiespältige Entwicklung der konfessionellen Berhältnisse angebahnt, die bis in die Gegenwart reicht. Das gemische Ronfistorium gu Murich,3) 1817 in feinen früheren Reffortverhaltniffen be stätigt und neu installiert, ist auch neuerdings (1./1. 1903) allein noch weben dem Konfistorium gu hannover bestehen geblieben. Seit dem verwichenen Jahrhundert forgte man wieder, "daß der Konfessionsstand in lutherischen wie in reformirten Gemeinden in den Bestallungen, dem Gebrauch der Konfessions tatechismen, bem Gemeinbegesang usw. jum beutlichen Ausbruck gelange. 1 Die RO vom Jahre 1631, also bis vor furgem (1900) die baselbst angegebere Ordinations und Introduktionsform, besteht fonft noch zu Recht. 5)

#### II. Die einzelnen Afte.

Eine Bufammenfaffung bes gangen Banges ber Pfarrbeftellung, fomeit er überhaupt in den einzelnen Territorien beutlich ju erkennen ift, ergibt 316-

General, 1632-35, ber 26. 8. 1634 von Beiligenftadt eine Ordnung erließ, "barnet sich die Brediger in Duderstadt zu reguliren" (h. C. König, Bibliotheca Agendorum. Belle 1726, S. 244 Rr. 5; gegenwärtig in CMB nicht mehr zu finden).

Belle 1726, S. 244 Nr. 5; gegenwärtig in CMB nicht mehr zu finden).

1) Uhlhorn S. 73, 86.

2) Graffchaft Bentheim, zuerst lutherisch (Uhlhorn S. 73 f., 87; resormierte KO des Grasen Arnold, Utrecht 1709, CMB); Riedergrafschaft Lingen (Uhlhorn S. 87; KO 1678); Stadt Bremen und die Landgemeinden (Uhlhorn S. 87; KO 1678); Stadt Bremen und die Landgemeinden (Uhlhorn S. 87; KO 1678); Stadt Bremen und die Landgemeinden (Uhlhorn S. 87; h., sem — wie Bentheim und Lingen (vgl. Bartel's S. 31) — 1815 an Hannover, desken Konsistorium 1820 die kirchliche Berwaltung (in Bovenden) unterstellt wurde. (Vgl. konsistorium 1820 die kirchliche Berwaltung (in Bovenden) unterstellt wurde. (Vgl. konsistorium 1820 die kirchliche Berwaltung (in Bovenden) unterstellt wurde. (Vgl. konsistorium kannoverschen und benähbarten Gebietsteilen und bessehens wirchentums in den althannoverschen und bessehbarten Gebietsteilen und bessehens Beköntnisch in Joseph von Studen vordung und Glaubens Beköntnisch er Reformirten in Frandseid zum Gebrauch der ... Reformirten Kirchen in den Brichm. Lither Lingen Linge

168 f. — "Kirchen Dronung und Glaubens Bekäntniß der Reformirten in Frankeich zum Gebrauch der ... Reformirten Kirchen in den ... Brichw. Lünedurgsichen .. Landen, Deidelberg 1711. 4° (CMB; links französsischer, rechts deutscher Text).

3) Bei seinem Ursprunge (1643) lutherisch; sollte Konsirmation und Bestollung versügen (Bartels S. 10). Borher lag die Birkiankeit Balthers (1626—42 Supund Hofper), der eigenmächtig vorging (S. 4, 7). Sonst siel das Eramen einem 1544 zu diesem Zwed und zur Wahrung der Reinheit der Lehre errichteten Coetus zu, der seit 1579 die resormierte Geistlichkeit Ostsriedunds im Gegensatz zur lutherischen repräsentiert (S. 44). Es blieb nach 1643 "frewillig, wer von den im Pfarramt Anzustellenden das Eramen vor dem Cötus ablegen wolle". Dieses geriet daher in Versall (S. 10), der im 18. Jahrhundert anhielt (S. 18). Doch sindet sich in Vernausgabe der Baltherichen KO (1631) vom Jahre 1716 (Aurich) am Schlusse der Untherischen Evangelischen Religion im Fürstenthum Ost-Friesland zu zum Examine der Lutherischen Evangelischen Religion im Fürstenthum Ost-Friesland zu zum Examine ber Lutherischen Evangelischen Religion im Fürstenthum Ost-Friedland er zum Examine und folglich zum Predig Umt bereiten sollen." Nachrichten bei Andr. Reerschem ist offfrief. luth. Predigerdensmal. Aurich 1765, und: oftfrief. reform. Predigerdensm., ebenda 1796 (mir nicht zugänglich).

4) Bartels S. 41.

<sup>9)</sup> Mulert S. 16 (hier auch die Unterschriftsformel). - Uber ben Inhalt f. 0. S. 15, 17; S. 15 f. aber die RD bon 1593.

nachft, bag bie Leitung bes Berfahrens bem Konfiftorium obliegt, fobalb ein foldes errichtet war, jonft bem oberften Superintendenten ber Landichaft, ber fich Gehulfen beiordnen fonnte. Bei einer gewiffen Musbehnung, wie fie bas Luneburgifche batte, fann man fagen, bag bie getroffene gentrale Ginrichtung ber Wittenbergifden vom Sahre 1535 einigermaßen entsprach. Gine unmittelbarere Unalogie noch lieferte ber Bollgug des Examens und ber Ordination an ber Universitat Belmftebt, nicht blos fur bas Wolfenbutteliche. Anderfeits tongentrierte fich mit wachsender politischer Busammenfaffung ber Gebiete, jumal feit Beginn des 18. Jahrhunderte, Die firchliche Oberaufficht (in Sannover) 1) und somit auch diejenige über die Bfarrbestellung und bas Eramen. Ordination und Introduction find, mit Ausnahme weniger Gebiete, von vornherein in der Regel gesonderte Afte; lettere icheint im Bereich des Calenbergifden urfprunglich baufig bloß im Beifein bes weltlichen Beamten Droft, Amtmann, Batron) vorgenommen gu fein.2) Geit 1800 minbeftens wird in ber Reuftabter Rirche in hannover ordiniert; 3) vielleicht barf man vermuten, baß icon bald nach beren Bau unter dem fürftlichen Konvertiten Robann Friedrich (Einweihung 1670)4) die Ordination hierher verlegt wurde. Daß Die theologische Natultat ber 1737 gegrunbeten Universität Bottingen noch gegenwartig das Recht zu ordinieren besitt (NB. nicht für Geistliche ber Landesfirche), ift wohl auf Analogie mit den vordem ichon von Belmftebt befeffenen Brivilegien gurudguführen.

Im übrigen ift zu ben einzelnen Utten ber Pfarrbeftellung gu bemerfen : A. Borbebingungen. Urfprünglich begnügte man fich, aus Rotlage der Beit, mit ben bescheibenften Leiftungen - wie anderswo. Das geigen de reformatorifchen und fpateren Rirchenvisitationen bes 16. Jahrhunderts. Tod finden nach ungenügendem Examen 1588 auch Entsetzungen ftatt. Man prufte auch die Botation und suchte von Anbeginn dem Stellenverkauf durch Patrone gu wehren. Berordnungen gegen bas Unwefen 5) begleiten auch bier den Gang der weiteren Entwicklung in allen Territorien. 6) Auch bezüglich des Universitätsstudiums ist ber Berlauf im wesentlichen ber gleiche wie sonft.") Sown bald nach ihrer Grundung wurde Die Universität Belmftebt ftart besucht, ober and andere Universitäten zwischen den Riederlanden, Dedlenburg und Thuringen. 5) Eine Sannoveriche Berordnung icharft noch 1724 2 jahrigen

<sup>11</sup> Uhlhorn - Thalpbaens G. 13.

<sup>1)</sup> Rach einer in CA (II) aufbewahrten Beftimmung vom Johre 1714 mert. wirdigerweise nur bann an einem Sonntag, wenn bamit bie Brobepredigt jugleich berbunden werden fann.

<sup>1</sup> Schlegel II 327.

Berordnungen des Derzogs Seinrich Julius 1597 (Ebhardt I 800). RDD für bai Laneburgische (1619 S 4, 1643 Coh. S. 187) und für Ditfriesland (1631). Hannov. Vaurdungen von 1639, 1675 (Ehardt I 800 fi.: Simonie eid: auch Celle 1688, Laurdung 1704 vgl. Löber S. 141, 1734, 1772 (für Sup.); Konssstraum zu Stade 1.0. S. 27. hildesheim 1798. — In den Resersen, welche sich die geistlichen Patrone des den S. 21 A. 4 erwähnten Sildesheimschen Laublosters von den evangelischen Barrern ausstellen liegen, fehlt nicht bas ausbrückliche Bersprechen, sich "aller beibtwordt wider die Catholische Religion ganglich [zu] enthalten ben poen vudt straff"

bar Selbstentsegung (z. B. 1686).

7) Bgl. Drews a. a. D. 68.

5) Bgl. z. B. oben S. 24 A. 2.

Damit war, was ber Rezes ber welfischen Fürsten v. J. 1637 feststellte, gewiffermaßen vorbereitet und die Bedeutung des (nachfolgenden) Univerfitatseramens also abgeschwächt.

#### B. Derpflichtung.

Bur Erganzung bes oben S. 32 nur beiläufig Bemertten bedarf is zunächst ber Erinnerung baran, baß seit bem Erwachen ber gnesiolutheranischen Bestrebungen nach der Beröffentlichung des Interims (1548) gerade in Rieberfachsen, burch gemeinschaftliche Beratung geiftlicher Stadtministerien oder größerer Konvente, wiederholt Entscheidungen in Lehr- u. a. Fragen getroffen wurden, die über ben engeren Bereich ihrer Entftehung binaus gu einem gewiffen Ginfluß gelangt find und diefen Ginfluß ftellenweise fogar über

bie Berftellung bes Rontordienwerts hinaus behauptet haben.

Bie die Rundgebungen ber Stadtminifterien von den jugehörigen Bredigern (z. B. Magdeburg 1550, Hamburg und Lüneburg 1552, Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Magbeburg; Braunschweig 1570),2) so wurden die Erklärungen der Konvente von den abgeordneten Theologen unterschrieben; so zu Braunschweig 1557 (niederfächsische Declaration, die Abendsmahlsfrage betreffend, gebrudt gu Dagbeburg 1557), 3) Lüneburg 1561 (Buneburgifde Artitel),4) Bolfenbuttel 1571 (niederfachfifche Ronfeffion).5) Bugleich fand die Bezugnahme auf reformatorische Bekenntnisschriften in ihnen ihre Erganzung durch Mitaufnahme ber einen ober andern Sonderschrift in die Bekenntnisbucher (Corpora doctrinae; vgl. die Lübeder Formula consensus von 1560, 6) ferner das Samburger Corpus doctrinae von 1560, 7) bas Braunschweiger von 1563). 8) Dagegen hat sich die KD des Herzogs Julius von 1569 in dem Eingangsabschnitt "Was bas Corpus doctrinae, Das ift, Die Form, und das Fürbilde ber reinen Lehre, in den Kirchen biefes Fürsten thumbs hinfuro fenn foll," begnügt, auf die reformatorischen Bekenntniffe gu verweisen, die - in ihrer Nachfolge - im Kontordienbuch "tum Range von Symbolen" erhoben find. Dabei ift von Intereffe, bag bie Bevorzugung ber Mugsburgijchen Konfession, bes ursprünglich alleinigen Betenntniffes ber reformierten Kirchen, in ber RD (wie vordem 1561 zu Lüneburg und im Corpus Prutenicum von 1567),9) noch nachwirft. Es heißt nämlich (Gött. Ausg. 1739, S. 5): "Daß wir die Augspurgische Confession annehmen, versteben, und behalten, in dem Berstande, wie sie in der erfolgten, und angehefften Apologia, nachmals in ben Schmalkalbischen Artideln, bud endlich im Catechismo, bud

\*) Seppe S. (12) 42 ff., (13) 49 ff., (13) 53 f., (27 f.) 118 ff.

3) Rehtmener S. 230.

9) Deppe S. 28 f., im Auszug S. 134—148. Bgl. Rehtmeper S. 376 ff. V. suppl. 134 fr. Fenerfin I, 1368—1371; Berfasser war Chemnig.

9) Deppe S. 17 (bis eiwa 1685 unterschrieben), im Auszug S. 64 f.; nimmt Bezug auf die niedersächsische Deklaration.

<sup>1)</sup> hente II 1, S. 53 f. bgl. oben S. 23 (M. 3).

<sup>4)</sup> heppe S. 18 f., im Auszug S. 65-70. Bgl. Rehtmener S. 245 f. Fenerlin I, Nr. 1454 f.; Berfasser war Mörlin.

<sup>7)</sup> Heppe S. 14. 9) Kawerau in PRE IV, 295. Nehtmeper S. 253—55 (bis 1672 unterschrieben; S. 254 bie Unterschriften von Mörlin und Chemnit); enthält die Lüneburgischen Artikel. Diese auch in der Reuhischen Konfessionsschrift von 1667 (Deppe S. 75) angezogen.

9) Seppe S. 66, 82 f.; vgl. S. 18 f. und &D der Stadt Lüneburg, Richter II 398.

aufig entrichtet werden.1) - Alls Ubelftand ift es bis in die neueste Beit mpfunden worden, daß die Ordination in einer größeren Stadtfirche (f. o. 1 M. 31 por leeren Banten an einem Bochentage und bas Borbergebenbe u geschäftsmäßig geschah.2) Dem ist gegenwärtig burch anderweitige Regelung er Ordinationeftellen (Git ber Generalfuperintenbenten) und Berlegung auf en Sonntag abgeholfen. Auch die leifen Anderungen im Lutherschen Formular n ber neuen Agende (1900) find wohl gelungen. Rur hatte eine größere Insmahl von Schriftlettionen beigegeben werden tonnen, 3) ba es boch oft portommt, daß Unverheiratete ordiniert werden, auf die I. Tim. 3 nicht recht past, und folche, die überhaupt noch nicht vor dem Eintritt in eine spezielle Bfarrstelle fiehen. Auch tonnte neben dem herberen Lutherschen Gebetsormular noch ein ober bas andere (3. B. § 4 B) zur freien Auswahl beijegeben werden. 4)

B. Dagegen ift die Richtigfeit ber Aufnahme bes Formulars ber RO oon 1569 fur die Introduction in die nene Agende b) icon oben (S. 14) bezweifelt. Zwar ift aus den weiteren Ausführungen hervorgegangen, daß biefe Sandlung auch bas Moment ber fpeziellen Berleihung und Beftätigung nit enthalt. Da baffelbe aber burch Berlejung bes "Kommifforiums" (burch ben weltlichen Kirchenfommiffar ober einen ber Affiftenten ber Sanblung)6) chon vollauf zum Ausdruck kommt, so liegt gar tein Grund vor, es mit der chwerfalligen Bollzugssormel (s. o. S. 14) "... im Ramen des Baters und bes Sohnes und des heil. Geiftes" noch einmal zum Ausdruck zu bringen. Da bleibt nur ein hierarchischer Beigeschmad zurud und nicht ber Eindruck eines im Befen ber Sache begründeten inneren Rechtes. Denn ber wirkliche firchenregimentliche Auftrag liegt vorher und bebarf nicht ber wiederholten Beltendmachung mit rein verfonlicher Farbung und in fo viel fleinerem Dafiftabe. Die Unterlaffung ber Bahl eines einfacheren, fachgemäßen Formulars wiegt um fo Schwerer, als ein folches in der Luneburger RD von 1643 (Oft-

1) Gandereb. Landtogsabschied 1601: hochstens 2 Thir. an die Fafultat; Dit-

<sup>&</sup>quot;) Gandersch. Landingsabschied 1601: höchstens 2 Thir. an die Fakultät; Oststriestand 1631?; Celle 1688 (genaus Festiesung) i. Ebhardt I 804.

") Während Betri auf erstere Schwierigkeit — bezeichnender Weise — tein Gewicht legte (S. 163), hat er bezüglich der anderen Gegenvorschläge gegeben (Reues Beitblatt, herausgegeben von Münkel 1859; abgedruckt in dem nach Petris Tode erichienenen Buch "Bum Bau des Hauses Gottes", Hannover 1875, S. 281 si.), unter ausdrücklicher Berufung auf Vincenz von Baula, der "die Ordinanden in sein geistliches Daus zu Paris aufnahm und geistlich bediente"; dabei ist aber zu wenig das Woment der umeren Gerufung und das Schwergewicht der der Ordination vorausgegangenen Afte berücklichtigt. Nachher ist der Borschlag von der Landessynode wieder ausgenommen und neuerdings wirklich, wenn auch mit Einschränkungen, zur Annahme gelangt (Proct. der sechsten Landessynode 1899—1900, S. 438 si.). — Wit AHO lutherischen Befenntniffe; 9 Thefen . . gegen Sofling, Offerobe a. H. 1852) war Betri im Sanneverschen Bertreter des strengeren Amtsbegriffs; ogl. seine Besprechung von Rubelbach & Auffag über die Ordination (Zeitblatt für die Angelegenheiten der lutherischen Kirche 1854), worin er Auther torrigiert.

9 Ewa Jes. 52, 6-10, II. Tim. 1, 7-10.

9 Bef. 52, 6-10, iii. Tim. 1, 7-10.

9 Bef. vordem: Agende . . . zusammengestellt von Gerhard Uhlhorn

<sup>(2.</sup> Ausg., Hannover 1895). 9 So in Uhlhorns Agende. Die offizielle Agende von 1900 lagt es ben Superintendenten felbst verlesen, oder er "forgt für dessen Berlesung". Bgl. oben S. 16 U. 1, S. 17 A. 3. — Ubrigens ist bas erste Gebet der Borlage vor den Lektionen gesallen und tritt nach ihnen eine Gelübbefrage ein mit der Antwort, am Schluß and noch ein Schlugwunich abnlich bem des Lutherformulars R.

friefischen von 1631) schon vorlag und nur übernommen zu werden brauchte. Die Bandauflegung mag ruhig beibehalten werben, ba die Bedenken Aliefothe gegen ihre Bieberholung bei der Introduction fich von einer falfchen Auf faffung herleiten. Rachbem die Unsprache gehalten und bie Bestätigung ver lefen ift, folgt (das fpeziell zu haltende) Gelübde, Gebet (unter Sandauflegung) mit B. = U. und Segen. Dabei hatte ben affiftierenden Beiftlichen, bamit fie nicht als ftumme Diener erscheinen, die Berlefung eines ber Sache bienenben Spruches (vor Webet und Sandauflegung) offen gehalten werden können.

Es ergeben fich im allgemeinen noch folgende Schluffage (vgl. oben

S. 9):

1) Je nachbem ber firchenregimentliche ober lotalgemeindliche Besichts puntt betont wird, tann bie Ordination am Gige bes Rirchenregiments ober vor der Lofalgemeinde geschehen,2) d. f. in letterem Falle mit der Introduttion zusammengelegt werben.8) Doch spricht sowohl der Ausgangspunkt (Wittenberg 1535) als die geschichtliche Entwicklung, die überall auf Zusammen ichließung kleinerer kirchlicher Gruppen zu größeren brängte, und der Umstand, daß man ichon im 16. Jahrhundert die Ordination bei Bersetzungen nicht wiederholte, 4) fur bas erstere Berfahren, bas felbft in Burttemberg fic durchfette. 5)

2) Absolute Ordinationen existieren für die evangelische Kirche nicht. Bas man als folche registriert, 6) fällt doch auch unter den Begriff des bestimmten Kirchendienstes, wenn es auch mehr als missio benn als vocatio

(im ursprünglichen Sinne) erscheint.

3) Je weiter man den Begriff bes Amts- ober Lehrauftrages bei ber Ordination faßt, um fo eber wird man geneigt fein, eine Bieberholung ber selben beim Übertritt in eine andere Landesfirche burch bas bortige Kirchen regiment nicht zu forbern. 7) Die Entscheidung barüber wird bas neue Rirchenregiment bes Angestellten treffen. "Aber im Glauben verbrüberte Landestirchen tonnen jede der anderen Berufung und Befähigungsertlärung anerkennen und also die Ordination bem in ihren Dienst Ubertretenden erlaffen. " 8)

) Achelis G. 172.

4) Bas freilich Tadel erfahren hat (vgl. bei Sauber G. 687). Friedberg -

1) Anders Achelis, S. 170 und Caspari in PRE VI 471.

8) Dauber, G. 691.

<sup>1)</sup> Wie vordem von Betri (G. 165. - 85 ff.). - Die vor und bei Feftlegung ber Agende (vgl. Brotofolle gur fechften Landesinnobe 1899-1900 Sannover) ausgesprochenen allgemeinen Bedenken und Borschläge größerer Beite in ber Darbietung liturgischer Formen find leider nicht in dem Maße berücklichtigt worden, wie im Interesse der Erhaltung und Stärkung des liturgischen Sinnes zu wünschen gewesen ware.

<sup>9)</sup> So wurde es (vgl. Kliefoth S. 458, Zezichwig S. 78) bis in die neueffe Beit gewünscht (Prototolle ber fechften Landessynobe 1899-1900; bagegen Uhlhor ... ebenba S. 210 f.).

Lehrbuch des . . Kirchenrechts \* (1903), S. 164.

\*) Hale v. Schulte, Lehrbuch des . . Kirchenrechts, 1886, S. 290 A. 4–6.

Richter Dove Rahl, Lehrbuch des . . Kirchenrechts, 1886, S. 732 A. 5.

Die Leipziger Misson vertritt den gesunden lutherischen Grundsay, daß die von ihr anszusendenden Miffionare bei ber heimischen Rirchenbehörde ordiniert werden.

Gründungsjahr der Universität Helmstedt (1576), die eigenhändige Eintragung der Ordinierten in die dortige Matrikel (d).

a) Das von den beiden Herzögen selbst am 12. November 1690 unterschriebene Bud (WC 3) enthält eine Borrede, worin sie anordnen, daß die Kandidaten vor dem Tamen diese symbolischen Bücher gelesen haben sollen, "auch mit ihrer Subscription sich ju nichts verbinden, als was sie wol begriffen, und von Herzen gemeynet dawider nicht weder öffentlich noch besonders zu lehren". Ein handschriftlicher Eintrag auf dem Borblatt fordert andernsalls, daß das Durchlesen wenigstens noch vor Zulassung zu Ordination geschehe. Die Unterschriften der Pastoren und Rektoren reichen vom 18. Nai 1692 bis 15. Mai 1727, mit dem Wortlaut:

Corpus hoc doctrinae Julium, Edictumque Serenissimorum Ducum, Radolphi Augusti et Antonii Ulrici die IX. Martii 1692 publicatum, una cum Agendis Ecclesiasticis ea qua potui diligentia perlegi, nec quicquam in iis depreherdi quod S. S. Scripturae sit contrarium; corde igitur et manu sine omni exceptione aut reservatione mentali, praedictis Confessionibus et Constitutionibus subscribo, meque iis contormiter victurum, acturum et docturum promitto.

Ita Deus me adjuvet.

Bgl. RD von 1709=1769 I, S. 154 (läßt hoc aus, fügt vor Agendis: "Ordinatione et" hinzu, hat statt nec bis deprehendi: Et, quia in iis nihil quicquam apprehendi, läßt igitur und acturum aus), Mulert S. 64, dazu S. 105.

apprehendi, läßt igitur und acturum aus, Mulert S. 64, dazu S. 105. Die hieraus abgekürzte Formel bei Mulert S. 63 geht auf landesfürstliches Achtipt vom 8. Dezember 1831 zurück (v. Schmidt-Bhiseldek, Das evangelische Kichenrecht des Derzogtums Braunsaweig, 2. Aust. Wolsend. 1903, S. 16 M. 2).

Brediger der Stadt Braunschweig haben in den Jahren 1592/93 in WC 2 mit

folgender Formel unterzeichnet:

Ich ... bekenne vnd erklere mich mit mundt, hand vnd herzen das ich in meinem predigampt zu Braunschweig mit lere und leben der Kirchenordnung vnd sandem corpori doctrinas dieses Fürstenthumbs vnd Stadt Braunschweig, wie auch der Anno 71 christichen gemeinen widerholten vnd allhie zu Wulssendittel gedruckten Konfesson, desgleichen der Formula Concordias durchaus gemeß verhalten, auch solcher lett zu wider aus anderen Schrifften, wie die auch beschaffen sein oder namen haben wugen, heimlich oder offentlich nichts leren noch einfuhren will noch soll. Deßen zu urtund hab ich obgemeltes corpus doctrinas Julium vnd desselben declaration in thesi et antithesi mit gutem bedacht unterschrieben. Geschehen zu Wulssendittel ...

thesi et antithesi mit gutem bedacht unterschrieben. Geschehen zu Bulffenbuttel ... Uber die Stellung zum Berzog (1570) vgl. Rehtmeber S. 346 ff. b) Der Rachweis tann nur aus einem Bande mit Unterschriften geliefert werden (CA I 109), ber das Format der KO hat (4°), aber erft von 1762 an reicht.

Die erste der zu hannober abgegebenen Unterschriften, vom 5. Rov., sautet:
In hanc Potentissimi et Serenissimi Regis et Electoris sententiam ego ...
(worpori) doctrinae et declarationi in Thesi et Antithesi contra heterodoxos et

adversarios mente manuque subscribo.

So bis 2. Aug. 1796. Bom September dieset Jahres an lenken die Fassungen in die Richtung bersenigen Formen ein, die schon vordem in CA I Nr. 110 (s. u. 2) beganen, die von 1800 an eine hieraus entstandene seste Formel auftaucht (s. u. 2), die sich die in die Gegenwart erhalten hat. Bom Nov. 1818 an sinden sich die Interschriften der für das Calenbergsche bestimmten Prediger mit in je nem (Lüneburger) Cremplare (Nr. 110), d) während das vorliegende (Nr. 109) vom 6. Nov. 1818 an eine deutsche Berpflichtung zu der "vorstehenden KO" hat, des Wortlauts:

"3ch (Enbes) unterschriebener verspreche hiermit, ber vorstehenden (Calenbergichen") Rirchenordnung, insofern solche nicht durch neuere Landesgesete in irgend einem Buntte ausgehoben, naber bestimmt ober modifiziert ift, in allen

Studen gehörig nachzuleben."

So findet noch heute au hannover eine boppelte Unterschreibung statt, sowohl bet C. D. (s. u. 2) wie der RD, indem — mindestens seit 1847 — mit der gleichen domel auch die Buneburgiche RD v. J. 1643 unterschrieben wurde, doch ift mit dem

<sup>1)</sup> Daraus ift wohl der Fretum von Schlegel RG II (1829) S. 274 A. ent-fanden, daß in den älteren ... Provinzen des Königreichs .. C. D. Julii von den Beistlichen nicht mehr besondes unterschrieben" werde. Uhlhorn (S. 123) behauptet mit Recht, daß mährend der Auftlärung die Geistlichen nach wie vor auf die Bekenntussis errflichtet wurden.



idht. Doch fiel bas Gelubbe 1580 auch ichon fort (1578 wird bas Beriprechen inbejug auf Gott, den Furften und die Berren Roufiftorialen abgegeben), - ohne gang u urichwinden (1585 öftere: D. et R. et ordinatoribus meis) und taucht die bom bergog für bie RD approbierte Formel (oben S. 43) auf (ebenso wieber 1597). Einige, Bon anderen ift nur der Rame verzeichnet. Anch rein persönliche Rotizen bes buffibrers find beigefügt. Ein wichtiger Eintrag:

Dominica Trinitatis Anno 86. Discessit ex Scr. Academia et vrbe in aulam Wolf - sem D. Doctor Basilius Satlerus. Sequentur igitur nomina et subscriptiones corum, qui post illud tempus vel ordinati sunt vel Parochias consecuti sunt luius Ducatus, et antea sua non dederunt nomina.

hieraus icheint hervorzugehen, daß Catter bis dabin bie Ordination bejorgte und dog nicht famtliche Gintrage auf vorangegangene vituelle Ordination in Gelmftebt idliegen laffen.

Nach in demfelben Jahre 1586 findet sich folgende ausführliche Formel, die sich isnger, wenn auch mit Unterbrechungen (1597—1601) gehalten hat:

Ego ... vocatus ad munus docendi evangelium Jesu Christi in ... et Helastadii publice ordinatus atque a consistorio ecclesiastico fiuxta singulare rescriptum principis) confirmatus, hac mea manu praemeditatus et volens in limore et conspectu Domini testor, quod amplector confessionem comprehensam in corpore doctrinae, quod Illustrissimus princeps ac Denins Du. Julius Dux B. et L. etc. Dominus meus clementissimus publicavit, uzaque celsitudinis Ecclesiis commendavit, quae repetita est in Formula Concordiae, sancteque polliceor quod ab illa doctrina non sim discessurus. Udigo me quoque ad diligentissimam observationem agendae Illustrissimi principis Ita me Deus bene iuvet. Scriptum

Nach dem Tode des Herzogs (1589) steht statt "Dominus meus . . suaeque:"
bestas memoriae heros olim publicavit, noc non illustrissimus Filius D.

Haricus Julius denno suae etc".

über die Stellung des Derzogs und der Helmstedter Theologen zur Konfordien-bind j. Rehtmeper S. 488 f. hente, Georg Calixins I, 11 j., 17 ff, 33, 36 ff., 14, 85 ff., 183 f., II 2, 122 u. ö. K. Müller in Brenst. Jahrdicher 63 (1889), S. 145. Die Übergabe der Matriel wurde in der Regel bei dem halbschrichen Defanals-

wedsel vermerkt; ebenso wenn in Abwesenheit eines Dekans Pastoren "per ordinationis dum Sacronancto ministerio inaugurati sunt" (18. Sept. 1603). Unter seiner kusselbet wird also die Eintragung geschehen sein. 1604 und in den nächstsolgenden Schen finden sich bie Einkragung geschen sein. 1804 und in den nachstellenden sich ein den kachtstellen ein den Kachtstellen sich ein der Kormet 1607 st., dazwischen 1613 st. wieder tie etwas längere mit dem Berweis auf die dreisache Norm der Form. Conc., des Copus doctr. Julium und der Kirchenagende (KO), vgl. oben die längere Formet (Die auch gelegentlich wieder gebraucht wird).

Sub decanatu D. Georgii Calixti quem iniit Anno MDCXVI 26. Dec.

in einigen Unterschriften neben form. Concordiae und corpus Julium die Angustana confessio (zum Zeichen, daß man den Substribenten recht weitgehende dreibeit ließ), dagegen Just dis November 1619 statt letterer die confessio inferioris Suoniae (s. c. 42 A. 5, S. 29 A. 5)); vgl. z. B. (1620): formulam christianae oppositione, confessionem inferioris Saxoniae, Anna 1571 editam, nec non corpus

<sup>1)</sup> In einem herzoglichen Erlas von 1615 wurde auf einen Abschied von 16m verwiesen, den die theologischen Professoren zu unterschreiben hatten und in den die beei Befenntaisse namhaft gemacht wurden (Hente, G. Caligtus I, 181 f.); I. S. 32 A. 2 über deren Pslicht, sir Erhaltung der reinen Lehre des C. D. zu letzen, S. 26 f. Eidespslicht aller dortigen Prosessoren. Disputationen über das C. D. an der Universität verzeichnet Feuerlin I S. 22 f.

doctrinae Julium e scriptis prophetarum et Apostolorum alijsque Ecclesiarum zungsiws Lutheranarum libris symbolicis erutum. In den nächten Jahren (bit 1629) wird, noch fürzer, auf die Bekenntutsse oder die Lehre im Corpus Julium verwiesen. Als Caligt am 28, Dezember 1626 wieder das Desanat erhielt, trögt er solgende Formel ein, die von 1629 an Nachfolge sindet und darauf ständig wird bis zum Schluß 1680, wo die Einträge aushören:

Me doctrinam e Prophetarum et Apostolorum scriptis in Corpore doctrinado Julio, symbolisque confessionibus et libris in codem comprehensis ant adprobatis expositam toto animo amplecti, et sincere ac constanter omni mea vita docere et tueri velle; ministerium item meum pietate, vitae integritate morunque honestate me condecoraturum, et studia diligenter tractaturum esse sancte polliceor testorque.

Bgl. feine Busammenfaffung auf ber Titelfeite von MO II, vom Jahre 1634:

### ע'מי עשו

Quum matricula Ordinatorum .... (bie neue unter jeinem Delanat begonnen). Et sinceritatem in doctrina, integritatem in vita, sedulitatem in officio, diligentiam in studijs, inscriptione et manu sua sancte promiserunt, qui sequuntur.

1680 wurde die Prüfung und Ordination der Theologen nach Wolsenbaute gezogen (die Brüfungsalten aus dem Konststorium von diesem Jahre an im Landeihauptarchiv vorhanden); sortan sinden sich Ordinationsvermerte in MO II nur nech in den Jahren 1701 (Brof. Böhmer ord.) und 1705 (2 Personen).¹) Schon in den Jahren 1701 (Brof. Böhmer ord.) und 1705 (2 Personen).¹) Schon in den Jahren 1701 (Brof. Böhmer ord.) und 1705 (2 Personen).¹) Schon in den Jahren im 1630 und dann wieder nach 1640 ist ein starter Rückgang in der Jahl der Ordinierten von beinerkbar, welcher darauf ichließen läßt, daß die im Bergleich von 1635 getrossene Abmachung, Framen und Ordination der Amtstandidaten, nach vorherigen Framen dei dem Konsistorium und ersolgter Bosationspredigt, dei der Universität zu belassen scholiegen Kenten und Cellicken Sedationspredigt, dei der Universität zu belassen im Framen der Indiversität zu das dorther um 1650 nur wenige Theologen in Helmstedt studierten (ebenda II 2, S. 47 f.: val. auch II 1, S. 110 st. über den Angriss des Pastors St. Büscher in Hannover gegen der an der Universität vertretene Theologie). Wiewohl die Wöglichseit besteht, das Extrage im Ordiniertenwerzeichnis ausgefallen sind – denn von manchen sind nur der Namen, zum teil recht nachsässig, dazwischen geschieben, andere Einstäge nachtröglickeingeschwen; daneben ist auch auf den Schließ aus der Nachricht oben vom Jahr 1586 zu verweisen —, gebe ich doch, soweit eine Zählung zu ermöglichen war, de Summe der Ordinierten aus den einzelnen Jahren seit der Gründung. Es sind so 1576 jährlich: 8, 5, 15, 3 (dozwischen 5 ohne Datum), (1580:) 6, 9, 5 (5 ohne Datum) (1580:) 6, 9, 5 (5 ohne Datum) (1576 jährlich: 8, 5, 15, 3 (dozwischen 5 ohne Datum), (1580:) 10, 14, 10, 27, 14, 22, 10, 26, 44, 25, (1600:) 21, 22, 26, 19, 21, 11, 17, 18, 21, 17, (1610:) 17, 18, 12, 21, 13, 9, 12, 6, 11, (1620:) 18, 14, 24, 15, 21, 14, 72, 22, 29, 5, (1600:) 5, 3, 22, 21, 32, —, —, —, (1660:) 1, 3, 21, 11, 11, 12, 22, 2, 11, 14, 16, 20:) 16, 6, 6, 14, 7, 7, 7, 1, —, 9, 9, (1650:)

Muffällig hoch ist die gahl in den zwanziger Jahren, ganz besonders ind sonst nicht erreicht) im Jahre 1626, während doch gerade in diesen Jahren belluiversität fast völlig verödet war, vgl. hente I 385 und sonst 104 A. 3, 234, 435, 459, 466; II 1, S. 53; II 2, S. 60 über die Frequenz der Universität war 1600—1656).

Bon besonderem Interesse ist noch, daß in dem Exemplar der KO st Helmstedt (WC 1), welches daselbst auch als Ordinationsbuch gebrunds sein nuß, sich an der betr. Stelle zu S. 204 (speziell zu den Worten "Christlich halten und ziehen") eine handschriftliche Einlage befindet (Doppelblatt) mit folgendem Inhalt:

"Weil ihr ban auch zu bem heil. Ministerio und predigampt beruffet

<sup>1)</sup> Außerdem 1720 die Nachricht eines Egamens der Theologischen Fakulik unter Böhmer und von 1704—1809 ein Aufnahmeverzeichnis der an den judies sacra in der Universitätskirche Beteiligten (theol. Seminar); die sich Eintragende versprechen, die Statuten der Fakultät zu beobachten.

seidt, iho auch zu bemselben ordiniret und volgents geconfirmiret werden sollet, so sollet ihr zuvor albie vor gottes angesicht, und in gegenwertigkeit biefer Christlichen versamlung, trewlich angeloben und zusagen

1.

das ihr bei dem corpore doctrinae Julio vnd bekenntniß dieser lande Kinhen...) bestendig v(nd) standhastig bleiben wollet. Das bekentniß aber dieser lande Kirchen ist aus den schrifften der proph. vnd apost. zusammen gzzen, vnd begreist daneben in sich die drei hauptiymbola, als Apostolicum, Nicenum vnd Athanasianum. Die ausg. consession Kaiser Carolo an. 30 wergeben, derselben apologiam, die articula Smalcald den großen vnd Keinern Catech. Lutheri: diese Lehr, so in obgemelten schrifften versaßet, und gottes .........................) ist, mußt ihr euch mit hochstem vleis sassen befolen sein, dieselbe sleißig sesen, meditiren vnd ewer andesolen schesssen sieden v. vnderrichten, alle irrige vnd verssurge sehr daraus wiederseigen) und euch nimmer weder im gluck och vngluck gunst och vngunst davon abwendig machen sassen.

2

Solt ihr angeloben, das ihr in ewern anbefolenenn ampt wollet trew songseltig vnd fleißig sein, bus v(nd) rem(issionem) pecc(atorum) ohn einigen ansehen der Person predigen Krancken besuchen, im fal der noth die votauf nit versaumen, vnd ... im allergeringsten an euch nits entwinden oder mangeln lassen.

3

Das ihr euch fleißig huten wollet fur vngotlichen, vnmaßigen, ergerlichen leben, vnb bagegen ein gotseligen meßigen v. erbar leben furen, auf bas ihr alfo ein vorbild ber gangen herben sein muget.

Seibt ihr nun solches zu thun bedacht, so sprecht ia. So wollen wir auch hiemit nach alten apostolischen gebrauch mit auflegung der hende das beilig predigampt befolen, vnd macht gegeben haben. geset vnd Evang. zu medigen, sunde zu losen vnd zu binden, vnd die h. Sacramenta nach einsatung des herren C. zu verrichten. And solches in namen gottes des vaters, des ims et S. S.

Laßt vns beten Bater vnfer 2c. Laßt vns ferner also beten Barmherhiger got himl. vater . . . "

Es fand also an der Universität in der Ordinationsseier selbst eine aussährliche, dreifache Berpflichtung statt, in der das landeskirchliche Bekenntnis voransieht, und danach Mitteilung der Amtsvollmacht. Das Formular ist unabhängig von dem Abschnitt der KO von 1569 (= Württemberger von 1559) mit seiner Berpflichtung, die im Anschluß an das Examen stattsindet.

2. 3m Luneburgischen tam es 1576 gleichfalls burch Ditwirtung von Chemnit zur Ausgabe eines Corpus doctrinae (bes sogenannten

<sup>1)</sup> Ranbbemerkung (abgeschnitten).
1) hier stehen zwei Borter, die ich schwer entziffern fann ("Rebe gemäß"?).
4. \*\*Transche, Orbination.\*\*
4

Wilhelminum) in fol. (Borrebe bes Herzogs vom 5. Mai, siehe Betri **6.** 18):1)

> Corpus Doctrinae. Das ift,

Die Summa, Form vub

vorbilde ber reinen Chriftlichen Lehre, welche aus ber beiligen Göttlichen Schrifft ber Propheten und Avostel zusammen gezogen ift, barinn folgenbe Schrifften begriffen.

1. Die Dren Heubtsymbola, bas Symbolum Apostolorum, Nicaenum et Athanasianum.

1) Der Bergleichung halber sei ber vollständige Titel bes C. D. Julium (f. 0. 6. 44 A. 5) hier baneben gefest (Exemplar ber Bolfenb. Bibliothet):

#### Corpus Doctrinae,

Das ist

Die Summa, Form ond fur-bilbe ber reinen Chriftlichen Lehre, aus ber beiligen Göttlichen Schrifft ber Bropheten und Aposteln gusam-men gezogen, Darinn folgende Schrifften begriffen

Die dren Beuptsymbola, Apostolicum, Nicaenum, und Athanasianum.

Die Augipurgifche Confession, fo Anno 1590. Reifer Carolo vberantwortet, und folgends 1531. gedrudt.

Die darauff erfolgte Apologia, Anno 1531. gebruckt.

Die Schmalcalbifche Uridel.

Der fleine und groffe Catechismus Lutheri. Bericht von etlichen furnemen Articleln ber Bere, etc. Das Büchlein D. Urbani Regij, Wie man fürfichtig-lich von ben fürnemften Artickeln Christicher Lere reben

folle, mit einem nüglichen Appendice, etc. Aus gnediger verordnung bes Durchleuchtigen Dochgebornen Fürsten und Derrn, Derrn Julif Berbogen gu Braunschweig und Laneburg etc. für feiner F. G. Rirchen und ochulen gufammen gebrudt.

1. Corinth. 1. 3d ermane euch, lieben Bruber, burch ben Ramen vnfers BERRR Jefu Chrifti, das jr allgumal einerlen rebe füret, vnd laft nicht ipaltung vnter euch fein. Sondern haltet fest aneinander in einem sinne, vnd in einerlet meinung. Gedruckt in der heinrichstadt ben der Bestung Bolffenbuttel durch Cunrad Dorn.

1576.

Die einzelnen Schriften find bann mit besonderem Titel, wiederholter Drud-Die einzelnen Schriften sind dann mit besonderem Titel, wiederholter Druckstelle und Jahredzahl nehft Bild des Perzogs, teilweise auch neuer Baginierung, angebunden. Ebenso in der Ausgabe von 1603 (zu Pelmstedt), die Peinrich Julius anordnete (Hense, G. Calixus I 43 A. 2, S. 94), hier aber in veränderter Anordnung sie 3 alttirchlichen Symbole, Enchirickion Der seine Catechismus . . D. Rart. Luth., Der Große Catechismus Teutich, D. Martin. Luth., Consessio, Apologia, Articel usw), vgl. Löber S. 19 Anm. Zur Borgeschichte des Drucks (briefliche Beihandlungen 1575/76) s. Rehtmeyer S. 423 f.; ebenda Beylage S. 194: schon 1572 hatte Selneccer dem Herzog vorgeschlagen, die in der KD genannten Besenntnisschriften zusammen drucken zu lassen. Zur Unterschreidung einer späteren Ausgabe, von 1690, im (engeren) verzogtum Brauuschw-Wolfenbüttel s. 0. 44 f. In han no ver wurde das C. D. Julium auf dem Landtage 1636 zwar anersannt (Hense a. a. D. II 1 S. 115; auch 1639 s. Ebhardt I 180), ist aber nie direct zur Unterschreibung gelangt. auch 1639 f. Ebhardt I 180), ift aber nie bireft gur Unterfcreibung gelangt.

- 2. Die Augspurgische Confession, so anno 30. Reiser Carolo oberantwortet, ond des folgenden 31. Jars gebruckt ist.
- 3. Die barauff erfolgte Apologia.
- 4. Die Schmaltalbische Artickel, so anno 37. von Luthero gestelt, vnb von den fürnemsten Theologen unterschrieben worden.
- 5. Der Aleine vnd Groffe Catochismus Lutheri.
  Rach welcher Form man bisher aus
  besondern Gnaden Gottes in Kirchen vnd Schulen des
  löblichen Fürstenthums Lüneburg geleret vnd geprediget,
  Auch fortan anderer gestalt nicht geleret noch
  geprediget werden solle.

1. Corinth. 1.
3ch ermane euch, lieben Brüder, durch den Namen vnsers HENRN Jesu Christi, das jr allzumal einerley rede füret, vnd last nicht spaltung vnter euch sein, Sondern haltet sest aneinander in einem sinne, vnd in einer-

ley meinung. Gebruckt zu Biffen bey Michel Kröner M. D. LXXVI.

Angebunden, gleichfalls in fol.:)

Wie man fürsichtiglich vnd ohn ergernis reden sol von den fürnemesten Articeln Christlicher Lehre, Für die jungen einseltigen Brediger

D. Urbani Regij.

Hericht von den fürnemesten Articeln Christlicher Bericht von den fürnemesten Articeln Christlicher Lehre, so zu vnsern zeiten streitig worden sein, was eines jedern Articels rechter verstandt sey, Bud wie man in Gottesfurcht, ohne abbruch der Karheit, von einem jedern Articel, aus der rechten Grundsest des Göttlichen Borts, mit bescheidenheit reden möge

ond solle.
M. D. LXXVI.

Biederum angebunden:)

Formulae quaedam
caute et citra scandalum
loquendi de praecipuis christianae doctrinae locis, pro iunioribus verbi ministris in Ducatu Luneburgensi
D. Urbano Rheg. aut.

His accesserunt etiam
formulae recte sentiendi, pie,
circumspecte et citra scandalum loquendi de praecipuis horum temporum controuersijs, Pro iunioribus verbi
ministris in Ducatu Luneburgensi recens
editae, anno 1575.

#### 1. Corinth. 10

Tales estote, ut nullum praebeatis offendiculum Ecclesiae Dei.
M. D. LXXVI

(Ulysseae, Micael Croner)

Es verdient Beachtung, daß die Formulae des Urbanus Rheqius (v. J. 1538 Keuerlin I, S. 232 f. Uhlborn, Urbanus Rheqius S. 223 ff. 363 sub 14) nicht (wie C. D. Julium) auf dem Haupttitel erscheinen, sondern mit den Formulae des Chen v. J. 1575 (deutsche Ausgabe der deichen, schriften gleichfalls von diesem Jahr s. Keuerl 233 Rr. 1366, Kawerau in VRC IV 297) zusammen nur angebunden sind. Im Einge der zweiten Schrift (Rehtmeher S. 435 f.; der Inhalt dei Hende des Hu dessen der zweiten Schrift (Rehtmeher S. 435 f.; der Inhalt dei Hauf seiner Theoli (Ausmannenlunft mit Chemnis zu Gistorn f. Rehtmeher S. 411) zu Ende des Bu von U. Rh. noch "ein wolgegründter Bericht aus Gottes Wort für die Kirdennen" angeschlossen Kürstenthums Lünedurg durch etliche dazu deputirte und verord Bersonen" angeschlossen Würstenthums Lünedurg durch etliche dazu deputirte und verord Bersonen" angeschlossen Wirstenthums Lünedurg durch etliche dazu deputirte und verord Bersonen" angeschlossen werden sie ein C. D. Julium, wo aber auch noch seingangsderichte des Chennis, s. o.). Um Ende dieser Einleitung werden die kenntnissscrichte des Chennis, s. o.). Um Ende dieser Sinleitung werden die kenntnissscrichte des Chennis, s. o.). Um Ende dieser Sinleitung werden die kenntnissscrichte des Chennis, s. o.). Um Ende dieser Sinleitung werden die kenntnissscrichte des Chennis, s. o.). Um Ende dieser Sinleitung derben die kenntnissscrichte des Chensellung der Stweet Sinleitung derben der Berteschleitung derben der Urtischlass das herzogliche Fragen (personliche Bereinigung der be Raturen und Himmen zu Kr. 5, 1—4 der Konsellung Lette der sinleitung kentschliche Konsellung und Knordenbuch war noch nicht für Land bindend sin. d. 2. 18 s.; das hier beigegebene Konsordeinbuch war noch nicht für Land bindend sin. Doch ist in dem Exemplar CA II, welches noch die Konstruk der Land kinden zu der Ender und Einschlichen der Folgere Land und Knordenung gleichen der Wolfenblitt verlagen Lieden der Ender Konsorden gesich eine Wolfenblitt Bibliothes obigen Titeln in s

#### Concordia

ober

Summarifcher Begriff,

Der Streitigen Artidel, zwischen ben Theologen Augspurgischer Confession, in nachfolgender Widerholung, nach anleitung Gottes Worts, Christlich erkläret vnd verglichen.

> Gebruckt, Im Jahre Christi M. DC. XXI.

(Ungebunden )

Berzeichniß ber Zeugnissen heiliger Schrifft, und ber alten reinen Rirchen Lebrer.

Bie dieselbigen von der Bersson, vnd Göttlichen Mayestät der Menschlichen Natur unsers HERRN ZEsu Christi, zur Rechten der Allmächtigen Krafft Gottes eingesett, gelehret, vnd geredt

haben.

Gedruckt im Jahre M. DC. XXI.

Einen Drudort finde ich nicht angegeben; boch ift in demselben Jahre (11 zu Telle das ganze Corpus auch mit einer Borrede des Herzogs Christian (7. Mai) erschienen (Feuerlin I 7, Nr. 22. Petri S. 19). Um 17. April 1628 er berselbe eine Berordnung, nach welcher die "Stadthalter, Tangler & Rate,

Emetere" burch Unterschreibung einen Religioneeib abzulegen hatten mit folgenbem

"Ihr folltet geloben, bub ichweren, fur, bud ju Gott bem Allmachtigen Batter, bub feinem Lieben Sohn, unferm berrn Jesu Christo, vand Gott bem heiligen Geifte, daß ihr ber reinen Lehr Gottlichs wortes, welche Gott in diefen letten Beitten burch den Dienft bes temren Mannes Dr. Martini Lutheri, auß lauter gnaden anf Liecht wieder berfurgebracht, wie fie in ben beiligen Prophetischen bund Apostolischen ichrifften datich begründet, in dem Fürstlichen Lüneburgischen Corpore Doctringe, daß ist, in dem dreven Haubt Symbolis Augspurgischer vnverenderter Confession, derselben Apologia, Schmaldaldischen Articulu, beiden Catechismis Lutheri, vund in Anno 1390. vijgerichteten und angenommenen Formula Concordiae, Summarisch erclaret, vand aufanimen getragen, von grundt ewers hertzen augethan seindt, also, daß ihr dieleltige, fur den einigen gewissen grundt, vand norma valers glaubens vand Seligfeit hatet, darben auch dis an ewer Ende bestendig zu verdarren vand zu verpleiben euch genglich vorgeletet, Dagegen aber verwerffet, bund verdammet ihr, alle faliche gegenlehr, Bopiften, Calviniften, Socramentirer, Schwengtfelber, vund berogleichen, wollet aud; bifelle meber heimblich noch öffentlich, weber für euch, ober burch andere ju beforberen nuch bie Beitt etweres lebeng nicht belieben laften, Besonders vielmehr biefelbe nach allen Arriften hindern vand gurudholten, So wahr euch Gott helft, vnd fein Gottlichs wortt."

Es unteridrieben 5 + 8 Beamte (Sann. Staatsardiv Celle Des. 48a Rr. 17). Auf dem Titelblatt der Ronfordienformel von CA II findet fich ferner folgender interffante hanbichriftliche Gintrag:

.Anno 1580 ift tempore Wilhelmi Ducis Regentis Br. et Luneb. partis Cellensis, et Georgii Bonsacci Gener. Superint. Cellensis por Die reception ber formulae Concordiae in biefem gangen fürstenthum gebandet. Doch war dieselbe anno 1577 von Georgio Bonsac und seinen ander hiefigen Collegen zu Ulgen zunzst (fonst ?), und zwar in msto schon untericheieben, v. hat es nechstdem erft anno 1598 Christophorus Hildebrandus defin gebracht, daß diese formula Concordiae pro norma doctrinae in benen Rellifden Landen ift angenommen".1)

In Ulgen fand am 15 .- 17. Juli 1577 ein Konvent ber brei Minifterien bon hamburg, Lubed und Luneburg ftatt, wohin Chemnit reifte, um deren Apprebation und Subscription zur Form. Conc. zu erlangen.") Tatjächlich wurde die Berpflichtung auf die Form. Conc. in die RD von 1598 (foust gleich derjenigen von 1564) aufgenommen. Man barf aus dem oben Dargelegten ichließen, daß feit 1621 mindeftens eine Unterschreibung ber Brediger unter bem fo vermehrten Corpus von 1576 fortgehend stattgefunden bat. Benigstens zeigt sowohl der Unterschriftenband CA I Rr. 110 dasselbe format (fl. fol.) wie der gegenwärtig noch in Gebrauch befindliche, in welchem tene Drudichriften vorgebunden find. Aber er beginnt leiber erst mit bem Jahre 1762.3)

<sup>1)</sup> Daran ichließen sich noch die Borte: "NB. war biese formula Concordiae pecialiter sie dieta schon gedruckt anno 1580 zu Magdeburg in 4°, in folio ju Dresben anno 1581."

<sup>31</sup> Rehtmener V, suppl. S. 166, vgl. III 458 f. Unter dem 21. Juli 1577 findet it ein "Memorial, was uniere frerzog Bilhelms in Celle] Superintendent und diprediger Ragifter Georgias Bonfad, & 2 andere bei den abgeordneten Baftores schrieder Magilier Georgius Bontach, & 2 andere bei den abgeordneten Paltores bei derzogs Heinrich [Dannenberger Linie] verrichten sollen" ihannov. Staatsarchiv Celle Des. 48a Nr. 11; desgl. Kopie eines Schreibens der Kurfürsten von Sachsen und Kandenburg an die beiden Lüneburger Derzöge belangend die subscriptiones pastorum in causa Religionis vom 12. Juni 1577).

1) Bie das oben S. 45 erwähnte Tremplar mit den Unterschriften der Colenskirgischen Geistlichen. Die Übereinstimmung in der Jahreszahl ist auffallend. Aber ist natürlich nicht anzunehmen, daß im Bezirke des Konsisstorums Hannober damals ist der Unterschreiburge besonder und der Unterschreiburgen besonder von der

erft mit ber Unterichreibung begonnen murbe.

1. Corinth. 10

Tales estote, ut nullum praebeatis offendiculum Ecclesiae Dei. M. D. LXXVI

(Ulysseae, Michael Croner)

Es verdient Beachtung, daß die Formulae des Urbanus Mhegius (v. J. 1536, 1. Keuerlin I. S. 232 f. Uhlborn, Urbanus Mhegius S. 223 ff. 363 snb 14) nicht (wie im C. D. Julium) auf dem Hauptttel ericheinen, sondern nit den Formulae des Chemain v. J. 1575 (dentiche Ausgabe der beiden Schriften gleichfalls von diesem Jahr f. Keuerlin I. 233 Nr. 1366, Kawerau in BRC IV 297) zusammen nur angedunden sind Im Eingange der zweiten Schrift (Nehtmeper S. 435 f.; der Inhalt bei Hoppe S. 158 st.) wurd desse gedacht, daß durch Herzog Wilhelm den Jüngeren auf Kat seiner Theologen (Busammentunft mit Chemais zu Grihorn k. Kehtmeper S. 411) zu Ende des Bucket von II. Nh. noch "ein wolge gründter Bericht aus Gottes Wort für die Kirchen dieses löblichen Kürstenthums Lünedurg durch etsiche dazu deputite und verordnete Versonen angeschlossen wurde (ebenso in C. D. Julium, wo aber auch noch zwei Eingangsberichte des Chenniß, s. v). Um Ende diese Einsteitung werden die Bersonen" angeschlossen wurde eine Symbolum, Corpus oder Summa der Lehre". Die in 11 Urtisel versährt "wie ein Symbolum, Corpus oder Summa der Lehre". Die in 11 Urtisel versährte Schrift stingt predigmäßig aus, mit Schlußaurede zu treuer Besolgung durch die Brediger und Wänschung, sas herzogliche Haus. Die beiden Raturen und Himmelsahrt) im Anschluß an die Liedersächlische Vereingung der beiden Raturen und Himmelsahrt) im Anschluß an die Liedersächlische Konsession des Tertes der Augsd. Konsession in der Ausgade von 1576 i. J. 1583 s. Honeriu I. Kur 21\*, Betri S. 18 s. das hier beigegebene Konsordienbuch war noch nicht für das Land bindend sie die Konsession in der Ausgade von 1576 i. J. 1683 s. dere kand bindend sie der Aus die kergegebene Konsordienbuch war noch nicht für das Land bindend sie der Bezirt des Konsessionsteinbuch war noch die für dere Wurde, und einem in Umsang und Anordnung gleichen der Wolfenbuchen Belfenbütteler Bibliothet obigen Titeln in fol. noch angehängt:

Concordia

ober

Summarifcher Begriff,

Der Streitigen Articel, zwischen den Theologen Augspurgischer Confession, in nachfolgender Widerholung, nach anleitung Gottes Worts, Christlich erkläret vnd verglichen.

> Gebruckt, Im Jahre Chrifti M. DC. XXI.

(Ungebunden )

Berzeichniß ber Zeugnissen heiliger Schrifft, und ber alten reinen Kirchen Lehrer.

Bie dieselbigen von der Berson, und Göttlichen Mayestät der Menschlichen Natur unsers HENRN JEsu Christi, zur Rechten der Allmächtigen Krafft Gottes eingesetzt, gelehret, und geredt haben.

> Gebruckt im Jahre M. DC. XXI.

Einen Drudort sinde ich nicht angegeben; doch ist in demselben Jahre (1621) au Celle das gange Corpus auch mit einer Borrede des Herzogs Christian (vom 7. Mai) erschienen (Feuerlin I 7, Nr. 22. Petri S. 19). Um 17. April 1628 erlieb berselbe eine Berordnung, nach welcher die "Stadthalter, Canpler & Rate, auch Ego N.N. sancte promitto me in proponendis Christianae religionis veritatibus normam librorum symbolicorum esse secuturum.

Einschrünkungen der Unterzeichnenden finden fich z. B. 1832: quatenus cum biblicis ss. ipsis consentiunt (j. dagegen die Berordnung vom 18. Mai 1847, Chardt III, 96 f., vgl. Mulert S. 14). Seit 1847: Ego subscriptus sancte etc. Die Bezeichnung der Stelle, welche angetreten wird, soll dem Ramen beigefügt werden.

Eine besondere Berucksichtigung verdient zum Schluß noch das Berbilmis des allgemeinen Diensteides und Treueides (Huldigungseides) gegen die Obrigkeit.

Rach Maßgabe ber Bürttembergischen KO wird in der Wolfenbüttelschen b. J. 1569 (vor der Ordination) des Verhältnisses zur Obrigkeit nach den übrigen Ermahnungs- oder Verpslichtungspunkten, darunter auch der Pflicht der sleißigen Befolgung der KO und des Gehorsams gegen den Sup., nur am Schlusse mehr beiläusig gedacht. Wie jeder Untertan, so soll der Prediger "volern Nuzen fordern, auch Schaden warnen". Hiernach auch in der Lauenburger KO v. J. 1585. ¹) In der Lüneburger KO von 1643 (Offiziesischen von 1631) wird dei der Einführung nach den der andern Bunken (KO von 1564, oben S. 19) dem Prediger vor dessen Jawort aufzegeben: "Endlich solltet ihr nicht allein unserer hohen Obrigkeit treu und hold sein, und ihren Ruzen sördern, allen Schaden aber nach bestem Wissen und Gewissen abwenden helssen, sondern auch für sie zu GOtt herzlich betm.") Ein eigentlicher Eid fand also noch in keinem Fall statt.

Doch war vordem viel nachbrücklicher in der Dänischen KO von 1537 in einem sonderlichen Eide, der vor der Ordination von dem Präsekten des betr. Ortes abgenommen wurde, die Pflicht der Treue gegen die Obrigkeit mit der der Amtsführung eng verbunden.<sup>8</sup>) Ühnlich geschah es später im Stadeschen (s. o. S. 26), und im Lauenburgischen wurde mit dem Treus und Viensteid auch der Simonieeid zusammengezogen.<sup>4</sup>)

In Hannover wurde 1671 und 1760 auch von den Geistlichen ein Erbhuldigungseid gefordert (ebenso 1810 für den König von Westsalen).)
und jener eine Reihe von Jahren hindurch (1764—1841, 21. 1.) sogar

<sup>1)</sup> Ebhardt I, 367; bie RD war zu unterschreiben.

<sup>5)</sup> Stharbt I, 196
5) Der Eid lautete (RD j. c. 5 M. 3, fol. VVI): "Ego N. electus pastor Ecclesiae N. promitto Serenissimo Regi fidelitatem qua honorem obedientiam et Pacem Regiae Maiestatis curabo. Promitto etiam officii mihi commissi diligentiam quamdiu in eo fuero secundum ordinationis praescriptum. Si quid vel imprudens vel humana fragilitate neglexero, hoc ignoscat mihi deus per filium suum dominum Jesum Christum. Contrarium vero per contemptum agere nolo. Ita me deus aduvet suo sancto Evangelio."

<sup>4)</sup> Rulert S. 20 ff., vgl. oben S. 31 U. 6.
4) Schlegel KG III 257, 452 (auch Kirchenrecht II, 307 f.). Der Eid für den König von Bestsalen s. Bujk VII 279 (aus einer Rede des damaligen Sup. B. in M. dei der Hulbigung der Geistlichen der Inspektion). Der Huldigungseid für den hanvoerschen König ebenda S. 276, Ruperti S. 159 Nr. 217.

Sier lautet bie erfte Unterschrift (vom 19. Jan.):

Ego .... Sanctam Scripturam canonicam et secundum illam compositum Corpus doctrinae Loneburgense ... (von 1576, cinidalicitid) der Form. Conc.) ... fidei morumque normam me habere semperque habiturum nec quicquam mic normae contrarium unquam docturum. Constitutionem insuper ecclesiasticam Cellensem sancte observaturum et quod reliquum est summe V. Consistorio ... Hannoverae obedientiam et reverentiam nullo non tempore me praestiturum esse toto pectore spondeo atque polliceor.

Leiber ist über das genane Alter der Formel nichts auszumachen. Wöglich, daß sie ursprünglich so oder ganz ähnlich gelautet hat. Es muß hervorgehoben werden, daß die Berpflichtung auf das Corpus doctrinae voransteht, während die auf die KO hier — ähnlich wie in Pelmstedter Unterschriften (s. v. 47) — hinzutritt. Ran könnte insolgedessen die Frage erheben, ob eine gesonderte Unterschreib ung der LO (von 1643) im Lünedurgischen vor 1847 (s. v. 45 s.) überhaupt stattgefunden hat. Tat-sächlich wurde eine solche für die KO von 1619 in deren Borrede für die Superintendenten, Bastoren und Schuldiener ausdrücklich gefordert (Fhhardt I 185). Im Unterschriftenbande CA I Kr. 110 tritt seit 1772 neben jene vollere Formel eine kürzere, in welcher der KO gar nicht gedacht wird.

Ego ... sancte promitto me Pastorem ecclesiae ... vocatum nihil alind docturum et defensurum quam quod in libris ecclesiae Lutheranae symbolicis ad normam verbi divini compositis continetur, meque vitam moresque ita compositurum, ut Christianum et fidelem verbi ministrum decet. Ita me Deus t. o. m. adjuvet.

Bei den weiteren Kürzungen (schen 30. Sept. 1773) bleibt der Ausdruck "normam" für die Bekenntnisschriften") erhalten, — im Jahre 1793 enthalten die kurzen Unterschriften auch wieder "Constitutionem Lünedurgensium" —, bis es 1794 weiner Formel kommt, die seit 10, Sept. 1800 (zusolge einer Vorschrift) stehend wird, nämlich der noch jeht gebräuchlichen, die also aus dem Formelschape des Lünedurgischen Untrichriftenbandes per deminutionem herausgewachsen ist:

2) Bgl. ichon Borrebe bes C. Wilhelminum: tein Pfarrherr foll angenommen werben, "Er fage benn an ftabt eines leiblichen geschwornen Sibes zu, das er ber obnermelter Richtschnur, Form und Rorm bleiben, dawider nichts lebren, glauben oder predigen wolle". (Petri S. 18.) Auch oben in bem von Herzog Christian ge-

forberten Gibe.

<sup>1) &</sup>quot;Und sol diese Ordnung in ein sonderlich Buch gebunden, auch so diel Kapier nachgesehet werden, daß jesige und künsstige Superintendenten, Kastorn und Schubiener, durch Unterschreidung ihres Namens, sich zu gehorsamer observanz verdinden, und solch Buch beh unser Libren allhie verwarlich behaten werden." Das Exemplar nicht mehr vorhanden; Konvolut Hannod. Staatsarchiv Celle Des. 48 d. A. ennhölt nur Kandschriftliches vor der KO und dann die Berordnungen des Hexzogs sür die Berteilung der Exemplare on die Bögte, Superintendenten, Ministerialräte und Städte. — Dagegen liegt in Nr. 3 ebenda das handschriftliche Originaleremplar der KO von 1564 vor, schön geschrieben in fol., am Ende auf einer Seite die Unterschriften von Bastoren tragend: voran sieht Wartinus Ondermard, Bastor und Superintenden in Celle (s. a. 40 K. 1), es solgen — in der Regel mit blossem subscripsit — ein Bastor an St. Mich. in Lüneburg, ein Kosprediger, ein Sup. von Bardowiet, ein Bropst zu Ützen und ein Bastor in Lüchow, Ebstorf, Walsrode, Gishorn, Düsbern, zwei Celler Diakonner, ein Pastor in Gilten, Beedenbostel, Jsenbüttel und Altencelle. Der Düshorner Bastor schriebt: ... manu propria testor me hand Ecelesiasticus Ordinationem ut piam utilem K necessariam approdare (auch die zwei Folgenden etwas aussschricher). Daraus ergibt sich der Sum dieser Unterschriften schonige Beispiele nach Richter gesammelt von Krefer, Die rechtliche Stellung der edangstirche Deutschlands, S. 143—145); die Substitiventen waren vermutlich großenteils Spezialsuperinterdenten (vgl. oben 19 K. 1). Im Jahre darauf, 1565, wurde für das derzogtum eine Bistation angeorduet (Berordnung der beiden derzoge vom Rontag nach Jo. Bapt. im Hannov. Archiv Ecse Des. 48 a Kr. 8; u. a. war zu prüfen, eb die Bastoren "sich In dannov. Archiv Ecse Des. 48 a Kr. 8; u. a. war zu prüfen, eb die Bastoren "sich In dannov. Archiv Ecse Des. 48 a Kr. 8; u. a. war zu prüfen voll der Bestoren "sich In danschres".

Ego XX sancte promitto and in the control of laterate religious verificate notation libraries one of the sanctions security.

Cinitarialisment der Lanergementen finden für " 2. Mill: mastenas von biblicis m. ipnis enmentenar f. departe der Gerenburg war de Mar 2007. Gibhardt III. M. i., up. Monter S. i.d. Sex 1867. Her all von flamen von anne an Die Begenhauss der Staff, melle angenenn wart auf aus flamen wegelige werden.

Gine beineben Gericklungung netwent zum States und des Ser hältnis bet allgemeinen Transferides und Transferi Juliergese des gegen die Okciplen.

Rad Majgele der Michtenderpräser M. wert is der Antendates bie J. 1569 (war der Erstendatum der Ceristikunfest pur Omrüber und der fibrigen Crustiaungs der Ceristikungsbundler dermannen und der Madat der steiligen Verläugung der M. und der Cerusiums peper der Sant. nur am Schaffe mehr deltänig gedale. We per Innerum, is ind der Arringen "vossern Angen suchen, und Schaffer manner" hiermann und is der Lauenburger M. u. z. 1565 – zu er einnemunger M. nur 1648 (Offiziesischen von 1631 wert der der Treisterung und der der undern Puntten (MC von 1564, were S. 15 dem Gerenger nur desser Innere und hold seinen Angen überen, aller Schafter met und derbem Miren Angen überen, auch einem Miren und beiten Miren und beiten Miren und der Schaffer abweiten derfere, innbern und ihr in zu fall dum.

Doch war vorden viel undstrüftlicher in der Linnichen Kt. zum 1357 in einem souderlichen Side, der von der Ledenmann zum dem Krästlen det beir. Ortes abgenommen warde, die Bliche der True gegen die Eurzisten mit der der Amststährung eng verdenden. Andelich gesche de indere im Stadeschen (s. s. S. 26.), und im Samenburgröchen wurde mit dem Tren und Diensteid auch der Simonierid geschungezogen.

In Hannover wurde 1671 und 1760 auch von den Geftlichen ein Erbhuldigungseid gesorbert sebenso 1810 für den König von Beitialen). und jener eine Neihe von Jahren hindurch (1764—1841, 21. 1.) isgar

<sup>1)</sup> Charbt I, 367; Die RC war zu unterschreiben.

<sup>\*)</sup> Ctéfarèt I, 196

\*) Der Eid lautete (RC f. o. 5 N. 3, fol. VVI) Ego N. electus pastor Eccleiae N. promitto Serenissimo Regi fidelitatem qua honorem obedientiam et

sise N. promitto Serenissimo Regi fidelitatem qua honorem obedientiam et pacem Regiae Maiestatis curabo. Promitto etiam ofneii mihi commissi diligentiam quamdiu in eo fuero secundum ordinationis praescriptum. Si quid vel imprudens vel humana fragilitate neglexero, hoc ignoscat mihi deus per filium suum dominum Jesum Christum. Contrarium vero per contemptum agere nolo. Ita me deus adiuvet suo sancto Evangelio."

<sup>4)</sup> Mulert S. 20 ff., vgl. oben S. 31 A. 6.
4) Schlegel KG III 257, 452 (auch Kirchenrecht II, 307 f.). Der Eid für ben König von Weitfalen s. Zusk VII 279 (aus einer Rede des damaligen Sup. B. in M. bei der Huldigung der Geistlichen der Inspektion). Der Huldigungseid für den Hannoverschen König ebenda S. 276, Ruperti S. 159 Rr. 217.

Magbeburg 3 A. 3, 13, 42. Ransfelb 12. Reclenburg 12. Meppen (Graffch.) 30. Nerfeburg 11, 22 A. 6. Ranben 22, 23 A. 1, 44 A. 2. Rünfter 22 A. 7.

Raffau 12 A. 5, 18. Neuftadt a. R. 22. Rienburg 23 f. Rortheim 22, 41 A. 5.

Olbenburg (Grafic.) 12 A. 3, 14 A. 6. Onolgoach 10. Osnabrita (Sanb) 24, 28 f.; (Stadt) 16, 24, 28, 32. Ofterode 23. Ofteriesland 15 f., 17, 30, 31 A. 6. Otterndorf 24.

Baberborn 22 A. 7. Battenfen 22. Blesse (Herrich.) 30 A. 2. Bommern 6 A. 2, 12 A. 3, 17 A. 2. Breußen (Herzogt.) 6 A. 2, 17 A. 2. Reuß 12. Roftod 22 A. 6.

Sachsen 10 f., 14 A. 4, 15 A. 2. Schleswig Solstein 5 A. 3, 6 A. 2. Siebenbürgen 11. Stade 24, 25 ff. Straßburg 3 A. 3, 6 A. 6.

Tübingen 3 A. 3.

Algen 53, 54 A. 1.

Berben 16, f. Bremen.

Walbed 12, 22 A. 6.
Walsrobe 22 A. 6, 54 A. 1.
Weimar 11.
Wildemann 22 A. 6.
Wittenberg 2 F., 10 F., 22 A. 6.
Wiltingen 22 A. 6.
Wolfenbüttel (Herwogt.) 11, 14 A. 3, 15, 20 f., 31 A. 6, 43 F.; (Stabt) 11, 20 f., 41, 42, 43 A. 6, 44 f.
Württemberg 13 f., 17.

Berbft 12.



JUN 4 9976

## forschungen

SIAL

# Beschichte Niedersachsens

herausgegeben

vom hiftorischen Derein für Miedersachsen.

I. Band.

2. Beft.

# Benker

Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Lüneburger Saline für die Zeit von 950—1370.

> Hannover und Leipzig. Hahniche Buchhandlung. 1906.

|   | • | · | · • |  |
|---|---|---|-----|--|
|   |   |   |     |  |
| • |   |   |     |  |
|   |   |   |     |  |
|   |   |   |     |  |
|   |   |   |     |  |
|   |   | · |     |  |

|  |  | :      |
|--|--|--------|
|  |  | :<br>: |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |

# Forschungen

put

# Geschichte Diedersachsens.

I. Band. 2. Beft.

#### Benker

Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Lüneburger Saline für die Zeit von 950—1370.

# Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Lüneburger Saline

für die Beit von 950—1370.

Pon

Tuise Benker Obersehrerin in Saarbrücken.

**Hannover** und **Leipzig.** Hahnsche Buchhandlung. 1906.

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   | • |  |

## Benutte Quellen.

#### Benutt find an gebruckten Urfundensammlungen

por allem:

1 - Urfundenbuch ber Stadt Lüneburg, herausgegeben von F. W. Bolger, 1872.

Sodann:

- 2. Urfunden ber Stadt Hamburg, herausgegeben von Lappenberg, zit. hamb.
- 3. Urfundenbuch des Rlofters Jenhagen, Lüneburger Urfunden Abt. 5, herausgegeben von v. Hobenberg, zit. Fenh.

4. Leibniz, Origines Guelficae II.

5. Levertus, Urfunden bes Bistums Lubed, zit. Levert.

6. Archiv des Klosters Coftum, Abt. 3 bes Kalenberger Urfundenbuchs, sit. Loff.

7. Codex diplomaticus Lubicensis, zit. Lubed.

8. Urfundenbuch bes Rlofters Marienrode, Lüneburger Urfunden Beft 4, berausgegeben von v. Hodenberg, sit. Marienr.

9. Urfundenbuch bes Klofters St. Dichaelis in Luneburg, herausgegeben von v. Hodenberg, git. Mich.

10. Medlenburgifches Urtunbenbuch, git. Medl.

11. Schlöpte, Chronif von Bardowied, git. Schlöp., Lübed, 1704.

12. Luneburgs alteftes Stabtbuch, herausgegeben von Reinede 1903 in Quellen und Darftellungen zur Geschichte Riedersachsens, git. Stabtb.

13. Subenborf, Urfunden ber Bergoge von Braunfcweig. Bolfensbuttel, git. Sub.

14. Berbener Geschichtsquellen, herausgegeben von v. Sobenberg, git. Berb.

15. Urfundenbuch bes Klosters Baltenried, herausgegeben vom Histor. Berein für Niedersachsen, git. Walt.

16. Urfundenbuch bes Klosters Walsrobe, Lüneburger Urfunden Heft 15, sit. Walsr.

#### An älteren gedruckten Darftellungen find verwendet:

- 17. Gebhardi, Geschichte bes Rlofters Michaelis, Celle, 1857.
- 18. von Hammerstein-Lorten, Barbengau, 1869.
- 19. Jung 1), De iure salinarum, Göttingen, 1743.

20. Leibniz, SS, rer. Brunsvic. III.

21. 5. S. Macrinus, Ursprung, Guthe und Gerechtigfeiten ber eblen Sulgen, Luneburg, 1710.

22. Manede, Beschreibung ber Stadt Luneburg, 1816, neugebrucht 1858 in "Beschreibungen ber Städte, Amter ac. im Fürstentum Luneburg".

23. Pfeffinger, Geschichte bes Braunschweigisch - Lüneburgischen Hauses Liber IV Cap. 3, 1723.

<sup>1)</sup> Die Urtunde fiber die Errichtung ber brei Bernbinge zeigt bei Jung Abweichungen vom Original.

24. Sagittarius, Memorabilia Hist. Luneb., 1688.

25. Derfelbe, Origines ac incrementa Sulciae Luneburgensis, Jena 1682.

16. Die Lüneburger Chronif bes Propfies Jatob Schomater, heraus

gegeben von Theodor Meyer, Lüneburg, 1904.

27. Nifolai Staphorsts Hamburgische Kirchengeschichte, Teil I, Band 4. Hamburg, 1731. Hierin besonders wichtig: Johann Balthers') weisand Secretarii primarii der Stadt Lüneburg Descriptio rerum Salinarium Luneburgensium, zit. Balth. Staph. S. 840.

Dann: Informatio secreta in re salinaria Luneburgensis, S. 857, Ferner: Quaedam secreta de aquis salinaribus, S. 859, sit. Quaed. Dies ist ein niederdeutsches Schriftsick, nach Einrichtung der Pumpe 1569 abgefaßt, von Joh. Balther wahrscheinlich als Material benutzt und mit hochdeutschen Anmerkungen durchsetzt.

Much: Registrum Salinae Luneburgensis anno Domini 1474

factum, S. 910.

Außerdem: Bericht von Austeilung ber Salen fo Anno 1569 gemacht, S. 957.

Endlich: Ausgabe von einem Gulzhause, barinnen 4 Pfannen, de anno 1650, S. 970.

28. 28. F. Bolger, Lüneburger Blätter, 1861 ff.

29. Beftrum, Die Langobarden und ihre Bergoge, Celle, 1886.

#### An ungebrudtem Quellenmaterial find im Luneburger Archiv eingesehen:

1. Ein Angahl Urfunden, meift aus den Jahren von 1240-1300.

2. Die vom Archivar Dr. Reinede geschriebenen und mir gutigft gur Ginfict

überlaffenen Regesten ber ungedruckten Urfunden bis 1323.

3. Eine Anzahl von Büttner genommener Abschriften alter Schriftsüde, barunter: Contractum ex registro Salinae Luneburgens. factum anno Domini 1474 per dominum Nikolaum Stocketo Luneburgensis ad mandatum consulatus eiusdem (wahrscheinlich Original des Registr. bei Staphorst).

Dann: Quaedam secreta de Aquis Salinaribus, sateinisch geschrieben, bie älteste Darstellung der Sülzorganisation, von mir zitiert als Descriptio. Auf der letzten Seite sindet sich die Bemerkung: Descriptex mendoso admodum exemplari ab Henr. Jac. Kelpio mecum

communicato anno 1705 d. 3. Jan.

4. Ordinantie der Sülhen, geschrieben von einem Sülfmeister oder Sülhbeamten wahrscheinlich um 1500 (anno 1496 wird als Beispieljahr genommen) um den Beweis zu erbringen, daß ein Sülfmeister bei den damaligen Abgaben nicht mehr "prosperieren" könne. Dieselbe Mischung von Nieder- und Hochdeutsch wie in den Quaed.

5. Eine Beuteordnung von 1565, revidiert Martini 1613.

6. Gin umfangreiches Manuftript von Gebharbi, Bericht von ber alten und neuen Berfaffung bes Luneburger Salg-Befens, I und II. git. Bericht.

<sup>1)</sup> herrn Archivar Dr. Reinede in Lüneburg verdante ich folgende Augaben über Balther: Bestallt auf Michaelis 1679, primarius anscheinend seit 1687, gestorben 21. August 1702.

#### Einleifung.

Uls altefter geschichtlicher Beleg für die Ausnugung ber Luneburger Calquellen ift feit langem die Urfunde Ottos I. vom Jahre 956 1) befannt. Remere archivalische Forschungen und Editionen haben bislang keine früheren Nodrichten über bas befannte Salzwert zu Tage fordern konnen. Wohl find Merlei Bermutungen aufgetaucht, die fich meift an die unten zu erörternden Namen ber Gulghaufer anlehnen, aber fo glaublich es an fich fein mag, bag in der Rafe bes alten Bardowief das Andenken langobarbifcher Fürsten an einigen Ramen und Borrechten hafte "), so fehlt ben Beweisen bierfur Die gedichtliche Sicherheit. Bu verwundern aber ift es allerdings, daß bes Lineburger Salges nicht eber Erwähnung geschieht, ba wir boch über weniger bedeutende Solquellen bes Cachienlandes viel fruhere Bergabungsurfunden haben und in ber Rabe Samburgs minbeftens feit 830 bas Befteben Indlider Anstalten, benen mit Salglieferungen ftets fehr gebient war, vormejeben muffen4), um so erstaunlicher, als die erwähnte Urfunde von 956, wie unten ju zeigen fein wird, ichon einen verhältnismäßig ftarten Betrieb annehmen läßt, und die Quelle, einmal entdedt, fich auch fofort als fehr bertvoll erweisen mußte. Jest ift die Lüneburger Sole 5) 26 gradig, b. h. fie tommt schon gesättigt aus ber Erbe, bedarf also keiner Gradierung und bejert auf ben kbm Gole 310-320 kg Galg, täglich 1500-1600 Btr. Diejen Bedarf an Sole gibt die Quelle ohne jede Schwierigkeit, fliegt alfo duchaus reichlich. Somit gehört fie zu ben wertvollsten Salzquellen Deutschlands; mit ihrem Salzgehalt konnen fich nur wenige, wie Schwäbisch Ball, meffen. Fitr gewöhnlich find 18 Grad ichon ein hoher Salzgehalt; benutt werben auch noch Quellen von 5 Grad 6). Es ift fein Grund anzunehmen, dis derfelbe Salzgehalt nicht von Anfang an in Lüneburg vorhanden gewesen in follte, wenn auch mitunter burch Buftromen fogenannten wilben Baffers beinträchtigt. Zett find im Umtreise bes Colbrunnens 5 Bumpen tätig, um eben fo viele wilbe Quellen teils fugen, teils eifen- und ichwefelhaltigen Baffers abzufangen. Bortehrungen zum Abdammen folcher Baffer hat man and icon im Mittelalter getroffen. Bor einigen Jahren fand man auf bem jetigen Luneburger Salinhofe bei Belegenheit von Bohrungen eine

Salgwerts; Melanbee.

<sup>1)</sup> DD. Ottonis I. 183.

<sup>1)</sup> So Beftrum; bie Galahaufer Berbing und Ehing feien Befit ber Bergoge bor und Ajo und barum mit Borrechten ausgestattet gewesen. ") Go von 833 über die Salgquelle in Bodfelde, Bilmanns, Raiferurfunden von

Beitiglen I. 14.

<sup>9</sup> Allerdings ift ja die Samburger Gegend ftart verwüstet worden und hat bidurch auch mohl ihre altesten Urfunden eingebuft.

<sup>9</sup> Alle Rachrichten über bie heutige Saline find Enbe September 1905 bon herrn Salineninfpeftor Wallborf perfonlich eingezogen.

<sup>9</sup> Roch Sternfeld, die beutichen Salgwerfe, Munchen 1836, II. S. 32, 63.

Reihe ftarter Pfahle bicht neben einander eingerammt, die offenbar folden Bweden gedient haben, und Gebhardi ergahlt in feinem "Bericht" S. 31: "or. Sonnin fand 1778, ba er bie Fahrt von oben aufgegraben batte, einen undurchbringlichen Damm von fehr festem blauem Thone, ber zwischen ber mafferreichen Sanbichicht und bem Thonbette ber Soladern gezogen mar und beibe Erdlager von einander absonderte." Diese Abdammung burch blauen Ton weift auf die Technit bin, die in ausgedehntem Dage bei ben Baffer banten bes beutschen Ordens zur Berwendung fam, und somit auf ungefahr dieselbe Zeit ber Unlage. Um 1422 verbefferte Joh. Tobing mit gutem Erfolge ben Bau ber "Fahrt", bes Sammelftollens für bie Solmaffer 1). Für die fpateren Jahrhunderte, etwa von 1550 an, ift Gebhardis Bericht voller Rlagen über Störungen bes Salzwerks burch Grundwaffer und wilde Baffer, beren man offenbar je langer besto weniger herr werben tonnie, sobaß ber gründliche Umbau durch Sonnin erfolgen mußte. Dagegen ift von folden Ungludsfällen in fruberer Beit, in benen Zeugniffe über Die Galine icon reichlich fließen, wenig zu hören; ber Damm von blauem Ton tat offenbar feine Schuldigfeit und verfagte erft, als er in Bergeffenbeit geriet und bei fpateren ungeschickten Bauten mehrfach burchbohrt wurde, wie Web hardi dies zu berichten weiß. Anläffe für neue unterirdische Damm = und Bumpanlagen gaben nach Gebhardi das hervorbrechen neuer oder das Berfagen alter Quellen; berartige Ereigniffe bangen offenbar mit ber geologiiden Eigentumlichteit bes Luneburger Gelandes zusammen, wie auch ber Erbruid von 1013 9). Diese Eigentumlichkeit ber Gesteinschichten vermag auch Er flärungen für das verhältnismäßig späte Auftreten ber Luneburger Gulge ju geben. Entweber entstanden die Solquellen überhaupt erft in jungerer Beit, etwa infolge eines Gesteinsbruches, oder ihr Borhandensein wurde nicht so bald entbeckt, weil fie tief unter der Erdoberfläche fliegen 3). Bon den beiden jest benutten Quellen befindet fich die eine 16 m, die andere gar 36 m tief unter bem Boben, Bolger weiß von 50 Jug Tiefe zu berichten, und felbst gefest, der Boden bes Salinhofes fei heutzutage durch Schuttlagen erhöht, fo beweist doch das Borhandensein eines gegrabenen Solbrunnens um 1228 eine unterirbische Lage ber Quellen. Dem Schwein4), von bem bie Sage geht, es habe bie fogenannte neue Gulge entbedt, muß mindeftens ein Erd rutich ju Gilfe gefommen fein, ber die Quelle bloß legte, fodaß es fich in ber Sollache malgen und mit Salgfriftallen auf den getrodneten Borften beim fehren tonnte. Es ift hier jedoch nicht ber Ort, um eine genaue geognoftische Beschreibung bes Luneburger Gelandes zu versuchen. Genug ift zu berichten, baß gegenwärtig nur 2 Solguellen in Benutung find, mabrend Gebhardt, Manede b) und Bolger von vier bis jechs zu fagen wiffen; in alteren Urfunden ift außer bei Belegenheit ber neuen Gulge von ber Bahl ber Quellen nie bie Rede, und bann erscheint eben nur bie neue Quelle neben bem alten Brunnen.

9 Dieje zweite Erllarung nimmt Bolger an, Luneburger Reujahrsblatt 1861

<sup>1)</sup> Ordin. S. 2 . . . fieder der Zeit, daß Joh. Tobing Sotmeister was und in der Farde bauete, ward die Ladung besser. Staph. S. 846: Anno 1422 aber, da Herr Joh. Töbing Soetmeister war und in der Fahrt das Wert recht sasser.
1) M. G. 88. III. 833.

<sup>4)</sup> Im Rathause zeigt man einen Knochen bieses "so wohl meritierten" Tieres. Westrum führt die Sage vom Schwein auf den Ramen des Gerzogs Ebor — misterstanden zu Eber, zuruck.

4) Manecke S. 56.

Es scheint, daß Better- und Wasserverhältnisse die Menge und Ergiebigkeit der Sole sowie das Schöpfen beeinflußt haben, denn 1228 ist davon die Nede, daß der Beginn des Siedens aus Anlaß des Wetters oder der Jahreszeit hinausgeschoben werden könnte 1), und die Ordinantie 2) erzählt: "wann die Sole kräftig ist, so daß es dröge klare Jahre sein und die Elbe klein ist" erziele man einen besonders hohen Ertrag.

Bahrscheinlich hängen mit der Ausnutzung der Salzquellen zwei Gründungen zusammen: die des Wichaelisklosters auf dem Kaltberge bei Lüneburg<sup>8</sup>) 906 und die Erbauung der Burg<sup>4</sup>) Hermann Billings 951. Über das Jahr 900 aber täme man auch bei Annahme eines solchen Zusammenhangs taum

binans.

Biererlei ist bei ber Geschichte ber alten Sülze vornehmlich zu betrachten: ihr Betrieb, ihre Verfassung, ihre Rentenerträge und ihre Kentenbesitzer. Über die beiden letten Dinge sließen die Quellen von 1230 an sehr reichlich; allein ungesähr 700 Urkunden sind darüber nachzeichen. Die Verfassung der Sülze wird durch einige wichtige Herzogsurkunden einigermaßen deutlich. Sehr schwer aber sind die Einrichtungen des Betriebs zu erkennen, nicht für die späteren Zeiten, denn für das 15. dis 17. Jahrzehundert bieten die Staphporftschen Sammlungen reichliche Ausweise, wohl aber sin die Jahrhunderte, um welche es sich hier handelt. Vieles muß aus Späterem erschlossen werden; die wenigen Ausdrücke alter Urkunden sind aufs vorsichtigste zu deuten.

#### I. Der Betrieb.

Bon grundlegender Bebeutung für die Darstellung des Betriebs sind vier Urtunden 5), die schon genannte älteste von 956, die Urtunde über die Sotzweisterwahl von 1228, die über den Bau der drei Berndinge von 1262 und eine Bertragsurkunde von 1388.

Altefte Beugniffe.

König Otto vergabt 956 ben Zoll, teloneum, qui ex salinis emitur. Zwei Tatsachen erhellen aus diesen wenigen Worten; erstens, daß um diese Kitschon mehrere Salzquellen oder Salzwerte in Lüneburg vorhanden waren (die Einzahl salina bedeutet meist eine Betriedseinheit eines Salzwerts) 6), und weitens die Wahrscheinlichteit, daß in diesen Salzwerten nicht nur Salz an die Bestauf geliefert, sondern auch nach außerhalb verkauft wurde, da der Zoll deim Bertauf erhoben zu werden scheint. Also ein ziemlich bedeutender Ertrag.

1205 7) ist von einer communis sulta in Lüneburg die Rede. Die

1205') ist von einer communis sulta in Lüneburg die Rede. Die Silze kann in der Urkunde aber nur so genannt werden, wenn eine Borbedingung erfüllt ist: wenn die Wasser der verschiedenen Salzquellen in einen

<sup>1) 2. 11. 45</sup> necessitate temporis sive anni (terminus) pro communi bono voluntate omnium prorogetur.

<sup>9 6. 2.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Leibniz SS. Brunsv. I. 261.

<sup>4)</sup> Webefind, Roten II. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) DD. Ottonis I. 183, L. U. 45, L. U. 88, L. U. III. 1447.

<sup>9 1261</sup> wird quarta pars saline in Sulta ale quarta pars domus bezeichnet, Retl. II. S. 866 u. 909.

<sup>&#</sup>x27;) &. U. 34.

Siebebaufer.

Seit 1200 laffen fich Ramen und Bahl ber Siebehäuser nach einander perzeichnen. Es treten auf:

| pera   | erajnen | . Es treien auf:             |     |      |                              |
|--------|---------|------------------------------|-----|------|------------------------------|
| 1.     | 1134    | Starthuja 1) (Schlöp.        | 26. | 1231 | Campinge (2. 11. 54),        |
|        |         | S. 177).                     | 200 |      | fpater Remping.              |
| -9     | 1200    | Dernetingesuper. (2.U.31),   | 27. |      | Everinge (2. U. 54).         |
| 9      | 1918    | Bolewardinge (L. U. 38).     | 28. | 11   | Desires /                    |
| A      | 1995    | Etberdinge (Dich. 38).       | 20. | u    | *Deninge.                    |
| · ·    | 1000    | Garring (2011). 36).         | 29. |      |                              |
|        |         | Henring (2. U. 42).          | 29. | H    | *Ebetschinge (2. 11. 54),    |
| 6.     | 1331    | Alverdinge, später Elverd.   | on. |      | später Ebbeting.             |
| _      |         | (Mid). 43).                  | 30. | n    | Gemminge (L. U. 54).         |
| 170.00 |         | Wolderhinge (L. U. 47).      | 31. | 11   | Enninge ( " ").              |
|        |         | *Mettinge2) (Q.U.49 u. 50).  | 32. | "    | Udinge ( " ")                |
|        | 1231    | *Breminge (L. U. 52 u. 53).  | 33. | #    | Beschehusen ().              |
| 10.    | "       | *Huttinge (L. U. 54).        |     |      | fpater Begehufen.            |
| 11.    | 11.     | *Derneschinge inferior       | 34. | #    | Godscaleschinge (2. 11. 54), |
|        |         | (L. U. 54).                  |     |      | fpäter 1264 & U. 95 Bes      |
| 12.    | "       | Suninge (2. U. 54).          |     |      | leginge, bann Boffelfing.    |
| 13.    |         | *Honovere ( " ").            | 35. | ii   | *Danschinge (2. 11 54)       |
| 14.    |         | Brothufen ( " ").            |     |      | fpater Muntinge.             |
| 15.    |         | Gutschinge superior, scheint | 36. | "    | *Edinge                      |
|        | "       | das fpatere Buging und       | 37. | 0    | Thenequeninge ( "            |
|        |         | Bufching (1233 Deft. I.      | 400 | "    | fpater Tennind, 1243 2.11    |
|        |         | 416), (1231 in L. U. 54).    |     |      | 65, bann *Thenquering.       |
| 16.    |         | Benninge (2. U. 54).         | 38. |      | *Soberstinge (L. U. 54).     |
| 17.    | 19      | *Thitmeringe (" ").          | 39. | 11   | (Mulinea /                   |
| 18.    | 11      | * Partitions /               | 40. | 11   | Oatsuluss /                  |
| 10,    | #       | später Codzing, Codesinge.   | 41. | **   | m.c.                         |
| 19.    |         |                              | 42. | n    | water and a second           |
|        | "       | Erberinge (L. U. 54).        | 44. | n    |                              |
| 20.    | **      | Bererbe ( " "),              | 410 |      | später Hingst.               |
|        |         | wohrscheinlich das 1262      | 43. | 11   | Menninge ( " ")              |
|        |         | L. U. 88 a und später vor=   | 44. | #    | Bernerdinge ( " ").          |
|        |         | fommende *Gerardinge.        | 45. | 11   | *Einge                       |
| 21.    | 78      | Ebbinge (L. U. 54).          |     |      | fpater Ennge und Epinge.     |
| 22.    | 22      | Ludolvinge ( " ").           | 46. | **   | *Seveninge (L. U. 54).       |
| 23.    | #       | Egetinge ( " ").             | 47. | "    | Huginge ( " "),              |
| 24.    | 11      | Cluvinge ( " ").             |     |      | fpater Soninge.              |
| 25.    | "       | aliud Cluvinge ( , ").       | 48. | "    | *Ulinge (L. U. 54).          |
|        |         | - , " " ,                    |     |      |                              |

Mso um 1231 sicher 48 Saufer. henring erscheint in dem Berzeichnie bon 2. U. 54 als hanring; alle oben aufgezählten find in diefer Urtunde über bie haferpfennige enthalten mit Ausnahme bon Starthufa. Roch gwei andere Schriftfide geben eine namentliche Aufgahlung ber Giebehütten: ein Rentenverzeichnis"), bas wegen bes barin auftretenden Berbing inferior 1262 eingeordnet, aber teilweise alter ift, übrigens feinen Unfpruch auf Bollftanbigfeit erhebt, und bas namentliche Bergeichnis der Gulghaufer, welche bas

1262 doppelt belegt.

") L. II. 88 ..

<sup>4)</sup> Dann wieder 1276 L. U. 118. In einer ungebruckten Luneburger Urtunde und in Berd. von 1296, Januar 21., heißt es To den Starthe. 2) Die mit \* bezeichneten Daufer liefern nach E. U. 88a Renten, sind also bis

Borrechte ber Saufer. 1340 begegnet Bolcmarbing ') inferior urfunblich; vorher gibt es ein Bolcw. apud Boving 2) und eins apud Erberinge 3); diese erweisen fich jedoch als identisch. Bon da an nennen alle Urfunden und alle Bergeichniffe bei Staphorft 54 Gulghäufer unter ben nun befannten Ramen, so das Registrum 4) von 1474 alphabetisch: 1. Benninge, 2. Bernding Supra. 3. Bernding Infra, 4. Bernding Perversum, 5. Berninge, 6. Begehusen uim.

Lage, Grundriß Clebehütten.

Diese 54 Siedehütten lagen bicht nebeneinander in mehreren Reiben und Inneres in ber Rabe bes Gots ober Brunnens auf dem Sofe ber Gulge. Stadtbilder im Luneburger Duseum zeigen die Reihen ber Raten, beren Langsmanbe fich unmittelbar aneinander ichließen, um bie Barme ber Dfen beffer auszunugen, wie Gebhardi b) auseinanderfest, aus der Logelichau. Brunnen liegt ungefähr in der Mitte bes Sofes, tenntlich als ein Saus mit etwas höherem Dach. Einige alte Blätter (aus bem 16. und 17. Jahrhundert), bavon bas altefte im Dufeum aufbewahrt wird, follen die Lage ber Gutten jum Sot angeben, aber nur eines, bas im Dufenm, erweift fich ale ein wirklicher Lageplan, die andern find ungeordnete Berzeichnisse. Anf dem Museumsblatt liegen füblich bom Sot junachst Pervers. Bernding, bann Dberen Bernding, bann Brodhufen, aber weit entfernt in ber Nordoftede Riebern Berbing, eben so weit fort im Guboften Eping, lettere beiden auch mit Solrinnen verseben. Start ift nicht bas entferntefte, wie man annehmen follte (Start = Schwang), fondern Singft. Bielleicht haben bie baufigen Brande zu einem Bechfel ber Bauftellen geführt ober auch eine Gitte, Die bei der "Beute" zu erörtern sein wird. Folgende farge Angaben über die Lage der Katen sinden sich in Urfunden: Berdinghen superior proxima Woldereinghe, Q. U. 98 (auf bem Dinfenmeblatt ift Oberen Bernding bei Brothusen, Diebern Bernding durch Etberding von Wolberging getrennt); Berdinge apud Brochusen, 2. U. 99; Berdinge apud puteum, ungebr. 2. U. von 1299; Volcwardinge apud Bovinge, ungebr. 9. U. von 1285, apud Erderinge, ungebr. 2. U. von 1297 (auf bem Dujeumeblatt liegt Groten Boltwardinge zwijchen Boving und Erbering); Mettinge ad latus domus Huttinge, Leverf. 160 (ftimmt mit dem Dujeumsblatt). Beichreibungen 6) und bildliche Darftellungen ftimmen barin überein, bag die Sutten tief in ben Brund gebaut waren, fodaß fast nur bie Strobbacher über bem Boben ftanden, wie bei altfächsischen Bauernhäufern.

> Der Grundrig ber Sutten ift vornehmlich von ber Bahl ber Siebe pfannen darin abhängig. Deren wird es wohl schon fruhe in jedem Haufe vier gegeben haben, wenn diese Bahl fich auch erft 1262 von den neu gu bauenben Berndingen 7) und von Brothufen 8) nachweisen läßt, von welchem letteren es beißt, daß alle 4 Pfannen barin an einer Seite fteben. Gine

<sup>1)</sup> Q. U. 397.

Ungebr. Urt. vom 8. IX. 1285 u. a. a) Ungebr. Urf. vom 7. IX. 1297.

<sup>4)</sup> Staph. S. 910. Das Registr. wimmelt übrigens von Drudfehlern bei Staphorft, wie Boninge statt Bovinge, auch fehlen hinter Egberbinge die urfundlich boch oft begegnenben und S. 840 von Jos. Balther auch genannten Egeting, Elverding und Enning.

<sup>5)</sup> Bericht § 25.

Bei Gebhardi und Danede, Bolger.

<sup>2.</sup> II. 88 in qualibet earum quatuor sartagines collocentur. 3) 2. 11. 88a quia omnes quatuor sartagines stant in illa domo ad dextramsimul posite.

• 

Gebhardischen Bericht als notwendig hervorgeht und die wir als erschließen muffen, bas Schiff.

Joh. Bather 1) bemerkt zu Buting: "gehet bie Fahrt unter bem ( und zu ben Untoften beim Sieben: "Schiff rein zu machen." beschreibt bas Schiff als einen 3. T. in die Erbe eingemauerten gro balter zum Aufbewahren ber Sole vor bem Ginschöpfen in die A 8-9 Fuß tief, 9-12 Fuß breit, 15-20 Fuß lang, aus breizölligen jufammengefest, mit ftarten Lagen "Plusleim" überall gebichtet. Die wände nähern sich einander gegen ben Boben zu. Im hinterschiffe eiförmiges "Labeloch" zum Eingießen ber Sole. Das hohe Alter bes barf als ficher behauptet werden, weil 1262 bie Ratmanner von 6 Marlow<sup>8</sup>) dem Moster Doberan bestätigen: ab omni exactione, a reps navium vel emendatione canalium seu sartaginum et a constr edium libere dimisimus.

Gebhardi, der die Hütten aufs allergenaueste beschreibt, hat selbst gesehen; außerdem sind zwei bildliche Darstellungen aus bem 18 hundert erhalten: fleine Bilber der Innenraume bei Macrinus, be lauterungen jedoch in ben Exemplaren bes Werts, bie ich mir ve tonnte, ftets fehlten, und bas Mobell einer Siedehutte im Luneburger A Das Mobell und die Beschreibung Gebhardis entsprechen einander vollt auch die Junftrationen bei Macrinus ftimmen mit ihnen überein. Die keit bieser Darstellungen für die ältere Zeit bis 1370 muß jedoch für Dinge abgelehnt werben, benn Gebh. berichtet, die Benennung ber ! als rechte und linke Bungpfanne zc. fei zu feiner Beit nicht mehr gebi gewesen; die Pfannen hatten (wie im Modell) alle vier an einer Seite Selbstverständlich ift die Pumpanlage im Schiffe des Modells zu fi



ebenso werben die Make 4) flei: zuseten sein, ba im 18. Jahrhund weniger Gulgfaten im Betrieb por dem Umbau durch Sonnin ni Darnach ift mit einiger Angleich bas Mobell folgendes Schema bes riffes bis 1370 angunehmen:

Die Größenverhaltniffe ber & den Bfannen und dem Schiff fi Mobell entnommen, refp. Gebhai



Bei Brochusen wäre folgender riß anzunehmen, ber ungefähr bem von 1750 entspricht.

<sup>1)</sup> Staph. S. 841, 849.

<sup>2)</sup> Bericht § 26. 3) Medi. II. 960.

<sup>4)</sup> Rach Gebh. nimmt bas Schiff bie gange Breite bes Saufes ein; b ware bemnach ungefähr 36-45 Fuß lang gewesen.

Aufriß von ber Gungseite:

Die Laube war 146 Gebbarbi eine Erböhung des Daches und Offnung nach der Straßenfeite zum Anfahren der Holztarren und Dineinwerfen bes Brennholzes in die

III 1

B.E.

155

**野**菜

.TL

: 65

NG.

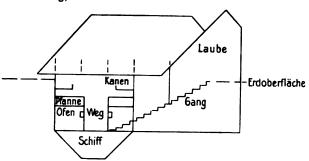

Graft. Der Beg wurde nach ihm burch eine Dachlute erhellt. Uber ben Pfannen befanden fich einbaumartig gearbeitete Mulben, bie sogenannten Ranen, in welche bas frifc aus ben Bfannen tommenbe Galg 1) gum Erodnen "gefchlagen" ober gelegt wurbe. Gine auf ber heutigen Saline von fraber ber noch vorhandene Bleipfanne ift vieredig, etwa 11/, m ins Geviert ) und ungefähr 20 cm tief, 126 kg fcwer. Die Bfannen bebedten nach Gebhardi genau die gemauerten Ofen.

Als wichtigftes Organ bes gangen Salzwerts erscheint ber Brunnen, Sot, puteus salinaris ) von 1228. Bolger ergablt ): "In ber alteften Beit legte man, um die Sole zu Tage zu fordern, einen weiten trichterformigen Schacht an, gang nach Art ber jest noch auf bem Lanbe gebräuchlichen Brunnenanlagen, und nannte biefen ben Sot." Er fährt fort: "Bu ben Quellen gelangte man burch einen unterirbischen Stollen, die Fahrt 5), in ber man Borrichtungen getroffen hatte, die Sole rein aufzufangen." Gebhardi weiß viel von ben Gangen biefer Fahrt, sowie von Noten zu erzählen, bie man mit Ausbefferung berfelben gehabt habe. Der Sot, mit einem runden Aberbau aus ber Sonninischen Beit verseben und von Sonnin wiederhergestellt, # gegenwärtig in Gebrauch; ein Stollen führt heute von der auf dem Boden des Sots befindlichen sogenannten Tischquelle zu ber 20 m tieferen und ungefähr eben so weit abliegenden sogenannten Pfahlquelle.

Rächst dem Brunnen erscheint die Solleitung von Wichtigkeit, welche Die Bege. den einzelnen Hütten das Salzwasser zuführte. Sie wird zuerst in der Eründungsurfunde der drei Berndinge 5) 1262 erwähnt, als vivo, "die Wege, welche den Häusern gemeiniglich das (Salz-)Waffer zuführen". Joh. Walther 7) bricht von den Begen "da die Sale hinläuft und geladen wird" und gibt an: "Behn Bege find auff ber Gulgen, und zu einem Bege gehören gemeiniglich funf Baufer," nach beren einem meistens ber Beg benannt wird,

<sup>1)</sup> Staph. S. 855. Ruchenfalg fein 17 Sug, ale bie auf ben Ranen ftan und gemalet inn. Ebenjo Ordin.

<sup>9</sup> Bolger sagt, Reujahrsblatt 1861 S. 3, 31/s Fuß lang und breit, vieredig, 801 tief. So auch Manede.
9 L. 11. 45.
4) L. Reujahrsblatt 1861. Ahnlich Gebhardi.

<sup>)</sup> Staph. G. 841 gebet die Fahrt unter bem Schiffe.

<sup>9) 2.</sup> U. 88 addetur eis aqua de viis, prout aliis domibus solet generaliter administrare.

<sup>7)</sup> Staph. S. 854 u. 55.

3. B. via Greving. Er spricht auch von Häusern, die auf einer, auf zwei auf brei "Labung liegen". Diefes sonft wenig verftanbliche Syftem fet Gebhardi in seinem Bericht S. 75 auseinander; es erscheint barnach flar aber von einer der Reuzeit beinabe unbegreiflichen Rühfeligkeit und Um ftanblichkeit. Bunachst wurde die Sole 1) "aus bem großen Soote burch eine Biebbebel in bem großen Die-Eimer, welcher gerade ein Ohm ober 320 Bib Sole faffete, aus Borte verfertigt und mit einer Pferdehaut angebunden war vermittelft Menschen heraufgehoben . . Dieses toftete viele Rube, ben 14 Leute murben erforbert, um ben Schwengel ober die Soltrobe mit Strick niederzuziehen . . . und dann mit einem Haken . . . ben Eimer an einer Seit aufzuheben, damit die Sole in die Rinne fich ergieße, Die selbige jeben Salabaufe guführte". Diese Rinnen find Die vine ober Bege; er beschreit fie als von ftartem Holz und "Blüsleim" gefertigt und offen. Heute entziet man der Luneburger Sole ihren ganz geringen Gifengehalt durch eine Durch lüftung, die an das Brinzip der Effigfabrikation erinnert; man läßt fie durt einen mit Celluloselagen burchsetten Cylinder laufen, bis fie die gering Bitterfeit ihres Geschmads verloren bat. Bielleicht wirften bie alten offene Holzrinnen abnlich, wenn auch weniger zwedmäßig; nach Matrinus ift e wenigstens ein Ruhmestitel der Luneburger Gulze, daß ihre Sole nicht beir Rochen mit Blut verset wird, wie es bei andern Salinen geschehe, um be unrein bitteren Geschmad zu beseitigen. Rur Die entfernteren Saufer branchte nach Gebhardi solche Holgrinnen, die brei Berndinge und Eping wegen ihre Lage bicht am Brunnen "in ben alteften Beiten nicht". Dies ftimmt aut teilweise zu ber Grundungsurfunde?) ber Bernbinge, wonach fie ihre Sol wöchentlich erhalten und außerbem eine Lieferung wie die anbern burch bi Bege. Gang flar wird biefe Einrichtung aus ber Urfunde nicht. Die Sol rinnen enden nun nach Gebhardi an ben Baufern in einen "Rold", ein tiefe Holzgefäß, das mitunter zwei Häusern gemeinsam ist; diese sind dann woh consociae, wie es in der Urfunde heißt. Jest aber tommt das Dubfelige ber Rold liegt tiefer als ber Rand bes Schiffs; ein Arbeiter "jebes Baufe muß aus bem Rolde die Sole schöpfen (also hochziehn) und durch das Labe gatt in das Schiff gießen ober laben". Und noch mehr: "Bei einige Rolden erhöhet sich sentrecht ber Boben, weil nicht alle Häuser gleich tie liegen, und dann fangt ein neuer Solweg an, in welchen ber Arbeite eines höheren hauses zuvörderft die Sole aus dem niedrigen Rolde bringe muß, ebe er fie aus feinem boberen Rolde in fein Schiff icopfen tann, un baber beigen folche Saufer vom zweiten Laben." Begannen gar zwe verschiedene Solwege an einem solchen Hause, sodaß der schöpfende Arbeiter ber sogenannte Bogt, breimal bie Sole zu heben hatte, so lag bies hau an brei Labungen". Rach Gebhardi lag ber Rold in ben bochfte Haufern 9 Jug tiefer als ber Boben bes Sulzhauses Rach bem Lagebil ber Sulghäuser im Luneburger Mufeum liegt Riebern Bernbing an einer

1) Bericht S. 69. Diese Angaben hat Gebh. wohl aus ber Überlieferung bi ben Sulzern

<sup>3)</sup> E. U. 88 in singulis ebdomadis ad ipsas 3 domos octo uncie et dimidi fundi debeant ...... et addetur eis aqua de viis, prout aliis domibus sole generaliter administrari, finitis vero hiis septem diebus, sequenti die tali mod percipient iterum aquam sibi deputatam, ut pulsatis matutinis in castro, postquaz aliqua domus, que non habet consociam, receperit aquam sibi asscriptam una de istis tribus semper erit prima et postea alie due sequentur aquam suar recipiendo.

Ging an drei Ladungen, bei Joh. Balther wieder anders: offenbar bat man bie Bauftellen oder die Benennungen ber Saufer gewechfelt.

Beim Sot ift ichon ber große Schöpfeimer beidrieben, aus welchem "über die gange Gulge gegoffen", "die gange Gulge umbgegoffen" wurde 1), Die Eimer ericheinen 1205 als urnae 1), bas Giegen 1262 L. U. 88, wo den drei Berndingen wochentlich 8 uncie et dimidia fundi debeant. Ob die uneis ursprünglich ein Gewicht bedeuten sollen? Das Gewicht des Schöpfeiners icheint ja auch berechnet worden zu fein. 1388 begegnen 3) neben ben Edopfeimern, osammeren, auch fleine, lutteke ammere; fie wurden nach Webhardi ) an ber neuen Gulge, dem Gottesfoot, einem fleineren Brunnen, bermandt. Die uncie treten fpater an Stellen auf, wo die Descript. vigenae, bie nieberbeutichen Urfunden Stiegen bieten.

Bir fommen nun gur Berteilung ber Gole auf Die einzelnen Baufer. Tabei tommt fechferlei in Betracht: erftens bie Bieggeiten: Gluten, Boninge, Schichtftiegen, zweitens bie Biegmengen: Baten, Eimer, Stiegen.

In ber Bertragsurfunde 5) von 1388 beißt es: "Man foll jedem Saufe auf der Gulge zwei Schod Borwaffer gießen zu jeder Bate und 62 Schopfeiner für bas Bert (ben Ertrag? Das Wort eringe ift in feinem Lexifon u finden) Tag und Racht, und 10 fleine Gimer, von benen acht einen Schöpfamer geben, foviel wie fich gebührt Eimer zu gießen." Ferner: "Dies find bie pflichtigen Gaten (Guffe) auf ber Gulge: Bu jeder Glut gießt man viermal iber bie ganze Sulze . . . . Hiervon bezahlen die Sulfmeister Fluten, Borbate und allerlei Abgaben." "Auch soll man alle Jahr fur jede Pfanne einen balben . . . und anderthalb Bifpel zu Borboningen gießen, wie man von alters ber gepflogen hat. Nachboninge bleiben bann, wenn man bie lette But nicht ausbringen tann, fodaß ein ganger Tag ober mehr baran gebricht; bas bann gegoffen wird, bas bleibt ein Rachboning. Aber ein halber Tag ober ungefahr foviel foll tein Binbernis für die lette Blut fein." Endlich: Diefe hernach verzeichneten pflichtigen Stiege gießt man auch andern Leuten (b. h. nicht für die Bfannenherren): Bogtstiege, Frauenstiege ufw."

Erfichtlich find die Fluten eine Angahl von Tagen, binnen welcher wermal "über bie Gulge" gegoffen wird, Giefgeiten. Sie erscheinen in den

anderen laden: vogedestige, vrowenstige, kolstige ...... Butzing oversole.

Gimer.

Fluten.

<sup>)</sup> Stoph 5 844. adderentur.

1) & U. III. 1447.

<sup>1 €. 69.</sup> 

<sup>9 2.</sup> U. III. 1447. Vortmer scal me . . . jewelkem huse op der zulten shelen twe schok vorwaters to jewelker gote und sestich osammere und twe con osammer maken, also vele alze sik der ammere to getende boret. - Dit us plichtigen gote oppe der zulten: To jewelker vlud gut me de zulten un serve umme. .... Hirvan betalet de zulffmestere vlude, vorbate und allerleye ungeld. — Ok scal me alle jar to jewelker pannen enen halven wispel and darto anderthalven wispel to vorboninge geeten ....., alze me us oldinges heft geplagen. Naboninge blifft aldus, wanne me de lesten vlud uch tobringen kan, also dat dar en gans dach edder mer ane enbrikt; wat de laten vlud nicht breken. - Desse nascrevenen plichtigen stige gut me ok

Urkunden unzähligemale, lateinisch als flumina, niederdeutsch als vloode; wird eine Salzrente von einem Fuder verkaust, so hat der Käuser das Recht, dies Fuder zu jeder Flut oder die Fluten dieses Fuders zu erheben, tollendi flumina ipsius plaustri, unum plaustrum quolibet flumino. Zuerst genamt werden die Fluten 1) 1205, als den Nonnen des Alosters Lüne 40 Einer in jeder Flut mehr geschenkt werden, als ihnen früher zugekommen war. Wiewiele solcher Fluten es im Jahre gab, ist aus dem ältesten Stadtbuck Lüneburgs, dem Donatus antiquus, aus der Ordin., den Quaed. und ans Joh. Walther zu ersehen. Das Stadtbuch nennt 14 °), einmal sogar 15 °) Fluten, in der Regel jedoch 13. Walther erläutert '): "Es sollen gemeiniglich 14 Flöbe gegossen werden, das verbleibet aber Ursachen halber, ob sich die Flöde der Sale etwas verminderte. (Das Fließen der Sole?) Oder ob sie zu sehr stätt vie zu jezicher Floht über 2 Tage, so würde die vierzehnte Floht. Das nicht geschege, (welches nicht geschieht) wann sich die Sahle verminderde essten Hut sein halber Tag oder ungesähr soviel soll tein Hindernit sir dusdringung der letzten Flut sein, siehe oden S. 13.

Da die Rentenlieserungen nach Fluten geschaben, lag im Borteil der Pfannenherren eine größtmögliche Zahl von Fluten als der Ertragseinheiten, im Borteil der Pfannenpächter eine Beschräntung derselben. Die Sieder tonnten nämlich nach Berkochung der ihnen der Joee nach von den Pfannenherren gelieserten Sole noch Sole kaufen und diese in den von ihnen gemieteten Pfannen im eigenen Interesse verarbeiten, die sogenannte oversole oder kopstige. Die Quaedam secreta berkostigen: Wenn dat kumpt, dat de eine sülfmeister sine sale eher vorsüdt als de ander, in jüweliker sloed, so mach he derwegen nicht wol kolt liggen (seine Pfannenösen nicht heizen). So nimpt he der stige so vele alse he will, darmit verbetert he sin gud unde vormehret sin solt. Die Ordinantie ): "Reben den 4 Gaten kann ein Sülfmeister in jeder Flude verseden 3, 4 oder 5 Stiege, darna man de Pannen deep edder flath (tief oder slach) stellet. Solche Rausstiegen waren im Hause Butzing so versole ausgeführt werden.

1228 setzt ber Herzog, ber als ber vornehmste der Sulzbegüterten bei bem pünktlichen Beginn der Fluten am meisten interessiert ist, den Tag Maria Reinigung, 2. Februar, als den spätesten Termin sest. Der Ansam mag bis ins 14. Jahrhundert hinein geschwankt haben; bei der Ordinantie und den Staphorstschen Schriftstüden stehen die Tage der Flutzeiten durchaus

<sup>1)</sup> L. U. 34 ad supplementum prebende dominarum in Lune ... concessimus in perpetuum, ut singulis fluminibus iam dictarum dominarum 40 urne de communi sulta adderentur. Der Musdruck bedeutet hier sicher Fluten, da den Ronnen schwerlich bei einer sulta communis die Eimer aus einzelnen Quellen zugingen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Stadtb. S 49, 10. <sup>3</sup>) Stadtb. S. 46, 15.

<sup>4)</sup> Staph. S. 849. Scheint eine Abersetung ber Quaed. S. 860.

<sup>5)</sup> Staph. S. 860, von Balther S. 850 überfest.

<sup>6.</sup> b.

<sup>7)</sup> S. U. 45 ut in festo purificationis sancte Marie unoquoque anno puteum salinarem ad decoquendam salem incipiant preparare, et ille sit ultimus eis ad hoc terminus deputatus, nisi necessitate temporis sive anni pro communi bono voluntate omnium prorogetur ..... terminum eisdem anticipare et prevenire licebit sine nostro consensu.

kest. Joh. Walther gibt an: "Jebe Flot hat in sich 26 Tage. Die erste sloht lässet ber Soetmeister ansangen zu gießen ben 10. Januar, die andere vird angesangen den 5. Februar die Agathae usw. 1)

Boninge

Die Bertragsurfunde von 1388 bezeichnet bas, was in den Tagen ber avollständigen letten Flut gegoffen wird, als Nachboninge, spricht auch von orboningen. Rraufe ) ertlart ben Ausbrud wohl richtig als "Gutchen", eminutiv zu bonum, But, fleine Beigabe zu bem eigentlichen Ertrag, ben ona salinaria; Gebhardi leitet ihn von bem Berbum boneken ab, bas von m folieglichen Bollftopfen einer Sulzfatengraft mit Brennholz gebraucht erbe, also "lette Auffüllung", Manede in feiner "Beschreibung und Genichte" S. 77 erinnert an bonken und utbonken, zahlen und auszahlen. ie Boninge erscheinen zuerft 1244; in diesem Jahre verpachtet bas Michaelisofter seine Pfannen nur unter ber Bedingung 3), daß der Bachter außer ben intertragen "von bem, mas Boninge genannt wird, zu Anfang und zu Ende 8 Jahres bas auf der Sulze Ubliche entrichtet". Balther4) berichtet: "Um age Thomā Cant. ober 29. Dezember nimmt ber Soetmeister um Besperzeit n Soet an (b. h. nimmt ihn im Intereffe ber Pfannenherren in Berwaltung), nd mahret solches bis auf ben 9. Januar inclus. Unter welcher Beit läffet : jedem Sülfmeifter 2 Gate gießen, welches heißet Borboning . . . . . Bon ncia Tage (13. Dezember) an bis 25. Dezember gibt man gleichfalle jeglichem aufe 2 Gate, und beißen Nachböning."

Eine Ausnahme in Bezug auf die Gießzeiten bilden die drei Berndinge; se erhielten nach ihrer Gründungsurkunde ihre Sole wöchentlich, später nach Gehard manethhüser, ihr Ertrag manethguth 7).

Solot: ftiegen.

<sup>1)</sup> Dier die Abrigen Daten: 3. Marz, 29. Marz, 24. April, 20. Mai, 15. Juni, 11. Juli, 6. August, 1. September, 27. September, 23. Oftober, 18. November; die lette fibigt ben 13. Dezember (Luciae). Die Quaed. geben die Endtage Staph. S. 863.

<sup>3)</sup> Jahrbuch bes Bereins für niederdeutsche Sprachforschung 1879 S. 116.
3) Rich. 54 de hoc quod dicitur boninge simili modo persolvant secundum consuetudinem saline in principio et in fine anni.

<sup>4)</sup> Staph. S. 845.

<sup>9 €. 1.</sup> 

<sup>6)</sup> Staph.

<sup>7) 1299 10.</sup> Mai Ungebr. Urf. in domo Berdinge apud puteum .... in choro qui maneth wichscepel appellatur.

Sie mußten nach ber Urfunde von 1262 bom Sotmeifter ftets querft verforgt werben.

Waten und Gimer.

Es bleibt übrig zu feben, welcher Betrag an Sole in ben einzelnen Giefgeiten geliefert wurde. Jede Flut hat 4 Gaten 1); 1388 (fiehe oben S. 13) werben für jebe Gate 62 Schöpfeimer und 10 fleine Eimer, beren acht einen Schöpfeimer geben, bagu 2 Schod Borwaffer bestimmt; ob bie 2 Schod 120 fleine ober große Eimer bedeuten follen, ift nicht zu erkennen. Schwerlich ift ein fo hoher Betrag an Sole für die Gate schon 1300 anzunehmen, da er 1388 nach Buführung einer neuen Quelle in die Gulze vereinbart wird. Nach den Quaed. 2) enthält ein großer Eimer 40 Stübchen = 150 Liter von heute. Joh. Balther 3) gibt folgende Aufstellung: "1 Gate = 3 Stiege = 72 große und 120 fleine Ammer = 84 große Ammer." Die 120 fleinen Eimer werben wohl die 2 Schod Bormaffer fein. Darnach waren in ber Mint 504 bl Sole versotten worden ohne die Rauf- und pflichtigen Stiegen, aber erft im 16. Jahrhundert.

Bahrend der Boninge murben in jeder nur 2 Gaten, nach allen fpateren Dofumenten, ber Ordin. und bei Staphorft, verfotten; fruber meniger,

etwa 4 Stiege 4).

Stiegent.

Dem Ausbrud "Stiege" liegt ftets bie Bahl 20 gugrunde; bier alfo 20 Eimer. Gine folche Stiege ober vielmehr Doppelftiege begegnet urfundlich ichon 1205 bei ber Schenfung für bas Rlofter Line 5), tritt fpater als Frauen stiege oder Jungfernstiege wieder auf und muß in zwei Saufern, Goffelfing und henring, verfotten ) werden. Der Breis, ber fonft bem Sotmeifter file eine Raufstiege gezahlt werden mußte, wird bei ber Frauenstiege bem Aloster entrichtet. Die Stiege erscheint als ein übliches Daß fur Sonberichentungen ober Condergefalle an Cole; eine Doppelftiege wird für den Bogt gegoffen und als unciae bezeichnet?). Benn Joh. Walther (fiehe oben) auf 3 Stiege 72 große Eimer rechnet, fo ift bies entichieden eine Erweiterung ber urfprunglichen Bahl infolge ftarteren Golgufluffes; es mag auch bas nieberbeuticht fogenannte große Schod nach bem Duobezimalinftem genommen worden fein. Die Descr. 8) hat für Stiege vigenae.

einheiten.

Bahrend ber osammer die erfte Giegeinheit bilbet, heißt die Siede einheit fur ein Saus ein Sal, für die Pfanne ein Sob (Sub?). Balther ) berichtet: "Es ift von alters ber gebräuchlich, daß auf 4 Biannen ber Bober bes Tages verfiedet 7 Cale, und ber Sieber bes Rachts 6 (al. 5) Gale, ift Tag und Racht 13 (al. 12). Thut in 1 Floht ober 26 Tagen 338 Sale." Die Descr. 10) nennt ein Sal eine bullio; in 24 Stunden in jedem Saufe fiunt 13 bulliones. Die Pfannen blieben alfo Tag und Nacht, Sonntag wir Berftog in Betrieb und wurden nur nach jedem Sal geleert, begiebungsweise

<sup>1)</sup> So and Quaed. und Balther.

<sup>1)</sup> Staph. S. 859.

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Staph S. 843. <sup>4)</sup> S. U. 119 si in ultimis boningis funduntur 4 uncie.

<sup>5)</sup> L. U. 34 singulis fluminibus .... 40 urnae adderentur.
6) Rob. Balther S. 840, 841, 846.
7) L. U. 119 duas uncias urnarum, que vulg. voghetstighe nuncupantur.

<sup>·)</sup> S. 19.

<sup>9)</sup> Staph. G. 846.

<sup>10) 6. 18.</sup> 

zereinigt. Die Informatio socreta 1) sagt: "In jeder Pfanne werden gesotten 13 Soede. So werden Tag und Nacht aus jeglichem Hause 52 Suß Salzes esotten." Ebenso die Descriptio: 13 bulliones aus jeder Pfanne = 13 sus Salz, aus jedem Hause täglich 52. Ist der Rame Suß vielleicht eine auf-allend frühe hochdeutsche Abwandlung von Sud? Jedenfalls ist aus, zus, **My die Keinste Einheit** an Salzertrag, eine einmalige Leerung der Pfanne, in Sal die einmalige Leerung aller 4 Pfannen im Saufe, mahricheinlich soviel, vie von einem Schöpfeimer versotten werben konnte. Joh. Walther 2) stellt imlich auch auf: 1 Gate = 3 Stiege = 60 Sal. Als man mehr Sole wite, gab man wohl ftatt ber 60 Eimer 72, machte vielleicht auch die Bfannen nifer. Letteres ift jedoch als unvorteilhaft fur die Sieder nicht anzunehmen.

Die Informatio fagt 3): "3 Suß macht 1 Rump, 4 Rumpe ein Fober Salzertrag. ber plaustrum, 12 Rumpe einen Bifpel. 24 Schepel Soltes maten 1 Bifpel." biermit find wir bei ben Dagen angelangt, wie sie häufig in ben Urtunden mstreten, als sus, rumpones, plaustra oder plaustrata, chori oder wichwopel, und konnen einigermaßen ben Ertrag bes Bertes berechnen. Bunächst nacht fich ein Unterschied zwischen tatfachlichem und Goll-Ertrag bemerklich, mb zwar zu gunften bes erfteren. Joh. Balther ) fagt nämlich, nachdem er ben bie Aufftellung von 338 Sal in jeber Flut fur bas haus gemacht bat: "Ran bekombt aber nur in einer ordinaren Flot zu 26 Tagen 240 Sal." D. h. nur für soviel wird die Solmenge in den Flutgaten geliefert.) "Rann 46 mehr gekocht werden als ordinar. 98 Sal. Diese 98 Sal muffen durch ie Stiegen (Raufftiegen und pflichtige) ersetzet werben, damit eine völlige Belochung ber 4 Pfannen geschehen konne, wenn es nur möglich, und bie Sole von Gott gegeben wird." Schon durch die Schenkung der Frauenstiege ju den Flutgaten ist es sicher, daß in jeder Flutzeit 1205 zwei Stiegen == 40 Sal = 160 Sug mehr versotten werben konnten, als die Flutgaten lieferten, daß also ein Sieder, wenn er nicht pflichtige Stiegen zu leiften hatte, duchschnittlich jährlich 26 Kaufstiegen brauchte. Die Ordin. bemerkt 5): "Neben bin 4 Baten kann ein Sülfmeister in jeder Flude verseden 3, 4 oder 5 Stiege." As 1500 vier, 1200 zwei Stiege, nehmen wir für 1300 etwa brei an. Darmach wäre ber Ertrag ungefähr folgenbermaßen anzusegen:

```
Anno 1205.
13 × 240 Sal aus den Fluten
    3 120 Sal
     160
              = 8 Stiege für Boninge
            = 26 pflichtige und Raufftiege
    3 800 Sal = 15 200 Süß.
   Diese sind gleich rund 5067 rump
                         1 267 Fuder
                           4221/4 chori
                        10 134 Scheffel.
```

In allen 48 Häusern also jährlich: 486 432 Scheffel ober

20 268 Bifpel = chori.

<sup>1)</sup> Staph. S. 818. 2) Staph. S. 843. 2) Staph. S. 818. 4) Staph. S. 846. 5. 5.

Benter, Lüneb. Saline.

Anno 1350.

 $13 \times 240$  Sal aus Fluten

3 120 Sal

240 = 4 Gaten aus Boningen

780 = 39 Stiegen

4 140 Sal = 16 560 Süß.

Diese sind gleich 5 520 rump

1380 plaustra

460 chori

11 040 Scheffel.

In allen 54 Baufern also:

596 160 Scheffel ober 24 840 Wifpel.

Die Descr. berechnet S. 19 bas Bisvelaut ohne Boninge und Stiegen auf 26 364 chori. Sie nimmt 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Wijpel als circa mediam lastam an 1). Die Ordin. meint: "Bon einer Gate pflag man vor Olben Jahren zu laben 71/2 chor Solt, aber fieber . . 1422 9, of 91/2 chor." Bielleicht find hier bie Raufstiegen in die Gaten mit eingerechnet. Das ergabe noch viel hohere Bablen, nach ber Descr. jährlich 632 736 Scheffel für bas Wert, nach ber Ordin. sogar 1 Mill. 10 880 Scheffel  $(4 \times 7^1)_2 \times 26 \times 54 \times 24$ ). fragt fich jedoch, ob der Bifpel stets, wie Joh. Balther will, zu 24 Scheffel angenommen werden muß. Die hamburgische Laft hat nur 30 Scheffel, die braunschweigische 72; zu letterer wurde gut stimmen, daß die Descr. 3 28. = 1 last fest. Noch fraglicher ift, welches Gewicht bem Scheffel beizulegen fein würde. Der braunschw. eluneb. Kornscheffel gilt = 1 Bentner 2); bas warbe für 1205 486 432 Bentner, für 1350 596 160 Beniner gegen circs 550 000 Bentner von heute ergeben. Unwahrscheinlich find biese Rablen nicht; unmöglich auch nicht die höheren der Ordinantie.

Mrten bes Salacs.

In einer Urkunde der Herzogin Wechthild's) von 1257 werden mehrent Arten Salz unterschieden, leichtes und schweres, gebundenes und lojes. And 12604) kehrt ber Lusbrud "leichtes Salz" wieder. Selbstverständlich bleibt sich bas Gewicht bes Salzes gleich, aber je nach der bichteren oder loseren Busammensetzung und Lagerung ber Rriftalle nimmt biefelbe Gewichtsmenge Salzes einen bald kleineren, bald größeren Raum ein, erscheint also dem Laiex schwerer ober leichter. Noch heute ziehen die Landleute einen größeren Son Salg bem fleineren, ber dieselbe Bewichtsmenge enthalt, vor, wie man auf der Saline erfahren tann. Durch langfames Berbampfenlaffen bei fehr ge linder hipe (anfangs 80, bann nur 70 Grad Reaumur) erzielt man eine febr feste Busammensetzung ber Kriftalle in großen Studen, bas grobtornige Cals. bas fich befonders zum Boteln eignet und bazu heute eigens vertauft, aber

4) U. U. 85.

<sup>1)</sup> S. 19 52 sus = 11/2 chor minus 2 sus, et est circa mediam lastam. 2) Dieje Angaben stammen aus einem Rechenbuch von 1651. Einmal wird bie Last auch zu 3360 Plund angenommen, bei Manede, Beschreibung und Gesch. S. 75; S. 76 zu unges. 20 Master neu braunschw. Maßes.

\*) L. U. 81 talem graciam ... in sale ... dignum duximus indulgendum, ut unusquisque ligandi leve vel grave vel non ligatum sua in custodia

reservandi aut quoque alio modo disponendi ... liberam habeat facultatem.

von den Landleuten wegen der "Neineren Säde" gemieden wird. Dies ist sicher identisch mit dem schweren Salz, einem wahrscheinlich sehr starten Aussuhrartitel für den Salzhäring. Wittelkörniges und sehr trocknes Salz nimmt den größten Raum ein, ist also das leichte, vielleicht auch das worde, moghe (vielleicht holländ. moie, schön, oder dänisch mode, reis), von dem einmal 1372 die Rede ist.). Auch durch Rässe wird die Lagerung dichter, das Salz also scheinder schwerer. Gebundenes ist ohne Frage in Säde oder Lonnen verpacktes Salz im Unterschiede von dem losen, das in eigens dazu gebauten Kähnen nach Lübeck geführt wurde.).

Bährend sonst die Arbeit Tag und Racht ging, berichten die Quaedam<sup>5</sup>):
doch tho den veer Tyden ward nicht gesaden, und die Descriptio gibt
an<sup>4</sup>): Bulliones non fiunt per integrum diem Nat. Christi, Pasche,
Pentecostes et assumptionis Marie (15. August); per singulos alios dies
funt ex privilegiis.

Allerlei Eingelheiter über ben Betrieb.

Sebhardi sagt 5): "Die Siedung der vier Pfannen eines Hauses erfordert drei Arbeiter oder Sülzer, nämlich den Söder, welcher die Nacht sieden, den Höder, der der der Lagsiedungen besorgt, und den Boigt, welcher Holz serbeischafft und spaltet, Sole einträgt (ladet) und andere Handreichungen tut." Auch die Ordinantie zählt diese drei auf. In Staphorst ist außerdem von iner "Inscherfchen" (die das Holz aus der Laube in die Graft wirft) und iner "Naldrägerschen" die Rede; auf dem Bilde dei Macrinus trägt eine stan ein Gesäh mit Kohlen auf dem Kopse. Heute gebraucht man dei jeder Psanne meist nur einen Arbeiter, also ungesähr soviel Arbeitskräfte wie in alter Zeit, wie denn die äußerst einsache Technik in ihren Grundzügen durchzus bieselbe geblieben ist.

Die Arbeiter am Sote heißen Sobestumpane b); Joh. Walther icheint fie bei ber Aufgahlung mit ben Sebern, Höbern und "Bageten" zu vermischen.

Die Ordinantie warnt S. 11 vor zu starkem Holzverbrauch, ber zu kinem besseren Salzertrage und zu großen Unkosten führe. "Sieder und Höber stellen oft de pannen depe, uff daß se mogen vele Stiege verseden; alsdann wöten se de Sale mit Gewalde des Feures treiben, soll da Salz auß werden. Auch kumpt es (der zu starke Holzverbrauch) von weiten und rhumen (gestumigen) Oven, de de Sulters maken, uf daß se lustig Werk (bequeme, rasche Urbeit) mögen hebben." Die Descr. rechnet für das Haus jährlich 364 vaden Holz, für den Tag also ungefähr 1 vadem.

Ob das Haus eine Besitzeinheit war, mag fraglich sein, eine Betriebseinheit ift es jedenfalls stets gewesen. Die Sole wird auf die Häuser, nicht auf die Pfannen, verteilt; nur wer volle 4 Pfannen, also ein ganzes Haus, in Bacht bekam, wurde zum Sieden zugelassen?).

Rach Gebhardis Bericht dauert ein Gulzhaus, wenn es nicht lange kalt liegt (nicht unter Gefahr bes Faulens zu leiden hat), etwa 50 Jahr. Die

<sup>1)</sup> L. U. II. 27 leste af werden, moghen soltes. Diese Urtunde ift fibrigens m 3. Banbe jum zweitenmal gebruckt.

<sup>&</sup>quot;) 2. 11. 381 vor den wispel loses soltes, dat man to schepe voret, chal man geven 131/2 pennig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Staph. S. 861. <sup>4</sup>) S. 18 u. 19.

<sup>\*)</sup> Bericht S. 426.

<sup>9)</sup> Die Descr. hat beren zwölf.

<sup>5)</sup> Staph. S. 842. Ber ju tochen will abmittieret sein, muß 4 Pfannen haben.
11. II. 850 deghenne, de de hus to deseme neghesten jare bezeden scal.

Pfannen bagegen halten burchschnittlich nur 4 Bochen; ein Sulfmeifter muß ftets mehrere Pfannen vorrätig ober im Guß haben. Auf ber alten Gilge ist man stets bei bleiernen Pfannen geblieben; heute benutt man folche aus Schmiebeeisen.

#### Erfurs.

Bolger führt in seinen Urtunden 1) für die Zeit von 1121-1134 vier Rlöfter als frühefte Eigentumer von Sulggut in Luneburg an : Schoningen, Raftede, Rönigslutter, Corvei. Bon biefen wird jedoch bas erfte ausscheiben muffen. Die in Falke Cod. trad. Corb. p. 760 gebruckte Urtunbe iber Schöningen findet fich auch in Schmidt Urtunde bes Hochstifts Halberstadt Dr. 151, aber mit ber Andeutung, daß die in ber Urfunde erwähnte Ontschaft Bardewick') nicht die bei Lüneburg gelegene Stadt, sondern ein Dorf Barmte in ber Nabe von Helmftebt fei. Diese Bermutung hat einige Bahricheinlichfeit für fich, benn erftens mar 1121, im Ausstellungsjahr ber Urtund, Luneburg eben so wohl befannt wie Barbowied. es ift also nicht zu erseben, warum der Rame Lüneburg in der Urfunde unterbrudt fein follte, aweitens gibt es noch jest in ber Nahe Belmftebte Salzquellen, und brittens tommt bas Rlofter Schöningen in ben Urfunden und Berzeichniffen ber Luneburga Salzbeguterten nie wieber por 8).

Auch bas von Bolger zu zweit genannte Klofter Raftebe wird 1388 in bem fonft ziemlich vollständigen Berzeichnis ber vertragschließenden Bralaten') nicht aufgeführt und ift nicht weiter ale fülzbegutert zu belegen, boch ift gegen die Urkunde bei Lappenberg 5) mit ihrem in Luneborch sex panstalia mohl

nichts zu erinnern.

Bollftandig zuverlässig erweist sich die Urfunde über das britte Rlofter, Königelutter 6); der Abt von Luttere wird in dem schon erwähnten Bertrage von 1388 genannt, und Salzguter bes Rlofters find mehrfach nachzuweisen.

Die Pfannen von Corvei bagegen bestätigen fich nur febr unvolltommen; von den 5 pfanstal, die in dem alten Berzeichnis bei Kindlinger 7) gezählt werben, bleibt nur eine Leiftung von 12 Sug Salz übrig, von Pfannen ift nie bie Rebe.

Das Unsichere haftet immer an dem Ausdruck panstalia; übrigens meint ja das Berzeichnis bei Kindlinger nicht, daß die Pfannen dem Rlofter gehören, fondern nur, daß fie ihm Bins gablen.

1) 2. U. 13. 2) Iuxta Bardewick in Mectenhusen unum panstale et dimidium in Becken-

5) Hamb. I. 138.
6) Rehtmeher, Braunschw. Chronik I. 297, Leibniz, Or. Guelf. II. 524: Contulimus .... ecclesiae (in Luthere) in Luneburg super salinam unum chorum salis cum medio.

husen, qui solvunt XXIV. solidos.

3) Dies wurde um so auffälliger sein, wenn eine zweite Bestätigungsurkunde von 1180 echt sein sollte, die Falle S. 770 gibt, Schmidt jedoch nicht ausgenommen hat Rach dieser besitzt Schoningen in orientale 4 panstalia, in occidente decem; also eine gewaltige Pfannenzahl.

4) L. III. 1447.

<sup>7)</sup> Wünsterische Beiträge Band 2 (Münster 1790) S. 140. In dominicale Bartenwick pertinent XIV. mansi . . . Sunt etiam ibi XVIII. curtes et V. Efanstal (natürlich Pfanstal) que persolvunt IV marcas denar. de quibus villicus XII solidos accepit.

#### II. Perfassung des Salzwerks.

Die Lüneburger Sole ericheint geschichtlich als Brivateigentum ber Bergogliches bfifchen Bergoge, als auf deren Brund und Boden entspringend, erft ber Ainger, dann ihrer Erben, der Welfen. Go verteidigt Beinrich ber Lowe ine" Salze 1), das Erbe feiner Bater, fo vergabt fein Entel Otto bas Rind 35 de patrimonio suo eine Bfanne ). Eine ichwache Spur lagt vermuten, g bas brunonische Beschlecht einst Anteil am Besihrecht hatte, ber Rame es Gulghauses Bruniggi 3), ber jedoch nur einmal auftaucht; die in diesem mie nachgewiesenen Buter liegen ipater in Everinge. Raifer Lothar vollzog ne Bergabung einer Salgrente an Königelutter ) ficher infolge von Erbrecht. ir muffen annehmen, daß bas Bergogegeschliecht grundfaplich bas Recht auf gesamten Salgertrag und Die alleinige Beraugerungsbefugnis für Teile

Salgwerfe ober Abgaben von demfelben bejaß.

Co ftand ben Bergogen ein Boll vom Salgvertauf gu, ben 956 Otto I. bie Fürbitte Bermann Billings ) bem Dichaelistlofter überträgt, ber im uf ber Jahre nach anderweitiger Berpfändung und Einlösung 6) in die inde ber Bergoge jurudgelangt, aber 1322 aufs neue?) an das Dichaelisfter verpfandet, feitbem mehrfach verfest und wieder eingeloft 8), gern als ibrente für eine Bergogin verwendet wird 9). Diefer Boll beträgt 1257 für n Wifpel 71/2 Denare, vom Empfänger des Salzes, bezw. der Salzrente er vom Raufer zu entrichten 10); 1340 ift biefer Sat im gangen festgehalten, er mit jahlreichen Musnahmevergunftigungen für Ministerialen und Borige Bergogs und fur beffen Landstädte 11). Der Boll wird um biefe Beit cht nur bom Galg, fondern auch bom Beforderungsmittel, bem Bagen und diff, erhoben. 1225 wird ber Boll fur 95 M Silber eingeloft 19), 1324 für 25 M luneb. Denare verpfandet 18), 1360 ift er 3000 M Pjennige wert 14).

In welcher Beise die Bergoge ursprunglich ihre Saline haben betreiben Musian ber Bfannen. iffen, ift urtundlich nicht zu belegen. Schon fruh tommen in ben Schrifts uden Bürger vor, welche Pfannen sub se 15) haben, welche provisores ea

1) Delmolb I. 76.

2. II. 59.

1) Levert. 75 Streit de choro salis Bruniggi von 123....

1) Leibniz, Or. Guelfic. II. 524.

1) DD. Ottonis 1. 183. Bolger hat die Intervention ausgelaffen 2. U. 6. 4 1225 Q. U. 41. Andere Urfunden darüber Mich. 38, 39, 41, Die jedoch Bideriprüche enthalten.

7) g. II. 320. 9 2. U. 460, 538, 575.

9) 1330, Mett. 5138.

13) 8. U. 41. 14) 8. U. 320. 14) 2. 11. 538.

<sup>16)</sup> L. U. 81 in sale suo, quod quisque obtinet in salina vel comparavit.
15) D. Hammerstein gibt ben Tarif von 1340 aus Gebhardis Collectaneen XIII. 1:30 Barbengau S. 139 im Auszuge, nach dem Liber memorialis senatus civ. Luneb. le 1340 in vig. Sim. et Lud. Jeber Lüneburger Burger gahlte 8 d. für den chorus, alle jedoch das Salz für seine Rüche frei. Fuhr ein Lüneburger Bürger Salz, so sallte er 1 d. für den Wagen und 8 d. für den Wispel; versuhr er Salz zu Schiffe, sahlte er pro nave qui dicitur kane 2 d. Gehörte der "Soltkane" einem Fremden, jalitte diefer 20 denare.

<sup>15) 3</sup>orbanis L. U. 73.

lege que vorhur dicitur, alio Dieter 1), Bachter von Salzgutern find; icon in ben erften herzoglichen Urfunden über bas Salzwert, welche überhaupt porhanden find, feit 1200 2), treten Burger als Bfannenbefiger und als Rengen auf. Ahnlich wie bier die pachtenden Burger gegen einen bestimmten Teil bes Ertrages aus jeder Flut die Besiedung ber Pfannen übernehmen 3), werden auch die Bergoge die Saufer oder Pfannen einzeln an freie Leute oder Borige nach demfelben Spftem ausgetan haben, wie man Grundbefit in Einzelhofen bewirtschaften ließ. Ob Salzbäuser oder Bfannen die ursprüngliche Ginbeit hierbei bilbeten, ericeint fraglich. Für die Baufer fpricht ihre Benennung. bie meift an einen Bersonennamen anklingt, ferner bie Tatfache, bag zwei Ab gaben, die Bafer- und die Biefenpfennige 4), von den Saufern oder von halben 5) Baufern, nicht von Pfannen erhoben werden, und das halbe Bans, welches 1231 ber Mindener Kirche gehört 6). Bahrscheinlich waren im 10. und 11. Sahrhundert panstalia, Stätten mit einer ober mehreren Bfannen, bie Einheiten, Die, als fie fich ju Baufern mit 4 Bfannen auswuchsen gerftud! wurden. Spuren biefer Berftudung zeigen bie Urfunden über bie Safer pfennige mit ihren gangen und halben Saufern und die einzige Urfunde. in welcher halbe Saufer verpachtet werben, ein Dofument bes Michaelistlofters von 12257). Auch ritterliche Ministerialen ") erscheinen früh ale Bfannenbesiger, und mit ihren Ramen haben die Ramen eines boben Brogentfages der Gulghäuser Ahnlichkeit, so Brothusen 9), Kemping 10), Cluvinge 11), Berning 12), Dörnhing 13), Everinge 14), Greving 15), Polderhing 16), Huning 17). Mit ziemlicher Sicherheit tann man wohl ichließen, bag biefe Ministerialen familien die Saufer, die nach ihnen benannt find, lange verwalteten, auch in bergoglichem Auftrage manche Ginrichtungen ber Galine beauffichtigten, fo bie ebenfalls im Bolltarif von 1340 begünftigten Grote und Debingen. Auf Macrinus' Darftellung ber Gulge find brei alte Abzeichen ber Saufer auf

1) Mich. 43. 2) L. U. 31, 34, 38, 62.

7) Mich. 43.

8) 1230 g. U. 47 Helenboldus miles.

14) v. Evering, Mich. 153. 15) Greving, Mich. 221, Siegel Dachs.

10) Rach b. Dammerftein S. 521, 538 fam der Rame Balter oft bei ben von bem Berge vor.

17) b. Sammerftein führt biefes auf einen huner v. Deme ober auf huno, ben Gründer von Raftebe, gurud.

s) So Jordanus U. U. 73 sartagines sub se in custodia et in commisso habuerat. De istis tribus sartagines dedit annis 2 last salis, et quicquid superfuit, suis usibus reservavit.

\*) 2. II. 54.

a) Chenda Glusinge XVIII denarios in orientali parte, altera pars libera est. ") Ebenda dimidia pars domus, que pertinet ecclesie Myndensi.

<sup>9)</sup> Nobiles de Brochusen, Baldr. 4 von 1198, Zeuge Bischof Thickmars von Berben.

De Campe, miles, Baler. 26, 1237.
 Miles de Cluver, Baler. 53, 61, 67; 1261-70. Die Cluver haben nach bem S. 56 ermahnten Bolltarif Bergunftigungen: Omnes qui dicuntur Cluvere

habent 48 zus salis lu salina Luneb., de quibus non dant theloneum.

12) Nik. Bär, Mich. 294, Siegel Bär.

13) Dörnhing wird dies Paus in dem Berzeichnis von 1454 bei Staphorst geschrieben. Dornach wäre ein Zusammenhang mit der Familie von Dohren möglich, Mich. 257, Siegel als Rad bezeichnet, fieht aber eher aus wie ein Dornfrang. Die alteren Urfunden haben jedoch burchweg Dernehinge oder -finge.

when Stangen fichtbar, wie fie einst jebe Rate befag, eine Gule, ein Pferb und ein Sahn, also wahrscheinlich die Bilber von Uling, hinrt und henring: 1710 waren, wie Macrinus berichtet, nur noch vier dieser Abzeichen vorhanden, boch haben v. hammerftein und Kraufe noch einige mehr geseben, ein in Rupfer getriebenes Mannerbild mit ber Unterschrift Bonno dux (Benning), einen Butt (Buging) und einen Baren (Berning), bas Wappen ber Ministerialenfamilie von Bere. Ließe fich feststellen, daß auch bas Saus Greving einen Dachs führte wie bas Geschlecht ber Grevinge usw., so ware bie Rugehörigkeit noch wahrscheinlicher. Jest werden auf dem Kontor ber neuen Saline in Luneburg folgende Bronzebilber gezeigt: ein Bar als gugehörig zu Berning, ein Abt zu Ebbeting, offenbar atiologisch gedacht und aus spaterer Beit fammend, ein größerer und ein kleinerer Biegenkopf, ein hohn und ein Bferd. Diese Sachen haben nur Wert, insofern fie vielleicht älteren Abzeichen nachgebildet find. Es ist wahr, daß der Bar einem Schwein ähnlich fieht, und nicht unmöglich, daß er, wie Westrum meint, eine Art Abwandlung des Ebers vorstellt; es ist eben so wohl möglich, daß einige haufer die Ramen alter Herzoge, Bischöfe ober Bischofsfige tragen, benen fie vielleicht einmal gehörten, wie Lotaringe, Thitmeringe, Breminge, aber sichere Rachweise hierfür gibt es nicht. Daß die drei Berndinge und Eping weber Adenfalz, noch Bremer Silber, noch Sonnabende (fiehe unten) zu entrichten haben 1), kann auch mit Borrechten kirchlicher Anstalten und einzelner Ninisterialen zusammenbangen.

Bahrend fo die Raten urfprünglich gleich Meierhöfen für den Bergog bewirtschaftet wurden, ging dies Bewirtschaftungsverhaltnis häufig in ein Lebensverhaltnis über, am häufigften bei ben Ministerialen. Biele Pfannen sub später als Burglehn, feudum castrense, nachzuweisen; ihre Besitzer haben mr ein beschränktes Eigentumsrecht neben bem Berzoge ). Ausnahmsweise lommt solcher Lehnsbesitz auch beim Wichaeliskloster vor 3). Ein unabhängiges Allobialbefitrecht über Bfannen aber gewinnen vornehmlich geiftliche Stifter burd Schenkungen von seiten ber Bergoge, spater auch von seiten Brivater, und durch Rauf; durch Rauf auch Privatpersonen ) und zwar mehr Burger als Ritter. Diese Allodials und Lehnsbesitzer erscheinen seit 1205 als omnes in sulcia possidentes 5) neben dem Herzoge, die er mit befragen muß, um eine Schentung an Sole vollziehen zu konnen. Aber noch längere Zeit bleibt die Obmacht des Herzogs als des ursprünglichen Grundherrn so bedeutend, baß er willfürliche Auflagen von den Sulzbegüterten erhebt und 1263 ber Boberaner 6) Kirche nur gegen eine Memorie Freiheit von solchen gewährt. Als 1860h 1263 die Lüneburger Sülzbegüterten den Herzog Johann auf deffen Bitte für 4 M puri von jeder Pfanne aus dem Ginlager löften, versprachen bie bergoge feierlich, nie wieber willkurliche Steuern von ihnen zu erheben 7).

Silly-begüterte

<sup>1)</sup> Jung, Sylloge Sect. II. 17. Ordin. S. 9. 2. 11. 385 nennt nur 50 Baufer bei den Sonnabenden, die Ordin. bagegen nennt diese beschränkte gahl nur beim Bremer Silber.

<sup>2)</sup> Siehe statistische Rachweise mit +.

<sup>1) 1261</sup> Mich. 86.

<sup>4)</sup> Siehe 1125 Benno, von bem ber Barbowieter Dompropft Pfannen tauft, Solop. S. 177.

<sup>5) 2.</sup> U. 34 nos et omnes, qui proprietatem in sulta habere dinoscuntur.

<sup>\*)</sup> Metl. II. 993.
\*) & U. 90, 91, 92.

her grundber grundberilichen Rechte bes Derzogs.

Manches von den eigentlich grundherrlichen Rechten ber Welfen an ber Caline blieb jedoch bestehen. Go burfen nur auf herzogliche Erlaubnis bin 1262 die drei Bernbinge gebaut werben, nachdem die in dem alten Sanje Barbinge Begüterten barauf angetragen und bem Bergoge für feine Buftimmung 100 M Silber gegeben batten 1). Der Bergog trifft bie Bestimmung, daß bie drei neuen Saufer bei ber Berforgung mit Gole zuerft fommen follen. Go find auch die Gulgbegüterten machtlos dagegen, daß Johann nach Entbedung einer neuen Quelle por 1269 ein neues Salzwert anlegt, und muffen, um nicht durch die Konkurrenz geschädigt zu werden, ihm 1273 die neue Sulze abkaufen2). Für ben Boll allein, ben ber Bergog auf ber neuen Unftall er hoben batte, gablen fie 800 M Silber; für die Erlaubnis, Die neue Saline gerftoren ) ju burfen, und fur bas Berfprechen bes Bergogs, nie wieder in feinem Webiet eine Saline eröffnen gu wollen, aber muffen alle Baufer auf ber Gulge fich eine neue Ertragssteuer gefallen laffen, jedes in jeder alut 3 Wifpel Salg 4). Für dies gute Geschäft aber verzichtet ber Bergog nochmals auf die Cotmeisterwahl und ausbrudlich auf die Lehnware ber ihm abgetauften Bfannen famt ben bamit verbundenen Unfprüchen (dominia-boninge) und tritt jo in die Rechte aller übrigen Allodialbefiger auf ber Gulge ein.

Eine Art Berbindung grundherrlicher Macht des Herzogs über die Salle und landesberrlicher Gewolt ist noch in den Bestimmungen der ZoArolle von 1340 zu erblicken bi, nach welchen die Wenden in Drevene qui dieunter et Slavi domini ducis de Luneb. einen Ausnahmezoll bezahlen, und omnes familiares sive milites sive famuli domini ducis morantes in terra, item Slavi seu Teutonici illorum Groten et illorum de Medinge, sowie alle

Ronnenflöster in terra ducis de Luneb. gang frei sind.

Bet= pflichtungen ber Sulge begülerien. Alls Grundherren hatten die Welsen der Saline gegenüber gewisse Berpsslichtungen, die von ihnen aus auf solche übergingen, welche Eigentum and der Saline erwarben: der Sot, die Fahrt, die Wege und die Häuser muster in Ban und Besserung erhalten werden ). Der Ertrag der Boninge wer nach den Quaedam ) für solche Banunkosten bestimmt. Die Pfannen dagegen waren offenbar Eigentum der Sieder; sie werden lant Stadtbuch 61, 5 von einem Sülsmeister einmal versetzt.

") Die Quelle ift übrigens nicht verschüttet, sondern 1386 in den alten Got ge-

leitet worben, 2. II. II. 1032.

5) b. Sammerftein G. 139.

e) 2. 11. 88 Verum si casualiter .... contigerit istas domos incendo devastari, domini quorum ipsa bona esse dinoscuntur, casdem in expensis suo

tenebuntur reedificare et in statum pristinum reformare.

<sup>1)</sup> L. U. 88. 2) L. U. 111.

<sup>4) 2.</sup> II. 111 de quinquaginta domibus in ipsa constitutis centum a quinquaginta choros salis in quolibet flumine nobis dabunt ita videlicet, quod de ipsis 50 domibus tres chori salis de unaquaque domo .... in quolibet flumine nobis cedant. In eligendo autem magistro putei et dominiis et boningia neque nos neque heredes nostri contendimus vel volumus aliquod ius habere.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Staph. 863. Bon den Boningen bethalet men 4 wispel . . . . . de kamen den pannenherrn tho . . . . unde kumpt the dat huss the buwende. Bergl. de Urfunde Borwins von Rostod für Doberan von 1243, Mcff. I. 550. Ne . . hu qui pro tempore antedicte saline prefuerint, presumant minuere vel aliquid a supplementum ab eccles. Doberanensi extorquere, sive sartaginem, sive dossur constructionem, sive canalium expensas, vel promptuarium vel puterum emendationem, vel aliquas expensas ad predictam salinam pertinente cedulam etc. . . .

Das Besiprecht bes Bergogs überhaupt sowie bie Notwendigkeit, manche luftalten zu schaffen und zu beauffichtigen, führten frühe zu ber Anftellung eftimmter Beamten und zu ber Erhebung gewiffer Sonberabgaben.

Als erfter unter folden uriprunglich berzoglichen Beamten ericheint ber Beamte auf oimeister, bem die Aufficht über ben Brunnen, die Berteilung ber Gole auf a. Der Goibaufer und die Lohnung ber Schöpforbeiter, ber fpater fogenannten Gobesimbane 1), oblag, ber bie Rauf- und Schichtstiegen gutommen ließ und bas eld bafur in Empfang nahm. Solche Sotmeifter muß ber Bergog ichon febr übe aus ber Babl ber Siedennternehmer gewählt haben, benn bereits 1205 mmt der Rame Sotmester zweimal als Familienname von lüneburger ürgern vor'): wahrscheinlich hat die große Zahl von Siedeunternehmern id Salzbandlern, jowie bas für die Salzausfuhr notwendige Bottcherhandwert berhaupt gur Erteilung von Stadtrecht an Luneburg geführt. Die Galgfieder ab ficherlich die ersten Bürger gewesen, und ihnen ift offenbar bald die rafentation bes Sotmeifters ober Einfluß auf beffen Bahl jugeftanben orden. Da nun ein ftarter Brogentfat von Pfannen durch Rauf ichon bald ach 1200 in burgerlichen Besitz gelangt war, so bewirkte die Gewährung eier Sotmeistermahl durch die Gulgbeguterten von feiten bes Bergogs um 228 ), daß biefelbe Obmachtstellung, welche vorher bem Bergoge als bem rundberen eigen gewesen war, nun theoretisch auf alle Gulgbeguterten, tatichlich aber auf ben Rat ber Stadt Luneburg überging, benn biefer hatte bie and am Orte. Der Sotmeifter, der eigentlich Bertreter aller Pfannenherren sgefamt hatte fein follen, vertrat mehr ober weniger bie Intereffen bes tate und damit auch der Gulfmeifter, obgleich nach der Schomakerchronit") it 1350 feine Bahl nicht bei bem Rate allein fland, sondern durch einen lusichus affer Pfannenherren vorgenommen wurde. Diefer Ausschuß bestand afer dem Rate der Stadt Luneburg aus den Abten zu St. Michaelis und darnebed, ben Probiten ju Ebstorf, Lune und Medingen, ben Altesten ber bidlecter von Medingen, von Obeme, Grote und von bem Berge; die himmen aussterbender Beschlechter jollte ber luneburger Rat erben. Der dmeister ift fiets ein Glied bes Rats b), wenn ihm auch andere ftabtische beidafte für die Zeit seiner Amtsbaner als Brunnenverwalter erlassen werden 6); er Rat ichreibt ihm feinen Gid vor 7). Das Gelb für die Raufftiegen, bas

<sup>1)</sup> Diejen Sodestumponen, deren die Ordin. 12, Gebharbi 14 aufführt, die wegen er ichweren Schöpfarbeit "so groß und start sein mussen, aus Dirmarschen und örderstatt, ba man sie mehrenteils hergenommen", wurde erst 1569 die Erleichterung tur "Sude" jutett, Staph. S. 918 Anm.

1) 2. U. 34. Bengen Helmwicus Sotmester, Albertus Sotmester.

<sup>1 2</sup> U 45 nos omnibus eis, qui bona habent et possident in salina, illa ti concessimus libertate, ut de anno in annum magistrum putei sibi statuant communiter et eligant, qui ad hoc officium usui ipsorum maxime expediens et tilis videatur. Consensus autem noster sive consilium ad huiusmodi electionem milatenus requiretur.

<sup>1 6. 3</sup> 5) 2. Il III. 1447. Welkere ut deme rade des jares to sotmester getoren wert.

<sup>9 &</sup>amp; U. III. 1417. De soodmester scal ok der stad werves, des rades und des midhuses vordregen wesen, de wile he zodmester is.

<sup>7</sup> Diricibe Urtunde: de scal .... sweren .... dat he der zulten vlytliken warnemen wille und den zood, dar he to koren is, truweliken vorstan wille na alle sineme sinne und witte, alse he allerbest kan, und dat he der gave, de God in den zood gifft, en lyk deler wesen wille dem armen alze deme ryken, und

Beamter unter bem Ramen Buthimagister verordnet, beffen Amt sein sollte, jedes Jahr bafür Sorge zu tragen, daß nicht Streitigkeiten um die Salzgüter entftunden, und folche Prozeffe burch gleiche Berteilung unter bie Gulfmeifter m berhüten". Die Quaed. 1) erzählen: So ist dar echter eine leddige tyd van des hilligen Carstes dage an beth up den dach Thomae, under der tyd büten de sülfmester mit den hüsen, unde heth de büthe. Joh. Balther "): Wer nicht unftreitig 4 Pfannen in Pacht hat, "wird nicht zugelaffen ober ihm ferner verstattet zu sieden. Sondern muß das übrige Gut wir Bente geben laffen, begbalben oft großer Streit vorgebet". "Buten mit ben Saufern" bebeutet hochbeutich: taufchen bie Gulfmeifter ihre gemieteten Bfannen fo aus, daß einer sämtliche Pfannen in einem Hause bekommt. War i. B. jemand Sülfmeister für das Lübeder Rapitel und Aloster Baltenried wie Beinr. Lange ) im Pralatenkriege 24 Jahre lang, und hatte er als folcher vielleicht eine Pfanne in einem, 2 halbe Pfannen in zwei andern, wieder Pfannenteile in einem vierten Hause in Pacht, so mußte er zunächst noch eine Pfanne und so viel Pfannenbruchteile von jemand anders zu pachten suchen, bis er 4 Pfannen bntraktlich in Bacht hatte. Dann gab er diese bem Tausch- ober Beutemeifter an und erhielt irgend ein Gulghaus für ein Jahr zugewiesen, das aber nicht witwendig das zu fein brauchte, in bem die Pfannenteile bes Klosters ober Rapitels lagen. So wurde ber Befit ber Pfannen, wenngleich ber Titel ftets auf bestimmte Saufer lautete, zu einer Art Aftienabstraftion, die Pfannen ju "moralischen" 4); nur um bes Rechtstitels willen war es nicht gleichgültig, ob eine Bfanne fich im Oberen oder Unteren Cluving befand. Wer nicht volle 4 Bfannen in Bachtvertragen zusammengebracht hatte, mußte fein Gut "jur Beute geben laffen". Bolger 5) ertlart (nach Gebharbi) "wurde für bas Jahr abgebeutet; ber Beutemeifter ließ (jum Beften bes Gobes) fieben und gab bem Bachter eine gewiffe Summe als Entschädigung". Eins konnte ben Ellsmeistern beim Tausch ber Pfannen und Häuser durchaus nicht einerlei sein: ob ihnen ein Haus an einer ober mehr Ladungen zugewiesen wurde. Deshalb meint auch Gebhardi 6): "Es scheint von den Beutemeistern eingeführt zu sein, big, wenn fie einen Gulfmeifter, ber But im Sause bes erften Ladens hatte, in ein Saus vom zweiten ober britten Laben beuteten, ihm zur Ersetzung einen halben ober gangen Chorus julegten", b. h. ben Preis ober bie Gole bafür. Diese Bermutung wird durch eine Angabe der Descr. bestätigt ?).

Räheres über das Beuten gibt die Beuteordnung von 1565. Die Kindigung des Pfannenguts von seiten der Berpächter, die sogen. Loese, soll in der Johanniswoche erfolgen und erst für das nächste Jahr gelten (S. 15); die neue Berpachtung, das Austun oder Bersagen, hat vor Michaelis oder längstens vor Martini zu geschehen (S. 16). Bor Luciae (13. Dez.) wird der Beutemeister von den Sülsmeistern aus ihrer Mitte erkoren (S. 19); am 14. Dezember sollen die Sülsmeister auf die Aussorberung der Barmeister hin ihre Beutezettel (Verzeichnis des von ihnen gepachteten Pfannenguts) persönlich

<sup>1)</sup> Staph. S. 863.

<sup>·) 6. 842.</sup> 

<sup>2)</sup> Leibniz SS. III. E. 227. Ik zede vorder, ik hedde de pannen woll XIV jar in den weren ghehad .... Wan ik den the Winachten de sulven annen ok in de büte geven wolde, dar wolde den werre und vordreet van komen.

<sup>4)</sup> Staph. Unm. 910. 5) Reujahrsblatt 1862 S. 2.

<sup>6)</sup> Bericht S. 586.

<sup>7) 6. 14.</sup> 

eingeben. Biel Gut wird bem Sulfmeister ad vitam (S. 20) ausgetan stirbt ein Sulfmeister, so barf seine Bitwe die Besiedung ruhig weiter führen sie muß sich bann gleich benen durch ehafte Not verhinderten Bachtern bur besondere bazu verordnete Sulfmeister por dem Beutemeister vertreten laffe

In alterer Beit scheinen Frauen 1) als Teilhaber an ber Siebegerechtigte bei Lebzeiten bes Ehemannes aufgetreten zu fein; später ift bies nicht met nachzuweisen.

Eine Angabe ber Descr. 3) erscheint befremblich: iterum ordinants nomina domorum sicut mutantur domus, et dicitur Buthe. Sie stel ganz allein da, wird durch keine andere Urkunde bestätigt. Sicher ersuhr di Namentauschung der Sülzkaten dadurch eine starke Beschränkung, daß offende das meiste Pfannengut auf Lebenszeit ausgetan wurde, ja die Pacht sich i ein und derselben Jamilie forterbte 3). Erklärt würde durch den Namentaus die auf den vorhandenen Sülzplänen verschiedene Lage der Häuser. Bielleid sind vom 16. Jahrhundert an die Häuser ebenso zu "moralischen" geworde wie die Pfannen, und man ließ die Abzeichen stehen, wo sie sich geral befanden.

. Der Bogt und bie Gerichts= arteit über bie Sulze.

Ein herzoglicher Beamter bleibt als folcher viel länger als alle b übrigen bestehen, ber advocatus, ber sein Amt zwar über bie ganze Stal ausubt, zur Saline jeboch megen ber fur biefe ungemein häufigen freiwillige Berichtsbarteit in besondere Beziehung tritt. Ein Besitywechsel in Bezug a Sulgguter tonnte urfprunglich nur mit Bewilligung bes Bergoge vor fich geben nach 1200 find Rauf und Schentung nur gultig, wenn bie Auflaffung w Bogt und Stadtgericht geschieht. Anfangs ftellt ber Herzog als Saliner grundherr alle Besitzurfunden aus ober bestätigt bie Übertragung, selbft wen Sulzgut schon aus zweiter Sand veräußert wird 1); diese personliche Zustimmun bes Herzogs bleibt felbstverftanblich auch später notwendig, wenn es fich u Sülzlehngut handelt b), und herrenlos gewordener Salinbefit fällt an be Berzog zurud b). Aber nach ber freien Sotmeisterwahl ift nicht mehr be Bergog in Berfon ber Ausüber ber freiwilligen Gerichtsbarteit, fonbern be Stadtgericht unter Borfit des Bogts 7), und feit 1243 tritt der Rat mit be Bogt als felbständiger, nicht mehr vertretungsweifer Aussteller ber An laffungs: und Bestätigungeurtunden auf8), ber 3bee nach namlic al Bertreter ber Sulzbeguterten insgesamt. Handelt es fich w Allodialgut, so find zwei Urfunden notig, je eine für die beiben Bertra foliegenden, meift beibe von Rat und Bogt ausgestellt, unbedingt aber m bie für ben Raufer ober neuen Befiger vom Stadtgericht vollzogen fein. Di unter genügt biefe lettere, bie sogen. littera civitatis, allein ). Sanbelt sich um Lehngut, so sind drei Schriftstücke erforderlich, außer den zweien t Rontrabenten, von benen mindeftens eine littera civitatis fein muß, m

<sup>1)</sup> Stadtbuch 38, 19, Belmold und Frau, 1293.

<sup>)</sup> S. 22.

<sup>3)</sup> Siehe für genh. Familie Dorint, Benh. 619.

<sup>4)</sup> U. U. 31. 38, 42, 47, 48.

<sup>5)</sup> L. U 75 u. a.

<sup>9)</sup> L. U. 547.

<sup>7) 1239 2. 11. 62</sup> advocato nostro iudicio presidente.

<sup>9</sup> Q. U. 65.

<sup>9)</sup> S. II 85. Stabtbuch S. 120, 23 littera civitatis super dicta marca conce 135, 12 dimidius chorus est in littera civitatis scriptus.

eine Conberurtunde mit ber herzoglichen Buftimmung 1). Diefe britte aber tann feineswegs die litt. civ. erfegen; Die Rateurfunde ift fur Die Galtigfeit bes Beichafts entscheibend. Der Rat bestätigt auch Besamtbefit an Gulggut 2) für geiftliche Stiftungen. Go tommt es, daß um 1289 ber junge Bergog Otto feine eigenen Schenfungen ") bem Rate anzeigt, und bag bon 1290 an Bogt und Rat bergogliche Gulggeschäfte bestätigen 1), daß also in Salineangelegenheiten ber Bergog vor bem Rat feiner Landstadt und feinem eigenen Bogt Recht nehmen muß - ein Ruriofum, bas fich gang gut mit ber Bertretung aller Gulgbeguterten burch dieje beiben ertlart. Bon 1294 an urfunder jedoch für die Saline ber Rat ohne Bogt, die consules allein. Die Stadt Lüneburg fieht noch viel langer unter ber herzoglichen Bogtei, erft 1369 wird ihr dies Umt auf 4 Jahre verpfandet ); nur ber Gulge muß ber bergog die freiwillige Gerichtsbarteit allein überlaffen baben.

Die Erledigung ber Rechtsfachen fur Die Galine geschah an einer alten Dingftatte bei ben Steinen ) vor bem Gulghofe gegen Entrichtung einer Abgabe on Bogt und Ratmannen ). Der Bogt erhielt dabei nicht nur den üblichen redeschilling, sondern es wurde auch auf der Gulge für ihn die Bogtstiege ") gefotten, deren Breis bem Bergoge gutam, fo bag er fie 1276 fur 140 M

puri veräußern konnte.

Bei der feierlichen Sandlung mußte der Auflaffende ein brennendes Scheit aus dem Bfannenofen giehn und es als festuca dem neuen Eigentimer überreichen "). Gewaltsame Besitzergreifung geschah symbolisch burch Ausziehn der Brandicheite, fo bei Bfandung 10).

Bie icon bemertt, führte die Notwendigfeit, alle Salinanftalten in Ban und Befferung zu erhalten, zu allerlei Sonderauflagen zu gunften bes Grundberen Bu Diefen gehoren ursprunglich die Boninge, Die allmählich natt ber 14. und 15. Aut eingeführt wurden, aber auch brei andere: erstens bie Abgabe für die viae 11), zweitens eine damit verbundene, mene asne genannt 121, und brittens die sogenannten sabbata 13). Alle drei fommen nur ale Burglehn vor ober loffen fich boch auf ein foldes gurudführen; nur einmal werden Connabende vom Bergoge an einen Burger verfauft. Sicher hatte ber Bergog bie Aufficht über die Wege und sonftige Salinanstalten ursprünglich Ministerialen ibertragen, in beren Familien die Amter als Lebenseinfunfte erblich wurden.

Hamb. S. 757 und viele audere.
 U. 179, 80, 87.
 L. 165.

<sup>1 2.</sup> U. 178 a, 181, 187.

<sup>\*1</sup> E. U. 619.

<sup>9 &</sup>amp; II. 100 ad lapides . . . . coram iudicio. 1267. Roch 1337 heißt es bei Sab. L. 607: Sinde de vrowe sprikt up sultegud, dat in der stad richt liggt, so chal se komen the den stenen vor de sulte un vorderen dat mit der stad rechte.

<sup>1) 1243</sup> L. U. 65 datisque ex more civitatis advocato XII denarios et onsalibus IV solidi. 1296 Mich. 156 vredeschilling, quique advocato dari solet. ") L. II. 119.

<sup>. 2. 11. 100</sup> cum teda extracta de ipsa sartagine, sicut in salina solet fieri, saignans cam sibi iure hereditario possidendam. Biele Urfunden, namentlich

<sup>10) 2.</sup> II. II. 850 dat wil wi richten na der sulten rechte also, dat men eme le breude uththen scholde.

<sup>11)</sup> Zuerst 1296 Mich. 153.

Balammen mit sabbatis 1325, Jen. 104, 106, 107.

Die Abgabe für die vias ist hoch; sie wird 1296 für den Weg Greving einem Fuber Gulgrente gleichgerechnet. Auch ein halber Weg wird 13601 für 200 M Bfennige, also ben damaligen Breis mehrerer Fuber Rente, ver tauft. Entrichtet wird die Steuer von ben zu bem betreffenden Bege gehörigen Häusern. Die mono asno wird häusig zusammen mit dem Wege vertauft; daß sie sich auf die vise bezieht, ergibt sich aus einer Urtunde von 1364, wo von bem Saufe Evering, das hertommlich teine asne entrichtet, bennoch die Leiftung von 8 Schillingen jährlich jum besten des Beges verlangt wird. Die Quaed. bemerken (Staph. 860) Juwelik hus gifft alle vlode 4 pf. den osseren bi dem sode tho lohne (hier muß etwas ausgelaffen sein), gifft men ok lohn, dat heet asne. Alfo Schöpfgelb, wie auch Manede meint, ober Reinigungsgeld, wie Gebhardi auseinandersett, in Übereinstimmung mit ber Ordinantie.

für die Sabbata miffen die Dokumente bei Staph. keine Erklärung. Joh. Balther erwähnt beim Bremer Silber: "Etliche mennen, es werbe bafter gegeben, bag man bes Beiligentages tochet". Diefe Bermutung mag eber für die Sonnabende richtig fein. Das Rlofter Gotteegnaden bei Calbe tommt ungefähr 1230 mit einigen Rittern und Burgern überein, daß biese ihm jebt Boche am Sonnabend 3 Schillinge gahlen follen 1), ausgenommen 4 Bochen im Jahre, nämlich Beihnachten, Oftern und Bfingften (bie vierte wird nicht genannt), welche Erlagwochen heißen. Dies ftimmt mit ben voer tyden bet Quaed. und der Descr., in benen nicht gesotten wird (fiehe oben S. 19). Die Ordin. fagt 5): "Sunnavende rechnet man von Lichtmegen an bis gi St. Ratobs Dage, alle Sunnawende 2 s., ift zusammende 3 M 2 s." Bielleich gablte ursprünglich ber Bergog die Abgabe an die Rirche für die Gestattun ber Sonntagsarbeit.

Eine lette Steuer, das Bremer Eilber ober hertogensulver, läft fil in die Berfassung ber Sulze nicht einreihen. Gebhardi meint, es sei D Berginsung einer nach Leuchfeld Antiquit. Michaelsteinenses S. 46 von b Sülze zu Lüneburg 1269 zu "beren Erhaltung und Fortbauung" (für 💆 Tonbamm?) vom Rlofter Dichaelftein entliehenen Summe. Aber Die Er richtung an ben Bergog ift bamit nicht erflart. Bolger meint ), ber Berge habe die Summe vorgeschoffen ober als Rente fteben laffen, und nach b Mange, in ber bas Rapital einft aufgenommen fei, beiße bie Binsentrichtus Bremer Silber. Der Herzog verkauft sie 1276 7) für 400 M puri; sie betra

50 M Silber, von 50 Häusern je 1 M.

Als unwichtige Abgabe ift bas bis 1799 gegebene herzogliche Ruchen falz 8) noch zu erwähnen.

Die ülfmeifter.

Die wichtigste Rolle in der Berfassung der Saline spielen später b

<sup>1)</sup> L. u. 539.

s) 2. U. 559 quamvis de domo Everinge non dentur proventus qui dicunt asne vulgariter, dabuntur tamen de eadem domo ad viam supradictam reddit octo solidorum singulis annis.

<sup>)</sup> Jung, de iure sal. S. 128 u. 29.

**G.** 8.

<sup>6)</sup> Ofterbl. 1861 S. 18.

<sup>7)</sup> Q. U. 118.

s) Ordin. S. 8. Kokensolde find 17 sus Solteg, .... und gehören fich nehmen in ber 3. Flube.

Salfmeister, die urtundlich erft 1374 unter biesem Ramen vortommen 1). In ben Lüneburger Zunfturtunden ist nicht selten von Meistern die Rebe, die "ihr eigen Wert haben," die ires sulves find; diese heißen in ihrer Bunft Salfmeifter, principales ). So erklart auch Balther ben Ramen richtig: (Staph. 841) "Sülfmeifter, quasi Selbft-Meifter, daß fie fieben tonnen und barfen". Go ficher es ift, daß bie fiebenben Gulfmeifter fpater eine eigne Bilbe bilben, fo beruht boch ihre Bugehörigfeit zu berselben nicht auf Runftfertigfeit im Salgtochen, einer Arbeit, die fie vielmehr ben fogenannten Gultern überließen, sondern auf dem Besit ber Siedegerechtigkeit verbunden mit Eigengut an Bfannen. Rur letteres tonnte Die Siebegerechtigfeit wirklich sichern, benn ber Andrang zur Besiedung, mit ber ber einträgliche Salzhandel fich naturgemäß verband, war unbedingt sehr groß. Und im Berlauf ber Jahrhunderte wuchs noch die Bebeutung ber Siedegerechtigkeit. Ber fein Rapital in einer Pfanne anlegte, tonnte famt feinen Erben nicht mehr aus der Bahl berer vertrieben werben, welche einen Anspruch auf Pfannenpachtung besaßen; wer Siebegerechtigkeit und Gulggut hatte, erhielt baburch auch bas Recht, über bie wichtigfte Angelegenheit ber Stabt, bie Saline, ein Bort mitzureben, folglich Anspruch auf Gip im Rat, ber hauptvertretung ber Sulzbeguterten. So verketten fich icon zwijchen 1150 und 1200 eine Angahl Burgerfamilien zu einer erblichen Inhaberschaft von Siebegerechtigfeit und Pfannen und jugleich jur Ratsfähigfeit. In ber Lifte ber Ratmannen, wie fie feit 1250 urfundlich gegeben ift, finden sich febr wenige Ramen, bei benen nicht Gulggut ober bie um 1200 eben fo wichtige Reugenicaft beim Besitwechsel von Bfannen nachzuweisen ware, und gerabe bie Familien, bei welchen bies nicht möglich ift, verschwinden bald wieder aus ber Reihe ber consules. Alle Pfannenpachter und Besitzer, Die wir bis 1250 tennen 3), find gleichzeitig unter ben Beugen ber Lüneburger Urfunden aberhaupt zu finden, und biefe Beugen wieder muffen ibentiich sein mit ben erften Ratmannen. Reben andern Urfachen gur Ratsfähigfeit ift fomit bis 1300 ber Befit von Salgpfannen und Siebegerechtigkeit als minbeftens bie vornehmfte für Luneburg zu betrachten; nur ein Rateberr ericheint im Stadtbuch als Flandernfahrer, Joh. Hudzenvleth 1); einer, Heyne Biscule 1), scheint burd holghandel reich zu werben, bis er die Siedegerechtigkeit bagu erwirbt. Reiche Sandwertsmeister scheinen fich vorzüglich in früherer Beit auf Bfannenpachtung gelegt zu haben. Soweit Pfannenbesieder in den ältesten Urkunden genannt werden, erscheinen sie ftets als Burger ober als Ministerialen, die m Burgern werben. 1227 ift unter ben Beugen für ben Sieber und Bfannenhern Olbern ein Baltherus pellifex 6); der Pfanneninhaber Ricward übt

3) Bobemann, Die ältesten Bunsturfunden Lüneburgs, S. 34: also in vortyden in unseme werke 80 sulvesheren belevet syn .... bidden wy, dat nement synes sulves werden schal, sunder he hebbe ersten etc.

<sup>1) 2.</sup> U. II. 820 Dhe vorbate, dhe dhe sulfmestere gheven scolled dem rade.

<sup>\*)</sup> Olibern 1225 als cives bei der Einlösung des Sillzholls, ebenso 1228, 1239, L. 41, 45, 62. Jordanus filius Ade 1244 L. U. 66. Der Albertus cives, von dem 1233 Doberan eine Psanne kauft, ist vielleicht schon identisch mit dem Zeugen Albertus von 1200, L. U. 31, oder mit Albertus Sodmester 1205 L. U. 34, oder Abbo 1219—1228.

<sup>&#</sup>x27;) Stadibuch 1296; 49 21, 51 12.

<sup>5</sup> Stadtbuch 38 10 soll jemand 30 M für 100 Faden Holz an ihn zahlen; 41 13 sollen ihm zwei andere 100 Faden liefern.
9 Rich. 43.

1239 fein Sandwerf weiter als Schufter für bas Rlofter 1). Die Befiedun erforderte ja vor allen Dingen eine gewiffe Rapitalfraft zur Lohnung de Arbeiter und gur Leiftung der fpater aufzugablenden Abgaben, gweitens bi Möglichfeit, bas Salz im Sandel vertreiben zu konnen. Es ift fraglich, o um 1240 ber Rürschner und Schufter Sit und Stimme im Rat gehabt batter wenn fie nicht jugleich Gulfmeifter gewesen waren. Sicher gaben fie if Sandwerk auf, sobald das Salzgeschäft fie zu fehr in Anspruch nahm. Spate ift ber Besig ber Siebegerechtigfeit fur ben Ratsftuhl ausschlaggebend, verjehe mit einer gewiffen Rudenbedung an eigenem Pfannengut; Die Beuteordnun bon 1565 rechnet ftets bamit, bag ber Gulfmeifter eignes Pfannengut "aus gutun" hat. Der Erwerb von blogen Salzrenten ohne Pfannen ift feir Urfache, sondern nur zufällige Begleiterscheinung der Ratsfähigfeit, lediglie ein Zeichen von Reichtum. Bahrend ber Erwerb von Teilrenten aber at einer ancilla 2) möglich ift, wird die Erlangung ber Siedegerechtigkeit bei be Bererbung ber Bfannen und bem gewaltigen Steigen ber Pfannenpreise imme schwieriger. Bon 1300—1370 treten noch einzelne neue Familien in de Rat, so namentlich bie später so mächtigen Springintgub und Semelbeter Semelbefer, der erft 1362 in der Ratslifte auftritt, ift ichon 1301 Sal händler. Aber enger und enger schlieft fich ber Kreis ber falgfiedende Geschlechter; in machsender Macht bestimmen fie die Geschicke ber Stadt, d ben Berzögen oft mit Gelb auszuhelfen hat, bis fie wohl bald nach 137 feine neuen Familien zur Pfannenpacht mehr zulaffen und die Ratsfige fi fich allein in Befchlag nehmen. Dann find Rat und Gulfmeifter ibentifd bann erscheint auch ber Titel Gulfmeifter in Urfunden.

Kür die Meister der Handwerkergilde findet sich im Unterschiede von den Inhabern der Salzpsannen in den Lünedurger Urtunden weiterhin ein ähnliche Bezeichnung, sulves hor. Siehe Bodemann 36°): Welk bodeksyn eygen werk...houwen wil, de scal den sulves heren eres werk (eine) kost geven. Dagegen schwören die Böttcher 1437 einen Eid jegenncardicheit der sulfmestere und der soltstoters. Wahrscheinlich hieße die Handwerksmeister ursprünglich auch sulfmestere; als sich nun diese Beichnung für die Pfannenpächter einbürgerte, wandelte man vielleicht der Namen jür die Handwerksmeister, um sie von jenen zu unterscheiden.

Es folgen zum Vergleich 3 Listen, die der Ratmannengeschlechter von 1250, wo sie urkundlich als consules bezeichnet werden, dis 1370, m Angaben über nachweislichen Pfannenbesit, dann die der Salzhändler un wahrscheinlichen Sülfmeister nach dem Stadtbuch, endlich die der Pfannenbesitzer, bei denen kein Sitz im Rate nachzuweisen ist. Pfannengut ist m bezeichnet; ein \* neben den Namen der ersten Liste bedeutet, daß derselb Rame auch in der zweiten vorsommt, ein † beim Pfannengut ist m ungedruckt Lüneburger Urkunde.

<sup>1)</sup> E. U. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Ungedr. E. U. bon 1310. <sup>3)</sup> Vergl. auch S. 21.

#### 1. Lifte ber Ratmannen.

|                   |                                             | 1. Sifte vet oratmi                     | innen.                 |                              |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 26                | danerud im Rat                              | Rame                                    | Jahr des<br>Auftretens |                              |
| <b>ઝ</b> લુંબુંદ. | bleibt dauernd im<br>Rat                    | Abbenborg                               | 1282                   | † 1290 🗆                     |
| Siel              | he de Toppenstede,                          | (Abebolbus                              | 1280                   |                              |
| 0.0.              | 1278, Febr. 21.                             | Abelholdus                              | 1282                   |                              |
| ðeiðá.            | verschw. nach 1300                          | Albus * (Witte)                         | 1291                   | Beuge 1253, Q. U. 76         |
| » (1.3.1.)        | fest fich vielleicht in                     | Undreas                                 | 1282                   | <b>∑</b> , 1200, ∞. α. 10    |
| •                 | de Arena fort                               | *************************************** |                        |                              |
|                   | bleibt im Rat                               | de Arena*, Subige                       | r 1254                 | † 1290 🗌 1263,               |
| •                 |                                             | (vam Sanbe)                             |                        | L. U. 88 a                   |
| ,                 | verschw. nach 1300                          | Aurifaber,                              | 1260                   | Beuge 1247, 2. U. 67         |
|                   | ,,                                          | Berbewarbus                             |                        | , i                          |
|                   | " bor 1300                                  | Bertoldus                               | 1262                   |                              |
|                   |                                             | Bertoldi*, Joh.                         | 1271                   | 1290, Metl. 2078 🗌           |
|                   | bleibt im Rat                               | Beve *, Johannes                        | 1290                   | •                            |
|                   | verjchw. bald                               |                                         | 1329                   |                              |
|                   | " bor 1300                                  | Bischoping, Joh.<br>de Blekede, Joh.    | 1271                   |                              |
|                   |                                             | Burmefter *, Thib.                      | 1289                   |                              |
| ,,                | " sehr bald                                 | de Cellario, Sinr.                      |                        |                              |
|                   | " sofort                                    | de Cuna, Thib.                          | 1295                   | † 1294 🗌                     |
| ,                 | bleibt im Rat                               | Dide, Joh.                              | 1289                   | † 1285, Febr. 1. 🗌           |
| ,                 | verschw. sofort                             | de Dutden, Thid.                        | 1261                   | Beuge 1228 be Dhube L. U. 45 |
| •                 | " vor 1300                                  | be Eylbete, Sifr.                       | 1295                   | •                            |
| •                 | " nach "                                    | Eleri, Ludolf                           | 1250                   |                              |
|                   | " sofort                                    | Fortis, Heinrich                        | <b>126</b> 0           | 1261, L. U. 86 🗌             |
| •                 | bleibt im Rat                               | Garlop, Gerh.                           | 1273                   | Stadtbuch 1363 🗌             |
|                   | berjchw. vor 1290                           | <b>Serbertus</b>                        | 1260                   |                              |
| •                 | • •                                         | Gerberti, Thib.                         | 1273                   |                              |
| •                 | , 1270                                      | Godehardus                              | 1250                   | Beuge 1250, Waler. 38        |
| •                 | bleibt im Rat                               | hartwici*, Ludov.                       |                        | 1334, Wid, 377 🗌             |
|                   | verschw. bald                               | Haffeto                                 | 1342                   | 1365, L. U. 569 a 🗌          |
| "                 | " sofort                                    | Helmoldi, Joh.                          | 1292                   |                              |
| •                 | vielleicht fortgesetzt<br>in de Toppenstede | Herberus                                | 1271                   |                              |
|                   | verschw. vor 1300                           | be Hertesberge, Thi                     | b. 1288                |                              |
|                   | fest fich in Hoperi                         | (Hogerus                                | 1260                   |                              |
|                   | fort                                        | (Hogeri, Joh.                           | 1290                   | 2. U. 96 honger be           |
|                   | 1000                                        | (# - B )                                |                        | Pomerio 1264 Beuge           |
|                   | verschw. nach 1300                          | Holle, Albertus                         | 1271                   | Beuge 1228, L. U. 45         |
|                   | balb                                        | de Honouvere                            | 1254                   | V 0                          |
|                   | " vor 1300                                  | Hoppenfac, Lub.                         | 1288                   |                              |
|                   | bleibt im Rat                               | Soth*, Hinricus                         | 1288                   | via 2. U. 559                |
|                   |                                             | Honte, Sifridus                         | 1286                   | Stadtbuch 1368               |
|                   | verschw. nach 1300                          | Hudzenvlet                              | 1295                   | <b>,</b> - · · - <del></del> |
| •                 | " fofort                                    | Jatobi, Hoyer                           | 1250                   |                              |
| 30                | nter, Lüneb. Saline.                        | - · • /                                 |                        | 3                            |
|                   |                                             |                                         |                        | J                            |

| Ðb     | dauernd im Rat                             | Rame                               | Jahr bes<br>Auftreten | _ 31111111111111            |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Вејфі. | verschw. sofort                            | Institor, Bertold. fiehe Bertoldi  | 1250                  | Beuge 1250, B               |
| *      | " vor 1270                                 | Jordanus                           | 1254                  | Zeuge 1219,<br>Walsr.       |
| n      | , , 1300                                   | Rind*, Henricus<br>(Puer)          | 1277                  | 22                          |
| W      | " sofort                                   | Rindischeman                       | 1306                  | † 1318, XII.                |
| *      | " vor 1270                                 | Lamberti, Joh.                     | 1250                  | L. U. 73 Zeuş<br>Lamb. insi |
| "      | bleibt im Rat                              | Longus, Bertold.                   | 1261                  | Stadtbuch 133               |
|        | verschw. sofort                            | be Lubete, Nicol.                  | 1250                  | Beuge 1250, 2               |
| *      | bleibt nicht lange                         | Lubberftebe, Gerh.                 | 1335                  |                             |
| *      | " im Rat                                   | de Luchowe, Borch.                 | 1318                  |                             |
| •      | verschw. vor 1280                          | Ludolfus<br>(de Stenbike?)         | 1269                  |                             |
| "      | " " 1300                                   | de Melbeke, Joh.                   | 1269                  | 1280, 1282 ♀<br>u. † □      |
| •      | " " 1270                                   | Meßing, Hinr.                      | 1250                  | Beuge 1250, !               |
| "      | bleibt im Rat                              | Miles, Chrift.<br>(Ribber)         | 1287                  | Stadtb. 1334—               |
| n      | , in brei<br>Linien                        | de Molendino<br>(van ber Möhlen)   | <b>1288</b>           | Stadtb. 1352,               |
| ,,     | verschw. vor 1300                          | Munter, Egge.                      | 1275                  | Beuge 1218, §               |
| "      | " nach 1350                                | de Repe, Fred.                     | 1308                  |                             |
| •      | viell. identisch mit<br>Ryebur de Ullessen | Nyebur, Jak.                       | 1308                  |                             |
| "      | verschw. vor 1270                          | be Niemarket<br>(Novo Foro)        | <b>1250</b>           |                             |
| n      | n n                                        | Nypere, Gerh.                      | 1263                  | Beuge 1225<br>L. U. 41,     |
| ~      |                                            | be Odeme, Nik.                     | 1262                  |                             |
| "      | " sofort                                   | Olbern                             | 1269                  | 1264, L. U.                 |
| **     | bleibt im Rat                              | Om, Johannes                       | 1262                  | L. U. 404                   |
| "      | verschw. bald                              | de Parchem, Henr.                  | 1303                  |                             |
|        | " nach 130()                               | Paron, Nicol.                      | 1261                  |                             |
| •      | " sofort                                   | Paribami, Nic.                     | 1270                  |                             |
| n      | bleibt im Rat                              | de Penpe, Joh.                     | 1355                  |                             |
| "      | zwei Linien 1370                           | de Ponte, Jat.<br>(van der Brugge) | 1338                  | Q. U. 547                   |
| "      | verschw. vor 1290                          | de Pomerio*, Hog. (vam Bomgarben   | 1260<br>)             | L. U. 136, 2                |
| ,      | " sofort                                   | Remensnider                        | 1287                  |                             |
| <br>#  | " nach 1270                                | Ricbern                            | 1261                  | Z. U. 8                     |
|        |                                            | Ricberni, Alard.                   | 1260                  | 1276, L. U.                 |
|        |                                            | Ricberni                           | 1250                  | ,                           |

| <b>Di</b> :                | bauernd           | im Rat            |                                  | Jahr des<br>Auftretens | <b>Pfannengut</b>                       |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ઉ</b> લું <b>ર્</b> છા. | verschn           | o. vor 1300       | Roffac*, Thid.                   | 1270                   |                                         |
|                            |                   |                   | Ruscher, Lub.                    | 1367                   |                                         |
|                            | ,,                | nach 1320         | be Sacco, Volcm.                 | 1302                   |                                         |
|                            |                   | seit 1355         | de Salina*, Hartw.               | 1295                   | 1293, Stadtb. 8 🔲                       |
|                            | in zwe            | i Linien          | (v. ber Sulten)                  |                        | 1360 u. 61, Stadtb. 🗌                   |
| •                          | bleibt            | im Rat            | vam Schiltsten *,<br>Alard.      | 1276                   | Beuge 1243, &. U. 65,<br>+ 1282 □       |
|                            |                   |                   | seghardus *                      | 1291                   |                                         |
| •                          | **                | n n               | <b>(Segheharbi</b>               | 1298                   |                                         |
|                            | verschn           | o. sofort         | be Selben, Epleman               | * 1317                 | † 1287, 1294 Stabtb. 🗌                  |
|                            | bleibt            | im Rat            | Semelbeter *, Joh.               | 1362                   | 1361, L. U. 547 🗌                       |
|                            |                   |                   | Springintgub,<br>Thiber.         | 1362                   |                                         |
| •                          | bleibt            |                   | Sotmester, Wasm.                 | 1277                   | Beuge 1205, &. U. 34,<br>† 1291 □       |
| •                          | verschn           | o. fofort         | Stenbete *, Lubolf               | 1290                   | 1271, L. U. 110 🗆                       |
| •                          |                   | por 1300          | Stufen, Hoger                    | 1261                   |                                         |
|                            |                   |                   | de Sulta, Wasm.<br>(de Salina)   | 1280                   |                                         |
| •                          | ,                 | fofort            | Swider, Georg                    | 1303                   | 1264, L.U.95, †1268                     |
| •                          |                   | •                 | Symundis, Thid.                  | 1271                   |                                         |
| n                          | bleibt            | bis 1350          | Todonis, Joh.                    | 1250                   | L. U. 79, Zeuge 1257,<br>Stadtbuch 1365 |
|                            |                   | mit Unter=        | van Toppenstede,                 | 1277                   | Isenh. 275, 1361 u.                     |
|                            | brechui           | ng                | Herb.                            |                        | 1364                                    |
| •                          | verschu           | o. vor 1300       | van Udeffen, Joh.                | 1276                   |                                         |
|                            | *                 | <b>" 127</b> 0    | ante Valvam, Joh.                |                        | Zeuge 1267, L. U. 102                   |
| *                          | *                 | . 1320            | Berdewardus<br>(fiehe Aurifaber) | <b>126</b> 0           |                                         |
|                            |                   | fofort            | Vestis, Sifrid                   | 1302                   |                                         |
| •                          | bleibt            |                   | Bintlo, Lud.                     | 1354                   |                                         |
|                            | bleibt,<br>zwei L | 1361 in<br>Sinien | Biscule, Lub.                    | 1289                   |                                         |
|                            | perich            | v. vor 1320       | (Bolcmar                         | 1261                   |                                         |
|                            | 440,490           |                   | (Bolcmari*, Thid.                | 1292                   |                                         |
| •                          | *                 | iofort            | Bulvete, Joh.                    | 1262                   |                                         |
|                            | •                 | um 1320           | Weddissen, Joh.                  | 1303<br>1327           |                                         |
| •                          | *                 | sofort            | Wegeman, Herm.<br>Wiboldus, J.   | 1273                   |                                         |
| •                          |                   | <b>"</b>          | Wilbold                          | 1269                   |                                         |
| n                          |                   | nach 1270         | Wicbern                          | 1263                   |                                         |
|                            |                   | sofort            | Wicbert                          | 1261                   |                                         |
| ,                          | -                 | por 1320          | Willeri*, Gerard.                | 1304                   | † 1297, L. U. 569 a 🗆                   |
|                            | <b>"</b>          | n n               | de Witinge, Elver.               | 1273                   | , ,                                     |
| •                          | -                 | " "               | Wolberti, Alb.                   | 1297                   |                                         |
|                            | bleibt            | bis 1340          | Babel*, Bernard.                 | 1250                   |                                         |
|                            |                   |                   |                                  |                        | ***                                     |

| Lift | e der S | alzbi       | inble | er beziehungsweise Sülfmeister 1) nach bem                                          |
|------|---------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1290 | Stabtb. | 21,         | 21    | Borgher, Bürger aus Lübed, foll Joh. v. 12 Laft Salz liefern.                       |
| 1291 |         | 23,         | 20    | Herm. Albus* und Leon. Hanenvot haben<br>Travenemunde 47 choros vertauft.           |
|      | •       | 23,         | 12    | Horgher (s. oben) 100 chor.                                                         |
|      |         | 25,         | 35    | Segehardus * soll Otto Hartwici * für :<br>liefern ex parte abbatis de Luneborch, ( |
|      |         | 0.6         | 95    | meifter desselben.                                                                  |
|      | •       |             |       | Eyleman* und Joh. Beve* sollen Thid. 8 oder für soviel Salz geben.                  |
|      | •       | 28,         | 19    | liefern.                                                                            |
| 1292 | •       | 31,         | 5     | hinr. hoth* und Sohn sollen Rif. Puer 4 40 chor. bezahlen.                          |
| 1293 | _       | 39,         | 9     | Joh. Borghere foll Hartw, Bolcmari* 90 c                                            |
|      | ,       |             |       | helmold und Frau bekommen von hartw<br>8 Bf. zur Befiedung.                         |
| 1294 |         | 42,         | 5     | Joh. Handorp schuldet Herm. Albo* für &                                             |
| 1237 | *       | 43,         |       | Albert. filius Eplemanni* überläßt Gh                                               |
|      | "       | <b>4</b> 0, | •     |                                                                                     |
| 1005 |         | 4 2         | 19    | 4 Pf. zur Besiedung.                                                                |
| 1295 | *       | 40,         | 13    |                                                                                     |
|      |         |             | _     | 10 Last zahlen.                                                                     |
| 1301 | *       | 67,         | 8     | Joh. de Evendorp foll an Alb. Semelbet                                              |
|      |         |             |       | für Salz bezahlen.                                                                  |
|      | n       |             |       | Ebenso Seinete Olrici 54 M.                                                         |
| 1305 | #       | 76,         | 33    |                                                                                     |
|      |         |             |       | für Salz bezahlen.                                                                  |
|      |         | 77,         | 4     | Joh. Olrici schuldet Joh. de Wenden 90 A 60 chor.                                   |
|      |         | 77          | 7     |                                                                                     |
|      | •       | 77,         |       | honger Alepelhorn foll 32 choros bem bezahlen.                                      |
| 1315 | *       | 92,         | 4     | Nit. und Alb. Molnere schulben Marqu 33 chor.                                       |
|      |         | 92,         | 7     | herm. de Stenbele aus Lübed schuldet Tobele                                         |
|      | "       | U2,         | •     | 811/2 M für Salz.                                                                   |
| 1317 | *       | 94,         | 2     | herm. de Barbewich und helmold Remete (vi mit Remensniber *?) find 150 M für Cal;   |
|      | •       | 94,         | 20    | Dieselben sollen 60 chor. liefern an Alt                                            |
|      |         |             |       | bes Herrn Ludw. de Sancto Spiritu.                                                  |
|      | *       | -           |       | Burmefter* und Stenbefe* follen Alb. v 60 chor. liefern.                            |
|      | "       | 95,         | 16    | W. von Bardowied und Sohn (f. oben) Helm. Remeten 112 chor. liefern.")              |
|      |         |             |       | at Place and talk to be and the second                                              |

<sup>1)</sup> Die Namen mit \* sind zugleich in der Ratsliste vertreten.
2) Wahrscheinlich bezieht sich auch die Zahlung anderer großer Ge Stadtbuch auf den Salzhandel. Dann ware diese Liste zu vermehren. E 1291 Alard. Schiltsten\*, Lud. Stenbite\* und Thid. Bolcmari\* für lieferung gut.

Lifte ber Pfannenherren, bei benen ber Sit im Rat nicht nachzuweisen ift.

Bernardi Stadtb. 1353.

be Merica (von ber Beibe) Stadtb. 1363.

Rocswale Mich. 377 1334.

von Ravenstebe 2. U. 31 1205.

Joh. Ebeber " 404 1342.

Benethusen " 121 1276.

Mato Horneman Stadtb. 107, 18.

Bartholomaus † 7. Sept. 1297 (vielleicht ibentisch mit Bertolbi \*?).

Die enge Berbindung von Ratsfähigkeit mit Pfannenbesitz und Siedegerechtigkeit schon vor 1300 tann hiernach wohl als erwiesen gelten.

Bon ben Sulgarbeitern, die fich später in Gilben zusammengeichloffen zeigen, ift bis 1370 fo wenig zu erfahren, daß fie in diesem Überblid nicht mit hineingezogen werden konnten.

#### III. Die Rentenerträge.

Borbure.

Bieviel und in welcher Beise die Sülsmeister den Pfannenherren Pacht zu entrichten hatten, läßt sich am frühesten an vier Urkunden des Michaelisskofters, Berträgen des Klosters mit dem Bürger Olbern und dessen Söhnen, versolgen. Olbern und filii eins sind 1227 vom Abt und Konvent eingesett 1) als "Berwalter der Kircheneinkünste auf der Sülze nach dem Geset, welches zu deutsch vorhur (Bermietung) heißt". Der Ausdruck vorhur kommt schon 1205 vor; der Probst des Klosters Lüne") soll die Frauenstiege, ohne daß die Bereindarung, welche vorehure heißt, den omnibus in sulcia possidentibus stgenüber nötig wäre, sine vorehure interposita, einem tauglichen Menschen übentragen, also in Besiedung geden dürfen. Der Herzog und die Gesamtkeit der Pfannenherren verzichten also zugunsten des Klosters auf ein Mietzsch. Ein Mietzeld wossur? Schwerlich für die Pfannen, die ja, wie oben stzigt wurde 3), Eigentum der Sülsmeister waren, also doch wohl für die gelieserte Sole.

Gegen diese lette Annahme streitet jedoch, daß die Pacht für die Sole in der schon angesührten Urkunde von 1227 sowohl wie in allen späteren Urkunden als eine bestimmte Zahl von Wispeln Salz in jeder Flut sestgesetzt wird, und fernerhin die Tatsache, daß neben dieser Salzadgade von vorehure als einer Leistung in Geld<sup>4</sup>) die Rede ist. Nun berichtet die Ordinantie S. 6 don einer Entrichtung, die neben der Pacht herläust und als eine Art Aufschaggeld zu letzterer erscheint, als eine Vormiete schon für das nächstsolgende

<sup>1)</sup> Mid. 43 provisores reddituum ecclesie in salina constitutorum ea lege que vulgo vorhur dicitur.

mittendi eadem bona (bie Frauenstiege) sine omni conventione, que in vulgo vorehure dicitur, interposita homini, quem sibi et ecclesie cognoverit utiliorem.

Vorehure dicitur, interposita homini, quem sibi et ecclesie cognoverit utiliorem.

3) S. 64. Einmal allerdings fommt der Ausdruck panhure vor, 1247 Mich. 57 in festo Thome XVIII denarios pro panhure. Dies crscheint jedoch als Aussachtefall.

<sup>4) 1250</sup> Mich. 69a. Das Kloster zahlt summam pecunie que nobis ex hoc debebatur quam vulgo dicunt vorhure.

Jahr, der vorbate: "Borbathe ist nichts anders als die Saur, dar de Sulfmeister Bannen vor empfangett up dat thotamende Jahr". Die all Benennung für biefe Beuer, Die Borbate, ist sicherlich die Borbure; soball von Borbate die Rede ift, verschwindet die Borhure. Sie verschafft gleich jener ben Rechtstitel') fur bie Besiedung; fie wird jedes Jahr neu ber einbart 2), unter Umftanden auch erlaffen 3). Man leiftete fie jum Teil bem Bergoge als bem Sauptherrn auf ber Gulge, fpater ber Befamtheit ber Gulgbegüterten als ben Grundherren, und zum andern Teil bem befreffenden einzelnen Pfannenberrn.

Borbate.

Nach 1273 heißt das Aufschlaggeld nicht mehr vorhure, sondern vorbate, Borgebot 1). Der Rat, ber nach bem feierlichen Bergichte bes Bergogs auf Borrechte in ber Saline mehr und mehr die Befamtheit ber Pfamenherren vertritt, nimmt die eine Salfte in Anspruch 5), während die andere nach wie bor ben Pfannenherren 6) verbleibt. Die Borbate fteigt zu einer gewaltigen Sobe 1) (bis sum Bralatenfrieg auf 100 M), wird ftets als wichtiger Teil bei ben Ginfünften bes Pfannenherrn aufgegählt und fruh im Jahre vereinbart. bamit die Galghandler barnach auf die Beit des Beringsfangs nach Schonen ziehn 8) und bort ihre Preise vereinbaren konnen. Gie war ficher in Sanden bes Rats ein Mittel, neue Familien vom Sieben abzuhalten.

Freund:

Aber mit biefem einen Zuschlaggelbe mar es balb nicht genug. Wem ein Gulfmeifter allein jahrelang 8 Saufer inne hatte wie Beinr. Lange im Bralatentrieg, wenn ein anderer Sulfmeister, wie S. be Salina, felbft icon 8 Pfannen befaß, fo mußte es für die übrigen Siedeluftigen oft febr fcmer werden, 4 Pfannen zusammenzubringen, und fie zahlten barum lieber noch ein Aufgeld, das später Freundschaft, auch heimliche Freundschaft oder lesmodichait heißt, bis 1370 urfundlich aber nur in unbestimmten Ausbriiden als fructus, proventus 9) aufgeführt wird. Die Ordinantie berechnet die Freundschaft auf burchschnittlich 60 M ohne Beschent.

9) 1310 Stabtb. 83, 20 Nik. obtinebit sartaginem pro sale decoquendam

sine aliqua (solutione) quam tor hure dicitur.

b) 2. U. II. 820 Dhe vorbate, dhe dhe sulfmestere gheven solled dem rade. Ebenda 881: allejarlikes na deme menen lope uppe der ... sulten gheven se uns

1) 1368 3fenh. 292 mindeftens 56 M luneb.

a) Quaedam S. 860 De ... vörbate ward gesettet Jacobi (25. Juli) immeder schonenvahrer willen, doch so steiht se ersten an to Wynachten. Auch Descr.

S. 21 vorbate zu Jacobi, propter Reisam in Schone.

<sup>1)</sup> Mich. 43 ea lege que dicitur vorhur.
2) 1293 Stadtb. 38, 20 für 12 M. Lüncb. 8 sartagines decoquendas at Nat. Dom.

<sup>4)</sup> Ordin. S. 6 Item vor Reiten plag man die Borbate gemeinliken so hoch zu maken, als dat negst vorgangene Jahr 2 chor Solde . . . gegulden, hernach ist höher

<sup>6) 1359</sup> Stadtb. 168, 8 hat die Bfannenbesitzerin bas Recht tollendi vorbate et boninge similiter et flumina.

<sup>9) 1359</sup> Stadtb. Pfanne cum omnibus suis redditibus, fructibus, proventibus et boningis. Solche Freundschaft ist vielleicht darin zu erblicken, daß 1294 Stadtb. 43, 7 Gher. Willeri accommodavit domino Alberto . . . . 26 M Hambden. pro quibus dominus Albertus commisit Gher. Willeri 4 sartagines in salina sub hac forma, quod Gherardus a Nat. Dom. proxima ventura ad duos annoretinebit sub se ipsas 4 sartagines. Dies Gelb foll bei Rüdgabe ber Pfannen aus zurüdgegeben werden. Bergl. auch Stadtb. 31, 19. Die Beuteordnung von 1565 veranichlagt die Freundschaft auf 150 M, unter Sülfmeistern auf mehr.

Alle diefe Bablungen aber verschafften nur die bloge Siedegerechtigfeit: Dir fommen jest gur eigentlichen Bacht.

Nach der schon angeführten Urfunde (Mich. 43) von 1227 follen Olbern und feine Gohne nach ihm unter ber Bedingung für die Rirche fieben, bag he von zwei halben Saufern = 4 Pfannen in jeder Flut 24 Fuder Salz liefern oder zahlen. Ein Fuber ist 1/3 Wijpel 1) oder chorus; das macht für Pfanne 2 Wispel in der Flut. Noch der "Bericht von Austeilung der Cahlen" 2) nimmt an, daß ber Bachter Die Salfte bes Ertrages abliefere; die Annahme hat wohl immer zu Grunde gelegen. Das Kloster erhielt also jährlich von der Pfanne  $13 \times 2 = 26$  w; Olbern behielt ebensoviel für sich jum Berfauf. 1244 aber bei dem neuen Kontrakt (Mich. 54) heißt es jedoch: on den 4 Pf. in der Flut 10 w, also 21/, w von der Pfanne - nach 17 Jahren  $^{1}$ /<sub>2</sub> w Steigerung  $^{8}$ ). Dazu soll er jest Boninge geben, die damals cen je 4 Stiegen zusammen  $2^{2}$ /<sub>3</sub> w lieserten. Olbern leistet also jährlich von der Pfanne  $13 \times 2^{1}$ /<sub>2</sub> =  $32^{1}$ /<sub>2</sub> w +  $2^{2}$ /<sub>3</sub> w = 35 bis 36 w rund. Diesielbe Uctande ist in einer zweiten Fassung  $^{4}$ ) erhalten, und diese verlagt. noch von ben Sohnen bes Olbern 2 Sug aus jeder Flut für bas Sospital und obendrein 3 Befäße voll Rohlen fur die Armen. Die Tenbeng gur Steigerung ift unverfennbar, gleichviel welcher Entwurf gur Musführung gelangte. Naturalbeigaben tommen in älterer Beit öfter vor; sie scheinen zuerft els eine Urt Freundschaft gezahlt und dann zu einer dinglichen Laft für Haus und Pfanne geworden zu fein. So hat 12475) bas Michaelisklofter in einer Banne 11/4 Pfund Pfeffer gehabt; der frühere Sieder war gewiß ein institor. 1299 ) besitzt ein Ritter als Lehn vom Sot der Saline 4 verder (vielleicht terdel, verdendel, Biertel) Honig. Bielleicht find auch die Haferpfennige

1291 nun gibt Bergog Otto die Flutertrage einer Pfanne in Hopinge 8) für ein Dorf. Diese belaufen fich jedoch nicht mehr auf 21/2 w, sondern auf 3 w quolibet flumine mit bem Recht "), "bas wir in besagtem Baufe über bie Amnuten Bifpel gehabt haben, daß nämlich niemand eine Galglieferung irgend einer Art aus dem genannten Sause entrichtet werden barf, ehe nicht diese 3 Maß . . . unverfürzt übergeben und gezahlt find." Dazu kommen noch bie Gninge, die in allen Dokumenten bei Staph. auf je 2 w angegeben werden; 1261 betragen fie allerdings erft je 1 w 10). Diefe Leiftungen, 3 chori für die Alut und je 2 für die Boninge, setzen sich um 1300 allgemein durch, und

be Bergogs ) auf die Ablösung einer solchen Raturallieferung gurudzuführen.

Die Berhältniffe bauern bis gegen 1300.

Die Muis

<sup>1) 280181. 84</sup> tertia pars chori, scilicet unum plaustram.

Staph. S. 958.

<sup>7</sup> Much 1299 Stadtb. 58, 19 21/2 w.

<sup>4)</sup> Dich. 54a. Rach ber Befchreibung und im Drud ift nicht gu erfennen, welche Kongept und welche Ausfertigung war.

Did. 57. \*) Mid. 161. \*) 2. U. 54.

<sup>9)</sup> Medi. III. 2107, 08, 14.

<sup>7)</sup> Cum ea libertate, quam in dicta domo in prefatis choris percipiendis biblimus, viz. quod nemini salis pensio ex domo nominata quomodolibet suclvator, nisi prins dicte tres mensure . . . integraliter exhibite fuerint

<sup>17) 2.</sup> U. 87.

von da an bleiben fie unverändert bestehen 1). Bei Schwantungen in bei Bachthobe steigen ober fallen Borbate und Freundschaft; bie oben genammter Betrage beigen schlechthin bona salinaria, Bispelgut, optima bona; fie blieber als oldes vloethguth unter allen Umftanben fest. Wird eine Bfanne mit ihner jufammen veräußert, fo beißt fie vollständig, integra 2), und ber Bertauf ge schieht cum omni proventu ober integraliter.

rftüdung Renten.

Daß eine Pfanne integra blieb, tam jedoch außerst selten vor. Seh balb wurden die 3 w vom Pfannenherrn als gesonderte Renten verkauft später auch die Bfanne mit ihren Rechtstiteln getrennt vom Flutgut. Di chori, die der Bächter anfangs in natura gab, wurden wohl sicher seit 1200 in Geld nach dem jährlichen Durchschnittspreise oder nach dem Preise de Salzes in jeder Flut besonders gezahlt's). 1301 wird urkundlich auf der schwankenben Salzpreis bei ben Renten ) bingewiesen. Balb auch verkaufter bie Pfannenherren ftatt ber Rente eines ganzen w Salz, die für viele gi teuer war, Renten eines halben chorus, Fuber- und halbe Fuberrenten; bie auf einige rump ober Suß ging man hinab b). Durch ben Salzhandel tan viel Bargelb nach Luneburg; wir finden hier einen frühen Übergang von be Raturals zur Geldwirtschaft, bei dem die Salzrenten die Rolle von Affien papieren, in Anbetracht ihrer Sicherheit von staatlichen Obligationen spielen Der Salzertrag der Lüneburger Saline ift wahrscheinlich allmählich durd Ausnutung mehrerer Quellen und burch beffere Ginrichtung ber Fahrt un ber Raten gewachsen: für ben Salzvertauf bot ber Beringeversand ber Sanf besonders gunftige Möglichkeiten; der Preis der Pfannen und Renten fleig von Jahr zu Jahr 6), und um 1369 in die Bahlung für eine vollftandigt Pfanne fo boch, daß fie teine Privatperson, sondern nur noch die Stad Lübeck erschwingt 7). Dagegen werben unter Brivaten Teilrenten jeder An von w bis zu rumpones jährlich oft umgesett.

rachop

So tommt es auch, daß die Pfanne gesondert von allen ihren Renten? selbst zu einer Rente wird, daß sie als bloße Lehnware, Besit, horschop, dominium, ja baß bies dominium wieber in Bruchteilen, als 1/g, 1/g, 1/4 dominium veräußert werden fann. Mit ber herschop war nämlich bas Recht ber Berpachtung (locandi, früher committendi) und folglich ber Av fpruch auf Borbate und Freundschaft, meift auch auf die Boninge verbunden Go hat Frau Beten 1359 ein dominium 9) "mit allen feinen Abgaben, Er

<sup>1)</sup> Bergi. folgende Staffel: 1257 L. U. 79 nur 2 w, 1261 L. U. 87 ebenso und jebe Boninge 1 w, 1271 L. U. 110 schon 2 w 1 F., 1299 Stadtb. 58, 19 21/1 v, 1301 Medi. 2759 3 chor. salis, id est integram sartaginem cum choro dimidio.

<sup>2) 1226</sup> Schlöp. cum omni proventu. 1226 & U. 42 integraliter. 1366 Lübect I. 3, 255 unam integram sartaginem, cum dominio ipsius sartaginis, habentem tres choros salis quolibet flumine tollendos.

<sup>3) 2.</sup> U. 38 veranschlagt ben Pfannenertrag in Gelbe. 4) Medl. 2759 3 choros salis, id est integram sartaginem cum choro dimidic in sal. Luneb., sive accrescat sive decrescat ex salis pretio carivri.

<sup>5)</sup> Siehe statist. Nachw.
6) Siehe statist. Nachw.
7) Lüb. I. 3 S. 255

<sup>8)</sup> Zum erstenmal gesondert verlauft wird fie nachweislich in einer ungebt Luneb. Urf. vom 15. Juni 1268, dann oft.

<sup>9)</sup> Stadtb. S. 168 cum omnibus suis redditibus, fructibus, proventibus e boningis, ita quod domina B..... habebat plenam potestatem locan di dominiw predictum cui voluerit et tollendi vorbate et boninge similiter.

trigen, Einkunften und Boningen, sodaß Frau B. Bollmacht befitzt, den belagten Besitz wem sie will zu verpachten und gleicherweise Borbate und Boninge zu erheben". Die horschop ist also an sich eine Rente von bedeutendem Werte. Wird fie ftuchweise verkauft, und geraten die Bruchteile in berichiedene Sande, so muß nur von den Inhabern jemand bestellt werden, der bie Geschäfte in Bezug auf Berpachtung, Festsetzung und Einnahme ber krundschaft, Borbate etc. führt und die Erträge den andern Teilhabern ausschlt. Hierfür hat eine Urkunde von 1368 1) den technischen Ausbruck vontan, wanne dat verdendel der herschop los is (vacat), b. h. ber Siche vorstehe, wenn es neu zu verpachten ift.

Richt nur durch Bertauf von Renten tonnte eine Pfanne ihre Gigen- Belaftung haft als intogra verlieren. Ungemein häufig werden nämlich Pfannen ober u. Pfannen. Amten mit Binsabgaben von jährlich mehreren Schillingen ober Mark belegt, oft von den Eigentumern als Stiftungen an Rirchen und Rlöftern, oft von Teftatorem jur Aussonberung bestimmter Legate, oft infolge von Shulden durch Gläubiger. So bestimmt Herzog Otto 1247 ein Pfund ithtlich aus Sulzeinkunften im Baufe Soberfting ber Rirche 2) in Wittingen, s hat das Michaeliskloster 1247 in einer Pfanne, die es tauft, schon 3 M den. all Zins gehabt ); Belastung burch Legate findet sich auf Schritt und Tritt 1), im Stadtb. nicht selten solche durch Schulden 5). So bleibt selten eine Banne wie die der Lübeder Familie Warendorp 1350 intogra 6), ihre drei Bipel liberi, nullo censu obligati ). Doch werden die Pfannenverkäufe mit bem Bachstum bes Teilrentenumsates überhaupt sehr selten.

Rach 1273 tommen zu ben angegebenen Renten noch die 3 w in jeder Bona ducis Aut, die der Herzog sich uach dem Berkauf der neuen Sulze von jedem house auf ber alten entrichten ließ, die auch urkundlich von den 4 häusern geleistet werden, welche 1273 noch nicht mit aufgezählt find. Sie heißen bona ducis, hertogengut, und liegen im Gegensatzu ben älteren Renten, die nun als oldes vlothgud, bona antiqua ) bezeichnet werden, nicht in tuer bestimmten Pfanne, sondern in tota domo. Sie sollten dem Bergoge lant der Urkunde von den Pfannen herren geliefert werden, aber offenbar liefen biefe fich die Abgaben billigerweife von den Gulfmeiftern entrichten.

<sup>1)</sup> Rent. 292. Albert Soute vermacht 1/s herschop zweien Brübern, bavon foll ur einer dat dordendel vorstan, wanne it los is, und seinem Bruder Die Balfte bn Rente, ber Borbate und ber Boninge bieses Drittels jahrlich geben. Gin zweites Prittel berselben herschop vermacht er an die hi. Geiftfapelle; bes Rats Schreiber foll vorstan, wanne id los is. 1/4 dom. sest er bann noch zu verschiedenen Einzellegaten m Gesamtbetrage von mindestens 9 M den. aus; zwei Berwandte sollen von diesem Sientel noch erhalten wes id beter is wen de vlode enes fuders soltes. Semelbeker ol vorstan.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Fienh. 19. <sup>5</sup>) Mich. 57.

Ienh. 104, Medl. IX. 5824, Mich. 490 u. a. 1291 Stadtb. 1 F. in vero weddescath pro 20 M. Hamb. Auch S. 46, 15 u. a. 9 Einmal 3 dominia von Balerobe, Baler. 159.

<sup>7)</sup> Rach ber Urfunde bei Levert. 160 von 1263 verliert übrigens eine Bfanne hte Eigenschaft ale integra nur durch Bertauf von Bifpelrenten, nicht durch Belaftung mit fins. Dort heißt es: In Mettinge 2 sartagines integras ... de quibus reddemus ammatim pro censu 4 marcas denar.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) L. U. 569., Stadtb. 1339 und 1335, S. 110.

Geit 12891) tommen biefe Renten burch bie Bergoge in Umlauf und find feitbem vielfach in Urfunden zu verfolgen.

Boltswirtschaftlich von hohem Interesse ift die allmähliche Steigerung ber Bfannen- und Rentenpreise, über welche hier eine Uberficht folgen moge.

fiberficht 2).

| I.           |          |         | I                 | I.        |  |  |  |  |  |
|--------------|----------|---------|-------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Die Bfanner  | npreife. | Di      | Die Rentenpreise. |           |  |  |  |  |  |
| 1231 120     |          | W       | ifpel             | Fuber     |  |  |  |  |  |
| 1268 500     | ) " "    | 75—68   | M den.            | 28 M den. |  |  |  |  |  |
| 1290 bis 600 |          | 200     | 11 11             | 45 " "    |  |  |  |  |  |
| 1320 -       |          | 300     | " "               | 100 " "   |  |  |  |  |  |
| 1350 —       | _        | 350-450 |                   | 120 " "   |  |  |  |  |  |
| 1369 —       | -        | 600     |                   | 140 " "   |  |  |  |  |  |

#### Ertrag einer Bfanne um 1290.

Kapitalwert 600 M. Also Berzinsung zu ungefähr 90%. Für 1317 ift noch einmal ber Salgpreis im Stadtb. angegeben ").

#### Ertrag um 1317.

Rapitalwert 900 M. Also Berginsung zu 10 %.

Bu diefen Beranschlagungen im Berhaltnis fteht die Berechnung bei Bfannenertrags in einem Lubeder Testament 8). Dort follen 1 Bf., 1 w und 4 M jahrliche Gelbrente für 4 Stipendien zu jährlich 20 M Ginnahme ge nugen; Die Bfanne tragt also ungefahr 60 M Dies mag als Gegenbrote zu obigen Aufftellungen bienen. Leiber ift wegen mangelnder Angabe bes Salgpreises feine Berechnung fur 1370 gu machen.

Unfolien ber Utannen. herren.

Einmal wird bas Einfommen ber Pfannenherren burch Bautoften be trachtlich geschmalert sein, als 1330 nach ber bei Sagittarius angeführten Chronit die ganze Gulze abbrannte. Brande ganzer Gulzhäusergruppen werben in ber Schomaferchronif oft verzeichnet 9). Für 1291 finden fic

<sup>1) 1289</sup> Sub. I. 113. 2 choros in domo Glus. in quatuor sartagin. 2. 11. 194 tres choros in tota domo S. 1293.

Siehe statist. Angaben.
 Stadtb. 38, 20.
 Stadtb. 22, 33 werben 100 chori für 100 Talente hamb. verlauft und diese gleich 129 M lineburg, gerechnet. Also Breis eines Wilpels rund 11/2 M.

18 2 w gerechnet, jumal die Bordure wahrscheinlich zu niedrig angesept ik.

19 5. 95, 6. Einmal der w zu 30 sol. hamb, einmal zu 2 M hamb.

1 Stadtd. 95, 25.

<sup>5)</sup> Levert. 431 von 1309.

<sup>9 3.</sup> B. 1398 brennt ju Beihnachten Suning, am 14. Februar Duttmering ab, 1470 in ber Ofternacht 8 Saufer, 1486 gu Oftern 7 Saufer.

lande Hauspreise im Stadtbuch angegeben, allerbings für Haus, Hof id Word.

> 25 M luneb. Den. 16 2 sol. n 3 6 " 25 und 31 um 1292.

Eine casa bagegen toftet 5 M 2 sol. Die Gulabauser muffen wohl groß wie ein Wohnhaus, sicher wertvoller als eine casa gewesen sein. elleicht betrugen die Ausgaben für Bau und Besserung doch durchschnittlich M im Jahre.

Intereffant ift es, ben Wert anderer Salzwerke und ben Ertrag von Bergleichmit merenten mit ben Luneburger Sulzbriefen zu vergleichen.

anberer

1195 toftet eine Pfanne in Reichenhall 1) 80 M Gilber und 20 montani, tere nach Du Cange ein Adermaß. Dies ware ein bedeutend höherer Ertrage von Sausrenten. ris als ber einer Luneburger Pfanne um biefelbe Beit.

1261 wird in dem medlenburgischen Gulten bei Marlow 2) der vierte

il eines Salzhauses für 32 M Denare verkauft.

1267 veräußert das Rlofter Dargun's) ein Salzhaus in berfelben dine zu Sülten für 10 M Denare erbrechtlich, unter der Bedingung, daß n Moster monatlich 4 punt Salz und einem anderen Rloster jährlich 1 Laft 4 geliefert werbe. Diese Last Salz wird 1289 als Rente 4) für 25 M Denare ingert. 1 Laft ift = 12 punt, die Darguner 4 punt haben also  $8^1/_8$  M gefähren Wert, das ganze Salzhaus darnach  $10~M+25~M+8~M~5~{
m sol.}$ ungefahr 45 M gegen 500 M in Luneburg für eine Bfanne.

1351 erzielt ein ganzes Salzwert in Schöningen bei Helmftebt 5) dina), wohl gleich einem Lüneburger domus zu setzen, ben Preis von 5 M em verding den. und 5 M stendalischem Silber = ungefähr 21 M lüneb.

1309 fostet eine panne cum dimidia area ac 5 iugeribus et dimidio Ründer a. Deifter 6) 12 M Bremer Silber, also ungefähr 22 M Denare, en 600 M in Lüneburg.

Im Stadtbuch werden eine ganze Anzahl lüneburger Hausrenten berhnet. Diese stehen in Bezug auf Zinshöhe vor 1300 nicht hinter den Apriesen zurud, nach 1300 aber meist um 30/0, erscheinen auch als mitalanlagen kleineren Stils. Diese Hausrenten geben nach bem Stadtbuch

1291 für 25 M 5 M 10 1  $\mathbf{2}$ 1296 30 1301 10 1 1329 10 1 1336 15 1 Rapitalhöhe 60 M 1346 , 15 1 . 1 ", Kapitalhöhe 80 M 20 1355

10 1291 ungefähr 10 v. H., 1340 meist 6 1/2 v. H.

<sup>1)</sup> Steirisches Urfundenb. II. Nr. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mefl. II. 909 und 919. <sup>3</sup>) Mefl II. 1124.

<sup>1)</sup> Mett. III. 2035.

Meibom Chronic. Mariaberg. p. 63.

<sup>6)</sup> Loccum 616.

auftraft

Noch interessanter ist es, die Rauftraft dieser Summen und damit ih witalien. Große im Berhaltnis jur Jestzeit festzuftellen.

1350 koftet ein domus mit Hof und Wort 1) 50 M Denare, 1368 b steenhus eines Ritters 3 300 M.

1335 gibt ein Haus 20 M jährliche Rente 3), ift also gleich eine Rapital von 300 M.

1314 werben in Lüneburg 2 naves zusammen für 90 M verpfänd für 151/, M bie Salfte eines Prams 1. 1352 bekommt jemand für 600. lüneb. 5 fteinerne Buden mit beren Word, 4 Saufer und die via Kempin in salina 5).

1314 kauft Rlofter Balkenried den achten Teil einer Silbergrube ! Boslar für 10 M puri. Die Untoften beim Grubenbetrieb maren eben u verhältnismäßig höber als beim Salztochen.

1272 wird dem Aloster Reinefelde ein Dorf von 26 Hufen mit Sal und Handgericht für 520 M lubische Denare und 20 M wendische, also f 539 M lubisch überlaffen 6); 1289 ein Dorf von 12 hufen mit berselb Gerichtsbarteit für 480 M. lubifch 7). Der Bobenpreis ift natürlich fe verschieben.

1265 erwerben die Herzöge von Braunschweig Stadt und Land Parch für 6000 M puri 8). In demselben Jahre verkaufen die Grafen von Schwei eine Pfanne im Lüneburger Hause Cluving für 200 M examinati argenti Stadt und Land Parchim werden also 30 Pfannen ober 71/2 Sulzhäuse ober bem siebenten Teil ber Lüneburger Sulze an Rapitalwert gleichgerechn

1296 kostete 1 Laft Roggen = 72 Scheffel 12 M Denare 10). F 1 M Denare betam man alfo 6 Scheffel. Es fragt fich, welches Gewi nach unserer heutigen Rechnung bem bamaligen Scheffel beizulegen ift; ein alten braunschw. Scheffel rechnet man zu 100 Pfund oder 50 kg. Sol bies Bewicht ftimmen, fo mare ein Unhaltepunkt gegeben, um die Raufto einer Mark Denare und damit ihren Wert in heutiger Munge festzusielle 1000 kg Roggen kosten heute etwa 150 M; die 6 Scheffel, welche m 1296 für 1 M erstehen konnte, murden 300 kg wiegen. 300 kg find von 1000 kg, ihr Preis 3/10 von 150 oder 45 M. Die Rauftraft ei Mart von 1296 ist darnach gleich der von 45 M unserer jetigen Min Der Rapitalwert einer Bfanne von 1296, 600 M Denare, ift somit ein Summe von 27 000 M um 1900 zu vergleichen.

1372 toftet ber Scheffel Roggen 2 solidi 11). Nimmt man ben Rapit wert einer Pfanne zu 1800 M. Denare an (3 × 1 w zu 600 M), so kom man 14 400 Scheffel Rorn für ben Wert einer Bfanne erfteben 18). Si biese 14 400 Scheffel gleich 720 (100) kg, und sett man wieder den Pri

<sup>1)</sup> Stadtb. 130, 1.

<sup>2)</sup> Q. U. 599.

<sup>3)</sup> Stadtó. 108, 30.

<sup>4)</sup> Stadtb. 90, 27.

Stadtb. 140.

Metl. II. 1243. Metl. III. 2041.

Mett. II. 1035.

Metl. II. 1032. 101

Metl. IV. 462. Metl. XVII. Register.

<sup>12)</sup> Die Mart Denare ift zu 16 sol. gerechnet.

von 150 heutiger M für 1000 kg, so beträgt ber Kapitalwert einer Pfanne von 1372 nach unserem Gelbe 108000 M

In demselben Jahre ist allerdings der Roggenpreis auch zu  $2^1/_2$  solid. sür den Scheffel angegeben 1). Dann würde der Wert des Kapitals um ein kuntel geringer anzusetzen sein, auf 81 600 M. Dies gabe ein bessers Verhältnis zu dem Wert von 1269 und folgende Steigerung:

1296

600 M Denare = 27 000 M.

1372

1800 M Denare = 81 600 M<sup>2</sup>).

Bert bes ganzen Salzwerts

1296

129 600 M Denare = 4 Mil. 832 000 M.

1372

388 800 M Denare = 17 Mil. 625 600 M.

Dies ift der Wert der Salze für die Ruynießer der Pachtzahlungen. Bedenkt man jedoch, daß diese Pacht doch nur einen Teil des Ertrages, wahrscheinlich die gute Hälfte, ausmacht, so kann man den Wert der Lüne-burger Saline für das Nationalvermögen wohl auf das Doppelte ansehen.

#### IV. Die Rentenbesiker.

Jahrhunderte hindurch muß die Saline für die sachsischen Berzöge eine Die Berzog Goldgrube gewesen sein, und die Billinger verdankten ihr ficherlich nicht ben Utinsten Teil ihres Hausschapes. Aber ebenso wie der Hort der Könige. imen nur dienstwillige Mannen schaffte, wenn ein Stud nach bem andern beichentt wurde, so mußte auch eine Gulgpfanne nach der anbern vergabt werden, um den Welfen im himmel Seelenheil und auf Erden verläßliche Diener zu sichern, ober zum Berkauf gelangen, damit die ständige Fehbe duchgeführt und der Hofhalt versorgt werden konnte. Die 8000 M, welche der Herzog für den Zoll auf der neuen Sülze erhielt, reichten hin, um Stadt und Land Parchim zu erwerben, aber auch die Grafschaft Wölpe und anderes wolke bezahlt sein. Um 1293 und 94—1300 muß sich Herzog Otto in besonderer Geldnot befunden haben, benn in diesen Jahren veräußert er Mein 2 Pfannen, 36 w und 1 F. Sülzrenten, meist an seine "lieben Gläubiger " 3). Bon all den Sülzgütern, die ursprünglich Eigentum der bemoglichen Grundherren gewesen sein muffen, find, alle als Leben vergabte mit eingerechnet, nur noch 18 Pfannen, 2 dominia,  $90^1/2$  w und etwa 17 Pfund an Geldrenten als in ihrem Besitz befindlich nachzuweisen, aber

<sup>1)</sup> Mekl. XVI. 10112.
2) Als Gegenprobe hierzu mag bienen, daß die Ord. S. 5 annimmt, in jeder Flut wirden in jedem Hause 40-43 chor gesotten; Preis des chor durchschnittlich 10 M.

 $<sup>\</sup>frac{13 \times 430}{4} = 1397$  M ware bann Bruttoertrag der Pfanne um 1530.

<sup>3)</sup> Samb. I. S. 733 creditoribus nostris dilectis.

baburch, daß fie Bertaufs-, Schentungs- ober Bertaufstonfensurtunden darüber ausstellen. Um 1300 ift bas Bermögen ber Bergoge an Sulzgutern zum größten Teile verschwunden; nur noch 2 herschope, etwa 24 Bipel und Gelbrenten werben nach biefem Jahre veräußert. In der Zeit von 1320-40 macht ber Herzog entschiedene Anftrengungen, verlorenes Salzgut zuruckzubekommen; es find allein 15 Urtunden vorhanden, in welchen fic Ritter jum Rudtauf veräußerter Salzleben verpflichten. Db fie biefen Bersprechungen nachkamen, ist nur in seltenen Fällen zu erseben. 1354 verschreibt bie verwitwete Herzogin Dechthild noch ein Besitztum am Salzwert jum Seelenheil ihres Gemahls ber Rirche 1); 1361 tommt noch ber Bruchteil einer Pfanne an einen Burger. Sehr selten werben die Nachweise von Bergogs gut; nur die "pflichtigen" Stiegen für bas Rüchenfalz bleiben ficher befteben ).

e Ritter.

Eine ähnliche Rolle wie die Herzöge als Rentenbesitzer auf der Sillze spielen ibre Lieben und Getreuen, die Burgmannen, milites und famuli. Auch fie find zuerst mit reichen Lehngütern an der Saline versehen, die nur mit Bewilligung ber Bergoge und ber ihrer gesamten Familie veraufert werden dürfen; viele haben auch freies Eigentum an Pfannen- und Flutgut. Aber das Waffenhandwert zehrt am Beutel; mancher gefangene Rnecht muß eingelöft, mancher Pferbeschaben getragen werben. Dazu wollen unverheiratete Töchter nicht nur im Rlofter geborgen, sondern mit einer anftandigen Pfrande ausgeftattet fein, und Domherren- ober Stiftsftellen für bie Sohne fteben ber Familie auf die Länge nur zur Berfügung, wenn man ein Erkleckliches an die Stiftung wendet und die Besetzung ber Stelle testamentarisch ber Familie vorbehält 3). Die zur Nonnenschaft bestimmten Töchter ober ledigen Berwandten werben durchschnittlich mit 1/4 ober einem ganzen Fuber Sülzrente für bas Kloster versorgt4); eine Bikarie für die Söhne läßt sich auch schon bamit errichten, verlangt aber eigentlich einen ganzen ober halben Bifvel b. Dazu tommen noch Legate für die immerhin erwünschten Seelmeffen ). Alle diese Gründe führen bazu, daß von 14 Pfannen 101/2 dom. 570 M und fast 68 Wispel nachweisbaren Ritterbesites 12 Pfannen 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> dom. 70 M und fast 51 Wispel veräußert, aber nur <sup>1</sup>/<sub>2</sub> dom. 5<sup>1</sup>/<sub>8</sub> w 2 M gekant werden, daß die zwei- oder mehrjährige Rüdkaufsfrist sehr selten genust werden kann. Nur ungefähr 2 Pf. 2 dom. 51 M und 5 w find als Schenkungen, dagegen 10 Pf.  $8^1/_2$  dom. 46 w 18 M als Verkäufe zu er weisen. Mitunter findet sich als Grund in Verkaufsurkunden angegeben: paupertate coactus 7), propter debitorum suorum 8). So schmilst be ritterliche Besit besonders seit 1320 ungemein zusammen, und der wirtichaft liche Niedergang bes Standes wird auch durch zahlreiche Bertaufe von Ritter grundstüden neben und in der Stadt, von steenhüsern 9), bestätigt. Einige Ablige bleiben allerdings recht vermögend, wie Segeband von Wittorf, bet 1352 allein 245 M Denare an Geld-, daneben 4 choros und 52 wichimpten

<sup>1) &</sup>amp;. U. 493. 2) &. U. III. 1447.

<sup>8)</sup> So Stadtbuch S. 129, 30 und viele Urtunden. 4) L. U. 229, 333, 369 u. a. 5) L. U. 306, 617, Mich. 76 und viele andere.

<sup>6)</sup> Mich. 131 und viele andere.
7) S. v. Obeme, B. U. 245.

<sup>8)</sup> v. Bobenteich, Balsr. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) L. u. 599.

Rogenerntan vermacht 1). Dies scheint jedoch eine Ausnahme. ewilderung ber Ritterschaft, wie fie das Braunschweiger Fedebuch um rielbe Beit in gabllosen Mordbrennereien seben laßt, wird in ben Luneburger rhmden bis 1369 nicht offenbar; fpater zeigen fich auch folche Spuren in ungeschlachten Absagebriefen, die von dem feineren und gehalteneren Deutsch r Ratsberren ftart abstechen.

Mis fülgbeguterte Ritterfamilien find aufzugablen 2): von Alten (2. 11. 5), Barvoth (L. U. 255), Bedenborp (L. U. 196), Bere (L. U. 211), von m Berge (2. U. 65 und viele andere Urfunden, mehrere Linien), Berewinkel U. 272), von Berscampe (Meff. II. 1032), von Blicher (2. U. 490 %), n Bobenteich (Walkr. 77), von Boldenfele (L. U. 205), von Boyzenburg U. 170), von Dannenberg (L. U. 535) von Dohren (L. U. 149), Duje 11. 308), von Evering (2. U. 211), Ensemann (2. U. 229) von Eftorp Il. 85\*), Grote (2. Ul. 215), Gyr († 2. Ul. 1320, ungebr.), die Grafen n Sallermund (L. U. 216), von Hitzader (Sud. I. 414), Kind (L. U. 103), bem Anefebed (2. U. 339), von Mandelsleben († ungebr. L. U. 1268), von tbingen (L. U. 103), von Melbed (L. U. 369), von Megenborp (L. U. 202) nibergebend auch die Fürsten von Metlenburg (Mekl. II. 1123), bann die nen von der Mühlen (Dich. 150), von Odem (L. U. 75, von Brome (L. U. 5), Rone (L. U. 253), Schade (L. U. 321), Ritter von Schwerin (L. U. 7), Grafen von Schwerin (Mell. II. 1032), von Serchem (ungebr. L. U. 92), von Sprengel (Jenh. 91), Struve (L. U. 175), von Thune (Wich. 64), von Balsrobe (Balsr. 1), von Bittorf (2 11 331), von Buftrow 11. 302).

Um meiften tommen biervon in Betracht; die von dem Berge mit 23 Uriden, von Odem mit 12, von Meding mit 10, von Schwerin mit 8, von Wittorp t 8, von Grote mit 7, von Dyse mit 7, von Doren und von Estorp mit je Urfunden. Die Sonnabende waren Lehen ber von Obeme, von bem Berge, Medingen, Opfe. Begunftigungen genießen fur ben Gulggoll 3) die slavi a Teutonici illorum Groten et illorum de Medinge, auch omnes qui emtur Cluvere (Dienstmannen der Bijchofe von Berden). In einer Urfunde n 1289 für das Lübeder Domfapitel erscheinen 16 Ritter, lauter Ramen bem oben gegebenen Bergeichnis, als Burgen eines vom Bergoge abgeloffenen Berfaufs, barunter 5 von dem Berge, zweimal 2 Brüder und 1 Bruder, 3 Linien bes Geschlechts, auch je 2 von Eftorp, von Medingen und m Bittorf. Diefe Beichlechter waren ber Lübecker Kirche als Garanten um erwünschter, als mitunter Gefahr gewesen zu sein scheint, daß ber Bergog ter einem Borwande ober mit Gewalt Sand an veräußerte Sulzguter (14), und bei solchen Unternehmungen waren diese seine armigeri sicher

<sup>1) 2. 11. 469.</sup> 

<sup>1)</sup> Es ift fur jeben Ramen nur ein Beleg aufgeführt worben; oft find beren de vorhanden.

<sup>9</sup> v. Hammerstein S. 139, Zollrolle von 1340. 9 1323 Marienr. 243: Das Kloster versauft an den Hamburger Bürger 104 v. Remstede 1/2 w und erklärt: si dominus noster dux se intromitteret de oc dimidio choro salis quocunque modo, co quod esset de bonis ducis, aut ex erle ipsius monasterii in hoc ipse Iohannes nullum defectum in suis fluminibus stinebit, sed dominus abbas et conventus monasterii sibi sua dabunt flumina Jedite. Si autem intromitteret se de hoe dimidio choro salis nomine ipsius and some civitatis, illud dampnum in ipsum et non in dictum monasterium dundahit

getreue Helfer. Da aber schon 1295 die Keime ständischer Mitwirkung mindestens bei Erbteilungen erscheinen 1), da auch 1290 Sülzgüter "wit Ral und Bustimmung unserer Getreuen und Katgeber" 2), veräußert werden, so ist vielleicht auch hier in dem Auftreten der Kitterschaft eine solche Spur zu erblicken.

Die Brafaten.

In bemfelben Dage, wie bas berzogliche und ritterliche Befittum at Gulggutern zusammenschmolz, mußte das geiftliche aus ben eben angedenteten Grunden wachsen. Auch die gahlreichen Rentenbriefe, welche aus ben bander bes Bergogs und feiner Mannen fur gutes bares Gelb in Burgerbante famen, fielen allmählich jum größten Teile ber Rirche in ben Schof, weil auch im Burgerstande basfelbe Bedurfnis nach Bewiffensruhe und Burjorg: für die Angehörigen vorhanden war, ja fich noch lebhafter betätigen tonnte. Dazu fam, daß die Kirche bis tief ins 13. Jahrh. auch die Gesamtheit bes geistigen Lebens barftellte, bag auch ein afthetisches Bedurfnis befriedigt wurde, wenn man gum Bau 3) ber Gotteshaufer Summen widmete, bie schönen Gloden Luneburgs läuten ließ4) und ben Chorgesang ber Schuler pflegte 5), baß in den Banden ber Beiftlichen der Jugendunterricht lag, für den Schülerstipendien 6) erforderlich waren, daß an gablreichen Rranten und Elenden burch die Rirche wirtliche Berte ber Barmbergigfeit geubt murben. Bur die Kirche konnten nicht leicht Erwerbungen angenehmer und bequemer fein, als Luneburger Renten, weil mit der Einziehung Diefer Einfünfte wenig Unannehmlichfeiten und Untoften verbunden waren 7). Co find für entfernte Alöster wie Waltenried, Riddagshausen, Siddensee im Fürstentum Rugen Laneburger Salgbriefe von hobem Bert, baber werden folche nur veraugert, wenn die Glaubiger ") ber Pralaten ober Stifter bringend Gelb verlangen, und mit Borliebe ertauscht, wenn ein Rlofter entfernte Zehnten dafür losschlagen tann 10). Sat ein Pfarrer fich etwas erfpart, fo ftiftet er oft einen Salgbrie jur Aufbefferung ber Bfrunde feines Rachfolgers 11); ein Rapitalpropft menbet fein eigenes Erbe an bona salinaria ben Stiftsgenoffen gu, weil fie Mangel leiben 12). Eigensüchtiges Berfahren ber Rirche ift aus ben Urkunden taum au belegen; nur ein Schriftstud wirft ein bedenkliches Licht auf ben Gifer,

4) Schlöp. S. 265 1/2 w für puerilem prebendam. Ebenso S. 258 und andere Urfunden.

b) weett. IV. 2476.

9) Mett. VII. 4890, Reutloster vertauft Sülzgüter in onera plurimum debitorum, non potens creditoribus poscentibus satisfacere.

<sup>1)</sup> Mett. III. 2348. Şerzog Begislav ex maturo consilio suorum vasallorum et civitatum ponit positiones duas totius dominii, quod vocatur ducatus Slavorum et Cassubium.

 <sup>3)</sup> Fenh. 274 ad structuram Sancti Iohannis 5 marcae und fo in jahlreichen Urfunden.

<sup>4) 1357</sup> in Schwerin dreimal täglich, "um des Kleinglaubens der Leute willen".
5) Um 1300 Meff. IV. 2652 gehören 2 w der Lübeder Domtirche scolaribus qui chorales dicuntur.

<sup>7)</sup> Dagegen flagt das Kloster Mich. 67 über die redditus thelonei, quo domnus provisor cum magna fatigatione vix aut nunquam potuit integraliter extorquere.

in) Mell. 2729. Amelungsborn gibt 1 Dorf und 1 Hof (grangiam) wegen grober Entfernung an Doberan und erhält dafür 2 Salzpfannen. Siege auch Rich. 198 und andere Urlunden.

Mich. 181, 527, 564, Jenh. 265 u. a.
 1367 in Rayeburg Mell. XVI. 9663.

Brabenben einzuheimsen. Ermbard (Ermgard?) Winnighusen, eine Ronne bes Alofters Balsrode, wird als ein "verirrtes und ausgestoßenes Schaf" 1) aus bem Mofter verwiesen, aber ihre Berwandten muffen urfundlich "auf ihr flebentliches Bitten" (ad flebilem et lacrimis rigatam deprecationem predicti ovis) bezeugen, daß ihre Brabenbe bem Alofter verbleiben foll. Daß Die Ausgestoßene bafür in das Gebet ber Alosterinfaffen eingeschloffen bleiben barf, mag fie vielleicht fur das jungfte Gericht beruhigt haben; barmbergig ift es taum, daß man fie ihres eingebrachten Erbes beraubte. Db es überhaupt fur den guten Ion in den Klöftern juträglich war, baß fast jede Ronne ihre besondere Prabende mitbrachte, Die Reiche viel, Die Urme wenig, ericeint mehr als fraglich. Der Mofterbefit an Pfannen ftammt meift aus alterer Beit, als die Bergoge noch viel vergabten und verfauften, als bie Biannen auch noch geringeren Rapitalwert hatten, aber ungefähr bie balfte alles Flutguts fallt ben Rioftern burch folche fleinen und großen Renten gu, welche den Eintretenden von Berwandten auf Lebenszeit ausgeset werden, aber nach ihrem Tobe an bas Stift fallen 2). Berfauft werden bie Rentenbriefe, wenn die geiftliche Anftalt in Not fommt, oft an andere Rirchen ober Möfter, damit fie Befig ber toten Sand bleiben, aber dann um den hochsten Breis 3). Finden fich jedoch Laien als Raufer, fo muffen fich diese verpflichten, nach ihrem Tobe bas Gulggut dem betreffenden Stifte wieder gutommen gu loffen; anch allerlei Freundschaftsgaben wissen bie Alofter dabei berauszuichlagen 1). Solche Berkaufe auf Lebenszeit werden begreiflicherweise bevorzugt und finden fich oft feit 1320 5) Die Rentenpreife icheinen dann niedriger ").

Die Alofter- oder Stiftsguter werben burchaus nicht mit einheitlicher Kaffenführung verwaltet, sondern es gibt Salgrenten, welche bem Umt bes Rufters, andere, welche zu ben Tafelgelbern bes Abts gehören u. f. f. 7).

Aber burchaus nicht allein auf Schenkungen und Bermachtniffen beruht ber reiche Befit ber Rirche an Salingut. Wie tapitalfraftig die tote Sand war, ist daraus zu ermessen, daß in Lüneburger Sulzbriefen bis 1370 allein 15 Pfannen 101/2 dominia, 1562/3 w, und fast 30 M jährlichen Zinsgeldes buch Rauf ihr Eigentum werben. Bierbei ift allerdings eingerechnet, was Die Aleriter perionlich erwerben, benn bies fällt regelmäßig mit wenigen Ausnahmen als Bermachtnis ber Rirche gu.

Bon ber Rirche wieder an Laien vertauft werden bis 1370 nur 2 Bi., 5 dominia, 192/3 w 6 M 10 sol. jahrl. Renten. Sierbei ift ber

Betfauf auf Lebenszeit Des Raufers mit eingerechnet.

Der Gefamtbefit ber Rirche an Sulggut beläuft fich um 1300 auf 531/2 Bf., 6 dom. 121 w 1 F. 140 M 10 sol. Um 1370 auf 611/2 Bf., 191/, dom. 274 w 2 F. 284 M 7 solidi.

Bie befannt, hat ber reichliche Ubergang von Salgrenten in die Sande von Geiftlichen dazu geführt, daß die Pfannenherren und Rentenbezieher überhaupt als Pralaten, Die Salzpacht als Pralatengut bezeichnet wurde.

1 2. U. 369, Jienh. 246, Balbr. 160, Mell. X. 6936 und viele andere.

\*) Waler. 135 Saringe, cibaria und Pelze bei einer Berpfändung.

5) Waler. 159, Jienh. 235, 238 und viele andere.

5) So Waler. 159 für 3 dominia nur 1100 M.

7) Nich. 111, 78, 584 u. a.

<sup>1) 1315</sup> verlauft Scharnebed an Baltenried 1 w für 450 M, ben Sochfipreis mifchen 1306 und 1325.

Die Bertragsurfunde, in welcher ber Rat von Lüneburg 1388 1) mit ben Bralaten übereintam, gibt ein ziemlich vollständiges Berzeichnis aller geiftlichen Rentenbesiger, wie sie auch schon 1369 ihre Einfünfte bezogen. Als Bertragschließende werden die provisores des Benediktiner-, Prämonstratenser-, Ciftergienser- und Auguftinerordens in ben Diogesen Maing, Bremen, Berben, Hilbesheim, Schwerin, Minden, Lübeck und Halberstadt genannt 2), dann einzeln 3) "bie ehrmurdigen Bater und herren Abte [ber Doncheftofter] ju Barfefelb, Luneburg, Ulgen (Altftabt), Ronigslutter, Reinefelbe, Doberan, Baltenried, Riddagshausen, Amelungsborn, Lottum, Neuentamp, Siddensee und Scharnebed, und die hochehrmurdigen herren Bropfte, Delane, Ranoniter und Rapitel [ber Stifter] bes Doms von St. Andreas in Berben, von St. Blaffen in Braunschweig, ber Bfarrer von St. Martin und die Schutherren (provisores) bes Spitals Unserer lieben Frauen baselbst, in Barbowiet und Ramelslo, die ehrwürdigen herren Propfte ber [Frauen-] Rlofter Ebstorf. Lune, Medingen, Burtehude, Beiligenthal 1), Neuklofter, Balbrode, Dieftorf, Dambed, Bienhausen, Jenhagen, auf dem Ronnelberge (bei Braunschweig) und Mariensee (bei Neuftadt a. Rübenberge), die provisores des Spitals St. Spiritus in Lüneburg und St. Nikolai in Bardowiek und viele andere geiftliche und wellliche Berren".

Mönchs-löfter.

Unter ben Monchelioftern ift besonders bas zweite, St. Michaelis in Lüneburg, bemertenswert; es fteht am fruheften mit der Saline in Berbindung b, und manche Glieder ber Luneburger Ratsfamilien find bort als professi ber treten 6). Harsefeld bei Stade, Ulzen und Scharnebed tamen icon burch ihre Lage in ber Nabe Luneburgs leicht ju Sulzgutern; Ronigslutter war icon von Raiser Lothar begabt worden. Anders ist es bei dem holsteinischen Reinefelbe und dem medlenburgischen Doberan, bei Reuenkamp und Sibbenfee im Fürftentum Rugen. Sie bilben verschiedene Generationen von Cifterzienser niederlaffungen; Amelungsborn (Diöz. Hildesheim) gründet Doberan, Renentamp Sibbenfee, und von den Mutterflöftern werden den Tochteranstalten Sulgauter überlaffen 7). Die verwandten Rlöfter taufchen mehrfach Salge bebungen gegen Behnten mit einander aus. Medlenburgifche Bergoge ichenten Sülzgüter an ihre Landestlöfter 8). Weit wichtiger aber für ben Reichtum biefer norbifden Bruberichaften ift die birette Berbindung ber wendischen Geeftabte mit Luneburg, infolge welcher ihnen reiche Sanfataufleute Schenfungen zuwenden 9) oder ihnen zum Rauf von Salzrenten verhelfen. Dies ift besonders ber Fall bei dem Lübed benachbarten Reinefelde und bei Doberan 10)-Das talenbergische Lottum hat bis 1369 nur eine Urtunde 11) ber Saline in

<sup>1) &</sup>amp;. U. III. 1447.

<sup>1329</sup> Metl. 2729 gibt ber Abt von Rampen in Solland als Ordensporgefettes Rauftonfens.

<sup>8)</sup> E. U. III. 1447.

<sup>4)</sup> Die Schomakerchronik kennt Beiligenthal als Moncheklofter, L. U. 469 wir es dagegen als Monnentlofter aufgezählt.

odgegen ans Konnentioner aufgegagit.

5) Siehe Zoll.

9) B. B. Bertoldi Mell. X. 6939.

7) Mell. IV. 2476 legt Reuentamp seinem Filialtloster hiddensee 3 Bfannen zu = 2729 und X. 7037 Pfannenaustausch zwischen Amelungsborn und Doberan; zwisches Doberan und Reuentamp Wekl. III. 2402.

<sup>9)</sup> Metl. II. 1123.

<sup>9</sup> Reinefelde Samb. I. S. 680. 10) L. U. 151. Mett. I. 3229, 3003, 3006, 3028, 3029, II. 1032.

seinem Archiv aufzuweisen, während Walkenried in der Grafschaft Hohnstein und das braunschweigische Riddagshausen fich sehr taufträftig erweisen; erfteres erfteht manchen Salzbrief von Scharnebed und von Luneburger Ginwohnern. letteres besonders von Braunschweiger Bürgern 1).

Das Berzeichnis ber fülzbegüterten Monchetlofter ift burch bas fpater innerhalb ber Mauern Luneburgs gelegene Beiligenthal 2), burch Michaelftein bei Blantenburg, Marienrobe ober Begingerobe b bei hilbesheim, Arendsee in ber Mart'), Marienborn bei Magdeburg 5), Barvestehude bei Bamburg 6),

Reumunster in Holstein 7) zu erganzen.

Die Domlapitel von Berben und von Braunschweig haben burch bie b. Dom Braunschweigische Linie ber Belfen und schon vor ber Spaltung bes Bergogsgeschlechts viele Zuwendungen an Salzhebungen erhalten, Berben befonders in der Zeit, da Bischof Konrad für den jungen Berzog Otto die vormundicaftliche Regierung führte 8). Das Rapitel von Barbowiet war ber Berforgungsplat aller luneburger Abels- und reichen Burgerfamilien 9). In bem Rapitelverzeichnis fehlt Rapeburg, tropbem es 1301 die Einkunfte von 3 choris zu Brot und Bier 10) verwendete, und vor allen Dingen bas überwiegend mit Salzhebungen ausgestattete Rapitel von Lübeck, in bem bie Ratsherren ber Stadt ihre Sohne unterbrachten. Dies besaß um 1300 fcon 11) 4 Bf. 11 Bifpel, Sonnabendepfennige und 3 M Zinegeld; um 1370 hatte es durch Rauf allein 3 Pf. und 14 w erworben, wieviel durch Schenkungen ift nicht zu ermitteln.

Unter ben fulzbeguterten Ronnenklöftern ift Lune, 1172 gegrundet, mit c. Ronn feiner Frauenstiege das älteste, dann folgen die dicht bei Lüneburg gelegenen Chforf, Medingen, Burtehude, Balerode, Jenhagen, von benen Balerode ans früherer, Fenhagen aus späterer Beit viel Salzurkunden bietet. Reu-Mofter ober Sonnenkamp bei Bismar hat hansische Berbindungen mit Luneburg, Dieftorf und Arendiee in der Altmart icheinen durch Abelsgeschlechter in Berbindung mit ber Saline zu tommen, find auch durch Raufe vertreten. Bienhaufen bei Celle wird von den Herzögen bedacht. hinzuzufügen ift noch Reinbed im Lauenburgischen.

Bon ben Spitalern steht ber große Beilige Geift neben ber Sulze in d. Spite Uneburg obenan; er besitzt 1323 fast 21 w. Daneben ist noch eine Rapelle Stiftung "jum fleinen bl. Beift" vorhanden. Richt aufgezählt find die Siechenhäuser pu Bletebe und Artlenburg, Spitäler in Hamburg und Lübeck, sowie Kalande und Beghinenhäuser in Luneburg und Lübed. Das Spital zum St. Nikolaibif in Bardowiet ift Gigentum ber Stadt Luneburg und wird mehrfach in Teftamenten eifrig bedacht; es liegt als Wohnung der Aussätzigen außerhalb

<sup>1)</sup> L. U. 545.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 2. U. 572.

<sup>3)</sup> Marienr. Nr. 243.

<sup>4 2.</sup> U. 463.

<sup>9 2.</sup> u. 5.

<sup>9</sup> L. u. 572.

<sup>9</sup> Berben & U. 177, 194. Braunschw. St. Chriaf, spater St Blaffus & U. 165. 3 Schlop. S. 260 Greving, 270 Duje, ungebr. & U. vom 1. VII. 1317 Dide, Schlop. S. 282 Om, Biecule, Metl. IX. 5824 Bertoldi ufw.

<sup>10)</sup> Mett. 2759. 11) Levert. 380.

## Gesamtsummen.

```
Früheres Bergogegut:
                            18
                                   \mathfrak{P}_{5} 2 do 90^{1}/_{2} w 502
                                   Bf 101/2 do 675/6 w 5691/2 m.
           Rittergut:
                                   \frac{1}{2} do 5\frac{1}{8} w 2 m 10 s.

\frac{3}{4} 8 do 45\frac{1}{2} w 18\frac{1}{4} m.
Befauftes Rittergut:
Bertauftes Rittergut:
                            10
Berichenftes Rittergut:
                                    Bf 2 do
                                                       5^{1}/_{3} w 51^{1}/_{2} m.
Rirchengut bis 1300:
                            53^{1}/_{2} $\pi 6 do 121^{1}/_{2} w 140
                                                                       m 10 s.
                            61^{1}/_{2} \mathfrak{P}f 19^{1}/_{2} do 274^{2}/_{8} w 284
Rirchengut bie 1370:
                                   Ertauftes Rirchengut:
Un Laien vertauftes
                                   Pf 5 do 198/8 w 6
                              2
   Rirchengut:
                                                                         m 10 s.
                                   \mathfrak{P} = 0.088^{11}
                            11
Bürgergut um 1300:
                                                                               3 s.
                                   \mathfrak{P}_{5} 25^{2}/_{8} \text{ do } 136^{1}/_{8} \text{ w } 136
Bürgergut um 1370:
                            15
Bom Herzog bavon
                                   Bf 21/8 do 20 w ohne bie Sonberabgaben.
   vertauft:
Un die Kirche von
                                   \mathfrak{Pf} 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> do 47<sup>5</sup>/<sub>6</sub> w 49<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m. 12<sup>1</sup>/<sub>6</sub> w.
   Bürgern verschenft:
Un Reriter vertauft:
```

3.5

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

Als 1. Heft der

Forschungen zur Geschichte Liedersachsens

Dr. Ebgar Bennedte, Paffor.

Bur Gestaltung der Ordination mit besonderer Rücksicht auf die Entwickelung innerhalb der lutherischen Kirche Hannovers. Preis Mk. 1.20

Das 3. Beft wird enthalten:

D. Philipp Wener, Ober-Konfiftorialrat.

Hannover und der Zusammenschluß der deutschen ebangelischen Tandeskirchen im 19. Jahrhundert.

Preis 10h. 1.20.

14F6

forschungen Libraries

3181

JUN 4 1976

## Beichichte Miederfachfens

herausgegeben

vom hiftorifchen Derein für Miederfachsen.

I. Band.

3. Beft.

# Meyer

# Bannover und der Zusammenschluß der deutschen evangelischen Landeskirchen im 19. Jahrhundert.

Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen deutschen Einheitsbewegung.

Mit drei Anlagen.

Sahufche Buchhandlung. 1906.



## Forschungen

nur

# Geschichte Diedersachsens.

I. Band. 3. Beft.

## meyer

hannover und der Zusammenschluß der deutschen evangelischen Landeskirchen im 19. Jahrhundert.

Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen deutschen Einheitsbewegung.
Mit drei Anlagen.

# Hannover und der Zusammenschluß

der

# deutschen evangelischen Landeskirchen

im 19. Jahrhundert.

Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen deutschen Einbeitsbewegung.

Mit drei Anlagen

naa

D. Philipp Weger Oberkonsifiorialrat in Hannover.

**Hannover** und **Leipzig.** Hahnsche Buchhandlung. 1906. tiefften Stand erreichte, boch nicht wefentlich hinter den Borjahren gurud. Im Jahre 1420 schnellte er sogar auf 46 M Lün. (219 R. D.) empet ohne daß sich die Lage im Norden geandert hatte. Bielleicht trug boch be hanfifch-fpanische Konflitt von 1419 bagu bei, ben Baienhandel überhaupt : vermindern; vielleicht wurde er damals insbesondere von den preufichen Städten eingeschränft, beren Sundfahrt burch bas Bundnis bes Danenfonge mit ihrem Feinde Bladislaw Jagiello von Bolen (1419) bebroht mar, io bet der lübisch preußische Bertehr wuchs. Fast bis jum Ausbruch bes wendich banifchen Krieges hielten fich bie Ertrage in berfelben Bobe; felbft bas Bettel der Schonenfahrt im Jahre 1422 tat ihnen feinen Abbruch.") Der Rose gegen Danemart 1426-35 wurde von ben wendischen Städten geführt, m ihre tommerzielle Stellung im Morden gu behaupten.4) Alber fie fuction badurch jugleich ihre alte Berrichaft über ben westöftlichen Bertehr wieber ju verstärken, die ihnen durch die diretten Berbindungen zwischen Solland und England einerfeits, Breugen und Livland andrerseits entglitten mar. Deibel setten fie alle ihre Energie barein, nicht nur den Norden abzuschneiben, fonden auch für die öftlichen und weftlichen Rentralen ben Gund gu fperren und baburch Lubed jum Gin- und Ausfuhrhafen für das gesamte Offfeegebiet machen. Jedoch gelang die Durchführung biefer Berkehrspolitit nur geinome Das Jahr 1427 verlief für die Städte unglüdlich, 1428 und 29 bageen vermochte Lubed ben Augenvertehr bes Oftfeegebietes im großen und genen zu fontrollieren, das Jahr 1430 war wieder ungunftiger, da die Sunbblofate die schon in den beiden Borjahren nicht völlig aufrecht zu erhalten war, diesem Jahre in großem Umfange von preußischen und livlandischen Flotter burchbrochen wurde. Gine berartige Gestaltung bes Berfehrs hatte jur folg. baß ber Baienhandel nach ber Oftfee in biefen Jahren gurudging und Libe mit bem Lüneburger Galg ben Markt zu beherrichen vermochte.

In den Sülzrenten-Erträgen spiegelt sich das wieder. Die Jahre 1416 und 27 verursachten einen sehr erheblichen Rückgang des Ertrages: der Börd brachte durchschnittlich nur 35 M Lün. (132 R.-M.); die Borbate eine 65 M (244 R.-M.). In den nächsten Jahren steigt dagegen der Bördertrag auf 46 M Lün. (173 R.-M.), um dann 1430 wieder auf 41 LL. Lin. (120 R.-W.) zu sinken, was keine unbedeutende Veränderung auf

<sup>2)</sup> Daenell Bb. I G. 214.

| 3)  | Borbate       | unb   | Boninge | einer Pfanne.    | Ertrag eines Bifpels.     |
|-----|---------------|-------|---------|------------------|---------------------------|
|     | 1419:         | 62    | M Lin.  | (243 R. Dt.)     | 31 .W (121 WW)            |
|     | 1420:         | 52    |         | (204 )           | 46 (180 )                 |
|     | 1421:         | 781/4 |         | (313 )           | 471/9 (186                |
|     | 1422:         |       |         | (373 " )         | 50 . (162                 |
|     | 1424:         | 130   |         | (487)            | 49 (184                   |
| 100 | A. S. Stee E. |       | 0 10    | C 19812 7 18 7 0 | and he was a second to be |

<sup>1422</sup> ist die Gesanteinnahme des Nifolaihofes aus dem Gulggut 748 \* La- (2680 R.-M.); 1424 gleich 800 M. Lin. (3000 R.-M.).

<sup>1)</sup> Der Bispel 27 M Lün. (115 R.-M.). Die Borbate, die nach dem Gritis bes Wispels im Borjahre angesetzt wurde, steht demgemäß erst 1417 mit 45 Kill (192 R.-M.) am tiessten. Sie war in der Regel doppelt so hoch als der Erica e Chors. (Benter S. 38. Ann. 4). Wenn das hier und bei den unten angestlute Bahlen nicht genan zu simmen scheint, so liegt das einmal daran, daß in der Ingestlute Borbate auch die allerdings unbeträchtlichen Boninge enthalten sind. Sowen war jenes Berhältnis wohl nur eine allgemeine Rorm, die nicht immer genan, je dem Stelgen oder Fallen der Konjunktur, innegehalten werden konnte.

<sup>4)</sup> Das Folgende nach Daenell Bd. I G. 230 f., 235, 256 ff.

## Druckberichtigungen.

6. 5, 3. 17 ftatt Berfammlungen lies: Berhandlungen

S. 5, 3. 31 statt erkennen lies: verkennen.
S. 6, 3. 18 statt innewohnt lies: einwohnt

6. 8, 3. 39 statt vorzustehenden lies: einzugehenden

8, 8. 46 ftatt 12. Aug. lies: 6. Aug.
 12, 8. 40 ftatt daß man weber lies: baß weber

6. 21, 8. 17 binter erlaffen fuge bingu: ober in wefentlichen Grundfagen berfelben

S. 21, B. 22 ftatt berichten lies: berathen.

| · . |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |

#### **Bormorf.**

- Bu der nachstehenden Untersuchung find namentlich folgende Alten benutt:
- 1. Ministerium der geistl. und Unterrichte Angelegenheiten. Geistliche und Schul Sachen. Generalia. Religions Sachen. 1845/1846. Betr. die Berftändigung deutscher Regierungen über die Interessen der evangelischen Eirche und desfallsige Conferenzen zu Berlin. 23.
- 2. Ministerium der geistl. und Unterrichts Angelegenheiten. Geistliche und Schulsachen. Generalia. Religionssachen. Ad acta die Berständigung der deutschen Regierungen über die Interessen der evangelischen Kirche, in specie 1846 Protocolle der Berliner Conferenz vom Januar und Jebruar 1846. ad fasc. 23.
  - 3. Ministerium der geiftl. und Unterrichts-Angelegenheiten. Geiftliche und Schulsachen. Generalia. Religionssachen. 1851 u. fgd. Betr. die Beradenungen behuf einer fortlaufenden Berbindung zwischen den evangelischen kinchenregierungen Deutschlands. (Eisenacher Conferenzen.)
- 4. Ad acta betr. die Einführung und Ausbildung von Presbyterials mb Synobal-Einrichtungen in der evangelischen Kirche, in specie 1848/49. Protocolle der Commission zur Berathung über Synodals und Presbyterialseinrichtungen. ad fasc 29.
- 5. Acta Consistorialia betreffend die Presbyterial- und Synobals Einrichtungen, auch Kirchenversaffung überhaupt. Generalsachen. P. Nr. 43, 1845—1864. 2 Bande.

Die beiben Denkschriften (S. 34 und S. 44) finden sich abschriftlich in der an zweiter Stelle, die Loccumer auch in der an erster Stelle genannten Alte. Die Abweichungen in den Abschriften der letzteren sind selten von Belang. Auch der Celler Nachdruck (S. 5 Anm. 1) bietet wenig Verschiedenheiten. Die Textgestaltung (S. 44) hat sich durchgehends der in der zuerst genannten Alte besindlichen Abschrift angeschlossen. Das Schreiben des Abtes Lücke an das hannoversche Konsistorium (S. 49) gehört zu dem ersten Bande der unter Rr. 5 ausgeschlichten Alte.

Roge biefes Schriftchen ben Beifall berer finden, die gern für die Gegenwart aus ber Geschichte lernen.

Sannover, ben 14. Juni 1906.

Ph. Meyer.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |

## Inhaltsangabe.

| Die hannoversche Kirchenregierung und der Zusammenschluß der dentschen wagelischen Kirchenregierungen                           | 1-19        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Borfchlag jur Biederaufrichtung eines Corpus Evangelicorum pon                                                                  | 1 10        |
| 5. 3. Bland                                                                                                                     | 1           |
| Beitere Erörterungen bes Gebantens                                                                                              | 2           |
| Berfuch einer Berwirklichung beffelben im erften preußischen Rirchenftreit                                                      | 2           |
| Umgestaltung des Gedantens zu einem rein tirchlichen in den Ber-<br>handlungen zwischen Breußen und Barttemberg von 1843—45 und |             |
| die Stuttgarter Denischrift                                                                                                     | 3           |
| Einladung hannovers zu ber ersten deutschen evangelischen Rirchen-                                                              |             |
| konferenz und die Loccumer Denkschrift                                                                                          | 4           |
| Bergleichung ber beiben Denkichriften                                                                                           | 5           |
| Absendung der hannoverschen Abgeordneten gu der Konfereng in Berlin                                                             | 8           |
| Die Stellung hannovers auf der Konferenz                                                                                        | 10          |
| Das Ende der Konferenz                                                                                                          | 14          |
| Unterbrechung der Angelegenheit burch die Revolution von 1848                                                                   | 15          |
| Bieberantnupfung der Berhandlungen auf dem Stuttgarter Rirchen-                                                                 |             |
| tage bon 1850                                                                                                                   | 15          |
| Die Stellung hannovers dazu                                                                                                     | 16          |
| Die Genehmigung jur Beschidung ber beutschen evangelischen Kirchen-                                                             | 17          |
| tonferenz in Gifenach burch Rönig Georg V                                                                                       | 17<br>18    |
| Die Gifenach-Dresdener Ronferengen                                                                                              | 19          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                           | 10          |
| Die hannoversche Synobalverfassung und der Zusammenschluß der dentschen                                                         | 00 99       |
| Entwidlung der hannoverschen Synodalversassung                                                                                  | 20—33<br>20 |
| Das Ministerium Stuve und die deutsche evangelische Nationalkirche                                                              | 20<br>21    |
| Der Entwurf ber Bresbyterial- und Synodalversaffung von 1849 und                                                                | 21          |
| ber Rusammenschluß ber beutschen evangelischen Landesspnoben                                                                    | 23          |
| Die Stellung fonftiger beutscher Spnodalverfaffungen zu diefem Bedanten                                                         | 26          |
| Scheitern des hannoverschen Entwurfs                                                                                            | 28          |
| Die hannoversche Kirchenvorstands- und Spnodalordnung vom 9. Oktober                                                            | 20          |
| 1864 und der Ausammenschluß der deutschen evangelischen Landes-                                                                 |             |
| lynoden                                                                                                                         | 29          |
| Die Landessynoden von 1869 und 1876                                                                                             | 32          |
| Anlagen                                                                                                                         | 34—51       |
| 3) Die Stuttgarter Dentschrift vom 2. Juni 1845                                                                                 | 34          |
| b) Die Loccumer Dentschrift vom 28. August 1845                                                                                 | 44          |
| 9 Das Schreiben bes Abtes Lude an bas Ronigliche Ronfistorium in                                                                |             |
| hannover vom 30. Märg 1848                                                                                                      | 49          |
| 4                                                                                                                               |             |

Tendenz aufwiesen, den sehr hohen Stand von 87 M. Lün. (210 R.R.) Ebenso waren die solgenden Jahre, insbesondere 1492 und 93, in denen die Baiensahrten, wenigstens von Reval und Danzig aus, beinahe völlig gerutt zu haben scheinen,<sup>2</sup>) sehr günstig.<sup>3</sup>) 1490 z. B. hatte der Nisolaihos wieder einen Überschuß von sast 700 M zu verzeichnen und Herzog Deinrich werden über gund Lünedurg ist damals mit 2500 rh. Gulden in der Schuld des Heiligengeisthospitals.<sup>4</sup>) Erst das sich immer mehr zuspitzende Berhälmid der wendischen Städte zu Dänemark, das Bertehrsverbot nach Schweden, der König Johann ihnen 1503 und 1505 aufzwang, die Begünstigung der Hollander, vor allem die kriegerischen Zusammenstöße der wendischen Städte mit Tanmark seit 1509 ließen die Rentenerträge auf einen tiesen Stand sinsten. Und wenn auch nach dem Malmöer Frieden (April 1512) wieder ein Ausschmung bemerkdar ist, so steigt doch der Ertrag — die Berringerung des Silberwens der Münzen in Anrechnung gebracht — nicht viel höher als in der zweihn Hälste der 60 er Jahre, der ungünstigsten Zeit des XV. Jahrhunderts.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Einnahmen der Hospitaler burch die Abgaben geschmälert wurden, die sie zur Tilgung der Stadtschuld an den Rat zu zahlen hatten. Die Sülzkonkordie vom 1. August 1457, de für die Lüneburgischen Sülzbegüterten das Ergebnis des Prälatenkrieges darstellte, war für die Bermögensverwaltung der Hospitäler von besonderer

```
1 Bifpel.
   Borbate einer Bfanne.
                                                        (132 R.W.)
1477: 96 M gin. (232 R. D.)
                                          541/2 M Lun.
1479:
                    (230
                                                        (135)
        95
1482: 112
                    (271)
                                           63
                                                        (152)
1483: 114
                    (276
                                           65
                                                        (158
1485: 123
                    (297
                                           87
                                                        (210)
Agats 6. 102.
     Borbate einer Pfanne.
                                                     1 Wifpel.
1487: 128 M Lûn. (309 R.-Dt.)
                                            70 M Lün.
                                                        (169 M. T.)
                                            59
1488: 121
                    (292)
                                                        (143)
1490: 100
                    (242
                                            59
                                                        (148)
1492: 104 "
                    (251
                                                        (193)
                                            79
1493:
                                                        (191
                                                        (138)
1494: 102
                    (247
                                            57
```

Das Aufgeld beträgt 1477 wieder 40  $\mathcal{M}$ ; ein abermaliges Steigen scheint man der hindert zu haben: 1483 notiert Claus Sanckenstede "dar seden my de borgermesten dat ik dor nicht mer scholde upgheven". Rechnb. Bb. II S. 200. In der ihr von 40  $\mathcal{M}$  blieb es dann jedenfalls bis 1517.

| 4) | Bergi. | unte | n C | 5. 75. |       |        |   |       |     |       |       |       |
|----|--------|------|-----|--------|-------|--------|---|-------|-----|-------|-------|-------|
| 5) | 9      | Bort | ate | einer  | Bfan  | ine-   |   |       |     | 1 231 | ipel. |       |
| -  | 1496:  | 93   | 16  | Lün.   | (225  | R.=M.) |   | 461/2 | M   |       |       | R. D. |
|    | 1499:  | 88   | 23  | 14     | (213  | ,, )   |   | 51    | *   | **    | (123  | - 1   |
|    | 1502:  |      | **  | "      | (160  | ")     |   | 10    | NF. | * 1   | 97    |       |
|    | 1504:  |      |     | 11     | (162) | ")     |   | 39    | 11  | ,, 1  | 94    | . 1   |
|    | 1507:  | 67   | 10  | ,,     | (145) | ")     |   | 45    | 11  | 44    | 94    | . 3   |
|    | 1509:  | 68   | 31  | 12     | (147  | ")     |   | 14    |     | 11    | 95    | - 1   |
|    | 1511:  |      | **  | n      | (126) | ")     |   | 36    | 97  | ,, (  | 78    | . 1   |
|    | 1512:  |      | **  | **     | (147) | ,, )   | 4 | 17    | 40  | **    | 102   | . 3   |
|    | 1515:  | 78   | **  | "      | (163) | ")     | 4 | 19    | 21  | 32    | 102   | - 1   |
|    | 1517:  | 80   | 44  | 20     | (167  | (1)    | 4 | 16    | 20  | 1     | 96    | . 1   |

Die Borbate ist im Berhältnis zum Wispelertrag auffallend niedrig.

O) Sie blieb allerdings nicht unverändert in Gilligkeit. Der Bertrag, den Bat 1462 mit den überelbischen Prälaten geschlossen hatte, ihm auf 10 Jahre die Eihrer Silzeinkünste zu überlassen, wurde 1468 dahin abgeändert, daß auch sie Kontorbie annahmen, aber die auferlegte Schuld nur nit 4%, also 36 % war kantorbie annahmen, aber die auferlegte Schuld nur nit 4%, also 36 % war kantorbie annahmen, aber die verzinsen hätten. Bergl. Staphorst S. 902 st.

I, 6. 69

Bichtigfeit. Denn durch diese Konkordie wurde nicht ein mehr ober weniger großer Prozentfat ber jahrlichen Gulgeinnahme fur ben Rat bestimmt, fondern Die gesamte Stadtichuld im Betrage von rund 600 000 lub. Mart (mehr als 21/2 Millionen Reichsmart) wurde auf die 216 Pfannenherrichaften und 810 Chor ber Luneburger Saline repartiert und zwar fo, daß jede Pfanne 908 M Lüb. (2239 R.M.), jeber Bispel 454 M Lüb. (1119 R.M.) übernahm, ein Rapital, bas mit 60 bezw. 30 M Lub. also etwa mit 62/30/0 3u verzinsen war. Durch die Abzahlung und den Zinsendienst biefer Summen wurde bas Bermogen ber Sofpitaler lange Beit fehr ftarf in Anspruch genommen. Wie hoch die Belaftung im Berhaltnis zum Bert ber Gulgrenten war, ift fraglich, weil ber Rapitalwert und Ertrag ber Gulgrenten schwantte. Bas die Pfannenherrichaft betrifft, fo ift gunächst zu beachten, daß bei allen Sulzhilfen nur die Borbate besteuert wurde,1) bag also die jahrliche Abgabe von 60 M auch nur von ihr bezahlt wurde.") Der Grund bafür ift ber, daß Die Borbate "das rechte Ordinarium ift, fo man von der Pfannen giebet",") während die Freundschaft niemals offiziellen Charafter trug, fondern immer ber privaten Abmachung unterlag; die Boninge blieben wohl beshalb fleuerfrei, weil ihr Ertrag urfprünglich zum Bau und Erhaltung ber Gulghäufer beflimmt war.4) Da, wie wir faben, die Borbate gewohnheitsmäßig boppelt jo hoch als ber Bifpelertrag angesett wurde, so ertlärt fich nun fehr einfach, weshalb in allen Konfordien die Pfannenherrichaft nur doppelt fo hoch besteuert wurde als ber Bifpel, mabrend fie boch in Birklichfeit ftarfer hatte belaftet werben fonnen.

Nach einer Abmachung von 1456 war von der Borbate etwa 2/8 ihres Ertrages zu gahlen,5) und durch die Konfordie von 1457 wurden auch in den nächsten Jahren 50—66% von der Borbate gefordert; ) entsprechend war bie Besteuerung bes Wifpels. Die Luneburger hofpitaler befreiten aber ichon fruh ihr Sulggut von der jahrlichen Abgabe. Der Rifolaihof hatte beim Rat 136 M Lub. (363 R.-Dt.) als Rente fteben, die einem Rapital von 2140 M Lub. (5707 R.=M.) entsprachen. Mit 2119 M Lub. (5651 R.=M.) bavon freite er 1458 21/3 Pfannenherrschaften; 1470 bann für 5916 M Lüb. (14297 R.-W.) sein übriges Sälzgut, nămlich 2/3 Pfannenherrschaften und 111/2 Wispel, 1 Rump und 1/3 Plaustrum.7) Und ein wenig früher ) hatte Das wurde bann auch auf die Lüneburgischen Präsaten übertragen "duth (b. h. die Berginsung mit 60 resp. 30 M) iss aver herna dorch Bischop Bertold to Hildenseim mit dem unfrien gode anders vorlicket, alsso dat de radt nimpt järlick van den pfannen 36 M und van den chor 18 M". Aus Hammenstede's Chronit bei Staphorst S. 895. Auch die Descriptio rer. sal. tennt nur diese eine Form der Abgabe.

Staphorft S, 843.

1) "de vorebate was 1457 van ener panne 70  $\mathcal{M}$ ; darvon nam de rat in dat erste de helfte, also 35  $\mathcal{M}$ , darvan geven de prelaten dem rade achter na noch over 12 M van jewelker panne, so bleff dem renthener men 23 M van ener panne van der vorebate." Boninge und Freundschaft werden mit dem vollen Ertrage aufgeführt. Rechnb. des Nitolaihofes Bb. II S. 316.

2) Bergl. S. 66 f.

s) Staphorft S. 857.

4) Benfer S. 24 Anm. 7.
5) Bergl. Anm. 1.
6) 1457 betrug die Borbate 96 M Lün.; 1459 120 M Lün.; 1461 128 M Lün.; 1462 90 .# Lün.

9) 1469 Februar 1. Ropb. III, 124.

<sup>7) 1470</sup> Januar 6. Ropb. III, 126. — Gine vierte Pfannenherrschaft, die ber Mitolaihof erst im XVI. Jahrhundert erworben hat, wird 1526 Januar 1 für 908 M lib. gefreit. Kopb. IV, 33.

auch das heiligengeifthospital fast sein gesamtes Sulggut, 85/6 Pfannenbere schaften, 27 Wispel und 11/3 Plaustra durch Zahlung von 20485 M. Lib. (49339 R.-W.) auf einmal freigemacht.

Beranschlagt man ben Rapitalwert einer Pfannenherrichaft 1469 auf 3000 M Lun.1) und fapitalifiert man ben Ertrag eines Wifpels in biefen Jahre mit 5%, da das Heiligengeisthospital zu diesem Zinsfuß auch die gur Freiung nötigen Summen aufnahm, was etwa 860 M Lun.2) ergeben wurde, fo bezifferte fich bamals ber Rapitalwert bes genannten Gulgants, bes fich im Befit bes Beiligengeifthospitals befand, auf 49673 AL Bun. eber 120043 R.M. Die Freiungesumme betrug also nicht gang bie Galfte bet Kapitalwerts. Natürlich fonnten die Hospitäler berartige Beträge nur burg Unleihen aufbringen. Der Mitolaihof benutte g. T. bagu die Darleben, bit er dem Lüneburger Rat gewährt hatte,4) ben größten Teil ber übrigen Summen aber, namlich 2900 rhein. Gulben (10512 R.-D.) entlieh er 1470 bom Göttinger Rat; 800 M Lun. (1933 R. D.) fcog im felben Jahrt Cord Lange vor. Beide Darlehen waren mit 4 % 3u verzinsen; das del Göttinger Rats wurde 1488 zurückgezahlt. Das heiligengeisthospital nabn die gange Summe zu 5% auf, hatte also jährlich 1024 M Lun. (2487 R.R.) Bins ju gablen. 1501 ift faft bie Salfte abgetragen, bis auf 11 835 M Lan. (28 601 R.M.), die mit 511 M Bin. (1235 R.-M.) zu verzinsen waren. Davon fteben 6485 M Lun. (15672 R. Dt.) Luneburger Batrigiern m: den Sandenstebe, Garlop, Schellepeper, v. d. Molen, Tzerftebe, Tobing und Grabow; 3150 M (7468 R.-Dt.) hat ein Lübeder Bürger Laurenting Leven geliehen; daß neben ben übrigen Gläubigern, dem Nonnenflofter Mebingen einem Bitar und einem Kommenbiften auch der ehemalige Gaftmeifter Claut Bolfteland erscheint, bestätigt, was oben über bie Stellung biefes Beamen gesagt ift.5) In den folgenden Jahren wurden nur Ablösungen geringen Umfangs vorgenommen,6) benn noch 1532 hat das Hospital fast 500 M Bins zu gahlen. Damals gehen aber die Borfteher und ber Gaftmeiter Martin Habemann baran, bie Rente zu verringern, bamit bas Sofpital, bet eine immer größere Bahl von Infaffen zu befoftigen batte,") balb wieber feine "volle Rente aufnahme" und feinen erweiterten Zweden gerecht werben tonnt

<sup>1) 1465</sup> Januar 22. wird ber Minbeftwert einer halben Pfannenberrichaft -1 1465 Januar 22. wird der Mindestwert einer halben Pfannenherrschaft gleich 1000 Gulden (wenn darunter die gew. rhein. zu verstehen sind) gleich 1500 Lün. bezeichnet. Kür den Breis einer Pfannenherrschaft war wohl nicht stells die Höhe des Ertrags maßgebend. Kur die Pfannenherrn zählten doch wohl zu de Sülzprälaten". Wenn z. B. 1445 wenige Jahre der dem Krälatentriege 3 kinstlier (Joh. Springintgut, Heinr. Lange, Albert Semmelbeder) 3 Pfannenherrschafts vom Hidesheimer Domfapitel für je 5 400 M. Lün. auftaufen, obwohl der eins inkl. Freundschaft und Boninge 1444 nur 215 M. Lün., 1445 noch geringer wei erscheint es nicht ausgeschlossen, daß politische Motive, etwa dies Pfannengut nicht die Hände widerspenfiger Brälaten fallen zu lassen, auf den Preis einwirften.

2) 1439 fostete der Wispel 1200 M. Lün., 1444 und 45 1000 M. Lün. Testeht die obige Berechnung aut in Einklang.

ficht die obige Berechnung gut in Einklang.

3) 1902 veranschlagte man ihn, den Ertrag von 1901 zu 4 % zu Kapital prechnet, auf 142 349 M. Das Sülsgut ist seit dem Mittelalter noch ein wenig gewater

und zwar auf 9 1/24 Pfannenherrschaften und 29 1/4 23 Chor.

1) Bergl. oben S. 39. Auch zu der Freiung von 1470 wurden 750 2 2 5 5 enust, die dem Rat vom Nifolaihof geliehen waren.

2) Rechnd. des Heinelschaftengeisthospitals von 1501.

<sup>6) 1506: 300</sup> M Lün. Rechnb. bon 1506.

<sup>7)</sup> Redinb. von 1532 "up de tijdt 28 perssonen mehr".

wichslagen. Es war zu spät. In Preußen war man schon dabei, mit Rom den konfessionellen Frieden zu schließen. 1)

Man darf es als eine gnädige Fügung ansehen, daß ein Corpus Brangelicorum in dem geplanten Sinne nicht zu ftande tam. Go tonnte ber Gedanke ber Berbindung ber beutichen evangelischen Landeskirchen seine mprungliche Freiheit von politischer Beigabe, wie es Bland gebacht hatte, wiedergewinnen.

Die Ablehnung ber württembergischen Borfcblage, ein neues Corpus Brangelicorum zu grunden, wurde ber Beginn einer neuen Berbindung ber beutschen evangelischen Landestirchen. Sei es, daß die erfte Anregung bazu von Friedrich Bilhelm IV. ausging, wie Hermann Mosapp2) annimmt, sei es, daß König Bilhelm von Württemberg, von seinem Prälaten Carl von Grüneisen beraten, zuerst ben Borschlag gemacht hat, wie die gewöhnliche Annahme lautet —, ber württembergische Borschlag von 1843 ermäßigte sich in den Berhandlungen der folgenden Jahre dahin, eine Bersammlung von Abgeordneten der deutschen evangelischen Kirchenregierungen anzuregen, die eine Berftandigung über gemeinsame rein firchliche Fragen versuchen sollte. Die wn württembergischer Seite zunächst erfolgten Anregungen betrafen eine weitere Ansgestaltung bes Kultus, wie fie dort schon seit einigen Jahren in Angriff gmommen war (Gesangbuch, Kirchenbuch, Choralbuch, Spruchbuch) und die Enführung einer Bresbyterial- und Synobalordnung. Mit diesem Gedanken berband König Bilhelm, wie es in einer turzen Darstellung heißt, die Gruneisen bei ber erften beutschen Kirchenkonferenz verlas, die ihm immer gegenwirtige Ibee ber Busammengehörigfeit ber verschiedenen beutschen Bolksftamme and in der hochften und beiligsten Angelegenheit, dem Glauben und Kirchenweien, die Noee der Annäherung und Bereinbarung der zwar autonomisch Schändigen Landestirchen zu einer Rirchengemeinschaft, wie fie bem Grundbegriff ber evangelischen Kirchen entsprechen mag, eine Ibee, die namentlich wn bem eblen Herzog Chriftoph von Württemberg im 16. Jahrhundert ichon gehegt wurde.

Dieser neue, von dem bes Corpus Evangelicorum burchaus verschiedene Sedante, wurde in einer Dentschrift, die von dem württembergischen Geheimratedireftor von Biftorius nach einer längeren Korrespondeng mit dem preußischen Kultusminister Eichhorn verfaßt war, im Januar 1845 dem **Lönige Friedrich Wilhe**lm IV. unterbreitet. Dieser hieß den Borschlag willkommen, landte aber vorerst seinen Hofprediger Dr. Snethlage nach Stuttgart, um duch Besprechung mit einem württembergischen Kommissar eine nähere Berfandigung und vorläufige Grundlage für weitere Schritte in dieser Sache zu

<sup>1)</sup> Emil Friedberg, Die Grundlagen der Preußischen Kirchenpolitit unter König Friedrich Wilhelm IV., Leipzig 1882, S. 27, 52 f. und im allgemeinen H. von Treitschke, deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Leipzig 1894, Bd. 5.

3) Realencytlopadie für protestantische Theologie und Kirche, herausgegeben von hand, dritte Auslage, Bd. VII S. 204. Bon wem ursprünglich der Gedanke aussprangen ist, lätzt sich erst dann entscheiden, wenn die gleich zu erwähnende Dentschriften im Beleinwerts nam Mittering nerklichte fein mird. Sie murde im Johre 1859 wangen ift, latt fich erft bann enticheiden, wenn Die gieich zu erwugnende Demigen. bei Geheimrats von Biftorius veröffentlicht sein wird. Sie wurde im Jahre 1859 in dem Archive der deutschen evangelischen Kirchenkonferenz zu Eisenach von dem Brilaten von Gruneisen selbst beponiert. Allgemeines Kirchenblatt für das evangelische Dentschland. Stuttgart und Augsburg, Jahrgang 1859, S. 437 f. Bergl. ju bem Jolgenden auch besonders: D. Otto Mejer, Minister Cichhorn. Biographisches, Freiburg i. Br. 1886. S. 309 ff.

gewinnen. Das Meinftat Dieser Berkandlungen zwichen Snethlage und den württembergischen Benxitragten Dr. ron Grüneisen liegt in der Stutigarter Denfichrift vor, die vom 2. Juni 1845 datent ift. Um für die Gedanten der Tenfichrift das allgemeine Interesse anzuregen, wurde Ulumann dahin bestimmt, seine besannte Schrift "Für die Franklund der evangelischen Kinde Tentichlands. Ein Bert an ihre Schienherren und Freunde" (Stutigart und Tübingen, 1845 zu verfassen.

Sollte aber die beabsichtigte Aunäherung der beutichen Landeskirchen verwirflicht werden, is mußten auch Berhandlungen mit diesen zugelegt werden. In Rordbeutichland fam da von ielbit zwerft hannover in Betracht.

Die erfte Angerung in den Alben bes hannoverichen Kultusminifteriums über diese Augelegenbeit ift ein Anfas bes und ichon befannten prenfischen Generale von Rochow, ber bem hannoverichen Gebeimen Rat, Freihern von Falde am 24. Juli 1845 von Rochow ielbit vertraulich mitgeteilt Ralde führte bamale tommiffarrich bie Geichafte eines Rabinettministers. Tiefer Ansias enthält die Hauptzüge der Stuttgarter Denfickrift, hat aber ieine Spipe in dem an die hannoveriche Regierung gerichteten Borichlage einer Beteiligung an der zu bernienden Konferenz von Abgeordneten ber bentichen Rirchenregierungen. Bieruber beift es in bem Schreiben: "Daber fommt es junachft barauf an, daß die Fürften fich geneigt zeigen, auförderft für die Berathung ber Sache im Allgemeinen aus bem Gefichte puncte der eben bezeichneten Berftanbigung, Abgeordnete zusammentreten zu laffen. Die Geneigtheit bierzu ift im Suden Dentichlands bereits von ber Krone Bürtemberg an den Tag gelegt. Preufischer Seits halt man solche Bereinigung für höchft wünichenewerth. Der Konigliche Sof fieht es aber als eine feiner nachsten Berpflichtungen au, über biefen Gegenstand mit ber übrigen beutichen Cabineten in Berbindung zu treten. Bevor bies jeboch geichieht, find bes Konige von Breugen Rajeftat ber Meinung gewesen, bit Anfichten Seiner Majestät des Königs von Hannover einzuholen. dinden fich Allerhöchstdieselben für den Gedanken geneigt, jo wollen Seine Preußisch Majeftat dem Könige von Hannover überlaffen, die Einladung zu der beabfichtigten Confereng in Berlin ober an einem anderen geeigneten Orte an die Sofe von Danemart, Oldenburg, Medlenburg und Braunichmeis zu übernehmen."

Es ift anzunehmen, daß die weiteren Berhundlungen über die Berwirklichung des Borschlags zunächst mündlich geführt sind. Dabei wird auch die Auswahl des Ortes für die nächste Konserenz und das Erlassen der Sie ladungen Preußen anheimgestellt sein. Die offizielle Anfrage des preußisches Gesandten, Grafen von Sedendorf, ob hannoverscherseits die Konserenz beschickt werden sollte, datiert erst vom 29. August. Und die Erwiderung Faldes, daß seitens seines Königs der Sache "das lebhasteste Interesse gewidmet werde, ist unter dem 1. September gegeben. Juzwischen war der Oberhosprediger Snethlage bereits in Hannover eingetrossen und hatte wit dem hannoverschen Kommissar, dem Abte von Loccum, Dr. Rupstein, school die Beratungen am 26. August begonnen, deren Resultat in der Loccumer Denkschrift vom 28. August vorliegt

Rachdem König Ernst August dem Plane zugestimmt hatte, durste bes Bustandekommen der Konferenz als gesichert angesehen werden. Es geschafes nun sofort die Einladungen der übrigen Kirchenregierungen. Hessen-Darmstadt und Kurbessen wurden von Stuttgart aus geladen und zwar auf Grund der

Sintigarter Dentidrift burch Gruneifen perfonlich in ben Monaten September und Oftober. Die nordbeutschen Sofe find von Berlin aus verftandigt.

Es ift nicht ohne Intereffe, die beiben Dentschriften, die als Unlagen diefer Schrift beigefügt find, mit einander zu vergleichen. 1) Denn ichon didurch tritt es hervor, welche Stellung hannover ju bem Busammenschluß ber beutschen evangelischen Landesfirchen eingenommen bat. Gine folche Bergleichung tut um jo mehr not, als mehrfach die Beurteilung der Loccumer Tenfichrift febr ungerecht gewesen ift. Ungerecht ift, wenn es in ben "Mitteilungen über bie Berhandlungen ber evangelischen Konferens" in Rarl Biedermanns "Unjere Gegenwart und Bufunft" (Band 2, 1846, G. 287) beift: "Die . . turgere Dentschrift, auf beren Grund die übrigen nordbentichen Andenregierungen gur Theilnahme an ber Confereng eingelaben werden, zeichnet ich nur dadurch aus, daß bon bem gefthalten der Augsburgischen Confession und ber übrigen Bekenntnisschriften ber evangelischen Kirche in ihr nicht bie Mede ift." Bielleicht bat fich burch biefe Außerung auch Dejer gu bem Urteile bestimmen laffen, das Stuttgarter Programm fei in den Loccumer Beriammlungen mit ber Beranderung angenommen, "daß ftatt auf die Angustana nur auf die Einigfeit im Beifte burch bas Band bes Friedens verwiesen werben burfe." 3)

Es find gewiß manche Unterschiede zwischen den beiden Denkschriften wehanden. Eine genaue Übereinstimmung mit allen Anstellungen der Stuttgarter Denkschrift war auch von dieser nicht erwartet. Rur im "Allgemeinen und Wesentlichen" war eine Übereinstimmung für erwünsicht gehalten. Schon mis die Anlage der beiden Schriftstücke gesehen, ergibt sich ein wesentlicher Americhied. Die Stuttgarter Denkschrift leidet an großer Breite. Eine Reihe von Einzelaussührungen, theologischen Erörterungen machten sie zu einem Vogramm, was sie doch sein sollte, nicht gerade geeignet. Diese Breite ist in der Loccumer Redaktion schon besser vermieden. Dazu mußte das, was Breußen und Württemberg allein anging, in der für die norddeutschen Höse bestimmten Form sortsallen.

Aber auch tiefer gebende Abweichungen find nicht zu erkennen.

In Preußen war schon durch die Kirchenordnung für die evangelischen Gemeinden der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz vom 5. März 1835 der Grund einer Presbyterial und Synodalverfassung gelegt. Für die älteren Krwinzen war eine solche in Borbereitung. Auch in Bürttemberg war man ihom 1845 zu einem Entwurfe einer Presbyterial- und Synodalordnung gelommen. Vermutlich war Grüneisen dei dieser Arbeit selbst beteiligt zwesen. So lag es für die Bertreter der preußischen und württembergischen Luche nahe, in der Denkschrift sich über die Kirchenversassung besonders aus-

<sup>1)</sup> Die Stuttgarter Dentschrift ist noch nicht gedruckt. Die Boccumer erschien noch während der Berhandlungen der ersten Konserenz und zwar auter dem Titel: Im Borschläge des Oberconsistorialraths Dr. Snethlage und des Abres Dr. Rupssein in Bereinigung der Kirche Deutschlands, den protestantischen Heienstüden mitgetheilt von Dr. Perez. Grimma 1846. Die Borrede it datiert aus Celle, vom 25. Rovember 1845. Durch wessen Indistretion die Deutschift damals verössentlicht ist, konnte nach Ausweis der Alten nicht ermittelt werden. Tele Ausgabe wurde sodann von Rheinwald in der Nr. 3 der Berliner Allgemeinen kirchenzeitung vom 10. Januar 1846 wieder abgedruckt und von dem Herausgeber mit mitgen schnöden Bemerkungen begleitet. Ein Abdruck neuester Zeit sindet sich in Nr. 62 kr Dannoverschen Tagesnachrichten vom 14. März 1903.

zusprechen. Die Frage nach der Presbyterial- und Synodalversassung is geradezu der Lieblingsgedanke des Schriftstücks. Ganz anders mußte de Bertreter der hannoverschen Kirche zu dieser Frage stehen. In dem zweiter Ubschnitte dieser Untersuchung werden die hannoverschen Kirchenversassungsverhältnisse weiter ausgeführt. Unter Hinweis darauf sei hier nur tur bemerkt, daß König Ernst August nicht allein, sondern auch seine Konssistoriedem Gedanken an Einführung einer Presbyterial- und Synodalversassung sele ablehnend gegenüber standen. So mußte denn auch die Loccumer Dentschriedei diesem Kapitel sehr zurückaltend sein. Sie durste unmöglich Borschlässbetaillieren, die weder in der Staats- noch Kirchenversassung vorgesehen ware: So konnte auch der wichtige Sat der Stuttgarter Denkschrift, daß den Konsernzen der Kirchenvergierungen auch Versammlungen der Landessynode undeschadet der Selbständigkeit der Landesstirchen zur Seite treten sollten, ir dem Loccumer Programm keine Aufnahme sinden.

Die zweite tiefere Divergenz der beiden Schriften geht auf die Formulierung ber Stellung zur Auguftana. Die Stuttgarter bat ben Berfuch gemacht, aus der Augustana "einen Kern des evangelischen Glaubens, der allen evangelischen Bekenntniffen innewohnt", zusammenzustellen. Bu biesem Rern wird außer den beiden sogenannten Prinzipien des Protestantismus, der Lehre von ber Schrift, als ber alleinigen Glaubensnorm und ber Lehre von ber Recht fertigung aus dem Glauben auch eine Sakramentslehre gerechnet, Die lediglich bem Artifel 13 ber Augustana entnommen ist. Nun steht außer Aweisel, bag ben Berfaffern ber Stuttgarter Dentschrift unioniftische Gebanten fem lagen, aber aramöhnische Bemüter konnten die Aufstellungen über bas Gemeinsame der Kirchen in der Sakramentslehre für eine Annäherung an die Grundfate der Union halten. Darum hat der Bertreter der hannoverschen Riche recht baran getan, daß er ber Stuttgarter Dentschrift in biefer Beziehung nicht gefolgt ift. Aber darum hat die Loccumer Denkschrift keineswegs bie Augustana verleugnet, wie man ihr vorgeworfen hat. Sie hat es ausbrucklich ausgesprochen, daß die gesamte beutsche Landestirche in der Augustana eine gemeinschaftliche Bekenntnisschrift befitt und fie verlangt, daß behufs ber beabsichtigten Bereinbarung ber evangelischen Landestirchen bie Teilnehmer juvor ihre Ginftimmung zu erkennen geben hinfichtlich bes gemeinsamen Glaubensgrundes, der nach dem Zusammenhang ber Stelle nur in ber Un erkennung ber Augustana als ber gemeinsamen Bekenntnisschrift gesunden werden tann. Erft auf biefer Grundlage wird empfohlen bie Ginbeit im Beifte durch das Band bes Friedens zu halten, wobei die Unterschiede ber Rirchen feineswegs verwischt werben follten. Damit hat fich bie Loccume Denkschrift auf die ftaatsrechtlich und firchenrechtlich bestehende, auch in Sannover anerkannte Grundlage ber evangelijden Rirche Deutschlands gestellt. Schon der bekannte hannoversche Rirchenrechtslehrer G. L Bohmer hatte gelehrt: Ecclesiae particulares omnes, Augustanae confessioni addictae eodem regimine externo in certo territorio Germaniae unitae, faciunt ecclesiam Evangelicam particularem. Omnes vero ecclesise Evangelicae singulae et particulares eodem unionis fidei vinculo, per Germaniam unitae, constituunt universam ecclesiam Evangelicam germanicam. 1)

<sup>1)</sup> Georgii Ludovici Böhmeri Principia juris canonici § 45. Daß auch & bem westfälischen Frieden entsprechend (J. P. O. Urt. VII § 1) die Resormierten ge

7

So hat benn die Loccumer Denkschrift bem lutherischen Bekenntnisstande er hannoverschen Landeskirche nichts vergeben.

Unserm Geschlecht fällt ja noch manches an der Loccumer Denkschrift nf. Die taum entschwundene Bergangenbeit läßt fich schwer hiftorisch wurdigen. ber bas muß boch auch hier versucht werben. Schon, daß dort ber hannotide Landestatechismus mit der Augustana in einem Atem genannt wird. ber abgesehen davon, daß ber Borgang der Stuttgarter Denkschrift die ennung auch bes hannoverschen Katechismus nahe legte, so bestand boch bamals r Ratechismus von 1790 in Hannover unerschüttert zu recht und seine erbreitung ging über die Grenzen Hannovers weit hinaus. n doch auch bas bannoversche Konfistorium in bem befannten Ausschreiben m 19. August 1862 jum Abschied seine Rechtglaubigkeit in aller Form icheinigt. Es tann auch auffallen, daß in der Dentschrift wenigstens die öglichteit offengehalten ift, ein neues Betenntnis abzufaffen. Doch diese nge bewegte gerade im vierten Jahrzehnt bes vorigen Jahrhunderts alle mteren in Theologie und Rirche. Auch die erfte lutherische Leipziger Ronferenz n 1848, an ber Betri, Rliefoth und Barleg teilnahmen, sprach es ihrem sechsten Beschluffe aus: "Es ift nicht unmöglich, daß Gott ber beilige eift in Butunft ein neues Befenntnis ins Berg und in ben Dund gibt." 1) ber auch ber gange tonfessionell vermittelnbe Standpuntt ber Dentschrift tann fallig fein. Indessen muß man sich erinnern, daß die streng-konfessionelle ichtung in hannover damals noch jehr im Entfteben mar. Die erfte Konfereng r ftreng-tonfeffionellen Beiftlichen, Die fich unter Betris Führung am 5. Mai 1842 in Hannover versammelte, zählte doch erst 52 Mitglieber. ) er Streit um bie Ronfeisionalität ber Norbbeutiden Missionegefellichaft war war icon entbrannt, aber die Mehrzahl der Bremen-Berbenichen Geiftlichkeit it bem spateren Generalsuperintendenten Sager an ber Spige, wollte bie men Bege nicht mitgeben. Berabe Manner wie Sager waren es, bie fen die vermittelnde Stellung zwischen den beiden Konfessionen für die kirchliche weit ernstlich betonten: "Ich . . bleibe bei meiner lutherischen Kirche, so lange babei bleiben tann und barf, aber ich forbere, bag man ben Bläubigen ler Konfessionen Freiheit gebe, sich mit einander zu verbinden, mit einander 1 beten und zu arbeiten, so viel fie wollen und konnen. Will man diefe orderung nicht zugestehen, so setzt man das abstracte Kirchenwesen über die merete Kirche, den Buchstaben über den Geift, das Gesetz über das Evangelium, eiches aber ganz entschieden gegen Gottes Ordnung ift." 8)

So darf man sagen, daß die Loccumer Dentschrift in ihrer Stellung um Belenntnis überhaupt wohl eine mittlere Linie in der Landeskirche me bielt.

Rach allebem kann auch nicht die Rede davon sein, daß die beiden bentichriften in prinzipieller Berschiebenheit ftanden. In dem, was von der

n Augustanae Confessioni Addicti rechnet, hat er im § 47 betont. Das berühmte irdenrechtstompenbium Böhmers erschien zuerst Göttingen 1762.

<sup>1)</sup> Bierteljahrfchrift fur Theologie und Rirche, Berausgegeben von Lude und fiefeler. 1848. S. 511.

<sup>9</sup> Ludwig Abolf Betri, Gin Lebensbild, dargeftellt von E. Betri. Hannover 1888. 6. 259.

<sup>3)</sup> J. M. Sager, Baftor zu Dorum, Ueber den wiedererwachten Confessions-Streit t besonderer Beziehung auf die Ungelegenheiten der norddeutschen Missions-Gesellest. Stade 1843. S. 55 f. Bergl. auch Sagers Antwort auf ein an ihn gerichtetes reiben mehrerer Geistlichen in Petris Zeitblatt. 1849. S. 203.

I, 3.

beabsichtigten Konferenz erwartet wurde, stimmen beide überein. Die Konferenz wollte eine unverbindliche Verständigung der von einander unabhängigen Landestirchen über die wichtigsten kirchlichen Fragen, wie z. B. über die Verwaltung des Lehramtes, die Kirchenversassung und den Kultus. Das wird in beiden Aufsähen mit fast gleichlautenden Worten zum Ausbruck gebracht.

König Ernst August war bereit, auf Grund ber Loccumer Denkichnist die Konferenz in Berlin zu beschicken. Leiber konnte sich Abt Rupstein wegen seiner schon damals schwankenden Gesundheit nicht bereit erklären, diese Mission zu übernehmen. An seiner Stelle wurde der Konsistorialnat Dr. H. W. Meyer, der bekannte Exeget, zum Abgeordneten für die Konserenz vom König ernannt Er wird von dem Ministerium des Auswärtigen dem hannoverschen Gesandten in Berlin, Grasen zu Inn- und Knyphausen als ein gelehrter, vielseitig gebildeter und in jeder Beziehung höchst achtbarer Mann empsohlen. In religiöser Beziehung vereinige er den Ruf der erforderlichen Korrektheit mit dem einer duldsamen und gemäßigten Gesinnung. Aber Abt Rupstein war ihm vielleicht an geschäftlicher Ersahrung und Gewandtheit in Berhandeln überlegen.

Bar in der Loccumer Denkschrift bereits eine Grundlage geschaffen, die dem hannoverschen Abgeordneten für Berlin einen bestimmten Standpunkt anwies, so hielt man es doch noch für erforderlich, demselben noch eine besondere Instruktion zu erteilen. Diese ist auf Grund besonderer Anweisung seitens des Kabinetts vom 8. Dezember 1845 von dem Kultusminiskrium entworfen und datiert vom 16. Dezember desselben Jahres. Sie lautet:

Inftruttion behuf ber Conferenzen über eine Berftandigung beutscher Regierungen hinsichtlich ber Intereffen ber Evang. Kirche.

Bei den Konferenzen behuf einer Berftändigung der beutschen Regierungen über die Interessen der Evangelischen Kirche werden dem königlich hannöverschen Bevollmächtigten die nachbemerkten Borschriften zur Richtschur bienen.

1

Die bermalige Bersammlung bezweckt vorzugsweise, wie auch Königlich Preußischer Seits in bisherigen Mittheilungen bestimmt ausgesprochen ift, nur eine Besprechung der verschiedenen Zustände und der nächsten Bedürsusse, ohne schon jest eine bestimmte Einigung über deren Besriedigung erzielen zu wollen, und wird sich daher innerhalb der Grenzen einer unverbindlichen Berständigung zu halten haben. Es ist darauf hinzuwirken, daß diese Gesichtspunct unabweichlich sestgehalten werde. Etwaige Borschläge über die Grundzüge einer von den betheiligten Staaten vorzustehenden verbindlich en Übereinkunft sind zur Erwirkung weiterer Instruktion entgegest zunehmen.

2.

Es ist ben Absichten Sr. Majestät entgegen, von der Landesherrlichen Kirchengewalt irgend etwas aufzugeben, oder zu einer Abänderung der betreffenden Anordnungen und Borschriften des Landes-Verfassungsgesetzes von 12. Aug. 1840 die Hand zu bieten.

Als eine wesentliche und Hauptaufgabe der bevorstehenden Zusammenkust ist es anzusehen, daß die Mittel in reissiche Erwägung genommen werden, die dazu gereichen können, die Evangelische Kirche vor dem Übel des Separatisten-Besens und des Sektirens, sowie des Mißbrauchs religiöser Borwände und Richtungen zu Zweden des Radikalismus zu bewahren.

4.

Bei den Berathungen wird dem Kgl. hannoverschen Bevollmächtigten die abschriftlich anliegende, zwischen dem Abte zu Loccum und dem Kgl. Preuß. Ober-Consistorialrathe Snethlage getroffene Abrede vom 28. Aug. c. a., welche von des Königs Majestät genehmigt ist, zur Norm dienen.

5

Über das Ergebniß ber Berathungen ift, so oft sich im Berlaufe berselben Beranlaffung findet, dem unterzeichneten Min. Bericht zu erstatten. Hannover pp.

DR. b. g. u. U. A.

Benn der Inhalt der Instruktion nach Kenntnis der Loccumer Denkidrift im Allgemeinen nicht überraschen kann, so bedarf doch Bunkt 3 noch einiger Erklärung. Die in diesem & gewünschten Dagnahmen gegen die Efceinungen bes Separatismus und ber Setten scheinen bem selbständigen Beschluß bes Rabinetts zu entstammen. Sie entsprachen einem bamals auch außerhalb hannovers gefühlten Bedürfnis. Die Aften der hiefigen firchlichen Behörben weisen grade aus bem Beginn bes 4. Jahrzehnts ein ftarkes Anwachsen des Separatismus und der Setten auf. Namentlich find es die Baptiften, die von hamburg aus in Nord- und Gudhannover ihre Propaganda entwidelten. Auch Frwingianer und Methodisten trieben ihr Befen bei uns. 1) Vaneben wird man nicht verkennen dürfen, daß fich mit dem Wiedererwachen bes kirchlichen Lebens nach der Durre bes Rationalismus auch manche mgefunde Richtungen verbanden. Solche Abirrungen werden in der Instruktion mitgemeint sein. Wer unter benen zu verstehen war, die religiöse Bormande und Richtungen zu Zweden bes politischen Rabitalismus gebrauchen sollten, ik nicht fo leicht zu entscheiben. Bielleicht die Lichtfreunde und Deutschtatholiten, vielleicht aber auch solche, die eine firchliche Synodalverfassung im Mitifchen Intereffe munichten, wie benn auch nach Lechler bie frangofische Mirevolution Einfluß nach dieser Richtung geübt haben soll. 2)

Mit solcher Instruktion ausgerüstet traf ber hannoversche Abgeordnete un 1. Januar 1846 in Berlin ein.

Über den Sang und Verlauf der ersten "deutschen evangelischen Kirchensbuferenz" — diesen Namen hat die Konferenz sich selbst schon damals beisgiegt —, die am 5. Januar 1846 begann und am 13. Februar schloß, sei im Allgemeinen auf den oben genannten Artikel in Carl Biedermanns "Unsere Gegenwart und Zukunst" verwiesen. Auch der kurze Aussauf in der Augsburger

9) S. Lechler, Geschichte ber Bresbyterial- und Synodalverfaffung feit ber eformation. Leiben 1854. S. 273 und 277.

<sup>1)</sup> Bergl. auch Betri, Beitblatt. 1850. S. 143. Die Darstellung beruht auf berichten von Geiftlichen der Landestirche.

10 I, 3.

Allgemeinen Zeitung vom 18. Januar 1846 S. 143 ff, ber nach Meyers Angabe von Grüneisen und Ulmann stammt, sei erwähnt. Bei Biedermann sindet sich auch ein Berzeichnis der Abgeordneten der 26 Regierungen, die die Konferenz beschickt hatten. Die Ausgabe dieser Untersuchung ist es nur die Stellung Hannovers auf der Konferenz darzustellen.

Meyer hat über seine Tätigkeit in Berlin schon während der Berhandlungen genaue und ausstührliche Berichte an das Kultusministerium in Hannover gesandt und nach seiner Rückehr seine Eindrücke und Borschlüge in einem Haupt- und Schlußbericht zusammengesaßt. Dieser ist erst vom 18. April 1846 datiert. An früherer Berichterstattung war er durch eine heftige Erkrankung behindert.

Bum Brafibenten ber Ronfereng murbe ber preußische Gebeime Oberregierungerat Dr. von Bethmann-Hollweg, zum Bizeprafibenten ber wurttem bergische Oberkonsistorialrat Dr. von Grüneisen gewählt. Aus ben jungeren Mitgliedern ber Ronfereng, ju benen auch Meper geborte, follten bie Sefretare genommen werben, benen bie Brotofollführung und das Redaktionsgeschäft oblag. Unter ihnen follte auch ein Theolog sein. Bei ber Bahl für biefe Stelle unterlag Meyer gegen ben Medlenburger Rliefoth mit 12 gegen 14 Stimmen. Es wurden bann 5 Rommissionen bestellt. Die erfte sollte die Hauptgegenstände beraten, die von der Konferenz zu behandeln seien und die Reihenfolge berfelben. In biefer Kommission war auch der Abgeordnete für hannover. Dem Inhalte ber Denkichriften entiprechend murben als solche Hauptgegenstände der Beratung bestimmt: a) die Frage wegen kunftiger Biederholung ber evangelischen Ronferenz, b) bie Rirchenverfaffungsfrage, c) die Rultusfrage, d) die Bekenntnisfrage. Diefe vier Gegenftande wurden wieder in einzelnen Rommissionen bergten, sobann im Blenum. in den ersten und den letzten dieser Ausschüffe gewählt. An drei Kommissionen waren nur wenige Abgeordnete sonft beteiligt. Co war icon außerlich angefeben, die Tätigkeit des hannoverschen Abgeordneten in der Konferenz eine bedeutende. Doch konnte biefer bei feiner Inftruktion und ben hannoverfor Berbältnissen entsprechend in manchen Bunkten nicht mit der Majorität gehen. Much Megers Perfonlichkeit selbst neigte gur Borficht. Doch bat er teineswege au ben Extremen gebort, die mehr ober minder die Erfolge ber Ronferen nicht haben zur Geltung fommen laffen.

Die erfte ber vier Rommiffionen war zuerft mit ihrer Arbeit fertig Demgemäß wurde am 17. und 20. Januar über die Frage verhandelt: De es zur Wedung und ferneren Entwicklung des Bewußtseins ber Busammen gehörigkeit ber einzelnen evangelischen Landestirchen munschenswert sei, ihren Regierungen die regelmäßige Wiederholung von Konferenzen, wie die gegen wärtige, in Borfchlag zu bringen, in welcher Beije dieselben zu halten und welche Gegenstände benselben zur Beratung vorzulegen sein durften? Bahrend die Delegierten für Preußen, Sachsen, Burttemberg u. a. ohne weiter Bedingung erklären konnten, ihren Regierungen regelmäßig wiederkehrende Konferenzen zu empfehlen, glaubte der hannoversche Abgeordnete bies nicht tw zu follen. Wie fich aus dem Haupt- und Schlußbericht ergiebt, sah Rege die Refultate der Konferenz "als Keime zu späterer Entwicklung" an und legte bem bobe Bichtigkeit bei, daß die evangelischen Rirchen Deutschlands met und mehr durch ein lebendiges Band der Gemeinschaft und der Uberein ftimmung unter ber Obsorge ihrer Regierungen verbunden würden, sowohl um bie Bechselwirfung zwischen ben Kirchen zu verstärken, als um eine größen migung gegenstber ben Wirren und Kaktionen der Zeit zu erzielen, sowie auch n den beständigen gegnerischen Borwürfen der Zerrissenheit und Zersallenheit kisch entgegenzutreten. Dabei wollte er aber die Autonomie der einzelnen undektirchen auf das strengste gewahrt wissen und schlug daher seiner egierung vor, nur dem Stattsinden der nächsten Konserenz ihre Zustimmung geben. Diesem sehr vorsichtigen Rate ist König Ernst August auch gesolgtem Grasen von Seckendorf wurde unter dem 3. April 1846 mitgeteilt: In Betracht der Umsicht, der Mäßigung, des Geistes der Eintracht und der ubsamkeit, die in den Sitzungen der Konserenz vorgewaltet haben, sowie der ihamen Folgen, die vom ferneren Zusammentreten derselben mit Recht gehofst wen dürsen, nehmen Seine Majestät keinen Anstand, die Beschickung einer h drey Jahren zu haltenden ähnlichen Bersammlung Allerhöchst Ihrer Seits wsichern."

Die Kultuskommission, die der Reihenfolge nach die dritte war, hatte ne Beratungen früher als die Berfaffungstommiffion zu Ende führen tonnen. verhandelte man auch im Plenum zunächst über die Rultusfrage. Hier n die Frage so gestellt: "Ob der Bersuch zu machen sei, für den Kultus t beutschen evangelischen Lirchen ein Gemeinsames zu ermitteln, bei welchem : toufestionellen Unterschiede und die landestirchlichen Gigentumlichfeiten ht aufgegeben oder verwischt, sondern bewahrt würden?" Einstimmig war m dabei ber Anficht, daß, wenn die Ermittlung eines solchen relativ meinsamen gelänge, dies nicht nur zur Förderung deutscher Rationaleinheit nen, und das Bewußtsein ber Einen firchlichen Gemeinschaft selbst in bem s der einen Landeskirche in die andere Uberziehenden lebendig zu erhalten. idern daß dies namentlich für diejenigen Landestirchen von unberechenbarem winn sein würde, welche gegenwärtig aus der mehr oder minder einwetenen liturgischen Formlosigkeit einer festeren Gestaltung zustreben Ubrigens lten die etwa von der Konferenz ausgehenden Arbeiten nur als Borlagen betrachten sein, welche für die einzelne Landeskirche erft infolge eintretenden durfniffes, sowie durch ihre freie und zur Beurteilung ihrer Regierung bende Annahme Bedeutung gewönnen. 1)

Über die Bege zu diesem Ziele ist man auf der Konferenz zu einer instimmigkeit nicht gelangt. Die Majorität war für die sofortige Ernennung ner Kommission seitens der Kirchenregierungen. Die Minorität vertrat dagegen e Unsicht, daß die nächste Konferenz die Grundzüge der liturgischen Arbeit twersen sollte. We wer wünsichte auch die Einsetzung einer Kommission, er nicht sofort und auch nur einer solchen, die aus Fachmännern bestände. iese sollte auch zunächst nur über die Prinzipien beraten. Unter den Uminden empfahl er seiner Regierung im Schlußbericht zu erklären, daß sie lit jetzt noch Bedenken trage, dei der Bestellung der Kommission sich zu keiligen.

In der Berfassungsfrage, die sodann zur Berhandlung kam, mußte der mnoversche Abgeordnete, wie vorauszusehen war, zu der Majorität in wenst treten, da dieselbe im Allgemeinen doch die Einführung einer resbyterial- und Synodalordnung empfahl. Die Außerungen Weyers im hlußbericht sind so charatteristisch, daß sie im Wortlaut verdienen, angeführt

<sup>1)</sup> Die Darstellung schließt sich bier, wie schon bei ben vorhergebenden Buntten, glichft genau an ben Bortlaut der vier Reillmees an, die ursprünglich jum Zwed Beröffentlichung entworfen, gedrudt bei ben Aften sich finden.

12 I, 3.

zu werben. "So wenig ich auch gegen eine geordnete Betheiligung ber Bemeinden am Rirchenwesen, wie eine solche namentlich auch in unserem Landesverfaffungegesete §§ 66 und 76 garantiert wird, irgend etwas zu bedenken finden tann, fo wohltbatig vielmehr in mehrfacher wichtiger Beziehung bie Ausführung folder verfaffungegesetlicher Bestimmungen werden konnte und prasumtiv werden wurde, so tann ich boch bas Beil ber evangelischen Kirche, namentlich der lutherischen, nach deren eigenen Grundfagen und nach ihrer Beschichte, nicht aus einer Beranberung ber Berfassungsform, sondern nur aus der Predigt des reinen Evangeliums und aus dem rechten Gebrauche ber Saframente erwarten, welcher Grundfat baber auch auf meinen entschiedenen Antrag einstimmige Annahme gefunden bat. Die moderne Bresbyterial- und Synodalverfaffung wird jest zwar sehr laut und vielfach gefordert, aber nach meiner unvorgreiflichen Überzeugung fteht dieje Forderung wenigstens zu einem nicht unwesentlichen Teile mit der bemofratischen Richtung, welche in unsern Tagen in den sozialen Berhältnissen sich bemerklich macht, nicht außer Zusammen hang, und ftellt, felbft noch nicht hinreichend und noch nicht allgemein genug bewährt, die seit 300 Jahren vielfach bewährte landesherrliche Confistorial Berfaffung auf eine hin und wieder unbillige Beife in Schatten. 216 be mertenswerthe Bestätigung dafür erscheint mir ber Umftand, daß bei liberalen und independentischen Secten, wie fie die Neuzeit bervorgebracht bat, bat Gemeinderegiment auf firchlichem Gebiete fo ftart und wesentlich bervortritt. Bin ich biernach in dem wichtigen Berfaffungspuncte, ohne Bertennung etwa vorhandener Mängel des Bestehenden, wesentlich conservatio gefinnt, und if es meine feste Überzeugung, daß die ungeschmälerte Aufrechterhaltung ber landesherrlichen Rirchengewalt, auch durch die Bichtigkeit und Beiligkeit ber Berechtigung und Berpflichtung, welche biefe Gewalt auf Die fürftliche Rrow legt, für bie Rirche felbft bie beste Garantie ihres zeitlichen Schutzes und ber landesväterlichen Obsorge ist so habe ich diese Bemerkungen bier voraub schicken zu dürfen geglaubt, um diejenige Stellung, welche ich bei Behandlung der Berfaffungefrage eingenommen habe, im Allgemeinen eberbietigft in Licht zu feten."

Bulest tam die Bekenntnisfrage zur Berhandlung. hier murbe zundcht einstimmig angenommen, auf materielle Glaubenssatze nicht einzugehen. Den zufolge murbe, wie es in dem vierten Resümee heißt, "ber Stoff zu den Berathungen auf die drei Buncte zuruckgeführt, welche

1. die Geltung der symbolischen Bücher, die in den einzelnen Landettirchen vorhanden sind; 2. die Berpflichtung der Lehrer, sich an die reine evangelische Lehre zu halten; 3. die Handhabung der Aufsicht in Betreff der Treue der Lehrer gegen die überkommene Berpflichtung betreffen.

Bei dem ersten Buncte war man einverstanden darüber, daß man weber von einer Lossagung von den symbolischen Büchern, noch von einer durch die Conferenz vorzunehme den Anderung die Rede sein könne, vielmehr diese Bucher für die einzelnen Landeskirchen völlig dasjenige Gewicht behalten müßten, das ihnen von jeder derselben beigelegt wird; ja in ihrem Werthe selbst dam bleiben würden, wenn jemals ein neues Bekenntniß als Gesammt Bekenntniß zu stande käme.

Die Möglichkeit nämlich, daß ein solches aufgestellt werben tonne, etannte die Bersammlung deshalb, weil sie einerseits ben Kanon, die Fastr bes evangelischen Lehrbegriffs muffe für alle Beiten unveränderlich dies

## Shluß.

Die mittelalterliche Armenpflege endete trot ber großen Summen, die ihr zur Berfügung ftanden, mit einem Fiasto. Gewiß, fie zeigt manche Buge, bie auch heute noch Beachtung verdienen; gewiß wurden die Armen in den milben Stiftungen, bon ben großen hofpitalern bis zu ben Gottestellern berab reichlich verpflegt, behaglich versorgt. Doch all das war gering gegenüber bem gewaltig anschwellenden heer ber Armen,1) ben zahllofen Bettlern und Betrügern, die icharenweise umberzogen und Rirchen und Rirchhöfe belagerten. Silflos ftand man ihnen gegenüber. Solange für die Armenpflege die alten Anschauungen maßgebend blieben, war es ausgeschloffen, die reichen Mittel ber Sospitäler für weiter umgrenzte Zwede fluffig zu machen. Erft als fie durch die Reformation auf eine ganz andere Grundlage gestellt war, tonnte man daran denken. Die Armenpflege, nunmehr durch die Kommune in die Hand genommen und organisiert, griff jeht nur noch ba ein, wo die eigene Arbeit bes Unterftugung Beischenden nicht ober nicht mehr ausreichte, man erhob es jum Pringip, nur das zum Leben unumgänglich Notwendige zu gewähren, Dies Benige aber möglichft Bielen. Es liegt auf ber Sand, bag bierburch bie Berwaltung des hofpitalvermögens tief einschneibende Anderungen erfahren mußte. Und es war nur tonsequent, wenn man über ben Kreis ber Armenpflege hinaus den Reichtum ber milben Stiftungen auch für andere foziale Mufgaben, für ibeelle Zwede, insbesondere für Rirche und Schule, in Anspruch nahm. Es ift nicht die Absicht, diese Entwickelungen hier auch nur in groben Strichen gu ffiggieren, vielmehr foll in aller Rurge einiges über bie Berwendung des hofpitalvermögens in der Gegenwart mitgeteilt werben.2)

Im Beiligengeifthospital erhalten die Browner an Stelle ber Naturalien, Die in früheren Beiten geliefert wurden, jest wochentlich nur 3 Al, die am Freitagmorgen ausgezahlt werden; im Nitolaihof ift die Bfrunde auf 108 M jährlich festgesett. Da zudem 1901/02 im Beiligengeist fich 33, im Rikolaihof 20 Pfrundner und Pfrundnerinnen befanden, fo ift ein fehr großer Teil ihrer Mittel für andere Zwede frei geworben. Bon ber Gesamtausgabe bes Beiligengeiftes allein im Betrage von 120061 Al3) verwandte man nicht weniger als rund 50 000 M fur bas ftabtifche Armen-, Rirchen- und Schulwefen.4) Im gangen fteuerten bie Sofpitaler 1902 fast 75 000 M bagu bei.

Bum allgemeinen Armenfonds und zur Krankentaffe zahlen Heiligengeist und Nikolaihof zusammen etwa 12000 M., fast ebenso groß ist die Summe, mit ber außerhalb bes Sospitals lebende Bersonen - 1902 waren es im gangen 1115) - sowie gemeinnützige Bereine und Anstalten unterftützt wurden.

<sup>1) 1425</sup> Dezbr. 12 (Drig.) wird z. B. ein Testament, nach bem die Lüneburger Armen viermal im Jahre beschenft werden sollen, "propter numerosam multitudinem pauperum" bahin geandert, daß fortan nur noch zweimal jahrlich diese Schenkung fatifinden solle, damit teiner leer auszugehen brauche.

<sup>3)</sup> Bum Folgenden habe ich die in einem Rebenraum ber Regiftratur befindlichen Teueften hofpitalrechnungen einsehen burfen. Bugrunde gelegt ift die Rechnung bes Ctatsjahres 1901/02.

<sup>3) 3</sup>br ftand 1902 eine Einnahme von 124 784 M gegenüber. Das Corpus

Donorum des Hospitals veranschlagte man, abzüglich der Bassiva, auf 2045 556 K.

4) Bon den obigen Ausgaben wurden etwa 40000 K. als Kapital ausgeliehen, ber Rest für Hospitalverwastungstosten, Gebäude, Forsten 2c. verwandt.

5) Bom Heiligengeist wurden 20 Personen mit 1728 K., vom Nitolaihof 60 Personen mit 4250 K., vom Gralhospital 31 Personen mit 3414 K. unterstützt.

So die Herberge zur heimat, die Kinderpslegeanstalt, die Arbeitersoloniem, der Hausväterverein und manche andere. Außerdem empfängt der Bensionsfonds für ausgediente Salinarbeiter vom heiligengeisthospital über 5000 M, eine Berpslichtung, in der man unschwer die alten Sülzarbeiterpsründen wiedererkennt.

Was das Kirchenwesen betrifft, so liegen hier dem Gralhospital die größten Berpflichlungen ob, da mit ihm 1533 das ehemasige Prämonstratensen Noster Hoster Heiligenthal und etwas später der Kirchenkasten vereinigt wurde. Es zahlt in den allgemeinen Kirchensonds 6000 M. während das Heiligengeschospital nur 4200 M, der Nitolaihos 3000 M. dazu beiträgt. Ferner dat das Gralhospital einige hundert Wark der Nitolaisirche zu zahlen und mehren Dienstwohnungen z. B. das Superintendenturgebäude zu unterhalten.

Am meisten leisten die Hospitäler, besonders das Heiligengeisthospital, für die städtischen Schulen. An das Shumasium Johanneum entrichtet et jeht für die früher in kleinen Bosten gezahlten Lehrergehälter eine jährliche Kente von fast 7000 M, einigen Lehrer-Kuhekassen sliegen eiwa 2200 M p. Weitaus die größten Ansorderungen stellen mit 16 500 M die Bolksschulen an das Hospital, so daß es im ganzen für Schulzwecke etwa 25 000 M besteuert. Auch die Kosten für zwei Freitische an der Universität Göttingen bestreitet der Heisgegeist; einen dritten unterhält der Risolaihof. Das demalige Aussätzigenhaus und das Grashospital tragen geringere Lasien für das Schulwesen. Immerhin zahlt auch das Grashospital dafür über 5000 M; der Risolaihos wird nur mit 1500 M für Schulzwecke herangezogen.

Eines Kommentars bedürfen all diese Zahlen nicht. Man ertenst baraus, daß auch jeht noch die Bedeutung der Hospitäler innerhalb der städtischen Berwaltung groß ist. Die milden Gaben, die einst Lüneburger Bürgerschaft ihnen spendete, sie kommen in anderer Form, aber sicherlich

fruchtbringenber, noch ben Enteln zu gute.

<sup>1)</sup> Der Langehof ift 1807 eingegangen; fein Bermögen fiel bem Kranfenhaufe 36

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



Brogramm ber nun verabrebeten regelmäßigen Konferenzen liegt in der Geschäftkordnung für die Abhaltung wiederkehrender Konferenzen von Abgeordneten der obersten Kirchenbehörden im evangelischen Deutschland vor, deren § 1 lautet: "Ein Zusammentritt von Abgeordneten der obersten Kirchenbehörden des evangelischen Deutschlands sindet womöglich in jedem Jahre statt, um, auf Grundlage des Bekenntnisses, wichtige Fragen des kirchlichen Lebens in freiem Austausche zu besprechen und, unbeschadet der Selbstständigkeit jeder einzelnen Landeskirche, ein Band ihres Zusammengehörens darzustellen und

bie einheitliche Entwicklung ihrer Buftande zu fördern. " 1)

Am 18. November 1851 starb König Ernst August. An Stelle des Kimisteriums Münchhausen trat das Ministerium Schele. Den Plat Meyers whm Bacmeister ein. Diese Anderungen in der Regierung hatten auf wiere Angelegenheit keinen Einstuß. Am 25. November 1851 trug Bacmeister in Gegenwart des Ministers Windthorst, der damals die Justiz hatte, dem Könige Georg V. die Elberfelder Beschlüsse vor. Daraushin genehmigte der König: "daß von Hannover aus dis auf weiteres an der Verbindung teil genommen werde, welche zunächst sauf weiteres an der Verbindung teil genommen werde, welche zunächst sauf weiteres an der Verbindung win Preußen, Sachsen (Königreich), Hannover, Württemberg, Baden, Hessendungen und Oldenburg — vorbehältlich des Beitrins anderer evangelischer Kirchenleitungen — im September 1851 zu Elberfeld verabredet worden ist und laut näheren Inhalts dieser Verabredungen im Wesentlichen darin bestehen soll, daß

1. wiederkehrende Conferenzen zu freien und unverbindlichen Besprechungen gefalten werben

und

2. ein Beitblatt hervorgerufen wird, durch welches nur amtlich - zuberläffige Mittheilungen in kirchlichen Angelegenheiten erfolgen."

Mit dieser Allerhöchsten Genehmhaltung war die Teilnahme Hannovers an der deutschen evangelischen Kirchenkonferenz erklärt. Zwar nur dis auf Beiteres. Aber die Genehmigung ist nie zurückgezogen. Es sindet sich in den Alten auch nicht eine Spur davon, daß man in Hannover die von Anfang an eingenommene wohlwollende Stellung zu den Konferenzen geändert hätte. Dem entspricht, daß die Eisenacher Konferenzen auch dis 1866 regelmäßig beschickt sind. Es wurden stets zwei Deputierte entsandt und zwar jedesmal auf direkte Ernennung durch den König. Niemann hat an allen Tagungen dis 1866 teil genommen. Als weltliche Abgeordnete haben dis 1859 der Beheime Regierungsrat Küster, 1861, 1863 und 1865 der Regierungsrat Brüel, beide aus dem Kultusministerim, sungiert. Man nahm es auch sehr ernst mit den Konferenzen, wie sich aus der großen Reihe von Alten ergibt, in denen die von der Kirchenkonserenz behandelten Fragen vorbereitet und bernach weitergeführt sind.

Es kann nicht die Absicht sein, die Tätigkeit der hannoverschen Abserbneten bei den Versammlungen der Eisenacher Konferenzen in ihrer Besamtheit darzustellen. Das würde über den Rahmen dieses Aufsayes binausaeben.

Rur auf zweierlei sei hingewiesen, und zwar zuerst auf die Stellung ber hannoverschen Kirchenregierung zu der Frage nach einer gemeinsamen Diasporaversorgung seitens der deutschen Landestirchen.

<sup>1)</sup> Auch im Allgemeinen Kirchenblatt. 1852. S. 195. Reper, Lanbestirche.

lagen wurde Kliefoth gewählt. Roch 1854 und 1856 fanden weitere Ronferengen ftatt. 1) Dann unterblieben fie. Die Beitströmung war ben Befrebungen auf herstellung eines ausgeprägt lutherifchen Inpus im Rultus nicht gunftig. Im Jahre 1863 wurden bie Busammentunfte burch ein Edreiben bes fachfischen Rultusminifteriums mit Rudficht auf die ungunftigen witischen und firchlichen Strömungen auch formell suspendiert.

Die Ergebniffe ber Gifenach Dresbener Ronferengen find fur die gefamte lutherische Rirche von großem Werte gewesen. Die Referate Aliefothe find der Grundftod ber befannten "Liturgifchen Abhandlungen" Rliefothe geworben, die noch beute eine Fundgrube für liturgische Forschungen bilben. Auch bas ven ber Allgemeinen lutherischen Konferenz 1883 herausgegebene Allgemeine Bebetbuch entstammt ben 3been der Gifenach - Dresbener Konferengen. Der effe Entwurf datiert nach Ausweis ber Aften ichon aus dem Jahre 1852.

Die icon bemerft, hatten die Gifenach Dresbener Ronferengen eine große Begnerichaft. In hannover war die "Eisenach Dresdener Rirchenpolitif" geradezu ein Schlagwort geworden, mit dem man die hannoversche Rirchenpolitif feit 1850 überhaupt bezeichnete. Auf ber hannoverschen Borinnobe von 1863 spielte Diese Rebe eine große Rolle. Namentlich Brofeffor Beinrich Ewald befampfte damit die Lirchenregierung. Infolge ber Gifenach Dresbener Ruchenpolitit lafte auf ber hamoverichen Beiftlichkeit ein Drud, ber fich beonders in ungerechtfertigten Entfernungen bom Umte und Disgiplinaruntersuchungen außere. Die Manner, welche die Einführung bes neuen Natechismus angeraten, feien biefelben, welche die Gifenach-Dresbener Rirchenpolitif geteilt und die Grundfage bes Medlenburger Rliefothe gebilligt hatten. Die die Regierung folche Angriffe aufnahm, zeigt Bruels Entgegnung, bag n felbft die Grundfate Rliefothe nicht billige und die bes Rultusminifters Udtenberg, daß die Eisenacher Ronferengen nicht blos von streng orthodoren Agierungen, sondern von einer Dehrzahl deutscher Regierungen, gleichviel ob Inherischer, reformierter ober unierter Ronfession, beschickt murben. 3)

Mis Ergebnis diefes erften Abschnittes unserer Untersuchung barf fest getellt werben, daß die hannoversche Kirchenregierung von Anfang an mit lebhaftem Interesse an dem in der deutschen evangelischen Kirchenkonferenz sich darftellenden Berfuch eines Zusammenschluffes ber beutschen evangelischen Landesfichen zu gemeinsamer Arbeit an allgemeinen Aufgaben ber evangelischen Rirchen Deutschlands fich beteiligt bat. Die Aufrechterhaltung der Gelbständigfeit der hannoverschen Landestirche und bes lutherischen Bekenntnisses war babei Die felbftverftandliche Boraussehung, die aber von der deutschen Evangelischen Kirchenfonfereng auch nie in Ameifel gezogen ift.

Ihre Brotofolle im Allgemeinen Rirchenblatt.

<sup>&#</sup>x27;) In der Reihe der 10 Aufsche, die Ewald unter dem Gesanttitel "An die wangeischen Gemeinden des Königreichs Hannover" in 4 heften 1862—1864 in Stungen erscheinen ließ, sührt einer (Nr. VII) geradezu die Aufschrift "Ueber die Bestach-Oresbener Kircheuregiments-Besprechungen"

<sup>&</sup>quot;) Prototolle ber Boripnode bes Ronigreichs Sannover. 1863. Erfte Abteilung, 5. 69, 323; Zweite Abteilung, G. 4.

# Forschungen

jur

# Geschichte Diedersachsens.

II. Band. 1, Heft.

## Welenberg

Der Vizekanzler David Georg Strube, ein hannoverscher Jurist des XVIII, Jahrhunderts.

ben nach biefem § (§ 60), naber bestimmten Rirchenregimente in ber evangelischen Kirche und nach bem bisberigen gesetlichen Sprachgebrauche unter Spnoden nicht wohl etwas Anderes verstanden werden kann, als die namentlich im Bineburgifden langft gefetlich vorgeschriebenen Busammenfunfte ber Prediger behaf gegenseitiger Ausbildung, und es jedenfalls vom Gouvernement abhängt, dem Borte diese Auslegung auch praktisch zu geben, so scheint uns die Beibehaltung beffelben, auf welche von mehreren Seiten Werth gelegt wird, wohl genehmigt werben zu konnen, zumal bie Auslaffung ohne wesentlichen Grund auffallen würde." Diese "bestimmte und unverfängliche Auslegung" bes von ben Ständen gebrauchten Ausbrucks "Synode" ift auch von dem königlichen Rescript vom 26 September 1833, welches das Staatsgrundgesetz bestätigte, anfgenommen. So konnten auf bem Boben bes Staatsgrundgesetes Rirchenwistande und Synoden nicht erwachsen. In dem § 66 des Landesverfaffungsgejetes vom 6. August 1840 ift bann ber Kirchenvorftanbe und Synoben als deuernder Institutionen nicht einmal mehr Erwähnung getan. Die Reueinrichtungen find auch nur als Möglichkeiten gedacht. "Sollten für das ganze Amigreich oder ganze Landestheile neue Kirchenordnungen erlassen, und namentlich in der Liturgie Beränderungen gemacht werden, so ist darüber mit einer vom Anige zusammenzuberufenden Berfammlung von geiftlichen und weltlichen Berfonen, welche theils vom Ronige bestimmt, theils von ben Beiftlichen und Gemeinden in den betreffenden Landestheilen auf die fodann durch Berordnung p bestimmende Beise gewählt werben, zu berichten."

Erft bas Jahr 1848 brachte auch auf firchlichem Gebiet die Weiteratwicklung.

Am 17. März 1848 fam es zu der großen Bolfsbemonstration vor ben Königlichen Schloß in Hannover. Am 20. März wurde Johann Carl Bertram Stüve als Minister nach Hannover berufen. In dem Programm bes Ministeriums Stüve vom 22. März ist der Kirche nicht gedacht. 1) Auch in der Thronrede, mit der die allgemeine Ständeversammlung am 28. Marz eröffnet wurde, find die tirchlichen Berhaltniffe nicht berührt. Das sudet seine Erklärung in dem Schreiben der Regierung an die Ständeversummlung vom 30. März, mit dem fie den Gesetentwurf, die Abanderung bes § 180 des Landesverfassungsgesetzes betreffend, begleitete. 2) hier trifft man auf folgenden fehr bemertenswerten Sat: "Die firchlichen Berhältniffe kfinden fich gegenwärtig in einer ungemeinen Bewegung, und es wird vielleicht twartet, daß barüber ebenfalls Beftimmungen von uns vorgeschlagen werden. Ruwischen ift es nach unserer Anficht nicht die Sache des Staates in diese Bewegungen einzugreifen, vielmehr foll berfelbe biefen Buftand ber inneren geiftigen Entwicklung ungeftort überlaffen und nur dabin feben, daß fein Sebiet, dasjenige nämlich des äußeren Lebens, nicht beeinträchtigt werde. Bas die Gränzbestimmung zwischen Kirche und Staat angeht, so scheint bie evangelische Rirche fich zu ähnlicher Selbständigkeit hinaufarbeiten zu wollen, wie die tatholische Rirche. Wir hegen die Uberzeugung, daß Synodals Gurichtungen zu unserer Beit, jedoch unter dem Schupe ber landesherrlichen Gewalt wieder hervorgerufen werden muffen. Wie aber eine Entwicklung in

Sannover. Erfte Diat. Sannover 1848. S. 162 ff.

<sup>1) 3.</sup> C. B. Stube nach Briefen und perfonlichen Erinnerungen, von Guftab Stite. Sannover und Leipzig 1900. II. G. 3 ff.
") Attenftude ber neunten allgemeinen Stanbe-Bersammlung bes Königreichs



DAVID GEORG STRUBE

Königl. Großbrit. Churfürstl. Braunschw. Lüneburgischer

Vize-Canzler.

Geboren zu Celle den 10. Dezember 1694. Gestorben zu Hannover den 14. September 1775.

## Der Vizekanzler

# David Georg Strube,

ein hannoverscher Aurist des XVIII. Iahrhunderts.

Seine staatsrechtlichen Anschauungen und deren Ergebnisse.

Pon

Dr. Wesenberg.

Hannover und Hahnliche Bu 19 auch Gesetz wurden. Das Begleitschreiben bittet darum, die zu den Synodal= einrichtungen erforderlichen Borbereitungen mit tunlichster Beschleunigung zu treffen.

Dem Bunsche hatte die Regierung bereits entsprochen. 30. Mai 1848 war von bem Lultusministerium eine Rommission für bie Beratung von Presbyterial= und Synodaleinrichtungen bestellt. Ihre Aufgabe war zunächst, einen Entwurf über die Berufung und die Zusammensezung ber Borinnobe zu geben und fodann eine Presbyterial und Ennobalordnung zur Beratung auf ber einzuberufenden Borfpnobe zu entwerfen. Das follte zunächst die Arbeit einer engeren Kommission sein, die sich dann, wenn ein erfter Entwurf fertig gestellt fei, ju einer größeren ju erweitern batte. Der engeren Kommission gehörten an: der Abt Dr. Rupstein, Konsistorialrat Dr. Mener, Superintendent Mener aus Gifhorn, Ministerialreferent Lichten berg, Ministerialreferent Bruel, Baftor Grotefen daus hannover und als Prototollführer ber Ronfistorial-Sefretar Dr. Bolchau. Ronfistorial birettor von Derschau führte den Borfip. Bur Erweiterung der Rommiffion traten fpater bingu Baftor Slupter aus Lage in Oftfriesland (reformiert), Superintenbent Sager aus Debftabt, Profesor Dr. Ehrenfeuchter, Brofeffor Dr. Berrmann, Sanddroft Dr. Meyer aus Silbesheim, Baffor Bietor aus Emben (reformiert) und Abvotat Bubbenberg aus Berfer brud. Brüel und der Konfistorialrat Deper hatten die Entwürfe für bie Berhandlungen in ber Kommission ausgearbeitet. Die Sigungen begammen am 16. Juni und dauerten zunächst bis zum 7. Juli. Dann wurde ab gebrochen, offenbar mit Bezug auf den an diesem Tage dem Ministerium zugegangenen Entwurf des abgeänderten Landesverfaffungsgesetzes. Am 2. Februar 1849 nahm die Rommission die Arbeit wieder auf und tagte bis zum 3. Juni 1849. 3m gangen 26 Sigungen.

Die Frage nach einer synobalen Berbindung der deutschen Landeskirchen wurde babei in bedeutungsvoller Form berührt. Man lehnte zwar ab, dif der Landesspnode eine Bertretung der Kirche nach außen, etwa andern Kirchen ober bem Staate gegenüber zutomme, fab aber die Beteiligung ber hannoveriden Landesspnobe an allgemeinen synobalen Versammlungen ber evangelischen Landestirchen Deutschlands vor. In diesem Sinne wurde zunächst am 7. Februar 1849 in der engern Kommission festgestellt, "daß man, wenn man die Synoben als die Bertretung ber Kirche bezeichne, fich huten muffe, an etwas andere zu benken, als an eine innere Bertretung ber Kirchengemeinden ber Kirchen regierung gegenüber, nicht etwa an eine Bertretung nach außen gegenüber anbern Rirchen und bem Staate, als welche lediglich bem Ronige als Trige ber Rirchengewalt ober feinem Rultusminifter, wenn er biefen mit Ausibung ber Rirchengewalt in Gemeinschaft mit ben firchlichen Behörben beauftret habe, zustehe". In der erweiterten Kommission scheint der Suberintendent Sager abnliche Bebanten, wie die von ber engern Rommiffion abgelehnten, wieder aufgenommen zu haben; benn es heißt im Brotofoll ber 21. Situm vom 28. April 1849, wo wiederum über die Befugniffe der Landessynde verhandelt murde: "Bon einer Aufnahme ber feitens bes herrn Cuperintenbenten Saxer proponierten Bestimmung, daß ber Landessynobe bie Bertretung ber Freiheiten und Rechte ber Kirche zustehen follte, wurde abstrahiert." Dam fährt bas Protofoll fort: "Dagegen murbe eine hinbeutung auf bie Betheiligung an etwaigen größeren Bersammlungen in ber evangelischen Rirche, über be Grenzen bes Königreichs binaus allgemein für angemeffen gehalten.

Ministerialreferent Brüel schlug bafür die Einschaltung einer Bestimmung bes Inhalts vor: Bum Birtungstreis der General-Synode soll auch gehören: eine eintretenden Falls naber zu ordnende Theilnahme an der Beschüdung algemeiner synodaler Bersammlungen.

Man entschied sich jeboch für eine andere von Herrn Professor Herr mann moponierte Fassung, wonach: «Teilnahme an allgemeinen Spnobalversammlungen der evangelischen Kirche durch Absendung von Bertretern in näher zu odnender Beise als Gegenstand jenes Wirtungstreises bezeichnet werden solle.»"

Diefer Gebante ber Kommission ift benn auch in ben von bem Ministerium gwehmigten und veröffentlichten Berfaffungsentwurfe für die evangelische Landestirche aufgenommen. In § 69, Biffer 4 wird als jum Wirtungstreife ber Landessynobe gehörig gerechnet: "Betheiligung bei allgemeineren Rirchenversammlungen burch Absendung von Abgeordneten in naber festzustellender Beise." 1) Die zweite Dentschrift zum Entwurfe (G. 102), die von Ehrenfenchter verfaßt ift, außert fich zu biefer Stelle: "Die Landessynobe (§ 69) nblich hat ben Beruf. Darftellung bes die ganze Landestirche burchwaltenben Gemeindelebens zu sein. In ihr erneut und erfrischt fich ber Rreislauf beffelben; in ihr ertennt es fich in ber wunderbaren Dacht seines gliedlichen Anfammenhangs und ftarten fich feine mannigfaltigen Rrafte aneinander. Breilich barf fie nicht vergeffen, daß fie im Berhältniß zu der allgemeinen Kirche, auf welche wir in unserm Taufbekenntniß hingewiesen find, nur als tine Urt von Provinzialsynobe erscheint, gleichwie sie innerhalb ber Landes-Inde eigentlich als eine quantitative Erweiterung der Provinzialspnoden aufwitt. Benn baber an einer Stelle bes Entwurfs auf allgemeinere firchliche Synobalversammlungen (§ 69 Mr. 4) hingezeigt wird, so ist zwar nicht zu iberfeben, daß Bebingungen bierfür eintreten muffen, beren Erfüllung fich jest noch nicht berechnen läßt, aber es barf eine Synobalordnung, wie uns speint, nimmer ohne eine folche Weiffagung bleiben, will fie nicht eine ber henerften hoffnungen, ja, mas mehr fagt, eine ber beftimmteften Berbeigungen bet herrn an seine Rirche aufgeben (Joh. 10, 16)."

Der Sat § 69, 4 ift als Berwirklichung bes ähnlichen Gebankens ber Regierung im Schreiben vom 30. März 1848 anzusehen. Aber jett ift alle Unklarheit abgestreift. Die Selbständigkeit der Landeskirchen bildet die Borausstepung einer Berbindung der Landeskynoden. Diese ist in der Möglichkeit gegeben, eine gemeinsame Synode zu beschieden. Die Auswahl der Abgeordneten keht nach hannoverschem Recht der Landeskynode allein zu. So hatte es auch die Stuttgarter Denkschrift gewollt. Sehr wahrscheinlich hat die Kommission die Präzisserung des Gedankens aus dieser Schrift entlehnt. Gine direkte Bekanntschaft der Kommission mit der Denkschrift steht sest. Die Verhandlungen der deutschen evangelischen Kirchenlonserenz in Berlin und damit auch die Denkschift waren der Kommission vom Kultusministerum zur Verfügung gestellt. 3)

<sup>1)</sup> Der Entwurf erschien unter bem Titel: Commissions-Entwürfe zur Einführung und Ausbildung von Bresbyterial- und Synodaleinrichtungen in der evangelischen Kirche des Königreichs Hannover nebst dem begleitenden Berichte der Commission und zwei begründenden Denkschriften, gedrucht mit Genehmigung des Königl. Ministeriums der priktigen und Unterrichts-Angelegenheiten zu Hannover. Göttingen 1849. Es ist ein beparatabbruck aus der Monatsschrift für Theologie und Kirche (der Fortsetzung der ben genannten Viertelzührschrift), Jahrgang 1849, S. 347—466. Der Text der Entsakre allein auch dei Petri, Zeitblatt für die Angelegenheiten der lutherischen Kirche, annover 1849, S. 329—344.

2) Petris Beitblatt. 1848. S. 16.

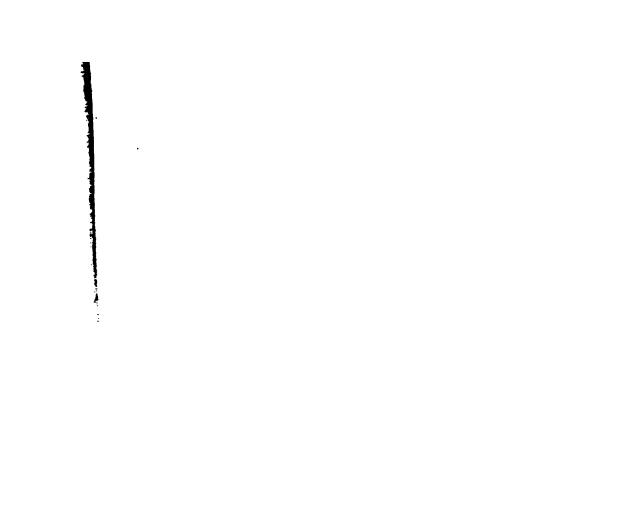

## Dormort.

Der Name bes Mannes, mit dem die vorliegende Arbeit sich beschäftigt, ist nicht fremd in den Blättern, die zu dem "Historischen Berein sür Niedersachsen" in Beziehung stehen: Im "Baterländischen Archiv", dem Borläuser des Bereinsorgans, erschien in der zweiten Nummer des ersten Bandes vom Jahre 1819 eine "Aufsorderung": "Es erweckt Nacheiserung und Baterlandsliede, wenn wir in das Privat- und öffentliche Leben großer Männer eingeführt werden; die Geschichte aber soll aufzeichnen und sesthalten, wo und wie sie sür Mit- und Nachwelt gewirft haben. Darum möchten wir unter anderen das Leben . . . des ebenso gelehrten als für sein Baterland tätigen Bizesanzlers D. G. Strube in diesen Blättern durch eine kundige Hand aufgezeichnet sehen." — Hierdurch angeregt schried in der fünsten Nummer des "Baterländischen Archivs", v. Werlhof einen Aussau um so mehr veranlaßt, als er, wie er selber angibt, zehn Jahre lang unter Strube in Hannover gearbeitet hatte.

Ist die Arbeit auch nicht gerabe umsangreich, — sie umsaßt acht Oktavseiten, — so bietet sie zuerst boch ein gutes Bild vom Leben, den wissenschaftlichen Arbeiten und der amtlichen Tätigkeit des verdienten Mannes. Was bereits zu Lebzeiten Strubes in den Gelehrtenlegikon eines Hamberger, Meusel, Götten und Weidlich über ihn geschrieben war, das bestand doch sast ausschließlich in trockenen biographischen Notizen und literarischen Berichten. Freilich, eine kritische Wertung der in den Arbeiten Strubes enthaltenen Ideen gibt auch d. Werlhof nicht. Wie das ganz natürlich ist, lag ihm daran, besonders die Verdienste der amtlichen Tätigkeit seines ehemaligen

verehrten Chefs gur Geltung gu bringen.

Eine Abhandlung jedoch, die in knapper und dabei sehr eingehender Beise sich mit Strube beschäftigt, ist der Artikel Frensdorsse in der "A. D. B.", der mir für die erste Orientierung außerordentlich wertvoll war. Landsberg, der in seiner "Geschichte der beutschen Rechtswissenschaft" kurz auf Strube eingeht, urteilt über diese Arbeit Frensdorsse, sie sei "wie stets, erschöpfend und vortresslich". Und in der Tat enthält der Aufsatz ungefähr alles, was sich überhaupt über Strube sagen läßt, bereits in embryonischer Form.

Die Beschäftigung mit D. G. Strube ist eine angenehme aizvolle Aufgabe, und auch an dieser Stelle möchte ich meinem rer, Herrn Geheimrat Max Lehmann meinen Dank sagen, der ig

bagu gegeben hat.

Im vorliegenden ift nun versucht worden, bas was fich an charafte riftischen Bugen in den Arbeiten Strubes findet, ju einem Bilbe feiner Berfonlichkeit zu geftalten, und die Boraussehungen und Bedingungen biefer einzelnen Buge, soweit das möglich ift, aufzuweisen. "S'il est bean" foreibt Taine im Borwort seiner fritischen Essais, "s'il est beau, de faire voir un personnage, il est peut-être intéressant, de le faire comprendre. \* Benn wir, um D. G. Strube zu verstehen, seine Ideen und Anschauungen in Beziehung feten, nicht nur ju uns, fonbern ju ben Bedanken feiner Beit, ju ben Umftanden feines perfonlichen Lebens, ju ben Buftanden und Ber hältniffen seines engeren und weiteren Baterlandes, so erscheint gerade auch er intereffant. Intereffant ift es auch, ju feben, wie die Ergebniffe bet mannigfachen Erfahrungen und Eindrude feines langen einundachtzigiabrigen Lebens fich untereinander modifigieren, positiv ober negativ auf einander einwirfen, einander ergangen und bedingen, und wie ichlieflich burch bat Bange bestimmte organische Berknüpfungen hindurchgeben, die es einheitlich und perfonlich erscheinen laffen.

In meiner Arbeit find vielfach die Bedanten Strubes in feiner eigenm Faffung wortlich gitiert. Manchem vielleicht zu häufig. - Das ift Geschmadsfache. — Unbedacht ift es nicht geschehen, sonbern aus bem Empfinden berant. das einmal einer der Großen unserer Wiffenschaft, eben jener bereits an geführte H. Taine, in Borte saßt: "Je citerai beaucoup: il y a des hommes, que leurs paroles font aimer."\*)

In diesem Sinne moge ber Leser sich auch Bitate aus ben lateinischen Werfen Strubes gefallen laffen.

Göttingen, im Geptember 1907.

Welenberg.

<sup>\*)</sup> H. Taine: Nouveaux essais de critique et d'histoire, Jujian abu 11 de Sacy, Septième édition p. 165.

# Inhalt.

| Ginleitung.                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Beziehungen ber Familie Strubes zu hannover                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| Universitätszeit und weitere Lebensschidfale                                                                                                                                                                                                                  | 1        |
| Literarische Tätigkeit                                                                                                                                                                                                                                        | 2        |
| Urteile von Beitgenoffen über Strubes Arbeiten                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| Beztehungen der Familie Strubes zu Hannover<br>Universitätszeit und weitere Lebensschicksale<br>Literarische Tätigkeit<br>Urteile von Zeitgenossen über Strubes Arbeiten<br>Der handschriftliche Nachlaß Strubes                                              | 4        |
| I. Hauptteil.                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Strubes staatsrechtliche Anschauungen.                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 1. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Strube und das Naturrecht.                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Das Naturrecht wirft auch auf Strube ein                                                                                                                                                                                                                      | 5        |
| Strubes Ibee von ber Staatenbilbung:                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Strudes zoee don der Staatendildung: Staatszwed Freiheit von Person und Besit im Staate Beschräntung der persönlichen Freiheit im Staate Bergwerke und Jagd                                                                                                   | 6- 7     |
| Freigeit von Person und Best im Staate                                                                                                                                                                                                                        | 7        |
| Beromorke und Good                                                                                                                                                                                                                                            | 8        |
| Bergwerke und Jagb                                                                                                                                                                                                                                            | o        |
| a) Der Mhalutiamus                                                                                                                                                                                                                                            | 9        |
| h) Die beschränfte Monarchie                                                                                                                                                                                                                                  | ğ        |
| über landesberrliche Berordnungen im Intereffe bes Stagtes                                                                                                                                                                                                    | 1011     |
| a) Der Absolutismus                                                                                                                                                                                                                                           | 11       |
| 2. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Strube als empirifder Realift.                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Bebeutung bes nationalen Charafters                                                                                                                                                                                                                           | 12       |
| Einfluß bes Klimas auf Entwicklung bes Nationalcharafters                                                                                                                                                                                                     | 13       |
| Bobinus                                                                                                                                                                                                                                                       | 13       |
| Schakung Montekguieuk                                                                                                                                                                                                                                         | 14       |
| Dag Befen ber Befetgebung im Berbaltnis jum Nationalcharafter                                                                                                                                                                                                 | 1415     |
| Trennung von Regierungs: und Austizbehörden                                                                                                                                                                                                                   | 16       |
| Beziehung zu Montesquieus 3bee von ber Teilung ber Regierungsgewalten .                                                                                                                                                                                       | 17       |
| Scheibung ber Materien, bie por bie Regierungsbeborben geboren von benen,                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 18—23    |
| Beurteilung ber Werte ber einzelnen Staatsformen:                                                                                                                                                                                                             | 94       |
| 8) Mepulit                                                                                                                                                                                                                                                    | 24<br>25 |
| Charafterifierung her Monorchie                                                                                                                                                                                                                               | 25—26    |
| Thronfolge hest meiblichen (Beichlechts                                                                                                                                                                                                                       | 27<br>27 |
| Urteil über die Diener der Monarchen                                                                                                                                                                                                                          | 27       |
| Bebeutung ber Religion für ben Staat                                                                                                                                                                                                                          | 28       |
| a) Republik b) Monarchie Charakterisserung der Monarchie Thronfolge des weiblichen Geschlechts Urteil über die Diener der Monarchen Bedeutung der Religion für den Staat Sein Berhältnis in diesem Punkte zu Montesquieu Seir Sertwe ist Ression Kerzenssache | 29       |
| Fur Strube ift Religion Bergensfache                                                                                                                                                                                                                          | 30       |

| Ed.                                                                                                                                                                          | 0        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Religion und Bernunft                                                                                                                                                        | 31       |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlehnung an Wolfische Tenbengen (Reimarus)                                                                                                                                  | 81       |  |  |  |  |  |  |  |
| Cirube und die Freidenfer                                                                                                                                                    | 31       |  |  |  |  |  |  |  |
| Outoingspringip                                                                                                                                                              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Steffenge der Rutertenen zu ander Läubiem Ber Loterang                                                                                                                       | 33       |  |  |  |  |  |  |  |
| Stellung ber Untertanen gu anbersglaubigen Gurften                                                                                                                           | -04      |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Abidnitt.                                                                                                                                                                 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Strubes ftaatsrechtliche Anichauungen im Berhaltnis gur Diftorie.                                                                                                            |          |  |  |  |  |  |  |  |
| (Cambra)                                                                                                                                                                     | 40       |  |  |  |  |  |  |  |
| Couring Unregung im hiftorischen Ginne in Salle und Leiben                                                                                                                   | 34       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              | 36       |  |  |  |  |  |  |  |
| Strubes wiffenschaftliche Methode                                                                                                                                            | 36<br>37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Batters Urteil über Strube                                                                                                                                                   | 37       |  |  |  |  |  |  |  |
| Berhaltnis ju Montesquien in biftorifcher Sinficht                                                                                                                           | ER.      |  |  |  |  |  |  |  |
| Bas Strube programmatisch außert, betätigt er praftisch                                                                                                                      | 30       |  |  |  |  |  |  |  |
| Pütters Urteil über Strube .<br>Berhältnis zu Montesquieu in historischer Hinsicht<br>Bas Strube programmatisch äußert, betätigt er praktisch<br>Bergleich mit J. J. Woser . | 39       |  |  |  |  |  |  |  |
| Bergleich mit J. J. Woser                                                                                                                                                    | 39       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Hauptteil.                                                                                                                                                               |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Ergebniffe.                                                                                                                                                                  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Abschnitt.                                                                                                                                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Stellung gu einer Rechtsreform in Deutschland.                                                                                                                               |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Frubere Borichlage ju einer Reform                                                                                                                                           | 68.      |  |  |  |  |  |  |  |
| Strubes Berhaltnis ju früheren Borichlagen                                                                                                                                   | 100      |  |  |  |  |  |  |  |
| Revive einer Reform non leiten einzelner Staaten                                                                                                                             | IA.      |  |  |  |  |  |  |  |
| Ginwirfung biefer Berfuche auf Strube                                                                                                                                        | 100      |  |  |  |  |  |  |  |
| Ungewißheit bes Rechtes                                                                                                                                                      | 6        |  |  |  |  |  |  |  |
| Vinwirfung dieser Bersuche auf Strube<br>Ungewisheit des Rechtes<br>Bermischung von vomischem und deutschem Recht                                                            | 8        |  |  |  |  |  |  |  |
| brountinges stead in Dentifytans                                                                                                                                             |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Rechtswissenschaftliche Bebeutung bes römischen Rechtes                                                                                                                      | F        |  |  |  |  |  |  |  |
| Rechtsmillenichaltliche Bedeutung des romischen Rechtes                                                                                                                      | 3        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              | 0        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              | ŭ,       |  |  |  |  |  |  |  |
| Strube ertennt Unvolltommenheit bes beutschen Rechtes an                                                                                                                     | 1        |  |  |  |  |  |  |  |
| Siftorliche Bichtigfeit best glien beutichen Rechtes                                                                                                                         | ì        |  |  |  |  |  |  |  |
| Siftorifche Rritit gegenuber bem alten beutichen Rechte                                                                                                                      | B.       |  |  |  |  |  |  |  |
| historische Bichtigfeit bes alten beutschen Rechtes                                                                                                                          |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Bebandlung wünicht.                                                                                                                                                          |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Briefmechfel Strubes mit Butter über beutsches Recht                                                                                                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Strubes Stellung zu Coccejis Cobification in Preuffen                                                                                                                        |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Beidrantung ber richterlichen Freiheit in ber Weiebesauslegung                                                                                                               |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschäftnis zu Savignos Been.                                                                                                                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Berhältnis zu Savignys Ibeen                                                                                                                                                 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Jahrliche Bublifation entichiebener Rechtsfälle                                                                                                                              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Graanzende Berbefferung bes bestehenben Rechtes                                                                                                                              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Borichlag Strudes ein Kompromis                                                                                                                                          |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Mösers Ibeen in Diesem Buntte                                                                                                                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Savianus 3been in biefem Bunfte 61                                                                                                                                           |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Bebeutung von Strubes "Rechtlichen Bebenten" 61-42                                                                                                                           |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Richtermaterial                                                                                                                                                          |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              | 1        |  |  |  |  |  |  |  |
| Hangrayana inchigar Richter                                                                                                                                                  | 1        |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemilian Affactett her Manataten                                                                                                                                            |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Beitgenössische Urteile über die Abvofaten                                                                                                                                   | 1        |  |  |  |  |  |  |  |
| Große Abergahl ber Abvotaten                                                                                                                                                 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              | 100      |  |  |  |  |  |  |  |

Der erfte Sat ift dem Inhalte nach einwandsfrei. Auch sonft ift in m Berhandlungen ber Boripnobe bie ebangelisch-lutherische Kirche Sannovers n Teil ober eine Provinz ber allgemeinen evangelischen Kirche genannt, ohne if Biberspruch bagegen erhoben murbe. 1) Aber warum nannte Emalb bie mnoveriche Kirche eine evangelische Kirche Augsburger Bekenntniffes. wo im Entwurf nur von ber "evangelisch-lutherischen Kirche" die Rebe mar? er zweite Sat enthielt eine geschichtliche Unrichtigfeit, benn auch bas orpus Evangelicorum war mit bem beutschen Reiche 1806 hingefallen. Nach walds Meinung follte er vermutlich ben Gegensatz gegen die romische Rirche Dem entsprechend ftellt bie britte Erflarung bas Berhaltnis gur utiden reformierten Rirche fest. Sie tonnte aber unter ben gegenwärtigen erhaltniffen leicht als eine Anbahnung ber Union aufgefaßt werben. Tropbem nt die Rommiffion, wie ihr Referent in der zehnten Sitzung ausführte, nüber beraten, ob nicht bem ganzen Gesetz gewiffe allgemeine Bestimmungen ber die gliedliche Stellung ber hannoverschen Landestirche in ber evangelischen berhaupt und der deutschen insbesondere, über die Resthaltung des landesarlicen Rirchenregiments u. dgl. voraufzuschiden seien. Die Rommission be indeß bafürgehalten, daß die Angelegenheit und der Wert solcher Beimmungen fich erft dann völlig werbe überseben laffen, wenn bas Befet in len seinen Teilen durchberaten und so die durch das Fehlen derselben entmbenen Luden beffer ertennbar seien, und behalte fich vor, am Ende ihrer erichterftattung auf biefen Buntt jurudjutommen. 3) Unter ben Umftanben ar es feineswegs ausgeschloffen, daß wenigstens der erfte der Emalbichen ate bem Sinne nach in das Gefet aufgenommen wurde. Das war n fo eber möglich, als Bestimmungen über bas landesherrliche Kirchengiment auch ben Anfang ber Grundfage gebildet hatten, die in ber finisterialkommission von 1848/49 beraten waren. Doch waren die Ber-Utniffe dem ungunftig. Die Endperiode der Borfpnode, in der also über z Ewaldichen Unregungen Beschluß gefaßt werden mußte, ftand nicht mehr nter bemselben Zeichen, wie die erste Beit. Mit dem am 15. November 1863 folgten Tobe König Friedrichs VII. von Danemart war die Schlesmigolsteinsche Frage aufgerollt. Das politische Interesse ließ manchem mobalen von nun an weniger Beit übrig für die firchlichen Ungelegen-Indeffen, wurde Emald gewartet haben, bis die Rommission m selbst ihr in ber neunten Sitzung gegebenes Wort einlöste, so konnte : vielleicht doch noch auf Erfolg hoffen. Er hatte aber inzwischen auch ngesehen, daß sein zweiter Sat viel zu weit ging. Gine bessere Faffung Helben vorzubringen, war wohl auch sein Zwed, als er in der D. Situng ben Untrag ftellte, feine brei Sate bem Befet voranzuftellen. o tam es, daß berfelbe bei ber Abstimmung in betreff aller brei Sate gelehnt wurde. Die Rommiffion hat bamit auch ihre Sache als erlebigt gefehen. 4)

Die Entscheidung ber Synobe traf das Richtige. Die brei Sate entsten Urteile über Berhältniffe, anstatt gesetzliche Handhaben zu geben. Das ptere war allein notwendig.

, **3.** 

<sup>1)</sup> Ebenda S. 573.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 70.

<sup>3)</sup> G. Uhlhorn, Hannoveriche Kirchengeschichte, S. 156. 4) Prototolle ber Borignobe, II, S. 45.

Um so mehr bebt fich unter biesen Berhaltniffen bie unscheinbare Beftimmung von § 64, 4 heraus, die in der 44. Sitzung zur Berhandlung tam. Abt Chrenfeuchter begründete als Referent der Rommiffion die Borlage mit folgenden Borten: "Durch diese Rummer sei die Beziehung ausgebrückt, die jede Landeskirche über ihre eigenen Grenzen hinaus haben muffe. Darin seien alle Richtungen ber Kirche einig, daß die Abschneidung und Berschneibung ber Kirche in bloße Territorialfirchen ben tirchlichen Gesichts treis verengt und dadurch die tirchlichen Interessen vielfach beschädigt habe. Dieser allgemeinen Erkenntnis begegne ber ebenso allgemeine Drang unserer Beit nach Gemeinschaftsbildung und Überwindung fireng abichließender zufälliger Grenzen, ber nirgends lebendiger fein folle als in ber Rirche. Sei biefer Gebante aber zur Zeit auch erft noch Bunfch und Hoffnung, fo tonne man doch mit Recht auf beren Berwirklichung bliden, und muffe man ihr wenigstens einen allgemeinen Ausbruck im Gesetze geben. "1) Bergleicht man biefe Begrundung mit ber in ber Denfichrift von 1849 (oben S. 25), fo halt fie fich turger und fachlicher. Der Sinn aber ift berfelbe geblieben. Es handelt fich nach wie vor um Beschickung von Synoden und zwar von beutschen evangelischen Synodalversammlungen. An einer anderen Stelle ber Prototolle läßt die Rommission beutlich erkennen, daß sie den Busammentritt einer "allgemeinen deutschen Rirchenversammlung" burchaus für eine Möglichkeit balt. 2) Solden Ausführungen ift von teiner Seite wibersprochen. Es ift also mit bem § 64, 4 nicht etwa die Beschickung eines Kirchentags, ober theologischer Bersammlungen und bergleichen, sondern von Synodalversammlungen und zwar von Synodalversammlungen deutscher evangelischer Landestirchen vorgesehen.

Die Ziffer 4 bes § 64 ist von der Synode in der ersten und zweiten Lesung ohne Debatte genehmigt. Auch diese Einmültigkeit ist hervorzuheben, wo doch die theologischen und kirchenpolitischen Gegensätze auf der Borspnode sehr groß waren.

Bum Schluß möge noch erwähnt werben, wie spätere hannoversche Landesspnoden fich zu ber Ausführung bes Gedankens eines Busammenschluffes ber beutschen evangelischen Landestirchen gestellt haben. Bon ber Sannoverschen Landestirche war nach ben Ereignissen bes Jahres 1866 besonders wenig für diefen zu hoffen. Dennoch haben zwei orbentliche Landesspnoden, die erste von 1869 und die zweite von 1875/76, über ben Zusammenschuß verhandelt, und zwar beide Dale auf den Antrag der Bezirksipnode Bienenburg hin, die in ihren Tagungen vom 6. Oftober 1869 und 28. Juli 1875 diesen Gegenstand behandelt hatte. Der Untrag war beibe Rale bem Sinne nach berfelbe. Die Formulierung ftammte von bem Borfigenben ber Synode, Superintendenten Beyer. Der Antrag von 1875 lautete: "Die Bezirksipnode der Inspettion Oderthal (Bienenburg) beschließt unter Bezugnahme auf ihre Berfammlung von 1869 und 1871 ber hochwürdigen biesjährigen Landessynode den Bunsch zu äußern, daß dieselbe auf Mittel und Bege bedacht sein wolle, um eine nähere Berbindung (Confoderation) ber beutschen evangelischen Landestirchen zu fördern und zwar zu gemeinschaftlichem Handeln in allen benjenigen Angelegenheiten, welche fich auf bas

<sup>1)</sup> Brotofolle ber Borinnobe, I, S. 557.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 573. 3) Ebenda I, S. 557; II, S. 94.

gemeinsame kirchliche Interesse beziehen." ) Die beiben Lanbesspnoben haben zu dem Antrage die gleiche Stellung eingenommen. Man ist über ihn zur Lagesordnung übergegangen, doch mit folgender Motivierung: "daß es der Landesspnode fern liegt, einer Folirung unserer Landeskirche von dem Versehr und Austausch mit andern Kirchengemeinschaften, wie dazu durch die Eisenacher Conserenzen ein Ansang gemacht ist, das Wort zu reden; daß sie aber in der gegenwärtigen Lage der kirchlichen Dinge keinen Anhalt sieht, ihrerseits einen Schritt zur Herbeisührung weitergehender consöderativer Gestaltungen zu thun. "Bemerkenswert ist, daß die Stimmung der zweiten Landessynode dem Vienendurger Antrage gegenüber erheblich freundlicher war. Damals sand gerade die Zuziehung synodaler Organe zu der deutschen evangelischen Kirchensonseruz in Frage.

Abt Uhlhorn schloß seine Rebe mit ben Worten: 3) "Man stehe aber in bem Stadium, bas abzuwarten, was Gott vorhabe; Aufgabe sei es: bas tren zu haten, was Gott uns anvertraut, auf baß wir, wenn etwa ber Tag einer Einigung tomme, Rechenschaft davon geben können."

<sup>1)</sup> Ungebrudtes Prototoll der Bezirksinnode von 1876, bei den Alten des Buiglichen Landes - Ronfistoriums. Superintendent Beber, geboren 2. August 1819, war Superintendent der Inspektion Bienenburg 1859—1878, zulest Stadtsuperintendent wu Renehurg. + 9. Dezember 1901.

wu Lineburg. † 9. Dezember 1901.

\*\*) Protokolle der ordentlichen Bersammlung der ersten Landesspnobe der evangelisch-lutherischen Kirche des vormaligen Königreichs Hannover. Hannover 1869. S. 388. Ubenftade der zweiten Landesspnode der evangelisch-lutherischen Kirche Hannovers.

\*\*PROTOKOL | Protokol | Pro

<sup>1876—1876</sup> Hannover o. J. Altenstüd 29, D. S. 25.

3) Brotololle ber ordentlichen Bersammlung der zweiten Landessynode der wangelisch-lutherischen Kirche Hannovers. Hannover 1876. S. 474.

#### Anlage 1.

### Stuttgarter Denkschrift.

Bon dem allergnädigsten Bertrauen unserer Monarchen berufen zu einem . Austausch von Ideen über zweckmäßige Entwicklung des evangelischen Kirchenwesens in den beiderseitigen Ländern, beziehungsweise in den protestantischen Ländern Deutschlands, und zu Entwerfung des Plans einer vorläusigen Berständigung der deutschen Fürsten zur Förderung des christlichen Ledens ihrer evangelischen Unterthanen durch gleichartige Einrichtungen und Maaßregeln bei ihren protestantischen Landestirchen, sowie einer auf diesem Wege der Berständigung herbeizusührenden Einigung der evangelischen Kirchen des deutschen Baterlandes auf möglichst gleichschrmigen Grundlagen — sind wir im Monat Mai dieses Jahres zusammengetreten und haben als das Ergebniß unsern nach Maaßgabe der beiderseitigen Instructionen gepflogenen Berhandlungen nachstehende Ansichten und Anträge zur Allerhöchsten Einsicht vorzulegen.

Je länger wir uns mit dem Gegenstande der uns gewordenen hoch wichtigen Aufgabe beschäftigten, und ihre verschiedenen Anlässe, Richtungen und Bezüge in's Auge faßten: desto entschiedener und vollständiger hat sich uns nicht blos ihre Bedeutung gerechtsertigt, sondern ist uns auch ihr ziel und ihre Gestalt unter Bergleichung des vorhandenen Bedürfnisses mit den bestehenden thatsächlichen Verhältnissen und mit der Jdee des Protestantismus und der evangelischen Kirche klar geworden.

Es ist seit mehreren Jahrzehnten in verschiebenen evangelischen Ländern Deutschlands, solchen zumal, welche zu den altlutherischen gehören, ein Ungenügen an den bestehenden kirchlichen Einrichtungen in Beziehung sowohl auf Gemeinde und Kirchenordnung, als auf die kirchlichen Erdauungsmittel und Cultusformen erwacht, und der Tadel, welcher sich anfänglich mehr in wissenschaftlichen Werken und beren Beurtheilung ausgesprochen hatte, ist nunmehr auch in weiteren Kreisen unter dem Bolke selbst verbreitet und thut im öffentlichen Austausch sich durch Stimmen der Unzufriedenheit und des Verlangens nach einer angemeßeneren Gestaltung der kirchlichen Dinge kund.

Danche dieser Stimmen scheinen freilich in ber Frage von der evangelischen Rirchen Berfagung von politischen Unalogieen auszugeben, beren Beimath weniger biesseits als jenseits bes Rheines ju fuchen fein burfte, und beren Beziehung auf bas firchliche Leben und beffen Entwidelungen jedenfalls ben eigentlichen Gefichts puntt nur zu leicht verrudt, fo wie dieselben auch in fturmischen Reformen eine Bahn zur Berwirtlichung ihrer Gebanten brechen zu follen meinen Allein auch von dem höheren Gesichtspunkte aus, nach der eigenthumlichen Ibee ber evangelischen Kirche und ber, ihr gemäßen chriftlichen Lebensbildung liegt in dem so laut vernehmbaren Ungenügen an dem gegenwärtigen Stand und Maaß bes evangelijchen Rirchenwesens und in dem von allen Seiten hervortretenden Wunsche nach Berbefferung beffelben eine Bahrheit, welche gerade unter folchen Umftanden, wie es die jezigen find, der forgfältigften Beachtung und befliffenften Unerkennung würdig ift. Es ift bies bie Babrbeit, welche in der, dem Protestantismus eigenen schriftmäßigen Lehre von ber christlichen Gemeinschaft und dem allgemeinen Priesterthum der Glaubens genoffen murzelt, und bem Gingelnen eine mehr als blos empfangenbe und leidende Theilnahme an der firchlichen Gemeinschaft, Dieser Gemeinschaft selbt aber in fleinerem und größerem Rreife bas Recht, fich als folche zu bethätigen und barin ihrer felbst bewußt zu fein, zuerkennt. hiernach bedarf es überall, menschlich so sympathische Staatsrechtler bes achtzehnten Jahrhunderts, schreibt über ihn in feiner knorrigen Beife: "Strube ift einer ber echten und erften Staatsrechtsgelehrten, verstehet bas Alte und bas Reue, hat ehrliche Grundfate und viel Erfahrung, und senne Schrifften sennd brauchbar." 1)

Roch beffer charafterifiert ihn Butter, ein jungerer Zeitgenoffe Strubes, der ihm fehr viel zu danken hatte. 2) "Dhue weder ein systematisches noch tompendiarifches Wert vom Staatsrechte geschrieben zu haben, hat doch fast tein Schriftfteller größere Berdienste um Diese Wiffenschaft als D. G. Strube, in beffen Schriften fo viel Kenntnis von Geschichte und allen übrigen Teilen der Wissenschaft und zugleich so viel praftische Erfahrung, gesunde Beurteilung, beutliche und förnichte Schreibart und methodische Ordnung mit richtigen und brauchbaren Grundfaben bes Staatsrechts vereinigt find, als man leicht fonft in teinem Staatsrechts-Schriftfteller vereinigt findet." 3)

Bas biefer Göttinger Staatsrechtslehrer bier an seinem väterlichen Freunde rühmt, das finden wir in gleicher Weise bestätigt, wenn wir jene Ergebniffe ber Tätigkeit Strubes ins Auge faffen, Die feinen Beitgenoffen und auch fonft bisher nicht bekannt waren. Wir hörten bereits, daß er in ben Jahren von 1740-1758 in Sannover bem Ministerium mit seinem Rat jur Seite ftand. Die in jener Beit von ihm verfaßten Gutachten liegen im Rongept in einer Reihe von mehr als 20 Banden auf der Bibliothet bes Oberlandesgerichts in Celle. Meift find fie bon ber Sand eines Schreibers, wohl nach bem Diftat, aufgesett; zuweilen von Strube eigenhandig niedergeschrieben. Stets aber von ihm selber genau durchkorrigiert mit der Sorgfalt eines Manues, dem geschmadvolle Form und eine gewisse Elegang bes Stiles Bedurfnis war. Neben bas Strubeiche Butachten ift jedesmal die Anfrage geheftet, durch die es erbeten wurde, und diese erscheint in verschiedenen Formen. Manchmal in dem feierlich steifen Amtsstil des achtzehnten Jahrhunderts, abreffiert an ben "Ehrenfest und Sochgelahrten, Unferm gunftig-guten Freunde, D. G. Strube, Rgl. Großbritt. u. Churfürftl. Luneb. Geheimten Juftig - Rath". Der Inhalt bes Schreibens ift bann gleichfalls mit den üblichen Kurialien verseben; es ift unterzeichnet: "Rgl. Großbritt. gur Churfürftl. Luneb. Regierung Berordnete Geheimbte Rathe."

Nicht immer aber hat ber Berfehr Strubes mit biefem Rollegium, bas infolge ber Resideng bes Landesherren in England "von fo großer Gelbständigkeit war wie kein anderes in deutschen Landen," ein so offizielles Geprage: Sehr oft läßt der "Großvogt" Minchhausen durch einen seiner Setretare Mener, Balt und Brandes einfach auf einem Bogen, ber gu ben übersandten Atten gelegt war, Strube um seine Meinung ersuchen. 4) Schon feit langerer Zeit war Strube mit Manchhaufen eng befreundet: "Sie waren beibe Manner von offenem treuberzigem Befen. Ihr Berkehr war jahrelang liebevoll und herzlich," berichtet Röffler. 5) Und Frensdorff ichreibt: "Die Freundschaft, Die fich zwischen Munchhausen und dem fechs Jahre jungeren Strube fnüpfte, mahrte lebenslänglich, und noch auf feinem Totenbette ver-

<sup>1)</sup> Reueste Geschichte ber teutschen Staatsrechtslehre (Frankfurt 1770) p. 137

<sup>2)</sup> Bgl. Frensborff: Radrichten ber Göttinger A. b. W. 1893 p. 306. 4) Litteratur bes teutschen Staatsrechts Theil I, p. 394. 4) Weniger baufig sinden fich die Namen ber beiden Sekretare Unger ur

<sup>1)</sup> Röffler: Die Grunbung ber Univerfitat Göttingen p. 11,

prattifche Seite ber Staatsbildung erwähnt wird; und fo erscheint benn bas Pringip diefer Bildung rein utilitarisch. "Eine burgerliche Gefellschaft lans unmöglich bestehen, wenn nicht in felbiger Recht und Berechtigfeit gehandhalt, die erwachsenen Streithandel billigmäßig abgethan, und bas Boje mit berdienter Strafe angesehen wird. Denn in beffen Ermangelung ift es un möglich, die außerliche Rube zu erhalten, und einem jeden ben ficheren Genuß des Seinigen zu verschaffen. Um biefen Endzwed zu erreichen, baber jedoch die Menschen sich der ihnen soust so angenehmen natürlichen Freihal begeben und ber Berrichaft anderer unterworfen." 1) Gang basielbe irricht Strube noch an anderer Stelle aus. 2) Aber bas Motiv bes gegenseitigen Rechtsschutes ift nicht bas einzige. Go erweitert er benn ben Staatszwef auch noch auf bas Berhältnis zu ben außerhalb bes Staatsverbandes ftehenben: 3) Der Staat foll auch gegen auswärtige Feinde ichniben.

Bon einem eigentlichen Bertrage fpricht Strube überhaupt nicht, meter von einem folden amischen ben einzelnen Individuen, noch amischen beren Gesamtheit und ber Obrigfeit. Bielleicht nimmt er wie Grotins ) an, bis biefer Bertrag stillschweigend geschlossen wird durch die Unterwerfung unter das Regiment. Den barans folgenden Zustand neunt er Berbindlichten Diese Berbindlichkeit, beren Gegenstand zunächst ganz im Allgemeinen ber Staatszwed ift, wird nun in ben meiften Fallen burch besondere Bermae

amischen ber Obrigfeit und bem Bolte naber bestimmt. 5)

Dieje gelten nicht für ben allein, ber fie geschaffen bat, sondern and für sämtliche Nachfolger im obrigkeitlichen Amte: "Belcher vernfinftige Wert wird boch mit einem Fürsten wichtige, die Landesregierung betreffende Weschin abhandeln, und fich bemfelben verbindlich machen, wenn beffen Berbeiffung mit seinem Leben ein Ende nehmen? Weil bemnach die Bobliart be gemeinen Befens auf andere Beise nicht zu erhalten, so schlieffet man baba billig, daß der Obrigteit vom Bolfe die Gewalt ertheilet worden, auch ibm successores singulares zu verbinden. " 6)

In welcher Beife die Ginigung der Untertanen über ben Inhalt ber Berträge erzielt wird, wird nicht entwidelt. Doch muß fie giemlich icwient ericheinen bei ber Anschauung, die Strube über die menschliche Ratur bol Die Meinungen ber Menschen von den wichtigften Dingen find jo verander

wie heutiges Tages die Kleidermoden. 1)

Wenn nun die einzelnen Individuen zur Erlangung bes Staatsgwede die Freiheit, die ihnen "fo angenehm" ift, aufgeben mußten, fo ift ber Edlit durchaus vernünftig, daß fie diefes Gutes nur foweit fich entaußerten, all

<sup>1)</sup> Bgl. Strube: Unterricht von Reg.= und Jufissachen. Settion I. § 1.
2) Rebenftunden XIII, § 3. Die Menschen haben fich fürnehmlich auch wegen ihrer natürlichen Freiheit begeben, damit sie zu bem leichter gelangen was einer von bem anbern mit Recht fobern zu tonnen vermennet, und biejer qu late fich weigert. Daher find in allen Staaten Richter verordnet, welche die entflanden Streithanbel schlichten.

Bebenftunden XIV, § 1. Die Menschen haben fich ber Obrigten unterworde damit felbige fowohl wider auswartige geinde ber Unterthanen Krafte vereinige. bie zwischen ihnen entftandenen Streitigkeiten schlichten, einfolglich bie auffertide 1 innerliche Rube erhalten mochte. Golderhalben find von jeber biejenige, welches höchste Gewalt anvertraut war, zugleich Richter gewesen, wie ich schon bemerkt \*

4) Grotius, De jure belli ac pacis, Prolegomena 15.

6) Unterricht von Reg.= und Justizsachen. Borrede § X.

6) Rebenstunden II, § 3.

7) Rebenstunden XXXII, § 2.

37

r Gemeinde- und Kirchen-Genoffen an der firchlichen Organisation entstehen

Bas nun die Bornahme einer fach- und zeitgemagen Berbefferung ber chlichen Einrichtungen im Einzelnen betrifft, jo bedarf es nicht der Erinnerung bie, unter ben Wirren bes Jahrhunderts bald wieder verfommenen Beebungen und Fürforgen Philipps von Seffen im Jahr 1528, ba aus jener it abnlice Buftande in ursprünglich reformirten nicht allein, sondern auch pormals lutherifchen Bestandtheilen ber zwei westlichen Provingen bes eußischen Staates und aus bem gegenwärtigen Jahrhunderte bie mehr ober niger bollständigen Bersuche einer gleichartigen Gestaltung des Rirchenwesens bem protestantischen Baiern und Baben porliegen. In Beziehung auf eine maberung verschiedener Landestirchen aber und auf eine Berständigung ihrer irften gur Forberung bes driftlichen Lebens in ben einzelnen Lanbern bietet nachft den Bemuhungen Philipps des Großmuthigen um eine innigere rbindung ber evangelischen Bemeinden und Rirchen bes lutherischen und formirten Befenntniffes in beutschen und außerbeutschen Landen um die ibre 1529, und 1530, bas Beispiel ber Schmaltalbischen Bunbesgenoffen bom ihr 1546. bar, welche bamals die Bornahme einer Bisitation ber Kirchen b Schulen und die Abstellung aller Mangel und Gebrechen bes Rirchen-

fens in ihren Landern verabredet haben.

Mus biefen Beisvielen, wie aus bem Buvorgesagten, erhellt wohl bereits, für ben angegebenen Zwed es einer organischen Bereinigung ber einzelnen utichen Landesfirchen zu einem Ganzen, mit einer biese vereinigten Rirchen herrichenden Centralgewalt ebensowenig bedarf, als eine solche Berschmelzung r Lanbestirchen mit ben autonomischen Uniprüchen jeder einzelnen Rirche, e fie zumal durch die Berfagunge-Urfunden mehrerer beutschen Staaten grundet find, fich vertruge. Es erhellt ferner, daß auch in dem Ginne dt von einer Berschwisterung ber beutschen Landeskirchen die Rede sein irf, in welchem burch ein vertragsmäßiges Berhältniß rechtliche Berpflichtungen itgestellt würden, benen fich bas einzelne Mitglied des Bundes unterziehen üßte, weil auch hierdurch ber autonomischen Stellung ber verfassungsmäßig on einander abgegrenzten Kirchen zu nahe getreten ware. Bielmehr tann es d mit ber beabsichtigten Annäherung ober Bereinigung ber evangelischen andestirchen wohl nur von gemeinschaftlicher Berathung ber Grundfage und Raafregeln handeln, burch welche bas Wohl ber evangelischen Kirche in ben entichen Landern gefordert, möglichfte Ginheit in den Lehren, größere Gleicheit in der tirchlichen Berfaffung bergeftellt und bas chriftliche Leben der firdengenoffen gehoben und gestärft wurde, von einem Austaufch ber Erabrungen und Anfichten, von einem Einverständniß über Bedürfniffe und wede, auf beren Anwendung in seinem Kreise jeder Theil eingehen könnte, bne bag er dagu in feiner freien Entschließung gebunden mare. Aber auch don in einer folden unverbindlichen Berftandigung ber bon einander unab-Angigen Landestirchen, in dem Willen ber verschiedenen Theile, bei ihren Bornahmen in firchlichen Ginrichtungen bas Gange im Auge zu behalten und id, wenn es andere ihnen mit ben bestehenden Grundsagen verträglich und em wirtiden Bedürfniß entsprechend ericheint, ju gleichmäßigen Maagregeln n der Behandlung firchlicher Angelegenheiten zu entschließen, in der Uberinfunft, von Beit gu Beit burch Abgeordnete fich über die firchlichen Fragen nd Bedürfnisse der Gegenwart oder nächsten Zukunft zu berathen, liegt eine ereinigung, eine auf ber Glaubensgemeinschaft ruhende Lebensgemeinschaft, Größe und Eigentumlichkeit anderer Zeiten" 1) abspricht. Für ihn ift bei Mittelalter "eine finstere Zeit", in der "nur wenig vernünftige Gefes

gegeben wurden".

Derartige einzelne Außerungen entspringen zwar nicht dem inneren Wesen Strubes. Dazu sind sie zu weit entsernt von der eigentlichen Bosssieines Schaffens. Aber troßdem sind sie bemerkenswert, weil sie uns zeigen wie schließlich doch die naturrechtliche Schulung dei Strube sich nicht ollew auf die sormale Seite seiner Arbeiten erstreckt. Freilich von dem naturrechtlichen Sinn, der sich später in die Ideen von 1789 umsetze, sinden nichtsichen Sinn, der sich später in die Ideen von 1789 umsetze, sinden nichtsichen Sinn, der sich später in die Ideen von 1789 umsetze, sinden nichtsichen Billosophie, die das Recht des Individuums und des moderns Staates vertreten müßte, benutzt er dazu, um den alten Ständestaat zu sinden Dadurch müssen sich notwendigerweise Widersprüche und Schiesheiten ergeben, auf die z. E. hinzuweisen versucht wurde. Im wesentlichen bleibt das Ramerecht für Strube aber nur wissenschaftliches Küstzeug.

Durch Neigung und Beruf zur Prüfung ber natürlichen Berhalmin und realen Kräfte geführt, wird er in Dingen ber Pragis vor lecrer Speclation bewahrt. Eine Tatsache, die in allen wichtigeren Fragen bei in

zutage tritt.

So wird er uns denn im nächsten Abschnitt hauptsächlich als empiriten. Realist entgegentreten; dabei mit einer durchaus mäßigen, aber steigen Reigung, der gerade in seiner Zeitepoche stark anwachsenden landesherrings Gewalt entgegen zu wirken.

### II. Strube als empirischer Realist.

Consilia et vota rebus non res consiliis et vota attemperandae. David Georgius Strab Vice Cancellarius rega. Hannoverae, d. 2. Sept. 1711. (Mft. bes Rönigl. Christiana gerichts in Gelle. Rr. 687, p. 612.

Das Naturrecht, das sich aufdaut auf der Bernunft, einem Gemeinsaller Menschen, verseitet dazu, die Judividualität der einzelnen Nationer gignorieren; ja, der Begriff der Nationalität hat überhaupt keinen Blaze Naturrecht. Daher kennt es auch kein nationales Necht. Bielmehr ersche ein Geseh, das in einem Staate vernünstig und zweckmäßig ist, in eine beliedigen anderen ebenfalls brauchdar. Es ist das große Berdienst Kreisenigen anderen ebenfalls brauchdar. Es ist das große Berdienst Kreisenigen, zuerst in einer, den weitesten Kreisen zugänglichen und versählichen Form, der dürren Eintönigkeit des Naturrechts die Mannichfallischer historischen Staaten entgegengesetzt zu haben. Aber bereits vor des Erscheinen des "esprit des lois" emanzipiert sich Strube in diesem Purd von den Anschauungen seiner Zeit."

So findet er in jedem Bolke einen ihm eigentämlichen Charafter, wiesem muffen die Gesetze angepaßt werden: "Leges genio et institut

<sup>1)</sup> Savigny: Bom Beruf unserer Zeit zc. p. 4.
2) Conring und seine Nachsolger beschränken sich im wesentlichen boch am berechtlinis best positiven beutschen Rechtes zum römischen.

whanden ist in der Augsdurgischen Consession. In dieser aber nicht allein, wern auch in den übrigen Bekenntnißschriften, namentlich in den älteren andes-Katechismen, aus welchen sich der Glaube des Bolkes nährt, in den nechismen von Luther und Brenz, in dem heidelberger Katechismus, in dem kattembergischen Consirmationsbüchlein und andern mehr, sind als die zwei rundprinzipien der edangelischen Lehre das Formale von der heiligen Schrift Erkenntnißquelle der seligmachenden Wahrheit und das Materiale von der ichtsertigung durch den Glauben an Jesum Christum enthalten, zwei Lehren, welchen sich alle übrigen wesentlich theils als Boraussetzungen, theils als thwendige Folgen verhalten, und worüber es dem christlichen Prediger ein ichtes ist, das christliche Bolt und schon die christliche Jugend aus der Anlage dem Zusammenhange des Katechismus zu verständigen.

Aus demselben Grunde genügt nun zur Bezeichnung des kirchlichen jaratters einer Bereindarung der evangelischen Landeskirchen und ihres sammenhangs mit dem Wesen und Geiste der Resormation theils die Hinzisung auf die Augsburgische Confession, theils die Angabe der obengenannten nuptstüde christlicher Lehre und der damit verbundenen sacramentlichen ebräuche, und wird die daran geknüpste Belassung der übrigen symbolischen christen für das individuelle Bedürfniß jedem nicht ungerechten Bunsche uch der strengsten Richtungen entsprechen, da gerade die strengere Glaubensschtung sich allenthalben vorzugsweise an die Lehren von der heitigen Schrist id vom rechtsertigenden Glauben hält. Die Formulirung eines solchen inweises wird aber dann am unverfänglichsten sein, wenn sie sich, wie im achfolgenden geschehen ist, an die eigenen Worte der hierauf bezüglichen ristel der Augsburgischen Confession genau anschließt.

Dieser Hinweis ist um so weniger zu entrathen, als die Kirche auf der erbindlichkeit des Lehramtes bestehen muß, nicht nach den eigenen subjektiven nsichten, sondern auf der Grundlage des Bekenntnisses das Evangelium zu hren.

Und wenn auch hier in billiger Berücksitigung des gegenwärtigen uftandes der Kirche und der Bildungsverhältnisse der Geistlichen, die möglichste lachsicht zu üben ist, so wird jedenfalls doch eine solche Lehre eben so wenig z gestatten sein, die darauf ausgeht, den Grund zu zerkören, auf dem die irche erbaut ist, und ihre Lebensprinzipien zu verwerfen, als eine Lehre stattet werden würde, die es sich zur Ausgabe macht, Grundsähe der römischen irche, welche jenen evangelischen Prinzipien zusolge Jrrthum und Mißbräuche nd, in der evangelischen Kirche zu verbreiten.

In solcher Erwägung halten wir für unerläßlich, den für die beabsichtigte kreinbarung der evangelischen Kirchen Deutschlands zur näheren Berathung orzuschlagenden Bropositionen ein Zeugniß über den gemeinsamen Glaubenszund, gewissermaßen als den Kern des evangelischen Glaudens, der allen vangelischen Betenntnissen einwohnt, vorausgehen zu lassen. Hierauf folgen mächst über Lehramt, Berfassung, Gottesdienst und Kirchen-Einigung die auptartikel unseres Borschlags, sodann die den Inhalt dieser Artikel theils läuternden, theils vervollständigenden näheren Punkte, welche uns zunächst Interesse und Bedürfniß der beiden Landeskirchen von Württemberg und reußen zu liegen scheinen.

I.

### Rern bes evangelischen Glaubens. Aus ber Augsburgischen Confession.

Die evangelische Kirche hält allein zu solcher Lehre, welche bem reinen göttlichen Wort und christlicher Bahrheit gemäß ift, wie solche in ber heiligen Schrift klar gegründet und überdies der allgemeinen christlichen Kirche nicht zuwider noch entgegen. (Schluß ber 20 ersten Artikel.)

Das Hauptstüd in dieser Lehre, wie im ganzen christlichen Besen, ist bieses, daß wir Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit vor Gott nicht erlangen mögen durch unser Verdienst, Wert und Genugthuung, sondern daß wir Vergebung der Sünden bekommen und vor Gott gerecht werden aus Gnaden um seines Sohnes Jesu Christi willen, durch den Glauben, welcher solche Gnade ergreift und durch den heiligen Geist das Herz geschickt macht, gute Werke zu thun, Gott anzurusen, Geduld zu haben im Leiden, den Rächten zu lieben, befohlene Amter fleißig auszurichten u. s. w. (Art. IV. VI. XX.)

Mit diesen zwei Lehren, von der heiligen Schrift, welche allein Gottes Wort, und vom lebendigen Glauben, der allein unsre Rechtfertigung enthält, verbindet die evangelische Kirche die beiden Sacramente der Taufe und des Nachtmahls, welche unser Herr eingesetzt hat, als Zeichen und Zeugniß göttlichen Willen gegen uns, unsern Glauben dadurch zu erwecken und zu stärken (Art. XIII.)

In diesen vornehmsten Artifeln christlichen Glaubens und Gottesbiensteitimmt auf dem Grunde des allgemeinen deutschen Bekenntnisses der Augburgischen Confession die Gemeinschaft der evangelischen Kirchen überein und läßt dabei die älteren, lutherischen und reformirten Bekenntniß-Schriften verschiedener Kirchen und Länder, welche ja dennoch in jenen Hauptstüden gleich sind, für das Bedürfniß und die Überzeugung derjenigen, so ihnen anhangen, ungekränkt neben einander fortbestehen, ohne daß für irgend wen eine Nöthigung ihrer Annahme oder ein Berdenken wegen ihres Anschlusses einträte.

Solches Alles zum Zeugniß, daß wir mit Anerkennung Aller in bem Gemeinsamen, mit Dulbung eines Jeben in dem Übrigen den Herrn preifen und um Seinetwillen die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens behalten.

### П.

Auf ben Grund dieser gemeinsam anerkannten evangelischen Lehren und Gebräuche würden durch die Fürsorge ihrer durchlauchtigsten Schirmherrn und Pfleger die evangelischen Kirchen von — in eine Bereinigung zur Förderung des christlichen Lebens nach gleichmäßigen Grundsähen treten. Diese Bereinigung wäre in folgenden Artikeln näher bezeichnet.

I. Das chriftliche Lehramt werbe als ein Dienst am Evangelium ver waltet, ein schriftmäßiger Glaube in Kirche und Schule gepflegt, daneben abe vollkommene Gewißensfreiheit gewahrt, Duldung und Friedfertigkeit gege Consessionsverwandte und Andersdenkende befördert.

II. Die kirchliche Berfaßung, welche in jedem Land ihre Selbstfländigte bewahrt, dürfte jedoch im Wesentlichen der Natur und Bestimmung be evangelischen Kirche gemäß nach möglichst gleichartigen Grundsätzen geordm

wiche in den verschiedenen Gebieten nach örtlichen Bedingungen und geschichtlichen Borgängen eine verschiedene Gestalt annehmen mussen, während sie gleichwohl in den Hauptzügen ihre Berwandtschaft zu erkennen geben.

Die von der evangelischen Obrigkeit eingesetzen kirchlichen Behörden (Confistorien, Superintendenzen) besorgen seit 300 Jahren im evangelischen Deutschland die Leitung der kirchlichen Ungelegenheiten, während, wo dies noch nicht der Fall ist, der einzelnen Gemeinde und der Gesammtheit der Gemeinden ganzer Bezirke und Länder in Preschyterien und Synoden eine Bertretung zustehen sollte, welche an die Beaufsichtigung und Leitung der Gemeindes Berhältnisse und an der Berathung und Einrichtung der kirchlichen Zustände im Großen einen gesetzmäßigen Antheil nimmt.

III. Der evangelische Gottesbienst bildet sich auf den vorhandenen geschichtlichen Grundlagen fort. Jede Landeskirche behält ihre eigenthümliche Sitte. Aber auch hiervon wird die Gemeinschaft allmälig angestrebt, um durch Insammenstellung der geistvollsten Gebete, Lieder und Chorāle der verschiedenen Kichengebiete einen gleichartigen Grundstod zu gewinnen, dem sich sodann in jedem besonderen Kreise das Besondere und Heimathliche anschließen mag, und um durch angemessenen Austausch die Gottesdienstordnungen (Agenden) in ihrem Maaß und in ihrer Form einander anzunähern und auszugleichen.

IV. Bur Berathung der Zustände und Bedürfnisse der evangelischen Kirche des deutschen Baterlandes fände thunlichst bald und weiterhin je nach Wanf einer Reihe von Jahren eine Versammlung von Abgeordneten der Conssiderien und Landessynoden Statt, wodurch unbeschadet der Selbstständigkit der einzelnen Landesstirche, die gewünschte Bereinigung der Kirchen auf wer allgemeinen deutschen Synode ins Leben gerusen wäre.

#### Ш.

### Beitere Bunkte, theils zur Erläuterung, theils zur Bervollständigung ber vier Artikel.

### Bum ersten Artikel:

1. Gine ordinatio absoluta ware, wo es noch nicht geschen, in Abereinstimmung mit ber kirchlichen Sitte anderer beutschen Länder bes comzelischen Bekenntnisses einzusühren.

Rur bem Orbinirten barf bie Bersehung bes Pfarramtes und bes Pfarremblienftes, namentlich bie Berwaltung ber Sacramente. gestattet sein.

2. Auch da, wo die Befetzung der Kirchenämter nicht dem Landesherrn der dem landesherrlichen Confistorium zusteht, dürfte darauf hinzuwirken kin, dieselbe unter die consistoriale Prüfungs-, Anstellungs- und Beförderungs- Ordnung zu stellen.

Ebenso wird Seitens der Confistorien darauf Bedacht zu nehmen sein, dis dei Auswahl der Geistlichen das Bedürfniß der Gemeinden, ihr sittlicher Instand, das Borhandensein religiöser Parteiungen oder confessioneller Gegenste u. dergl. m. vorzugsweise berücksichtigt werde.

3. Bur Verpflichtung bes Kirchendienstes genügt es an der Forderung wid dem Bekenntniß der Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Lehren der evangelischen Kirche, wie solche vornehmlich in der Augsburgischen Konststaten find.

- 4. Bon ben kirchlichen Gehalten find folche Einkommenstheile, welche ber Burbe bes geiftlichen Standes und Amtes zuwiderlaufen, durch Umwandlung in Gelb ober andere Naturalbezüge möglichft zu entfernen.
- 5. Ebenso ift möglichste Entlassung bes geiftlichen Amtes von nicht tirchlichen Dienfileiftungen zu wunschen.
- 6. Im Interesse der Bildung des kirchlichen Lehrstandes dürste bei Besetzung der theologischen Lehrstühle auf Männer Bedacht genommen werden, welche mit wissenschaftlicher Selbständigkeit und Gelehrsamkeit Liebe zum Evangelium und zur Kirche verbinden und so in der akademischen Jugend neben freier Erforschung der Bahrheit auch christlichen Sinn anregend, der Kirche gründlich gebildete und wohlgesinnte, ihrem Beruf in der Gemeinde hingegebene Diener zusühren.

### Bum zweiten Artitel.

7. Die Confistorien find die oberften Behörden für Gegenstände der kirchlichen Berwaltung; in dieser Hinficht gebührt ihnen die volle Aussthung ber zur Kirchenleitung gehörenden Rechte, während den Synoden blos Keund-

nignahme, Berathung, Bitte und Befchwerbe gufteht.

In der Gesetzebung hingegen theilen sich, nach den in jeder Kiche gesetzlich sestzustellenden Grenzen, Consistorien und Synoden in die Fürsorge um das Wohlergehen der Kirche. Ob der Wirtungstreis der Consistorien auf die jura in sacra beschräft oder auch auf die jura circa sacra andgedehnt sein mag: jedenfalls erscheint als das vornehmste Ersordernis ein bestimmteres Hervortreten ihres kirchlichen Charakters in ihrer Einrichtung und Berwaltung, namentlich durch Bestung derselben mit solchen Männen geistlichen und nicht geistlichen Standes, deren bekenntnismäßige Gesinnung und deren kirchlicher Charakter unzweiselhaft ist.

8. Die Landessynobe vertritt die Landestirche, das ift die Gefammtheit ber evangelischen Rirchengenoffen bes Landes, in den allgemeinen Kirchen

angelegenheiten.

Der Birkungstreis ber Landes-Synoden beschränkt sich nicht auf freie Berathung über allgemeine kirchliche Fragen und auf das Recht der Einsiche nahme von dem Zustande der Kirche und von dem Berfahren der kirchlichen Behörden; sondern besteht auch in einem Antheil an der Gesetzgebung in inneren Kirchen-Angelegenheiten, das heißt ohne Berathung und Zustimmung der Synode wird in Gegenständen, welche die Lehre, den Gottesbienst mid die Kirchenzucht betreffen, keine Beränderung vorgenommen.

9. Zur kirchlichen Ordnung ber Gemeinde gehört nach apostolischem Borgange die Einsegnung von Diakonen und Presbytern (Presbyterium, Kirchenvorstand, Kirchenconvent, Kirchengemeinderath). Das Presbyterium vertritt die Ortsgemeinde in allgemeinen und besonderen Kirchen-Angelegenheiten.

Dasselbe mindestens zu einem namhaften Theile, wird durch bas Ber-

trauen der Gemeinde berufen.

Seinen Mitgliedern liegt als Presbytern (Alteften) die Wahrung der Kirchen- und Sittenzucht, und wo nicht anderweitige Bestimmungen durch die Landesgesetze getroffen sind, die Berwaltung der Stiftungen, als Diakonen (Helsen) die Armen- und Krankenpslege in der Gemeinde ob.

10. Dem Presbyterium steht als solchem, bas ist in tirchlichen Sachen, blos geistliche Einwirtung zu Gebote.

#### Anlage 2.

### Coccumer Dentschrift.

Bon bem allergnäbigsten Bertrauen unserer Monarchen berufen zu einer Austausch von Ideen über das, was der evangelischen Kirche Deutschland zu ihrer Besetzigung und Entwickelung in der Jetztzeit Noth sein durfte, und zur Entwerfung des Plans einer vorläusigen Berständigung der deutsche Fürsten zur Förderung eines gesunden christlichen Lebens ihrer evangelischen Unterthanen durch gleichartige Maaßnahmen und Einrichtungen, so wie eine auf diesem Bege der Verständigung herbeizusührenden Sinzigung der evangelischen Kirche des deutschen Baterlandes auf möglichst gleichartigen Grundlagen, — sind wir am 26 August d. 3. zu Loccum zusammengetreten, haben an diese und den folgenden Tagen unsere Gedanken ausgetauscht und legen nunmen als das Ergebniß unserer Verhandlungen nachstehende Ansichten und Antrös zur Allerhöchsten Einsicht vor.

Je länger wir uns mit bem Gegenstande ber uns geworbenen hoch wichtigen Aufgabe beschäftigten und ihre verschiedenen Beranlassungen, Richtungen und Beziehungen ins Auge faßten, desto entschiedener und vollständiger bel sich nicht nur ihre Bedeutung uns gerechtfertigt, sondern ist uns auch ihr Biel und ihre Gestalt unter Bergleichung des vorhandenen Bedürfnisses mit der bestehenden thatsächlichen Verhältnissen und der Fdee der evangelisch-protestus

tischen Kirche klar geworden.

Es ift feit mehreren Jahrzehnden in den verschiedenen evangelifde Ländern Deutschlands ein Ungenügen an den bestehenden firchlichen Ein richtungen in Beziehung so wohl auf Kirchenordnung als auf bie tirchlichen Erbauungsmittel und Cultusformen erwacht und der Tadel, welcher fich anfänglis mehr in wiffenschaftlichen Werten und beren Beurtheilung ausgesprochen hatte ist nunmehr auch in weiteren Kreisen unter dem Bolke selbst verbreitet und thut im öffentlichen Austausch burch Stimmen ber Ungufriedenheit und bei Berlangens nach einer angemeffeneren Gestaltung der kirchlichen Dinge 🕍 tund. Wenn es nun schon bedenklich ift, daß manche bieser an fich wof meinenden Stimmen, unter leicht erklärlichem Beifall ber Menge berer, bi von einem firchlichen Bewußtsein nicht getragen werben, bei ihren Reform planen nur von politischen Analogieen und zwar folchen ausgeben, berei Beimath weniger dieffeits des Rheins als jenfeits zu suchen fein burfte, fi wird die Gefahr um so größer, als sowohl ber politische Radicalismus be Beit als eine, Gott und Sittlichkeit, wie vielmehr Chriftum und feine Rich negirende Wissenschaft jenes überall mehr oder weniger gefühlte Ungenäge an ben firchlichen Ginrichtungen mit Erfolg auszubeuten fucht.

Unter biesen Umständen wird es ebenso zur Pflicht bes Kirchen Regiments, unbillige Anforderungen und Reformbestrebungen mit Entschiedents zurück zu weisen, als es die Pflicht und Vorsicht einer besonnenen Kirchen leitung erheischt, den billigen Wünschen entgegen zu kommen und die behandenen wirklichen Bedürsnisse ins Auge zu fassen und ihnen abzuhelsen.

Hat es aber, so wie die Sachen jetzt stehen, und bei den Beitbestrebungen bie mehr oder weniger in allen deutschen Ländern sich zeigen, für die einzellendesfirche mehrfache Schwierigkeiten und Bedenken, durch zeitgemäße kindle Maaßnahmen der Kirche Schutz und Förderung ihrer wahren Inter zu gewähren, so kann es nur für höchst wünschenswerth und nöthig erzeiten, daß, was in den einzelnen Ländern für den in Rede stehend

3. 45

wed geschieht ober geschehen muß, im möglichsten Einverständniß und mit em Bewußtsein der Zusammengehörigkeit der verschiedenen Landeskirchen eichehe, damit, wenn auch nur in allgemeinen Umrissen ein gemeinschaftlicher Charatter im Geiste evangelischer Wahrheit und Freiheit die Besörderung des kichtichen Lebens im evangelischen Deutschland bezeichne und der Kirche durch rubige Krüfung jedes wirklichen Bedürfnisses, unter steter Berücssichtigung des willichen Wortes und der geschichtlichen Grundlagen des bisherigen Zustandes,

in grundliches und nachhaltiges Wedeihen verschaffe.

In einer solchen Berständigung über das, was der evangelischen Kirche met thut im Allgemeinen und Wesentlichen, sände jeder Theil eine Belehrung und Ermuthigung, um nach dem gemeinsam Anerkannten, die besonderen Zustände md eigenthümlichen Bedingnisse der einzelnen Heimath und Stammesart zu beandeln. Eine solche Verständigung wäre in regelmäßiger Wiedersehr auch son eine Einigung zur Gemeinschaft der Kirche im weiteren Sinne zu nennen, wiche, so weit diese Idee nach evangelischen Begriffen überhaupt und nach rechtlichen Voraussetzungen insbesondere zwischen verschiedenen firchlichen Beiteln zu Stande kommen dürfte, doch hinreichend wäre, um eben so den wedangelische Kirche drückenden Vorwurf der Zersplitterung, Seitens ihrer Irende und ihrer Gegner, zu widerlegen, als auch dem evangelisch-protestansichen Bewußtsein eine unter allen Umständen heitsame Kräftigung und einen Beiten größerer Erschütterung willkommenen Halt zu verleihen.

Es muß jedoch bemerkt werden, daß für den angegebenen Breck es wer organischen Bereinigung der einzelnen deutschen Landeskirchen zu einem dinzen mit einer diese vereinigten Airchen beherrschenden Centralgewalt eben wenig bedarf, als eine solche Bereinigung mit den autonomischen Ansprüchen weber einzelnen Kirche, wie sie zumal durch die Beresssungs Urkunden mehrerer

benichen Staaten begrundet find, fich vereinigen ließe.

Es erhellet ferner, daß auch nicht in dem Sinne von einer Berschwisterung der deurschen Landeskirchen die Rede sein könne, in welchem — nach der kalogie der deutschen Bundesstaaten — durch ein vertragsmäßiges Berhältniß uchliche Berpflichtungen sestgeset würden, denen sich das einzelne Mitglied des Bundes unterziehen müßte, weil auch hierdurch der autonomischen Stellung versassungsmäßig von einander abgegrenzten Kirchen leicht zu nahe gestuten würde.

Bielmehr tann es fich mit ber beabsichtigten Unnaberung ober Bermigung der evangelischen Landeskirchen wohl nur von gemeinschaftlicher Grathung ber Grundfage und Daagregeln handeln, burch welche bas Wohl ber evangelischen Rirche in ben beutschen Landern geforbert, Die Einheit in Rehre gewahrt und bewahrt, größere Bleichheit in ber firchlichen Beraffung bergestellt und das driftliche Leben ber Kirchengenoffen gehoben und tharft murbe; - von einem Austausch ber Erfahrungen und Anfichten, von hem Einverständniffe über Bedürfniffe und Zwede, auf deren Unwendung feinem Kreise jeder Theil eingeben konnte, ohne daß er dazu in seiner rien Entschliegung gebunden mare. Aber auch ichon in einer folchen un= erbindlichen Berftandigung ber bon einander unabhängigen Landesin bem Billen ber verschiedenen Theile, bei ihren Bornahmen in dichen Einrichtungen bas Bange im Auge zu behalten, und fich, wenn es bers ihnen mit ben bestehenden Brundfagen verträglich und bem wirklichen burfnig entsprechend ericheint, fich ju gleichartigen Maagnahmen in ber handlung ber firchlichen Ungelegenheiten zu entschließen, in ber Ueberein-

# Forschungen

mr

## hichte Diedersachsens.

II. Band, 2. Beft.

her

Die erste Kommunion auf dem Oberharz.

f bem die Rirche erbauet ift und ihre Lebensprinzipien zu verwerfen, als protestantische Rirche sich eine Lehre gefallen lassen könnte, die es sich zur isgabe machen wollte, Lehren und Grundsähe der Römisch-fatholischen Kirche, ienen Brinzipien zufolge, Frelehren und Migbrauche sind, zu verbreiten.

In solcher Erwägung halten wir es für unerläßlich, daß behufs der whichtigten Bereindarung der evangelischen Landektirchen die Theilnehmer wir ihre Einstimmung zu erkennen geben hinsichtlich des gemeinsamen andensgrundes und zwar zu einem Zeugniß, daß sie mit Anerkennung Aller dem Gemeinsamen, mit Duldung eines jeden in den Uebrigen die Einigheit Geiste durch das Band des Friedens zu halten und ihrer Bereindarung in wenig den Charafter des Indisserentismus als den der Ausschließung geben geneigt sind.

Auf dem Grunde dieser gemeinsam anerkannten Lehren würden alsdann ich die Fürsorge ihrer Durchlauchtigsten Schirmherren und Pfleger die ussen Landeskirchen in dem oben angedeuteten Maaße in eine Bereinigung börderung des kirchlichen Lebens nach gleichmäßigen Grundsäßen treten, eben so sehr den Charafter der Conservation, d. h. den Charafter der men objektiven Bewahrung des positiven Grundes der Kirche, als den Charafter tebendigen kirchlichen Fortbildung auf jenem Grunde tragen würde.

Die Bereinigung murbe in folgenben Artifeln naber gu bezeichnen fein:

I. Das chriftliche Lehramt soll als ein Dienst am Evangelio verwaltet, i schriftmäßiger Glaube in Kirche und Schule gepflegt, dabei aber die wissenstreiheit des Einzelnen gewahrt, Duldung und Friedfertigkeit gegen wiessinonsverwandte und Andersdenkende befördert werden.

Im Interesse der Bildung des kirchlichen Lehrstandes ist bei Besehung der vlogischen Lehrstühle auf Männer Bedacht zu nehmen, welche mit wissenschlicher Selbstständigkeit und Gelehrsamkeit. Liebe zum Evangelium und zur rebe verdinden und so in der akademischen Jugend neben freier Ersorschung den Bahrheit, auch christlichen Sinn anregend, der Kirche gründlich gebildete dwohlgesinnte, ihrem Beruse in der Gemeinde hingegebene Diener zusühren.

II. Die kirchliche Berfassung, die in jedem Lande ihre Selbstständigkeit vahrt, wird im wesentlichen der Natur und Bestimmung der evangelischen iche gemäß nach möglichst gleichartigen Grundsätzen geordnet, welche in den schiedenen Gebieten nach örtlichen Bedingungen und geschichtlichen Vorgängen e verschiedene Gestalt annehmen mögen, während sie gleichwohl in den uptzügen ihre Berwandtschaft zu erkennen geben.

Die von den Fürsten und Obrigkeiten, als rechtlichen Inhabern der thengewalt, eingesetzten Behörden (Consistorien, Superintendenturen) besorgen 300 Jahren im evangelischen Deutschland die Leitung der kirchlichen gelegenheiten. Eine gedeihliche Entwicklung der kirchlichen Berhältnisse gt zunächst von einer Kräftigung und Stärkung derselben ab. Eine solche den Consistorien werden durch bestimmteres Hervortreten ihres kirchen Charakters im Organismus und der Berwaltung, da zumal, wo dieser trakter unter staatspolizeilichen Formen verdedt ist, und insbesondere durch etzung derselben mit solchen Männern, deren kirchliche Gesinnung und slicher Charakter, mögen sie geistlichen oder nicht geistlichen Standes sein, weiselhaft ist.

Es wird zu erwägen sein, ob und in welchem Maaße unter Berüdigung ber ben Landesherren zustehenden Rechte wie auch sonstiger verAls die Herzöge der verschiedenen braunschweig-lünedurgischen Linien sich im Vertrage zu Braunschweig am 14. Dezember 1635 über die ihnen durch den Tod des Herzogs Friedrich Ulrich († 11. August 1634), des letzten männlichen Nachkommen Heinrichs des Jüngeren, zugefallene Erbschaft einigten, ließen sie den dis dahin wolsenbüttelschen Harz ungeteilt in gemeinschaftlichem Besitz. Man unterschied nun den Kommunion-Oberharz mit den freien Bergstädten Bellerseld, Wildemann, Grund und Lautenthal samt den zugehörrenden Bergwerken und Forsten, und den Kommunion-Unterharz mit dem Rammelsbergschen Berg- und Hüttenbezirk, den Eisenwerken bei Gittelde samt

ihrem Bergbau und bem Salzwerf Juliushall (Bargburg).

Im Teilungsrezeß von Zellerseld (4. Oktober 1788), den braunschweigischerseits der Minister Hardenberg, der spätere preußische Staatskanzler, abschloß, wurde der Kommunion=Oberharz in der Beise geteilt, daß Hannover (zu ½/4 berechtigt) die vier genannten Bergstädte mit ihrem Bergdau, Braunschweig (zu ½/5 berechtigt) den größeren Teil der Forsten erhielt. Der Kommunion-Unterharz blieb dabei noch bestehen. Soweit aber in diesem Gebiete auch die Hoheit gemeinsam war, wurde sie im Jahre 1874 von Braunschweig an Preußen abgetreten, so daß seitdem nur noch, da die Hitten zu Gittelde eingestellt und die Saline in Harzburg ausgegeben sind, die Berwaltung und Erträge der Berg= und Hüttenwerke am Rammelsberg, zu Oter, Langelsheim und Juliushütte den Kommunionharz bilden, in dem die Berginspektion und die Hüttenämter "königlich und herzoglich" heißen.

Die Benennung "Kommunion" für das deutsche "Gemene" im Gegensat zu "Sundern" ist schon sehr alt; sie findet sich z. B. schon in einer Urkunde des Rhein-Pfalzgrasen heinrich des Langen von Braunschweig vom 17. Mai 1197. 1) — Daß das Königliche Oberbergamt in Klausthal in neuester Zeit "Gemeinschaftsharz" schreibt, wird nicht nur der Deutsche Sprachverein an-

ertennend begrußen. -

Eine Kommunionherrschaft in der anderen Hälfte des Oberharzes mit den Städten Klausthal, Altenau und Andreasberg war nur von kurzer Dauer, doch will ich sie der Bollständigkeit wegen wenigstens erwähnen. Im Jahre 1617 mußte die Linie Wolfenbüttel das Fürstentum Grubenhagen den näher berechtigten Linien Celle, Dannenberg und Harburg abtreten; da aber Otto von Harburg schon 1603 im voraus auf die Erbschaft gegen Eutschädigung verzichtet hatte, so ergriffen Celle zu zwei und Dannenberg zu einem Drittel um 10. März 1617 Besitz. Doch verzichteten die Herzöge Julius Ernst und

in 3. d. pars-B. XI, 92 f.

regung ber Geister, sonbern ber Geist ber Evangelischen Kirche und die Idee ber fortschreitenden Reformation. Wir dürsen diesen nicht widerstehen, ohne als Geomaxon zu erscheinen.

Bon jeher ist meine vielfach durchgeprüfte theologische Überzeugung gewesen, daß die allein heilsame Form der deutschen Ev. Kirche die gehörige Berbindung der Preschyterial- und Synodal-Form mit der zur geordneten und regelmäßigen Berwaltung nothwendigen Consistorialsorm sey. Dieß ist die Theorie aller Besonnenen, aller Kenner. Seit 20 Jahren lehre ich sie mündlich in meinen Borlesungen und habe mich dazu wiederholt in Schriften öffentlich bekannt. Allein bey den gegenwärtigen tumultuarischen Bewegungen und überstürzenden Concessionen ist sehr zu fürchten, daß man im Genuß der neuen Freyheit das wesentliche Clement der Consistorialsorm aus Misberstand und Groll ganz zu beseitigen suchen wird, zum großen Schaden für die Kirche. Je mehr manche darin eine Hemmung sinden, besto eher wird es den Resormers der linken Seite gelingen, diese Form zu verdächtigen und zu verkümmern.

Unter biesen Umständen scheint mir die christliche Weisheit, — ja auch die christliche Liebe, so wie der echte Historische Sinn zu fordern, ja aufderingenohre von unserem Collegium zu fordern, daß daßelbe, ehe das dictumatatale: c'est trop tard! erschast, so bald als möglich die Initiative ergreift und geeigneten Ortes auf eine dem gegenwärtigen Zustande der Kirche entsprechende freye Versahung der Kirche anträgt.

Bu bem Ende erlaube ich mir ben bestimmten Antrag an das verehrt∈ hochwürdige Collegium zu stellen:

- 1. Daß ber bezeichnete Gegenstand im Plenum fordersamst berathe und bearbeitet werde, und daß das Collegium von diesem guten Willen und Werke öffentlich in geeigneter Weise Kunde gebe. (Das letztere wird daz bienen, dem Consistorium die öffentliche Meinung zu gewinnen und daßelbe vor überstürzenden Unträgen zu bewahren).
- 2. Daß man unter so ganz veränderten Umständen von den früherers, sehr ungenügenden Unträgen ganzlich abstrabiert, und eine wahre und echte Bresbyterial- und Synodalversagung mit Consistorialem Element beantragt.
- 3. Daß man die Geiftlichkeit des Landes zu gutem Rath und freyer Mittheilung ihrer Bünsche so bald als möglich auffordert und daben nicht bloß die Superintendenten, sondern auch die freyen Predigervereine zur Mitberathung wohlwollend heranzieht.
- 4. Endlich, daß man sich von Seiten unseres Collegiums mit den übrigen Landesconsistorien und Kirchenregimenten in Berbindung setzt und sit zu einer vorläufigen synodalischen Berathung in Hannover oder sonst wo auffordert. Wir kommen mit einer bloßen Provinzialreform nicht mehr aus. Die Sache selbst sorbert, es auf eine Hannoversche Gesammtliche, worin die volksthümlichen Berschiedenheiten organisch eingefügt werden, anzulegen. NB. Die Theilnahme der theologischen Facultät der Landesuniversität halte ich baben für um so nothwendiger, da diese schon einen Gemeinschaftsgrund für die gesammte Landestirche repräsentiert.

Dieß etwa sind meine unvorgreislichen Gedanken über die gegenwärtig für uns entstehende Aufgabe. Ist die Sache im Collegium schon angeregt, besto beher; ich möchte dann nur aus der Ferue meinen guten Willen und meinen guten Rath den H. H. Collegen aussprechen. Die bestimmten, hier

Staufenburg ber angrengende Teil bes Dberharges beigelegt, in bem Bergbau und Guttenbetrieb umging, und biefe Ginrichtung fonnte nur von beiben Bergherren - von Seinrich bem Alteren und Erich bem Alteren - gemeinsam

getroffen werden.

Obschon die Rapelle in Grund vorerft ber Pfarre in Gittelbe als ber nachfigelegenen bis zur Errichtung einer eigenen Barochie im Jahre 1505 als Filial jugewiesen murbe, fo bilbete boch die Begend, in ber Grund entstanden war, feineswegs urfprünglich ein Bubehör ber Staufenburg. In ben Belehnungen von 1318, 1344-65, 1429 werben wohl beren tobehoringe, ihre pertinentia, von 1360 ab auch XII ackere deinstes fry (1429 duodecim jura sive servitutes quae vocantur echtwarde in theutonico) genannt; 1) aber das gesamte - augenscheinlich recht unbedeutende Rubehör war (laut ber Urfunde von 1429) gandersheimisches Leben und tann barum in ben Oberharg, ben bie Welfen auf Grund anderer Rechtstitel befagen, nicht hineingegriffen haben. Und wenn - babon abgesehen - ein Stud bes Bargwalbes bagu gebort hatte, fo mare wohl, ba man felbft bie 12 angefauften Echtwarde aufzuführen nicht verfäumte, Urfach gewesen, bei Rahme und Gabe bes Lehns bies nachbrudlich zu erwähnen.

Benn ich mir die Rarlegung ber Sobeits- und Eigentumsverhaltniffe im Oberharze für eine andere Arbeit vorbehalte, will ich vorläufig nur erwähnen, daß ich die Forstmeister Crang und Reinete (1321 Reiner de Grunt) de Fundo, die 1317 im Forfigerichte auftreten, 2) für grubenhageniche Beamte und die Begend um Brund für ein altes Bubehör ber grubenhagenschen

Burg Ofterobe halte.

Obwohl die Herzogin Elisabeth erft nach bem Tobe ihres Gemahls im Jahre 1503 ihren ftandigen Bohnfit auf ber Staufenburg nahm, fo muß ibr biefe mit ihrem fleinen Gebiete (bas fie burch bie Erwerbung von Münche= hof vergrößerte) und dem beigelegten Bergorte "im Grunde" als Leibgebing boch ichon bei ber Erbteilung felbft übergeben fein: ber noch auf ber Domane Staufenburg vorhandene Stein mit ihrem Bappen und Namen trägt bie Sahreszahl 14993), und auch ihre Beziehungen zu Grund laffen fich bis in bie Jahre 1495-1500 guruchverfolgen.

Ein Bierteljahrhundert maltete bie eble Barggrafentochter auf ber Staufenburg, mit Liebe und Umficht ben Bergbau forbernd, mater et nutrix ecclesiae, paupertatis consolatio. Sie erlebte es noch, daß wohl zufällig beim Abbauen bes Gifenfteins auch Bange eblen Erzes angeschlagen murben.

### 2.

Mit ihrem Tode, ber nach bem 12. Juni 1520, späteftens im Anfange bes Jahres 1522 eingetreten ift 1), fiel bie Staufenburg mit ihrem urfprunglichen Bubehor ihren Enfeln Beinrich bem Jungeren und Bilbelm gu, Die Bergherrichaft aber gebührte rechtlich beren Dheim Erich I. gur Salfte.

Tropbem trat Beinrich allein biefe im vollen Umfange an: er erließ Bergfreiheiten und Bergordnungen, grundete Bildemann und Bellerfeld, jog

2) Bobe, Urt. b. Stadt Goslar III Rr. 449. 597.

<sup>1)</sup> Subendorf, Urf. I Dr. 144. II Dr. 79. Dr. 113.

<sup>\*)</sup> Boigt in B. d. H. XXXV, 403. \*) Jacobs in H.-B. II b 97. H. Strombed in H.-B. III, 285.

| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |



allerhentt Borgleichunge stehen wiel, fol folde vorgleichunge auf ber bern von

freunde, auch big babin verschoben werben. 1)

Auf welche Beise die Herzogin Sidonia Kenntnis von der Bestimmung der Erbteilung bekommen hat, daß dem Herzog Erich an den Bergweiten und ihren Erträgen die gleichen Rechte zustanden wie seinem Better Peinricht, geht aus den Aften nicht hervor. Und wenn diesem solcher Nachweis gu überraschend gewesen sein nuß, so zögerte er doch keinen Augenblich, ale Konsequenzen auf sich zu nehmen, dem unwissentlich benachteiligten Better nich nur den Zehnten und alle Nuynießung zur Hälfte einzuräumen, sondern sie auch zur Auszahlung der Hälfte aller Erträge vom Antritt seiner Bergherricht an unter Abrechnung der Hälfte der von ihm allein getragenen Bergkoften werpflichten.

Da biefe Abrechnung drei Jahrzehnte umfaßte, so waren die kontre henten darüber nicht im Zweifel, daß sich rechnungsmäßig nicht alles und jest belegen lassen würde; deshalb stellten sie neben die Abrechnung die "So-

gleichung" burch Berren und Freunde.

Dieje follten auch Entscheidung über die Entschädigung treffen, Die & bie beiben Bettern für bie in jenem Rriege aufgewandten Rriegefoften w für ben an Land und Leuten verübten Schaben gegenseitig leiften wollte. Eine Einigung hieruber icon in Einbed zu erzielen, war Sibonia nicht Daß aber bas Debet Beinrichs bei weitem großer ausfallen mir als bas Erichs, lag angesichts ber Berheerung weiter Calenbergicher Land schaften auf ber hand. Es war babei nicht nur "ben armen Leuten an be Felbfrucht und an ber Biehzucht großer Schaben" getan, fondern es war auch "etliche Dörfer angezündet und verbranut".2) Rach einer Beschwerde in Bergogin Sidonia scheint man auch nach Abschluß des Bertrages an Gintel noch nicht aufgehört zu haben, bas Bieh aus bem Umte Ericheburg aus Alfeld, Solzminden und anderen Orten fortzutreiben. Much bas "Arantis Kriegsvolf" in Beinrichs Beere, bas nicht abziehen wollte, wird Erichs Lands noch zur Laft gefallen fein. Geine Galfte bes Stifts Gilbesheim mar ! fonders von der Abteilung verwüstet und geschädigt, deren Führung Beint seinem Sohne Philipp Magnus übertragen hatte. Doch johnte fich biefer id früher mit Erich aus als fein Bater: schon am Rarfreitage 1553 fcbrieb # aus Sarfiedt an ben Better, und es gelang bem furfachfischen bofmarit Burmb, die beiben mit einander zu vertragen. -

Schon bald nach Abschluß bes Bertrages von Einbeck reifte Erich wieden bie Niederlande und überließ damit die zu bessen Ausführung notwendige

Schritte feiner Gemablin.

Diese stand zu Heinrich in den besten Beziehungen. Wie sie nach der Siege bei Sievershausen in das Feldlager geeilt war, um die Leiche bes we liebten Bruders noch einmal zu schauen, so berichtete Heinrich seiner "Inda Muhme und Schwester" auch aussührlich über seinen Sieg bei Geitelde ab über seinen Plan, dem Landsriedensbrecher Albrecht nach Franken zu solgen

<sup>1)</sup> Des. 19b II Mr. 1.

<sup>2)</sup> Legner, Daff. u. E. Chronif S. 129.

<sup>&</sup>quot;) Aus einem Schreiben "Bolfenbüttel, ben 19. Sept. 1553": Wir wo E. L. auch freundtlich gern geschrieben haben, wie sich die jüngste Schlacht auserrog-Beil aber gegenwärtigen E. L. selber Im Lager gewesen, auch alle Ding erfaren wollen wirs daben pleiben lassen." Aus einem zweiten gleichfalls von Bolsendun vom 26. dess. Mis. batierten: "Bar ists, das sehr furz vor jüngster Schlacht (auslen Blefenstedt und Geitelbe) durch bes Königs zu Dennemark Reihe, und ban von wo

LIBRARIES STACKS

forschungen

Jun 4 1976

3111

## Beschichte Miedersachsens

berausgegeben

vom hiftorifden Derein für Niederfachfen.

1. Band.

6. Beft.

## Bechlin

uneburgs hospitäler im Mittelalter.

Sannover und Leipzig. Sahniche Buchhandlung. 1907.

|  | · |  |
|--|---|--|

|   | · |
|---|---|
| • |   |
|   |   |

## Forschungen

3111

## Geschichte Diedersachsens.

I. Band. 6. Heft.

Bechlin Cüneburgs Hospitäler im Mittelalter.

# Lüneburgs hospitäler im Mittelalter.

Von

Erich Bechlin,

Tüneburg.

Hannover und Teipzig. Pahnsche Buchhandlung. 1907.

Da noch fortwährend neue Stollen von Beinrich getrieben und be angefangenen in neue Grubenreviere fortgefest wurden, fo mar and en Doppelfrage inbetreff ber "Stollenfilber" nicht weniger wichtig. Der Banten eines Stollens, ber mit ber Erbteufe (91/2 2. fentrecht vom Rafen) einfommt ober einen bisherigen Erbstollen in ber Enterbungsteufe (7 Lachter) unter fährt 1), hatte nämlich während bes Baus

1, ben Stollenhieb b. i. das Aneignungsrecht auf Die Erze, Die bei

ber Berftellung bes Stollens weggehauen werben mußten,

2. bie Berechtigung, im freien (b. i. noch nicht verliebenen) Belbe im bie Stollendimensionen binaus 5/4 Lachter von ber Rafferfeige bis an be First und 1/, Lachter auf beiben Geiten in Die Beite (ursprunglich fo met wie ein im Stollen fiehender Bergmann mit ber Reilhade reichen tann verleihbaren Mineralien mit zu gewinnen 3).

Die auf Brund Diefer vorläufigen Stollenrechte gewonnenen , Stolle filber" entzog nun Beinrich gleichfalls bem Borfauf, auch weigerte er fa

bavon ben Behnten zu geben.

Bahrend ber Behnte zu den Regalien gehörte und ber Obrigfeit de je fraft taiferlicher Belehnung gebührte, war ber "in geschriebenen Rechten ma gegrundete" Neunte nur per statuta, burch Bergordnungen, eingeführt = zwar nur in etlichen Begenden, besonders in Erzgebirgen mit freichen Bangen, niemals aber, wo bie Erze ftodweife auf einem Saufen liegen, un weniger in Schieferbergmerfen und auf Flogen (beshalb u. a. nicht in 3 Graffchaften Mansfeld und Stolberg gebrauchlich). Aus Diefen Grunden M er in Sachsen und überall hinter ben faiferlichen Behnten gurud frei Beinrich und nach ihm fein Sohn Julius waren die einzigen Bergherren " für ihre Stollen, die fie boch als Privatunternehmer trieben and verfuhren, und die einzigen Stöllner, die die Stollenfilber - in Benachteil ihres gleichberechtigten Betters - nicht in ben Behnten und Bortouf liefens

Auf ein vorläufiges Stollenrecht hat Bergog Erich niemals Mitaniens erhoben, auf ben fog. Bierten Pfennig: Die Bechen, durch bie em Bau ftehender Stollen fuhr, mußten fo lange biefer in ihrer Bierung i hielt, ") ben vierten Teil ber Baufoften tragen. Diese Gebuhr ftand unbeftreitbar bem Stöllner allein gu. Aber in anderer Beife murbe Gra Nach Abrechnen von Schönbergs "Allgemeiner & dauernd benachteiligt. information" 5) wurde ber Neunte "bei allen Silberbergwerken nach ber brachtem Brauch von ben gemachten Silbern" (in Munge) gegeben, Beim und Julius nahmen ihn aber in Erg vorweg, fo daß Erich um bie guftehende Galfte des Munggewinns und ber "Guttensteuer" (für Anfberrit und Berhüttung) gefürzt wurde. Rach einem (nicht fur ben Barg gegebor Urteil des Berggerichts Freiberg 6) war die Leiftung in unverhüttetem & nur julaffig, wenn bies "langer benn 18 Jahre und alfo über vantel Beit nach Bergrecht" geschehen war. Solche Ausnahme lag aber im Remuniongebiete nicht bor, und Beinrich und Julius gahlten pripaten Stollen

<sup>1)</sup> Siehe Heinrichs des Jüngeren Bergordnung vom 21. Mars 1565 in termelband ber Achenbach-Bibl. IV. B 1 b 65 I. Auch Bagner, corp. jur. metall 1886

<sup>2)</sup> Span, Sechshundert Berg-Urthel, Rr. 540.
3) Bergl. Engels, Preußisches Bergrecht, S. 49. Löhnensen, S. 31 u. c.
4) Span a. a. O. S. 169.

 <sup>3</sup>n Junners corp. jur. et syst. met. S. 9.
 5) Span, Urt. Rr. 509.

### Literatur-Übersicht.

### Darftellungen.

(Aufgeführt find nur die mehrfach gitierten Werte.)

Agats, Der hanfische Baienhandel, Heidelberger Abhbl. Heft 5, 1903.

Alberbingt-Thiim, Bohltätigfeitsanftalten in Belgien.

Daenell, Blutezeit ber beutschen Sanfe, 1906.

Edftein, Geschichte bes Hospitals G. Cyriaci in Salle a. S.

b. Eiden, Geschichte und Syftem ber mittelalterlichen Beltanschauung, 1887.

b. Sammerftein, Barbengau, 1869.

hanffen, Agrarhistorische Abhandlungen, 1880.

Band, Rirchengeschichte Deutschlands Bb. II, IV, 1887 ff.

Ranede, Topographifchift. Befchreibung ber Stabte, Amter 2c. im Fürftentum Lineburg, 1858.

Mone, Beitschrift fur Geschichte bes Oberrheins, Bb. XII.

Rhamm, Großhufen ber Nordgermanen, 1906.

Reinede-Rrüger, Runftbentmäler ber Stadt Lüneburg, 1906. (Runftbentmäler ber Proving Hannover III, 2 und 3).

Sheibt. Bom hoben und niebern Abel Teutschlands. 1754.

Shrober, Rechtsgeschichte, 4. Aufl., 1902.

Sprengell, Guterbefit bes Nikolaihofes im Jahresbericht bes Mufeums-

vereins für das Fürstentum Lineburg 1884/86. Staphorft, Hamburgische Rirchengeschichte, I. Teil, Bb. IV, 1723—31.

Uhlhorn, Geschichte ber driftlichen Liebestätigkeit Bb. II, (Mittelalter), 1882 ff. Bolger, Lüneburger Blätter. Reubrud, o. J.

Birchow, Bur Geschichte bes Aussates und ber Spitaler in Deutschland in seinem Archiv für pathologische Anatomie Bb. XVIII—XX.

Bittich, Grundherricaft in Nordwestbeutschland, 1896.

Benker, Bur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Lüneburger Saline. (Forsch.
3. Gesch. Niedersachsens Bb. I, Heft 2), 1906.

#### Gebrudte Quellen.

Bohmer-Lau. Codex diplomaticus Moenofrancofurtanus, 1901.

v. Hobenberg, Lüneburger Urkundenbuch, (Archiv des Mosters St. Michaelis)
1859 ff.

Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum Bb. II, 2. Mufl., 1885.

Manfi, Sacrorum conciliorum collectio, 1759 ff.

Th. Meyer, Lüneburger Chronit des Propftes Jatob Schomater, Lüneburg, 1904.

Boinsignon, Urfunden bes Beiligengeifthospitals in Freiburg i. B.

Reinede, Lineburgs alteftes Stadtbuch, 1903. (Quellen und Darftellungen zur Geschichte Riebersachsens Bb. VIII).

Derfelbe, Gine nieberbeutsche Auszeichnung über die Lepra in Birchow's Archiv für pathologische Anatomie Bb. 156.

Siebentees, Materialien gur Geschichte Rurnberge, 1792.

er dieser Berlagsgelber verlustig. Indem heinrich ihm mitteilte, das schiefe unter Zusicherung freies Geleites auf den ersten Donnerstag im Sertember zur Rechnung nach Wildemann geladen hatte, und ihn bat, auch einseiner Räte dazu abzuordnen, sprach er zugleich den Wunsch aus, sich mithm in freundlicher Zusammenkunft über alle streitigen Punkte verterlich peinigen, und lud ihn auf Montag den 7. September morgens 8 Uhr zus der alten Masstatt zwischen der Erichsburg und der Stadt Gandersbeim in

Statt der erbetenen Antwort ritt undermutet Herzog Erich selbs wandersheim ein, und zwar in Begleitung seiner Schwiegermutter katharieder Witwe Heinrichs des Frommen von Sachsen, geborner Herzogin und Medlenburg. Sein Schwager Kursürft August hatte schon mehrsach tresse und freundlich" gemahnt, in mündlicher Unterredung mit Heinrich allen Just beizulegen, da "geringschäßige Frrungen in sürstlichen Häusern dieweilen weiterer Berbitterung und großer Jerrüttung Ursach geben;" und als er jest kank von Erichs Anwesenheit in der Heimat erhalten, hatte er seine sund Sidoniss Mutter abgesandt, den Schwiegersohn versähnlich und willsährig zu stimmen

Go fam benn am 6. Geptember 1556 gu Banbersheim folgenber Ira

auftande :

Ganbersheimscher Reces zwischen meinem gnedigen Seren Dern Geinrichen an einem und Gertzogen Erichen am andern In

auffgerichtet.

Ruwiffen Rachbem zwifchen vns, von Gottes gnaben Bern Deinne bem Jungren, und von berfelben gnaben uns bern Erichen genetiern Derjem Bu Braunschweig und Luneburg p. Diefer nachbemelter fachen balla, Remlich . . . . Darzu bie filber und andere nutung des Bergwergts halben Behnden bind vorlaufe burch vie Berhogen Beinrichen angebel worben . . . Grrungen und misuerstandt eingefallenn, bas bemned obgenandte Fürsten, eigener Person mit gutem borbetracht one bereit Frrungen volgender geftalt freundlich verglichen bud verabrebet baben Bir Bergog Beinrich haben auch vnferm freundtlichen lieben Bettern, Derien Erichen freundtlich bewilligt und zugelaffen, das G. 2. 350 alsbalt bie and haltenen Gilber und Detal ju fich nehmen moge Das wir and E. L. Ihrem halben Rebenden und halben Bortauffsbefige binfuro teinerled ich halben, wie die nahmen haben und furfallen mochten, nicht verbindern, feite wo einig misuorstandt oder Frrungen entstehen mochten, bus mit S. L. Ino halben freundtlich unbereinander, oder aber do bas enftunde, vor ben firmid entschichtigen und vergleichen laffen, Der in beschehenen Bbergugen ge ichaden und Bergtoften halben, fo in ob angezogenem Bortrag porbebilit bnd auf beiberfeits herrn bnb Freundt verftelt, haben wir beibe Furften best folde Articul auch entschichtigett und nit in die lenge verschoben werden, w von Jedfeits Freunden, Remlich wir Bergog Erich bie Sochgebornen gutte unfere freundliche liebe Bern Ohemen, Schwäger und Bettern Bern Augent Berhogen zu Sachsen Churfurften p. und Bern Ernften Berbogen ! Braunschweig p. Bnd wir Bergog Beinrich, Die auch Dochgeborner Bochwirdigen fursten, onfere freundliche liebe Dheimen Schwegere ond frem Bern Philipfen Landigrafen zu Beffen p. und Bern Johan Bifcoffen F Dinabrud p. namhafft erwelet und ernennet, vor beren liebben mir bemes beiben Buncten halber gutliche oder rechtliche Bandlung, bud Austrags erweite wollen, und ju der behueff bie von Ihme ernante Bern und freundt 3 Monatsfrift berhalben freundlich ersuchen und ein Jeber bem Undern alen

II, 2, 17

beshalben ob von Ihren Lb. bewilligungen beschehen verständigen und Im sahl einiger aus den ertiesten hern und freunden sich entschuldigen wurde In vierzehen tagen den negsten an desselben stadt einen andern zubenennen schuldig sein . . . Bud soll durch diesen Abschiedt, den vorigen Ih bemelten Erb und andern vertregen nichts abgebrochen noch derogirt sein, sondern dieselben In allen Iren Puncten und Inhaltungen vest und bestendig pleiben, alles trewlich und ungenerlich. Des zu vrkundt usw. Geschehen und geben zu Gandersheim den Sechsten Septembris . . . Funfzehenhundert und Im Sechs und sunfzigisten Iahre 1).

Bichtiger noch als die Freigabe der zurückehaltenen Zehnt- und Borkaufsgelder war die Zusicherung Heinrichs, daß er Erichs halbe Bergwerkseinkunfte hinfort um keiner Sache willen, welchen Namen sie auch habe, jemals wieder einbehalten wolle. Und die endgültige Auseinandersetzung wegen der Kriegs- und der Bergkosten kam durch die Bahl von vier Schiedsfreunden

einen guten Schritt naber.

### 3.

Aufürst August antwortete auf seines Schwagers Bitte, sich wenn irgend möglich persönlich der Mühe zu unterziehen und deshald die Malstatt in die sächsischen Lande zu legen, er hätte "am liebsten ersahren", daß sich die beiden Bettern auch über die beiden noch ausstehenden Punkte verglichen hätten; da es aber nicht geschehen, wolle er sich der Bergleichung in eigener Person unterziehen, im Falle der Berhinderung aber den Tag "stattlich beschicken". Auch Derzog Ernst übernahm das Schiedsamt, obwohl zu solchem hochwichtigen Dandeln seine Kenntnis kaum ausreiche<sup>2</sup>).

Dagegen lehnten die beiden von Heinrich erwählten Schiedsfürsten ab; er wandte sich nun an den Herzog (Withelm IV.) von Jülich (der 1542 für seine Länder eine neue Bergordnung erlassen hatte) 3) und seinen Bruder Bischof Franz von Minden, schlug aber — wohl in der Boraussicht, daß auch der erstgenannte ablehnen werde — seinem Better vor, sich ohne Schiedsssürsten mit Hülfe ihrer Käte zu vergleichen 4). Erich nahm den Herzog von Jülich an, nicht aber den Bischof Franz, da dieser Heinrich als Bruder näher verwandt war, als ihm einer seiner Unterhändler. Auf den Borschlag, eine Bergleichung durch Schiedsräte zu versuchen, der ihm sonst wohl zusage, tönne er jest, nachdem er seine Schiedsfürsten mit mehr als einem Schreiben gewonnen habe, nicht mehr eingehen, so daß es bei dem Gandersheimer Abschiede bewenden müsse 3).

Beinrich fand anscheinend feine Schiedsfürsten, und fo tam bie Abrechnung

Die von bem wolfenbüttelfchen Behntner Beffe veruntreuten 1000 fl. Berlagsgelber waren von der Regierung in Minben bis auf 18 fl. wieder

<sup>&#</sup>x27;) Cal. Arch. Des. 19 b II Rr. 1. 21 B II. Rr. 12 a.

") Erich an ben Kursürsten: Münden Donnerstag nach Michaelis, und Renstadt den 20. Oktober 1556; an Herzog Ernst: Münden Donnerstag nach Michaelis. — August an Erich: Dresden den 8. Oktober 1556. Ernst an Erich: Grubenhagen den 3. Oktober, Rotenfirchen den 6. und den 22. Oktober. Rachschrift 6./10.: Wann ich Die mit meinem leibe Dienen kunte, soltu mich willig sinden."

<sup>9)</sup> Brassert, Bergordnungen, S. 762. 4) Gandersseim den 23. Oktober 1556. 5) Reuftadt den 26. Oktober 1556.

|                                     | Übertrag    | 764 FL  | 3 gr. 10 à |
|-------------------------------------|-------------|---------|------------|
| Hans Deffe                          |             | 18 "    |            |
| Rest ber Rechnung für D. Erich      |             | 38 "    | 15 . 9.    |
| Un alter unverkaufter Glätte        |             | 31      | 7          |
| An die "Provisioner" 1) gezahlt     |             | 80 "    |            |
| Un rüdftandigen Schulden bei den Gl | ätteführern |         | 2          |
| (Raufleuten)                        |             | 50      |            |
| Un barem Gelde                      |             | 60 "    |            |
|                                     | Samma       | 1042 fL | 6 gr. 70   |

Reft für Herzog Erich, da der Zehntner mehr für Silber zahlte.

Man sieht, verwickelt genug waren die Behntrechnungen. Sedensieden tonnten die Bergleute mit Kupfervorräten und unverkaufter Glätte nicht auf gelohnt werden; und das Betriebskapital von 1000 Gulden war offender zu gering.

Es ift angezeigt, wenigstens annahernd festzustellen, welche Einnahmen bem Bergog Erich aus bem Erzbergbau des Oberharzes bergrechtlich anieren

und um wie viel ihn fein Better benachteiligte.

Run fanden sich freilich schon zu Henning Calvörs Zeit in der Zellerselber Bergamts-Registratur keine Nachrichten darüber, welche Gruben in den Jahren 1558—1564 überhaupt betrieben worden sind; und welche von diesen abbeute gaben, ließ sich erst von 1574 an — und auch nur lückenhaft — ned weisen. \*) Um so wertvoller sind zwei in den mir vorliegenden Alten de Königlichen Staatsarchivs vorhandene Zusammenstellungen, obwohl sie unturze Zeitabschnitte betreffen.

Die erste umfaßt 6 Bochen bes Quartals Luciae 3) 1558 und ertbit bie sämtlichen gewonnenen Brandfilber (Feinfilber) und die Namen familien

<sup>1)</sup> Die Beamten, bom Berghauptmann bis jum Steiger abwarts.

<sup>2)</sup> Calver, Sifter. Nachricht. S. 116. 121.
3) Die Bergquartale heißen Reminiscere, Trinitatis, Crucis und Lucise. Is

einzelnen Bochen wurden nach einem Kalenderheiligen benannt. Als Bochen det bei in Krage sommenden vierten Quartals sührt Gatterer (Beschreibung des Hares I. Stadt des Beinstellen Bochen wurden nach einem Kalenderheiligen benannt. Als Bochen det bei in Krage sommenden vierten Quartals führt Gatterer (Beschreibung des Hares I. Stadt des Exaltationis, Matthaei, Michaelis, Francisci, Galli, Ursulae, Simonis et Jose Omnium Sanctorum, Martini, Elisabethae, Catharinae, Andreae, Nicolsy. Sagur Erstärung der Ausstäligseit, daß Exaltatio crucis (Kreuzerhöhung), die dem kund Quartal den Ramen gibt, selbst dem vierten angehört, sagt er, daß im Kommunionischer Duartalschluß 14 Tage später als im einseitigen (Klausthal) salle. Kad dete der Ungaben auch in meinen "Hars" S. 365 ausgenommen. — Nun finde ich abet der Angeben auch in meinen "Hars" S. 365 ausgenommen. — Nun finde ich abet des Boche Austatationis dem 3. Quartal zugerechnet wird, und das oben miedergantsche Werzeichnis der Brandfilber läßt, wenn es auch die Bochen nicht numeriert, das den Schluß zu, daß das Quartal Luciae mit der Bochen nicht numeriert, das den Schluß zu, daß das Anartal Luciae mit der Bochen nicht numeriert, das den Schluß zu, daß das Anartal Luciae mit der Bochen nicht numeriert, das den seinem Bochwerf der Grube Gäldener Leu der einzige Anhalt für seine Ausstallageweien ist, so halte ich diese sehrt ein für alle mal fest standen, denn es wand daß die Ramen der Bochen nicht ein für alle mal sest innehmen. Denn es wand daß die Ramen der Bochen nicht ein für alle mal sest innehmen.

Gruben, die Silber in den Zehnten und Borfauf lieferten. Die zweite Angabe hinter ben Ramen faßt augenscheinlich den Behnten und ben Reunten zusammen.

|     |     | Post | Mi | cha | el. (  | d. i. 1. W     | de des   | 4. 0     | uart. | Luci | iae). |      |       |
|-----|-----|------|----|-----|--------|----------------|----------|----------|-------|------|-------|------|-------|
|     | 21  |      |    |     |        | Simmlischen    |          |          |       |      |       |      |       |
|     | 4   | u    | 15 | 11  | noa    | Lautenthal     |          |          | -     | -    | 7     | 16.  | 2 gr. |
|     |     |      |    |     | Pos    | t Dionys.      | (Nr. 2   | Luc.)    |       |      |       |      |       |
|     | 16  | 11   | 15 | 10  | nom    | Simmlifche     | n Heer   |          | 3     | **   | 6     | "    | _     |
|     | 4   |      | 6  | . 1 | oon b. | Bellerfelber ! | pütte (R | räge p.) | ) -   | -    | 7     | **   | _     |
|     | 14  | **   | 9  | 11  | bom    | Raiser Kar     | 1        |          | 2     | 11   | 14    | ,,   | _     |
|     | 5   |      | 12 |     |        | Lautenthal     |          |          |       |      | 9     | ,,   | -     |
|     |     |      |    |     | Pos    | st Galli.      | Mr. 3    | Luc.)    |       |      |       |      |       |
|     | 20  | "    | _  | _   | bom    | himmlische     | n Heer   |          | 4     |      | _     | _    | _     |
|     | 6   | **   | 1  |     |        | Lautenthal     |          |          |       |      | 11    |      | _     |
|     |     | -    |    |     |        |                |          |          |       |      |       |      |       |
|     |     |      | ı  | OBT | Sim    | onis et Ju-    | dae. (   | nr. 5    | Luc.  | )    |       |      |       |
|     | 30  | 11   | 7  | 24  | von    | ben Bilben     | Brübe:   | m        | 6     | 31   | 1     | 15   | _     |
|     | 19  | "    | 6  | 11  |        | Simmlifche     |          |          |       |      | 14    | 10   |       |
|     | 5   | 11   | 5  | ff  |        | Lautenthal     |          |          |       | _    | 8     | #    | 2 gr. |
|     |     |      |    | Po  | st on  | onium Sand     | et. (N   | r. 6 L   | uc.)  |      |       |      |       |
|     | 20  |      | 15 |     | mon    | Himmlische     | n Sper   |          | 4     |      | 3     |      | _     |
|     | 13  | 7    | _  |     |        | Raiser Kar     |          |          |       |      | 9     | - 12 |       |
|     |     | "    |    |     |        |                |          |          |       | "    |       | н    |       |
|     |     |      |    |     | Post   | Leonhardi.     | (Nr.     | 7 Luc    | .)    |      |       |      |       |
|     | 14  | -    | _  |     | bom    | Raifer Kar     | 1        |          | 2     |      | 12    | 18   |       |
|     | 6   | **   | 6  | #   |        | ber neuen      |          |          |       | **   | 4     | H    | -     |
|     | 5   | ,,   | 10 | 16  |        | Lautenthal     |          |          |       | _    | 9     | 16   | _     |
|     | 19  |      | 5  |     |        | himmlische     |          |          |       | #    | 14    |      | _     |
| Sa. | 228 | Mart | 2  | Lot |        | -              | 1        |          |       |      |       |      |       |
|     |     |      |    |     |        |                |          |          |       |      |       |      |       |

Für bas Sahr ergibt bas einen Silberertrag von rund 1976 Mart.

Das andere Bergeichnis von ber Sand bes Gefretars Margmeier bei Belegenheit ber Bergrechnung zusammengestellt — umfaßt bas Quartal Crucis eines nicht bezeichneten Jahres und gibt außer bem Silber auch bie Glatte und bas Blei an. Da es auch ben nach Julius Bemahlin benannten Betroften Bedwigsftollen aufführt, ber nach Safes Chronit im Jahre 1570 begonnen ift, tann es erft aus biefem ober einem ber nächsten Jahre berrühren.

zugesest. Eine gewisse Willfilt muß allerdings in älterer Zeit in dieser Beziehung geherricht haden, denn Herzog Julius sah sich 1573 zu der Bestimmung veranlaßt, daß "die Quartal-Rechnungen in 13 Wochen gleich geteilt werden" sollten (Hael's Chronit I. 155 d.). Run siel freilich bald der Heiligentag nicht werden" sollten senante Bergwoche Alls man diese Abweichung zum ersten Wal im Jahre 1600 durch Einschattungen ausglich ward bestimmt, daß je nach 73 Jahren ein "Rebenquartal" als fünstes eingeschoben werden sollte; so geschah es 1673 und 1746.

Nach Calvor (His. R. 181) siel auf dem Wolsenbüttelichen Parze die 1573 der Schluß des Quartals Luciae regelmäßig mit dem Jahresschluß zusammen und die Rahl der Wochen war in den Quartalen ost verschieden: 1549 hielt das Quartal Trinitatis 14, 1564 16, 1569 15, 1570 17, 1573 12 Wochen.

2 I, 6.

und fand Aufnahme, wem mit einem flüchtig gegebenen Almofen nicht gedient war: ber Landfrembe, ber Unterfunft begehrte, ber obbachlose Kranke, ber ber Pflege bedurfte, der Urme und Altersschwache, ber fich nach einem fillen, dauernden Ruheplätichen sehnte. Der Areis diefer Aufgaben verengerte fic freilich fehr fcnell; gewöhnlich wurden bie Hofpitaler im Berlauf bes Mittel alters hauptfächlich zu Berforgungsanftalten für Angehörige bes fleinen Burger tums. Die Rirche forberte bie Stiftung und Unterftugung folder Auftallen nach Kräften; aber im Begenfat zu ber Allmofenverteilung entglitt ihr biefer wichtige Teil ber mittelalterlichen Armenpflege fruh und an vielen Orten und geriet in weltliche Banbe, vornehmlich in die Sand ber Stadte. In Deutidland gab es wohl feine Stadt und fein Städtchen, bas nicht im XIII. ober XIV. Jahrhundert wenigstens ein Sospital, meistens aber zwei, fein eigen genannt hatte. Brogere Stadte befagen ihrer mehrere; in Luneburg, bas an Einwohnerzahl nicht eben hervorragte, gab es nicht weniger als funf Sospitaler: St. Beneditt, ben Großen Beiligengeift, ben Nicolaihof, ben Langenhof und bas freilich erft am Ausgang bes Mittelalters entftandene Gralhofpital. Bu ihnen

tam noch eine lange Reihe Meinerer Brivatfliftungen.

In ber Tat war auch in Lüneburg ber Boben für Entfiehen und Gebeihen der Hospitäler außerordentlich gunftig. Die Sulze war die schier unerschöpfliche Quelle, von ber aus großer und ftandig wachsender Reichtum, fich vielfach verzweigend und verteilend, schließlich allen zu Gute kommend, über die Stadt erfloß. Jedoch nicht fo fehr die Größe, fondern die Sicherheit bes baburch erzeugten Wohlstandes war für Lüneburg charafteriftisch. Die Pfannenpacht und ber Salgerport boten reichen und relativ ficheren Bewinn, ba bis in die zweite Salfte des XV. Jahrhunderts das Litneburger Salg frember Konfurreng noch fiegreich ftanbhielt. Die Gulgrenten, Die infolgedeffen faft bis 1500 fteigende Tendenz aufwiesen, blieben bald in festen Sanden und tamen nur noch ausnahmsweise jum Berfauf. Eine beffere und ficheren Kapitalanlage war auch schlechterbings undentbar. Go erwuchs in Laneburg ein Wohlstand, dessen Basis eine sehr feste war; von großen finanziellen Katastrophen blieb die Stadt verschont; hier hielt und mehrte sich der Reichtum in einer Familie, wie fonft felten in ftabtifchen Berhaltniffen, Jahrhunderte hindurch. Und ebenjo hatten die hofpitaler, die an ber Gulge reich beteiligt waren, wohl ichwierigere Beiten, aber nie ernfthafte Befährbung ihres Befihr zu beforgen.

Mit dieser Gunst der wirtschaftlichen Lage stand in engstem ursächlichen Busammenhang eine sonst gleichfalls nicht häusige Stetigkeit in der administrationen Leitung der Stadt. Die selben Geschlechter besehten durch viele Gemerationen die Ratsstühle; schon im Elternhause lebte sich der angehende Ratsherr in Grundsähe und Formen der Berwaltung ein; eng verwachsen mit der Stadt, ihren Interessen und Bedürsnissen, durch persönliche Beziehungen ideeller Urt den einzelnen Berwaltungszweigen verbunden, zeichneten sich diese Geschlechter in ihrer Berwaltung durch eine erprobte Tradition, tüchigt Geschäftstenntnis und ein patriarchalisches Berhältnis zu den ihnen unterstellten Personen und Anstalten aus. Es ist bezeichnend, daß die einzigt, allerdings sehr heftige Erschütterung, die die siehere Gleichmäßigseit dieser Berwaltung erfuhr, der sog. Prälatentrieg, kaum eine Spur hinterließ, sondern der alte Austand nach kurzer Zeit sich ohne Modisitationen wiederherstellte.

Die Bedeutung der Hospitäler, die auf solcher administrativen, materiellen und — vor allem — allgemein religiösen Grundlage erwuchsen, war im mittel

II, 2. 19

setung ihm, und nicht Koch, die 1 000 fl. Berlagsgelder anvectraut hätte. Nun aber riet er dringend, diese schleunigst wieder auf jene Summen zu ergänzen, denn ohne bares Geld sei kein ordnungsmäßiger Betrieb möglich, und "wenn der Berlag in der Kiste oder an anderen Örtern, so bleibt das Silber im Gedirge." Bescheiden setzt der ehrliche und unbestechtiche Mann, dem Herzog Julius später den großartigen Ausschwung des Goslarschen Bergbaus in erster Linie verdankte, hinzu, es komme ihm wohl nicht zu, aber da er beiden Herzogen (eidlich) verpslichtet sei wolle er seinen geringen Rat nicht zurückhalten.

"Damit der Bote nicht ganz vergeblich gehe," übersandte er zugleich den Rest der Silber von diesem Quartal, nämlich 3 Mark 4 Lot 2 Uß und da das Stück 4 Mark 15 Lot wog als Borschuß auf das neue 1 Mark 10 L. 2 Uß.

Die heimverordneten Käte in Münden wußten nicht aus noch ein, benn Geld, mit dem allein der drohende Konflitt abgewehrt werden konnte, war nicht aufzutreiben. Schon am 15 September hatte der Münzmeister Philipp Endres dem Sefretär Marßmeier berichtet, daß jetzt, nachdem er Weihrauch 360 fl. (f. o. Woche 7) ausgeliesert habe, nur noch 300 fl. in lauter Groschen und Pfennigen vorrätig seien, und die Vermünzung der 13 Mark 14 Lot Silber, die jener gebracht hatte, längst nicht ausreiche, den brängenden Gläubiger in Kassel, der dem Herzog Erich 400 B auf des Münzwerordneten) Hans Brants Namen geliehen hatte, zu befriedigen.

Un schriftlichen Bemühungen ließen die Käte es nicht sehlen. Sie bersprachen sowohl dem Berghauptmann Usmus helder wie dem Herzog Heinrich, daß der Zehntner Koch, der allein an der entstandenen Unordnung schuld sei, nach Erichs Küttehr abgesetzt, und die Summe von 1 000 st. Christoph Sander auf Kaution übergeben werden sollte. Jener antwortete überhaupt nicht, dieser sehr ungnädig. Diesenigen unter ihnen, die an den Bergrechnungen teilgenommen hätten, müßten doch wissen, daß alles Silber, Blei und Glätte sosort den Gewerken bezahlt werden muß, wenn es gebracht wird. Die Unordnung währe nun über drei Quartale, ohne daß sie etwas dagegen getan hätten. Jeht erhalte ihr Zehntner nur dann Metalle, wenn sie zuvor seinem Zehntner die 1 000 st. Vorrat eingeschicht hätten.

Noch zweimal versuchten sie den Herzog umzustimmen. Vergebens wiesen sie darauf hin, daß große Mengen Kupfer und Glätte noch unverkaust im Behnten lagen, und baten um Ausschub; vergebens schlugen sie zuleht — um Beit zur Beschaffung von Geld zu gewinnen — eine Zusammenkunst der Räte in Zellerfeld vor — der Herzog blieb unerdittlich: die Vergleute müßten wöchentlich gelohnt werden, und seine Räte könne er nicht entbehren.

Nun gaben die Räte (am 19. November) ihrem Zehntner auf, sofort die 1000 Gulden, die nach Hesses Abgange dis auf 18 fl. ersest waren, seinerseits "richtig zu machen;" nach dem Wochenzettel Christoph Sanders, der mit Kochs Nechnung nicht übereinstimmt, sehlten — wenn die vorhandenen Kupfer, Blei und Glätte mit dem Kauswerte von 650 fl. 16 gr. 1 h einzestellt wurden — noch 350 fl.

Da Sanders Wochenzettel vom Montag nach Crucis anno 1558 oohl der einzige ift, der sich aus so früher Zeit erhalten hat, so stelle ich seinen Inhalt hier zusammen.

### Rapitel 1.

### Ursprung und Entwicklung der Bolvitäler.

Das alteste ber Luneburger hospitaler ift das Beneditthospital Es gehörte jum Benedittinerflofter St. Michaelis und nahm beshalb eine Stellung gang für fich ein. Rachdem bie alten felbständigen Lenodochim im IX. Jahrhundert zu Grunde gegangen waren, 1) erstanden bie Sospitaler wieder im Anschluß an die Klöfter und Stifter, in benen ja das driftliche Leben jener Beit überhaupt feinen Mittelpunft fand. Schon fruh befagen viele Rlöfter Sofpitaler gur Aufnahme von Armen und Kranten, 2) fo bag bie Aachener Reforminnobe von 817, die bie Borichriften bes flofterlichen Lebens auf die übrige Beiftlichkeit ausbehnte, ben Bifchofen und Stiftern vorschreiben tonnte, ein Hofpital einzurichten und auszustatten und es einem Bruber aus der Kongregation zu unterftellen. 3) Tatfächlich fehlte fpater wohl, als bie Liebestätigfeit infolge ber cluniacenfischen Reform größeren Aufschwung nahm, faft in feinem bedeutenderen Rlofter oder Stift ein Sofpital. 4)

Das "hospitale pauperum" 5) oder die "Elemosynaria" des Michaelisflofters, bas Benedifthofpital, wird guerft erwähnt in bem Stiftungsbriff des Klosters Lune bei Luneburg, ber am 9. Januar 1172 burch ben Bijde Sugo von Berben ausgestellt ift. ") Danach wurde einem Alerifer, ber fich in die Ginfamfeit gurudziehen wollte, vom Abt von St. Dichaelis ein Blat überlaffen, ber bem "Luneburger hofpitale" jahrlich 3 sol. zu gahlen hatte, eine Abgabe, bie fortan wegfiel, aber burch bie Uberweisung einer Salzbfame an das hofpital fehr reichlich erfett wurde. ") Sicher bezengt ift die Eriften des Hospitals erft 1244, wo Ubt und Convent des Michaelistlosters u. a. bezeugen, daß ein Wispel aus bem Ertrage von 4 Pfannen teils sofort, teils später bem Sospitale zukommen folle. 8) Als bann bas Dichaelisklofter nach

<sup>1)</sup> Uhlhorn S. 66 ff.
2) Beispiele geben Hauck, Kirchengesch. II, 272 Anm. 4 und Uhlhorn S. 73 ff.

<sup>3) &</sup>quot;ut praelati ecclesiae . . . aliquod praeparent receptaculum, ubi pauperes colligantur, et de rebus ecclesiae tantum ibidem deputent, unde sumptus necessaries iuxta possibilitatem rerum habere valeant . . . Et boni testimonii de ipsa

congregatione frater constituatur, qui hospites et peregrinos adventantes suscipiat. Mansi, Sacr. conciliorum collectio tom. XIV, S. 242 c. 141.

\*) Beispiele sind woht überstüssig. Bergt. Uhlhorn S. 80, Hand IV, S. 33

Unm. 6. Die Bestimmung der Mainger Provingialitunode von 1261, nur indingen Bersonen das Amt des Hopitalars zu übertragen, beginnt mit den Borten: cum in plerisque Coenobiis sit Hospitale ab antiquo constructum." Mansi XXIII, S. 1106.

<sup>9)</sup> Davon zu unterscheiden ist die Justirmaria für die Monche und sonstagt Angehörige des Klosters. Über diese Anstalt ist in Lüneburg Näheres nicht befamil.

der Instrmarins wird 1261 erwähnt. v. Hodenberg, Lüneburg. Urth.: Arch. d. Sie St. M., S. 63, Nr. 78.

(St. M., S. 63, Nr. 78.

(Rach den Statuta monast. in Lüne manuscr. saec. XV. gebr. bei Webelind, Moten zu einigen Geschichtssichreibern des deutschen Mittelalt. III, S. 179 ff. — Em Benediltstapelle "iuxta capitolium" foll bereits 1157 eingeweiht fein. Bolger, Urth. E. Stadt Luneburg, I S. 10, Rr. 21.

<sup>1) &</sup>quot;Luine tunc temporis Luneburgensis hospitali 3 solidos annuation perelvebat. In ipso tempore suburbanus quidam, Hunerus nomine . . . unum panatale, 16 solidos persolvens, pro 5 marcis argenti comparavit et hospitali pro visdem 3 solidis tradidit."

<sup>8)</sup> v. Hobenberg S. 43, Dr. 54.

feiner Berftorung in die Stadt verlegt wurde (1373), horte zwar die Spitalwigleit trop finanzieller Schwierigkeiten 1) nicht auf, 2) aber nach ber Ausjage des Mosters war es wegen ber geringen Einfünste ber Elemosinarie (propter Exilitatem fructuum officii Elemosinarie), die jährlich 14 Mart Silbers nicht überftiegen, unmöglich, die gewohnte Gaftfreiheit auszunben. Imocens VII. gestattete beshalb 1406, zwei Pfarrfirchen, über bie bas Kloster des Patronatsrecht hatte, der Elemofinarie zuzuschlagen zum Zwede der Aufwhene und Berpflegung von Urmen und Aranfen. 3) Die Ginfunfte ber Elemofinarie wurden badurch etwa um 10 Mart Silbers jährlich vermehrt. 1) Mer erft durch Abt Balduin von Benden wurde um 1428 ein besonderes Dans in der Parochie des Michaelisklosters als hofpital eingerichtet. 5)

Wie bei allen mittelalterlichen Sospitälern waren die Aufgaben bes Beneditthospitals fehr mannigfach. Es fanden bort Bilger und Urme Aufmhme; ) auch die Krankenpflege, die bei ber Reneinrichtung befonders betont wird, ") war dort wohl von jeher geübt worden. Daneben wurden in manchen tösterlichen Hospitälern von vornherein eine Anzahl Armer dauernd als Pitanduer verpstegt.") In Lüneburg ist jedoch erst in der zweiten Hälfte bes XV. Jahrhunderts von Pfrundnern und Bfrundnerinnen bie Rebe, 2) bie - ob gegen eine Einfaufesumme ober umfonft fteht nicht fest - burch Abt und Konvent aufgenommen wurden. 10) Das Hospital war einem Mondy unterfellt, bem Sofpitalar, 11) ber die Aufficht zu führen und bas Bermogen ber Unftalt, bas von dem Kloftervermögen getrennt war, unter Aufficht bes Abtes und bes Konventes zu verwalten hatte.

Uber die Große bes Sofpitalvermögens läßt fich ein Urteil nicht gewinnen. Wenn es bas gefamte Gulggut bes hofpitals war, bas 1469 von

Urth 5. Gesch. ber Herzoge v. Braunschweig und Lüneburg X S. 347.

1 1380 beurfunden Abt und Convent, daß der Hospitalar eine zu seinem Amte gebrige Salzrente zurückgekauft hat. v. Hodenberg S. 435, Rr. 708.

", Pro receptatione et recreatione pauperum et infirmorum ad dictum Monasterium pro tempore declinancium."

1) Sudendorf X S. 347.

2) 1428 Jan. 18. erteilt B. Johann v. Berden, weil Abt und Convent "quandam

domum in parochia ipsorum situatam . . ad unum hospitale pro recollectione pauperum divina permissione variis languoribus percussorum liberaliter deputarunt", Abaß für die Wohltäter des Hospitals und die Besucher der darin besindichen Kapelle. Hodenberg S. 633, Nr. 1026. — 1429 Febr. 24. (Koph. III, 55) heißt es, daß Balduin Benben re. "dat hospital sunte Benedieti . . . nu nye angesat und gestichted beiden". Möglicherweise handelt es sich nur um einen Kenbau, der dann freilich aufstallend sichnes nach der Berlegung und Wiedergrindung des Klosters nötig geworden wäre.

5) 1315 Febr. 23: "in quo peregrini reficiuntur et pauperes". Hobenberg, E. 165, Nr. 237.

Bergl. oben Unm. 5. - 1429 Febr. 24. wird von ber Bitme des Burgermeifters Albert b. b. Molen eine Gulgrente fur einen ober zwei Rrante geftiftet: "do tan van den kerchoven bynnen Luneborch bringed, . . . welcke kranken men in demandven hospital hegen und bergen schal also langhe, went se eten und tinken, gan und stan konnen." Roph. III, 55.

3, 8. Hobenberg S. 692, Nr. 1157 (ao. 1463); S. 718, Nr. 1211 (ao. 1479); S. 752, Nr. 1307 (ao. 1499). Damit find nicht zu verwechseln bie Klofter-Pfrundner und Pfrundnerinnen, die je nach der gezahlten Summe Kleidung und Wohnung und Speife am Abis- oder Anechtetische erhalten und benen gewöhnlich irgend ein leichteres Amt übertragen wird.

<sup>1)</sup> Das Rlofter behauptete 30 000 Goldgulben verloren gu haben. Subendorf,

<sup>10)</sup> Hodenberg S. 718, Nr. 1211. 11) Hodenberg S. 165, Nr. 237 (ao. 1315); S. 749, Nr. 1295 Anm. (ao. 1496).

ber jährlichen Abgabe, die es gemäß ber Gillzfontordie vom 1. August 1457 an die Stadt zu gahlen hatte, befreit murbe, fo betrug es nur 2 Bifpel. Benigftens ift von weiteren Freiungen bes Sofpitalfulgantes nichts befannt; auch bei ben verschiedenen Freiungen bes Kloflervermögens?) wird feiner nicht gebacht. Danach war bas Benedifthospital im Gegensat zu anderen Laneburger Stiftungen in ber Sauptfache wohl auf Grundbefit angewiesen. Ebenso fiebt über die Bahl seiner Insassen Sicheres nicht fest; boch scheinen ichon im XV. Jahrhundert 20 bis 30 Pfründner darin gewohnt zu haben, ) fo daß

bas Sofpital zu ben größeren flofterlichen Spitalern gehorte.

Das Hospital des Michaelisklosters blieb nicht lange die einzige berartige Anstalt in Lüneburg. Schon im XI. und vor allem im XII. Jahrhundert hatten neben der Beiftlichkeit auch die Laien, in ritterlichen ober bürgerlichen Spitalorben organifiert, Unteil an ber Urmen- und Rranfenpflege genommen; nun beginnen im XIII. Jahrhundert bie bamals mächtig aufblubenden Städte felbst sich burch Spitalgrundungen diefer Bewegung anzuschließen. Spitaler flabtischen und privaten Urfprungs handelt es fich im Folgenden, nicht aber um ftiftische und Orbensspitaler. Durch die Rrenzzuge und burch das Vorbild ber älteren Spitalorden war die Armen- und Krankenpflege in ben Mittelpunkt bes religiöfen Lebens geschoben. Gestalten wie ber hl. Frang oder die hl. Elifabeth waren die ibealen Borbilder jenes Beitalters. Dich Anregungen fielen in ben Stäbten auf fruchtbaren Boben. In ihrer gewiß bunt gufammengewürfelten Bevolkerung ichuf die Gleichheit ber Intereffen febr schnell ein lebhaftes Gefühl der Zusammengehörigkeit, das sich auch dem Unglud gegenüber bewährte. Die Birtfamfeit ber Frangistaner insbesonden durfte bas Entfteben vieler Sofpitaler veranlagt haben. 1223 find fie in Braunschweig und Goslar, vor 1234 in Lübed, am 1. September 1235 gieben fie in Luneburg ein, um 1239 erscheinen fie in Samburg, langere Beit por 1250 in Denabrud. Richt lange nachher tauchen überall Sofpitäler auf Das Ausfähigenhaus St. Leonhard in Braunschweig wird 1230 erwähnt, bas Marienspital baselbst 1245 gegrundet, ebenso bas Beiligengeisthospital in Lubed um 1234, das in Goslar 1254; bie erfte Erwähnung bes hamburger Beiligengeifthospitals fällt ins Jahr 1247, und in Osnabrud wird 1250 bas frühere Sans ber Minoriten und ihre Rapelle jum Sofpital eingerichtet. Em Jahr junger ift die alteste Urtunde des Luneburger Ausfähigenhauses Nicolais hof; die fruhefte Spur bes bortigen Beiligengeifthospitals findet fich erft 1277.

Das Motiv zu biefen Spitalgrundungen ift basfelbe wie bei ber Stiftung von Almofen: das Hauptgewicht liegt auf bem Aft bes Stiftens felbst und auf ben segensreichen Folgen, die er für ben Urheber hat; weniger liegt & im Intereffe bes Stifters, ob feine Anftalt auch benen gugute fommt, bie

<sup>1)</sup> Hobenberg S. 700, Nr. 1179.

<sup>2)</sup> Hobenberg S. 685, Kr. 1146; S. 703, Kr. 1186; S. 710, Kr. 1198.

1) Uhlhorn S. 76 nimmt 12 als Durchschnittszisser für tlösterliche Hospitäler an, doch disserieren die Zahlen zu sehr, als daß sich eine solche Zahl sestieben licht. Hand Bd. IV S. 54 Ann. 1. — 1469 wird bestimmt (Hodenberg S. 701, Kr. 1182), daß ein Kommendist der Klosterlirche alle Ostern eine Kente von 2 Mart 14 s. und die Armen, die im Benedithospital und im Langenhof in Lüneburg wohnen, jo verteilen soll, daß jeder ein wigelbrod (geweihtes Brot, nicht Beißbrot, wie Dodenberg hat) "dat Stacke von Sess pennige" erhalten soll. Dawit konnte man 92 Arme bedenken. War der "overlop", den der verteilende Kommendist erhält, nicht sehr groß, so übertrifft die Gesamtzahl noch die Zissern, die aus späterer Zeit bekannt sind; 1600 hatte der Langehof 46, das Benedikthospital 24 Insassen.

ihrer am meiften bedürfen, ba Pfrandnern in gleicher Weise wie Armen vorsichrieben werben tann, für bas Geelenheil bes Stifters ober bas "gemeine Befte" ju beten. Damit foll eine Spital- ober abnliche Stiftung nicht mit einem Almofen auf die gleiche Stufe gestellt werben. Denn wenn g. B. ein Aussburger Burger eine Angahl Pfrunden im dortigen Servatiussiechenhaus emrichtete, so werden dadurch offenbar, gleichviel aus welchem Motiv das gelchebt, die Urmen wirklich versorgt. 1) Wäre es den Städten in erster Emie darauf angefommen, für das in ihnen "zusammenströmende Proletariat", bas im Berlaufe bes Mittelalters immer mehr aufchwoll, zu forgen, 2) fo hatte man wohl allgemeiner") bie Entwidelung ber Sofpitaler gu Bfrundhaufern unbutet, b. h. zu Anstalten, in die man fich einkaufte und die daber ben witlich Urmen verschloffen waren. Wohl aber veranlagte ber genoffenfaftliche Beift, ber die Burgerschaft befeelte, hier und bort bie Stabte, für 📷 Unglud geratene Mitburger Hofpitäler zu begründen. 4)

Obwohl die Ausfätigenhäufer fleiner und bedeutungslofer waren als be übrigen hofpitaler, werben fie in vielen Städten eber genannt als jene: n Halberstadt 1206 (1225), in Hamburg 1220 (1247), in Braunschweig 1237 (1245), in Lüneburg 1251 (1277). S Es war ja auch nur natürlich, daß fich die Liebestätigfeit in ben Städten guerft biefen Ungludlichen moandte.

Der Aussatz war im Abendlande fehr früh befannt und verbreitet. Die brolingische Gesetzgebung ergriff gegen ihn bereits bas einzige Mittel, bas man im Mittelalter gegen die Seuche tannte: Die völlige Ausschliegung ber Aprofen aus ber menschlichen Gesellschaft. 6) Aber flösterlich organisierte ausfähigenhäufer maren bis in die zweite Salfte bes XII. Jahrhunderts nur in icht geringer Bahl vorhanden. 7) Papft Alexander III. schreibt ben Bischöfen

<sup>1)</sup> Urth. d. Stadt Augsburg I &. 83, Nr. 106 (es handelt fich nicht, wie bas Regest des Urfundenbuches hat, um die Stiftung eines Spitals: "Denselben haben wir ain pfriendt kauft iren sechsen" und nachher fiegeln bie Giechen bes Gerbatiusintals mit).

<sup>7)</sup> so v. Maurer, Gesch. d. Städteversassung III S. 46.

9) Ju einigen Städten geschieht es: 1302 sest der Rat von Hannover sest under die cetero in idem hospitale recipiatur, nisi suerit adeo debilis et inat millus de cetero in idem hospitale recipiatur, mis inerti adeo debilis et infirmas, quod virtutem non habeat gradiendi, verum si idem vires recuperaverit, a quod ire et stare potuerit, amoveatur, ut alii debilis et infirmi possent eo nelius procurari. Urfb. d. Etadt Hamider Rr. 84. Ahniich in Queblindurg in Burif des Hospitals der Gewandichneider-Junnung. Queblind. Urfb. II S. 230 Bl. 16 ff. Much der Rat von Halle a. S. berdietet 1341 bei der Gründung des St. Chriacidentals den Pfründenverlauf: "Ouk skal nyemand provende kopen in demewiren huse oder vorkopen ud deme huse," aber hier wird wohl mehr im Interesse ter Etadt als der Armen der Charatter des Golpttals gewahrt als einer Herberge Aller armen lude, dye sick und krank syn, dye sick selven nicht behelpen meghen unde ouk alle der armen lude, dye uppe kerchoven oder in den zbazzen liggen, eenn es heißt weiter: "und welk notdorftich sicke in dat hus welde, dye skal in unser stat nicht blyven." Edstein, Gesch. b. Dosp. Et Cyriaci in Salle S. 6.

1 Bergl. unten S. 23.

2 Die in Rlammern gesetzten gahlen bedeuten bie Stiftung ober erfte Er-

Dimung der allgemeinen Zweiten dienenden Spitaler; in Braunichweig bestand ein Spital des Johanniter-Ordens ichon 1224. Hänfelmann, Urfb. II S. 24, Rr. 61.

<sup>9 789:</sup> de leprosis: ut se non intermisceant alio populo. M. G. Legum

<sup>7</sup> Bei dem Johannisberg im Rheingau wird 1109 3. B. eine curtis leprosorum croabnt. Bodman, Rheingauische Altertumer Bb. I S. 193. Uhlhorn S. 490.

von Beauvais, Bayonne, Baieux und bem Erzbischof von Canterbury, taf ber Ausfat nicht als Scheidungsgrund zu betrachten fei, daß es vielnehr ben Rranten frei ftanbe, gur Ehe gu ichreiten und bag ber gefunde Teil bem

franken folgen folle. 1)

Diese Bestimmungen, die den Grundfaten des firchlichen Chenchts burchaus entsprechen, ba die Krantheit nicht unbeilbar war, paffen febr gut in eine Beit, in ber bie Unefabigen noch vereinzelt lebten, aber fie waren ficher anders formuliert worden, wenn damals in der Regel die Ausfäsigen in flöfterlich organifierten Konventen zusammengewohnt hatten. Auch im XIII. Jahrhundert ift ber Ausfat fein Scheidungsgrund, aber nie barf ber gefunde Teil dem franken ins Hospital folgen. 2) In der zweiten Salfte bes XII. Jahrhunderts entstehen bann Musfahigenhäuser, mahricheinlich, weil fic bamals, boch wohl infolge ber Kreuzzüge, die Krankheit furchtbar auszubreim begann, - und zwar bezeichnender Beife zuerft in Belgien, 3) Frankreich in England. 4) Das britte Lateran-Konzil (1179) gestattet ihnen bereits, wo ie tongregiert find, eigene Rirchen und Geiftliche gu haben. ) In Deutschland find Leproserien erst im XIII. Jahrhundert in größerer Bahl nachweisbar.

Die meiften Ausfätigenhäufer find wohl aus gang fleinen Aufanger hervorgewachsen; nur wenige Stiftungsurfunden von ihnen find vorhander. Auch beim Nikolaihof fehlt fie. Dort, wo heute bas hofpital mit feine schmuden Saufern und Sauschen, die fich um die Rapelle gruppieren, gwifche Baumwipfeln hervorlugt, werden einft nur einige burftige Gutten geftanden haben. Aber die Schonheit des Plates, ber unmittelbar an ben prachtien Eichhof — "Bodanshain" nennt ihn ber Bolksmund — grenzt, die Rabe ber Ilmenau, beren Ufer ber hain mit bem hofpital verbindet, tonnte - mb follte vielleicht auch - Die in die Ginsamkeit Berbannten entschädigen für all bas, was fie entbehren mußten. Bar bie Lage fur bie Bahl jenes Ortes

2) Regel des Frauen Beprosenhauses in Schwartau (1260): "si aliqua ncipitur pro infirma et postea sana efficitur, a conventu amoveatur, nisi velit pro sana infirmis servire, et si legitimum habet potest ad eum redire. \* Leverhis, Urfb. b. Bistums Lübed I S. 142. — Ebenjo in Lübed (1294). Urfb. b. Stadt

Lübed III S. 31.

3) In Dern wurde bas Leprofenhaus zwischen 1128 und 1168 gegründel.

Bandenpeereboom, Ppriana III S. 114.

hundert feine Bestätigungen durch die Päpste vor.

\*\*) "ut ubicumque tot simal sub communi vita congregati fuerint, qui (quot) ecclesiam cum cimiterio constituere et proprio gaudere valcant presbytere.

Mansi tom. XXII p. 230.

<sup>1) &</sup>quot;episcopo Bellovacensi (al. Bavarensi, al. Baionensi, al. Baiocensi): mulierem lepra percussam seu alia gravi infirmitate detentam non esse a viro propterea separandam"; leprosis "liberum esse ad matrimonium convolut. Jaffé, Regest. pontif. II ©. 370, 13 773 und "Archiepiscopo Cantuariensi: si qui sint viri et mulieres, qui leprae morbum incurrant, uxores ut viros et viros ut uxores sequantur" cogat. Jaffé S. 371, 13 794. Beide Schreiben sind nicht näher zu batieren.

<sup>4)</sup> Alexander III. selbst bestätigte 1163 und 64 einige französ. Leprosenhäuse. Jassé II S. 65, 10 819; S. 168, 10 858; S. 181, 11 031. Unter Lucius III. mehren sich derartige Protektionsbullen, z. B. Jassé Nr. 15 199, 15 216, 15 267, 15 734, 15 855; in England Edlestin III. Nr. 16 883. Hür Deutschland kommen im XII. Jahr-

<sup>°)</sup> In Speher das Rifolausspital 1239 (Urf. 3. Gesch. d. Stadt Speher S. 51 Bl. 7), in Worms ein hospitale extra muros 1264 (Urfb. I S. 213 Bl. 6), in Illin 1246 (Withg, Urfb. IV S. 120 Nr. 1062), in Augsburg das Servatius Siechenham 1264 (Urfb. I S. 23 Nr. 26), in Frankfurt 1283 (Böhmer-Lau, Cod. Moenofranks. I S. 228 Dr. 473); aus den niederfachfischen Städten find einige Bahlen bereits genannt.

II, 2. 31

auch zu seinem eigenen Schaben hinauslief, seinen Rat (1566 "Oberberghauptmann") Fritz von der Schulenburg mit der Weisung nach Zellerseld, nach gewonnener Klarheit auch Erich mündlich Bericht zu erstatten.

Roch im Herbste 1561 reifte Erich wieder nach Spanien, ohne seinen Better Heinrich gesprochen zu haben. Kaum war er im Aufange bes Jahres 1563 guruckgelehrt, als die Streitigkeiten über die Bergwerke wieder auf-

genommen wurden.

Bei der "Bergrechnung" für Reminiscore, an der wolsenbüttelscherseits der Statthalter mit mehreren Räten teilnahm, entdeckte man, daß die 1000 Gulden, die Erich als "Alseluration" behus des Borkaufs ständig im wolsen büttelschen Behnten vorrätig halten mußte — wie wenige Jahre vorher bei Hesse Abgange — verschwunden waren. Diesesmal trug Herzog Heinrich, wie es auch damals hätte geschehen mußten, den Schaden; er entschied, daß eine neue Asseluration nicht nötig sei, und der neue Zehntner David Frideraun eine neue Retognition über diese Summe ausstellen sollte, gegen die die seines Borgängers zurückzugeben sei. Auch war er damit einverstanden, daß der neue Zehntner auf der nächsten Bergrechnung auch für Herzog Erich in Eid und Pflicht genommen werde.

Kupfer erhielt Erich schon seit einiger Zeit nicht mehr ausgeliefert. Heinrich bat ihn, mit Rücksicht auf "die unglaubliche Mühe und Kosten", die er aufgewandt, und zu der Gott Gtück gegeben habe, nicht mehr darauf zu dringen; es solle ihm nicht zum Schaden gereichen. — Vom Eisen war schon

lange feine Rebe mehr. -

Am Montag nach Laetare fand auf der Wilbemänner Hütte das Silberschmelzen in Gegenwart des calenbergichen Behntners Windelmann und des wolfenbüttelschen Zehntgegenschreibers Asmus Kenter statt, der den neuen Zehntner Frideraun vertrat. Es wurden 72 Mark gemacht. Da Windelmann reichlich Geld mitgenommen hatte, so erbot sich jener Beamte im Beisein des Silberbrenners und des Schichtmeisters, ihm statt der Hälfte 50 Mark liegen zu lassen, schafte aber dann heimlich vor Tage das ganze Silber in die Nünze nach Goslar und gab Windelmanns Boten die Antwort, er habe seinetwegen keine Weisung. Da eiste ihm der Zehntner mit seinem Boten, der das Geld (etwa 500 st.) trug, nach, und setzte es bei dem Münzverwalter durch, daß die Silber wieder aus dem Feuer genommen und ihm ausgeliesert wurden.

— Herzog Heinrich erwiderte auf Erichs Beschwerde, der Zehntner habe zwar ohne seinen Besehl, jedensalls aber nicht ohne Grund so gehandelt.

Daß Erich nicht als gleichberechtigt angesehen wurde, obwohl er alle Berg- und hättenbeamte bis zum Berghauptmann hinauf zur hälfte mitbesoldete und alle Berg- und hüttenkosten zur hälfte trug, zeigte sich sogar bei ben vierteljährigen Bergrechnungen. Während nämlich die wolfenbuttelschen

seihen, ober überhaupt im Treib- und Brennosen abspringen, hießen Testkörner, auch Dahnen und Hähnchen. Schon Nehring (1689) nennt sie auch Kirchenkräß, "weil sie den Kirchen gehören." Doch umsaßt der Name Kräße (das Zusammengekraßte), der bei uns auf dem Harze jene beiden verdrängt hat, anch den Kehricht aus den Hättenräumen. — Pardanus Hake S. 212: "Der Silberbrenner joll und muß die Silber auf dem Teste nicht übertreiben, weil die Silber auf dem (ans gestampster Asche gebrannten) Teste von den übrigen Dißen weich werden und mehr Silber zu sich nehmen, als sich aebührt." "Redensarten" im Anhang zu Zunners Corp. jur. et syst. (1698) S. 35. 37. Minerophilus Fribergensis (1730) 326. 658 s. Franz und Dannenberg, Hüttenmännsiches Körterbuch (1853) 144. 293. Grimm, Deutsches Körterbuch 263 und unter "Dest" II, 1030 s.

geringer Entfernung von ihr lag. 1) Ferner ftanden ben Gulginechten im Hospital sechs Freistellen zur Berfügung, was allerdings erft aus einem Berwaltungsbuche bes XV. Jahrhunderts bezeugt ift, 2) aber zweifellos aus altefter Beit ftammt. 3) Es ift daraus geschloffen, 4) daß das Hospital ursprünglich nur für Gulgarbeiter beftimmt war. Dafür fehlt jeber Anhaltspuntt; wohl aber ift es möglich, bag bie — vermutlichen — Stifter ber Anftalt, bie Sülfmeister, bei ber Gründung für die altersschwachen Arbeiter ber Sulze forgten und zwar burch jene feche Pfrunben. Die Sauptaufgaben bes Sofpitals aber lagen wohl von jeher in allgemeineren Zweden, die immer mehr in ben Borbergrund traten, je mehr sich mit bem Bachstum ber Stadt auch bas Hofpital vergrößerte. Drei Ablagbriefe aus ben letten Jahren bes XIII. Jahrhunderts 5) zeigen, daß damals das eigene Bermögen des Hospitals nicht genugte (proprie non suppetunt facultates), um seinen vielseitigen Aufgaben gerecht zu werben; unter biefen Aufgaben, bie ber Ablagbrief von 1299 schilbert, wird aber ber Bersorgung ber Sülzarbeiter nicht gedacht. Wit allen Rraften, heißt es bort, bemuben fich bie Borfteher bes Sospitals von St. Lambert, ber Not ber von allen Seiten zusammenftrömenden Bedürftigen und Aranten zu steuern und sie nicht nur zu beherbergen, sondern auch die Aranten bis zur völligen Genesung zu verpflegen und die Sterbenden mit dem Rot wendigen zu versehen; endlich auch Pilger und antommende Aleriter und Laien jeben Ranges und Stanbes, die bort Unterfunft für die Nacht forbern, nach bem Ermeffen ber Borfteber gemäß ihrer Beburftigfeit und ihrem Stande ju verforgen.

Daburch daß das Hospital so allgemeinen städtischen Zweden als Armenhaus, Krankenhaus und Herberge für Reisende jeder Art diente, mußte sich naturgemäß der etwaige anfängliche Zusammenhang mit der Saline bab lodern. Auch nach einer anderen Seite hin scheint diese Entwicklung vor sich gegangen zu sein. Soweit sich aus den wenigen Urkunden ein Schluß zieher läßt, wurde das Lambertihaus noch im XIII. Jahrhundert durch die Schmeister verwaltet. In drei vom Lünedurger Bogt und den Ratmannen ansgestellten Urkunden, in denen sür das Siechenhaus Sülzrente gekauft wird, wird der Käufer genannt. In der ältesten (1282) erscheint als solcher der Radmann (noster socius) Johann de Welbete, 10 Jahre später Thidericus de Eunis (noster durgensis), der aber 1296 gleichfalls Ratmann ist, 7 endlich kauft 1294 Otto Herwici, der von 1292 bis 1302 als Ratmann ausstrik, 9 aber in der genannten Urkunde nicht als solcher bezeichnet wird, Sülzrente

au Gunften (ad manus) bes Sospitale.

2) Liber proconsulum provisorum s. Spiritus (ao. 1490).

9) Reinede S. LXXIV, Nr. 156.

<sup>1) 1292: &</sup>quot;domus infirmorum adjacens ecclesie s. Lamberti." Orig.

<sup>3)</sup> Es tam allerdings häufiger vor, daß Korporationen und Gilben mit Spitklen Berträge betreffs Freistellen und Freibetten schloffen, so die Brotbäckerknechte in Pseim (Uhlborn II S. 486 Anm. 4), die Weberknechte in Ulm, die Bäckerknechte is Schlettstadt (ebd. II, 420); auch die Lüneburger Bader besitzen im Seiligengeisthospital eine Freistelle; doch beträgt in allen diesen Fällen die Zahl der Freistellen höchten zwei; die hohe Zahl, die den Lüneburger Sülzknechten zusteht, lätzt wohl auf einen besonderen Zusammenhang schließen.

<sup>4)</sup> Manede, Topographisch-histor. Beschr. b. Städte 2c. d. Fürstent. Läneburg S. N. b) Bolger I S. 95 Nr. 153 (ao. 1287), S. 133 Nr. 237 (1299), S. 134 Nr. 239 (1300).

<sup>9)</sup> Origg. b. Lünebg. Arch.: 1282, 1292, 1294.
7) Reinede, Einleitung S. LXXIV, Rr. 163.

Die Ratsfähigfeit war in Luneburg von Unfang an fo gut wie ausflich an den Besit von Sulzgut ober die Besiedung von Salzpfannen nden. 1) Da nun einerseits alle brei Mitglieder des Rates find oder boch Thidericus de Cunis es werben, auf der andern Seite aber noch nicht endig ein Ratmann die Berwaltung in Sanden hat, ja Otto Berwici's nicaft als Ratmann als nebenfächlich erscheint und nicht angegeben wird, heinen die Gulfmeister die Berwaltung des Sospitals in altefter Zeit tet ju haben. Es ift bann mahrscheinlich, bag es auch von ber Gesamt-

ber Gulfmeister gestiftet ift. 2)

In ben Gulgrentebriefen bes Lambertihaufes aus ben Jahren 1303 13048) erscheinen als "procuratores et provisores domus s. Lamberti" Ratmann Gerhard Willeri (inter nos numeratus) und ein gewisser marus, über ben nichts Räheres befannt ift. 4) Nimmt man an, was am nachften liegt, daß er ein Gulfmeifter ift, fo wurde baraus berbor-1, daß nunmehr ber Rat als folder Anteil an ber Bermögensverwaltung jusammen mit einem anderen Sülfmeister, ber aber nicht im Rate fist. bahnt fich also ber Ubergang in die ausschließliche Berwaltung bes Rates ber wenige Jahre fpater, jedenfalls aber 1322, vollendet ift. b) Dieje vidlung vollzog fich beshalb so leicht, weil der Rat gewiffermassen einen duß ber Gulfmeifter bilbete, ber naturgemäß auch bie Berwaltung einer runglich von den Gulfmeistern geleiteten Anstalt an fich jog, um fo mehr, bas Hospital der Sache nach bereits ein städtisches Institut war. 6)

9 Reinede S. LXVIII.

if Eine andere Doglichteit ift, bag ber Rat felbft ber Stifter mare und bie Bering diesen Bersonen übertragen batte, tropbem fie nicht im Rate siten, wie auch Ricolaihof 1322—29 von einem noch nicht dem Rate angehörenden Provisor vert wird (vergl. unten S. 32). Ein Grund bafür, weshalb bas fo oft geschehen ift, eilich nicht einzusehen. Der Zusammenhang mit der Lambertifirche wäre bann so zu erklären, daß es den Ratsherren, die ja auch Sülsmeister waren, nahe lag, holpital mit der Sulfmeisterlapelle zu verbinden. — Bielleicht geben noch im x Rlosterarchiv lagernde Urfunden Sicherheit nach der einen oder der anderen r Klosterarchiv lagernde Urlunden Sicherheit nach der einen oder der anderen ung. — Um auch das zu erwähnen, so bringt Wanecke S. 27 die Entstehung Lambertifauses mit der Lambertigilde der Sodeskumpane in Berbindung. Aben davon, daß von dieser sicherlich sehr unbedeutenden Bilde so zut wie nichts mt ist, spricht auch dagegen, daß sie dei Berwaltung nicht im geringsten bet ist, jod für die Sülzarbeiter bestimmt sind. Abrigens meint auch Manecke, daß durch Wilde" der Sülzmeister bestimmt sind. Abrigens meint auch Manecke, daß durch Wilde" der Sülzmeister das hospital zu seinem Vermögen gekommen sei.

3) 1303 Sept. 20., 1304 April 19. und 25. (Drigg.)

4) Einem Redmarus schulden 1293 Hinr. Hoth und Thidericus Rossa (beide illen kommen zu sener Zeit im Kat vor) 28 M. Keinecke S. 40, 31. 4.

5) 1309 verlauft vor dem Lüneburger Rat "Johannes dietus Scrangeman wrater domus insirmorum s. Lamberti . . . de nostre consilio et iussu" eine leibrente und eine Geldrente "de nostra ratihabitione." Bolger I S. 134,

leibrente und eine Geldrente "de nostra ratihabitione." Bolger I S. 134, 264, vergl. S. 12. — 1325 sind die beiden Bürgermeister A. v. d. Wolen und n. Hot Provisoren. Bolger I S. 87, Nr. 326.

\*) Eine gewisse Ahnlichteit zeigen die Berhältnisse in Magdeburg. Das dortige

ylenk gewise Abnlichteit zeigen die Verhaltnisse in Ragsedurg. Das dortige zuerst erwähnte und mit den Einkritisgeldern der Gewandschneiderinnung austete Deiligengeischospital illes. der Stadt Magdeburg I S. 38, Nr. 77) sieht der Verwaltung dieser Innung. Im XV. Jahrhundert wird dann in den Urk. Hospitals nach dem Innungsmeister immer ein Natmann genannt, der zugleich sied der Junung ist. Urk. II Nr. 793 (1460), III Nr. 54, Nr. 68 (ao. 1467). Hospital diente ganz allgemeinen Zweden, nicht etwa nur denen der Junung. wird ihm 1297 eine Rente vermacht "cum ad hospitale s. Spiritus civit. Magd. itudo languentium constuat copiosa" (Urk. I Nr. 202). Anch ist es dis 1413

hinzu tam, daß zwischen 1310 und 1320 ein Neubau an ber beutigen Stelle errichtet wurde. 1) In Berbindung bamit wechselte auch der Name ber Unstalt. Reben ber alten Bezeichnung tritt 1310 ber Rame "St. Spiritus" auf (domus infirmorum s. Spiritus et s. Lamberti), 2) ber für städtische Sofpitäler, die fo allgemeinen Zweden bienten wie bas Lüneburger, ber übliche war, ba man alle guten Werte auf ben Untrieb bes beiligen Beiftes gurud. führte. Damals, 1310, hatte man vielleicht ichon mit bem Reubau begonnen, bem man ben neuen Ramen zu geben beabsichtigte. Solange bas Sofpital noch mit der Lambertifirche verbunden blieb, dominierte der alte Rame; als bann aber bas neue Siechenhaus 1322 mit einer eigenen Rapelle berfeben wurde, 3) entwickelte es fich fortan gang felbständig weiter. Wie schon gesagt, liegt von jest ab ohne allen Zweifel die Leitung allein in der Sand bes Rates, der vielleicht zu bem Neubau Beihilfe geleistet und fo ben angebahnten Ubergang in seine Berwaltung beschleunigt hatte. Das Sospital beißt nun regelmäßig im Begenfat zu ber alteren Beiligengeift : Rapelle am Reumartt bas "Reue" ober bas " Große Sofpital jum Beiligengeift bei ber Gillge". 1)

Das britte ber hofpitaler weltlichen Urfprungs in Luneburg, ber Langes hof, ift eine Privatstiftung und zugleich bas einzige Luneburger Hofpital, von bem eine Stiftungsurfunde vorliegt. Der Anappe Segeband von Billor bestimmt in seinem Testament vom 27. Mars 13525) fein Wohnhaus in ber Allten Stadt, an der füblichen Ede der Techt und der Salzbruderftrage mit allen Bebauben und einer Rente von 21/2 Chor Galg fur alle Beiten ju einer herberge für Bilger (in perpetuum hospicium peregrinorum). Die Urwen, bie bort einkehren, werden aus bem Ertrage jener 21/2 Chor Salg unterhalten; außerdem erhalten fie von biefer Rente im Sommer und Binter je eine außerorbentliche Spende. Schon im Beginn bes 15. Jahrhunderts war für bas Wittorf'iche Hofpital bie Bezeichnung "Langer Hof" (longa curia üblich. ) Es zerfiel in ben Großen Langenhof mit bem Langenhause und einem Gafthause und ben Kleinen Sof mit zwei Gotteshäusern. Db biefe Einteilung von Anfang an ober feit wann fie bestanden bat, ift gang ungewiß. da das Material über die Anstalt aus dem Mittelalter fehr gering ift. Eins der beiden Gotteshäuser wird zuerst 1503 erwähnt; es war damals für einige Krante bestimmt, die auf den Rirchhöfen Mitleid hervorrufen wurden. 1) 3m übrigen war die Anstalt längst zum Pfründhaus geworben. Bon ber Ber waltung dieser Stiftung wird unten die Rebe fein.

das einzige hospital in ber Stadt. Also erscheint hier auch eine angesehene Ermpe als Berwalterin und wohl auch als Stifterin bes hospitals. Daß die Berwaltung biet nicht an ben Rat übergeht, erffart fich leicht aus ber gang verschiebenen mit ber ber Salfmeifter nicht zu vergleichenden Stellung ber Gewandschneiber jum Rat.

Bei Bolger I Nr. 297 heißt es 1320 das "Neue Lambertihaus".
 Bolger I S. 156, Nr. 265.

<sup>3)</sup> Eintragung auf pag. 2 der Lib. proc. prov. s. Spir. — Urt. v. 1322 Mai 25:
"nova capella s. spir. apud capellam s. Lamberti". Volger I S. 177, Nr. 306.

4) 5. B. 1356 Jan. 20: "hospitale infirmorum nove domus s. spir." Kryb. l.

45. Die Nachricht (vergl. die bei Reinedes Krüger, Kunstbenkmäler S. 184 f. wieder
gegebene Zuschrift), daß bis 1322 an der Heiligengeistkapelle am Reumarkt ein Arampital bestanden hat, welches dann in den Heiligengeist bei der Silge verlegt sein jell. nist nicht zu beweisen und ist auch sehr unvahrscheinlich. Bei Schenkungen an die Kapelle (z. B. Volger I Kr. 252 und 54) hätte man sonst der Armen sicher gedacht.

5) Bolger I S. 283, Rr. 469.

6) z. B. 1426 April 16. Koph. III, 52.

7) 1503 August 14. (Orig.)

Der Bollftandigfeit wegen fei bier gleich bas jungfte ber Sofpitaler Luneburgs genannt, das Gralhofpital ober das "Baus der Barmbergigteit im Graf". Die Ortlichfeit, von der es den Ramen hat, "de Grael" (vom niederbeutschen groelen, Groelplat, Festplat) wird im XV. Jahrhundert

baufiger genannt, 1) ohne bag bes Bojpitals babei gebacht wirb.

Es wurde erft um die Wende bes XV. und XVI. Jahrhunderts gebaut und bochftwahrscheinlich 1501 fertiggefiellt. 2) Stifter und Erbauer bes Bralbospitals war, was in biefem Falle mehrfach urfundlich bezeugt ift, ber Rat. 3) Im Saufe ber Barmbergigteit follten die von der "nigen suke" Befallenen verpflegt werben, folche, die von der bamals ftart um fich greifenden fog. Frangosenfrantheit, ber Spphilis, infiziert waren. 4) Die Rechnungen bes Boipitals feten 1506 ein. Erft von ba ab ift naberes über bie Anftalt befaunt.

Außer diefen großen Sofpitalern gab es noch mehrere fleinere Stiftungen, log. Gotteshäuser, meiftens "Buben", die hinter ben Wohnhäusern auf ben dmalen, tiefen Grundftuden lagen und von den Befigern armen Leuten gur Bohnung überlaffen wurben. Go hatte ber Burger Tibefe Ellenberch eine Bube hinter feinem Bohnhaufe bei ber Bfarre von St. Johann erbant und fie in seinem Testament vom 9. September 1432 zu einer dauernden herberge für 6 bis 7 arme, unbescholtene Jungfrauen ober finderlose Witwen bestimmt. Burbe eine von ihnen Bant und Unfrieden erregen, fo follten die Testamentserefutoren fie entfernen und eine andere an ihrer Stelle aufnehmen. Eine vom Stifter gefaufte Jahresrente von 10 Mark, wurde, nachdem u. a. die Testamentsvollstreder ein Pfund Pfennige "vor ere unlust" erhalten batten, unter bie Pfrundnerinnen verteilt.

Es wird genugen, die übrigen berartigen Gotteshäufer nur furg aufgulablen, um ein Bild ju geben von ber Liebestätigkeit, die bier in ber Stille geubt wurde. Bon den meisten dieser Stiftungen ift auch nicht viel mehr als ber Name befannt. Durchschnittlich mochten 4 bis 8 Urme in einem Gottesbaus wohnen. 5) Go haufen 4 in ber Robenborgesichen Bude im Sandviertel, 8 in ber Dobelers Bube, auch Dankwertshof genannt, Die wie bie Ellenberchiche Stiftung am Schweinemartt, hinter ber Bropftei lag. Ferner batte 1499 Sillete, Die Witwe bes Sans Blidershufen, 3 Buden hinter irem Bohnhause an ber Papenstraße zu einem Gotteshause gemacht arme lude darinnen to settende" und ihnen jährlich 2 Mark für Feuerung ausgefest. Sinter ber Altenbrudermaner lagen ber jog. Rleine Raland ober

3. B. 1491 Nov. 5., 1496 Jan. 23. (Drigg.)

31 Bum Rolgenden vergl. das Schofregifter von 1500, fowie Reinede Struger, Buneburge Runftbentmaler G. 192.

<sup>1 1502 3</sup>an. 19. wird es zuerft ermabnt. Bon ba ab finden fich bann wiederbolt Stiftungen für das Hospital, so 1502 Juni 16., Sept. 7.; 1503 Febr. 14., Laguit 14., 22., Sept. 13. 2c.

at de radt in den Gral buwen laten hefft, unde mit der nigen suke bevallen, Gold den Hern davor to biddende." Testament des Lüneburger Ratmanns Joh. Semmeibeder (1502 Sept. 7.). Itschr. des hist. Bereins für Riedersachsen 1881, S. 141.

') Auch die Bezeichnung "pocken, pockhus" sommt vor (1521 Juni 3.). Daß liese Ramen dieselbe Krantheit bezeichnen, geht aus einer Arsunde von 1507 Febr. 13 herder, in der für die armen Leute des im Grale belegenen Hauses der Barmberzigset. de so jamerliken dorch de vorhenginge unde tolatinge des almechtygen Godes mit den bosen pocken, genomet de frantzosen, worden geplaget", eine Kommende geftiftet wird.

Robengang, vielleicht eine Stiftung der Kalandsbrücherschaft, und der Sassenhof; der benachbarte Kronenhof stammte erst aus späterer Zeit. Auch "soss arme lude" im Wendischen Dorse bewohnten wohl eine Bude. Endlich hatten 5 Arme in "Buldermanns Waninge", 4 im Hause Johanns van der Mosen Untertunft gesunden.

Bon allen diesen Stiftungen, deren Mittel vielsach durch achtsose Berwaltung versoren gingen, hat sich nur das "hospitale quod ad Rubeum Gallum vulgariter nuneupatur", das Gotteshaus zum Roten Hahn in der Roten Hahnstraße mit seinen Fachwertgiebeln und dem maserischen hoserhalten. Das Haus gehörte 1478 dem Katmann hinrik Erpensen. Er hal

fein Befittum vielleicht felbft in ein Stift verwandelt.

Die letzten Beispiele zeigen schon, daß man nicht bloß in besonderen Buben die Armen beherbergte, sondern ihnen auch in einem größeren Sause, in der Wohnung selbst ein Plätzchen einräumte. Ganz besonders gern wurden dafür die Kellerräume verwandt. Solche "Gotteskeller" scheinen erst im lehten Jahrzehnt des XV. Jahrhunderts aufgekommen zu sein; ich zähle in dem Schoßregister von 1493 in der ganzen Stadt nur zwei, se einen im Sandund Wasserviertel. Im Sülzviertel sindet sich der erste 1494, zwei Jahre darauf sind es dort 2, 1500 schon 7. Auch in den solgenden Jahren entstanden sie in großer Zahl. Bohlhabende Bürger, die Ratssamilien voran. z. B. im Sülzviertel die Dassel, Toding, Stoterogge, gewährten in den Kellern ihrer Wohnhäuser einigen Armen, in der Regel 2 dis 3, 1) Wohnung. Manchmal geschah das wohl nur vorübergehend; ost wurde aber auch ein Keller dauernd zu diesem Zwecke bestimmt.

Man kann an der mittelalterlichen Armenpslege allerlei aussetzen, aber wird doch hervorheben müssen, daß sie auch wieder außerordentlich sympathische Formen fand, denen wir heute nichts an die Seite zu stellen haben. So hier, wenn man mit den Armen unter demselben Dache wohnte. Es war wad das wenigste, daß es gewiß oft nicht bei dem Gewähren eines Wohnraumes blieb, manchmal mag den Armen Speise und Trank hinunter geschickt sein. Leicht knüpste sich aber auch ein näheres Berhältnis zwischen dem Hausberm und dem Armen, gleichsam zwischen Gastsreund und Fremdling an und trug dazu bei, die im Mittelalter sehr schrossen sozialen Gegensähe zu überdrücken und zu mildern. Die Armenpslege konnte hier wirklich einmal sozialer Un-

aufriedenheit und Berhehung vorbeugen. -

Bei ber Bichtigkeit, die, wie eingangs angedeutet, die Hospitäler sur die Stadt hatten, war es schon an sich nicht belanglos, wer den maßgebenden Einsluß auf sie hatte. Darüber hinaus aber war es von prinzipieller Bedeutung, daß die Städte wie Lüneburg die Berwaltung der Hospitäler in ihre Hand brachten und nicht der Kirche überließen. Bis dahin hatte sich die Tätigkeit der staatlichen Organe sast ausschließlich auf dem Gebiete der äußeren Bolitif, der wirtschaftlichen Angelegenheiten und der Jurisdiktion dewogt, während die Kirche die Pflege aller geistigen und sittlichen Kultur, die Sorge für die Armen sür sich in Anspruch genommen hatte; d) nun wurde gerade die Berwaltung der Hospitäler der unscheinbare Ausgangspunkt, von dem aus der Staat diese weiten, ihm die dahin verschlossenen Gebiete betrat.

<sup>1) 3.</sup> B. "2 arme lude in Peter Schutten kelre, in Sneverdinges kalre, 4 arme lude in Hern Hartich Stoteroggen kelre, 2 arme frouven in Hern Hartich Stoteroggen Hof" n. j. w. Ans der Schoftrolle von 1500. 2) v. Eiden S. 370.

Ganz natürlich blieb die Bermögensverwaltung der Hospitäler in der Sand der Städte. Bon jeher war die Berwaltung des für Kirchen oder romme Anstalten gestifteten Bermögens den Stiftern oder ihren Bertretern on der Kirche als Aquivalent für die Auswendung gewährt worden. 1) Die ein privatrechtliche Bendung, welche diesem Sate in den germanischen Ländern egeben war, halte zwar die Kirche zu beseitigen verstanden, aber jene Ausgifung selbst hat sie nie ernstlich angesochten. Doch mit der Bermögenserwaltung begnügte man sich nicht. Selbst Privatleute behielten sich hier nie dort die Leitung und Aussicht über die von ihnen gestisteten Hospitäler der, 2) wieviel mehr mußten die Städte, deren Gesamtpolitist durch die Tendenzeherscht wurde, alles, was mit den Interessen der Bürgerschaft zusammening, unter ihre uneingeschränste Gewalt und Aussicht zu bringen, ihre sossitäler aussichtießlich ihrer eigenen Leitung vorbehalten. Bei der großen Rehrzahl der städtischen Spitäler ist denn auch von einem geistlichen Einslußlichts zu bemerken.

Auf ber anderen Seite blieb freilich baneben die Anschauung lebenbig, af die Kirche in erfter Linie berufen fei, den Armen die ihnen erwiesenen Bohltaten zu übermitteln, und bag ihr wenigstens ein Auffichtsrecht über bie pospitäler als geiftlichen Zweden bienenbe Unftalten guftehe. Zwar ift es ine Anenahme, wenn Schultheiß und bie Gefamtheit ber Burger von Ober-Inheim i. Elf. bas von ihnen 1315 gegrundete Spital gang ben Bischofen von Straßburg "iuxta sacrorum canonum statuta" unterstellen,3) aber es wird n einigen Städten der Kirche die Aufficht über die innere Organisation, über bas Leben der Insaffen der Hofpitaler und insbesondere der Aussätzigenhäuser eingeraumt. Oft wurde dann in folden Fällen, wie z. B. auch in Lüneburg beim Nicolaihof, bies Auffichtsrecht ber Kirche burch bas Bestreben ber Stäbte, eben fremben Ginfluß auf ihre Anftalten auszuschließen, verbrängt. 4) Und uch bei den von Privatlenten gestifteten Sospitälern, die gleichfalls schon von vornherein nicht ausnahmslos ber Kirche ober einem Spitalorden unterstellt werden, trat spater ber Rat erft recht, unterftutt burch ben Gemeinfinn ber Burgerschaft und das an einzelnen Orten früh erwachende und im XV. Jahrbundert ganz allgemein werdende Wistrauen gegen die Kirche, 5) neben sie und an ihre Stelle.

<sup>1)</sup> Sinichius, Rirchenrecht ber Brotestanten und Ratholiten. Bb. II G. 618.

<sup>9 §. 8.</sup> bleibt in Göttingen bas von Henbenricus Bernhardi 1293 gestistete Ceiligengeisthospital bis 1336 ganz in der Berwaltung der Familie des Stifters. Ursb. der Stadt Göttingen, Bd. I S. 27, S. 121 Rr. 137. — Konrad Groß gibt dem von ihm 1333 in Rürnberg gestisteten Spital 1343 Statuten. Chronik. der deutschen Städte, Kürnberg Bd. I S. 348 Unm. 1.

<sup>\*) &</sup>quot;idemque synodochium seu hospitale cum personis et omnibus suis mabilibus et immobilibus presentibus et futuris subesse debebit Domino nostro Argentinensi episcopo eiusque successoribus iuxta sacrorum canonum statuta." Eddoffin, Alsatia diplomatica II S. 114, Nr. 893; Mone, Beitschr. für Gesch. des Oterrheins Bb. XII S. 11.

<sup>4)</sup> Nicht überall; 3. B. in Rothenburg o. T. nicht.

<sup>9 1320</sup> Januar 25 werden in Lübed 2 Hufen in "in usus psuperum" ausgest mit der Bestimmung: "non tamen propter hoc dicti mansi et redditus debent centeri vel dici ecclesiastici nec iuri ecclesiastico subiacere nec eciam per instauracionen alicuius benesicii aut quocumque alio modo debent in usus ecclesiasticos conuerti, sed iuri seculari perpetue subiacebunt." Urst. der Stadt Lübed II, 1 S. 321, Nr. 383.



Auch das Stift Tidete Ellenberchs bat, wie alle anderen Gotteshäuser und Bottesteller, ben Schof ju entrichten: er ift bon einer fur bas Botteshaus gefauften Jahresrente vorweg zu gablen. 1) Ratürlich tonnte ber Rat einem Spital bas Brivileg ber Steuerfreiheit gewähren, wie es in Göttingen gefcieht, 2) doch ift in Luneburg bei ber Stiftung bes Langenhofes bavon nicht

Bemäß der ausbrudlichen Bestimmung bes Testaments bleibt ber Beiftliche Mitprovifor bes Langenhofes, 3) aber als 1429 bei einer Schenfung an bas Benedifthospital fur ben Fall, daß basselbe gugrunde ginge ober ber Abt von St. Dichaelis bie Rente nicht in borgeschriebener Beife verteilen ließe, die Stiftung bem Langenhof überwiesen wird, werden nicht die beiben Bormunber des Langenhofes, fondern die beiden Stadtfammerer mit ber Einziehung ber Rente zugunften bes Langenhofes beauftragt. 4)

Tatjächlich icheinen Segebands Beftimmungen langere Beit außer Acht gelaffen zu fein; erft 1501 greift ber Rat wieber auf bas Teftament, "dat welke tid vorbigaen is", jurud und bestimmt, bag es fortan wieber nach bem letten Willen Segebands gehalten werben foll: bas erfte Jahr foll ber Bropft ben Langenhof verwalten und dann dem Rämmerer Rechenschaft ablegen, bas zweite Jahr ber Rammerer Borfteber fein und ber Propft bie

Routrolle ausüben und fo fort. 5) Bei fpater entstandenen Spitalern wird die Beiftlichfeit gar nicht mehr an der Leitung beteiligt: die Berwaltung der Stiftung Tidefe Ellenberchs juhren die Testamentsegekutoren, nämlich "unser Stad kemerere, de eldeste Sworne to sunte Johanse" und der Besitzer bes Hauses, hinter dem bas

Stift liegt. 6)

Etwas anderer Art ift die Entwidelung, die bei ben ftabtifden Sofpitalern felbst den firchlichen Einfluß guruddrängte. Dort hatte die Rirche von bornherein an der Bermogensverwaltung keinen Anteil, aber sie übte doch in tüberer Beit hier und bort weitgehenden Einfluß aus auf ben Charafter und bie innere Organisation der Hospitäler. Go verweigert 1234 ber Bischof von Labed Die Unftellung eines Sofpitalgeiftlichen mit der Begrundung, daß bas Dofpital von den Burgern nicht für die Siechen, sondern für ihre "Freunde und Berwandte" gestiftet fei, welche feineswegs gebrechlich waren und auch

1) 1432 Sept. 9. Ropb. III, 68. - 213 1353 eine Augsburger Burgerin ein Stelbaus für 12 arme Frauen stiftet, bestimmt sie, daß diese Frauen "aelliu jar wielich geben sullen den burgern ze stiur ain pfunt Auspurger pfenning." Urtb. det Stadt Angsburg II S. 55 Nr. 498.

\*) 1426 April 16.: "Meister Corde Abbenborghe kerchheren to Luneborgh" und Ratmann D. Rubowen "Vorstender" des Langenhofes tanfen für 400 M 20 M

Rente. Roph. III, 52.

4) 1429 gebr. 24. Ropb. III, 55. 5) 1501 August 14. Drig : Entwurf fur ben Gid bes Propftes von St. Johann; Mrt. 10.

17

<sup>&</sup>quot;) Dem von Unselm von Eimbed 1381 gestifteten Spital: "ok hebbe we . . . 121 vorgen, hus unde des huses word vriged unde vry gegeven van schote, van auchte unde van aller plicht, de men uns, unsen nakomelingen in unsem rade white unser vorgen, stad darvon mochte plichtig wesen to donde, de wile ot who herberge unde eyn spettal is kranker lude," Urfb. I €, 315 Rr. 299.

<sup>1</sup> Cbenjo ftellt Angelm v. Ginbed feine Stiftung 1381 unter Die ausschliefliche Serwaltung bes Rats: "unde so scolde we unde unse nakomelinge in unsem rade denne des spettales unde de huses vormunden eweliken wesen unde bliven." Urth. d. Stadt Göttingen I G. 316.

nicht so lebten, wie es geiftlichen Leuten zieme, sonbern weltlichen Geschäften nachgingen. 1)

Im XIII. Jahrhundert kommen die Städte der Kirche entgegen, solls von ihr derartige Ansprüche erhoben werden. In Lübeck ist die innere Leitung des Hospitals einer Pslegerschaft, einer Kongregation von Brüdern und Schwestern, anvertraut, die sogar bei der Bermögensverwaltung neben dem Rat beteiligt ist. Sie ist ganz klösserlich organissert; die Mitglieder müssenschaft zu Armut und Keuschheit und Gehorsam gegen den Meister verpslichten; ihr Leben ist durch genaue Borschristen geregelt, auch die Gespräche dei Tischssind auf das notwendigste beschränkt. Der Meister wird mit Rat der Reftoren von St. Marien und St. Betri und zweier Katmannen von den Brüdern gewählt und vom Bischof bestätigt, dem er Gehorsam schuldig ist. Ohne Nitwirtung der beiden Rektoren und der beiden Ratmannen dürsen Meister und Brüder nicht über Aufnahme und Ausschließung bestimmen und auch nicht nie causis maioridus" entscheiden.

So streng klösterlich organisiert und so sehr unter kirchlichen Einsusgestellt sind allerdings wenig städtische Hospitäler, wie denn überhaupt Pflegerichaften in ihnen selten sind. Aber auch da, wo es sich einsach um Pfründner handelt, läßt sich ein Aussichtsrecht der Kirche erkennen. So erteilt 1298 der Halberstädter Bischof seine Zustimmung zu der Absicht des Braunschweiger Kats, die männlichen Pfründner des dortigen Marienspitals von den weiblichen zu trennen.

Insbesondere sam jedoch der kirchliche Einfluß durch den Hospitalgeislichen zur Geltung. Es entsprach dem Charatter der Hospitäler als geistlicher Institute und der Stellung der Armen als geistlicher Leute im Mittelalur, daß der Geistliche nicht nur in religiöser Beziehung die Armen versonzte, sondern auch ihr Leben im Hospital, ja selbst ihre materielle Berpslegung de aufsichtigte. Das letztere war im Heiligengeisthospital in Rotenburg v. T. der Fall. Im Lüneburger Aussätzigenhaus Rikolaihof lag dem Geistlichen die Obhut über die Besolgung der Regel ob, und im Osnabrücker Heiligengeistengengen

<sup>1) &</sup>quot;quia non ad necessitatem infirmorum uidebatur domus eadem instituta, sed potius ad hoe, ut cives amicos et cognatos suos, quos ad inopiam uergere uidebant, in ca collocarent, ut se sic exhonorarent, cum aliter eis et raicos scandali et publice honestatis et ratione cognati sanguinis non possent uitae necessaria denegare; cum etiam hii, qui eandem domum inhabitabant, non essent uiri spirituales et debiles, sed potius corpore fortes et uiribus potentes et etiam secularia negotia exercentes". Urth. der Stadt Lübed I €. 73 Nr. 66.

<sup>3)</sup> Regel des Deiligengeifthofpitals (1263) "Quando magistrum domns mori contigerit, fratres eiusdem domus cum consilio rectorum domns mori contigerit, fratres eiusdem domus cum consilio rectorum domis marie des. petri et duorum consulum, qui ad hoc fuerint deputati, alium eligent, que episcopus confirmavit, qui faciat episcopo obedienciam sicut fratres et sorore ipsi magistro obedienciam repromittent. Preterea magister et fratres predicte domus nullum recipient vel eicient nec in causis maioribus disponent sinc consilio predictorum." Urfb. I S. 258 f. Nr. 275.

<sup>2)</sup> Bischof Derm. v. Halberstadt schreibt, daß der Rat bei ihm hat ansrager lassen "quatinus separacionem virorum ac mulierum in hospitali civitatis vedte admittere dignaremur ibidem degenerum". Dönselmann, Urth. II S. 211, 21, 32.

admittere dignaremur ibidem degenciam". Pånselmann, Urtb. II S. 211, 31. 32.

4) Rach der undatierten, aber sehr späten Ordnung soll der Kaplan dasür sergen, das die Siechen die "pitanz und ander trostung" erhalten und daß auch "en deben rechten zeit nimmer verzogen werde noch auch sust in noclicher desorgung und reichung von den diener und von den dienerinnen zu deheiner zeit versämms werde, noch der gröz der krankheit und noch noturfft eines seclichen siechen". Bensen, Ein Hospital im Mittelaster S. 77 ff.

Zehnd Rechnung, sowol von der Herrschaften alten Ruchsen alf auch absonderlich von den gesetzten vier Erb Ruchsen in Ginnahme führen soll."

Das Mitbaurecht haben Heinrich und Julius, wie wir sahen, in bebeutendem Umfange ausgeübt. Aber diese herrschaftlichen Kuze sind durchaus nicht die grund herrlichen, denn jene forderten von Erich Erstattung der halben Zubußen. Wo Heinrich und Julius mitbauten, taten sie dies als Gewerken, nicht als die Grundherren.

Anders als zu Erichs II. Zeit lagen die Rechtsverhältnisse in der Kommunion, die 1634 entstand: hier war das Grundeigentum zugleich mit der von einander untrennbaren Bergherrschaft und Hoheit verbunden.

Der Erbvertrag vom 14. Dezember 1635 bestimmt im 8. Artitel, "daß die sämtlichen ober- und unterharzischen Bergwerke . . . , gefundene und ungefundene, wie auch die Hoheit über die Bergwerke und Bergstädte, nämlich Bellerseld, Wildemann, Grund und Lautenthal . . . . ungeteilt zu gleichem Rutz und Borteil zwischen den drei fürstlichen Linien pro quotis gemein bleiben", und trifft in den nicht vor das Bergamt, sondern vor das Konsisterium gehörenden Angelegenheiten und den Appellationen in eivilibus die Einigung, "daß solche Superiorität" über die Bergstädte von den drei Linien alternative ein Jahr ums andere exerziert werden solle.

Bei ber Ausführung machte jedoch Wolfenbüttel (Dannenberg) Schwierigfeiten. Als am 30. April 1636 die Hulbigung seitens der vier Bergstädte
entgegengenommen werden sollte, erklärten die Bertreter des Herzogs August
des Jüngeren (ber Statthalter Barthold von Rautenberg, D. Johann Brünig,
der Kammermeister Andreas Reiche und der Amts- und Bergsefretär Balthasar Ritter), ihr herr sei freilich damit einverstanden, daß "die eriminalia insgemein exerziert" würden, aber das homagium beanspruche er für sich allein,
denn die Bergstädte wären "im Fürstentum Wolfenbüttel gelegen." Gleichwohl ließen die Abgeordneten der beiben anderen Linien die Bergstädte den Huldigungseid auf alle drei Fürsten schwören. 1)

Als am folgenden Tage der Goslarsche Zehntner eiblich verpflichtet wurde, belehrten ihn die celleschen Käte, der halbe Teil des Rammelsberges sei grubenhagisch und nur verpfändet, stehe also Telle allein zu, sobald das Pfandgeld ersetzt sei. Darauf erklärte D. Brünig (Brüning), "er wüßte von nichts."

Unter Hinweis auf jenen Protest lehnte August der Jüngere in einem an August den Alteren zu Telle gerichteten Schreiben vom 29. Juli 1636 auch die Mitunterschrift der Bergfreiheit ab und bestätigte diese seinerseits am 2. September in einer besonderen Urkunde. 3)

Indes ließ er es nicht bei bloßen Protesten, sondern suchte die Ausübung der Hoheit auch in die Hand zu bekommen. So ordnete er im Jahre 1637 ohne Benehmung mit den gleichberechtigten Bettern einen Bettag an und ließ zwei Edikte, von denen das eine die Gastereien bei Kindtausen und Hochzeiten, das andere das herrenlose Gesinde betras, durch Abkündigung von den Kanzeln veröffentlichen. Die Käte der Mitbergherren gaben auf der

<sup>1)</sup> Sandichr. Sammelband in ber Achenbach-Bibl. IV B. 1 b 65 I.

<sup>2)</sup> Chenba. 3) Cal. Br. Arch. Des. 4 II. A. Ar. 1. Magiftr.-Regiftr. Grund.

gemeinschaftlichen "Bergrechnung" zu Zellerfelb am 5. Dezember 1637 p Protokoll, daß sie berartige Eingriffe nicht passieren lassen könnten, und ver boten dem Richter daselbst, von Wolfenbuttel einseitig erlassene Bekannmachungen an den Bastor Cuppius weiterzugeben. 1)

Nachdem am 30. März 1642 mit dem Tode des Herzogs Bilhelm de Linie Harburg erloschen war, besaßen Hannover (Calenberg) die Hälte Braunschweig 3/7 und Celle 1/14 des Kommunionharzes. Ju Hildesheims Rezeß vom 12. Mai 1649 2) einigten sich diese über alle "hochschällichen dissensiones", namentlich inbetreff der sehr verwickelten Eigentums. Ruhunzund Hocheitsverhältnisse der Forsten. Dier ziehe ich nur Artikel 2 und 1 in Betracht: "Die Hocheit über die Bergwerte und Bergstähte Und zin Betracht: "Die Hocheit über die Bergwerte und Bergstähte Und gemein" . . . Nicht weniger sollen der Zellerseldische und Wildemannsche Forst "sowohl wegen der Superiorität oder landessürstlichen Hocheit als de hohen und niederen Gerichte gemein sein." Gegen diesen Wortlaut suchen nun aber Hannover und Braunschweig gemeinsam Celle indetreff der Landeshoheit beiseite zu schieden: am 16. Dezember 1650 beeilten sich die calebergschen Deputierten Paul Joachim von Bülow und der Oberkämmerer Recksowie die wolsendüttelschen Kanzler Schwarzschoff und Kämmerer Reiche, wegen Errichtung einer Superintendentur in Zellerseld vor Ankunst der cellesche Deputierten zu einem Beschlusse zu kommen, da "man ihnen von dem jareterritoriali nichts zugestehen müßte."

3m Jahre 1665 trat bann Celle fein Bierzehntel an Sannover at.

<sup>1)</sup> Achenb. Sandiche. Bb. IV. B. 1 b 65 I.

<sup>\*)</sup> Desgl. und Bellerfelder Kopialbuch 1-28.

<sup>3)</sup> Bergrechnungsprotofoll im Bellerf. Kopialbuche 249 ff.

22

allerdings, nicht dem Kat als solchem, aber der Persönlichkeit seines Bertreters gemacht, 1) daß nämlich der Rektor der Kapelle die Wacht haben soll "in prefatis casidus" zu absolvieren. Da der Geistliche vom Kat präsentien wurde, 2) so wurde dadurch die bischöfliche Strafgewalt zwar wesentlich eingeschränkt, aber tropdem unterstehen 1344 die Insassen des Nitolaihoses dem Berdener Bischof und dem Hospitalgeistlichen, dem die Aussicht über die Abschließung der Siechen und über die Befolgung der Regel überhaupt obliegt.

1, 6,

Seitbem boren wir von einem firchlichen Ginfluß nichts mehr.

Ein halbes Jahr fpater erhalten ein gewisser Johannes und feine Frau Balburg vom Rat eine Pfrunde unter ber Bedingung, daß fie ben Siechen vorstehen sollen; 3) ob aber durch biese Bestellung eines Meisters und einer Meisterin — benn barum handelt es fich boch wohl — die Aufsicht bes Beiftlichen überflüssig gemacht werben follte, ober ob fich ihre Tätigkeit eina auf die Berteilung ber Pfrunden beschränken follte, 4) erfahren wir nicht. Die Stellung des Meisters war später bedeutungslos; b) aber 1397 war nicht nur die ökonomische Leitung bes Saufes, sondern auch die Aufsicht über die Siechen bem hofmeifter, b. h. einem berheirateten, nicht ausfähigen Beamten über tragen. 6) Bir werden feben, daß jedoch durch diefe Berweltlichung ber Leitung der flöfterliche Charafter bes Sofpitals nicht beeinträchtigt wurde. Und während früher die Kirche dafür Sorge getragen hatte, daß die Ausfähigen abgesondert wurden, und die Untersuchung ber Rranten in ihren Sanben gelegen hatte, ift auch barin jett ber Rat an ihre Stelle getreten. In bem fogenannten Ratsbuche in bem Luneburger Archiv, in bas ber Rat zwischen 1380 und 1414 Aufzeichnungen der verschiedensten Art eintragen ließ, findet fich auch eine ausführliche Erörterung über die Lepra. 8) Die besonderen Rennzeichen ber verschiedenen Arten, in benen bie "utseticheit auftrat und die man als Elephantia, Leonina, Tyria und Allopicia bezeichnete, werden auf Grund medizinischer Werte genau beschrieben, sobann

in hac parte rebelles detecto scelere de domo et prebenda sine reversionis spe fore discernimus amovendos."

1) "Ob honesti viri domini Heynonis de Molendino favorem dicti leprosarii

\*) , qui per nos aut nostros successores consules institutus fuerit\* (1306 Februar 24.) Bolger I S. 149, Mr. 256.

3) "quod idem Johannes et uxor sua Walburgis ipsis infirmis ibidem degentibus preesse debent fideliter cum omni diligencia qua possunt necessaria ordinando eisdem." Bølger I S. 253 Rr. 430. Es wird ihnen aber Lenfahrt zur Pflicht gemacht.

") "Swe darto gheset wert de on de provende delet de scal eyn liedelere wesen bi banne; ok en scal one dare nement an vorvolgen." Regel b. Ricolaipoles. Boiger I ©. 249 Rr. 43.

5) Bergl. unten G. 38.

Bergl. unten S. 43 ff.
 veröffentlicht von W. Reinede in Birchows Archiv für pathologische Anatomie
 Bb. 156 S. 191 ff.

<sup>6)</sup> dem schon 1389 genannten "hovemester" Johann Busse (Bolger Bb. III Z. 112 Nr. 1203) wird 1397 bezeugt, daß er und seine Fran Ashend "dy vorgenomden godeshuse dat und de seken lude truweliken to vorstande, alse dette herto gedan hebbet, ere levedaghe bliven schuellen." Bolger III S. 389 Nr. 1430. — Mach der "magister domus" in Hamburg sieht dem ösonomischen Betrieb und den Succession (1296). U. B. S. 747 Nr. 895. Im Siechenhaus am Klagdaum in Bien soles Meister und Meisterin gleichfalls gesund sein, auf daß "sy des hawss gescheft dester pas geschaffen mugen." v. hormant, Gesch. d. Stadt Bien Bd. V Urf. S. VII Nr. 129.

LIBRARUES

forschungen

JUN 4 1976

zur

# Beschichte Miedersachsens

herausgegeben

vom historischen Derein für Miedersachsen.

II. Band.

3. heft.

Hoogeweg

Jnventare der nichtstaatlichen Archive im Kreise Alfeld.

> Sannover und Leipzig. Sahniche Buchhandlung. 1909.

----

|  | ٠ |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |

bit Laienpfrunden; reiche Leute vermachten einen Teil ihres Bermögens ber falt, von dem anderen Teil lebten fie in eigener Bohnung "iuxta domum mmunis habitacionis" nach ihrem Belieben, nur bie Wiederverheiratung runbhäusern hatte man für Leute aus vornehmeren Ständen — 3. B. ift Luneburg 1353 Segeband von Bittorf, 2) vielleicht ein unehelicher Gobn & Stiftere bes Langenhofes, ") Brabendar — insbesondere auch für Beiftliche obere Pfrunden, die in Luneburg auch geradezu Priefterpfrunden beiben. 1) ie entstanden je nach dem Bedurfnis bald fruber, bald fpater; in Luneburg erden fie zuerst 1360, 5) von da ab aber sehr häufig erwähnt. Besonders untete fie ber Rat bagu, um treue Diener ber Stadt ober bes Sofpitals im ter ju verforgen.6) Der Breis betrug im Beiligengeifthospital 75 M, 70 M er auch 100 At; ) im Rifolaihof bezahlt 1431 ein Fraulein von Jagow for dat hus and provende, dar se inne wonet" 80 M. 8) Bon ber Berlichtung ihren Rachlaß bem Hofpital ju vermachen, waren 3. B. in Freiirg i. B. auch die herrenpfrundner nicht von vornherein befreit, wenn ich die Regel von 1318 bestimmt, wer "so vil gutes dem spitale lidecche git oder sicherlich machet, das er da mag sin ane des Spitals haden, den mugen" die Bfleger "der vorgeschribenen gesezzede also I erlan, alse si dunket bi guten truwen", 2) was freilich besonders auf e herrenpfrundner Anwendung fand. Es wurden bemgemäß fpater fowohl i ben herrenpfrundnern wie bei ben Giechenpfrundnern von Fall gu Fall ereinbarungen über den Rachlaß getroffen. 10) In Luneburg boren wir nie, if fich ein herrenpfrundner verpflichtet, feinen Rachlag bem hofpitale gu rmachen; wenn 3. B. Johann Lateman, ber 1369 eine Bfrunde erhielt, m Hospitale "beneficii sibi facti non immemmor" 50 M gibt und dazu och für 34 M eine Leibrente von 3 M tauft, fo bestanden wohl schwerlich

<sup>1</sup> Regel bes Luneburger Beiligengeifthofpitals (1263). Urtb. ber Stadt Lubed I 257 Nr. 275.
2) Reinede, Stadtbuch S. 144, 3l. 3.

<sup>3)</sup> Bolger, Bb. I C. 285 Dr. 469 wird ein natürlicher Cohn Cegebands ermabnt. 9) dat een herenprovende eder een presterprovende het" (1391) Bolger III 183 Rr. 1283. — In Freiburg 1511: "ein . herrenpfrundt wie die einem utpriester oder anderen herrenpfründern gereicht und geben wirt". Moue XII

<sup>1360</sup> November 19. Stopb. I, 81.

So 1391 dem Albertese v. Wildeshusen unsen dener umme manigerleye was denstes willen dat he uns und unser stad to langen jaren und velen tyden hedan heft". Bolger III S. 189 Nr. 1283. — 1369 bem Johann Lafeman "consirantes fidelitatem servicii quod in dispensacione domus infirmorum s. spiritus 

<sup>100</sup> Mai 24. (j. o.). ) Rechnb. des Nitolaihojes Bb. I. " Boinfignon I G. 57 Mr. 139,

<sup>1474</sup> tauft eine geistesichwache alte Witwe eine Siechenpfründe für 30 Gulden. is Pfleger sollen nach ihrem "gut, ligendem noch varendem, nit griffen, fragen beh gerechtigkeit darzu haben weder by ihrem leben noch nach irem tode". iene XII S. 161. — 1511 dagegen faust die Frau des Spitalmeisters eine Derrenninde für 200 rhein. Gulden: "Und wann sy abstirdt was sy dann verlast, es sye huwser, reben, acker, matten, huwsrät, silbergeschirr, kleider, kleinotten etc." It dem Spital ju. Mone XII S. 163.

Eimfen : Bettenfen: 1816-28 außer 1817. 23. 24, 1853-74.

Röllinghausen: 1816—74. Everode: 1816—74 außer 1818. 23. 25.

Meimerhausen: 1816—74 außer 1823. Föhrste-Gerzen-Warzen: 1769—1874 (1816—22 doppels).

Bergen: 1802-16.

Gr. Freden: 1743—1874 außer 1851. 52 (1816—28 doppelt). Hohershausen-Lübbrechtsen-Rott-Dehnsen-Lütgenholzen: 1828—74 eize Geburtsreg. Hopershausen 1866, Aufgebot-, Traus, Tokk. Begrähnisreg. Lübbrechtsen 1862.

Imfen - Wispenstein: 1816 — 74 außer 1818. 20. Al. Freden: 1681 — 1874 (1816 — 29 doppelt). Lamspringe ev. - Neuhof - Wöllersheim: 1853 — 74.

Grafte = Nege: 1853—74. Lamspringe fath.: 1853—74.

Langenholzen : Hörsum: 1728—58 (Tanfen und Trauungen), 1816—18 (außer Langenholzen 1817), 1825 — 74.

Limmer (bis 1854 gur Infpettion Olbendorf gehörig): 1853-74.

Sad: 1816-74 außer 1817, 25, 29,

Sehlem : Evensen: 1816-32 außer 1820. 30, 1853-74.

Befifeld fath.: 1853 - 74.

Betteborn = Epershaufen = Oblenrobe: 1816-29, 1853-74.

Wingenburg fath .: 1853-74.

Boltershausen: Frmenseul: Hornsen: 1816-74 außer 1828, 29, 30, 34, 4, Horbarnsen: 1822-74 außer 1828, 29, 30, 34, 35,

Brisbergholgen - Cegefte - Beftfeld: 1822-74 außer 1824, 28-32, 34

- 2. Zivisstandsregister aus der Zeit der französischen hersichaft 1808—15 (teilweise in mehreren Exemplaren und mit Belegalung in 1808—15 (teilweise in mehreren Exemplaren und mit Belegalung in 1813—15 fehlen), Einstellen Bettensen (nur 1809), Einstellen, 1809, 14. 15 fehlen), Föhrste Berzen Barzen (1814. 15 fehlen) Graste Repe (Graste 1812. 15, Nege 1814—15 und Ausgedott 1815 fehlen), Gr. Freden (1814. 15 fehlen). Darbarnsen Irmenieut, dernighen (nur 1810—12), Imsen Wispenstein (1814. 15 fehlen). Impringe Reuhof (1809. 14. 15 fehlen), Lamppringe sath., Langenhafe (1811. 13—15 fehlen), Limmer (nur 1810—13), Meimerhausen (1811. 14 nur Berkündigungsurfunden, 1815 fehlt), Pepe 1), Rollingken (1814. 15 fehlen), Sack (1814. 15 fehlen), Segeste (1815 icht Sehlem (1812 fehlt), Sellenstedt (nur 1813. 14), Westsellen (1808. 15), Westsell tath. (nur 1808. 09), Winzendurg sath., Bolanhausen, Brisbergholzen.
  - 3. Personenstandslisten der Synagogengemeinden: Alfeld: Geburts-, Trauungs-, Sterbelisten 1844—74. Gr. Freden: desgl. 1848, 1854—74. Gr. Rhüden (wegen der in Lamspringe wohnenden Juden): desgl. 1858, 1866. Brisbergholzen: Geburtslisten 1844—77, Trauungs- und Sterkells-1854—73.

<sup>1)</sup> Gehört jest jum Rreife Gronau.

## Stadtarchiv.

Das Archiv befindet sich im Rathause, geordnet und gut ausbewahrt, die Akten in den gebräuchlichen Aktengestellen, die Urkunden einzeln in starken Bapierumschlägen verpackt und signiert in einem in die Wand gemauerten Schranke mit schwerer eiserner Tür, der außerdem noch die Handschriften, mehrere wertvolle silberne Bokale und ältere Siegelstempel verwahrt.

### I. Sanbidriften.

- 1. Statuta, Billführ undt Rechte der Stadt Alfeld, Fol. Papier, Holzbeckel mit braunem Lederüberzug, Fol. 1—148 beschrieben. Aus dem Ende des 17. Jahrh.
- 2. Das sogen. Beiße Buch, Fol. Papier. Ende des 17. Jahrh. mit wenigen späteren Nachträgen. Um Schlusse Index. Enthölt Testamente, Fundationen, Kausverträge, Meierbriese, Psändungen, Schadlosbriese, Urteile, Berschreibungen, geschichtliche Notizen (1641—4), Gerechtsame, Grenzsachen (Prozesse, Schuadgänge, eidliche Aussagen, Berträge), Huldigung, Kirchen, Schul- und Religionssachen, Kaland, Brandschahung (1569). Auseinandersehung mit Marienrode wegen des Patronats in Alseld (1570), Berzeichnis aller Fälle, so sich im freien Burggericht zum Leinethor . . . begeben (1602—50), ins Gesamt aus der Zeit 1569—1684. Ferner die Urkunden in Abschrift:

(Rr. 42). 1456 April 27 (dinstag na Cantate). Ursprungliche bestendiger Unfag ber Statuten, aus einem alten Stadtbuch extrabiret.

Rr. 53 enthält regestenartige Notizen über ben "Ortus ber Stadt und Burg zu Alfeldt" von Pipin bis 1569, barin die Regesten:

Anno Christi 1317 haben die von Alfeldt die Werna (Barne) in

ihre Stadt gebracht.

Anno 1355 hat die Stadt Alfeld auf Befehl Ottonis Grafen zu Boldenberg. Bischofen zu Hildesheim, der Stadt Dassel leges, statuta und privilegia zusommen lassen 1).

Anno 1373 haben die von Alfeld Gerzogen Albrechten von Braunschweig herrn zu Grubenhagen uf drei Jahr lang zum Schutherrn angenommen und dagegen S. fürstl. In. 18 Mart lotiges Silbers erlegt.

Bischof Gerhard mit Bewisligung des Kapitels verschreibet Lippoldo canonico Hild. et Henrico Gebruderen von Steinberg drei Jahr die Burg zu Alseld vor 50 lodige Mark Hildesh. 2), item die Leinemohlen tho Alseld mit assen Tinsen ao. 1387. Solches bekennet Bischof Johannes am Tage Oswaldi (August 5) ao. 1407.

Bischof Johann begedinget mit Herrn Henrike van dem Steinberge also, he scholl buwen unde rede maten laten den Torn in der Borgmuren to Alselde to der Stadt ward, de geheten was das Leindor, soll solches nicht anreken sondern ad vitam de borg darvor beholden unabloßlich; nach sinem Dode schall idt mit der lose und bezalung laut darüber gegebener Briefe gehalten werden. Anno 1406 negesten Sontag nach Godehardi (Mai 9).

Bischof Johannes, weil er bie Leinemohle selbst wieder verfertiget und zu fich genommen, gibt hern Sinrike van dem Steinberge in recom-

<sup>1) 1355</sup> war Otto nicht mehr Bischof. Die Urf. scheint sonst nicht befannt zu fein 2) Gebr. Subenborf, U.-B. X, S. 257 Anm.

4 Rr. Alfeld. II.

pensam der fünf Mark ein punt Sildesh. Bennig järlicher Gulde, de be davon hebben solde, legt de tho der Borg to Alfelde. Item de Biden wische zwischen Alfelde und Großen Wardeien belegen vor word aufgrlicher Gulde, item umbsonst tho mablen, was er jahrliks tho der dage soften behovet. Ao. 1407 am tage Oswaldi (August 5).

Bijdof Johann verfetet bas Beleite tho Alfelde Cobrecht von Biebe

und feinen Bettern. Ao. 1408, die Timothei (Januar 24).

Fredefen, Sinrichs von Steinberg Rittern Frau, werden nach bemeine 400 rhein. Bulben, fo ihr Brautichat gewesen, an ber Borg

Alfelde befennet von Bijchof Johannes 1412.

Bischof hinrik hat etlichen von Sellenstedt 8 Bunt Goldes 1160 Mark hildes, verschrieben an dem Fronentinse the Alfelde. In soldie Gelder hat Bischof Magnus denen von Sellenstedt wieder verschrieben anno 1450 am Tage quarta post festum corporis Christi (Jani 10.

Bernardus Administrator zu Hildesheim confirmiers epliche Bruft, so Bischof Magnus ben Ralande zu Alfelbe gegeben, 1454 am Tag

quatuor coronatorum (November 8)1).

- 3. Alfeldisch Stattbuch mit den Knöppern. Jol. Bapier, 16. 36561 mit Rachträgen des 17. Enthält auf Fol. 1—480, wovon aber de allermeisten unbeschrieben sind, Kenten und sonstige Bertäuse und nage Urteile über Streitigleiten aus der Zeit von 1389—1610. S. 173 Berzeichnis aller Gefälle des Gerichtes 1602—10. S. 218—38 Knzeichnis der Bürger, an deren hänsern sich erblich und verläuslich Weideberechtigung knüpft 1557. Fol. 425—35 Statuten von 1467.
- 4. Stadtbuch von Alfeld, auf der ersten Seite: Alseldische Stadt worinnen alle dasier auf den Raht-Hans in der schwarzen Lade behandene, die Stadt und dero Gerechtigkeiten, Freiheiten und Begnadigmes concernierende Uhrkunden und Briefschaften copenlich versasiet und Edrands der Dronung auch ihren darauf bezeichneten Numeren nach niedergeschweiten. Geschehen 1709. Papier Fol. Enthält Abschriften von Absunden aus der Zeit von 1384—1709.
- 5. Stadtbuch, Fol. Papier, angelegt 1448, enthält Urtundenabschips seit 1389 von verschiedenen Händen, serner Eintragungen des verst densten Inhalts dis Ende des 16. Jahrh. u. a. die Bürgerrechtsverleitzungs von 1451 bis 1584 und die Rämmereirechnungen von 1452-71. (Te Handschrift befand sich die Nammereirechnungen von 1452-71. (Te Handschrift befand sich die 1907 im Stadtarchiv zu Hildesbeim. Ruffe. Nr. 97).
- 6. "Hauptrezeß" zwischen Erzbischof Ferdinand von Köln, Bischof se Hilde Bildesheim, mit dem Domfapitel d. d. Braunschweig 1643 April 17 Bleichzeitige Abschrift, eingebunden in Bergament, das Bruchfinde aus lateinischen ertlärenden Börterbuchs enthält; z. B.: Voctor quis redit

<sup>1)</sup> Die dann folgende Urt.: Anno 1500 schreibt die Stadt Altseld an bie Salbesheim. daß sie ihr Necht bei Niemand anderst als bei der Stadt Olibesheim in wolle, gehört in das Jahr 1502, gedr. Doebner, U.B. der Stadt Olibesheim VIII. Rr. 441.

<sup>2)</sup> So benannt nach ben seitlich an ben Blättern angebrachten leberuen Andelsbie die einzelnen Abschnitte des Inhalts außerlich anzeigen sollen.
3) Dr. im Agl. St.-Al. zu hannover, Domftift hildesheim Rr. 3290

Rr. Alfeld. П, 3.

est autem vector et qui vehit et qui vehitur. Venator quasi venabulator a venatione scilicet qua bestias premit. autem sunt venatorum officia vestigatoris, indigatoris, alatoris, pressoris. Explicit liber decimus. Incipiunt capitula libri undecimi. De homine et partibus eius. De etatibus hominis De portentis. De transformatis. Natura dicta ab eo quod nasci aliquid faciat, gignendi enim et faciendi potens est. Hanc quidem deum esse dixerunt, a quo omnia creata sunt. Schrift bes 15. Jahrh., vier Fol.= Seiten mit je zwei Spalten.

- 7. "Der Ehr- und löblichen Schugilden Buch ju Alfeld Dronunge von Anno 1718" mit Eintragungen bis 1797. Papier, 4".
- 8. "Gilbebuch ber löblichen Schuhgilbe angefangen Alfeld ben 1. Febr. 1798", fortgeführt bis 1868, Papier, 40.
- 9. "Berzeichniß ber zunftigen Landmeifter [ber Schuhgilbe] a bato ben 26. April 1785 angefangen", bis 1866 fortgeführt, Papier, Fol.
- 10. "Unfere ber löblichen Beder Gilbe Buch, barin bie Bilbebrüber, auch leges und Befete enthalten beren zeitigen Borfterers (!) als Berr Ruleman-Altermann, Berr Friedrich Butefijch, Berr Cafpar Wenge Gilbemeifters. In Alfeld anno 1773 d. 1. Februarius." Bapier 40. - Buerft die Statuten, bann die Namen ber Brüber, Neueintragungen ber Lehrlinge und beren "Musichreibung" bis jum Jahre 1868 - bann Ernennungen ju Befellen und zu Meiftern 1840-47. Es folgt: "Ginnahm von ankommenden Bildebrüdern 1774—1847. Einnahme Geld von Einschreibung ber Lehrlinge" 1774 ff. Ginnahme Gelb ber losgesprochenen Lehrlinge 1773-1839. (Doch zwijchendurch immer wieder Eintragungen, die in andere Abteilungen gehören.)
- 11. 16 .- 19. Jahrh. Papier 40, Lebereinband. "Sathe, gerechtiheid unde gube olde wonheit ber inibergilbe tho awelle gewilfort tho hollen in den namen goddes amen". Folgen die Statuten, dann die Gilbe-artifel von 1807, die Namen der Mitglieber 1593—1807. Am Schluß Bergeichnis von Strafen feit 1630, boch auch noch Notigen von 1584, 1587.
- 12. "Der Schmiede Gilbebuch anno 1643." Fol. Papier. "Anno 1466 hat ein erbar Rath biefer Stadt Alfeld ber löblichen Schmiebegilbe mit einer Morgensprache begnadet." Dann wie vor. Rr.
- 13. "Der ehr= und lobliden Schugilbe gu Alfelbt Drbnung, fo in anno 1618 revidiret, verbegeret, vermehret und von einem Rath baselbst als Lehnhern confirmiret und bestettiget ist worden." Erneuerte Artifel von 1767. Reine Mitgliederliften.
- 14. Enthält nur die Urt. : Burgermeifter und Rat ber Stadt Alfeld beftätigen ber Leinewebergilbe, Die ichon von 1588 bestanden hat, Die renovierten Statuten 1780 Januar 7. Papier. Aufgedr. Sgl.
- 15. Abidriften von Urfunden betr. Die Badergilbe, 19. Jahrh. Papier Fol.
  - 1. Bijchof Gerhard (joll wohl Erich heißen), bestätigt ben Badern bas Amt 1333 (!) in dem hilgen dage unses heren himmlyard (fehr fehlerhaft).

Rr. Alfeld. II, L.

1413 Oftober 5 (des donerstages nach Remigii).

Bijchof Johann von hildesheim befundet auf Bitten bes hermin Sybern, daß er die Niedere Mühle in der Stadt Alfeld, die h. Syden von ihm zu Lehn hat, der Stadt für 70 hild. Mark verpfändet hat — Schrift stellenweise unlesertich. Siegel des Bischofs.

1413 Oftober 16 (in sunte Gallen daghe).

Henning Berchmans, Bankvogt zu Alfeld, bekunder, daß vor im Herman Syberns dem Rate zu Alfeld die nedderen molen für 70 Auf Hilb. Währung aufgelassen hat. Fürsprech und Dingleute: Tyle Versicht Hans Tzore, Hans de Meyger, Bartold de Wyse und Hinrik Brughemm von denen der erste auch siegelt. — Beide Siegel verloren

1421 August 21 oder Dezember 11? (des donredages na unser leven vrom da(ge . . . . . pcionis) 1).

Bischof Johann von hildesheim seiht von den Brüdern Tiden is hinrif van dem Stepnberge, Söhnen des hinrif, und zu ihrer kand hand dem Stepnberge, Diderif Arden Duartor und herwig van Uhe 40 Mark, die sein Borgänger Bischof und dem herrn hinrike van dem Stepnberge zu der hauptiumme an der dem Mischo versiegelt hatte, und verspricht die Summe auf Michaelis zu Bode borch oder zu Alvelde zu bezahlen. Tut er das nicht, wird er ist die Summe jährlich mit einer Mark von zehn Mark verzinsen. Burgen Cord Schade und hinrik van Langelgen, Domherrn, hinrik van Diennd hermen Kuscheplate d. J., Knappen, die sich zu event. Einlager einem Kloster bez. in einer Herberge zu hildesheim verpflichten. — ben fünf Siegeln sehlen das zweite und fünste.

1421 Ottober 28 (in sunte Symonis et Jude dage der hilgen apostolen). His Bischof Johann von hilbesheim genehmigt auf Bitten bes Razes Alsseld, daß der Ratz wei Gärten vor dem "Hoecerdore vor Alvelde. It dem hovelehne gehort hebben, da se dorch hen unde umegranen sowt to bevestende de stad Alvelde unde to wederstadinge des innses, den hovelen unde sin besitter darane hadde," von dem Domherrn John van Rottorpe gegen einen jährlichen Zins von 16 Peinischen Schulingsübernimmt. — Beide Siegel beschädigt.

1428 August 15 (in user leven fruwen daghe krudwigginghe).

Die Brüder Hans und Ludelf de Orosten nehmen bei dem Knappo Herwighe van Uhe, Wilhelms Sohn, 100 Beinische Bsund auf, die sichm und seiner Frau Alhend und zu ihrer trenen Hand Clawese van Allen Hinrit und Hans van dem Steinberghe, Brüdern, auf Wichaelis uber Jahr wiedergeben wossen. Tun sie das nicht, so soll ihre wonden unde hoff to Alvelde, dei hinr. Kemers hadde west", ihnen verfolken außer "den woninghe, den hern Bertolde Tzellenstede stend (vor) is rinsche Gulden, dar Bertold Oroste unde sin husstruwe ein Insigeriede anne hebben unde beholden schullen". — Beide Siegel verloren.

1433 Juni 8 (des mandages negst na trinitatis). Auf bem Markt zu Alfeld. Bor Ludolve Auscheplaten und Heiner Tacken, Bogt und Schreiber des Bischofs von Hildesheim, erschie

<sup>1)</sup> Bod) im Bergam. Es fragt sich, ob assumpcionis oder concepcionis 12 5 gänzen ist.

der bebeutsamen Fälle, die darauf hindeuten, daß ein Mitglied einer ratsähigen Hamilie schon srühzeitig zum Eintritt in die Verwaltung bestimmt und ihm dann ein kleinerer Verwaltungszweig zum Zwede der Ausbildung anvertraut wurde. Möglich wäre freilich auch, daß sich die Familie v. d. Mölen um den Ricolaihof besondere Dienste erworden hätte, wosür allerdings keine Anzeichen vorliegen. Unter allen Umständen bleibt auffällig, daß ein Richt-Ratmann ganz selbständig die Verwaltung des Ricolaihoses zu sühren scheint. 1) Daß Söhne aus den Ratssamilien unter einem Ratmann in der Verwaltung proeiteten, bevor sie selbst in den Rat eintraten, läßt sich auch sonst nachweisen: Deinrich Lange sührt die Rechnung des Risolaihoses unter dem damaligen Brovisor Johannes Rese von 1410 an 2), der ihn während seiner letzten krantheit von sich aus zu seinem Stellvertreter bestimmt; 3) im Kat erscheint er erst nach dessen Tode 1431 und ist nach kurzem Zwischenprovisorat Gotsried Terstede's dann selbst Vorsteher des Rikolaihoses von "Ratswegen" und zwar his 1467

Wie das Heiligengeisthospital im XIII. Jahrhundert nur von Einem Katmann verwaltet wurde<sup>4</sup>) und noch im XV. Jahrhundert die kleineren Katmann verwaltet wurde<sup>4</sup>) und noch im XV. Jahrhundert die kleineren Katmann beseht wurden, so hatte auch der Nikolaihos während der Zeit Heinrichs de Mosendino, der bis zu seinem Tode (1350) dem Hospitald vorstand, und auch noch einige Jahre nachher bloß einen Provisor. Im Jahre 1357 werden, da sich die Anstalt inzwischen vergrößert hatte, zuerst zwei Borsteher genannt, und ebenso in der Regel in den solgenden Jahren; dech scheinen noch zeitweise die Geschäfte des Rikolaihoses nur von einem Vorsteher wahrgenommen zu sein. Das Heiligengeisthospital wurde bereits seit dem Beginn des XIV. Jahrhunderts durch zwei Provisoren verwaltet. In der ersten Zeit schwantt die Zusammensehung der Ausschüffe sowohl für

Alted einer Jahrhunderte zurückreichenden Brovisorenreihe zu erscheinen, zu welchem Iwed er sich nicht ungeschickt eine Anzahl der bekanntesten Namen zusammenstellte.

') Erft 1333 Mai 13 werden die drei Bürgermeister Alb. v. d. Molen, Germ. Durh und Thidericus Thode als seine "Complicen" genannt. Bolger Bd. I S. 206

33

Rach dieser Liste der Provisoren wäre das Alter des Ritolaihoses einige Jahrsehnte höher hinaususehen. Möglich ist ja, daß sie eine Abschrift einer älteren Tasel darsiellt; guzugeben ist auch, daß alle Namen zur angegebenen Zeit im Rate vorkommen. Trohdem dat sie keinen urkundlichen Wert. Soweit ihre Angaben zu kontrollieren sind, kimmen sie nicht. 1831 war doch auch wohl, wie alle Jahre vorher und nachker, deinrich de Molendino Brovisor und nicht der gleichzeitig lebende Bürgermeister Abschrich van der Wolen, 1898 sind Ditmar Duckel und Nicolaus Sandenstede, 1406 Henrich vikteun und Bernard Basedow Provisoren, nicht die Bürgermeister Johann Lange und Otto Garlop. Es fällt überhaupt auf, daß die Liste nur die angesehensten Kamen entstit, nur solche, die in der Ratsliste (Reinede, Stadtbuch, S. LXVIII ss.) mit einem Steenchen bezeichnet sind, also Bürgermeister waren. Gewiß lag einem Provisor daran, auer möglicht alten und deshalb um so angeseheneren Kustat dorzausehen und als Nied einer Jahrhunderte zurückeichenden Provisorenreihe zu erscheinen, zu welchem Versen zustaumenstellte.

<sup>&</sup>quot;) 1410 "ward hern Johann Rese bevalen dat godeshus sunte Nicolai . . . . is in dessem boke de rekenschop dar van, de Ick Hinrik Lange gheschreven bebe von jaren to jaren alse mit miner eghenen hand" Mechub. des Mifolaihofes

nunde alse her Johan krang was, also vorstund ick Hinrik Lange de banken lude vordan van siner wegen in siner krangheid unde na sinem dode vordan van des rades wegen". Rechnb. Bb. I ©. 129.

<sup>4)</sup> Bgl. oben G. 10.

<sup>9 1368</sup> August 2 (Bolger Bd. I S. 405 Ar. 603) erscheint z. B. Nifolaus Varlop allein als Provisor. Am 18. Februar desselben Jahres wird neben ihm Johann Cemmelbeder genannt. Kopb. Bd. I, 120. — 1389 Januar 5 ist Sander Schellepeper Mein Provisor. Bolger Bd. III S. 112 Ar. 1203.

ben Heiligengeist wie für den Nikolaihos: bald sind zwei Ratmannen, bald ein Bürgermeister und ein Ratmann Provisoren, doch kommt es auch vor, daß im Ausschuß sür den Heiligengeist zuweilen schon zwei Bürgermeister sitzen. Dabei scheint es aber für den Rikolaihos gebräuchlich geblieben zu sein, daß ein Ratmann längere Zeit hindurch das Provisorat verwaltet, während der andere Provisor, meistens ein Bürgermeister, zwar nicht alljährlich, aber doch häusiger wechselt. So steht von 1383—90 (erst von 1386 an sind wir über de Anterverteilung sortlausend unterrichtet) der Ratmann Sander Scheslepper dem Rikolaihos vor, 1393—1403 Ratmann Ditmer Duckel, 1404—10 Ratmann Bernard Basedow, 1410—31 Ratmann Johann Rese, 1431—67 Heinrich Lange. Da Heinrich Lange 1448 zum Bürgermeister erwählt war, so wurde es nun üblich, daß auch der einmal zum Provisor des Rikolaihose bestellte Bürgermeister dies Amt dauernd behielt: so Claus Sankenstede und Jacob Schomaker, die jeder ein Bierteljahrhundert (1468—1493 und 1494 bis 1519) das Hospital leiteten. Neben dem Bürgermeister blieb auch der

Ratmann, wie schon vorher so auch jest, bauernd im felben Umt.

Etwas anders verlief die Entwidlung des Ausschuffes für das Beiligengeife hospital. Ursprünglich scheinen die Provisoren alljährlich gewechselt zu haben, boch bahnt fich auch hier gegen Ende bes XIV. Jahrhunderts berfelbe Buffand an wie beim Nitolaihof: ein Ratmann bleibt bauernd Provifor, mahrend ber andere Borfteber - jest durchweg ein Bürgermeifter - wechselt. Ratmann Beinrich Bere, ber bereits von 1402 an bald mit bem Burgermeifter Albert be Molendino, bald mit Beinrich Biscule, ber gleichfalls Burgermeifter war, bem Hospital vorgestanden hatte, 1409 auch Bürgermeister wurde und nun, gewöhnlich mit Beinrich Biscule gusammen, Die Anftalt bis 1433 leitet, waren über 20 Jahre zwei Burgermeifter Provisoren ber Unftalt, ein Broud, ber von ba ab gur bauernben Berwaltungsform wurde. Go heißt benn au das oft zitierte, 1490 entstandene Amtsbuch "Liber proconsulum provisorum s. Spiritus". Db ein rein gufälliges Moment Beranlaffung war, bag ein Reihe von Jahren zwei Bürgermeifter bas Sofpital leiteten, was bom gewohnheitsmäßig beibehalten ware, ob man ber Große bes Sofpitals en sprechend biese Anderung vornahm, oder ob endlich diese Ausschuffe der Bürgermeistern beshalb vorbehalten wurden, weil fie am einträglichsten waren. ba die Brovisoren auch in ber Regel die Sülfmeister ber Sofpitäler waren, bleibe bahingestellt. Ein bewußte Anderung ift auch deshalb mahrscheinliche, weil man nicht baran festhielt, bag die beiben Burgermeister in Butunft gleich falls lebenslänglich bem Hofpital vorftanden. Bielmehr wie bie beiben regierenden Bürgermeifter in jedem Jahre aus ben vier Burgermeiftern net bestimmt wurden, so besette man auch ben zweiten Ausschuß, ber ben Burgar meistern vorbehalten war, alljährlich wieber neu. Geit 1434 wechselte bat Provisorat zuerst unter ben vier Bürgermeistern; bann, als seit ber 3ch Beinrich Lange's einer bon ihnen dauernd Provifor des Nitolaihofes blich nur noch unter ben übrigen brei. Infolgedeffen gewöhnte man fich gego Enbe bes XV. Jahrhunderts baran, alle brei Burgermeifter als Borfieber betrachten, 2) obwohl die Urfunden und Amtsliften immer nur gwei nennet

") So îpricht 3. B. 1492 bas "Lib. mag. hosp. s. Spir." S. 1 ben ba "borghermestern unde vorstenderen Cord Lange, Dydmar Sanckenstede und

<sup>1) 1379</sup> Mugust 1 "na rade der raadmanne den de raad das godeshus de jares plecht to bevalende, alze oldinghes bi dem godeshus een wonheyt hell ghewesen". Bolger Bb. II © 297 Rr. 930.

henninges unde Berndes ghebrobere van Reben unde Tilen Berners myner leven jungheren, alse be to duffer tiid Whathenborch inne hebbet unde one bat gerichte von ors gelbes wegen van deme ftichte to Bilbenfem bynnen Alvelde tofteit", befundet, daß vor ihm mit zwei Ratsherren als Beifigern des Gerichtes, nämlich Sans Ulven und Tileke Scrabers, bem Fürsprech bermen Wever und den Dingleuten hinrif von Empue und hinrif Urndes der Rat von Alfeld hermen Beters antlagte, "wu dat he de flad to Alvelde unde de ghemennen muth darfulvest hebbe voruntrawet, so he bod eyn gesworen ledemate [Mitglied] bes rades to Alvelde in ben tyden were", indem er fich und feinen Erben von dem Knappen Beinrich von Steinberg b. A., wohnhaft auf der Marienburg, auf die Muble und ben Rat alle Jahre 3 Sild. Pfund versiegeln und verbriefen ließ und diese auch eine Beitlang zu Unrecht aufgenommen habe, während feine Eltern und er bisher nicht mehr als 2 Bfund gehabt habe. Darauf lautete bas Urteil dahin, daß man herman Peters vor Gericht labe. Das geschah, und es wurde "over one ghewunnen in overtal enner veite na richtes wufe unde rechte barumme gebracht unde vortmer geworven, wer [ob] et ergen. voged bes mit buffeme gerichte icht furder volge don scholbe van gerichten to richten, bar des deme rade to Alvelde to bonde wurde edder were wenten por be tresefameren, darup von den dingplichtigen to rechte gefunden unde gebelet wart: pa". - Bier Giegel.

1465 Mai 13 (am mandage negest nach dem sondage Cantate). Silbesheim, im monshuse Bijchof Ernft von Silbesheim befundet, daß herman Peters, jest wohnhaft in Gronau, als Kläger und ber Rat von Alfeld als Antworter vor ihm, dem Domfapitel und dem Rate von Silbesheim erichienen find und S. Beters in Wegenwart feines Lehnsherrn, Binrifes vam Stehnberghe d. A., ben Rat von Alfeld um drei Bild. Pfund beschuldigt habe, die er und feine Eltern in der Oberen und ber Rieberen Dahle zu Alfeld zu Lehn haben laut einer (verlefenen) Urfunde Beinrichs von Steinberg vom Jahre 1360 und von denen ihm der Rat bas britte Bfund verweigere. Der Rat brachte barauf zwei Urfunden aus bem Jahre 1407 vor, nach benen 1. Hermanns Boreltern ben Ralandsheren zu Alfeld 10 Silb. Schillinge für 4 Alfelber Mart von ben zwei Pfund, die fie von ben von Steinberg in ben gen. Mühlen gu Lehn haben, wiedertauflich vertauft, 2. Die von Steinberg biefen Berfauf gebilligt hatten, ferner bie Stadtregifter, in benen hermann, ber lange Beit Stadtichreiber gemejen war, selbst die zwei Pfund gebucht hatte. Darauf hat der Bischof ent= ichieben, bag ber Rat verpflichtet fei, bem Bermann zwei Bfund zu gablen. Ronne D. von Steinberg ben Beweis bafur liefern, bag S. Beters auch bas britte Pfund von ihm zu Lehn habe, fo moge er ihn nach fechs Wochen und brei Tagen, d. h. "Donerstag negest nach funte Johannes bage" (Juni 27) erbringen. - Giegel verloren.

1465 Juni 28 (am frigdage negest nach sunte Johannes dage baptysten). [37 Bischof Ernst von Hildesheim entscheibet einen Streit zwischen hermen Peters aus Gronau als Kläger und dem Rat der Stadt Alfeld wegen 3 hild. Pfund jährlichen Zinses, die H. Peters in der Riederen und Oberen Mühle zu Alfeld zu besitzen und von den von Steinbero zu haben verweinte, nachdem am 13. Mai (des mandages dem sondage Cantate) zur herbeischaffung des Beweismateriale

3 Rr. Alfeld. Mifelb. II. 1.

2. Bischof Gerhard entscheidet, daß benjenigen der Gilde, die anservall ber Stadt wohnen, de dar nicht schatten unde on neine plicht won, den en dorven se dar nicht af geven wat van der gilde vall (7) 1386 Mai 9 (des middewekens na der dominiken Miser. dom.)

3. Bürgermeister und Rat ber Stadt Alfeld befundet, daß die Bodagilde von Hermann Mumme und Frau Gesen 21 Alfelder Rat erhalten habe, wosür sie täglich ein Licht in der Pfarrfirche von zwei Psennigen bestellen soll. 1484 September 21 (am dazb

Mathei apost. et evang.).

4. Die Bädergilden in Braunschweig, Hildesheim, Hannover, Alfeld und Peine einigen sich dahin: welcher knecht in obberurten fünf stellesseinen Meister ohne Urlaub entginge, demselben soll man nicht pftatten zu arbeiten oder Meister zu werden, solange bis er der Meisters, dem er entgahn were, willens gemacht und dem Amte oder Gilde in der Stadt, da er seinem Meister entgahn were, soldant verbot hette. Bliebe auch ein Knecht seinem Meister nibe, wan er backen wolde, und versämmede ihm mit Wissen seine Arbeit, der sall bas vorbothen der Stadt, der er dient, mit solhanen Brücke als baraus sesen werden. 1505 Juni 24 (Johann. bapt.).

#### II. Urfunden.

Es sind außer den folgenden noch vorhanden 90 aus dem 16., 25 au bem 17. und 38 aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Ihr Indalt is feverschieden wie der der folgenden vor dem Jahre 1500.

1339 September 29 (in sente Michelis daghe).

Knappe Diderik Kalebergh macht mit dem Rate der Stadt Alfed Sühne wegen des Todichlages seines Bruders Hermann Kalebergt FLimbern durch Bermittelung der Ritter Besele von Rottinge, Siden Stund Courad von Gandersem. — Die vier Siegel verloren. Gebr. feerweg, Urt.-Buch des Hochstifts Hildesheim IV, S. 827.

1342 September 9 (des neghesten daghes user fruwen daghe lateren) in Knappe Otte von Amelungessen schwört dem Ritter Sildemer wobem Steinberge, den Knappen Ludolf von Elvede und Hans Gronden und dem Rate und der Gemeinheit zu Alfeld Ursehde. — Siegel von Gren. Gede. a. a. O. V. S. 42.

1348 Dezember 13 (in sente Lucien daghe).

Bischof Heinrich von Hilbesheim versetzt bem Benning, seinem Mise in Alfeld, vier Werder bei Alfeld. — Rest des Kapitelesiegels, das Bischofs verloren. — Gedr. a. a. D. S. 169.

1358 Februar 14 (des ersten midwekens in der vasten).

Bischof Heinrich von Hildesheim läßt alle Hörigen frei, bie comb bes "wigbelbis to Alvelbe" find. — Beibe Siegel verloren. — a. a. D. S. 478.

1371 April 1 (des dinsdaghes na palmen).

Bischof Gerhard von Hilbesheim bestätigt den Bürgern von Alfel Derivileg Bischof Heinrichs, das verloren gegangen, "do Alvelde genome wart," unter Biedergabe der Urf. (vgl. Ar. 4). Dompropsi Richtstant Henric, Domscholaster Otto und das Domsapitel genome dies. — Beide Siegel verloren.

1383 November 30 (des ersten mandaghes in deme advente). [6
Bischos Gherd von Hildesheim überweist drei Morgen Landes "von der mehnde, dat de Buchghenwisch het, beleghen vor unser stad to Alvelde uppe deme Oldendorper velde" zum Wiederausbau der abgebrannten Kirche in Oldendorpe vor Alseld. Dompropst Eggehard, Dombechant Ludolf, Domscholaster Johann und das Domkapitel genehmigen dies. — Beide Siegel versoren. — Gedr. Sudendorf, U.-B. X, S. 256 Anm. 1 nach Cop.

1384 Juli 31 (des sondages vor sunte Peters dage in der erne). [7 Hills byldemer van dem Sthenberge, Knappe, versetzt dem Ludolf Droste für 3½ Hild. Mark Silber "einen hof in dem Oldendorpe, de beleghen is twijchen dem Holthuser dore unde dem Berkore, dar uppe sit to dusser the Alven, myd allerslachtenut unde upnemynge, de dar afgheyt, beyde thus, man unde honre," mit Billen scines Betters Hinrik und mit Borbehalt des Rücktauses auf Ostern. — Zwei Siegel.

1384 August 8 (in die Cyriacy et sociorum eius). [8

Lentfryd van dem Markede verkauft eine halbe Mark Zins heimer Währung für fünf Mark Silbers an der Neddermolen zu Alseld dem Michel Droste, zahlbar jährlich auf Michaelis dem Käuser und nach dessen Tode "den burmesteren to Alselde unde dem goddeshuse" zu einem ewigen Lichte, und behält sich den Kückaus jährlich auf Ostern vor dei Kündigung ein Bierteljahr vorher. Bürgen: Cord Brandes und hermen Brysberch. — Bon den drei Siegeln sehlt das zweite.

1389 Mai 29 (des sunnavendes na der himmelvard). [9 Cord Scowerte, Berteldes Sohn, schwört, daß er das Stift Hildesheim, den Rat und die Stadt Alfeld und die Ritter Cord, Afchwen, Henningh, die Knappen Aschwen, Hinrek, Jorden und Hildemer von dem Stenberghe und den Ritter Henrik van Bortselde nimmermehr beschädigen werde sein Lebe lang, unter dem Siegel des Jorden van dem Stenberge. — Siegel verloren.

1406 November 24 (in sunte Katherinen avende). [10 Hermen von Wetensen, Pfarrer zu Besteborch (Feldbergen), gelobt die Bestimmungen einer Urfunde des Nates von Alfeld von demselben Tage betr. ein Haus "beseghen an dem ferchove up dem orde tighen Lippelde Hosnetele, dat ichteswanne was Kordes Bernheide, dem god gnade", zu halten, unter dem Siegel des Herrn Jan van Oldendorpe. — Beschädigtes Siegel.

1413 März 11 (des donredages na Misericordia domini). [11 Bischof Johann von Hildesheim verkauft dem Rate zu Alfeld die Leinemühle daselbst mit der Walkemolen, Loomolen und Bokemolen für 300 rhein. Gulden und belehnt den Bürgermeister Lentserd van dem Markte und den Ratsherrn Hinrik Struvynghe zu Händen des Rates mit der Mühle, behält sich aber den Rins, den man zu der Burg Alfeld zu geben pslegt, vor, nämlich  $2^1/2$  Mark Silber Hild. auf Michaelis,  $2^1/2$  Mark auf Ostern und ein Pfund Pfennige Hild. auf Thomä zu Opfergeld, edenso behält sich Hinrik van dem Steinberge 10 Hild. Schilling jährlich an der Leinemühle vor, die er vom Bischof zu Lehn hat und die der Rat bezahlen soll. Dies genehmigen Domdechant Wilhelm und das Domkapitel. — Beide Siegel verloren.

Das bewegliche Gut ber Sofmeister fiel nun wohl auch in Butunft ebenso wie das der Pfründner an das Hospital; 1) außerdem aber übergibt 1458 ein neuer hofmeifter bei seinem Amtsantritt bem hofpital 50 M und einige Stud Bieb.

I, 6.

hinter bem hofmeifter traten ber Meifter und bie Meifterin gang gurud. Un kleinen Zügen zeigt sich bas. So wurden alljährlich zum Fastnachtabend der Kirchherr, der Rufter und der hofmeister mit seiner Frau vom Brovifer eingelaben, hofmeifter und Rirchherr erhalten Martini ein Stubchen Bein bei allen folden "Berehrungen" wird bes Meisters und ber Deisterin nicht gedacht. Sie werden überhaupt nur selten erwähnt. 3) Ihre Pflichten beschränften sich wohl auf den inneren Dienst. Wahrscheinlich batten sie bie Pfrunden ) und die Memorienstiftungen ) unter bie Sofpitalinsaffen zu ver teilen; ferner mit dafür zu forgen, daß die Sausordnung nicht übertreten wurde. 6) Sie waren also etwa Stubenältefte.

Bon ben Beamten bes Beiligengeifthospitals ift in erster Linie ber Gafe meister (magister hospitum) zu nennen, ber die gange innere Berwaltung leitete. Der Profurator Johannes Scrangeman, der 1309 erwähnt wird' und der vielleicht identisch ift mit dem in der altesten Rammereirechnung (1321) genannten Profurator Johannes, ift ber erfte Gaftmeifter, von dem Bon feinen Nachfolgern, deren Reihe freilich burchaus nicht wir wiffen.

ludenlos überliefert ift, find folgende befannt:

Dominus Gerhard Friso: 1345 Juli 1.; 1345 Ottober 24. (Sans Dienbrügge): Er ift nur aus ber Memorienlifte im Lib. proc. befannt. 9)

Cord Bittemeber: Angestellt am 1. August 1379.

Johann Sones: 1382 April 29. Seine Anstellungsurfunde ift er vom 9. August d. 33. batiert; wahrscheinlich hat er bas Umt solange für Cord Wittemeger verseben, unter beffen Treuhandern er 1379 August 1 er Scheint. Er ift ichon bor bem 22. Januar 1383 gestorben.

Johann Barendorp: 1390 Februar 1. ermähnt.

(Denete): Für einen Gaftmeifter biefes Ramens werben gleichfalls in der Beiligengeiftkapelle Memorien gehalten. 10) 1400 Mai 24 wird bin Gaftmeifter Claus Niendorp ber Anspruch auf eine Berrenpfrunde verliebe und auch die Wohnung "dar nu Degeneke inne wonet". War das vielleit fein Borganger, wie in der Bohnung, fo auch im Umte?

Claus Dienborp: Angestellt 1394 Marg 26.; 1411 Marg 12. Dominus Thibericus Mijte: 1422 Dezember 17 .; 1436 Oftober 30.

9) Rach einer Regel von 1600. Bolger, Lüneburger Blätter. Neudrud S. 166. 1) Bolger, Urfb. Bb. I S. 154 Rr. 264.

<sup>&#</sup>x27;) 1488; "22 M von dem olden hovemester, do de starff, nam ik dat w redem gelde. Rechnb. Bb. II S. 289. ') 1458 wurde Claus Rendorp Hofmeister "de lovede mede to bringede que

unde 50 M. Pfen." Rechnb. Bb. I G. 326.

<sup>3) 3.</sup> B. 1474: 41 M gab Bestermann, daß er der "broder mester" werde möchte und "de proven hebben, men he nicht mer dochte". Rechnb. Bd. II S. I

<sup>4)</sup> Bergl. oben S. 22. 5) 1353 Februar 10 wird die procuratrix mit der Berteilung einer Memmi beauftragt. Ropb. 1, 30.

<sup>\*)</sup> Die Zahlen bezeichnen die erste bezw. letzte Erwähnung.

\*) 21. 33. — Sin Johannes de Osenbruche wird 1349 Bürger. Er wird zulent 1365 erwähnt. Reinede, Stadtbuch S. 127, Bl. 26; S. 189, Bl. 31.

10) "de syn Gastmester wesen is." Lib. proc. prov. S. 19.

Gerichte Cort Leve eine Armbruft, die dem Lubeke Wilten von Sans Boleten für ein Pfund "van twen ledighen topen Rufen] weghen" verpfandet war, an fich genommen und dem Ludete Wilten das Pfund bezahlt hat. Godichalt Lovensen Fürsprech, Sans Byneten und Sinrit Mawert Dingleute. - Bier Siegel.

- 1469 Juni 29 (am dage der hilgen apostel Petri unde Pauli). Bischof Ernft von Silbesheim belehnt Lubelve van Bettenfen, Burgermeifter, und hinrit Struvinge, Ratsherrn zu Alfeld, namens ber Stadt mit der "Legumolen darjulves to Alvelde myt der walkemolen unde myt ber botemolen" mit Rechtigfeit und Zubehör, außer einem Bins von 21/2 hilbesh. Mark auf Michaelis, 21/2 hilbesh. Mark auf Oftern und 1 hildesh. Pfund auf Thomastag (Dezember 21), "alfe men uns, unfen vorvaren unde of natomen darvan uppe unje borch darsulves to Alvelde to gevende plecht", sowie außer dem Bins von 10 Silbesh. Schilling, ben die von Steinberg erhalten und der Rat bezahlen foll. - Siegel des Bischofs.
- 1471 Juli 7 (des sondaghes vor sunte Margareten daghe). Cord Boyl, geschworener Bankvogt zu Alfeld der Juntheren henning und Bernd van Reden, Bruder, befundet, daß Rennete Teghetmengere verfestet worden ift "umme innes unhorsames willen, bat be ber stad Alvelde endebod ghebroken, des nicht gheholden unde gheachtet befft." Sans Bobefer ber Schuhmacher Fürsprech, Sans Solbingh und Roleff Bullenwever Dingleute. - Bier Giegel.
- 1475 August 3 (des donredaghes na Petri ad vincula ghenometh). [44 Bans vam Steynberghe Anappe, Cohn bes Seinrich fel., und Borchart und Cort, Anappen, Gohne des fel. Borchart, verlaufen ihren Sof mit Bubehör "bynnen Alvelde twijchen ber Warne unde ber Augustiner termenye nu thor tht beleghen", der Stadt Alfeld für 56 rhein. Gulben. -Drei Giegel.
- 1476 März 9 (am sonavende vor dominica Reminiscere). Senior und Domfapitel ju Gilbesheim quittieren bem Rat ber Stadt Allfeld über 60 rhein. Bulden Rapital und 3 rhein. B. Bins, die er dem Domherrn Dr. Durfop, Borfteber der Chorschüler, zurudbezahlt hat, erklären bie Berfaufsurfunde Diefer Rente für machtlos und versprechen deren Huslieferung, fobald fie aufgefunden wird. - Siegel verloren.
- 1476 März 9 (am sonavende vor dominica Reminiscere). Gleichlautende Quittung über 20 Beinische Pfund Rapital und ein Bein. Bfund Binfen. - Bruchftud bes Domtapitelefiegel.
- 1476 April 26 (am fridage na Quasi modo geniti). Der Rat von Alfeld befundet, daß Bermen Benefen eine halbe Alfelder Mark jahrliche Rente an seinem Sause "upp ber percftraten twischen Sinrife Bifen dem elderen unde Tilen Rollinghufen hufen" für 16 rhein. Bulben, zahlbar auf Oftern "ben olderluden unde vorfienderen ber armen lude in dem fetenhuse vor unser ftadt belegen" verkauft hat. "Unde is bat erfte gelt, bat uppe bem hufe fteit." Rudfauf jahrlich auf Dichaelis bei vierteljährlicher Rundigung vorbehalten. Burgen hinref Bijen und henning Beneten. - Beschädigtes Stadtfiegel.

20 Rr. Alfeld. II, &

1489 April 6 (am mandage nach Judica in der hilligen vasten). [67 Conradus Ebeling, Kirchherr zu Rollinghuse, verkaust "sodan lan unde hoppenbarch benedden der roden stehnfulen na Rollihusen, alse dass Bilden in tinse hadde unde gebruket hefft, nameliken belegen twissen twen studen landes, alse un tor the Hans Gerken beide fruchtet unde der ferkheren to Rollihusen tosteit tegetstug, unde einen varwech to der garoden kulen boven am orde an dem stude landes, dat ihund Hans Galin fruchtet unde uppe den Rollihuser wech schutt", dem Rate von Alsed sit 25 Alselder Schilling jährlichen Zins, zahlbar auf Wichaelis, das webeschadet dem umliegenden Ader und ohne Besugnis, den Weg zu erbriten ober zu verlegen. Siegler Hinrik Swede. — Beschädigtes Stegel.

1491 Upril 8 (amme frigdage nach passchen).

Der Rat der Stadt Alfeld verkauft ein Alfelder Pfund jährliche Kent, zahlbar auf Michaelis, "den armen luden uppe der borch buten Alleche beleghen" für 20 Pfund, mit Vorbehalt des Rücktauses jährlich auf Diens mit Kündigung ein Vierteljahr vorher. — Bruchstücke des Stadtsuckt.

1493 Juli 13 (am dage sunte Margareton der hilgen junckfrumen) 68
Bürgermeister und Rat von Einbed verkausen mit Genehmigung be
alten Kates und der Gildemeister für 60 rhein. Gulden, die ihnen er
den Erben des Hermen Mummen bezahlt sind, eine jährliche Rente er
5 Lübsche Psund Psennige an den Kat von Alseld, der mit der Kente
zwischen Oftern und Martini die Steinwege "buten vren porthusend bessellen soll. Bersäumt er dies, so wird der Kat von Einbeck die 5 Bsud behalten und die eigenen Steinwege vor Einbeck bessellen Kückfauses bei vierteljährlicher Kündigung. Doch soll das Kapital und dem Kückfause wieder sicher angelegt und die Kente zur Wegebessellers verwendet werden. — Stadtsiegel beschädigt.

1494 Juni 18 (ahm myddeweken na Viti martiris).

Der Rat der Stadt Alfeld befundet, daß der Bürger Ludeke Lessen Altar st. Georgii in der Pfarrfirche mit 50 rhein. Gulden, die des Rate in Gronau angelegt sind, bewidmet hat zu einem jährlichen zwon 2½ Gulden, von denen einen Gulden der Besiher des Altares warden 2½ Gulden, von denen einen Gulden der Besiher des Altares warden sollen in der Pfarrfirche zwei Memorien gehalten werden, eine in de Woche "na der mehntweten" (Oktober) am Montag Abend mit Bigilien wardes Dienstags mit Seelmessen sür Cord Alodeman, dessen Frau Druden und Tochter Lude und sür Conradus Alodeman und dessen Frau Venden die andere in der sünsten Woche nach Ostern am Freitag Abend wardes die andere in der sünsten Moche nach Ostern am Freitag Abend wardessen und am Sonnabend mit Seelmessen sier die Pflichten und Einnabes der amtierenden Geistlichen. Gleichzeitige Abschrift auf Papier, begland durch den Hildesheimer Aleriker und Notar Konrad Lemen.

1494 November 5 (ahn middewecken nha omnium sanctorum).

Der Rat von Alfeld bekundet, daß Borchert Kyssenbrugge eine balle Alselder Mark Kente an seinem "huse, hove unde ganger woninge belode up der perchstraten twissen Ludesen Heyghen unde Alserne Eckelevet huse für 7 Mark den "vorstendern der armen lude in dem setenduse vor sie stad" verkauft hat mit Borbehalt des Rückauses jährlich auf Richald

eich darauf ladet der Gastmeister die Barmeister außerhalb des Rates nebst ein Kirchherrn von St. Lambert ein. Dazu sandten z. B. Cord Lange und einrich Toding je ein Viertel von einem Wildschwein, Johann Semmelbecker n ganzes Reh, getrunken wurde Rotwein und Einsbecker und Hamburger Bier, in dem man je eine Tonne auflegte; nach der Mahlzeit gab es zweierlei dackenes Gewürz, das man von der Apothese holte. Bei solchen Gelegensten wurde dann das reiche Silbergeschirr des Hospitals benutzt, das der astmeister bei sich in Berwahrung hatte. So besitzt es sechs silberne Schalen it Füßen, zum Teil wohl Geschense ehemaliger Sülsmeister und Gastmeister scholpitals, denn die eine trägt das Wappen Heinrich Wiides, zwei das Schastmeisters Dietrich Miste; die drei anderen sind mit Bildern von eitigen geschmädt. Weiter gehören ihm eine Schale ohne Fuß, sechs silberne lecher nit einem Schuppenmuster, sechs silberne Tischgabeln und zweiundvanzig silberne Lössel. 1)

Andrerseits wurde der Gastmeister zu dem Male eingeladen, das die beutemeister, wie die Barmeister hohe Salindeamte und von den Sülsmeistern ar Luciae (13. Dezember) aus ihrer Mitte erwählt, alljährlich den Sülsmeistern gaden. Er sendet ihnen dazu vier Schose. Auch mancherlei andere dastereien deuten auf den engen Zusammenhang hin, der noch zwischen der Sülze und dem Hospital bestand: die Barmeisterknechte wurden an bestimmten lagen eingeladen, ebenso dei der zwei Mal im Jahr stattssindenden Aichung kempynge) der Schöpfeimer (osammere) auf der Saline "des sodes ozere", weht die mit dem Ausziehen der Schöpfeimer am Sode beschäftigten Leute, de de ammere pleghen to beredende". Die Sülzvögte erhalten zu ihren widen am Bastelabend und im Sommer stattsindenden Festlichkeiten einen "Vosulateschen" Gulden und saden den Hospineister, den Salzvogt und den behmsahrer des Hospitals dazu ein; die Sülzknechte besommen zu ihrem Gildechmans 4 s. und werden nach der Barmeisterkost mit Sülze und Hamburger bier traktiert.

Auch die Provisoren wurden mit Verehrungen bedacht. Sie erhalten Diern, Pfingsten, Michaelis und Weihnachten eine Tonne frischer Butter, wischen Michaelis und Allerheiligen je ein großes, settes Schwein, serner die Nartinsgans und einen Korb Apfel dazu; auch 8 s. Opsergeld wurdem jedem ins Haus gesandt. Die Diener des Rats wurden ebenfalls nicht vergessen. Die Spielleute und "Trumpere" wurden am Kirmestage, am Maria Magdalenenloge (Juli 22) und nach der Barmeisterkost eingeladen; der Burmeister und die Ratsknechte wurde an den drei Eddaghen (Ostern, Michaelis und Beihnachten) sehr reichlich vom Hospital mit Naturalien beschenkt, n. a. mit einem
paten Schinken, einem Bruststäd vom Ochsen, Zungen, Würsten und Käse;
und wenn sie die Bürger wegen des Schmuzes auf der Straße "pfänden",
sibt man ihnen in der Hospitalküche Essen und fremdes Bier.

Einige Schüler "gehen" in der Osternacht ein Marienspiel; dann gibt er Gastmeister dem, der die Maria Magdalena darstellt, 1 s., den beiden aderen Marien 6 Ps., jedem der Engel 4 Ps. und "bidded so to gaste". dannt der Stationarius des Antoniusordens, der vollstümlichen "Tönnieserrn" am Kirmestage um die Vesperzeit ins Hospital, so erhält er einen heinischen Gulden. Alle diese und manchersei andere "Berehrungen" waren

<sup>1)</sup> Reinede-Rruger, G. 184.

nach mittelalterlichem Brauch genau normiert und mußten Jahr für Johr ftritt innegehalten werden; wird einmal etwas extra gegeben, so bemerkt man stets ausbrudlich, bag es aus "gutem Willen, nicht aus Pflicht" geschähe, bamit ber Beschenkte aus ber freiwillig gewährten Babe nicht etwa einen Rechtstitel darauf herleite.

Saben die Burgermeifter einen Gaftmeifter bestellt, ihm bes Gotteshaufes Lage bargelegt, ihm seine Dienstpflichten eingeschärft und seinen Amiseid abgenommen, fo übergeben fie ihm die Schluffel bes Sofpitals und alles Hausgerät und nehmen bavon ein Inventar auf, das die Borfteber verwahren. Darauf wird er in Gegenwart ber Gastmeisterschen allen Brübern und Schwestern vorgestellt und fie ihm zu Behorfam verpflichtet; Die Regeln werben verlesen und den Pfrundnern wird mitgeteilt, was gerade erforderlich ift. 1

In berfelben Beife vollzieht fich die Ginführung ber Gaftmeifterichen. Ihr lag vor allem die Kranfenpflege ob,") besonders feitbem bas Sofpital durch jenen Ratsbeschluß aus den letten Jahren des XV. Jahrhunderts wieder mehr jum Krantenhaus geworben war. Sie foll nicht nur barauf acten, daß die Rranten mit Fleisch, Fisch und Gemusen, mit Mandeln, Rosinen und Honig gut verpslegt werden, sondern auch barauf, daß fie mit ben Saframenten versehen werden. Das Hospital erfüllte also wieder dieselben Aufgaben, die schon ber Ablagbrief von 1299 barlegte.4) Die Gastmeisteriche wird bei ber Rrantenpflege burch bie beiben fog. Stiftsmägbe (Stighmeghede) unterflutt; doch tann fie auch die gesunden Sospitalinsassen zur Unterstützung berangieben. Und ba bas hofpital burch benfelben Ratsbeschluß anch wieber gum Armenhaus geworden ift, fo bestimmt die Regel von 1491, daß die Gaftmeifteriche barauf achten foll, ob die Blinden, Lahmen und Kranken, die ins hofpital aufgenommen werben, mit Rleibern, Bemben und Schuben verfeben find; wenn nicht, foll fie fich bas Rotige vom Gaftmeifter beforgen.") Es lagt fic für das Mittelalter nicht nachweisen, daß dies Amt von ben Franen ber Gaftmeister befleibet wurde. Wo von ihnen die Rebe ift, horen wir nur, daß fie eine Herrenpfrunde erhalten; 7) und die einzige Gaftmeifteriche, deren Rame befannt ift, Sille Brunes, wird 1405 genannt ) gur Beit bes Boffe meifters Claus Riendorp, der verheiratet ift.

Außer ber Bastmeifterschen gab es noch zahlreiche andere Beamte, die famtlich bem Gaftmeifter unterftellt find und die wenigstens aufgezählt werden follen, um ein Bild von der Große bes Personals zu geben; einen Sofmeister als Leiter bes landwirtichaftlichen Betriebes, einen Roch, zwei Unterfoche, einen Rochjungen; einen Badmeifter, ber jugleich Brauer war, und brei Baderfnechte, die auch das Binsbrot von den Schrangen bes hofpitals auf dem Renmarkt zu holen hatten; den Salzvogt, den "brodghever", der das Brot und den "pennynck" 3. B. das feit 1488 ben Pfrundnern zutommende

<sup>1)</sup> Lib. proc. prov. Bl. 80, 3) Lib. proc. prov. Bl. 6 und Bl. 82.

<sup>\*)</sup> Lib. proc. Bl. 63. \*) Bergl. oben S. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) "myt den kranken, de to bedde liggen, schollen de anderen brodere unde sustere, de de sundt syn, medelidinge bebben unde den kranken trostlich wesen, unde offte de gastmestersche to der kranken behoff in redeliken dinges

wene to hulpe esschede, dar schal malck willigh to syn." Reg. von 1491.

1 Lib. prov. Bl. 70.

1 Solger Bb. II S. 297; 1400 Mai 24. Bolger Bb. III E. 451.

<sup>9) 1405</sup> Juni 4. Ropb. II, 136.

beringgelb austeilen mußte; einen Baber, einen Korbtrager, ber in ber Stadt nilde Gaben einsammelte, und zwei Torwachter; bagu einen Organisten, inen Rufter und einen Schüler. Denen, welchen Lebensmittel anvertraut ind, wird besonders eingeschärft, alles gut zu verwahren und nichts zu verdleudern. Um bemerfenswertesten unter biefen Umtern ift bas bes Calspogts, der in allen Nächten, ausgenommen die zwölf heiligen Nächte, aus edem Gulghause eine Schaufel Galg, bas fog. Bebenfalz, ju fammeln und n bes Sofpitals Salgraum ju bringen hatte. Er mußte es bann auch von Beit ju Beit nach bem Raufhause fahren, es bort vermeffen laffen und bas Belb bafur bem Gaftmeifter übergeben.1) Dit biefem Umt war ein schöner Brauch verknüpft: jeden Sonntagmorgen ging ber Salzvogt mit einer Schüffel geweihten Salzes und mit Weihwaffer in alle Sulghäufer und auch gum Sob und gibt ben Galgfnechten bon bem Galg gu fosten und besprengt fie mit

bem Beibwaffer.2)

Rechnet man zu biesen Beamten noch bas für ben landwirtschaftlichen Betrieb bes Sofpitals notwendige Gefinde, fo beschäftigte ber Beiligegeist etwa 40 Angestellte. Als fich bann später bas Hospital durch die Umwandlung in ein Armen- und Krankenhaus vergrößerte und in ben ersten Jahren bes IV. Jahrhunderts etwa 110 Infaffen hatte, wuchs auch die Bahl der Ungestellten und des Gefindes auf einige 50.3) Der Lohn wurde zweimal ihrlich ausgezahlt und zwar ber Winterlohn zu Oftern, ber Sommerlohn, ter für die Landarbeiter meift etwas hoher war, zu Michaelis. Der Hofmeister erhalt an diesen beiden Terminen je 5 M; der Badmeifter je 21/2 M, basselbe erhielt ber Salzbogt; ber "große Koch" befam je 28 s.; bie Anechte bes Hofmeisters 2 M 4 s. plus 3 M 4 s.4) Dazu erhielten mehrere Leute 1. B. die Imter und Sopfner 4-6 Ellen graues braunschweigisches Tuch, die beiden "Stighmeghede", die die Kranten pflegen, Dichaelis je 8 Ellen Prefemiches graues Beug und ein Baar Schube; Oftern erhalt ber Schuler ju feiner Rleidung 6 Ellen schwarzes Tuch aus Sagen. 5) Endlich wurde den Angestellten am Beiligenabend, ebenfo wie ben Burgermeiftern, Opfergelb gegeben: bem hober besoldeten Befinde je 1 s., ben anderen nur 6 Bf. 6)

#### Rapitel III.

# Teben in den Holpitälern.

Es wurde bereits ausgeführt, daß ber Nitolaihof urfprünglich ber Aufficht bes Bischofs von Berden unterftand. Die Regel, welche ber Bischof 1344 erließ,") brachte benn auch streng die Anforderungen jum Ausdruck, welche man an das Leben "geiftlicher Leute" ftellte. Sie beginnt mit ber Borfchrift, daß alle die, welche die Babftube besuchen tonnen, auch in die Kirche gehen

o) Rechnd. des Heiligengeisthospitals von 1506.
d) Lib. proc. Bl. 77 ff.
e) Lib. proc. Bl. 79.

<sup>1)</sup> Lib. proc. Bl. 83. 1) Lib. proc. 21. 92.

<sup>1)</sup> Lib. proc. Bl. 76. Dolger Bb. I S. 247 ff. Nr. 422 und 423.

Bilbung einer Krankenkaffe 1842-5. b. Arzie, Tier- und Bundare 1810 - 52. c. Apothefen 1806 - 67. d. Debeammen 1809 - 14. e. Blattern, anstedende Krantheiten 1812-31. f. Geistestrante, nicht mehr vorhanden. g. Biehseuchen 1745-1848. h. Abdederei 1731-1854. - 4. Gewerber, Bildes und Sandelssachen. 1) 1802-58. b. Mage und Gewichte. Eichamt 1836 ff. Ginfibrag bes Neubraunichweiger Simptens, bes Sannoverichen Gemages und ile wichtes 1817—19, Revision der Webefamme 1844 ff., Eichung und Revision der Garnhafpel 1777—1857. c. Marktjachen 1802—1. Jahrmartte in ber Stadt 1815-40. d. Flachsbau, Leinfamen, Camund Linnenhandel, Legge 1785—1856. e. Fabriten, varia 1805—6. f. Mühlengewerbe 1798—1850. g. Papierfabritation 1792—1834. h. Saufirhandel 1815-31 ff. i. Gilbefachen, Rramer- und Comm schneibergilbe 1799—1877, Knochenhauergilde 1804—65, Badergille 1333 ff., 1773 ff., Schmiede und Schloffergilbe 1643 ff., 1802-16. Schneidergilde 1642, 1793—1838, Tischlergilde 1652, 1857. Scho mochergilbe 1618 ff., 1718-1868, Drechflergilbe 1785-1844, Line webergilde 1776-1864, Sattlergilbe 1815, 1841-5, Mourer, Sun hauer- und Dachdedergilbe 1696 ff., 1821-62, Bottchergilbe 1707 f. 1826 ff. Sonftige Gewerbe: Lohgerber, Beiggerber 1802 ff., Sarber gilbe 1851, Salzweien 1803 ff., Gewerbe ohne Gilbe 1804 ff., Rund 1820 ff., Bimmermannsgewerbe 1820 ff., Seilergewerbe 1831 ff., Do macher 1826, Puhmacher 1836—41, Ziegelbrennerei 1846, Buchdruden 1852 ff. — 5 Armenpolizei, a. Generalia 1800—48, b. Armen follegium, Protofolle 1830 ff , Bertrage biefer 1839 ff., c. Unterftupunt und Berpflegung Gulfsbedurftiger und Armer 1814-52, d. Arme rechnungen 1632-50, 1805, 1817-20, 1823-27, 1830-59 and neuere, e. hofpitaler und milbe Stiftungen, 1. Beneralia 1787-1867. 2. Sofpital ft. Elijabeth, Generalia 1730-62, 1773-1893. Rechmungen 1590-1628, 1648-58, 1755-60, 1763-1811, 1816-59, 1880, 1888, Baurechnungen 1826-27, 3. hofpital ft. Pauli, Rechnungen 1598-1600, 1609-10, 1613-18, 1710-28, 1786-1811, 1831 -59, 4. Hospital ft. Catharina, Rechnungen 1765, 1776-1806 1824-5, 1831-55, 5. Currenbenfaffe, Utten 1671 ff., Rechnunges 1767-1811, 1831-55, 6. Hohmiche Stiftung, Aften 1799, 7. Ix Rolfesiche Stipendienstiftung 1700—1837 ff., 8 Raven-Stiftung, weren Aften, 9. Reichesche Stiftung besgl., 10. Rieversiche Stiftung beigl. 11. Schumacheriche Stiftung besgl., f. Rolletten, fur Rirchen. Biere und Schulbauten 1780-1847, für Auswärtige 1810-36, g. Armen polizei über Fremde, Generalia 1838-58, Specialia 1843-45. -6. Landwirtschaftepolizei, a. Generalia 1806-47, b. Berichterflamme 1808-45 ff., c. Beide: und Maschjachen 1763-1840, d. Sonfig Sachen (Butungefontraventionen, Ausmittelung des widerrechtlich d genommenen Terrains, Lehmgraben und Lehmsteinfabritation, Streitigfeiter 1808-46, - 7. Sittenpolizei, Bereinswejen, Preppolizei 1855 ff. -9. Domizilsachen, Generalia 1841-43. - 11. Polizei über Muffe und Brunnen, a. Generalia 1837-45, Beschauung bes Leineufers 1857 ff. allgem. Brunnentaffe 1824 ff., b. Specialia, Baffericaben, Brennbolt

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu die Atten im Brivatbefis.

- flöße, Wasserleitung, Brunnen, Flußregulierung 1784—1848, Neubau ber Leinebrücke 1883.
- I. Begebausachen. 1. Kommunitationswege, a. Generalia, Wege- und Straßenbesserung, Ausschreiben, Wege- und Brüdengeld, Passage durch Alseld 1754—1852, b. Kommunalwege 1780—1893. 2. Chaussen 1815—38.
- K. Ablöfungssachen. a. Generalia, Bildung der Kommission für Festsetzung der Normalvreise bei Ablösungen, Preisnachrichten über Getreide und Naturalien 1827 ff., b. Ablösungen 1812—78.
- L. Gemeinheitsteilungsfachen 1805 49. Berkoppelung ber umliegenden Ortschaften.
- M. Lehnssachen, bas von den Familien v. Rautenberg, später v. Plettenberg und v Bolzum der Stadt und einzelnen Bürgern verliehene Lehen 1619—1815. Bürgermeister Gudewill gegen Kreth und Gen. wegen Lehnsländereien 1795—1810.
- N. Requisitionen, allgem. 1780-1854, von auswärtigen Behörden 1815-25, von Amt Winzenburg 1815-29, von Amt hilbesheim 1819-24.
- O. Steuersachen. a. Vor 1817. Landbeschreibung 1599, 1692. Liste der städtischen Gartenländereien 1804. Aufnahme aller Grundstücke in der Feldmart der Stadt 1805. Grundsteuer und Besitzveränderungen 1809—16. Grundsteuersachen, Feldmartbeschreibung vor 1817. b. Sonstige Steuersachen, Atzischaften 1729—45, städtische Atzisch 1799—1805, Erbschaftstadellen und Stempel 1803—7, 1813, Kriegssteuerkontributionsregister 1806—10, Patentsteuer der Munizipalität Brisdergholzen 1808—9, Patentsteuer 1809—10, Steuerrücksände und deren Eintreidung 1809—15, die ein Gewerbe betreibenden Personen im Kanton Alseld 1814. Beschreidung der Personens, Einkommen, Gewerdes und Besoldungssteuer die 1816, Steuerkontraventionen die 1816, Remissionen 1819—15.—
  e. Seit 1817. Beschreidung der Personens, Gewerdes und Einkommenssteuer 1844—60. Grunds und Häusersteuer 1817—36. Manual alles vermessen Ukerlandes 1849. Grundsteuerrollen, Häuserrollen 1817—37. Steuerrücksände 1818 ff.

#### II. Consistorialia.

- A. Generalia. Beerdigung der Leichen und Gebühren dafür 1771—94, Kirchensachen 1743 ff. Feier des Reformationsfestes 1817, 1842, Kirchenverfassung der Stadt Alfeld 1837 ff. Verwaltung des Kirchenkommissariates 1852 ff.
- B. Udministration des Kirchenvermögens. a. Generalia 1500—1829. b. Kirchenrechnungen 1581—1822. Revision derselben 1771—85.
- C. Beratungen bes Rirchen-Collegii, Protofolle 1721-91, 1821 ff.
- D. Geburts-, Aufgebots-, Heirats- und Sterbeurkunden 1808—12, aus der Parochie ft. Elisabeth 1808—12. Kirchennebenbucher 1853 ff.
- E. Anstellung und Emolumente der Kirchendiener und Schullehrer. a. Generalia, Buch über Prediger- und Lehrerlegate 1712. Einführung der Prediger 1809—19 ff. d. Oberpfarrer 1688—1779, 1800, 1828—50. c. Diakonat-Pfarrer 1710, 1721, 1734, 1779, 1831—46. d. Kirchenprodiforen 1662—1808, 1810—52 ff. e. Küster und Schullehrer 16—1700, 1775, 1804—24.

28 Kr. Alfeld. II. 1

F. Forstsachen. a. Generalia 1795—1837. b. Forstaussicht und 3mb bediente 1814—17. e. Forst- und Holzberechtigung 1602—1832. d. Holzanweisungen und Verkäufe 1800—47.

G. Jagbfachen. Berpachtungen 1850. Ausführung ber Jagbgefetes im

29. Juli 1850.

H. Städtische Abgaben 1834—49.
I. Remissionssachen 1803—12.

K. Einnahmen aus Hoheitsgefällen und sonstige außergewöhnliche Einnelben a. Sportelsachen, Abgaben von Schentwirtschaften und Konzessionsertellen 1828—45 ff. b. Konzessionen zu Krug- und Schenknahrung 1809—41 e. Sonstige Konzessionen, Leihhaus 1819, extraord. Einnahmen kammerei 1830 ff.

L. Abgaben von den Rämmereigutern und Ausgaben ber Rammerei 1840.

M. Baufachen. a. Generalia, Berfügungen in Baufachen 1805, Baudader sachen 1805, Unterhaltung der im Rathaus befindlichen Amislotale 1848. Bauordnung für Alfeld 1846. b. Städtische Baufachen, Baund

1614, einzelne Bauten 1790-1851 ff.

N. Registersachen. a. Generalia 1782—1851 ff. b. Kämmerei Hause plan 18—13, 1838—52. c. Registeregtraste und Rassenetats vor 188 1828—55. d. Einziehung und Beitreibung der Registergefälle 1796—1848. e. Revision und Abnahme der Kämmereirechnungen 1720—1850 ff. f. Kämmereirechnungen in 4°: 1471, 1635, 1639, 1641 1643, 1645, 1647, 1649, 1651, 1658, in Folio: 1587, 1591, 188 1617, 1623—24, 1628—37, 1667, 1669, 1670, 1675—76, 1671 1696, 1739, 1743, 1780, 1808, 1813, 1842, 1851—52, 1855—3861—1904.

O. Schuldenwesen der Kämmerei. a. Generalia, 1648 (Schuldverschriften) 1749—1848. b. Altiv-Kapitale 1812—51. c. Passiv Kapitale 1783—

1850. d. Schulbentilgung 1600-1841 ff.

- P. Verwaltung und Beaufsichtigung städtischer Anstalten sowie der zu gensammen städtischen Zwecken bestimmten Privatanstalten. 1. Leihhaus Sparkasse der Stadt 1838—52 ff., 1862—70, Leihbibliothet 1835—48.
  5. Sterbekasse. a. Generalia und Revision der Rechnungen, bes Schustergische-Totenkasse 1784—1846. b. Totenkassenrechnungen 1811—56. 6. Brauereisachen. a. Generalia betr. Brauwesen 1700—1812—1848—56. c. Abnahme und Revision der Rechnungen 1816, 183—39 ff. 7. Gasanstalt, Kassenbuch 1889—92.
- VI. Berhandlungen aus der Westfälischen Regierungsperiod 1. Staatsanleihen, die von 20 Willionen Francs 1808—13. Em obligationen im Kanton Alfeld 1809—11, Ergänzungsanleihe 10 Willionen Francs 1811—13, Staatsanleihe von 5 Willionen Francs

<sup>1)</sup> Die Umschläge der Rechnungen von 1635 und 1641 enthalten auf 16 Eretwa 700 Zeilen eines mittelhochdeutschen Gedichtes von einer Hand des 14. Jehr freundlicher Mitteilung des herrn Seminarlehrers Acese in Alfeld sind es Bratans dem sogen Bäterbuch, einem umfangreichen Werte des 13. Jahrth., das kon von heiligen enthält. Eine vollständige Handschrift befindet sich im Stadtard hildesheim (Mus. 210), eine andere in Leipzig. Die erste Lieferung einer beabstate Bearbeitung des Wertes durch Dr. Franke erschien 1880 in Paderborn.

leuchtete, ob sich Wunden und Ausschlag oben in der Nase befänden. Die Junge, die mit einem leinenen Tuche herausgezogen wurde, durste nicht mit keinen Knötchen wie weiße Senstörner bedeckt sein. War die Untersuchung weit gediehen, dann mußte sich der Arme ausziehen: die Haut durste nicht braun oder schwarz und scharf "alse en plucket ghos" sein; wenn sie von kaltem Wasser, das man zwischen die Schultern goß, nicht naß wurde, so stand is mit dem Unglücklichen sehr schlimm. Endlich wurden dem Kranten die Augen verdunden und ihm gesagt "ik wil dik in den vot steken", in Wirklichseit aber nicht gestochen; antwortete er dann auf die Frage, wo man ihn gestochen habe: "in den Juß", so hatte er den Aussay. Auch Gesühlschigkeit im kleinen Zeh, im tleinen Finger oder an den Seiten sprach für die Lepra.

Ber die Untersuchung vornahm, wird nicht gesagt: vielleicht ein Arzt, dann müßte man annehmen, die Aufzeichnung sei erfolgt, damit er durch die Krovisoren kontrolliert werden könnte, wahrscheinlicher ist fast, daß sie durch die Aussätzigen im Rikolaihof geschah, wie das auch in Braunschweig und an underen Orken der Fall war. 1) Möglicherweise steht damit das freilich erst und V. Jahrhundert erwähnte "donstgolt" im Zusammenhang. Außer dem Tintrittsgeld, das an die Provisoren zu zahlen war, mußte seder neu Eintrittsgeld, das an die Provisoren zu zahlen war, mußte seder neu Eintrittsgeld, das an die Provisoren zu zahlen, was z. B. vorkam, wenn verlassen; war Jemand nicht imstande, es zu zahlen, was z. B. vorkam, wenn der Rat einem Unbemittelten eine Pfründe umsonst verlieh, so wurde es durch den Provisor ausgelegt. 3) Im Heiligengeisthospital wissen wir von einem "denstgelt" nichts. Doch mußte sich dort, ebenso wie im Nikolaihos, der Reveintretende verpslichten, seinen Nachlaß der Unstalt zutommen zu lassen und alles, was er besaß, den Provisoren anzumelden; auch was andere ihm noch schuldig waren oder was ihm künstig anheim siel, erhielt das Gottesdaus. 4) Etwas davon zu verkausen oder zu verschenken, war verboten. 5)

¹) Für Braunschweig vergl. Birchow, Arch. Bb. XIX © 58. — 1401 April 24 charft der Bischof von Konstanz seiner Diözese ein, daß die "leprosi ipsius leprosarie Constanciensis omnes personas tocius nostre dyocesis . . . de lepre morbo inculstas distamatas seu suspectas habeant et debeant examinare et cognoscere et discernere an ipse persone eo morbo sint insecte vel ne." Mone Bb. XII © 149.

<sup>3)</sup> In Quedlinburg seht 1486 November 7 der Rat das Einkaufsgeld für den Siechenhof auf eine bestimmte höhe fest "ane dat suster- und brodergelt". Quedlindurger Urt6. Bb. II S. 48 Nr. 594.

<sup>\*) 1477: &</sup>quot;2 .46 s. gaff ik der samelinghe denstgelt vor enen armen man, dem gaff de rad de proven." Rechub. Bd. II S. 19. — In Braunschweig mußten die Reuansgenommenen für die übrigen eine Kollation veranstalten. Die Unbemittelten tatten sie in der Beise zu leisten, daß ihnen die Kosten dafür nach und nach von ihrer Vründe abgezogen wurden. Birchow, Arch. Bd. XIX S. 59.

<sup>4) 3.</sup> B. heißt es unter der Einnahme des Nitolaihofes im Jahre 1437: "26 M van 21 rhein. Gulden, de ik van Brunswik halen leet, unde horden K. Lubberdes, de in dem zeken huse starff." Rechnb. Bd. I S. 173. — Bu der Zeit, als Reinnde und Aranle im Nitolaihof lebten, icheint der Nachlaß eines Ausschäfigen unter de Brüder und Schwestern dereilt, im andern Falle dem Hospital zugebommen zu ein: wenigstens notiert die Rechnung 1470 "45 M hebbe ik upnamen van dem thelde, dat de Wesselsche doven dar se hadde vorgheven und ere beghenknisse wetede, dat wolden de broder und de suster delt hebben, alze hadden se und man de proven koft und hadden der suke nicht, so nam ik dat gelt und Mes der des Nitolaiheise von 1400, des Seitenweises von 1401

<sup>9)</sup> Regel bes Rifolaihofes von 1600; bes Seiligengeiftes von 1491.

#### Buchbinder Often.

Rechnungen der Hörsumer Bänerschaft 1752, 1775, 1782—93, 1801—1806—66 mit wenigen Lücken. — Braurechnungen 1722, 1730—181741—42, 1759—61, 1765—66, 1770—79, 1781, 1783, 1784, 1839 ff. — Freischießenrechnungen der Hörsumer Bänerschaft 1820, 1814, 1820, 1833, 1836, 1842 und spätere bis zur Gegenen — Aften betr. die Errichtung einer allgemeinen Brunnenkafie 1838.

#### Schuhmacher Bormann.

Alten der Perködnerschaft. Rechnungen betr. Ankauf des Linkholges 1816—71 1831—32. — Pfannenrechnungen der Perködnerschaft 1702—04. 173 —94 mit kleinen Lüden, 1800—1873 lüdenlos.

Alten der Böttchergilde. Allgemeine Gildesachen des 19. Jahrh. — Ginnamnd Ausgaberegister der Böttcherzunft 1815, 1837—44. — Meister für die Böttcherzunft 1794, 1806, 1817, 1839—40, 1858. — to burschen- und Gesellenduch 1815 ff. — Ein alter Stempel "Ter der Meister Sigel in der Stat Alfeld" aus dem 18. Jahrh.

#### Seiler Saffelberg.

Alften ber Holzer Bäuerschaft. Rechnungen 1726—31, 1735, 1747—31, 1758—63, 1770, 1779, 1783—90, 1801—10, 1814—30 und erspätere. Freischießenrechnungen Mitte bes vor. Jahrd. Refinisch an den Stadtkämmerer Witte 1762, 1764, 1766. — Finguarliese 1810 und 1817. — Petition um Berlegung des Amtes Wingernach Alfeld 1810. — Brausocietät 1819. — Brunnenkasse 1824 — Pfannenrechnungen 1747—51.

#### Bader Thiefemann.

Ordnung und Geset ber Badergilde in Alfeld. Abschrift Ende bes 18. 344 Der Schluß fehlt.

#### 3. 3. auf dem Rathaus.

Aften ber Schmiebegilbe, wenig Sachen bes 19. Jahrh., barunter Redungen und Ginschreibebuch ber Lehrlinge feit 1817, meift ohne Bert.

#### Superintendentur.

Früher Generalsuperintendentur, seit 1872 geteilt in die Superintenden Alfeld und Brisbergholzen.

Das Archiv in brei Schränken aufbewahrt, aber nicht geordnet.

Aften. Die General-Aften, die ganze Inspektion nach allen Berwelters zweigen umfassend, reichen bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts pool Bon den Spezialakten, die die einzelnen Kirchen betreffen, liegt Berzeichnis in zwei Bänden von etwa 1840 mit Nachträgen von enthalten Anstellungen der Pfarrer und Lehrer, den Kantorer Küsterdienst, Bausachen, Schulwesen, Etats, Pfarrwittwensachen und zwar gehen diese Akten zurück für Alfeld die 1802, für Krazed bis 1740, für Almstedt die 1789, für Breinum die 1802, für Brazed bis 1771, für Eierschausen die 1802, für Eimsen die 1731, für Ereschis 1760, für Everode die 1740, für Föhrste mit Gerzen die 1777.

<sup>1)</sup> Gehört jest zum Rreife Gronau.

Ein beträchtlicher Teil bes Tages wurde wohl durch den Gottesbienft Bebetsübungen beansprucht. Allen, die gehen und ftehen fonnen, ober es in der Regel des Nifolaihofes von 1344 heißt, allen, welche die tube besuchen tonnen, ift ber Besuch ber Gottesbienfte und Memorien, fondere ber Fruhmeffe, Befper und Bigilie vorgeschrieben. Wenn jemand terben liegt, ) so soll Jeder fich ftill verhalten und treulich für den ten beten. Ift eine Leiche im Saufe, fo foll man eine Geelenmeffe und in der Zeit weder ausgehen noch arbeiten. Jeder foll sich am abnis beteiligen und fleißig fur die Seele des Berftorbenen und aller tenfeelen beten. Bie jede großere Stiftung hatten auch bas Beiligengeifttal und der Nifolaihof eine besondere Rapelle und einen besonderen hof.") Beibes war nur für die Infassen ber hofpitaler bestimmt, ba Buneburger Stiftungen — das entspricht gleichfalls der Regel — im elalter Barochialrechte nicht ausübten.3) Das Heiligengeifthospital, bas ninglich mit der Lambertifirche verbunden war, besaß seit 1322 eine e Rapelle,4) in der fich fpater 7 Altare befanden. Es wurden baran 14 Bifaren Meffen gelesen und jahrlich einige 90 Memorien gefeiert, bei i im Jahre 1508 etwa 128 Al Pf. unter die Geiftlichen und Armen ilt wurden. Die sonstigen Bezüge der Geiftlichen waren je nach der vierung ber betreffenden Bifarie, die fie betleibeten, verschieden; b) ber an vom Hospital erhielt jährlich 28 s. "denckelgheld", damit er ber n gebente, auch werben ihm und bem Scholaren, mahricheinlich auch ben en Geiftlichen, Chorhemben geliefert.6) Wird bie lette Dlung vollzogen, chommen ber Priefter und ber Rufter zusammen 10 Bf. Un 19 hoben agen bittet ber Gaftmeifter bie Beiftlichen ber Sofpitalfapelle zu Gafte nit fie befto fleißiger beim Bottesbienfte feien und noch werben follen"; erhalten fie u. a. Samburger Bier und an Gewürzen Dustat und ver. Das Hospital lieferte sowohl in die eigene Rapelle, wie auch -- es t das auf den alten Zusammenhang hin — in die Lambertifirche, was Bein, Oblaten und Thymian nötig ift; ebenso die Lichter und Kohlen für Bochaltar und die Safriftei. 1)

Bon ber Rapelle hat fich nur ber schlante, prächtige Dachreiter auf ber gengeistschule I erhalten sowie einige firchliche Berate, eine fleine filberolbete Monftrang, Relche mit Patene und ein Kruzifig, die in den Bandnken der Ratsstube aufbewahrt werden. 5)

<sup>1)</sup> Lib. proc. Bl. 62 ff.

<sup>1</sup> Dem Langenhof wurde erft 1512 eine Rapelle gebaut.

<sup>3)</sup> Rach ber Reformation murben fie bem Beiligengeifthofpital verlieben.

<sup>1</sup> Bergl. oben G. 12. - Der Rirchhof wird 1363 Darg 12 guerft erwähnt.

<sup>1, 93.
1322</sup> Mai 25 wird eine Bikarie mit zwei Plaustra, 1361 August 25 eine ber gleichen Rente, 1394 August 16 und 1396 August 16 2 mit je einem Chor Gleichen Rente, 1394 August 16 und 1396 August 16 2 mit je einem Chor haften und einen halben Bijpel. (1406 Juli 21).

<sup>\*1 ,2 %</sup> vor zehn elen lenewant to twen rochelen unsem kerkhern unde ri. \* Rechnung von 1501. — Auch dem Kirchherrn und dem Küster der Lambertilieferte bas Sofpital die Chorhemben.

<sup>7)</sup> Bu den Lichtern vor dem Satrament in der Hofpitaltapelle brauchte man 200 Pfund Talg. — Fit Bein- und Brotlieferungen in beibe Kirchen

<sup>9</sup> Bergl. Reinede-Aruger, Runftbentmaler G. 186 und Fig. 58, G. 275 ff.

Berpachtung ber Fledenschäferei seit 1766. — Pacht von Steinbruchen in Duinger Berge burch ben Fleden Duingen. — Gemeinheitsteilungen und Ablösungen 1825—35, Rezes von 1837.

Lieferung von Brenn- und Nutholz an die Hauslinge und Armen in Duippo burch die Königl, Forst 1820 ff., darin Bilbschaden- und Jagbfaden

(b. h. Dienfte, Fuhren, Treiber fur bie Sofjagben).

Brozeg bes Fledens Duingen gegen Amt Lauenstein betr. Die in nelars pratendierten herrendienste 1746—56.

#### Cöpferinnung.

Alten betr. Tongewinnung im Weenzer Bruch und Duinger Walde 18—19. Jahrh., Regulativ von 1885 bezw. 1887. — Brennholzanweijung et die Töpfer aus den siskalischen Forsten 18.—19. Jahrh. — Juhandhaltung der Ösen in den herrschaftlichen Amtsgebäuden zu Eggersch und Lauenstein. — Prozes der Junung gegen den Fiskus betr. Verechtigungum Tonabgraben im Weenzer Bruch 1871—84. — Rechnungen und Töpferhandwerks seit 1764/65 sast ohne Lücke.

#### Evang. Pfarre.

Kirchenbücher, Berzeichnis der Getauften seit 1702, der Kopulierten und Geftorbenen seit 1729, der Kommunikanten seit 1819, der Konstrumente seit 1729. der Konstrumente seit 1729. der Konstrumente seit 1729. der Konstrumente seit 1729.

Kirchenrechnungen 1730, 1760 und seit 1803 alle (außer 1805, 1807—1805, 1807—1805).

Berzeichnis der Pfarrländereien 1696. Inventar der Kirche 1861 und 1881 — Berpachtung der Pfarrländereien (Bapenlamp) 1727. — Indefferung des Kirchturmes 1662. — Meierbriese 17.—18. John.—
Betr. die von der Kirche angeliehenen Kapitalien 1744—77.

Schuldronit bes Lehrers Bohm 1882 verfaßt, Sanbidrift.

#### Eimsen.

#### Gemeindevorstand.

Ein Bündel Akten, ungeordnet, enthält kleinere Prozesse der Gemeinde Emie mit Eingesessenn wegen Wege und Weide 19. Jahrh., nur sehr weide Stüde des 18. Jahrh. — 1607 August 13 Abschied zwischen v. Brieden und Keden einer- und der Stadt Alfeld andererseits betr. Weide and Speerstraße nach Einsen, der Rauscheplattenschen Wiese und der Albrecht bühe (Abschrift). — Teilung des Meineberges 1767. — Ablösungsrach des Einser Zehnten von den v. Steinberg 1813. — Ablösungsrach des Einser Zehnten wurftzwanges durch alle Gemeinden des Ames April 1864. — Rezes über die Absindung der Weide in der Meinebers Forst bei Alfeld 1867.

#### Evang. Pfarre,

mit Röllinghausen vereinigt, der Pfarrer wohnt in Alfeld.

Rirchenbücher feit 1629.

Kirchenrechnungen von 1603—64, 1676, 1679—87, 1689—91, 1693—97, 1699—1701, 1703—4, 1706—7, 1711, 1756. — Berzeichnie Einwohner von Wettensen aus dem Anfang des 19. Jahrh.

<sup>4)</sup> In bem Rirchenbuche von 1804 ff. G. 151 ein Bergeichnis ber Pfarrer feit Ilid.

ftalten fuchte. Bas die Bfrundner in den Spitalern an Speife, Trant und Meibung und was fonft zu bes Lebens Rotburft gebort, erhielten, blieb binter bem status vivendi eines Durchschnittsburgere nicht gurud, sondern mochte ihn eber noch übertreffen; und wo bas vom Spital Geleistete nicht gang ausreichte, ba murbe bas Fehlenbe burch private Stiftungen erfest. Dan braucht babei nicht nur an die herrenpfrundner zu benten, bei denen ber Bufdnitt bes Lebens burchaus bem entsprach, wie er in einem wohlhabenden Burgerhause üblich mar. Co verfauft ber Rat 1402 bem Dutmar Sobeman für 70 M (etwa 385 RM. Silberwert) Koft und Logis in der Mühle bes Ratetumpans Johann van Empfen mit ber ausbrudlichen Bemerfung, bag er susammen mit bem Sausberrn und ebenso gut wie biefer speisen soll; nur auf Wein und fremdes Bier bat er feinen Anspruch, wohl aber auf gewöhnlides Tafelbier. Kann Dydmar Hopeman nicht mehr bei bem Ratskumpan wohnen bleiben, fo verspricht ber Rat ihm eine Berrenpfrunde im Beiligengeift gu geben.1) Die herrenpfrundner fpeifen gusammen und zwar auf bem Rebenter, wo auch ber Gastmeister "to redeliken tiden" mit ihnen ißt,2) ein Recht, bas auch Claus Niendorp fur ben Fall, bag er aus bem Umte icheibet, ausbrudlich jugesprochen wird, mabrend feine Frau und bie Dagb dann in ihrer Bohnung die Pfrunde erhalten follen.3) Die übrigen Pfrundner mußten fich im Beiligengeifthospital auf Befehl ber Goftmeifterichen gu ihren Betten begeben, um bort ihre Pfrunde, fowie bas, was fie aus Memorien und anderen Stiftungen erhielten, in Empfang zu nehmen. Uber bie Große ber gewöhnlichen Pfrunde ift nichts befannt. Als Erfat mag angeführt werben, mas ber Sofmeifter und bas Gefinde erhielten: 4) Sonntage, Dienstags und Donnerstags jur Fruhtoft ein Brot und ein Stud Sped, mittags Robl, getrodnetes Gleifch, zwei fleine Gerichte (korthe richte) wie Calunen und Grapenbraten, d. h. im Topf gefochtes fleisch, und Rafe; abends bas gleiche. Montags und Mittwochs Rohl, getrodnetes Gleifch, bagu ein Bericht mit Raje und Butter; abende besgleichen. Freitags Rohl, Gruge und einen Bering und ein Gericht. Sonnabends Rohl, Grube, ein Gericht und Butter und Rafe. In der Fastenzeit gab es Conntags zur Frühtoft ein Brot und einen Bering, jum Mittag Rohl, Brube, Grube, zwei Beringe und ein Gericht, abends Bier, eine handvoll Bohnen, einen Bering und ein Gericht. Montags, Mittwochs und Freitags gibt es Rohl, Bruhe, Grube, einen Bering und ein Bericht. Dienstags, Donnerstags und Sonnabends noch einen Bering mehr. Um Eintonigfeit in der Speisefarte zu vermeiden, foll auf die Jahreszeit Rudficht genommen werben. Bu allen biefen Dablzeiten gibt es als Getrant Kovent, ein bunnes Bier.

Die Pfründe ber Armen war noch größer und mannigsaltiger, wie sich uns dem ergibt, was sie in der Fastenzeit erhalten: außer Kohl und Brühe, wom Sonntags nach der Besper eine Handvoll gekochter Bohnen kommt, alle Montage in den Fasten ein besonderes Gericht "wes man den hobben kan" und eine Tonne guten Lüneburger Biers; Mittwochs wird es mit dem

<sup>1 1402</sup> September 26 Ropb. II, 124.

<sup>) 1391</sup> August 14 verschentt der Läneburger Rat eine Gerren- oder Briester-Pründe "allzo dat he mit den presteren unde den anderen erlikesten in demsulven hospitale to der taselen ghan mach". Bolger Bd. III S. 189 Ar. 1283. Lib. proc. St. SO.

<sup>1)</sup> Bolger Bb. III G. 189 Rr. 1283.

<sup>4)</sup> Lib. proc. Bl. 71, 72.

Betrante wie am Montag gehalten, sonft erhalt jeder einen \_spirlingk\*, Freitags ein Bericht Stocffiche, bagu Bier, bas im Sofpital felbft gebraut it: Sonnabends gibt man einem jeden eine Gemmel ober zwei "weggen". Ferner erhalten fie die Fastenzeit hindurch wochentlich 14 Beringe, sodann ein Bfund Mohnol und ein Pfund Feigen. ') Bu ber gewöhnlichen Pfrunde, ju ber and das alle Freitage fällige Beringsgelb gehörte, fam bann noch die fog. "rechticheid" des Hofpitals.2) Es waren die Extramahlzeiten, die ber Bfrundnern an 53 Tefttagen und Bigilien guftanden. Go erhalten fie g. U. am Beiligenabend zu ihrer Bfrunde einen getochten Bering und ein besondens Gericht Rohl. Und nach ber Besper bekam jeder ein Licht und 1 Bf. Biergeld. Um erften Beihnachtstage gab es zwei Fleischgerichte und abends Butter und Rafe extra. Am letten Baftelabend (Dienstag vor Afchermittwoch) wurden Brathuhner, Gulge, weicher Rafe und Gierfuchen verteilt. Rach ben Fafter wurde jum Ofterfestbraten jedem Urmen eine halbe Stiege Gier gegeben. Im Nitolaihofe wurde an 10, im heiligengeift an 15 Festtagen Bier bezw. Biergeld verteilt. Auch Feigen, Dl, Mandeln, Safran, "puder" d. h. fein gestoßenes Bewurg erhielten bie Urmen. Baren biefe Dinge nicht gu beschaffen, so wurde bas Beld bafür verteilt. Bum Teil war bie "rechticheid eines Hofpitals wohl von ber Spitalverwaltung eingerichtet, jum Teil ftammte fie aus umfangreichen Privatstiftungen, wie fie 3. B. bem Nifolaihof guftoffen. So fchenft 1345 ber Domherr Nicolaus Bertolbi eine Bfannenherrichaft mb einen halben Bifpel und gibt genaue Borfchriften über die Bermenbung ber Rente: an einzelnen Festtagen foll Getreibe, bald in mehr, bald in weniger großen Quantitäten für die Kranten gefauft werden; bei jeder Rommunion erhalten fie ein halbes Stubchen Bein; ferner einen Korb mit Feigen und 10 s. für Effig und DI, wovon ihnen ein Biertel Conntoge und Donnerstoge in den Fasten zulommen foll; Michaelis bekommt jeder Urme fechs Ellen Leinewand; am Unniversar bes Stifters und feiner Eltern werben unter ben Beiftlichen Geldspenden verteilt, den Armen wird für 8 s. ein Biertel von frischem Fleisch gefauft und dazu ihnen ein Beigbrot und ein Becher Bir gegeben.3) Auch Seinrich von ber Molen vermacht 300 M, wovon bie Armen alle Sonntage "ultra solitam prebendam" ein Biertel von frischem Reifd. in den Fasten aber von Fisch erhalten follen.4) Daß besondere Gelegenheiten, wie etwa die Einweihung ber neuen Kapelle im Nitolaihof durch eine große "kost" begangen wurden, ift felbstverständlich, wenn auch im Nifolaihof nicht alljährlich, wie im Leonhards Spital in Braunschweig, ein Fest mit Gefang. Spiel und Tang gefeiert wurde, zu dem man andere Ausfähige einlud.") Mit Bettlaten, Rleibung und Schuben wurden die Pfrundner gleichfalls im Sofpital verforgt. Der Gaftmeifter bes Beiligengeiftes tauft 1507 fur 50 MB. 156 Rep (1 Rep gleich 10 Ellen) und 4 breite Ellen Tuch und verteilt bavon 66 Baar Lafen unter die Urmen.") Bahricheinlich mar damit nur ein Tell von ihnen bedacht, die übrigen erhielten ihren Anteil bavon wohl erft im nachsten Jahre. Im Nitolaihof tam alle brei Jahre "wandgelt" gur Berteilung; Schuhgelb bagegen jahrlich. Auch in biefen Dingen wird burd

<sup>1)</sup> Lib. proc. prov. Bl. 64 und 69 ff.

Lib. proc. prov. Bl. 63 ff.
 Volger Bb. I S. 252 Nr. 429.
 Volger Bb. I S. 363 Nr. 566.
 ixhow, Arch. Bb. XIX S. 57.
 ib. mag. hosp. Bl. 11.

37

Oraste.

Gemeindevorstand nichts. — Kirchlich zu Lamspringe gehörig.

Schule.

Rabellenrechnungen bon Rete feit 1808.

Groß - Freden.

Bemeindevorstand.

Brozefatten, von Rebeniche Gut Esbed gegen Groß-Freden betr. Beraubung 1787-89 und wegen Sube und Beibe im Lachole 1796.

Dorf-, Feld- und Wiesenbeschreibung bes Dof. Cammerborfes Großen Freden 1779, enthält genaues Berzeichnis ber Befiger und ihrer Befigungen.

Blan der Grenze zwischen dem fürftl. Hildesh. Amte Winzenburg und bem bergogl. Braunfdw. Lüneburgischen Amte Greene, gezeichnet von S. F. Deichmann 1779. Karte etwa 2 m lang.

Manual des vermessenen Aderlandes 1826, als Grundlage für die Grundfteuermutterrolle.

Brotofoll in causa Gemeinde Groß-Freden contra Eingeseffene wegen Schweinebutens 1734 und Extractus protocolli zwischen Gemeinde und Gingeseffenen wegen Schafhube 1652.

Evang. Pfarre.

Rirchenbücher 1743 bis zur Gegenwart. Rirchenrechnungen feit 1647.

Barbarnsen.

Gemeindevorstand.

Nichts.

Bräflich von Steinbergsche Butsverwaltung.

Ecta betr. das Bermögen ber beiben Kirchen, ber Sof- und ber Dorffirche 18. Jahrh.

Ecta betr. die Bereinigung der beiben Rirchen, den Bau der Hoffirche und bie Dedung bes burch bie Bereinigung entstandenen Defigits 1818-35.

Schule.

Pirchenrechnungen der Hoffirche 1785—1815. — Rapellenrechnungen seit 1808. Rechnungen über Schulhausbau 1792.

Sörfum.

Bemeindevorstand.

Nichts vorhanden.

Evang. Bfarre fiebe unter Langenholzen.

#### hoyershaufen.

#### Gemeindevorstand. Richts.

#### Evang. Pfarre.

Ricchenbuch 1565—1663 (außer 1624—34), Trauungen bis 1673, Resmunikanten-Register seit 1643, darin auch Ausschreiben der Behören und Bemerkungen zur Zeitgeschichte, Berzeichnis der Airchen-, Pjarr- und Küstereigüter 1590. — Kirchenbuch 1713—1826 und 1794 bis Gegenven. Kirchenrechnungen seit 1725 mit Lücken, Korn- und Geldregister seit 1686 mit

Lüden.

Alten über Kirchen- und Schulvisitation seit 1736. — Bakanzsachen seit 1770.

— Register über Kirchenstände 1774. — Berzeichnis der Accidenter 1757—69, 1845 ff. — Quartalsopfer 1704 dis 19. Jahrch. — Birchengüter 1688—1779. — Pfarrzehnten, abgelöst 1833, 19. Jahrch Kirchenbuße 1676—1711. — Kirchhof 1755 ff. — Meierbriefe 1711s — Pfarrwitwensachen seit 1836. — Kirchenbau 1752—4. — May der Gemeinde gegen Bastor Mundt 1720 ff. — Pastor Crome gegen Gemeinde betr. entzogener Holzteilung 1787—8, betr. Vergütung Usin Einquartierung 1804. — Berzeichnis der Schulintraden 1676. — Konungen der Kapelle in Lübbrechtsen neuerer Zeit.

#### Imfen.

Bemeindevorstand. Richts vorhanden.

Evang. Pfarre.

Rirchenbücher 1748-1852.

#### Irmjeul.

#### Gemeindevorstand.

Rezeß über Auseinandersetzung der Gemeinde Woltershausen mit den Tochsichen Abenstedt, Irmseul und dem Gute gl. R., Sehlem, Harbarnick Grafte und Netze nebst den v. Steinbergichen Gütern hinsichtlich Koppelhude und Mastberechtigung 1827.

Bertrag zwischen Gemeinde Irmfeul und Gemeinde Boltershausen und ber andern auf bem Sadwalde interessierten Ortschaften wegen Rennsteig und

Grenze o. D. (etwa 1790).

Amt Binzenburgsche Feuerordnung 1826. Bersteinung des gräslich v. Brisbergschen Heiligen Holzes 1826, 1843. Brozeß der Gemeinde gegen Grasen v. Brisberg wegen Flachstrocken 1888.

#### Kapellenhagen.

#### Gemeindevorstand.

Einzelne Stüde, besonders betr. Die Roften eines Prozesses der Gemeinde geget die Gemeinde Folgichausen betr. Sude und Beibe 1831.

#### Klein=freden.

#### Gemeindevorstand.

Bemeinderechnungen 1786-96 und feit 1866.

Armenregifter feit 1843.

Prozesatten zwischen Klein-Freden und der Amtsökonomie in Winzenburg (1781—85) bezw. der Domänenkammer in Hannover 1848 ff. wegen Weide auf dem Schönfelde. Aleinere Prozessfachen der Gemeinde mit Privaten; mit Everode wegen Forstgrenze 1801.

Ablofungsrezeß mit ber Domanentammer 1841.

#### Evang. Pfarre.

Genaues Berzeichnis ber Pfarregistratur vorhanden, in ben 1850 er

Jahren angelegt.

Rirchenbücher von 1681 bis zur Jehtzeit. Konfitentenbuch seit 1817. Parochiallisten 1825—53. Pfarrregisterbuch 1801—19 und 1842 ff. Kirchenrechnungen 1600 bis jeht. Enthalten zahlreiche Nachrichten über die Zeitgeschichte, Lebensbeschreibungen der Prediger und Berzeichnis der Orts-

prediger feit 1565.

Aften: Kirchenländerei vor Salzdetsurth 1641 ff. Turmbau und Bermalung der Kirche 1817. Kirchen-, Frucht-, Wiesenzins 1812. Kirchenkapitale 1816. Belleidung des Altars und der Kanzel 1817. Kirchhosvergrößerung 1833. Kirchenholz, Heiligenholz, Absindung von Hüterecht 1709. Kirchenturm, Uhr, Glode 1843. Kirchenmeier und Erbenzins 1835. Reubau der Kirchenfenster 1855. Kirchenzinsablösungen 1856. Kirchhofsmaner-Reubau 1856, 1869. Beschreibung der Kirche 1861.

Berzeichnis der Pfarrintraden 1704. Pfarrzins und zehnten 1760, deren Ablösung 1841. Pfarrmeierhof zu Al.-Freden 1711. Pfarrwiesen 1829. Pfarrgarten 1734. Pfarrmeierhof zu Meimerhausen 1704. Anteil der Pfarre und Schule am Gemeindeeigentum 1836. Pfarranschläge 1817. Pfarr Übergaden, Einführung von Predigern 19. Jahrh. Pfarrwitwen-haussachen seit 1744. Küster- und Schulsachen seit 1800. Schulhausdan, Schulanschläge, Einführung der Lehrer und dergl. 19. Jahrh. Berichte über Kirchen- und Schulwesen 1852 und früher.

Unterftugungefomitee für Die Konigl. beutiche Legion.

#### Camfpringe.

#### Urchiv im Rathause,

wüstes Durcheinander, kaum ein zusammenhängendes Aktenstück. Gin früherer Ordnungsversuch hat darin nichts geändert. Die Anzahl der Archivalien nicht unerheblich.

Urkunden: des Abministrators Jobst von Hildesheim Privileg betr. freien Bierschant und zwei Jahrmarkte. 1689. Dr. Bergam.

Sandidriften:

1. Denkwürdigkeiten für das hiefige Rathaus, ein Lagerbuch. I. Teil angefangen 1794. Rach der Borrede soll es ein Kopialbuch sein, "in dem alle annoch habenden wenigen Urkunden, Siegel und Briefe registriert werben". Es reicht zurück bis 1570 und endet 1803. Zwei Eremplare.

40 Ar. Alfeld. Lamfpringe. II, 1

2. Gründliche Ausführung ber Gerechtsame bes Fledens &. gegen bas Riola &., um 1750, wohl aus Prozesatten zusammengestellt.

3. Bargerbuch 1695-1760.

4. Rloster 8. Boigtbings : Brotofolle 1784—1849. (Die Rlostergemeine wurde 1852 mit ber Fledengemeinde vereinigt.)

5. Brotofolle ber Ratsfigung 1861-69.

#### Aften:

I. Magistrat, Beamte, Bürger: Anstellung und Besoldung des Natspersons. 19. Jahrh. — Listen der Cinwohner 1836—39, der Feuerstellen 1812, 1820, 1828. — Acta judicialia der kleinen Bürger gegen die griebetr. Ratswahl 1780.

II. Polizeisachen: Armenwesen 18. und 19. Jahrh. — Feuerbrande and Deren Rosten 18. Jahrh. — Anlage einer Baumichnle, Obistnitur 1825.

III. Bausachen: Reparatur des Rathauses 1809—14. — Bau des kachturmes der evang. Kirche 1821—22. — Berschiedene Gemeindelms 1831 ff. — Wegebau, Unterhaltung des Pflasters 18. Jahrh.

IV. Ablöfungefachen: ber Belbgefälle ans Rlofter 1812 ff.

V. Städtischer Grundbesitz: Grenzsachen 1819—22. — Die in der & mark gelegenen exemten Ländereien 1782—1816. — Urbarmachung de Klein-Maaser Waldteiles 1820 ff. — Berzeichnis der Acker, Wiesen Gärten des Fledens 1811. — Hude und Weide 1828—39. — Genede schäferei 1836—39. — Abschähung der Weide 1. des Klostergmes L. 2. des Fledens L., 3. der Ortschaft Renhof, 4. der Ortschaft Weise hausen 1825. — Benutung der Steinbrücke besonders auf dem her 1821—33. — Bereinigung des Klostergutes mit der Gemeinde L 1856—59.

VI. Forstsachen 1808—10. — Forstschreibtage 1818—22. — Forstweet 1812—27. — Mast in den Kloster- und Gemeindewaldungen 1829—I.

VII. Gelds und Steuersachen: Gemeinderechnungen 1771—79, 1781—8 1800—08, 1823 ff. — Register über die Einnahmen und Ansgaba 1750—71, 1823—28. — Schoßregister 1683—99, 1819—30. — Register was vor leuth ihen in diesem vleden wonen und was ein jos dem Rat. . schuldig ist zu verzinsen 1639—43.

VIII. Braufachen: Brauregister 1675, 1750-61. — Brauergisbesachen 1846 — 60. — Rlage Haars gegen die Brauergilde wegen Braugerechiste

1792-94.

IX. Rrugfachen: Berpachtung bes Rathaustellers 1795, 1807, 1810, 1829

-30. - Rlöfterliche Krugnahrung 1839.

X. Kirchen= und Schulsachen, auch Besoldung, Reparatur der Pfarre Bechule 1819 ff. — Orgelbau 1826. — Glodenguß und Turmbau 1812—32. — Pfarrwitwentum 1832—33. — Beschwerbe der tatholische Mitglieder der Gemeinde L. über die Bestreitung der Kirchen und Schulsasten aus der Kämmereitasse 1853. — Bau des Kirchturmes bewang, Kirche 1821—22.

XI. Militärsachen: Servis für die Landwehr 1807-17, für die Ravallen 1816-17, für Kavalleriekasernierung 1821-31. — Kriegsfuhren m

Borspann 1812-15. - Einquartierung 1816-41.

XII. Prozesse: Gemeinde L. gegen Kloster E. betr. Landgeld und Sujenicot 1796—99. — Gemeinde L. gegen Hildesheimer Landschaft betr. Land

on allen Aloftern und Stiftern bie meiften Pfannenberrichaften in einer Sand. den größten Teil von ihnen hatte es, durch das Bedenfalz früh mit reichen Ritteln ausgestattet, wohl im XIII. Jahrhundert erworben. Go werben allein n ben beiben altesten Gulgrentebriefen für bas hofpital (1282 und 92) nicht veniger als drei Pfannenherrschaften angekauft. 1) Im XIV. Jahrhundert wird er Anstalt dann noch von der Buella Sedelete von Werica eine halbe Pfannenerrichaft vermacht,2) und einige Jahre barauf ein Drittel folder Rente vom Nate käuflich erworben; 3) über den Erwerb der übrigen fünf Pfannenherrschaften it nichts befannt.

Der Reichtum bes Sofpitals fpiegelt fich jedoch am beften in feinem Befit an Bispelgut wieder. Auch beffen Erwerb fällt, wenigstens soweit er nachweisbar ift, ins XIII. und XIV. Jahrhundert. Wie sehr sich bas Hospital in ber ersten Balfte bes XIV. Jahrhunderts bemuhte, seinen Gulgbefig gu vermehren, geht aus zwei Leibrentenvertragen bervor. 1309 gewährte es für einen Rump das doppelte als Leibrente<sup>4</sup>) und ebenso 1323 2 Plaustra, während es nur eins als Kapital erhielt.<sup>5</sup>) Im ganzen erwirdt das Hospital ewa 11 Chor, von denen sich  $2^{1}/_{2}$  im XV. Jahrhundert nicht mehr im Besit der Unstalt befinden. Berfauft wurden vom Sospital im gangen nur 31/, Chor, dovon 2 burch ben Rat 1353; ") ber Bertauf ber übrigen fällt in die Jahre 1388 und 94 7) und hangt vermutlich mit ber schwierigen finanziellen Lage mammen, in der fich bas Hofpital damals befunden zu haben scheint. Aus den Käufen und Berkäufen läßt sich nun freilich nicht entfernt auf die wirkliche Große bes Bifpelrentenbesites ichließen. Das Sospital bejaß 1469 und ebenso and nach ben 1491 entstandenen Gulgguterberzeichniffen bes Liber proconsulum provisorum nicht weniger als 27 Wispel und 11/3 Plaustra freies und 2 Blaustra unfreies Flutgut; 8) 10 Wispel bavon gehören zu des Hospitals eigenen Pfannen. Im großen und ganzen blieben also auch bie Bispelrenten in festen Sanben, wenn fie natürlich auch ihrer geringeren Größe wegen beweglicher als die Pfannenherrschaften waren. Aber einerseits lag gerade in bem allmählich machsenden Ertrage ber Gulgrenten ber Sauptvorteil biefer Rapitalanlage, auf ber anderen Seite erschwerten die immer höher steigenden Preise den Erwerb solcher Renten mehr und mehr. Im XV. Jahrhundert wendet sich das Kapital in Lüneburg gang überwiegend dem Kauf von Hausund Grundrenten zu, bezw. treten beim Gulggut einzelne Gelbrenten in den Borbergrund.9) Sie werben balb aus einer Pfannenherrschaft, bald aus einem

<sup>4) 1353</sup> Angust 10. (Drig.).
3) 1366 Februar 10. (Drig.): für 300 M.
4) Das Pospital "vendidit dimidium plaustrum (gleich 2 Rump) salis in bons dictorum infirmorum ad tempora vite sue possidendum, pro quo idem Conradus dicte domui dedit unum rump". Bolger Bb. I ©. 154 Rr. 264.

<sup>\*) 1323</sup> Just 4. (Drig.): "pro quo plaustro procurator dabit dicto Hermanno dua plaustra tantum ad vite sue tempus possidenda."

\*\*o) Bolger Bb. I ©. 299 Rr. 483. 1402 August 1 wird ferner 1/2 Bs. gegen

einen Behnten vertauscht.

Burger Benten vertaufalt.

3) 1388 März 31 (Kopb. II, 11) und 1394 Oktober 2 an zwei Hamburger Bürger. Kopb. II, 70.

3) Kopb. II, 124. — Die Angaben bei Zenker S. 51 über den Wispelbesit des dospittals stügen sich auf das Sülzgstterverzeichnis der Hospitels (1322), das von Bolger retümlich "Bona hospitalis" überschrieben ist. Bd. I S. 179 Nr. 310.

3) Sie kamen natürlich auch schon im XIV. Jahrhundert vor z. B. 1367 Juli 24. kopb. I, 118. Bergl. besonders die statistischen Nachweise bei Zenker.

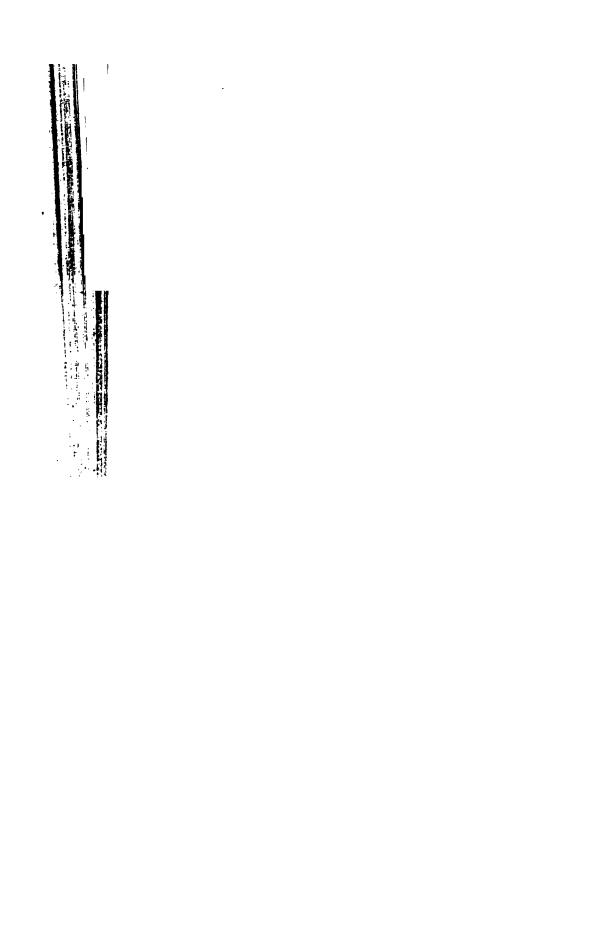

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

Oftsegebiet in ber Sauptsache für die Sobe ber Ertrage ausschlaggebend war. Die Rechnungsbücher bes Rikolaihofes, die im Jahre 1410 einsegen, zeichnen getrennt die Gefamteinnahme aus ben Pfannenherrichaften und dem Bifpelgut auf - Bablen, die aber natürlich nur ben Reingewinn bes Bojbitals ans seinem Gulggut bezeichnen. Er ift nicht ohne weiteres mit ber Sobe, bie bie Rentenertrage an und fur fich in einem Jahre erreichten, zu identifizieren. Um die eigentliche Sobe bes jährlichen Ertrages und damit auch ben Umfang der Schwanfungen zu erfennen, ift junachft bie Große ber gerade bewilligten Gulghulfe in Betracht ju gieben, b. b. ber Abgabe von ben Gulgrenten, bie bon ben Gulgbegüterten bem Luneburger Rat gur Tilgung ber Stadticulben gewährt und von ben Gulfmeiftern bireft an ben Rat gezahlt wurde. 1) 3m Folgenden ift biefe Gulghulfe ftets ju bem in ben Rechnungen notierten Ertrage ber Pfannenherrschaften 2) und bes Bispelgutes bingugerechnet. Sobann fi ber Termin von Bichtigkeit, an bem die Gulgrenten von ben Gulfmeiften den Begüterten ausgezahlt wurden. Die Borbate, die Bormiete für die Pfannenpacht bes nächsten Jahres, wurde g. B. am 25. Juli bes Jahres 1409 festgesett, gezahlt aber erft zwischen Beihnachten und Lichtmeß (2. Februar) 1410; 3) später wurde ber Dreikonigetag (6. Januar) anscheinend als Bablungs termin üblich. 4) Das Wijpelgut wurde gleichfalls erft im nächften Jahre gum Teil bis Lichtmeß, gum Teil bis gum 13. Dezember bezahlt; b) in fpaterer Beit gewöhnlich am Jatobitag. ) Jedenfalls ergibt fich aus alledem, daß der in ben Rechnungen notierte Ertrag ber Gulgrenten ftets gur Konjunftur bes Borjahres in Beziehung zu feten ift. Schlieflich waren auch noch die Ber-

<sup>1)</sup> Für ben hier in Frage tommenben Beitraum wurden bewilligt: 1417 der 8. Pfennig, 1421 ber 10. Pfennig, erst auf 5, dann auf 4 Jahre, 1430 der 4. Psennig, der bis zum Brälatenkrieg fortlausend gezahlt wurde. Jürgens, Geschichte der Stadt Lüneburg S. 61 j. — 1450 wurden zum 4. Pfennig noch 10 .16 von der Psame, 5 vom Bijpel gewährt, 1452 von ben Lineburger Bralaten bie Salfte ihrer Salge eintunfte; die Salgtontordie vom 1. August 1457 endlich legte der Pfanne eine jahrliche Abgabe von 60 M, dem Bispel eine solche von 30 M auf, die gum Teil abgeloft, jum Teil aber bauernd gezahlt wurde.

<sup>2)</sup> Rach Zenter S. 38 hatte der Rat die Salfte der Borbate für sich in Ansprach genommen. Aus den dort mitgeteilten Belegen geht das feineswegs hervor: in der Urfunde Bolger Bb. II Rr. 820 (ao. 1374), in der Gläubigern des Rats Schadleshaltung versprochen wird, beziehen sich die Worte: "Dhe vordate, dhe dhe sulfmester gheven scolled dem rade in dessem iegenwardeghen unde in den tokomenden jaren," jedensalls auf eine bewilligte Sülzhülse. Denn, heißt es weiter, genügt die Borbate zu Schadloshaltung nicht "so scollet se dit deel der vloede, de de rad van eren und erer vrunde husen nemen leth" bazu zu Hilfe nehmen. Roch wenigt sprechen die aus der Urlunde Bd. II Nr. 881 zitierten Borte dafür: der sind die Gebrüder Spoerden zwei Bürgern 160 M schuldig "des hebbe wy een ghedan ... in ere were unse halve pannen . . . dar se uns (d. h. natürlich den Ausschlern, nicht dem Rate) de vordate van gheven schollen, alle jarlikes etc." Aus den untw mitzuteilenden Zahlen wird sich ergeben, daß, von der Sülzhülse und einer ganz mm malen Abgabe abgesehen, den Rentnern die Borbate ganz zustand. ") "unde twischen Wynachten und Lichtmissen modt ein yslik Sülffmeiste

synen Pannenherrn de Vorbate gheven und bethalen". Staphorft S. 860.

<sup>&</sup>quot;) "Die Vorbathe, Vorbohnung, Nabohnung, Freundschafft etc. auff Trium Regum" in "Miscellanea salinaria" aus der Mitte des XVII. Jahrhunderts bit Staphorft S. 973.

<sup>\*)</sup> Das erstere gilt für das sog. Binnenchorusgut, die Anteile vom Bispelgul, die der Psannenherr noch selbst besah, das zweite für das Butenchorusgut, die und den Psannenherren veräußerten Anteile. Bolger, Lüneburger Blätter S 213 Ann. 1—
\*\*) "Dieser Chorus Salis wird den Wispelaren auff Jakobi des folgenden Jahres bezahlet." Staphorst S. 973.

## Inventare der nichtstaatlichen Archive

im Kreise Gronau.

Bearbeitet

noa

Dr. A. Peiers Archivassifikens.

**Hannever** und **Teipzig.** Hahnlige Buchhandlung. 1909. Berfahren bes Umtes Rabolfshaufen in Forfiftraffacen 1834 ff. Ber fteinung ber Grenze gwischen bem graflichen Bolge ber Duvenborn bem Gemeindeholze ber hau 1854. - C. Jagbfachen. Die Bat ber Jagb im Umte Diebed 1709-29. - D. Schaferei, Sube und Beibe. Solge, Sube- und Beibeordnung ber Gemeinbe R. 1654-71 Streit mit ben v. Uslar megen ber Schaftrift bei Bischhausen 1723-41 Berechtigung ber Gemeinde Elbiderobe jur Koppelweide in ber Gelimit von Bijchhausen 1754. Bube- und Beibeberechtigung bes v. G. Br. in Kruges in Bischhausen und besfallsiger Prozeg mit ber Bemeinde 1771 Die dem Bute guftebende Schäfereigerechtsame in der Feldmort von hausen 1785 ff. Prozeß mit der Gemeinde Weißenborn wegen der bomm Schäferei 1781 ff. Roppelhube im fogen. Salomonsgrund bei Rieden 1801. Feststellung ber Grenzen swiften ben foniglichen Forne & der v. G. Br. ichen Sude bes Gutes Riederobe 1824. - E. Rett fachen. Berhandlungen über ben im Fürstentum Baberborn gelem Behnten gu Bellerebeim und beffen Abtretung an bie v. Derford 1618-1782. Berhandlungen mit ben v. Uslar wegen Erwerbang Behnten in Benniehausen und Bremfe 1705-31. Der halbe 36 in Beienrobe 1712-17. Der Zehnte in Bischhagen 1734, abgeloft 13 Ablöfungen 1837 ff. - F. Deier- und Dofelachen in Om Alein-Lengden, Sattenhaufen, Beienrobe, Bijchhagen, Kerftlingerate Rittmarshaufen 18. Jahrh. Das zu entrichtende Besthaupt und Man-1711 ff. Die zu entrichtenden Dienstgelder und Rauchhühner 1726. besichtigung der Gemeinde Beigenborn 1803. Ablösungen feit 1841 -G. Dienftfachen 17 .- 19. Sahrh. - H. Bachtfachen 18 .- 19.3 - J. Ofonomiejachen 18. Jahrh. - K. Baufachen 18.-19.3 - L. Muhlensachen 18. Jahrh. Bapiermuhle in Rem lant 1731-33. - M. Rrug= und Bewerbejachen. Berechtigun Bierbrauen fur die Gartendorfer und Proges beswegen mit ber Gottingen 1707. Beanipruchte Berechtigung gur Bergleitung ber 1723 ff. Bratendierte Rammerafgife fur ben bon Rittmarebauer Manden zu verfaufenden Branntwein 1736. Die vom Amte Mit haufen bem Gute Riefenrobe bestrittene Berechtigfeit bes Biede und Branntweinbrennens fowie bes Berfellens 1739. Die bon bet in au entrichtende Krugnahrungstare an die Landesberrichaft und gwijchen der Gemeinde und ben b. Gorp-Br. wegen Berichtigung Abgabe 1780-81. - N. Rirchen=, Schul- und Armen Streit bes Baftors Deier in Bijdhaufen mit ber Bemeinde 1 Unichaffen und Umgießen der Glocken zu Kerftlingerobe, Bil Beienrobe und Beigenborn 1718-29. Schuldienft in Reite und beffen Befehung 1719-1806, ju Bischhaufen 1726, 1781. bau in Beigenborn 1738, Schuldienft und beffen Bejepun Mangel einer Bohnung für den Pfarrer der Bemeinden Bifcht Beigenborn 1760. Rirchenrechnungen fur Rittmarsbaufen ut Abnahme. Das Sofpital in Rerftlingerode und beffen Stipenbin hoipitalregister 19. Jahrh., Befetung ber Pfarre bafelbft 1856 bei Gelegenheit der Abgabe der Gerichtsbarteit über die Gun abgegebene Berwaltung des Kirchenvermögens 1839-44. bes Grafen zu ben Rirchen- und Schullaften 1850. Beitrag Riefenrobe gu ben Rirchen- und Schullaften in Falfenhagen 186

rachte, da in diesem Jahre auch der Silberwert fiel.1) Die Rentenerträge us den ersten Kriegsjahren erreichen also etwa die aus der ersten Sälfte er 20 er Jahre. Da aber baburch ber Ansfall bes gangen norbischen Marftes ebedt wurde, so war ber Gewinn aus der angebeuteten Berkehrsgestaltung och tein geringer,2) zumal, wenn man bedenkt, daß einmal bas Monopol ir bas Luneburger Salz fein vollständiges war, bann aber, was wichtiger i, der Krieg auf dem Oftfee Binnenverfehr schwer laftete und daß beshalb ne intenfive Ausnutung ber gunftigen Absahmöglichkeiten, die ber Often bot, icht stattfinden konnte. Das scheint sich besonders in den folgenden Jahren ihlbar gemacht zu haben. Obwohl 1431 ber Handel ber Reutralen fo gut vie völlig ftodte,3) ift boch ber Wispelertrag niedrig (34 M Lin. bezw. 13 R. D.), ba auch der lubifch livlandische Berfehr in biesem Jahre nur ering war.4) Eine Umgestaltung und Neubelebung bes Berkehrs vollzog sich n Jahre 1432: am 22. August wurde ju horfens in Jutland ein fünfihriger Baffenstillstand zwischen den beiden friegführenden Barteien geschlossen, er die Schiffahrt allgemein freigab, b) und den nordischen Markt wieder röffnete. Und wenn auch die Unficherheit auf dem Meere noch anhielt, da veder Danemark noch die Städte ihrer Auslieger schnell herr wurden, so nuffen boch bie großen tommerziellen Bedurfniffe bes Norbens, insbesondere nich nach Salz, und ber Bagemut bes hanfischen Kaufmanns über biefe Edwierigkeit hinweggeholfen haben. Der Wispelertrag steigt bereits 1432 mf 47 M (145 R.-M.), 1433 sogar auf 73 M (219 R.-M.), wobei in biefem Jahre noch begunstigend hinzufommt, daß die Baienflotte ausgeblieben u sein scheint. Delber auch als der Baienhandel 1434, und erst recht nach dem Bordingborger Frieden 1435 wieder einen großen Umfang erreichte,") wirfte der allgemeine Aufschwung, den der lange niedergehaltene Berkehr nahm, die Wiedereröffnung des nordischen Marktes, endlich auch wohl eine besonders große Nachfrage nach Salz, weil der bevorstehende wendisch-

```
1) Borbate und Boninge einer Pfanne.
                                                  Ein Bifpel.
                                           331/4 M Län. (126 R.=DR.)
   1426: 67 M Lün. (252 R. M.)
   1427: 64 "
                                                         (146
                      (240
                                        ca. 39
   1428: 88
                      (330
                                           46
                                                         (172)
                                                         (172
   1429: 92
                      (345
                                           46
   1430: 89
                      (297)
                                           41
                                                         (137)
```

Ahnlich ift die Bewegung der lubischen Einnahmen aus bem Stednig-Boll. Auch fie sind in der ersten Halfte der 20er Jahre bereits hoch, durchschnittlich 2000 M fab. (1407 nur 200 M tab.); dann 1426 und 27 je 1600 M lab, 1428 2009, 1429 4270, 1430 2240 M lab. Daenell Bd. I S. 260. Urfb. der Stadt Läbeck Bd. VII 5. 410 f.

1429 war ber Höchstpreis einer Last Salz (= 16 Tonnen) in Brenken 120 M vreuß. (Daenell, Daniestädte und der Krieg um Schleswig in Zeitschrift für schiesw.holst. Geschichte Bd. 32 S. 441 Aum. 563), während in Damburg im selben Jabre die Last (= 12 Tonnen) für 9 M Lün. oder 7½ M preuß. (vergl. Hirth. Danzigs Dandels- und Erwerbsgeschichte S. 243) verkauft wurde d. h. die Tonnen als geich angenommen für 1/12 des preuß. Breises. Diese alleinstehende Angabe beweist maturlich nichtst; zudem tann es zweiselhaft sein, ob man darin einen Monopolpreis der nur den Ausdruck einer gänzlich ungenügenden Salzeinsuhr zu sehen hat.

Daenell Bd. I S. 249. Rach dem Folgenden hat die Kurve der Berkehrsewegung ein etwas anderes Aussiehen, als es Daenell vermutet.

41 Daenell in Zeitschrift für ichlesm. holft. Geschichte Bb. 32 G. 394. 5) Daenell, Blutezeit Bb. I G. 251.

3 In Reval tommt nur ein Salafchiff an. Stieba, Schiffahrtsregifter in ben anfischen Geschichtsbl. 1884 G. 109.

1 1434 in Reval 23, 1435 58, 1436 22, 1437 44 Salsichiffe.



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

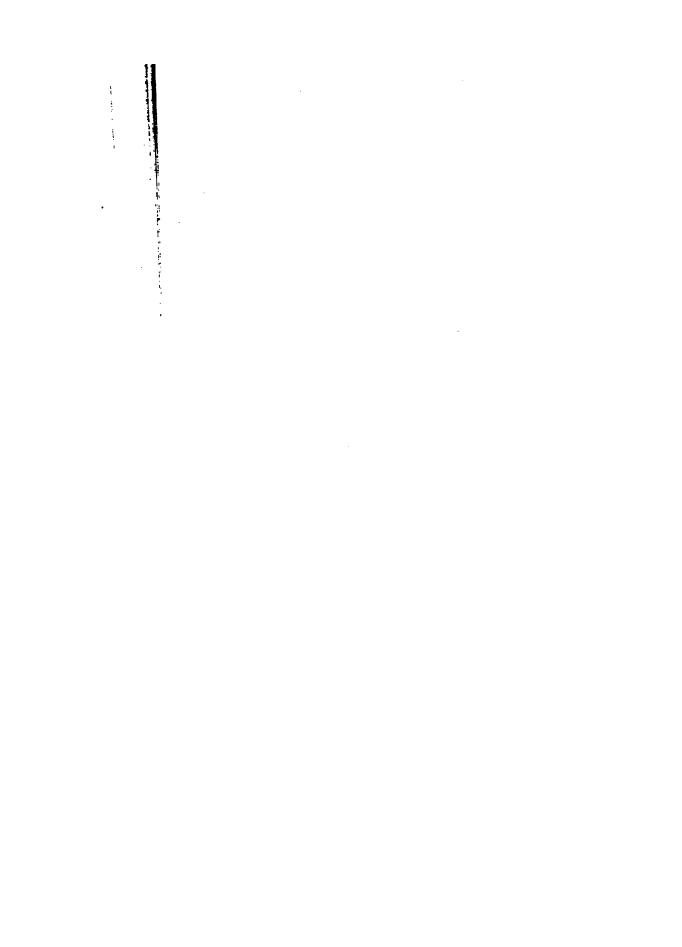

Bidtigfeit. Denn durch biese Konfordie wurde nicht ein mehr ober weniger großer Prozentsah der jährlichen Sülzeinnahme für den Rat bestimmt, sondern die gesamte Stadtschuld im Betrage von rund 600 000 lub. Mark (mehr als 21/0 Millionen Reichsmart) wurde auf die 216 Pfannenherrichaften und 310 Chor der Lüneburger Saline repartiert und zwar so, daß jede Pfanne 108 M Lub. (2239 R.-Dl.), jeder Wifpel 454 M Lub. (1119 R.-M.) über= 10 mm, ein Kapital, das mit 60 bezw. 30 M Lib. also etwa mit 62/3 0/0 zu erzinsen war. Durch die Abzahlung und den Binsendienst dieser Summen burbe bas Bermogen ber Sospitäler lange Beit febr ftart in Anspruch gewmmen. Bie boch bie Belaftung im Berhaltnis jum Bert ber Gulgrenten var, ist fraglich, weil der Kapitalwert und Ertrag der Gulgrenten schwanfte. Bas die Pfannenherrschaft betrifft, so ist zunächst zu beachten, daß bei allen Sälzhilsen nur die Borbate besteuert wurde,1) daß also die jährliche Abgabe von 60 M auch nur von ihr bezahlt wurde.2) Der Grund dafür ist der, daß bie Borbate "das rechte Ordinarium ift, so man von der Pfannen giebet",3) nährend die Freundschaft niemals offiziellen Charafter trug, fondern immer der privaten Abmachung unterlag; die Boninge blieben wohl deshalb steuerfrei, weil ihr Ertrag ursprünglich zum Bau und Erhaltung der Gulzhäuser be-Rimmt war.4) Da, wie wir jahen, die Borbate gewohnheitsmäßig doppelt jo hoch als der Wispelertrag angesetzt wurde, so erklärt sich nun sehr einfach, weshalb in allen Kontordien die Pfannenherrschaft nur doppelt so hoch besteuert wurde als der Bijpel, mahrend sie doch in Birklichkeit stärker hatte belaftet werden fonnen.

Nach einer Abmachung von 1456 war von der Borbate etwa 3/3 ihres Errages zu zahlen,5) und durch die Konfordie von 1457 wurden auch in den nachsten Jahren 50—66 % von der Borbate gefordert; 6) entsprechend war bie Besteuerung bes Bifpels. Die Lüneburger Sospitaler befreiten aber ichon ftih ihr Salzgut von der jährlichen Abgabe. Der Nikolaihof hatte beim Rat 136 M Lib. (363 R.M.) als Rente fteben, die einem Rapital von 2140 M Lib. (5707 R.-M.) entsprachen. Wit 2119 M Lüb. (5651 R.-M.) bavon freite er 1458 21/3 Pfannenberrichaften; 1470 bann für 5916 M Lub. (14297 R.-DR.) fein übriges Gulggut, namtich 2/3 Bfannenberrichaften und 111/2 Bifpel, 1 Rump und 1/3 Blauftrum.") Und ein wenig fruher ) hatte Das wurde bann auch auf die Lüneburgischen Prälaten übertragen "duth (b. h. die Berginsung mit 60 resp. 30 M) iss aver herna dorch Bischop Bertold to Hildenseim mit dem unfrien gode anders vorlicket, alsso dat de radt nimpt järlick van den pfannen 36 K und van den chor 18 K. Aus Hammenstede's Chronit bei Staphorft S. 895. Auch die Descriptio rer. sal. kennt nur diese eine Form der Abgabe. Staphorft S. 843.

1) "de vorebate was 1457 van ener panne 70 .M; darvon nam de rat in det erste de helfte, also 35 M, darvan geven de prelaten dem rade achter na weh over 12 % van jewelker panne, so bleff dem renthener men 23 % van der panne van der vorebate." Boninge und Freundschaft werden mit dem vollen Etrage aufgeführt. Rechub. des Nitblaihofes Bd. II S. 316.

1) Bergl. G. 66 f \*) Staphorst &. 857. 4) Benler S. 24 Anm. 7. 5) Bergl. Anm. 1.

9) 1457 betrug die Borbate 96 M Lun.; 1459 120 M Lun.; 1461 128 M Lun.;

462 90 .N Lün. 7) 1470 Januar 6. Kopb. III, 126. — Eine vierte Pfannenherrschaft, die der itolaihof erst im XVI. Jahrhundert erworben hat, wird 1526 Januar 1 für 908 Kb. gefreit. Kopb. IV, 33.

9) 1469 Februar 1. Kopb. III, 124.



die Ablösung war jedenfalls verzögert worden durch eine andere rigleit, die fich um die Wende des XV. und XVI. Jahrhunderts einbie Eulfmeifter bes hofpitals blieben mit ihren Rablungen im Rud-Benn die Befiedung bes Hofpital-Pfannengutes nicht Gläubigern ber 18 Pfand 1) ober Gläubigern bes Hofpitals als Pfand ober zur Schablos-3) Aberlaffen war, so geschah fie wohl gewöhnlich burch die Provisoren ar beim Ritolaihof burch Ginen von ihnen; beim Beiligengeisthospital bie Salgater unter beibe geteilt; 3) zeitweise hatte bas Hospital auch witten Gulfmeifter. Meiftens gingen nun wohl bie von ben Gulfgu gablenden Betrage regelmäßig ein, obwohl Ausnahmen vortamen; 4) bem Ausgang bes XV. Jahrhunderts scheinen die Sulfmeister mit ablungen häufiger im Rudftanbe geblieben zu fein. Die um 1500 sem Gulfmeifter ober Sulzbeamten verfaßte Orbinancie fucht nachzubağ bei ben hohen Auflagen ein Sülfmeister nicht mehr "prosperieren" Tatfächlich waren die Erträge, wie wir sahen, gering geworden, anbrerfeits fich ber Betrieb verteuert hatte und die "Freundschaft" von je von 40 M Lun., die fie jur Beit des wendischollandischen Rrieges, ber einer ausnahmsweise günftigen Konstellation, erreicht hatte, nicht erabgesunken war. So war Lenhart Tobing bei seinem Tobe 1539 2011. (1629 R.-M.) aus früheren Jahren schulbig,5) und auch Hartwich e, ber im felben Jahr ftarb, ift mit einer freilich geringeren Summe ambe. Die Folge biefer Berhältnisse war, daß die Bermögensg bes Hospitals baburch eingeengt wurde und nicht so vorteilhaft **verben konnte, wie es** sonst möglich gewesen wäre. So konnte daß 1506 bie niedrigen Getreidepreise nicht zum Ankauf von Vorräten wie es ber Gaftmeifter Claus Holfteland nach ben teuren Jahren nub 93 geraten hatte,") weil die Außenstände, jedenfalls von den **km, nicht eingingen.8)** Der eigene landwirtschaftliche Betrieb aber

288 ift ber Rat dem Ratmann Curd Bolhen "van unser stad wegene" albig; bie Binfen erhalt er bom Schof, fobann beift es weiter "ook en de de pannen, de dem hospitale des hilgen geestes tohored ute sinen rwes bringen", bevor die 1200 M bezahlt find. Bolger Bb. III S. 52

**ergl. oben S. 31.** 154 wurden vom neuen Rat die Pfannen des Rikolaihofes Seinr. Lange, ligengeistes Joh. Garlop und Joh. Springintgut "aufgesagt".

Pron. S. 79.

18 beim Rifolaihof Dirid Grabow von 1413 und 14 her mit 140 M im Rechnb. 28b. I G. 128. — 1470 find die Sonnabende bon 1468 und 69 **rhit.** Rechnb. Bd. II.

che Abrechnungen wurden nur beim Tobe eines Gulfmeifters gehalten, ba oft lebenstänglich, ja erblich war. Man barf bann aber nicht bie als eigentliche Rücktanbe betrachten, ba bie Beträge, bie im laufenben

aber noch nicht bezahlt find, mitaufgerechnet werden.

228 & von 101/2 Chor Binnenchorusgut bes hofpitals fculbig. 10 Chor sfannen besaß bas Sospital aber nur, 61/2 wurden bavon von Lenhart tahnt, sobaß hier anscheinend die gang ober teilweise restierenden Wispel Sabren gufammengerechnet finb. Rechnb. bon 1539.

men in den tiden wan men redeliken koepp kornes hebben kan, dat gadeshus myt merckliken korne besorghe." Lib. mag. hosp.

at ber Roggen 14 bis 19 s. "unde wi koften alles nicht, wol wi dden; wente hir wass nen geld; ock konde men nichtes inmanen, und de anno quarto, quinto unde sexto" ebb.

### A. Der im Besitze der Samilie von Andrzesowicz befindliche Teil. (Abministrator: Mühlendirestor Saude in Banteln.)

- Lehnstopiar des 18. Jahrh., 157 Seiten in 20. Enthält 73 Urfarte, meift 16. und 17. Jahrh., und zwar:
- 18 Ganber#heimische Lehnbriefe betr. Guter ju Gronau, Gigum und Bantet. 1582—1727.
- 11 Lehnbriefe des Stifts S. Michaelis (zu Hildesheim) betr. 1 hof zu Bente. 1583—1748.
- 6 Seffen Raffeliche Lehnbriefe betr. Guter und Rechte gu Banteln mi Bennigfen. 1645-1671.
- 13 Kalenberg Hannoversche Lehnbriese über die Mühle zu Banteln und Valle 1590—1747.
- 16 Silbesheimische Lehnbriefe betr. Guter ju Dogum, Gronau u. a. 1555-
- 5 Kalenberg Hannoversche Lehnbriefe über das Kalenbergische Sannten Bölfjen und Bennigsen. 1614—1747.
- 3 Budeburgifche Lehnbriefe betr. Guter ju Bennigfen. 1463-1672.
- 1 Konsens des Alosters Marienrode über einige Lehnsparzellen zu Rarerobe. 1598.

#### Aften. 2 Bafete.

Die einzelnen Fascifel find in der Hauptsache auf Grund eines balt = b. J. 1831 angelegten Berzeichniffes nachstehend aufgeführt.

- 1. Kaiser Karls V. Schirmbrief für Fredecke Rommels, Witwe bes i Ind v. Döhum, Barthel, Ernst, Johann und Margarete von Döhum der Levin v. Bennigsen, Geschwister und Gevettern. Busicherung, des wund ihre Güter von der über Asmus v. Bennigsen und Dieterich v. Itse verhängten Achterklärung nicht betroffen sein sollen, wenn ihre der duch mit denen der beiden Geächteten im Gemenge belegen sind. Gleichzeitige beglaubigte Kopie. 1550 Juni 25.
- 2. Abichrift bes Testaments von Grasmus v. B. zu Bennigsen. 1367 Jan. 15.
- 3. Abschrift ber Ehestiftung des Johann v. B. und der Marie v. Omer 1579 Febr. 1.
- 4. Abschrift bes Reverses der 3 Brüder Erich, Johann und Jakob v. baß Johann v. Döhum ihnen alle seine Erb- und Bachtguter: Dunsen (Dungen) mit aller Gerechtigkeit und Jubehör, 2 Meierhose dosche den Korn- und Fleischzehnten zu Maxienhagen, 2 freie Sattelhose kom Gronau, auch alle seine daselbst (in Gronau) belegenen Gärten sowit seine vor Eime, Gronau und Banteln belegenen Erb- und Backten worüber er keinen Lehnsherrn hat, notariell ausgetragen und geschent baß sie ihm aber für die Zeit seines Lebens den Nießbrauch ringen haben. 1579 Febr. 8.
- 5. Abichrift bes Teilungsrezesses ber in Rr. 4 genannten Britber. 1572
- 6. Bermächtnis des Johann von Döhum und seiner Ehefrau Auguste der venden betr. ihre beim Aloster Escherde stehenden 4000 Thaler, ihre bei Erbhöse zu Gronau, alle ihre vor Gronau belegenen Gärten, des dorf Dunsen und die Erbmühle zu Banteln an Johanns v. B. The Maria v. Gittelde. 1580 August 24.

Die Ablösung war jedenfalls verzögert worden burch eine andere Schwierigfeit, die fich um die Bende bes XV. und XVI. Jahrhunderts einftellte: bie Gulfmeifter bes Sofpitals blieben mit ihren Bahlungen im Rudftande. Benn bie Befiedung bes Sofpital Pfannengutes nicht Glanbigern ber Stadt als Bfand 1) oder Gläubigern des Hospitals als Bfand oder jur Schadloshaltung ) überlaffen war, jo geschah fie wohl gewöhnlich burch die Provisoren und awar beim Ritolaihof burch Ginen von ihnen; beim Beiligengeifthospital wurden die Gulgguter unter beibe geteilt; 3) zeitweise hatte bas hofpital auch einen britten Galfmeifter. Deiftens gingen nun wohl bie von ben Galfmeistern zu zahlenden Beträge regelmäßig ein, obwohl Ausnahmen vorfamen; 4) erft feit dem Ausgang bes XV. Jahrhunderts scheinen die Gulfmeister mit ibren Bahlungen häufiger im Rudftande geblieben gu fein. Die um 1500 von einem Gulfmeifter ober Gulgbeamten verfaßte Ordinancie fucht nachzuweisen, daß bei ben hoben Auflagen ein Gulfmeister nicht mehr "prosperieren" tonne. Tatfachlich waren die Erträge, wie wir sahen, gering geworben, während andrerseits sich der Betrieb verteuert hatte und die "Freundschaft" von ber Sohe von 40 M Lun., die fie gur Beit bes wendisch hollandischen Krieges, also unter einer ausnahmsweise gunftigen Konftellation, erreicht hatte, nicht wieder herabgesunken war. So war Lenhart Tobing bei seinem Tode 1539 782 M Lun. (1629 R.-M.) aus früheren Jahren schuldig,5) und auch Hartwich Stoterogge, ber im felben Jahr ftarb, ift mit einer freilich geringeren Summe im Rudftanbe.") Die Folge biefer Berhaltniffe war, bag die Bermogens= verwaltung bes hofpitals baburch eingeengt wurde und nicht fo vorteilhaft gestaltet werden fonnte, wie es fonft möglich gewesen ware. So konnte bas hofpital 1506 bie niedrigen Getreibepreife nicht gum Antauf bon Borraten benuben, wie es ber Gastmeister Claus Holsteland nach den teuren Jahren 1491, 92 und 93 geraten hatte, weil die Außenstände, jedenfalls von den Sälsmeistern, nicht eingingen. Der eigene landwirtschaftliche Betrieb aber

<sup>4) 1388</sup> ist ber Nat bem Natmann Curb Bolgen "van unser stad wegene" 1200 M schulbig; die Zinsen erhält er bom Schoß, sodann heißt es weiter "ook en welle wi alle de pannen, de dem hospitale des hilgen geestes tohored ute sinen weren nenewes bringen", bevor die 1200 M bezahlt sind. Bolger Bd. III S. 52 Pt. 1142

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 31.

<sup>3) 1454</sup> wurden vom neuen Rat die Pfannen des Nitolaihofes heinr. Lange, bie des heiligengeistes Joh. Garlop und Joh. Springintgut "aufgefagt". Meher, Echomafer-Chron. S. 79.

<sup>&</sup>quot;) So ift beim Rifolaihof Dirid Grabow von 1413 und 14 her mit 140 K im Ruchiande. Bechnb. Bb. I S. 128. — 1470 find die Sonnabende von 1468 und 69 noch nicht bezahlt. Rechnb. Bb. II.

<sup>4)</sup> Solde Abrechnungen wurden nur beim Tobe eines Sülfmeisters gehalten, da bie Bfannenpacht oft lebenslänglich, ja erblich war. Man darf dann aber nicht die sange "Schuld" als eigentliche Rüchtande betrachten, da die Beträge, die im laufenden Jahre fällig, aber noch nicht bezahlt sind, mitaufgerechnet werden.

<sup>9)</sup> Er ist 228 % von 10<sup>1</sup>/2 Chor Binnenchorusgut des Hospitals schuldig. 10 Chor aus eigenen Psannen besaß das Hospital aber nur, 6<sup>1</sup>/2 wurden davon von Lenhart Tobing eingemahnt, sodaß hier auscheinend die ganz oder teilweise restierenden Bispel von mehreren Jahren zusammengerechnet sind. Rechnb. von 1539.

<sup>&#</sup>x27;) dat men in den tiden wan men redeliken koepp kornes hebben kan, dat men denne dat gadeshus myt merckliken korne besorghe." Lib. mag. hosp.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 1506 gait ber Noggen 14 bis 19 s. "unde wi koften alles nicht, wol wi des wol behof hadden; wente hir wass nen geld; ock konde men nichtes inmanen, so dogh buten stund de anno quarto, quinto unde sexto" cbb.

war zu gering, als bag er zur Berforgung bes hofpitals mit Lebensmitteln ausgereicht batte.

Im allgemeinen bilbete bei ben Sofpitalern ein ausgebehnter Grundbefit ben Sauptbestandteil bes Bermogens. Go bejag bas Lubeder Beiligengeisthospital nicht weniger als 12 Dorfer und viele Bofe und Sufen, Die in Medlenburg, Wagrien und Sachien zerftreut lagen.1) Da nun die Kapitalien ber Luneburger Unftalten in großem Umfang in Gulgrenten inveftiert waren, fo trat bei ihnen der Grundbesit jurud, war aber boch nicht gang unbedeuten. Ein Teil ihres Buterbefiges bestand in fog. Meierhofen, die gu bem in Mordwestdeutschland bominierenden Meierrecht ausgetan waren. Die Stellung bes Deiers zum Grundheren hatte fehr große Ahnlichfeit mit ber eines Bächters, wie benn die meisten von ihnen auch personlich frei waren.2) Wonn und in welchem Umfange fich im Luneburgifden bas Borigfeitsverhaltnis, in bem fich bie bauerliche Bevolferung befunden hatte, in ein Bachtverhallmis verwandelte, muß hier dahingestellt bleiben; jedenfalls war wohl damit eine wesentliche Beränderung im landwirtschaftlichen Betriebe in ber Lüneburger Gegend nicht verbunden.3)

Der Nitolaihof besaß vier solche Meierhofe und einen Rothof. Die Einnahmen aus ihnen bestanden hauptfächlich im Meierzins, ber zum größten Teil in Form von Roggen, Hafer oder Gerfte, zum Teil aber auch in Geld gegahlt wurde. Beachtenswert ift, bag biefe Binfe in der zweiten Balfte bes XV. Jahrhunderts herabgesett werden; ein von Beinr. Lange um 1450 auf geftelltes Guterverzeichnis 1) und eine bon Claus Sandenftebe verfaßte Bu sammenftellung b ber Bachteinnahmen geben zugunften ber Deier nicht mer heblich auseinander. Insbesondere scheint man bas Binsschwein und fleinere Rekognitionsgebühren erlaffen zu haben,6) aber auch im Getreibegins trat Ermäßigung ein. Wenn man fich fo bemuhte, die Deier auf ihren Sofen zu halten, fo geschah bas natürlich, weil bamit ben Intereffen bes Sofpitals am besten gebient war: ein zu hoher Pachtzins führte leicht zu Raubban; ferner brauchte man die Dienfte, die die Meier bem Sofmeister ju leiften hatten, wohl notwendig zur eigenen Birtichaft des Hofpitals und die Bauem mochten auch im XV. Jahrhundert "paucissimi et rari" fein, wie eine Urfunde von 1372 fagt.7)

<sup>1)</sup> Dittmer, das Beiligengeifthospital in Lübed. G. 18 ff.

<sup>2)</sup> Das Bachtverhaltnis war insofern nicht rein, als einmal ber Meier bei unverschuldetem Unglud Auspruch auf Remission hatte — Die alte Berpflichtung de Grundherrn für seinen hörigen zu sorgen; sodann gab es nach Gesenius, Meierrecht Bb. I Beilage 1 S. 10 auch unfreie Meier.

<sup>3)</sup> Auch bann nicht, wenn die von Bittich, Grundherrichaft in Nordwestbentichland S. 328 ff. entwidelte Theorie über bie Entstehung ber Meierhofe gutrifft, ba es im Lüneburgischen außer ben Rotern nur Sofe von 2 und 1 hufe gab. Bergt, bas Land Schatregifter von 1450 in Jahresberichten bes Luneburger Dufeumsbereins 1887-90 S. 41 ff., bon Sammerftein, Barbengau S. 603.

<sup>4)</sup> Sprengell, Güterbesit des Nitolaihofes in Jahresberichten des Lüneburger Museumsbereins 1884—86 S. 57 ff.
5) Ein besonderes Deft, der Nechnung des Nitolaihofes zum Jahre 1475 bei-gelegt, doch scheint es bald nach 1468 entstanden zu sein.

<sup>9)</sup> Wenn bas mit der Anderung des Rechtsverhältnisses zusammenhinge, so ware es wohl allgemeiner eingetreten als es der Fall gewesen ist. Uber die Zahlung solder Gebühren im 18. Jahrhundert vergl. Wittich S, 34.

<sup>7)</sup> Gefenius Bo. I G. 380.

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

7 Blöde, ferner ber "grote kamp", 1) ber sich vom Nitolaihof bis zur Landwehr einerseits, bis zum Winsener Wege andrerseits erstreckte, ein zusammen hängender Romplez von 124 Stüden. An Zins erhielt der Nitolaihof 6 Bich. Roggen und 6 Bich. Hafer, früher außerdem 1 M für ein Schwein, ein Uchtel Butter 2) und 1 Schock Eier. Ferner war mit dem Hose verdunden die Fischereigerechtigkeit auf der Immenau, und der Königszins sowie der halke Behnte von Bardowiel. Die Fischereigerechtigkeit brachte 1435 3 M.

- 4) Bu biesem Hose gehörten zwei Koten, von benen bie eine ber "lütke hof" genannt wurde. Diese Kote, die als Nebengebäude des "großen" Hoses wohl einem dort arbeitenden Tagelöhner eingeräumt war, scheint in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts vom "großen" Hos abgetrennt und in einen selbständigen Kothos verwandelt zu sein, da Claus Sanckensted den "lütken hos" neben den anderen Meierhösen aufführt und auch das Rechnungsbuch 1480 von 5 Meiern spricht. Denn auch dieser Kothos war, wie all gemein üblich, zu Meierrecht ausgetan; bet Lins betrug 2 M jährlich.
- 5) Richt lange nach bem Antauf bes "großen Hofes" wurde ein hof in Wechtersen bei Lüneburg erworben und zwar 1403 von Hans Schellepper für 95 M Lün. Pf. (475 R.-W.).\*) Den ursprünglichen Zins von 4 Wich. Roggen und 1 Wichh. Gerste hatte schon Heinr. Lange heruntergesetzt, indem er ben Wichh. Gerste erließ. Da ber Hof aber 1468 trozbem mit 22 Wich. Roggen im Rückfande war, so bestimmten Claus Sancenstede und Heinrich v. b. Wolen nach dem Rat des Hosmeisters, daß er sorten nur 3 Wich. Roggen als "rechten Zins" zahlen sollte, außerdem aber jährlich 3 Wich. Roggen, bis die Rückstände abgetragen wären.

Außer dem Zins hatte jeder dieser Meier dem Hosmeister den Hosdensteiten, doch ist über den Umfang dieser Dienste nichts bekannt. Sodam hatten die Herzöge dem Hospital den "Pflugschat," von diesen 5 Hofen geschend. Der Pflugschat war die außerordentliche landesherrliche Bede, die nach der landwirtschaftlichen Einheit, dem Pflug, auf die einzelnen Höse umgelegt wurde, die aber das Hospital von seinen Meiern für sich einziehen durfte. Die Größe dieser Einnahme ist verschieden. 1480 zahlen die drei Meier auf dem

war. Der Gebrauch des Bortes geht örtlich sehr auseinander.
3) Ein Achtel Lonne = 28 Pfund. Nach einem Rechenbuch von 1651 (verds. von Sprengell mit dem Guterverz. d. Rifolaih. a. a. D.).

8) Uber Ronigszins und Behnt vergl. unten G. 75.

6) Bb. II S. 158.
6) Bittich S. 97. Der Unterschied zwischen Weiern und Kötern bestand barit, baß letztere tein ober nur sehr wenig hufenmäßig ausgelegtes Land besaßen. Rhams S. 75. Wittich S. 98 ff.

<sup>1)</sup> Rach Hansen Bb. II S. 284 (vergl. auch S. 190) hatte man auch im Lines unter Ramp ein eingefriedigtes Feld verstanden, das dem Flurzwang nicht unterworfer war. Der Gebrauch des Wortes geht örtlich sehr auseinander.

<sup>4)</sup> Sprengell S. 63.

<sup>7)</sup> Die hier zu beobachtende Entstehung eines Kothofes durch Abtrennung wat nach Rhamm S. 72 eine Ursache für das Entstehen der Kotiassen überhaupt, da diese Borgang von altersher und allgemein üblich gewesen wäre, während Wittich durch seine Theorie von der Entstehung der Meierhöse zugleich auch den Ursprung der Kiter paerklären sucht. S. 352.

s) 1403 Jan. 9. (Orig.)

9) "do gheven sunte Nicolaus meiger den heren nicht, also plegen und gheven den my to der armen lude behoff, so se alwege don, wen de heren plachschot nemen, so laten de heren van sunte Nicolai meiger nicht nemen.

1480 Rechnb. Bb. II S. 158. Auch bas Michaelistloster besaß bas Recht, von eins Anzahl Hösen ben Schaß einzusammeln. v. Hammerstein S. 202.

LIBRARIES STACKS

forichungen

4100

#### Beschichte Miedersachsens

herausgegeben

vom historifchen Derein für Miederfachfen

II. Band.

5. Beft.

### Ludwig Ohlendorf

Dr. phil. Dr. rer. pol.

# Das niederfächsische Patriziat und sein Ursprung.

Sahniche Buchhandlung.
1910.

|  | • |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |

Hofmeister des Nikolaihofes oft zum Schweinekauf nach Hamburg, Izehoe oder Salzwebel: 1427 z. B. kommt er mit 36 Schweinen aus Jehoe zurück; 1) 1431 werben für 60 Schweine, die über die Elbe gebracht werben, 6 s. 4 Bf. Roll bezahlt.") Außer den 200 Ferteln bezifferte fich der Biehbestand in Ritolaihof 1458 auf 54 Stud Rindvieh, 14 Ralber, 416 Schafe und 57 Schweine. Und bas Beiligengeisthospital tauft 1501 über 400 Schak und 39 Ochsen; 1534 ftarben bort nicht weniger als 180 Schweine. Da Nitolaihof mußte seine Schweine, ober wenigstens einen Teil von ihnen, fremben Bolgherren gur Daftung übergeben; 1) bas Beiligengeifthospital war umgetehrt in ber Lage, noch frembe Schweine in feine großen Balbunger aufzunehmen. In ber Ausnutzung für die Schweinemaft lag in erfter Link ber Wert ber Walber, höchstens, daß bas Hospital auch seinen eigenen Bebar an Brennholz baraus befriedigte. So bedingt fich ber Beiligegeift bein Erwerb des Böhmsholzes von der Familie v. Meding aus, daß er einer Weg zur Biehtrift von der Landwehr in das Gehölz anlegen und mit zwi ober brei verschließbaren Schlagbaumen versehen burfe; auch barf er ben Be über Schnellenberg zur Biehtrift benuten. 5) Reben ber Schweinemast spiele bie Schäferei eine fehr große Rolle. Bur Schafwasche und Schafschur wurden, wie bei ber Ernte, eine große Angahl von Leuten, besonders von France aufgeboten; auch Beguinen halfen babei: so waschen und scheeren fie 1508 "achter na" noch 120 Widber.6) Diese Wirtschaft bes Hospitals tounk naturgemäß Gelbertrag nur burch ben Bertauf von Wolle, Talg, Sett mit Fellen, event. auch von Pferben abwerfen. Go vertauft bas Beiligengeif hospital 1539 200 Stein (2000 Pfund) Winter- und Sommerwolle für a 151 M. 427 Schaf- und Lämmerfelle, 3 Tonnen Fett und 741 Bich. Talg (?), obwohl man über 200 Pfund für bie Lichter bes Sospitals gurid behielt. Außerbem bringt ber Bertauf von Ochsenhauten in bemfelben Jahr auch noch fast 100 M.7) Butter und Rase wurde natürlich auch im Sofpital produziert, aber nicht genug, um ben eigenen Bedarf bamit zu beden: 1501 wurden noch 16 Tonnen Butter und 554 frische Rafe bingngelant. Auch biefe Waren wurden natürlich von auswärtigen Märkten bezogen, went bie Breise bort niedriger waren.8) Im gangen belaufen fich die landwick icaftlichen Einnahmen bes Beiligengeiftes 1539 g. B. auf 455 M St. (948 R.-M.), während das Wijpelgut in diesem Jahre allein 1300 M Ch. (2708 R.=M.) bringt.

Einige kleinere Einnahmequellen kommen noch bingu. Nitolaihof als auch bas Beiligengeifthospital besagen vorübergebend auch in ber Stadt felbst Grundbesit, der freilich nur unbedeutend mar. So verlant ber Nitolaihof 1484 ein Saus in ber "Goltstrate" 9) und bas Beiligengeis

<sup>1) 36</sup> Schweine "von ytzeho", der Hofmeister erhält zur Zehrung zwei "Arvansche" Gulben. Bb. I S. 109. — 1429: 3 & 3 s. dem Hofmeister zu Zehrung nach Ischen Salzwedel.

Rechnb. Bb. I G. 132.

Rechnb. von 1501 und 1534.

<sup>1434 &</sup>quot;6 M 3 s. to vemghelde vor 21 swyne". Recinb. 28b. I.

Scheidt S. 398. 6) Reconb. von 1508.

Rechnb. von 1539. \* 3, B. 1457 Oft. 8 eine Last von Lübed. Urlb. ber Stadt Libed Bb. II S. 542 Nr. 547. 1508 aus Hamburg, da die Tonne dort 12½ M, in Lineise 15½ M kostete. Rechnb. von 1508. \*) Kopb. III, 150.

# Das niedersächsische Patriziat und sein Ursprung.

Pon

Ludwig Phlendorf

Dr. phil. Dr. rer. pol.

**Hannover** und **Teipzig.** Hahnliche Buchhandlun-1910. ber Ginnahme gurud. Das Ginten ber Gulgrentenertrage, die ftarte Inansprudnahme des Gulggutes burch ben Rat und die jur Freiung aufgenommenen Summen verhinderten in den folgenden Jahrzehnten die Erzielung nennens werter Uberichuffe, ja führten sogar vorübergebend ein Defizit berbei; !) erft in den 80 er Jahren hat der Nifolaihof wieder Kapitalien werbend anlegen fonnen. Man wartete bamit, bis ber Uberschuß eine größere Sobe erreicht hatte, um bann entweder Gulggut ober eine Gelbrente und zwar in ber Regel bom Rat zu erwerben. Auf diesem Bege wurden die Reichtumer des hofpitals ber Allgemeinheit zugeführt und für fie nutbar gemacht. Es tonnte bas um fo häufiger geschehen, als die Unleihen in der mittelalterlichen Finanzwirtschaft eigentlich reguläre Einnahmen darstellten. Go wurden 1426 vom Rat 36 A für 540 M gefauft, 1000 M wurden damals für den Erwerb einer halben Pfannenherrschaft ausgegeben. 1444 erhält ber Rat vom Nifolaihof 1000 M "zu ber Stadt Bau", die mit 6 % ju verzinsen find, und 1448 abermals 600 M gu 62/3 %, fodaß bas hofpital gur Beit bes Pralatenfrieges 2140 A beim Rat fteben hatte. Und in ben 80er Jahren wurden abermals gwei beträchtliche Renten vom Rat gefauft.2) Auch dem Beiligengeifthospital fiebt 1492 eine Rente von 20 M vom Rate zu, ber ein Kapital von 400 M entspricht.3) Notürlich liehen die Hospitäler nicht nur dem Rat ihre über schüssigen Rapitalien, wie schon aus ber Berpfandung bes berzoglichen Tier gartens vor Lineburg an bas Beiligengeifthofpital hervorgeht.4) Bahrend alle das heiligengeisthospital in ben 90 er Jahren des XV. Jahrhunderts nach bedeutende Überschüffe zur Berfügung gehabt haben muß, halten sich Gejambausgaben und Einnahmen im XVI. Jahrhundert etwa das Gleichgewick: nach ber ältesten Rechnung von 1501 steht einer Ausgabe von 3965 M Lin. (9582 R.-M.) eine Einnahme von 3996 M Lun. (9657 R.-M.) gegenüber. Spater kamen gwar großere Defigits vor,5) boch wurden fie wieder aus geglichen,6) wenn die Augenstände eingingen.

```
1) 1452: Ausgabe . . 1117 M Lün. (3258 R.-M.)
        Einnahme . . 1042 "
                                  (3039
  1453: Ausgabe .
                      958
                                  (2714
                      993 "
        Einnahme . .
                                  (2814
  1460 : Ausgabe . . 1168 "
                                  (3163
                     1232 "
        Einnahme . .
                                  (3285)
 1490: Дивдаве . .
                     1880 "
                                  (4543
        Einnahme .
                     2551
                                  (6165
```

2) 1486 Ott. 4: 24 rhein. Gulben für 480 rhein. Gulben. - 1490 Sept. 30: 40 M für 900 M (Drigg.).

9) Lib. proc. Bl 95. 4) So erwirbt der Nitolaihof 1438 30 M für 600 M aus einer Pfannenherrichaft: 1482: 60 M fur 900 M aus dem Gulggut bes Bijchofs bon Lubed.

6) 1534: 786 & (1587 R.M.); 1536: 1051 & (2190 R.M.).
6) 1538: Ausgabe . . 3915 & (8156 R.M.)
Einnahme . 4086 (8513 ")
und auch in den folgenden Jahren ist ein fleiner Uberschuß vorhanden.

### Shluß.

Die mittelalterliche Urmenpflege endete trop ber großen Summen, die br gur Berfügung fanben, mit einem Fiasto. Gewiß, fie zeigt manche Buge, ie auch beute noch Beachtung verdienen; gewiß wurden die Armen in den nilben Stiftungen, von den großen hofpitalern bis zu den Gottesfellern berab eichlich verpflegt, behaglich verforgt. Doch all bas war gering gegenüber em gewaltig anschwellenden Beer ber Armen,1) ben gahllofen Bettlern und Betrügern, die icharenweise umberzogen und Kirchen und Rirchbofe belagerten. pufflos stand man ihnen gegenüber. Solange für die Armenpflege die alten Anhauungen maßgebend blieben, war es ausgeschloffen, die reichen Mittel ber dofpitäler für weiter umgrenzte Zwede fluffig zu machen. Erft als fie burch de Reformation auf eine gang andere Grundlage gestellt war, konnte man daran benten. Die Armenpflege, nunmehr durch die Kommune in die Sand enommen und organisiert, griff jest nur noch da ein, wo die eigene Arbeit des Unterftutgung Beischenden nicht ober nicht mehr ausreichte, man erhob es um Pringip, nur bas jum Leben unumgänglich Rotwendige ju gewähren, bies Benige aber möglichst Bielen. Es liegt auf der hand, daß hierdurch bie Berwaltung bes hofpitalvermogens tief einschneibende Anderungen erfahren mußte. Und es war nur konsequent, wenn man über ben Kreis ber Armenpflege hinaus den Reichtum ber milben Stiftungen auch für andere foziale Aufgaben, für ibeelle Zwede, insbesondere für Kirche und Schule, in Anspruch nahm. Es ift nicht die Absicht, diese Entwidelungen hier auch nur in groben Strichen zu ftiggieren, vielmehr foll in aller Rurge einiges über bie Berwendung bes Sospitalvermogens in ber Gegenwart mitgeteilt werden.2)

Im Seiligengeisthospital erhalten die Prövner an Stelle der Naturalien, die in früheren Zeiten geliefert wurden, jetzt wöchentlich nur 3 M, die am Freitagmorgen ausgezahlt werden; im Nikolaihof ist die Pfründe auf 108 M jährlich seitgesetzt. Da zudem 1901/02 im Seiligengeist sich 33, im Nikolaihof 20 Pfründner und Pfründnerinnen befanden, so ist ein sehr großer Teil ihrer Mittel für andere Zwecke frei geworden. Bon der Gesamtausgabe des Hilligengeistes allein im Betrage von 120061 M³) verwandte man nicht weiger als rund 50000 M sür das städtische Armens, Kirchens und Schulsweie.

Zum allgemeinen Armensonds und zur Krankenkasse zahlen Heiligengeist und Nikolaihof zusammen etwa 12000 M., fast ebenso groß ist die Summe, mit der außerhalb des Hospitals lebende Personen — 1902 waren es im ganzen 111°) — sowie gemeinnühige Bereine und Anstalten unterstüht wurden.

<sup>1) 1425</sup> Dezbr. 12 (Drig.) wird z. B. ein Testament, nach dem die Lüneburger Armen viermal im Jahre beschenkt werden sollen, "propter aumerosam multitudinem pauperum" dahin geändert, daß sortan nur noch zweimal jährlich diese Schenkung tatrinden solle, damit teiner leer auszugehen brauche.

tatischen solle, damit keiner leer auszugesen brauche.

\*) Zum Folgenden habe ich die in einem Nebenraum der Registratur besindlichen reuesten Hospitalrechnungen einsehen bürfen. Zugrunde gelegt ist die Rechnung des katsjahres 1901/02.

<sup>9)</sup> Ihr stand 1902 eine Einnahme von 124 784 M. gegenüber, Das Corpus

onorum des hofpitals veranschlagte man, abzüglich der Bassiva, auf 2 045 556 M.

4) Bon den obigen Ausgaben wurden etwa 40 000 M. als Kapital ausgeliehen,

er Rest für Polpitalverwaltungstosten, Gebäude, Forsten ze. berwandt.

\*) Bom Deiligengeist wurden 20 Personen mit 1728 M, vom Nifolaihof 60 Personen mit 4250 M, vom Gralhospital 31 Personen mit 3414 M unterstügt.

So die Herberge zur Heimat, die Kinderpslegeanstalt, die Arbeiterkolonieen, der Hausdäterverein und manche andere. Außerdem empfängt der Bensionsfonds für ausgediente Salinarbeiter vom Heiligengeisthospital über 5000 M, eine Berpslichtung, in der man unschwer die alten Sülzarbeiterpfründen wiedererkennt.

Was das Kirchenwesen betrifft, so liegen hier dem Gralhospital die größten Verpflichtungen ob, da mit ihm 1533 das ehemalige Prämonstratenser Noster Hoster Heiligenthal und etwas später der Kirchenkasten vereinigt wurde. Es zahlt in den allgemeinen Kirchensonds 6000 M, während das Heiligengeischospital nur 4200 M, der Rikolaihof 3000 M.) dazu beiträgt. Ferner hat das Gralhospital einige hundert Mark der Rikolaistriche zu zahlen und mehren Dienstwohnungen z. B. das Superintendenturgebäude zu unterhalten.

Am meisten leisten die Hospitäler, besonders das Heiligengeisthospital, für die städtischen Schulen. An das Gymnasium Johanneum entrichtet es jest für die früher in Neinen Posten gezahlten Lehrerzehälter eine jährliche Rente von sast 7000 M, einigen Lehrer-Ruhelassen sließen etwa 2200 M zu. Weitaus die größten Ansorderungen stellen mit 16500 M die Boltsschulen an das Hospital, so daß es im ganzen für Schulzwede etwa 25000 M beisteuert. Auch die Rosten für zwei Freitische an der Universität Göttingen bestreitet der Heiligegeist; einen dritten unterhält der Risolashof. Das ehemalige Aussätzigenhaus und das Gralhospital tragen geringere Lasten sür das Schulwesen. Immerhin zahlt auch das Gralhospital dassür über 5000 M; der Risolashos wird nur mit 1500 M für Schulzwede herangezogen.

Eines Rommentars bedürfen all biese Zahlen nicht. Man erkennt baraus, daß auch jetzt noch die Bebeutung der Hospitäler innerhalb der städtischen Berwaltung groß ist. Die milden Gaben, die einst Lünedurger Bürgerschaft ihnen spendete, sie kommen in anderer Form, aber sicherlich fruchtbringender, noch den Enkeln zu gute.

<sup>1)</sup> Der Langehof ift 1807 eingegangen; fein Bermogen fiel bem Rrantenhause an.



4 1976

## forschungen

3111

# Beschichte Niedersachsens

herausgegeben

vom historischen Derein für Miedersachsen.

II. Band.

1. Beft.

# Wesenberg

r Vizekanzler David Georg Strube.

Sahniche Buchhandlung. 1907. bie sich nordwärts daran schließenden Straßen stellen eine spätere Erweinender Altstadt dar und weisen naturgemäß eine gewisse Regelmäßigkein m. Wie aber hat dieser nördliche Teil eine eigene Ortsgemeinde, eine bei den Kaufmannsansiedlung gebildet. Er ist auf dem Boden der alten Land eis späteren Stadtgemeinde, der Altstadt, entstanden und hat sich dieser von der kommunal eingegliedert. Unser Urtundenmaterial zeigt, daß gerade der nördlichen Teil der Altstadt die Patrizier zahlreiche Haus- und Bottom besaßen. Am Klint, bei den Brüdern, in der nördlichen Hälfte der Ende und Echternstraße sind Erbenzinse der Bawel, Döring, Salge, Kirchol von den Ertaufsständen auf dem Markte beziehen die Batrizier den Int. Wan gewinnt den Eindruck, als ob es sich um den Teil einer Doring, handelt, der von den altangesessenen Familien an neue Zuzügler zur Ansichte

ausgetan ift.

Und diefen borflichen Gindrud macht auch die Stadtflur. Rebmer w eine Stadt, die notorijd nicht aus einer Landgemeinde entstanden ift & & Goslar. Man fieht es hier ber Stadtflur auf ben erften Blid an, bas fi nicht auf eine ehemalige Dorfflur gurudgeht, fondern Reurodungen ibre Erdes verdanft. Wo auch immer in den goslarichen Urfunden von Oujenbeits te Bürger auf der Stadtflur die Rede ift, stets handelt es sich um vollig : schlossene Komplere, deren Grenzen meist genau angegeben werben. 1330 (Bobe, U. B. III Nr. 540) haben die Brüder de Merica 2 mansos sites inter domum Infirmorum et viam, quae Stenwech dicitur, et arme St. Georgii necnon et aquam, quae dicitur Agetucht. Das iff die ant nahmslose Regel. Abnlich ift es bei bem Braunschweiger Weichtibe be Sagens. Bang anders bagegen bei ber Altstadt. Ratürlich finben wir and hier Robungen, so am Cyriacusberge, am Rennelberge. Aber ber allefte It ber Flur bietet burchaus ben Unblid einer Dorfflur mit ihrer Dreifelbe gliederung und ihrer Gemengelage. Diefen alteften Rulturboden merden in bem öfters erwähnten "Altfelbe" feben burfen. Gins ber brei &co. vielleicht auch nur ein Gewann ist sicher ber noch 1473 erwähnte Beide (Teftament von hans Dobberfin: minen hoppengarben, ben if belle up dem Betefampe 10).) Die hufen endlich bestehen hier nicht aus gujamme hängenden Komplegen, sondern aus in Gemengelage befindlichen Fargela 1340 verfauft Bans Stapel 21/2 Morgen Landes auf der Stadtflur, 11, Roge bei Bonefes Beiben, 1 Morgen bei der Monfteder Brude. Hatelenberg 11/2 Morgen Landes an D. v. Ludlum, Die liegen gwit Lucklums Lande 11). Erwähnung verbient auch, bag noch 1333 auf bem E ftabter Felbe eine Sufe erwähnt wird, "bie die horige Oufe beifit" De M horege hove hetet 12). Zweifellos ift diese Bezeichnung damals nur noch = bloge Reminiszenz. Ebenso zweifellos deutet fie aber darauf bin, das diefer Sufe einst ein jus litonicum bestanden hat. In allen biefen Tabate haben wir offenbare Spuren ber topographischen und fozialen Gigentumbate einer niederjächfischen Dorfanfiedlung vor uns. Die Altstadt muß ans Landgemeinde erwachsen fein.

Es sei serner daraus ausmerksam gemacht, daß auf dem Raum de Allsstadt heidnische Aschenkrüge ausgesunden worden sind, ein Beweis, das diese Ort schon vor Karl dem Großen bewohnt gewesen ist 13). — Und schließte noch eine allgemeine Überlegung. Die Altstadt liegt am Kreuzungsvork wichtiger Heerstraßen, an einer alten Furt über die Ofer, auf einer gewos



# Forschungen

3 UT

# Geschichte Niedersachsens

II. Band. 1. Heft.

Wesenberg

Der Vizekanzler David Georg Strube,

ein hannoverscher Jurist des XVIII. Jahrhunderts.

# § 9. Rechtsgrund der patrizischen Ratsfähigkeit.

Bum Schluß bleibt noch übrig, die Bebeutung des Patriziats für den Ausbau der Stadtverfassung i. e. S. zu würdigen. Im Mittelpunst des Interesses steht hier für uns die Frage: wie sind die Patrizier, die Altsreim in den alleinigen Besitz des Stadtregiments gekommen? welches war der Rechtsgrund für ihre ausschließliche Ratsfähigkeit?

Hier ist zunächst zu betonen, daß der Rat weiter nichts ist als ein Ausschuß der Bürgerschaft. Alle Theorien, die ihn herleiten wollen aus einem anderen Organ, dem Schöffenkollegium, einem Gildevorstande, einem stadberrlichen Beirat, sind mit Keutgen, Rietschel u. a. abzuweisen Weisen Durch enge Berbindung, in der von Ansang an der Rat mit der universitzs durgensium auftritt, beweist, daß er eine Bertretung der Bürgerschaft in eigenlichem Sinne des Wortes ist <sup>204</sup>).

Sofort drängt sich aber die wichtige Frage auf: wer bildete die Bargergemeinde? welche Bestandteile der städtischen Einwohnerschaft galten als Burger?

Das Bort "Bürger" (oivis, burgensis) wird in verschiedener Bedeutung gebraucht. Für den außerhalb der Stadt Stehenden, für den Landbewohner war natürlich Bürger jeder Einwohner der Stadt. Dieser rein geographische Begriff des Wortes kommt vom Standpunkte der Stadtversossung aus Abschaupt nicht in Betracht. Als 1369 Ritter Burchard v. Steinberg Differenze mit fünf Hildesheimern hat, verwendet sich der Rat von Hildesheim jür der dieser fünf Personen, weil sie "use medeborgere unde dingplichten sint "wie zwei, die nur "mit os wonhaftich" sind, lehnt er die Berwendung abschier unterscheidet der Rat zwischen Bürgern und bloßen Einwohnern. De technische Ausdruck sür letztere lautet "Gäste". Für Gäste trägt der Resene Berantwortung, ihnen ist er keinen Schutz schutz.

Welches war nun das trennende Merkmal zwischen Bürgern und Gasten? Die Goslarer Statuten erklären: "We mit uns nicht ne scotet, de is en gest unde ken börgere" <sup>206</sup>). In einer Hilbesheimer Urkunde von 1310 sindet seber Passus 2006): "si est aliquis manens nobiseum, qui concivis nosten non sit nec fecerit civitati nostrae dedita." Bürger ist nur, wer bistädtischen Lasten tragen hilft.

Außer biefem Begriff bes Burgers tennt aber bas Stadtrecht noch einen anderen. Jenem weiteren fteht ein engerer ftabtrechtlicher Begriff gegenüber 207). 1342 legt ber Rat von hilbesheim eine neue Steuer, ben gehnten Pfennig, auf: "al unse borgere unde borgerescen, be mid os wonet, unde al, de os unde unfer ftab bingplichtich fin, fe fin buten eber binnen Silbenfem, be icullen geven ben tegeben penning" 208). Sier werben ben Burgern bie Dingpflichtigen gegenübergestellt. Der Musbrud "bingpflichtig" bezeichnet in ben städtischen Urtunden nicht nur, daß jemand bem Stadtgericht unterfteht, fondern daß er überhaupt bem Stadtrecht unterworfen ift, bag er fich bor allem an der Tragung der ftabtischen Laften beteiligt, also ben Burger im weiteren ftadtrechtlichen Sinne, wie wir ihn foeben fennen gelernt haben. Bum Beweise vergleiche bie oben gitierte Gilbesheimer Urfunde von 1369, wo "Mitbürger" und "Dingpflichtige" synonym stehen. Die Dingpflichtigen ber Urfunde von 1342 mussen ferner ben zehnten Pfennig zahlen, tragen alfo bie Stadtlaften mit; auch baraus ergibt fich ihre Burgerqualität. Aus diesem weiteren Rreise ber Bürger, ben Dingpflichtigen, sondert aber die Urfunde von 1342 einen engeren als "borgere und borgeresce" aus. — Um noch einige Beispiele zu geben: 1234 befiehlt König Heinrich "burgensibus et universis consulibus et civibus de Goslaria", das Moster Waltenried von Boll und Schoß freignlaffen 208). Silbesheimer Urfunde von 1259: Quod a burgensibus fit aut multitudine civitatis 208). 1344 forbert Sergog Erich von Cachfen gur Unterftutung Bifchof Erichs von Silbesbeim auf: ben rab, be menheht und be mene ftad to Silbenfem 208).

Beldes war der Inhalt dieses engeren Bürgerbegriffs? Der weitere Begriff des Bürgers setzt nur die Anteilnahme am Tragen der städtischen Lasten voraus. Der engere Begriff muß durch ein zweites Merkmal gekennzeichnet sein. Einer verbreiteten Anschauung gemäß waren in frühester Beit nur die städtischen Grundeigentümer Bürger. So schon altere Schriftsteller z. B. Hüllmann, Arnold, so neuerdings Frensdorff, Beiland, v. Below <sup>200</sup>). Derselben Ansicht begegnet man oft in lotalhistorischen Studien <sup>200</sup>). Bir halten die Ansicht sür gut begründet. Als 1232 Bogt Lippold seiner städtischen Gründung bei Hildesheim ein Stadtrecht verseiht, bestimmt er: Item quieumque domum conducit, idem jus habeat, quale habet qui propriam possidet <sup>210</sup>). Die Bestimmung setzt voraus, daß herkömmlicherweise der Hauseigentümer vor den andern Bürgern bevorzugt war. Dies Kriterium des städtischen Grundeigentums muß das Mersmal des Bürgers i. e. S. gewesen sein. Bürger i. e. S. war, wer städtischen Grundbesitz sein Sigen nannte. Dabei ist zu bemersen, daß Grundstücke, von denen nur ein Bortzins an den Stadtherrn zu entrichten war, als im Eigentum ihres Besitzers

ftebend angesehen wurden.

Natürlich ist in der Aussonderung einer engeren Bürgerschaft von einer weiteren zugleich ausgesprochen, daß erstere gewisse Privilegien besaß. Die Bürger i. e. S. waren die Bollberechtigten, die Ganzbürger. Sie bildeten die universitas durgensium, die Bürgergemeinde. Ihre Vertretung, ihr

Musichuß war ber Rat.

Da nun in der ältesten Zeit der Rat lediglich aus Patriziern bestand, o ergibt sich als unmittelbare Folgerung der Gedanke, daß auch die Gemeinde der Bollbürger sich ursprünglich nur aus Patriziern zusammensetzte. Die Patrizier allein waren Bollbürger, und eben deshalb sitzen sie allein im Rate.

|   | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| 1 |   |  |
|   |   |  |

in Goslar fämtliche Grundftude Wortzins zu zahlen hatten, ursprünglich an die königliche Pfalz, später nach ber Bergabung burch die Ronige ans Domftift. Das Klofter Neuwert muß nach obigem Eintrag von 26 areis Wortzins ans Domstift entrichten. Da das gange Kloster mit all seinen bermaligen Bertinenzien eine Stiftung bes Wilbenfteiners ift 218), hat vorbem diefer jenen Wortzins zu zahlen gehabt, offenbar von feiner Curia und von feinem Befit in ber "villa Romana". Es ergibt fich also folgendes Bilb: Die v. Wildenftein haben bei ihrer Seghaftmachung in Goslar einen umfangreichen Grundftudekomplex erworben; bavon haben fie Wortzins an die Bfalg zu gahlen; einen Teil des Komplexes verwenden sie zur Anlage eines Borwerks, das Ubrige besethen sie mit Wohnhäusern, die sie zu Zins austun; außerdem befiben fie Robland bor ber Stadt. - In jenem Bergo Rufus, ber bem Bilbenfteiner für 230 Mart feine Robung bei Boslar vertauft, durfen wir ben Angehörigen eines Patriziergeschlechts mit abnlichem Besitztum vermuten. -Von bem Goslarer Bürger Udelricus Dives heißt es in bem erwähnten Güterverzeichnis des Domstiftes: tenetur solvere 11 solidos et 4 denarios de areis suis; babei beträgt ber Bortgins aus ber gangen Stadt nur 11 talenta (à 20 solidi); Udelricus befitt also ben 20. Teil bes ftabtischen Grund und Bobens. — Die zahlreichen areae, die andere Stifter und Kirchen in ber Stadt befiten, find ficher auf die gleiche Beije in ihren Befit getommen wie die 26 in ben bes Alofters Reuwert, nämlich burch Dotierung von seiten der Patrizier. — Es seien noch ganz kurz einige Nachrichten zur Mustration mitgeteilt: 1253 nova aedificia, quae dominus Hermannus de Platea advocati in cimiterio forensi erexerat; 1285-96 pistrinum apud domum Johannis de Bilstene, jest im Besit bes Domstifts; 1336 bie v. Dörnten beziehen 11/8 Mart Bins von Pfenrobes imeden 214). - In ben Braunschweiger Degebingsbüchern werben unendlich oft fog. Buben erwähnt, b. f. fleine Sauschen, für die Bedürfniffe einer Sandwerferfamilie berechnet. Fast zu jedem größeren Sause gehören solche Buden, von denen an den Befiger bes Sauptgebanbes Bins zu entrichten ift.

Bir sehen ganz beutlich, wie die Patrizier zu ihrem umfangreichen Besits an städtischen Grundstüden gekommen sind, nicht durch nachträglichen Ausstauf, sondern durch Parzellierung ihrer von Ansang an reichlich bemessenen Anwesen. Und wir kommen von hier aus zu der oben stäzierten Borstellung, wie es bei der Entstehung der von wilder Wurzel entstandenen Städte (Hildesheim, Goslar) zugegangen ist. Bei denjenigen Städten aber, die wie die Braunschweiger Altstadt von einer Dorsgemeinde ihren Ausgang nahmen, hat die Entwickelung sich entsprechend vollzogen. Nur daß die zuziehenden Altsfreien hier den Grund und Boden nicht vom Stadtherrn, sondern von den seit alters angesessenen Grundherren erwarden; und daß hier mit der Entstehung städtischen Lebens eine Ausschung der dörslichen Grundbesisperfassung mit ihren Husen, ihren Laten 2c. Hand in Hand gehen mußte, die wir uns vorzustellen haben in Analogie zu der Ausschlung der alten Grundberrschaft

auf dem Lande im 13. Jahrhundert.

Sobalb nun die im Berden begriffene Stadt eine kommunale Organisation erhält, bilden die Altfreien als die alleinigen Grundbesitzer auch austhließlich die vollberechtigten Gemeindemitglieder. Sie sind die Bollbürger, ihre Gesamtheit stellt die universitas burgensium, die Gemeindebersammlung dar. Diese Gemeindeversammlung schafft sich mit der Zeit eine engere Bertretung, den Rat. Der Rat besteht daher ausschließlich aus Altsreien, aus

Patriziern. Da der Rat die Vertretung eines in sich einheitlichen, homogene Standes ist, bedarf es keiner periodisch wiederkehrenden Neuwahl; es genich die primitive Ratsverfassung, wie wir sie in allen drei Städten angelrosse

haben: Lebenslänglichkeit bes Mandats verbunden mit Rooptation.

Diese Berfassung der Stadtgemeinde, ursprünglich der adäquate Ausbridder Grundbesitverhältnisse, wird mit fortschreitender Entwicklung zum Schutzel gegen die aufstrebenden und aufsteigenden untern Schichten der Stadteinwohne schaft. Trot Berschiebung der Grundbesitverteilung bleibt den Patriziern trud der eigenartigen Ratsverfassung die ausschließliche Ratssähigkeit und das ausschließliche Bollbürgerrecht — auch in der Gemeindeversammlung, soweit se noch in Funktion tritt, erscheinen ausschließlich Batrizier —, die sie sich der gewaltsamen Ansturm der Zünfte gegenüber zu Konzessionen genötigt sehen.

Es sind nun einige urfundliche Belege vorhanden — und bamit tommen wir zu ber zweiten Beobachtung —, die die Patrizier unmittelbar als be

einzigen Mitglieder ber engeren Burgergemeinde zeigen.

Um bentlichsten spricht wohl eine Gilbesheimer Urfunde ans bem Jahr 1310 215). Der Ratsherr Ludolf Peperfac hat ber Stadt eine größere Summ veruntreut. Das Berfahren gegen ihn wird in ber vom Rat ausgestellter Urfunde folgendermaßen geschildert. "Dat ginge we ut mit ben ratmanner. be na os unde vor os pleget to sittene (breifältiger Rat), bat be rebe albus is . . . Do ginge we ratmanne mit ber meinheit bor ben voget unbe barvesteden ene unde beden darbi also recht was. Darna worde we ratmanne bet to rade mit hern Arnolde und hern Albrechte vanme Damme . . . . " Run jold eine lange Reihe von Berfonen, lauter Batrigiern 216). Mit biefen geht ber Rat ju Rate. Ihre Bereinigung ftellt alfo ein Organ ber Stadtverwaltung bat. Dies Organ fann nur fein die Gemeindeversammlung. Diese Unnahme mit bestätigt burch die Tatsache, daß vorher ber Rat "mit der meinheit (De meinbe)" vor ben Bogt gegangen ift. Die Gemeindeversammlung besteht alle nur aus Batrigiern. Es heißt bann weiter: "Dit fin de gerwere unde be scowerchten . . . . , bit fin be befere . . . . , bit fint be pleischhowere . . . . unde vele guber lude, de of ratmannen gelovet hebbet unde me en meder. baß Lubolf Peperfad nicht mehr in die Stadt tommen foll. Die Bunfte werben alfo durch besonderes Berfprechen verpflichtet. Gie nehmen nicht an ber Gemeindeversammlung teil; fie geboren nicht gur Burgericaft i. e. &: fie find insgesamt feine Bollburger.

1268 trifft ber Kat von Hilbesheim, namentlich aufgezählt, mit den Schuhmachern ein Abkommen über einen Grundstädstausch 213). His placitie et huie ordinationi aderant ex parte civitatis dominus Eylhardas de Bruggem, dominus Simon Puntrogke, Joannes Bernere, Joannes Thelomearius (alles Patrizier), ex parte sutorum Joannes Steding. Bon seiten der Bürgerschaft — von seiten der Schuhmacher. Die Schuhmacher gehören nicht zur Bürgerschaft. Man vergleiche die Ansbrucksweit

folgender beiben Urfunden.

1275 erteilt Bischof Otto von Hilbesheim ben Anochenhauern in Privileg <sup>217</sup>). Er nennt sie indigenae nostrae civitatis. Der ganz unzwöhnliche Ausbruck "indigenae" will offenbar die Bezeichnung "vives" der "burgensis" vermeiden. Im Privileg für die Lakenmacher des hagens von 1268 nennt Herzog Albrecht von Braunschweig die Lakenmacher "omnes

### **Bormort.**

der Name bes Mannes, mit dem die vorliegende Arbeit sich beschäftigt, fremd in den Blättern, die zu dem "Historischen Berein für Niederin Beziehung stehen: Im "Baterländischen Archiv", dem Borläuser einsorgans, erschien in der zweiten Nummer des ersten Bandes vom 819 eine "Aufforderung": "Es erweckt Nacheiserung und Baterze, wenn wir in das Privat- und öffentliche Leben großer Männer rt werden; die Geschichte aber soll auszeichnen und seschalten, wo und für Mit- und Nachwelt gewirkt haben. Darum möchten wir unter das Leben . . . des ebenso gelehrten als für sein Baterland tätigen lers D. G. Strube in diesen Blättern durch eine kundige Hand auft sehen." — Hierdurch angeregt schried in der fünsten Nummer des indischen Archivs", v. Werlhof einen Aufsatz "Dem Andenken des lers Strube gewidmet". Er fühlte sich dazu um so mehr veranlaßt, wie er selber angibt, zehn Jahre lang unter Strube in Hannover it hatte.

it die Arbeit auch nicht gerade umfangreich, — sie umfaßt acht ten, — so dietet sie zuerst doch ein gutes Bild vom Leben, den aftlichen Arbeiten und der amtlichen Tätigkeit des verdienten Mannes. reits zu Ledzeiten Strudes in den Gelehrtenlexikon eines Hamberger, Götten und Weiblich über ihn geschrieben war, das bestand doch sast bestand doch sast eine kritische Wertung der in den Arbeiten Strudes enthaltenen ibt auch v. Werlhos nicht. Wie das ganz natürlich ist, sag ihm vesonders die Verdienste der amtlichen Tätigkeit seines ehemaligen i Chefs zur Geltung zu bringen.

ine Abhandlung jedoch, die in knapper und dabei sehr eingehender h mit Strube beschäftigt, ist der Artikel Frensdorffs in der "A. D. B.", für die erste Orientierung außerordentlich wertvoll war. Landsberg, seiner "Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft" kurz auf Strube urteilt über diese Arbeit Frensdorffs, sie sei "wie stets, erschöpfend trefflich". Und in der Tat enthält der Aufsat ungefähr alles, was haupt über Strube sagen läßt, bereits in embryonischer Form.

ie Beschäftigung mit D. G. Strube ist eine angenehme und reizvolle und auch an dieser Stelle möchte ich meinem verehrten Lehrer, seheimrat Max Lehmann meinen Dank sagen, der mir die Anregung zeben hat.

Im vorliegenden ist nun versucht worden, bas was sich an char riftischen Bugen in ben Arbeiten Strubes finbet, ju einem Bilbe f Berfonlichfeit zu geftalten, und bie Boraussetungen und Bebingungen b einzelnen Buge, soweit das möglich ist, aufzuweisen. "S'il est beau" sch Taine im Borwort seiner fritischen Essais, "s'il est beau, de faire vou personnage, il est peut-être intéressant, de le faire comprendre. \* ? wir, um D. G. Strube ju verfteben, feine Ibeen und Anschauunger Beziehung feben, nicht nur gu uns, fonbern gu ben Gebanten feiner ju ben Umftanben feines perfonlichen Lebens, ju ben Buftanben und hältniffen seines engeren und weiteren Baterlandes, so erscheint gerabe er interessant. Interessant ist es auch, zu sehen, wie bie Ergebnisse mannigfachen Erfahrungen und Ginbrude feines langen einundachtzigjahr Lebens fich untereinander modifizieren, positiv ober negativ auf eina einwirken, einander erganzen und bedingen, und wie ichlieflich burch Banze bestimmte organische Berknüpfungen hindurchgeben, Die es einhei und perfonlich erscheinen laffen.

In meiner Arbeit sind vielkach die Gedanken Strubes in seiner eig Fassung wörtlich zitiert. Manchem vielleicht zu häusig. — Das ist Geschmische. — Unbedacht ist es nicht geschehen, sondern aus dem Empfinden her das einmal einer der Großen unserer Wissenschaft, eben jener bereits geführte H. Taine, in Worte faßt: "Je citerai beaucoup: il y a des hom

que leurs paroles font aimer. \*\*)

In Diesem Sinne moge ber Lefer fich auch Bitate aus ben lateinis Werken Strubes gefallen laffen.

Göttingen, im September 1907.

Wesenberg.

<sup>\*)</sup> H. Taine: Nouveaux essais de critique et d'histoire, Aufjat über de Sacy, Septième édition p. 165.

# Inhalt.

| Ginleitung.                                                                                                                                                                                                 | Selte.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beziehungen ber Familie Strubes ju hannover                                                                                                                                                                 | 1          |
| Universitätszeit und weitere Lebensschickfale                                                                                                                                                               | 1          |
| Arteile nan Leitaenassen über Struhes Arheiten                                                                                                                                                              | 2<br>3     |
| Der hanbschriftliche Rachlaß Strubes                                                                                                                                                                        | 4          |
|                                                                                                                                                                                                             |            |
| I. Hauptteil.                                                                                                                                                                                               |            |
| Strubes staatsrechtliche Anschauungen.                                                                                                                                                                      |            |
| 1. Abschnitt.                                                                                                                                                                                               |            |
| Strube und das Raturrecht.                                                                                                                                                                                  |            |
| Das Raturrecht wirft auch auf Strube ein                                                                                                                                                                    | 5          |
| Strubes 3bee von ber Staatenbilbung:                                                                                                                                                                        |            |
| Staatkzwed                                                                                                                                                                                                  | 6- 7       |
| Freihett von Person und Best im Staate                                                                                                                                                                      | 7          |
| Beigmerke und Jagb                                                                                                                                                                                          | 8          |
| Die Staatsformen :                                                                                                                                                                                          |            |
| a) Der Absolutismus                                                                                                                                                                                         | 9          |
| D) Lie Desattle Wonatale                                                                                                                                                                                    | 9<br>10—11 |
| Lie Staatsformen:  a) Der Absolutismus  b) Die beschränkte Wonarchie Über lanbesherrliche Verordnungen im Interesse bes Staates  Strubes teilweise Unterschätzung realer Wachtsaktoren                      | 11         |
|                                                                                                                                                                                                             |            |
| 2. Abschnitt.                                                                                                                                                                                               |            |
| Strube als empirischer Realift.                                                                                                                                                                             |            |
| Bebeutung bes nationalen Charafters                                                                                                                                                                         | 12<br>13   |
| Einsluß des Klimas auf Entwicklung des Nationalcharakters                                                                                                                                                   | 13<br>13   |
| Shang Montesquieus                                                                                                                                                                                          | 14         |
| Sal Reien der (Reiekaehung im Rerbaltnis zum Rationalcharafter                                                                                                                                              | 1415       |
| rennung von Regierungs: und Juftizbehörben                                                                                                                                                                  | 16<br>17   |
| Sheibung ber Materien, Die por Die Regierungsbeborben geboren von benen,                                                                                                                                    | 1.         |
| die in das Ressort der Austigbehörden fallen                                                                                                                                                                | 18—23      |
| Beurteilung ber Berte ber einzelnen Staatsformen:                                                                                                                                                           | 0.4        |
| a) Republit                                                                                                                                                                                                 | 24<br>25   |
| Charafterisserung ber Monarchie                                                                                                                                                                             | 25-26      |
| Gronfolge bes meiblichen Geschlechts                                                                                                                                                                        | 27         |
| b) Monarchie Charafterisserung ber Monarchie Uronfolge bes weiblichen Geschlechts Unteil über die Diener ber Monarchen Bebeutung der Religion für den Staat Gein Berhältnis in diesem Punkte zu Montesquieu | 27         |
| Soin Rerhältnis in hielem Runfte 211 Montesquier                                                                                                                                                            | 28<br>29   |
| Hir Strube ift Religion herzenssache                                                                                                                                                                        | 30         |
| 0 0                                                                                                                                                                                                         |            |

1) Chronifen der bentichen Stabte 16 p. 493.

Hanfilche Geichichtsblätter, Jahrgang 1885, p. 33. Bode U.-B. II p. 626. ao. 1355, Bode IV Nr. 525 p. 396 Nitte. — 1361, Bode IV Nr. 739. 3. Deg.-B. der N., Bl. 73, ao. 1400. — ibidem, Bl. 29, ao. 1394.

Derartige Begiehungen gwischen Batrigiern und Sandwertsbetrieben tommes nicht selten vor. 1290 (Danselmann II Nr. 360) tun die Stapel in Brunnschmeig em Babestoben ju Erbenzins aus. Ofters wird in den Brunnschweiger Nachrichten in Bins von einer mesterie (Weisterei) erwähnt. Die Gossorer Familie v. Dornten beget 1336 (Bode IV Rr. 1) ben Erbengins von Menrobes Schmiede; vgl. Bobe II 419

p. 427 (ac. 1285—96) pistrinum apud domum Johannis de Bilstene.

7) Rietichel, Markt und Stadt, 1897, p. 95 si. — Pürre, Geschichte der Sunt Br. p. 48, 78. Chronifen der deutschen Stödte 6 p. XV. Heftschrift für die 69. Anterforscherversammlung p. 3. Barges, Entstehung der Stadt Br. p. 103.

8) Hänselmann U.-B. II p. 61 (ac. 1253). — Weier, Straßennamen der Sunt Br. p. 104. — Auch der älteste Markt ist wahrscheinlich in dem südlichen Telle der Altstadt gehalten worden, nämlich bei St. Jakob. ef. Braunichweigisches Waggaten 196. p. 44 Unm. 1.

9) Banfelmann U.-B. II p. 6, 63, 101, 296, 376, 378, 425. — Chronifen d. L.

Städte 6 p. XIV.

10) 1473 (Testamente ber Neustadt von 1392—1494, Bl. 123). 11) 1340, Hänfelmann U.-B. III p. 487. — 1334, ibidem p. 313.
13) 1333, ibidem p. 285.

Dürre, Gesch. der Stadt Br. p. 680. — ibidem p. 318.

14) 1158 (Hänfelmann II p. 5) Gründungsurkunde für St. Wichael. St. Dürre, Geschichte p. 498 und Rietschel, Warkt und Stadt p. 96 Ann. 1. — 1881 (Hänselmann II Kr. 1) Gründungsurkunde für St. Wagnus; cf. Dürre, Geschicht p. 480. — Chronifen d. d. Etädte 16 p. XXXI.

16) Barges, Entstehung der Stadt Br. p. 104, 115 f. — Chronifen d. d. Stade 1882 (M. A. A. Dürre, Glaich p. 60 und Geschichte f. p. XXII.

p. XX. - of. Durre, Gefch. p. 60 und Chronifen 6 p. XVII.

15) Barges, Entstehung p. 121.
17) Darre, Geschichte p. 270.

18) ibidem p. 70.

19) danselmann U.-B. I Rr. 13, Nr. 32.
20) Diese Bede ist nicht zu berwechseln mit dem Schoß. Der Schoß it was Kommunalabgabe, die Bede eine Staatssteuer. Den Schoß in Altewit und Sod übertlassen die Herzöge im Jahre 1299 an Altstadt, Hagen und Neuskadt (Sanielman U.-B. I Rr. 15 p. 21). Die Bede verpfänden sie 1325 (Hänselmann U.-B. I Rr. 26 p. II.

91) Banfelmann U. B. I Rr. 1 § 4.

22) Rietschel, Burggrafenamt p. 308, 23) 1196 (Doebner U.-B. I Rr. 49). — 1232 (Doebner I Rr. 122) Urlunde bei Bogtes Lippold: civibus novae civitatis meae tale jus constituo.

24) 1240, Sanfelmann U.B. I Nr. 4. 26) 1231, Sänfelmann I Nr. 3.

26) Barges, Gerichtsverfaffung ber Stadt Br. p. 38.

27) Banfelmann U.-B. I p. 183.

Uber ben einen Bertreter ber Schneibergunft f. Durre, Gefchichte p. 30 Mum. 20.

| z. abjantit.                                                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Strubes Tätigleit im Meierrecht.                                                   | Seite.   |
| ng bes Meierrechtes für Hannover                                                   | 66-67    |
| mflicht für die Meier von seiten des Staates                                       | 67       |
| ung bes Meierrechtes bis auf Strubes Zeit                                          | 67       |
| einsehen staatlicher Fürsorge für die Meier um 1700                                | 68       |
| mit gleichzeitigen Erscheinungen in Preußen                                        | 68       |
| den tur Strude im Meierrecht in Daue                                               | 69       |
| d'Urteil über Strubes Tätigkeit                                                    | 70       |
| he Entwidlung bes Begriffs bes Meierrechtes bei Strube                             | 71       |
| Behandlung bes Meierrechts                                                         | 71-72    |
| n bes Meierrechts                                                                  | 72       |
| fibrecht ber Meier und beffen Konfequengen fur bas praedium                        | 78       |
| ibrecht ber Meier und beffen Beziehungen jum allodium                              | 74       |
| 1 Strubes für bas Erbrecht ber Meier                                               | 78       |
| ng der Integrität des Bauernstandes                                                | 76       |
| Meier nach Strubes Urteil                                                          | 76<br>77 |
| e Begrundung der Etditigieit der Meletydje                                         | 77       |
| bus ber Erbfolge ber Meier                                                         | 78       |
| Strubes zu einer wirtschaftlichen Bevormundung ber Meier                           | 78       |
| ber Meierhofe im Sinne einer Bermehrung ber Bevolkerung                            | 79       |
| ntribuable" Bauer                                                                  | 79       |
| Example 6 COD .!                                                                   | 80       |
| dan aria (mai                                                                      | 81       |
| pe Leistungen ber Bauern                                                           | 81       |
| nimmt die Bauern in Schutz gegen eine Übervorteilung von feiten bes                | 0.       |
| tagtes                                                                             | 82       |
|                                                                                    | 82       |
| argietren                                                                          | 82       |
| ber Bauern                                                                         | 88       |
| ablicher Steuerfreiheit im Berhaltnis jum lafttragenben Bauern                     | 84       |
| it ber Meierguter als Aquivalent für bie Steuerlaft                                | 84       |
| fonliche Berhaltnis vom Grundherr jum Meier                                        | 88       |
| ,                                                                                  |          |
| 3. Abschnitt.                                                                      |          |
| Strubes Anschauungen über adlices und ständisches Recht.                           |          |
| gbrecht bes Abels                                                                  | 86       |
| chtigkeit bes Abels                                                                | 86       |
| Bripatrecht                                                                        | 87       |
| Brivatrecht                                                                        | 87       |
| is bes Abels jum Burgertum                                                         | 88       |
| ariftofratie                                                                       | 89       |
| aristotratie ablicher Güter an Bürgerliche Bürgerlichen auf Landstanbschaft        | 90       |
| r Rürgerlichen auf Landstandichaft                                                 | 90       |
| willigungsrecht ber Stände                                                         | 91       |
| is ber Landstände zum Reich                                                        | 92       |
| organen" und Sigaren im Aerabotervande                                             | 93       |
| Staaten" und Staaten im Reichsverbande gen Rechte der Stände und beren Relativität | 9496     |
| idlung von Strubes Unschauungen über ftanbisches Recht                             | 96       |
| für bas Schwinden ber ständischen Rechte                                           | 97       |
| Resignation im ständischen Recht                                                   | 97       |
|                                                                                    |          |
| Shluk.                                                                             | _        |
| Strubes nach Realität                                                              | 98       |
| Strubes nach Realität                                                              | 99       |
| Anschauungen ein Ubergang zu etwas Reuem                                           | 100      |

Lange.

1310 (Sanfelmann II p. 349) u. 1336 (Sanfelmann III p. 362) Lant Der

ber Stadt.

1301 (Sanselmann II Rr. 477 u. 478) begütert in Rautheim bei Br.
1302 (Hänselmann II p. 234) Johannes Longus veräußert für 130 Mart in die Familie Salge omnia bona in Rudem (Rühme bei Br.). — Es schill ich um das ganze Dorf zu handeln. Denn 1429 (1. Teft. B. ber M., Bi. 102) bestimmt henning Salge seiner Frau zur Leibzucht unter anderem dat bord to Auden.

v. Beinbe.

1306 (Hänselmann II Rr. 575) Johannes v. U., burgensis, hat gebabt zu Lein von denen v. Beltheim 2 Husen vor Br., jest im Besit von St. Leonhard. 1308 (Hänselmann II Rr. 625) Derselbe verkauft 2 Husen und einige Satus im Diten der Stadt, die er bisher zu Erbenzins vom Blastusstifte batte.

Muntaries.

Qubeman Muntaries verfauft:

1320 (Sänfelmann II Rr. 899) campum dictum rodelant, 13 jugera continentem.

bei Br., Eigen;
1322 (Känselmann III p. 44) 1 hufe vor der Stadt, Eigen;
1336 (Känselmann III p. 358) 6 Morgen egenes gudes vor Br.
1317 (Hänselmann II p. 412) u. 1320 (Könselmann II Rr. 887) Die Munters haben die Salfte bes muften Dorfes Martwarderode (bei Br.) ju Lebn son Grafen v. Regenstein.

Dije.

1372 (Deg. B. ber U. II, Bl. 223) Die Gläubiger des Brand Offe machen fic bezahlt mit 2 Bufen por ber Stadt.

b. Ursiene.

1312 (Banfelmann II p. 376) Denfe v. U. gibt feiner Frau gur Leibzucht & &

13/2 (Panielmann II p. 376) Petje b. tt. gibt seiner Fran jur Bedszumt 2 13/2 Hufen 6 Morgen hier auf dem Felde.

1389 (Deg.-B. der A. III, Bl. 14) Cort v. U. beleidzuchtet seine Fran mid biesem "gude unde gulde": mit 4½ Hufen uppe dem velde to Lendorpe (gennache bei Br.), mit 1 Mart Zinses in dem Hause Hermanns v. Beckelde, ma 1 Mark Zinses in dem Hause her Beltmeschen, mit ½ preien Hufe vor dem dure 1352 (ibidem II, Bl. 87) der "Hosse von zahlreichen Gärten vor der Stadt.

58) Einige Familien befigen Borwerte außerhalb ber Stadt

c. 1250 (Sanfelmann II Rr. 132) Lehnsregifter ber Edlen v. Meinerlen: Conradus et Conradus Holtnickeri decimam in Alvedessen et allodinm con 4 mansis.

bam bus.

1318 (Banfelmann II p. 842) Lehnsbuch Bergog Ottos: Conradus et Conradu de domo (burgenses) 7 mansos in Adenum et 2 areas cum omni jure et allo 4 mansorum.

Rable.

1268 (Hänselmann II p. 101) Jan de Kale heft gelaten van sines vaber ette sunder des gelbendes gudes boret eine sin del. An deme vorwerke to Belfiede mit seven hoven unde dat tar to hort, dar hevet he nicht an.

Rirchhof.

1351 (Deg. B. der A. II, Bl. 81) Denne boven deme Kerchove hat leinen laften der Frau seines Sohnes Egsteling 9 Susen zu Evessen, dat dat vorwert bet unde de stenene Kemenathen, de dar to hord, und 1/2 Behut zu Schöppenstedt und 1/2 fel und 3 Sufen zu Abbenrobe.

Muntaries.

Bgl. oben Anmerfung 46.

b. Battenfen.

1239 (Banfelmann II Rr. 96) Daniel v. Battenhufen (Burger zu Br., Sanfelmann II . 642) trug bisher zu Lehn vom Sohne des Cafarius v. Salberstadt allodium in Rothne (Rautheim).

58 a) Wittich, Grundherrschaft p. 275, 276.

69) Patrigierfamilien, bon benen Mitglieder als Ritter bezeichnet werben.

v. Hus.

1251 (Banfelmann II p. 543, Rachtrag 136) Regeft: Die Ritter Bobo b. Galber, Dietrich v. Barum und Goler bom Saufe nebft mehreren Burgern empfangen für das Aloster Steterburg ein Bürgichaftsbersprechen der Eblen Konrad v. Dorstadt, Dietrich v. heffen und Johann v. Bable.

Ebler bom hause tritt awischen 1237 und 1253 häufig als braunschweigischer Burger auf (hanselmann II p. 613).

v. Aftfelb, b. Gustebt, Holtnider, Pape, Stapel, Timme, v. Ballstebt. c. 1274 (Subendorf I Rr. 79) Lehnsregister ber Edlen von Meinersen: Hee sunt bona domini Luthardi et domini Borchardi de Meinersem, que milites ab ipsis in pheodo tenent.

Un zweiter Stelle fteht dominus Johannes de Veltstede. Dies fann nur fein ber braunichweigische Burger Johs. v. B., bezeugt von 1253 bis 1303 (Sanfel-

mann II p. 668)

An gehnter Stelle stehen Hinricus Herbordinge et Johannes frater suus et An zehnter Stelle stehen Kinricus Kerbordinge et Johannes frater suus et filius suus, I aream in Vredhen zu Lehn tragend. — Diefe beiden Brüder gehören zweifellos zur braumschweizischen Familie Pape. In Braumschweiz tritt auf 1274 bis 1312 Heinrich Pape, Derbords Sohn, und 1289—1310 sein Bruder Johannes. Deinrich hat 1273 bereits einen Sohn gleichen Namens (cf. Hänselmann II p. 642). Die Familie Pape ist zwar, soweit sonst besannt, nicht in Freden, wohl aber in dem dicht dabei liegenden Burgdorf begütert (1326 Hänselmann III Kr. 159).

Beiterhin sinden sich in dem Lehnsregister noch Kermannus Stapel et frates swii, dominus Coppradus Holtzieker dominus Weders de Astveldes deminus

zweitergin inden jud in vem Legisergister noch Hermannus Stapel et frakres sui, dominus Conradus Holtnicker, dominus Wedego de Astvelde, dominus Hinricus Timmeke (gleich Timme), dominus Hermannus de Gustede. — Sie alle sind braunschweigische Bürger, aber zugleich nach Vortlaut unseres Lesistergisters Nitter. Zweiselhaft hinsichtlich der Nitterqualität könnte man vielleicht bei Hinricus Timmeke und Hermannus de Gustede sein, weil unser Ledusregister von zwei verschiebenen Händen angesertigt ist und diese beiden Namen in dem von zweiter Hand geschriebenen Teile steden. Der zweite Schreiber könnte möglicherweise den Kingang des Registers übersehen haben. Deresenen inricht kalegender. weise ben Eingang bes Registers übersehen haben. Dagegen fpricht folgenbes:

1. fteben auch biefe zwei Burger zwischen Lehnsleuten ritterlichen Standes;

2. sinden sich gerade für die Familien Timme und v. Gustedt noch andere Anzeichen ritterlicher Herkunft, wovon gleich zu reden sein wird; 3. stehen Conradus et Conradus Holtnickeri, dominus Heinricus Timmonis, dominus Johannes de Veletstede, dominus Hermannus de Gustede bereits im Lehnsregister der Edien von Meinersen vom Jahre 1226 (resp. 1250. Sudendorf I p. 11). Auch dies Register bezeichnet in der Eingangsformel die nachfolgenden Lehnsteute als milites. Freilich ftehen auch hier die Bürger, und zwar hier alle, in einem von zweiter Hand geschriebenen Teile. Wollte man auch hier ein Bersehen annehmen, so mußte man zwei verschiedenen Schreibern in zwei selbständigen Fallen benfelben Fehler zumuten. Angerbem stehen auch hier die Burger mitten amifchen Rittern.

Auch der ritterliche Stand des Hinricus Timmeke und des Hermannus

de Gustede ift banach sicher.

00) Erichliegen lagt fich der ritterliche Stand bei folgenden Bürgern.

Benricus Engelhardi.

1243 (Sanfelmann II Rr. 107, Sinübers Sammlung ungebruckter Urtunden II, Stud 3, p. 67) Brivileg herzog Ottos für das Chriacusstift. Bengen: Egbertus

Um nur das von seinen Werken anzuführen, was die Hauptrichtung seines Schaffens kennzeichnet, so sei die "commentatio de iure villicorum" erwähnt, die noch in bas Jahr 1720 fällt. Sie erlebte mehrere Auflagen, und ihr folgte im Jahre 1730 ber "Gründliche Bericht von dem Abmeierungsrecht, vornehmlich im Stift Hilbesheim". Im Jahre 1733 erschien ber "Gründliche Unterricht von Regierungs- und Justizsachen". Rach mehreren kleineren Arbeiten über kameralistische Angelegenheiten gab Strube noch 1739 bie "Accessiones ad commentationem de iure villicorum" heraus; und bamit schloß seine Tätigkeit in Hilbesheim ab, benn er wurde als "advocatus patriae" nach Hannover berufen. Als folcher, mit bem Titel eines Gebeimen Justigrates, "hatte er außer ber prozessualischen Bertretung ber königlichen Gerechtsame bem Ministerium als Beirat in allen Rechtsfragen mit seinem schriftlichen Gutachten gur Seite zu fteben. Bis 1758 blieb er in biefer einflugreichen Stellung." 1) Auch hier entwickelte er eine lebhafte literarifde Tätigkeit. In der Beit von 1742-1768 ließ er in feche Teilen feine "Nebenstunden" erscheinen, die gewissermaßen eine Auslese seiner gesamten Lebensarbeit in fiebenundfunfzig Auffähen enthalten. Und von 1767 bis 1777 tamen bann nach und nach bie "Rechtlichen Bebenten" heraus, ein Ergebnis feiner Tätigkeit als Direktor bes Gerichtshofes.

Bon seinem Fürsten im Jahre 1771 mit bem Titel eines Bizekanzlers geehrt, starb er fünf Jahre später in einem Alter von einundachtzig Jahren. —

Mit welchem Beifall die angeführten Arbeiten vom zeitgenössischen Publikum, soweit es nicht aus sachlichen Gegnern bestand, aufgenommen wurden, davon zeugen die Rezensionen der damaligen Zeitschriften; so ganz besonders dei der Besprechung des Meierrechts und der Nebenstunden. Inder auch sonst haben wir Urteile der Gelehrten jener Zeit über ihn, die seinen Wert anerkannten. Johann Jakob Moser, jener sleißige und auch

<sup>1)</sup> A. D. B. Bb. 23, p. 637. Artikel von Frensborff über D. G. Strube.
2) Aus ber Menge ber Rezensionen möge hier nur eine solche aus ber "Rem Zeitung von gelehrten Sachen" aus dem 3. 1755 verzeichnet werden, die dem Erscheine bes vierten Teiles der Nebenstunden eingehender über Strube spricht: "Man ist sow von einem günstigen Vorurteile vor diese schöne Sammlung vermischter Abhandlungen aus der anmutigen Rechtsgelehrsamkett, allzusehr eingenommen, als daß wir eine Fortsetung erst anpreisen dürsten. Alle Kenner sahen derselben dishber mit einer ungedultigen Sehnsucht, eitzesen. Die Wahl der auserlesensten Werfasers in die teutsche Weschichte, Staats-Lehen: und Kirchen-Rechte, sind und gründliche Abhandlung, die tiese Einsichten des Herrn Verfaßers in die teutsche Weschichte, Staats-Lehen: und Kirchen-Rechte, sind uns die sicherste Vürze vor die gut Aufnahme dieses vierten Teiles, den mir jeho ankündigen. Wir wünschen diese kressliche Puch in dem Händen aller derer zu sehn, die sich einer männlichen Rechtscheinsteil bestieße Auch in dem Känden aller derer zu sehn, die sich einer männlichen Rechtschen unseres Laterlandes, die Alterthümer mit den heutigen Bersasslungen, das anmuthige mit dem gründlichen und nühlichen, vorkinden müsse. Insonderheit der wundern wir die durchgängige Unpartheplichseit, mit welcher dieser große Rechtsgelehm die Kahrheit untersuchet und vorträgt; die Aufrichteit, mit welcher dieser große Rechtsgelehm die Kahrheit, womit er denen Kürsten und Ständen ihre ächte Ursprünge, und der kleinen Ansanz, wie auch die allmähliche Stusen und Kechte ihrer Hocheit der Voheit darleget und keiner Ansanz, wie auch die allmähliche Stusen und Reurungen enfernt; die werden die bekannten Träume, Korurteile, Schweicheleien und Kerwirungen ver nichtet, womit die ausschweisende Einheit und Regweisehrt dese Beitung 1743 p. 38; 1747 p. 249; 1750 p. 865; 1755 p. 558; 1757 p. 650. — Wilerneuesse Nachrichten von juristischen Büchern: Bb. VI, p. 382; 1757 p. 650. — Wilerneuesse Kochtinger (Vel. Zeitung: 1742 p. 780; 1

menichlich fo sympathische Staatsrechtler bes achtzehnten Jahrhunderts, schreibt über ibn in feiner tworrigen Beife: "Strube ift einer ber echten und erften Staatsrechtsgelehrten, verstehet das Alte und das Reue, hat ehrliche Grundfape und viel Erfahrung, und senne Schrifften sennd brauchbar." 1)

Noch besser charalterissert ihn Butter, ein jungerer Zeitgenosse Strubes, ber ihm fehr viel zu banken hatte. 2) "Dhne weber ein sustematisches noch tompendiarifches Bert vom Staatsrechte geschrieben gu haben, hat boch fast tein Schriftsteller größere Berdienste um Diefe Biffenschaft als D. G. Strube, in beffen Schriften fo viel Renntnis von Geschichte und allen übrigen Teilen der Wiffenschaft und zugleich so viel praftische Erfahrung, gesunde Beurteilung, deutliche und fornichte Schreibart und methobische Ordnung mit richtigen und brauchbaren Grundfagen bes Staatsrechts vereinigt find, als man leicht fonft in feinem Staatsrechts-Schriftfteller vereinigt findet." 1)

Bas biefer Göttinger Stoatsrechtslehrer hier an seinem väterlichen Freunde rahmt, bas finden wir in gleicher Beife bestätigt, wenn wir jene Ergebniffe ber Tatigfeit Strubes ins Huge faffen, Die feinen Beitgenoffen und auch jonft bisher nicht befannt waren. Wir horten bereits, bag er in ben Jahren von 1740-1758 in Sannover bem Ministerium mit seinem Rat jur Seite ftanb. Die in jener Beit von ihm verfaßten Gutachten liegen im Kongept in einer Reihe von mehr als 20 Banben auf ber Bibliothek bes Oberlandesgerichts in Celle. Meift find fie von ber Sand eines Schreibers, wohl nach bem Diftat, aufgesett; zuweilen von Strube eigenhändig niedergeschrieben. Stets aber von ihm selber genau durchkorrigiert mit der Sorgsalt eines Manues, dem geschmackvolle Form und eine gewisse Elegang bes Stiles Bedürfnis war. Neben bas Strubeiche Butachten ift jedesmal die Anfrage geheftet, durch die es erbeten wurde, und diese erscheint in verschiedenen Formen. Manchmal in dem feierlich steifen Amtsstil bes achtzehnten Jahrhunderts, adressiert an den "Chrenfest und Hochgelahrten, Unserm gunftig-guten Freunde, D. G. Strube, Kgl. Großbritt. u. Chursurst. Luneb, Geheimten Juftip-Rath". Der Inhalt bes Schreibens ift dann gleichfalls mit ben üblichen Kurialien versehen; es ift unterzeichnet: "Rgl. Großbritt. gur Churfürftl. Luneb. Regierung Berordnete Geheimbte Räthe."

Richt immer aber hat ber Berfehr Strubes mit diesem Rollegium, bas infolge ber Refibeng bes Landesherren in England "von fo großer Gelbftandigkeit war wie kein anderes in beutschen Landen," ein so offizielles Geprage: Sehr oft lagt ber "Großvogt" Münchhausen burch einen seiner Sefretare Meyer, Balt und Brandes einfach auf einem Bogen, ber ju ben übersandten Aften gelegt war, Strube um feine Meinung ersuchen. 4) Schon feit langerer Zeit war Strube mit Münchhausen eng befreundet: "Sie waren beibe Männer von offenem trenherzigem Befen. Ihr Berkehr war jahrelang liebevoll und herzlich," berichtet Röffler. 5) Und Frensdorff schreibt: "Die Frennbichaft, die sich zwischen Munchhausen und dem sechs Jahre jungeren Etrube fnüpfte, mahrte lebenslänglich, und noch auf seinem Totenbette ver-

<sup>4)</sup> Renefte Geschichte ber teutschen Stanisrechtslehre (Frantfurt 1770) p. 137.

<sup>2)</sup> Bgl. Frensborff: Rachrichten ber Göttinger A. b. W. 1893 p. 306.
2) Litteratur bes teutschen Staatsrechts Theil I, p. 394.

<sup>4)</sup> Weniger baufig finden fich die Ramen ber beiben Gefretare Unger und Duve.

<sup>5)</sup> Röffler: Die Grundung ber Univerfitat Gottingen p. 11.

traute er ihm als Nachlaß seine Schriften und Aftenstücke an.") Diese nahe Berhältnis sindet auch in jenen, von Münchhausen persönlich in seiner großen steilen Handschrift versaßten Zetteln seinen Ausdruck, die er zuweilen den Aftensendungen beisägt. Sie sind sast steinen Ausdruck, die er zuweilen den Aftensendungen beisägt. Sie sind sast steine und tragen weder Datum noch Unterschrift. Da heißt es etwa: "Ew. Wohlgeborn ersuche ich, gelegenlich diese Sache zu erwegen, und was daben zu thun ist, an Hand zu geben." Ober: "Ew. Wohlgeb. werden abermahl mit einem Gutachten über die Einlage bemühet." Zuweilen bittet er noch um Erledigung bereits für den folgenden Tag. Wanchmal aber will er den allzeit Fleißigen nicht drängen:

"Es hat aber feine Enl."

Es ift begreiflich, daß Strube als juriftischer Beirat bes Ministeriums fehr oft in Dingen seine Ansicht außern mußte, die rein prozessualischer Natur waren, fo daß fein Gutachten bann weiter fein allgemeines Intereffe hat. 2) Aber auch anderes fommt vor, was ihm Gelegenheit bietet, mit feiner perfönlichen Anschauung über Staat und menschliche Gesellschaft hervor zutreten. Wo das ber Fall war, ist es für die vorliegende Arbeit mit verwendet worden. Gerade in den Gutachten, die fich mehr an Münchhansen selber als an die Behörde wenden, treten Strubesche Prinzipien mandmal — wie bas vom Freund dem Freunde gegenüber verständlich ift — schärft hervor als in ben gebruckten Arbeiten. Eigentlich Renes geben bemjenigm, ber mit ben publizierten Berten Strubes vertraut ift, jene handschriftlichen Sachen nicht; fie beftätigen nur bas, was bort enthalten ift. Doch ift & gerade ber Charafter diefer Handschriften als Ronzept, ber fie wertvoll und intereffant erscheinen läßt. Die Streichungen und Korretturen, Die Zufahr und Gintlammerungen, die Beichen am Rande, die nur fur ben Berfaffer selbst angemerkt wurden, laffen uns einen tieferen Einblick in Strubeide Gedankengange tun als bas beim fertigen Drud möglich ift.

Noch etwas anderes fand sich in Celle vor, was im gleichen Sinn süt unsere Zwecke von Wert ist: zwei Foliobände, von denen der eine Excerpta philosophica imprimis, politica et moralia, item historica von Strubs eigener Hand enthält. Das Buch ist geführt vom 30. März 1727 an, we aus einer Eintragung auf dem Titelblatt hervorgeht. Auf dem letten Blass siner Eintragung auf dem Titelblatt hervorgeht. Auf dem letten Blass sind sich unter einem Denkspruch das Datum vom 2. September 1771. Die Notizen umfassen also sast die ganze Zeit vom frühen Mannesalts die Jeigen hohen Greisenalter, sie zeigen seste elegante Schriftzüge und schieß verschwommene. Der reiche Schatz von Exzerpten ist nach Materien geordmt. Er gibt uns Kunde über die umfassende Belesenheit des Sammlers, die auch in seinen Arbeiten hervortritt. Die Wahl der Anordnung macht degreissich, wie es ihm möglich war, bei seinen Arbeiten für jedes einzelm stets eine solche Külle von Zitaten zur Verfägung zu haben. Auch bier

1) U. D. B. Bb. 22, p. 730. Artitel von Frensborff über ben Freiherrn will Munchbaufen.

Die Bände der Bibliothek des Oberlandesgerichts enthalten außer den Gulachten an das Ministerium auch noch einige solche an Privatpersonen, die den berühmten Juristen um Rat gebeten. Diese haben gar kein allgemeineres Interesse. Ebenso wie diese Katschläge an Private verstreut zwischen die amtlichen Gutachten gehester ind. is sind auch die Gutachten selbst kaum in irgend eine Ordnung gebracht. Höchsten sind sie sehr oberstächtlich dronologisch geordnet, hier und da abet auch eine Scheidung wir Materien versucht. Offenbar flammt aber diese Jusammenstellung von Etrude, den jeder Band trägt auf den ersten Seiten einen Index von der Hand des Gelehrten.

wieder werben durch die Tendenz der gesammelten Zitate, durch ihre größere oder geringere Unzahl bei dieser oder jener Materie — z. B. die über Religion übertreffen an Zahl die nächsthöchste Summe reichlich um das doppelte — gewisse charakteristische Züge Strubescher Eigenart hervorgehoben und unterstrichen. Der zweite Band "Excerpta theologica" enthält Exzerpte rein religiösen und theologischen Inhalts, und umfast etwa 200 Seiten. Fügen wir zu dem erwähnten das hinzu, was auf der Göttinger Universitätsbibliothes an Briesen Strubes vorhanden ist, die ebenfalls eingesehen und gelegentlich verwendet wurden, so bildet die Summe dieser Dinge ein Material, das dem nachlebenden Historiter die Persönlichkeit D. G. Strubes durchaus vertraut erscheinen läßt.

### Erfter Teil.

### Strubes faatsrechtliche Anschauungen.

I. Strube und das Naturrecht.

Gin Grotius, Pufendorf, Huberus, Goccejus, Thomafius und bergleichen große Männer . . . (Rebenftunden XXXI, 4.)

Das ganze achtzehnte Jahrhundert ist von den Ideen des Raturrechts durchtränkt. Strube schäpte die Schöpfung des Grotius und Kusendorf als ein "schönes System", er "verehrte den Grotium ungemein" und zählte kusendorf und Thomasius zu den ersten Sternen ihrer Wissenschaft. Da erscheint es begreistlich, daß auch seine Schriften von naturrechtlichen Gedanken nicht undeeinslußt geblieben sind. Zugleich aber war ein Umstand geeignet, diesen Einfluß abzuschwächen, oder doch in bestimmte Bahnen zu seiten.

Die Schriften Strubes sind, soweit sie nicht rein historische Unterlächungen darstellen, für einen bestimmten praktischen Zweck geschrieben. Daß er sich dabei mehr auf wirkliche Tatsachen, als auf die unbewiesenen dipothesen des Raturrechts stügen nußte, ist begreislich. Aber doch benutzt er es für seine Zwecke; in ähnlicher Beise etwa wie Friedrich der Große in seinem ossai sur les formes de gouvernement. Wie bei Friedrich, so with auch bei Strube die naturrechtliche Erklärung gewissernaßen nebenlächlich, aber doch als etwas selbstwerständliches hervor. Auch er nimmt den Staat und bessen Institutionen nicht einsach als etwas gegebenes, sondern sicht Entstehung und Zweck zu erklären aus dem Walten der menschlichen Bernunft.

So ichafft er fich philosophische Bilfelinien, nach benen er die Funttionen

des Staates wiffenschaftlich konftruiert.

Da es sich um etwas nebensächliches handelt, so erscheint die naturuchtliche Darstellung der Entstehung des Staates dei Strube ziemlich flüchtig mid stizzenhaft. Es liegt ihm nichts daran, seine Ansicht darüber genau zu desinieren; er nimmt eben nur einen seitalter ganz geläusigen Begriff auf. So ersahren wir denn nicht, wie er sich den Zustand der Menschen vor der Staatenbildung denkt. Ob friedlich wie Grotius, oder seindlich wie hobbes. Auch verschweigt er, ob er mit Grotius einen Geselligkeitsdrang, einen appetitus socialis der Menschen annimmt oder nicht. Das ist sür seinen Zweck gleichgültig, oder vielmehr dieser Zweck erfordert nur, daß die

praktische Seite ber Staatsbildung erwähnt wird; und so erscheint benn bat Prinzip dieser Bilbung rein utilitarisch. "Eine bürgerliche Gesellschaft kam unmöglich bestehen, wenn nicht in selbiger Recht und Gerechtigkeit gehandhabt bie erwachsenen Streithanbel billigmäßig abgethan, und bas Bofe mit ver bienter Strafe angesehen wirb. Denn in beffen Ermangelung ift es un möglich, die außerliche Ruhe zu erhalten, und einem jeben ben fichern Genuß bes Seinigen zu verschaffen. Um biefen Endzwed zu erreichen, habe jeboch bie Menschen fich ber ihnen fonft so angenehmen natürlichen Freihe begeben und ber Herrschaft anderer unterworfen." 1) Ganz basselbe sprich Strube noch an anderer Stelle aus. 2) Aber bas Motiv bes gegenseitige Rechtsschutzes ist nicht bas einzige. So erweitert er benn ben Staatszwel auch noch auf bas Verhältnis zu ben außerhalb bes Staatsverbandei stehenben: B) Der Staat soll auch gegen auswärtige Feinde schützen.

Bon einem eigentlichen Vertrage fpricht Strube überhaupt nicht, weber von einem folden zwischen ben einzelnen Individuen, noch zwischen beren Gesamtheit und ber Obrigfeit. Bielleicht nimmt er wie Grotius ) an, ba bieser Bertrag stillschweigend geschloffen wird durch die Unterwerfung unter Den baraus folgenden Zustand nennt er Berbindlichteit. bas Regiment. Diefe Berbinblichkeit, beren Gegenstand junachft gang im Allgemeinen ber Staatszwed ift, wirb nun in ben meiften Fällen burch besondere Bertrige

zwischen ber Obrigkeit und bem Bolke naber bestimmt.5)

Diese gelten nicht für ben allein, ber sie geschaffen hat, sondern auch für fämtliche Nachfolger im obrigfeitlichen Amte: "Belcher vernunftige Renf wird boch mit einem Fürsten wichtige, die Landesregierung betreffende Geschäft abhandeln, und fich bemfelben verbindlich machen, wenn beffen Berheiffungm mit seinem Leben ein Ende nehmen? Beil bemnach bie Bohlfart bes gemeinen Besens auf andere Beise nicht zu erhalten, so schliesset man baber billig, daß ber Obrigkeit vom Bolke die Gewalt ertheilet worden, auch ihr successores singulares zu verbinden. " 6)

In welcher Beise bie Einigung ber Untertanen über ben Inhalt ba Berträge erzielt wird, wird nicht entwidelt. Doch muß sie ziemlich schwief erscheinen bei ber Anschauung, die Strube über die menschliche Natur bat Die Meinungen ber Menschen von ben wichtigsten Dingen find so veranderlich

wie heutiges Tages die Rleibermoden. 7)

Wenn nun die einzelnen Individuen zur Erlangung bes Staatszwedts bie Freiheit, die ihnen "fo angenehm" ift, aufgeben mußten, so ift ber Schich burchaus vernünftig, bag fie biefes Butes nur foweit fich entaugerten, als

<sup>1)</sup> Bgl. Strube: Unterricht von Reg.= und Justigsachen. Sektion I, § 1.
2) Rebenstunden XIII, § 3. Die Menschen haben sich fürnehmlich auch beiwegen ihrer naturlichen Freiheit begeben, damit sie zu bem leichter gelangen möchte. was einer von bem andern mit Recht fobern zu tonnen vermeynet, und biefer zu leifter fich weigert. Daher find in allen Staaten Richter verordnet, welche die entftanbenen Streithanbel schlichten.

<sup>8</sup> Nebenftunden XIV, § 1. Die Menschen haben fich ber Obrigfeit unterworfen, damit felbige sowohl wiber auswärtige Feinde ber Unterthanen Rrafte vereinige, al bie zwischen ihnen entstandenen Streitigkeiten schlichten, einfolglich die aufferliche mit innerliche Rube erhalten möchte. Solcherhalben find von jeber diejenige, welchen it höchste Gewalt anvertraut war, zugleich Richter gewesen, wie ich schon bemerket habe.

4) Grotius, De jure belli ac pacis, Prosegomena 15.

5) Unterricht von Reg.= und Justizssachen. Vorrebe § X.

6) Rebenstunden U, § 3.

7) Rebenstunden XXXII, § 2.

für ben Endzwed burchaus nötig war. Diefe Beschränfung ber Staatsgewalt burch ben Staatszwed, wie sie auch Lode 1) vornimmt, mogen hier Etrubes eigene Borte erlantern: "Ubrigens begiebet fich berjenige, welcher in statum civilem eintritt, ber naturlichen Freiheit nur fofern, als biefe mit dem statu civili nicht bestehen mag, wenn nämlich, ohne selbige fahren zu lassen, die Wohlfart des Staates nicht zu erhalten."

Damit wird bas Berhaltnis zwischen bem Mitgliebe und ber Staatsgemeinichaft noch von einer anderen Geite beleuchtet: Bar vorher ber Staat gebacht als Institution zur Konfervierung ber Rechte ber einzelnen Individuen, lo befommt er jest auch einen Selbstzwed. Der einzelne muß feine perfonliche Freiheit einschränken soweit es bas Wohl bes ganzen Staates verlangt. Diefe salus publica ift für Strube nun ber eigentliche Karbinalpuntt. Damben aber, soweit es fich bamit vereinigen läßt, die Freiheit der Untertanen.

Da ber Staatszwed nicht bie Aufhebung bes perfonlichen Eigentums verlangt, so bleibt die Berfügung darüber jedem Untertanen frei. Denn die Rechte bes Eigentums sind durch die Einführung des bürgerlichen Regiments nicht aufgehoben. Wer alfo folche ben Unterthanen absprechen will, der muß entweder erweisen, daß sie fich beren gutwillig begeben haben, oder baß ihnen felbige von der Obrigfeit auf Rechts erlaubte Beije genommen worden".") Dem Landesherrn gehört alfo nicht ohne weiteres alles Befistum in seinem Lande. Strube unterscheidet zwischen einem imperium, vermöge beffen ber herricher ben Staat regiert, und einem dominium, bas er als Privatbefißer irgendwelchen Eigentums haben fann.4)

Wie der Besits, so ift auch die eigene Person an sich frei. D. h. aus bem Wefen bes Staates folgt nicht, bag bie Freizugigfeit befchranft ift: Es ift nicht zu vermuthen, daß freie Leute fich bergeftalt einer burgerlichen Befellichaft verbindlich gemachet haben, daß fie felbige nicht follten verlaffen tonnen. " 5)

Wie aber die natürliche Freiheit überhaupt im Staate beschräuft werden lam, jo tann auch biefe Freiheit aufgehoben werben: Erftens, wenn die Landesgesetze es verbieten, bag bie Burger bas Baterland verlaffen. Dann aber auch, wenn folche Abwanderung unter Umftanden dem Staate Schaden bringen könnte.6) Strube führt bann noch weiter aus,7) daß ber Lanbesherr

<sup>1)</sup> Locke works. Vol. V, book 2, chap. 9 § 123-131 p. 411-415: and all this to be directed to no other end, but the place, safety, and public good of the people. Es ift hier wie auch sonft die Londoner Gesant-Ausgabe von 1835 benust.

Nebenstunden U., § 16.

Rebenstunden XIX, § 1.

Gründlicher Bericht vom Abmeierungsrechte § 3.

<sup>1)</sup> Rebenftunden XVIII. § 5. Umerthanen unterjagen, ihr Baterland zu verlaffen, und fich einem andern herrn gu Interwerfen. Dafern auch II) Gine folche Beranderung bei außerordentlichen Umftanden

dem gemeinen Wesen großen Schaden brächte, so halte ich sie mit dem Erotio: de jure b. a. p. lib. II, cap. 5 § 24 . . . für unerlaubet.

"I Rebenstunden XVIII, 4. Benn (sonst) die allgemeine Bohlfart ersorbert, dus die Unterthanen dem Baterlande, und nicht Fremden dienen, so kann ihnen solches der Landesherr besehlen. Dieses geschiehet demnach von ihm billig, so oft er einen Wangel an Kriegsseuten oder an Bedienten verspüret, wie auch, wenn die Dienste, welche seine Unterthanen andern leisten, dem Katerlande zum Nachtheil gereichen. Bäre bet katerlande zum Nachtheil gereichen. Baterlande zum Nachtheil gereichen. iber folche Freiheit burch allgemeine Lanbesgesete eingeschränket, fo tann man fich nicht veiter barauf berufen. Denn indem bie Unterthanen bergleichen Ginschränkungen ge-cheben laffen, haben fie fich berfelben begeben.

Bd. XXV. Göttinger Statuten. Akten zur Geschichte der Verwaltung auf beschiedens der Stadt Göttingen bis zum Ausgaber des Mittelaker. De arbeitet von Georg Freil. v. d. Ropp. (XXXIX, 559 S.) 1907. LX Bd. XXVI. Deichert, H., Dr. med., Geschichte des Medizinalerens Gebiete des ehemaligen Königreichs Hannover. Ein Beitrag zur auf E. Kulturgeschichte. (X, 356 S.) 1908.

Bd. XXVII. Justus Möser als Staatsmann und Publizist. Von Orio Hatner (X, 200 S.) 1909.

Sorichungen zur Seschichte Niedersachsens. Henne Seine Seine Beitrag zur Geschichte Niedersachsens.

Betausgegeben vom Historischen Verein jür Niedersachsens.

Betausgegeben vom Historischen Verein jür Niedersachsens.

Beitrag ihr die Entwicklung innerhalb der Luberischen Riede Semaori (X, 58 Z.) 1906.

2. Seit. Henser, L. Oberl. Zur vollswirtschaftlichen Bedeutung der Seinerger Galine jür die Zeit von 250—1370. (VI, 84 Z.) 1906.

3. Seit. Meiner, D. phil., Der-Ronj. Rat. Hannover. Ter Zusammend der Beitrag zur Geschichte ber liechtlichebenschung. Mit 3 aufgebrindert. Runding

(IX, 51 &.) 1906. 4. Deft. Uhl, Dr. B., Die Berkehrswege ber Fluftaler um Munden umd Winflus auf Anlage und Entwickung der Siedlungen. Mit 2 Siddenlies (IV, 52 &.) 1907.

5. Seft. Rubnet, R., Obert., Sinden fich noch Spuren der Stand = mittleren und westlichen Sannover? (V, 47 S. mit 4 Lai.) 1907. I. 20 2. 6. Seft. Zechlin, Dr. Erich, Laneburger Hospitaler im Market (VIII, 82 S.) 1907.

II. Bd. 1. Soft. Besenberg, Dr., Der Bizelanzler David Georg Strube, es le Jurift bes XVIII. Jahrhunderts. Seine flautsrechtlichen Anschaumen met beren Grgebnisse. (XI, 100 S. mit 1 Bildnis.) 1907.

beren Ergebnisse. (XI, 100 S. mit 1 Bilbnis.) 1907. 1.50 %.
2. Hest. Günther, Friedrich, Schulinipeltor in Klausthal. Die Sommunion auf dem Oberbarg. (68 S.) 1909.

3. heft. hoogeweg, Juventare ber nichtstaatlichen Archive im Rome Ed. (II, 73 S.) 1909. 2.20 A. heft. Peters, Inventare ber nichtstaatlichen Archive im Archive im Rreife Grand

(I, 80 S.) 1909.

### Gerner find bei uns erichienen:

Hoogeweg, Dr., Verzeichnis der Stifter und Klöster Niedersachsens vor Reformation, umfassend die Provinz Hannover, die Herzogtümer Reschweig und Oldenburg, die Fürstentümer Lippe-Detmold und Schumle, Lippe, die freien Städte Bremen und Hamburg und Hessisch-Schumler (VII, 154 S. gr. 8%) 1908.

In Commission:

Schuchhardt, Carl Dr., Atlas der vorgeschichtlichen Befestigung — Niedersachsen, Fol. Heft 1-6, 8 à 3 M., Heft 7 4 M. (Heft 4 u. 7 verrage.)

Asseburger Urkundenbuch. Urkunden und Regesten zur Geschafte Geschlechtes Asseburg-Wolfenbüttel und seiner Besitzungen. Mit Standund Siegelabbild. Herausgeg. von J. Graf v. Bocholtz-Asseburg. U. Teil (XVI, 326 S.) 4 Taf. Bis 1300.

II. , bis 1400. Mit Stamm- und 9 Siegeltaf. i. L. Glossar. and Er z. I. Tl. (450 S.) 1887.

III. , (Schlussbd.) (V, 593 S.) Lex S.

Bis zum Jahre 1500. Mit 2 Stamm- und 6 Siegeltafeln, sowie Register as III.

Heransgegeben aus dem Nachlasse des J. Graf v. Bocholts-Asscharz :
Grafen Egb. von der Asseburg. 1905.
Verwaltungsbericht des Magistrats der Königl. Haupt- und Residentstadt Hauss-

1906-7. Mit I farbiger Tafel und 14 Vollbildern. (XI, 599 8.) 1908. geb. 10 8 8 8 8 8 9 1908. geb. 10 8 8 9 1908. geb. 10 8 1908. geb. 10 8 9 1908. geb. 10 8 1908. ge

hannover und Ceipzig.

Hahnsche Buchhandlung

fie der Obrigkeit übergeben, so erscheint ihm bei der Jagd "nicht glaublich, baß fich bas Bolt ber Jagd begeben habe". Da alfo eine folche Uebergabe in feinem Falle nachzuweisen ift, fo hat die Obrigfeit fein Anrecht auf die

Jagb bes gangen Landes.

Den evidenten Biberipruch in diefen beiden Entwicklungen will Strube icheinbar abichwächen, indem er auf den Unterschied im Befen von Bergbau und Jago hinweift: "Es find überdem besondere Umftande vorhanden, welche nicht erlauben, von ben Bergwerfen auf die Jagben zu ichließen. Diefe tann niemand ohne große Roften nuten." 1) Damit überträgt er die Berbaltniffe feiner Beit auf die Urzustande, in denen jene Bertrage vor fich gegangen fein mußten. Er icheint fich ben Bergbau jener Beiten ichon als Großbetrieb borguftellen, fo wie er ihn tannte. Man muß alfo auch auf ibn jenen Borwurf ausbehnen, ben ichon Bico bem Naturrechte machte.

Die Staatsformen, mit benen Strube in ber Bragis gu rechnen hatte, waren entweber die abjolute ober die beschränfte. Beibe werben auch von Bufendorf und Thomasius als zu Recht bestehend anerkannt. Doch von beren Borliebe far bie absolute Staatsform finden wir bei Strube nichts.

3m Absolutismus fieht er gewissermaßen ben außerften Grab bes Bertrauens von feiten bes Bolfes zu feiner Obrigfeit: Bei biefer Staatsform hat das Bolt die Beurteilung beffen, was dem Staate frommt, gang dem Landesherrn überlaffen. "Denn das Bolt hat überhaupt alles bas jum Boraus gebilligt, was ein absoluter Regent zum Bortheil des Landes vornimmt, und es seinem Gutbefinden anheimgegeben, was dem Staate verträglich sei." Damit ist, wie wir saben, fein Billfurregiment fanftioniert, fondern die verfonlichen Rechte bleiben den Untertanen, folange bas fich mit bem Staate vereinigen lagt. Aber ber absolute Berricher fteht doch über ber Kritif; er ift für sein Tun nur Gott verantwortlich.3) Dieser ift bie einzige Schrante feiner Billfur. Bohl "handelt er wiber feine Bflichten, wenn er bie Bohlfahrt bes gemeinen Befens feinem besonderen Bortheil nachsetet". Aber "tein Mensch barf . . . barüber urtheilen, ob foldes geschehen, mithin tann ber Monarch, wenn er fein Bewiffen bat, feine Bewalt migbrauchen und bespotisch regieren".4)

Da ben Untertanen die perfonlichen Rechte geblieben find, so kann ber herricher feinen Untertanen gegenüber natürlich auch Unrecht tun, eine Folgerung, die Sobbes von fich wies: "Ein Fürft", fagt Strube, "verfündiget fich, wenn er feines Bortheils halber, jemandem ein wohlerworbenes Recht entziehet." 5) Strube geht in bem, was er mit Silfe bes Raturrechtes bem herricher an Pflichten guteilt, nicht soweit wie Friedrich ber Große in feinem Antimacchiavel, aber die Ronformitat der Interessen von Obrigfeit und Bolf

betont auch er. 6)

<sup>1)</sup> Rebenftunben II, 6.

<sup>2)</sup> Rebenstunden II, 3. Rebenftunden X, 29.

<sup>4)</sup> Rebenstunden XXXX, 10. 5) Rebenstunden X, 29.

<sup>6)</sup> Grundlicher Unterricht von Reg.= und Jufligfachen § IX. Die mahre Bohl= fatt feiner Clande und Unterthanen ift mit ber feinigen auf bas genaueste verknüpfet, jelglich wird selbige durch Ordnungen und Gesehe, welche der Billigseit und dem gemeinen Besten gemäß, außer Zweisel befördert. — Bergleiche damit Friedrich der Große: Essai sur les formes de gouvernement. Ausgade 1788, Tome VI, p. 67: Le souverain est attaché par des liens indissolubles au corps de l'Etat.

Darf ber absolute Fürst jeberzeit, wenn es das Wohl des Staates zu ersordern scheint, die natürliche Freiheit der Untertanen beschränken, so hat der eingeschränkte Wonarch diese Gewalt nur in geringerem Grade: Er ift geknüpft an die besonderen "Berträge", die er mit dem Bolke geschlossen hat. Diese muß er zunächst auf jeden Fall halten: "Alle von Gott und Wenschen herrührende Gesehe ersordern, daß ein jeder sein gethanes Bersprechen erfülle. Der Unterschied des Standes würket hier keinen Unterschied des Rechts, sondern der größeste König sowohl, als der geringste Bauer verletzet die Regeln der Gerechtigkeit, wenn er seinem Wort zuwiderhandelt." <sup>1</sup>)

"Bas hülfe", sagt Strube an anderer Stelle,") "ein solches Bersprechen, basern der Landesherr von selbigem zurücktreten könnte, wenn er glaubet oder zu glauben vorgiebet, es sei dem gemeinen Besten hinträglicher, daß er allein die Gerichte versehen lassen, und wenige Unterthanen mit ihm die Jagden üben, das Brauereigewerbe aber allein die Städte treiben, und der Abel gleich anderen Unterthanen die gemeinen Lasten tragen . . ."

Bollte man baraus bie Konsequenzen ziehen, so wurde fich ergeben, baß unter Umftanben ber ganze Staat zugrunde gehen mußte, nur um bie Vorrechte einer Klasse zu bewahren. Damit tame aber Strube in Biberspruch mit seinem immer betonten Sate: "baß erforberlichen Falles jeber einzelne sein besonderes Bestes der Wohlfart des Staates opfern muffe." Darum erscheint es nicht wunderbar, wenn er an anderer Stelle bem bier Gesagten wiberspricht. Dort 3) giebt er zu, baß ber Fürst bie Regel burch-brechen und auch fich über die Privilegien hinwegsehen konne: "Es muß aber eine folche Notwendigkeit fürhanden fein, daß bem gemeinen Befen unmöglich auf andere Weise zu raten." Der Schluß, zu dem Strube bier schließlich boch kommt, beweist, daß nach dem Naturrechte eigentlich kein Ram im Staate ift für privilegierte Stande. Sie entsprechen zu wenig ber Bernunft und laffen sich bei ber naturrechtlichen Gleichheit ber Individuen auch burch Sonderverträge nicht erklären. Diese Gleichheit ber Individuen wird bei Strube jedoch nirgends hervorgehoben, obschon sie ja selbstverstänblich ik Sie wurde mit ben Begriffen Strubes über Gleichberechtigung, wie wir später seben werben, nicht übereinstimmen.

Wenn aber baburch keine Sonderverträge verlet werben, so gestatte Strube dem Staate eine ziemlich weitgehende Befugnis, in die Rechte des einzelnen einzugreisen. Hierin nähern sich seine Forderungen benen von Christian Wolf, ohne doch deren Ausbehnung zu erreichen.

<sup>1)</sup> Rebenftunben X, 27.

Nebenftunden XIII, 17.
3) Rebenftunden X, 29. Zwar machet man von der Regul eine Ausnahme für ben Fall, wenn die gemeine Boblfart eine Anderung der ertheilten Resolutionen er-

forbert, weil alsdann auch titulo oneroso erlangte privilegia widerruffen werden können.

4) Nebenstunden XIII, 6. Wenn z. B. durch die Hub und Weibe in den Gebegen einer Waldung der größte Schaden zugefügt wird, und dadurch der zunehmende Holzmangel vermehret wird, wenn diejenige, welche an schiffbaren Strömen wohnen, etwas der Schiffahrt nachtheiliges vornehmen, oder die Anlegung eines Teiches dindern wollen, ohne welchen das herumliegende kand nicht zu erhalten, wenn es zu Beförderung des commercii dient, daß die Huhrleute nur gewisse Wege sahren, so mas die Landesdobrigseit den Gebrauch einer solchen Weibegerechtigkeit und dergleichen Bau untersagen, auch denen Fuhrleuten den Weg vorschreiben, welchen sie nehmen sollen, und den Justizkollegies siehet keine Erlenntnis darüber zu, ob solche Verordnungen die Wohlfart des Landes ersordert, oder nicht.

-

196) 1364 (Bobe IV Nr. 825).

197) Siehe ben Samburger Bolltarif von 1254 (Sanselmann II Dr. 158). -Musfubrverbot fur Rorn 3. 3. bes 1292er Mufftandes in Braunfchweig, Chronifen b. b. Städte XVI p. 304.

Getreidehandel nach Bremen, Rode IV Nr. 715. — Bgl. noch Bode IV Nr. 418, Doebner II Nr. 238 Anm. <sup>108)</sup> Oftre, Gesch, der Stadt Braunschweig p. 625, 630, 635.

Dad, Sandelsbeziehungen zwifden Braunichweig und Samburg im Braunichm. Magazin 1895 p. 65 ff.

Auflag "van lehengube" veröffentlicht von Frensborff in Nachrichten von der Königl. Geselschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1894 p. 424.

1001) Sombart, der moderne Kapitalismus, bes. Ld. I p. 291 ff. —

Strieder, zur Genesis des modernen Kapitalismus. 1904.

2001) cf. z. B. Goslar (Bode IV p. 722).

2011 of. die Vatriziersamiste Gostsmed in Hildesheim. Auch Hinrik Galle in Hildesheim ist Golbschmied, Doebner II Nr. 1007 (ao. 1398).

In Brannschweig 3. B. Angehörige der Familien Eliae (1. Test.-B. der A., Blatt 14, ao. 1377), Bawel (2. Test.-B. der A., Blatt 35 u. 45, ao. 1463 u. 1467), v. Damm (ibidem, Bl. 40, ao. 1464).

Bgl. ben Rateherrn Hildebrandus pellifex in Silbesheim ao. 1250 (Doebner I 211).

2001) Keutgen, Unterluchungen p. 220. Rietschef, Markt u. Stadt p. 165. 2014) Bgl. auch die Bezeichnungen:

consilium burgensium (1219 Bode I Rr. 401 § 48), be Rat uter Olben ftat gemeine (1300 Sanfelmann II Rr. 453);

clomus Communionis (Doebner I Nr. 74 av. 1217), domus burgensium (Hanfel-

sigillum burgensium (hanselmann II p. 57, Bode II Rr. 52) für Ratssiegel, sigillum commune totius civitatis (1240 Doebner I Rr. 165).

1246 (Doebner I Mr. 195) burgenses per manus consulum.

205) 1369 (Doebner II Mr. 285).

206) Goslarer Statuten, berausgeg. von Goiden, p. 101; of. Sed, Sip. und bie Stanbe ber Freien p. 453 f.

1310 (Doebner I Rr. 612).

207) Bgl. auch Bacht, Stadtregiment gu Silb., Zeitschrift bes Sargbereins 1877 . Er unterscheidet burgenses und cives. 2003) 1342 (Doebner I Nr. 918). —

1342 (Bode I Nr. 534). — 1259 (Doebner I Nr. 273). 1344 (Doebner I Rr. 938).

1241 (Miles U. B. I Mr. 214) Similiter Duderstat . . . coram . . . nobilibus

urgensibus et plebeis. — 1167 (U.B. u. l. Fr. 311 Magdeburg Nr. 35, cf. Ded., Síp. p. 224) In adeburg erfolgt eine Auflasjung im echten Ding des Burggrafen in consensu Dinorum judicum universorum que burgensium. Beugen find ber Burggraf, Dini, judices et ceteri Magdeburgensis civitatis majores. (Egl. obn Un-

Inng 162, am Ende.)

2009 Hüllmann, Städtewesen II Nr. 199 f. Arnold, Bersassungsgeschickte I

243. Arensdors, Hansische Geschichtsguessen III p. LIV. Beiland, Hansliche bichtsblätter, Jahrgang 1885, p. 31. v. Besow, Entstehung b. d. Stadtgemeinde.

3. p. 52. Derseibe, Ursprung d. d. Stadtversassung. 1892. p. 56. — Dürre, dichte der Stadt Braunschweig p. 84. Bode U.-B. II p. 57.

210) 1232 (Doebner I Nr. 122).

221) cf. z. B. Hansischen Gronisen der deutschen Städte VI p. XIV. Bode

3. II p. 58. Kolk, Beiträge zur Geschichte des Batriziats p. 33.

222) 1186 und 1188 (Bode I Nr. 306 und 320). —

Dem Kassus in der Urhunde von 1186 "domum guogue et totam curiam

Dem Baffus in der Urfunde ben 1186 "domum quoque et totam curiam juxta Ruzendore" entipricht in der Urfunde von 1188 die Stelle "cum omnibus eorum sitis in parte burgi Goslarie, quam villam Romanam dieunt bus et in areis." Höchst wahrscheinlich ist beibe Wate dosselbe Objest r

wur bon verschiedenen Besichtspuntten aus verschieden bezeichnet wird, Don bem bes Borwerfsbefigers, bas andere Dal von bem bes Rentenbe

### Tiferafur.

### Für Brauufdweig:

Doebner, Städteprivisegien herzog Ottos des Kindes. 1882.
Dürre, hermann, Braunschweigs Entfiebung. 1857.
Dürre, hermann, Geschickte der Stadt Braunschweig. 1861.
Hanselmann, Braunschweig in seinen Beziehungen zu den harz und Seegebieten 1852.
Hanselmann, die ältesten Stadtrechte Braunschweige. 1892.
Hatursorscher und Arzte gewidmet von der Stadt Braunschweig. 1892.
Hatursorscher und Arzte gewidmet von der Stadt Braunschweig. 1897.
Hatursorscher und Arzte gewidmet von der Stadt Braunschweig. 1897.
Hatursorscher und Arzte gewidmet von der Stadt Braunschweig. 1897.
Hatursorscher und Arzte gewidmet von der Stadt Braunschweig und Bolsenbättel. 1825 havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Bolsenbättel. 1853—57.
Lachmann, Geschichte der Lande Braunschweig und Bolsenbättel. 1853—57.
Lachmann, Geschichte der Stadt Braunschweig. 1886.
Wac, heinrich, Kinanzverwaltung der Stadt Braunschweig. 1889.
Dehr, ländliche Berhältnisse im herzogtum Braunschweig. Bolsenbüttel im 16. 322
hundert. 1903.
Rehtmeher, Bb. J., Kirchenhistorie der Stadt Braunschweig. 3 Bbe. 1707.
Rehtmeher, Bb. J., Braunschweigsche Einselburgische Chronit. 2 Bbe. 1722.
Sack, Altertümer der Stadt und des Landschweig. 1841.
Barges, Willy, Gerichtsversassung der Stadt Braunschweig. 3eitschrift des Harzvereins. 1822.
Barges, Willy, Gerichtsversassung der Stadt Braunschweig. 3eitschrift des Harzvereins. 1823.

### Bur Silbesheim:

Bauer, Geschichte der Stadt hilbesheim. 1892. Beiträge zur hildesheimischen Geschichte. 3 Bde. hildesheim 1829. Doebner, die Stadtversassung hildesheims. 1880. Doebner, Studien zur hild, Geschichte. 1902. hartmann, M., Geschichte der handwerkerverbände der Stadt hildesheim. 1903. huber, B., hanshalt der Stadt hildesheim. 1901. Lüngel, H., die altere Diözese hildesheim. 1837. Lüngel, H., die altere Diözese hildesheim. 1837. Lüngel, H., Geschichte der Stadt und Diözese hildesheim. 2 Bde. 1858. Bacht, Entwickelung des Stadtregiments zu hildesheim. Beitschrift des harzoereins. 2 Ihoms, H. E., Entstehung der Zünste in hildesheim. 1908.

### Wür Goslar :

Bode, Einleitung zum Urkundenbuch der Stadt Goslar. Bd. 1—4. Bode in der Zeitschrift des harzvereins. 1882. Reuburg, Goslars Bergbau. 1892. Reuburg in der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. 1884. Beiland, Goslar als Kaiserpfas. 1884. Beiland, die Rats- und Gerichtsverfossung von Goslar im Mittelalter. 1885. Bolistieg, August, Geschichte der Stadt Goslar im 11. u. 12. Jahrd. 1883. Wolfstieg, August, Bersassungsgeschichte von Goslar. 1885.

### Allgemeines:

```
Arnold, jur Geschichte bes Eigentums in ben beutschen Stabten. 1861. Arnold, Geschichte ber beutschen Freiftabte. 2 Bbe. 1854.
Barthold, Gefdicte bes beutfchen Stabtemefens. 4 Bbe. 1850.
v. Below, Entstehung ber beutschen Stadtgemeinde. 1889. p. Below, Ursprung ber beutschen Stadtverfassung. 1892.
v. Below, Urfprung ber beutiden Stadtverfaffung.
v. Below, Die Bedeutung der Gilden fur Die Entftehung ber beutichen Stadtverfaffung.
             1892.
v. Below, bas altere beutiche Stabtemefen. 1899.
v. Below, Territorium und Stadt. 1900.
Bobemann, Eduard, Die alteren gunfturfunden der Stadt Luneburg. 1888.
Caro, G., Beitrage jur alteren beutichen Birtichafte und Berfaffungegefchichte. 1905.
Caro, G., landlicher Grundbefit von Stadtburgern im Mittelalter. Jahrbucher für Rationalofonomie u. Statiftit. 1906.
Daniele, bas facfifche Beichbildrecht. 1858.
Folg, M., Beitrage jur Geschichte bes Patrigiats. 1899.
Frensborff, Die Lehnefahigteit ber Burger. 1894.
Frensborff, Dortmunder Statuten. 1882.
Fris, beutsche Stadtanlagen. 1894.
Gaupp, deutsche Stadtrechte des Mittelalters. 1851.
Gaupp, über beutsche Stabtegrundung, Stadtverfassung und Weichbild. 1824. Gengler, deutsche Stadtrechte Des M. 2. 1852.
Gefenius, das Meierrecht. 2 Bde. 1801-03.
 bed, Philipp, altfriefifche Gerichteverfaffung. 1894.
Sed, Bhilipp, die Biergelben. 1900.
Ded, Philipp, die Gemeinfreien der farolingischen Bolterechte. 1900.
Ded, Philipp, der Sachsenspiegel und die Stande der Freien. 1905.
Degel, Stadte und Gilden. 2 Bde. 1891.
Begel, Die Entftehung bes beutschen Stadtemefens. 1898.
hellwig, beutsches Stadtemesen gur Beit ber Ottonen. 1875.
Bellwig, handel und Gewerbe ber beutschen Stadte in ber sachfischen Raiserzeit. 1882.
 Beffe, Die Entwidelung ber agrarrechtlichen Berhaltniffe im Stifte, fpateren bergogtum
              Berben. 1900.
 Beusler, Uriprung ber deutiden Stadtverfaffung. 1872.
 homeper, ber Sachsenspiegel. 1842-61.
 hullmann, Stadtewesen bes Mittelalters. 4 Bbe. 1826—29.
Reutgen, Untersuchungen über ben Ursprung ber beutschen Stadtverfassung. 1894. Reutgen, Amter und Zunfte. 1903.
Rniefe, die Ginmanderung in die meftfalifden Stadte. 1893.
Lambert, bas Sallifde Batrigiat. 1866.
v. Maurer, G. L., Gefcichte ber Dorfverfassung in Deutschland. 2 Bbe. 1865—66. v. Maurer, G. L., Geschichte ber Stadteverfassung. 4 Bbe. 1869—71. Ripsch, R. B., Ministerialität und Burgertum. 1859. Pland, Gerichtsverfassung des Sachsenspiegels. 2 Bbe. 1879.
Rietichel, Siegfried, Die civitas auf beutschem Boben bis jum Ausgange ber Rarolinger-
             zeit. 1894.
Rietichel, G, Martt und Stadt. 1897. Rietichel, G., bas Burggrafenamt und die hohe Gerichtsbarteit in ben Bifchofsftabten.
              1905.
Roth v. Schredenstein, bas Patrigiat. 1856.
Roth v. Schredenftein, Rittermurbe und Ritterftand. 1886.
 Schroder, Richard, Lehrbuch ber beutschen Rechtsgeschichte.
 Schröder, Richard, die Gerichteverfaffung des Sachfenspiegels. 1884.
 Soupe, B., Entftebung bes Rechtsfapes "Stadtluft macht frei". 1902.
 Sowind, jur Entftehungegeschichte ber freien Erbleiben. 1891.
 Sohm, Entftehung bes beutiden Stadtemefens. 1890.
 Sombart, der moderne Rapitalismus. 1902.
 Strieder, Jatob, gur Genefis des modernen Rapitalismus. 1904.
 Stuve, Untersuchungen über die Gogerichte in Beftfalen und Riedersachsen. 1867.
 Stuve, Befen und Berfaffung ber Landgemeinden in Beftfalen und Riederfachfen.
              1870.
 Barges, B., jur Entftehung ber deutschen Stadtverfaffung. 1893.
```

Bolger, B. Fr., die Patrigier ber Stadt Lüneburg. 1863. Behrmann, das lübedische Patrigiat. Zeitschrift des Bereins fur lübecische Geschicke. 1888.

1888.
Bittich, Werner, Grundhenschaft in Nordwestdeutschland. 1896.
Bittich, Werner, die Frage der Freibauern. Zeitschrift der Savignostistung. Bd. XXII.
Bittich, Werner, Altsreiheit und Diensbarfeie des Uradels in Niedersachsen. 1906.

v. Zallinger, Otto, die Schössenbarfreien des Sachsenspiegels. 1887.
Zeitschriften: Braunschweigisches Wagazin,
hansische Geschichtsblätter,
Beitschrift des harwereins,
Zeitschrift des harwereins,
Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen,
Zahrbücher für Nationaldsonomie und Statistit,
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft.

Beitschrift für Social- und Birtschaftsgeschichte.



ber Gesetgeber fich vornehmlich angelegen sein laffe, bie Nationallafter gu verhindern, indem er die Gelegenheit dazu abschneibet, sie scharf strafet, und eine Leibenschaft burch bie andere ju mäßigen sucht, wodurch man die Menschen nicht moralisch tugendhafter macht, jedoch dem Ausbruch ihrer Reigungen vorbeugen tam." 1) Für diese seine Ansicht über Montesquieu beruft sich Strube auf bie feche letten Rapitel bes vierzehnten Buches bes "esprit des lois."

Bweifellos trifft er bamit im allgemeinen ben Grundgebanken biefer Rapitel, den Montesquien, wie das Migverständnis bes Baron Holberg beweift, nicht völlig flar hervortreten läßt. Jedenfalls wird die 3bee nicht mit ber Rlarheit entwidelt wie bei Bodin, ber ausbrudlich bie naturaliftische Anschauung eines Galenus und Polybius ablehnt: "Nec tamen illud assentiemur Polybio et Galeno, qui caeli ac soli naturam necessaria

quadam vi mores hominum immutare contendunt. 2) In dem Bestreben jedoch, im Gegensahe zu bem Einwurfe Solbergs die 3been Montesquieus möglichft pragife barguftellen, schieft Strube im einzelnen über das Biel hinaus und gibt den Forberungen Montesquieus eine Scharfe, bie biefem fernliegt. Rirgends verlangt Montesquien von ber Obrigfeit, baß fie bie Rationallafter "icharf ftrafet", um fie auszurotten. Es ist vielmehr seine Absicht, die Menschen tugendhafter zu machen; Strube bezweifelt, daß dies burchführbar ift. Montesquieu erwartet bom Staate eine erzieherische Tätigkeit, die durch gutes Beispiel's) und Belohnung 4) wirken foll; er erwartet einen Sieg der Idee über die Materie: "Plus les causes physiques portent les hommes au repos, plus les causes morales les en doivent éloigner. 4 5) So legt benn Strube in das, was er als Ansicht Montesquieus geben will, mehr bas hinein, was er felber vom Gesetzgeber erwartet. Es ericheint junachst gröber und täppischer als ber Gedanke Montesquieus, aber es ift vermutlich gewonnen in einer langen praktischen Tätigkeit. In dieser war es ihm wohl flar geworben, bag es schon viel ift, wenn die Bejete einen "Ausbruch" ber bofen Neigungen verhindern. Wenn er auch fonft 6) nach Bolfischer Manier ber Tätigkeit des Gesetzgebers ein recht weites Feld einzuräumen geneigt ift, so würde er vermutlich doch die Forderung Friedrichs des Großen an die Obrigkeit: "à s'opposer de toutes ses forces à la corruption des moeurs" 7) abgelehnt und eher bem Ansspruch bes Königs beigestimmt haben, bag es icon viel fei, wenn bie Leute nicht morben und stehlen. 8)

<sup>1)</sup> Rebenftunben XXXX, 2.

<sup>2)</sup> Bodinus: De republica lib. IV, cap. I, p. 494, C. Ut enim ex naturalibus causis vitia nasci possint, extirpari tamen et omnino tolli, ut is ipse, qui ad ea propensus fuerit, a tantis vitiis avocetur, non est id positum in naturalibus causis, ad in voluntate, studio, disciplina, quae tolluntur omnia, si necessitati locum demus.

<sup>\*)</sup> Montesquieu: "Esprit des lois", liv. XIV, chap. 8.

\*) Montesquieu: "Esprit des lois", liv. XIV, chap. 9.

\*) Montesquieu: "Esprit des lois", liv. XIV, chap. 9.

\*) Montesquieu: "Esprit des lois", liv. XIV, chap. 5.

\*) D. (8. Strube: Unterricht von Reg.: und Justizsachen X. § 7. . . . so iragen se billig Sorge, daß im Handel und Bandel teiner den anderen übervorteile, die Unterstanen durch Verschwendung und Saumseligkeit sich nicht selbst ins Berderben stürzen, und jugleich bem gemeinen Bejen ichaben, Gewerbe und Rauffmannichaft in Aufnahme gebracht, folglich mittelft ber Beforberung vieler Burger Bohlfahrt, bes gangen Staates Bobl und Gebeihen beforbert murbe.

<sup>7)</sup> Essai sur les formes de gouvernement p. 63. 8) Bgl. Koser: Friedrich der Große Bd. II, p. 592.

Albgesehen von diesen seinen Unterschieden zeigen die Forberungen, die Strube an die Gesetzgebung im Interesse der nationalen Eigenart richtet, benselben Charafter wie die von Montesquieu. Forberungen, die auf rein naturrechtlicher Grundlage nicht erhoben werden konnten und darum für die

Praxis eine wertvolle Erganzung bilben.

Es liegt aber boch ein Unterschied darin, wie diese Forderungen vorgebracht werden. Der Franzose als unabhängiger Privatmann kann freischaffend seine Ideen entwickeln, und dabei die ganze Erde benutzen, um seine Gedanken zu illustrieren und zu beseuchten. Strube dagegen ist eingezwängt in die enge Wirklickeit von Hildesheim und Hannover, und das, was er zu Papiere bringt, ist bereits ein Kompromiß mit den kleinlichen vater-

ländischen Berhältniffen.

Deswegen sehlt ihm meist der große Zug und seine Entwickungen tragen leicht den Charafter der "unmaßgeblichen Meinung" des Beamten. Lessing wirst in seiner stürmischen Beise dem Bersasser der Nebenstunden diese Eigenschaft ziemlich energisch vor. 1) Und in der Tat ist es nicht die Art Strubes, eine entdeckte Bahrheit mit der Schrossheit des Rechtsgesühls zu versechten. Er zeigt andere Züge als ein Johann Jakob Moser, der seine Eigenart mit langjähriger Haft bühre. Strube erscheint wohl besähigt, innerhald der gegebenen Berhältnisse an der möglichst guten Ausgestaltung eben dieser Berhältnisse zu wirken; indes er erhebt sich doch nicht wesentlich darüber. Gerade aber, weil seine Ideen sich in so maßvollen Bahnn bewegen, liegt eine gewisse Tragik darin, daß er trothem das Gesühl der Zweckssisselt seiner Arbeit nicht immer von sich wersen kann.

So in einer Sache, wo es galt die Rechte der einzelnen Unterlamm gegenüber der Obrigkeit zu wahren: In der Forderung, daß Regierungsund Austigangelegenheiten aus Gründen der Gerechtigkeit getrennt sein müßten.

"Bas eigentlich Regierungs- und Justizsachen sind? Man möchte zwar dafür halten, die Frage gebrauche keiner sorgfältigen Erörterung, weil der Landesherr nach Willfür seinen Regierungs- und Justizkollegiis Schranken seigen und verordnen kann, welche Sachen vor dem einen oder anderen erörtert werden sollten." <sup>2</sup>) Und selbst in den Worten, mit denen sich Strube zu trösten versucht, spären wir die Bitterkeit eines Mannes, der die Ohnmacht des Rechtes gegenüber der undeschränkten Macht der Fürsten empfindet: "Allein öfters ist jener so billig, daß er keinem etwas nehmen will, was ihm

secundum ius constitutum zufommt." 3)

Wie wichtig ihm diese Trennung von Regierungs- und Justizsachen war, geht daraus hervor, daß er zweimal in derselben Angelegenheit zur Feder griff. Einmal im Jahre 1733 in seinem "Gründlichen Unterricht von Regierungs- und Justizsachen". War diese Arbeit mehr im positivrechtlichen Sinne verfaßt, so war seine Abhandlung "Bon Regierungs- und Justizsachen", die zwei Jahre nach dem "esprit des lois" erschien, allgemein staatsrechtlich gehalten. Die Anregung zu dieser zweiten Arbeit hatte zweisellos Montesquieu gegeben, mit dem er sich gleich in der Einseitung auseinandersest. Wir stoßen hier auf merkwürdige Widersprüche. Daß Strube aber in der Tat aus demselben Geiste heraus wie Montesquieu die Dreiteilung der Gewalten im Staate, die Trennung der Justiz von der Berwaltung

3) Ibidem.

<sup>1)</sup> Lessing: Werke Bb. XI, p. 382. (Ausgabe von Lachmann.) 2) Unterricht von Reg.= und Justizsachen. Sect. II, § 6.

ordert, ergiebt fich aus ber schon oben erwähnten Abhandlung "über bas Buch l'esprit des lois", wo er auch zu diefem Buntte Stellung nimmt.

Er ftimmt Montesquien barin 1) volltommen bei, daß die Eigentumlicheiten ber Berwaltungsbehörden nicht geeignet seien, richterliche Funktionen uszunben: "Man ift gewohnt, in felbigen fein Augenmert vornehmlich auf asjenige zu richten, was am nugbarften zu sehn scheinet, und hat gemenniglich ewiffe, an fich ofters beilfame Ginrichtungen jum Endzwed, Die bennoch ngerecht jenn tonnen, wenn fie jemandem ohne Urfache fein wohlerworbenes lecht nehmen." 2)

Es ericheint ihm durchans mahricheinlich, daß "nicht felten unter dem deckmantel löblicher Absichten bas größte Unrecht genbet wird", und "es leibet immer wahr, daß die gemeine Bohlfahrt eine forgfältige Absonberung

er Regierungs- und Justigfachen erfordere".

Der Beifall, den Strube bier bem Montesquieu gollt, ericheint bereiflich. War es doch wiederum eine Entwicklung von Gedanken, die ihm ereits vorher vertraut waren. Auch hier ist Montesquien nicht burchaus riginell. Zwei Menichenalter vor ihm hatte bereits Lode bie Dreiteilung er Regierungsgewalt ausgesprochen, eine gesetzebende, exekutive und föderative sewalt unterschieden, ohne allerdings deren Trennung zu fordern.3) Biederum ber ift es Bodinus, an den Montesquieu fich anlehnt. Diefer fordert in einem esonderen Kapitel seines Werfes4) die Trennung ber Juftig von ber Regierungsgewalt, läßt aber offenbar die exekutive und foderative Gewalt ereinigt. Benn nun Montesquien diefe beiden letteren in dem fechften tapitel seines elften Buches auch noch getrennt wissen will, so legt er boch ben Hauptwert auf die Tremming der richterlichen Gewalt von den übrigen. Na. er stellt dies sogar als Kriterium des nicht bespotischen Staates auf. 5)

Es ift vielleicht fein Bufall, daß Strube die Forberung bes Montesquien durch benselben Grund wie Bodinus zu stützen sucht: "Benn ein Fürst selbst mit im Gerichte votirte, so wurden ihm schwerlich die Bensitzer widersprechen, und eines Frrthums zu überführen fuchen, mithin behinderte folches die

trorderliche Erörterung ber Sachen." 6)

4) Bodinus: De republica lib. IV, cap. 6. An maiestati principis indicem

<sup>1)</sup> Montesquieu liv. VI, chap. 6. Il y a par la nature des choses une espèce de contradiction entre le conseil du monarque et les tribunaux. Le conseil des rois doit être composé de peu de personnes et les tribunaux de judicature en demandent beaucoup. La raison en est, que dans les premières on doit prendre les affaires avec une certaine passion et les suivre de même, ce qu'on ne peut guère espérer que de quatre ou cinq hommes, qui en font leur affaire. Il faut sa contraire des tribunaux de judicature de sang froid, à qui toutes les affaires

wient en quelque façon indifférentes.

2) Rebenstunden XXXX, § 11.

3) Locke: Works vol. V, book 2, chap. 12, § 143—148. Dieser stellt bie dewalten nicht gleich. Bei ihm steht die gesetzgebende über den anderen. — Bgl. ser Nankes Aussab über die Entwicklung der Staatsidee in den "Versuchen und Abhablungen", Bb. 24 ber famtl. Berte.

<sup>\*)</sup> Bodinus: De republica lib. IV, cap. 6. An maiestati principis indicem agere et cum subditis colloquia habere conveniat, p. 451—467.

\*) Montesquieu: liv. XI, chap. 6. Dans la plupart des royaumes dell'Europe, le gouvernement est modéré, parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'exercice du troisième.

\*) Bodinus: De rep. lib. IV. cap. 6. Tantum valent principis ad immutandos subditorum animos illecebrae, multo facilius tamen ad vitia quam ad virtutes . . . . — Noth. C. At principis assentatores, non modo animi, sed stiam corporis et naturae vitia modis omnibus affingere conantur; et ut ridentem aspexerint, rident: si claudus est, claudicant ipsi.

Bei dem Anklang, den die Ideen des "esprit des lois" bei Strube hier sinden, muß es sonderbar erscheinen, daß er in der Abhandlung, die er sieden Jahre vorher schrieb, in demselben Punkte sich ablehnend gegen Montesquieu verhielt. Dort erklärt er, es habe weder in älteren noch in neueren Zeiten in Deutschland der Freiheit Abbruch getan, daß die Fürsten und Regierungsbehörden sich mit der Rechtsprechung besaßt hätten. Im Mittelalter sei die Macht der Fürsten nicht groß genug gewesen, um ungerechte Urteile vollstrecken zu können. Und in neueren Zeiten hätten die Reichsgesetz gegen Ungerechtigkeiten der Landesfürsten Borkehrungen getroffen.

Der Einwand, den er für das Mittelalter erhebt, ist doch wohl viel zu allgemein gehalten, um triftig zu sein. Wollte man aber auch gelten lassen, die Macht der Fürsten habe nicht ausgereicht, um ungerechte Urteile zu vollziehen, so würde sie ebensowenig genügt haben, um einem gerechten Richterspruch Nachdruck zu verschaffen. Wenn aber in neueren Zeiten das Kammergericht — angenommen, daß es überhaupt präzise arbeitete — als höhere Instanz Ungerechtigkeiten verhindert, so liegt gerade darin das Zugeständnis, daß ein Gerichtshof, der von der Landesverwaltung getrennt ist, sicheren Recht sprach als ein anderer. Trozdem glaubt Strube daraus den Schluß ziehen zu dürsen, die Trennung der Regierungs- und Justizkollegien "gründe sich nicht auf die teutsche Freiheit", sondern die Ursache der Trennung sei "die Menge der Geschäfte, welchen ein Kollegium nicht mehr vorkommen konnte". 1)

Daß bies die Entstehungsgeschichte ber Trennung von Justig und Berwaltung sei, wurde vermutlich Montesquieu nicht bestritten haben. Offenbar versteht Strube ihn nur falsch. Er nimmt an, Montesquieu wolle nach Ant ber Naturrechtler erklären, warum Justiz und Berwaltung getrennt sei. Das liegt biesem jeboch fern, er begnügt fich vielmehr bamit, nachzuweisen, warum fie getrennt sein mußten. Wenn aber Strube hier verneinen will, daß bie Freiheit gefährbet sei bei einer Bereinigung beiber Regierungsgewalten in einem Kollegium, so widerspricht er sich selber, indem er in berfelben Ab banblung bei ber Besprechung ber Gesetesauslegung erflart: "Soldes überläffet man ben Richtern billig, und wenn es unterfaget wird, fo entftebet baber gemeiniglich ber Berbacht, baf bie Sanbhabung ber Gerechtigfeit nicht bie Abficht fen, warum fich Regierungen in Juftigfachen mifchen. Benigftens tann etwas Menschliches barunter vorgeben, und auf bie Art mancher auf Nebenwege dahin gelangen, wohin er auf rechter Strafe zu tommen, wenig Hoffnung hat." 2) Außerdem aber ist bie erste Schrift Strubes in biefer Angelegenheit eine reine Rampffcrift für ständische Freiheit, was fich besonders in der Einleitung ausspricht. Schwerlich wurde er diese Dinge so

ngehend behandelt haben, wenn er nur der Ordnung halber untersucht hatte, elche Angelegenheiten vor die Regierung und welche vor das Richterkollegium ehoren. Bielleicht will er, ber mit vielen ber Beften feiner Zeitgenoffen och von der Bortrefflichkeit des deutschen Reiches überzeugt war, die forzüge biefer Institution gegenüber ben Forberungen bes Frangofen gur beltung bringen. Unders läßt fich biefer merkwürdige Biberfpruch bei bem mft in großen Dingen jo bestimmten und tlaren Strube nicht erflären.

Um eine bentliche Scheidung von Regierungs- und Juftiglachen vorehmen zu konnen, bemuht fich Strube zunächft, eine genaue Definition für eide Begriffe zu geben. Er weist darauf hin, 1) daß bas Wort "Regierung" nd "Regierungssachen" in einem weiteren und in einem engeren Sinne ebraucht werben. Im weiteren Sinne sind alle Teile ber landesfürstlichen obeit Regierungsfachen. Im engeren bagegen, wenn bie Regierungsfachen n Gegensat zu den Juftigsachen gefaßt werden, bann verfteht man barunter iejenigen Geschäfte, die feine gerichtliche Untersuchung erforbern, "fondern urch Gesete, Berordnungen und Schlüsse, mehrenteils pro prudenti impe-

antium arbitrio, abgetan werben fonnen."

Diese negative Definition scheint ihn aber boch nicht recht zu befriedigen, enn er halt es an anderer Stelle fur notig, fie zu verteibigen: "Diefe definition ift negativa, aber beshalb nicht zu tabeln. Wer weiß, was uftiglachen find, dem fann unmöglich unbefannt bleiben, was die demfelben erade entgegengesetten Regierungsfachen find." 2) Es fomme also barauf n, zu untersuchen, welche Sachen ihrer Natur nach eine gerichtliche Entbeidung erfordern. Dem Einwand, daß dann für die Regierungstollegien ift nichts zu tun bliebe, fehnt Strube ab 3) und erflart, bag ihr Birfungsreis auch dann noch hinreichend groß bliebe. Denn erstens sei die potestas gialatoria von einem fehr weiten Umfange, "als vermöge beren in Juftignd Polizeisachen heilfame Gesetze zu machen, badurch vielen schädlichen Rifbrauchen vorzubeugen und bas gemeine Beste zu beförbern. Die Disenfationen und Ertheilungen landesfürftlicher Brivilegien gehören ebenfalls ierher, wie auch die interpretatio authentica legum." Außerdem aber nuffen die Regierungskollegien nicht nur gute Landeskonstitutionen promutgeren, sondern auch darüber wachen, und durfen Berbrecher ftrafen, wenn ie überführt sind, und "weber bas factum noch bas jus einigem Zweifel mterworfen, folglich teine gerichtliche Entscheidung erfordert wird." 4) Ferner weist Strube ben Regierungen alle Staatsgeschäfte zu: "Sandlungen mit den benachbarten Büissancen; ob Krieg zu führen, Frieden zu schließen, Bundniffe zu machen, die Dilig zu vermehren und Steuern auszuschreiben." Und ichließlich muffen fie barauf bedacht fein, alle Amter nit ordentlichen und tauglichen Leuten gu befeben.

So oft fich alfo jemand über bie Schmalerung feines perfonlichen Rechtes beflagt, muß die Obrigfeit ihn anhören, und bergleichen Sachen find dann jedesmal der richterlichen Erkenntnis zu übergeben. 1) Anders aber

<sup>1)</sup> Unterricht von Reg.= und Justizsachen. Sect. II, § 7.
2) Nebenstunden XIII, 2. Auch die Erklärung, daß die Justizsachen den Resterungssachen "gerade entgegengesett" seien, wird man logisch kaum gelten lassen dunen, odgleich allerdings ziemlich klar ift, was Strube damit sagen will.

<sup>3)</sup> Unterricht Gect. II, § 8.

<sup>1)</sup> Ibidem.

<sup>5)</sup> Rebenftunben XIII, 3.

liegt die Sache, wenn ber Untertan fein Recht bedroht fieht burch Gefete ober Berordnungen der Landesregierung. In diefem Falle barf Die Berichtsbehörde nicht die Angelegenheit bes Klägers in die Sand nehmen : "Sonft mare wenig burch Befehe ju verbeffern, welche ber Bejetgeber überaus felten bergeftalt faffen tann, baß jedermann feine Rechnung dabei findet." 1)

Bunachst liegt also nur bann eine Justigsache vor, wenn über bie Muslegung und Anwendung ber Gefehe zwischen einzelnen Bersonen ober Ge meinden Streit entsteht. Rann fich eine Brivatperfon dem Staate gegenüber auf ein gutes Recht ftusen, "welches ihm ohne bes gemeinen Befens Nachteil gegonnet werben fann",2) fo ift bas ebenfalls vor bem Bericht zu enticheiben. Aber felbst in diesem Falle muß ber Gerichtshof fich ben Berfügungen ber Regierung unterwerfen, wenn biefe erffart, fie wolle anftelle bes alten Rechtes bes Klägers etwas Reues verordnen. Damit wird ber Fall erledigt. Dem "Gefengebere fonnen nicht nur Gefebe machen, welche im gangen Lanbe gelten, sondern auch an jedem besonderen Drt und in besonderen Fallen verfügen, was ihnen bem gemeinen Befen beilfam ju fenn icheinet". 3) Go lange die Landesobrigfeit aber nicht erflärt hat, etwas Neues verordnen gu wollen, untergieben fich die Richter mit vollem Rechte ber Ertenntnie folder Streitigfeiten. 4)

Der Obrigkeit steht jederzeit das Recht zu, nach eigenem Ermeffen bas Recht ber Untertanen für das allgemeine Bohl zu fuspendieren. Gang besonders aber ift fie bagu berechtigt, wenn bas Recht ber Untertanen "in blogen willfürlichen und wohl gar auf unfern Staat fich nicht einmal ichidenden

Beseigen gegründet wird".5)

Es fann auch der Fall eintreten, daß eine Zwistigfeit an fich mit ber öffentlichen Bohlfahrt nichts zu tun hat, wohl aber von der ichnellen Er ledigung ber Streitfrage bas allgemeine Bohl abhangt. Dann bleibt bie Cache trobbem eine Juftigangelegenheit, allein fie muß ichleunigft abgetan werben. 6)

9 Debenftunden XIII, 8. Rein Dritter leibet barunter, ob Tibius ober Baint einen gewiffen Deich im Ctanbe erhalten muß. Wenn aber mabrenber Beit, bag biefe

<sup>1)</sup> Rebenftunden XIII, 4. - Gang biefelben Ausführungen finden fich in der Gutachten, Die bas Minifterium von Strube in Gallen erbat, mo es zweifelbaft mil ob sie vor die Berwaltungs ober Justigbehörde gehörten. Er ichreibt bort an 6. September 1746 (Rr. 78b des Manustriptbandes Rr. 672): Es ist irrig, daß, so et de meo et tuo die Frage entstehet, und sich jemand beschwehret, daß ihm von der höchsten Landesobrigkeit ein aus gunesitum entzogen werde, die Serichte selbigen Eber verleiben, und ben ber benfelben bigber jugeftandenen Befugnis ichuren tonnen. Die mehreste neue Gesehe schrenken der Unterthanen Frenheit ein und nehmen ihnen elle bas Recht, welches sie fur beren Bromulgation nicht durften fabren tassen. Taburd geschiehet niemandem zu viel, weil ein jedes Glied bes gemeinen Wesens bassenwe billigen muß, was die hochste Obrigkeit gut befindet." — In gleichem Sinne, 3. mit einer fast formelhaften übereinstimmung die Entwicklungen in andern allen. So am 26. April 1741, am 24. Mai 1745, 4. Juli 1746, 24. August 1747 (enthalten w bemfelben Manustriptenband Rr. 672 bes Geller Oberlandesgerichts).

<sup>2)</sup> Rebenftunden XIII, 6.

<sup>\*)</sup> Rebenstunden XIII, 6. Abs. 2.

\*) Rebenstunden XIII, 6 Abs. 2.

\*) Rebenstunden XIII, 6 Abs. 3.

\*) Rebenstunden XIII, 6 Abs. 3.

\*) Rebenstunden XIII, 7. Os ist 3. T. ein überbleibsel der Kömischen demokratischen Verfassung, dass obwohlt sedweder auf seinem Orund und Noden Orbände errichten mag, wenn gleich denen Nachdarn dadurch die Aussicht beenget, oder sonst eine Gemächlichkeit entzogen würde, es gleichwohl auf össentlichen Pläten nicht geschen dars. Ginen solchen Bau kann der Landscherr ersauben, wenn er befindet, das dem gemeinen Besen daraus wehr Gutes als den widersprechenden, wenn er besindet, das dem gemeinen Besen daraus wehr Gutes als den widersprechenden nachdaren liedels entsteht.

3ft jedoch ber Sinn eines Gefetes duntel, fo bag die Richter fich über nicht einigen konnen, bann ift es Cache ber Besetgeber, bas Weset heutisch auszulegen, und biefer Entscheid ift bann für immer maßgebenb.1)

Zweifellos tonnte biefe Befugnis ber interpretatio authentica von Landesregierung in ber weitgehendften Beife migbraucht werben. Deshalb fart Strube dieje Auslegung nur bann für zuläffig, wenn die Richter in ner Beife ben mahren Sinn des Gefetes ausfindig machen tonnen, und h donn nur, wenn die Landesregierung imstande ist, ihrerseits den wahren ift bes Gefetes zu erfennen. D. h. wenn fie es felber erlaffen bat, ober un fie nur aus bem, was bei der Promulgierung bes Wesethes verhandelt ift, Absicht bes Gesetgebers erkennen fann.2) Ift die Regierung dazu nicht tande, jo tret fie ebenso leicht wie die Richter. Besonders sollte man die Slegung alter Gesetze, die niemand auf eine andere Beise als nach ben bermann bekannten Regeln der Auslegung ausfindig machen kann", immer Berichtshöfen überlaffen.3)

Anders liegen die Berhältniffe, wenn ein Richter eine buntele febesftelle jo auslegt, daß das gemeine Befen bireft badurch leibet. Dann ift die Landesregierung mit vollem Rechte ein durch interpretatio hentica,4) ja fie barf "in Polizeifachen jur Beforberung ber Landeshlfahrt fogar res judicatas aufheben".

Die Regierung darf fich jedoch bei ber authentischen Geschesauslegung ht von denselben Maximen leiten laffen wie bei der Gesetgebung. Die jetgebung joll als Richtschnur bas nehmen, was die "Billigkeit und bes ndes Beste" erforbert. Die Auslegung der Besetze aber muß berart sein, if niemanden sein in den Gesehen Grund habendes Recht entzogen wird". Il die Regierung bavon abgeben, so entsteht bamit ein neues Gefet, aber Regierung darf es nicht als rechte Auslegung eines alten ausgeben. 5)

Bu biefen Ergebniffen fommt Strube burch logische Beiterentwicklung Anwendung der Definition von Regierungs- und Juftigsachen, die er Anfange gegeben batte. Seinen rein rechtlichen Standpuntt verläßt er r da, wo es sich um Dinge handelt, die das gemeine Wohl betreffen. nn täßt er fich von politischen Erwägungen leiten.

So ift er geneigt, ben Bolizeisachen aus Zwedmäßigkeitsgrunden eine ondere Stellung einzuräumen, und zwar mit vollem Bewußtfein: "Nur besondere Bille bes Besetgebers entziehet folche Sachen ber ordentlichen chter Erfenntnis, und feinesweges beren Bejen und Gigenschaft." 6) In

fiber ftreiten, wem folche Laft oblieget, bie Befferung unterbleibet, jo tann ein bem nbe sehr ichadlicher Deichbruch geschehen. Dem ohngeachtet bleiben bergleichen Sachen Stissachen, und sind gemeiniglich von denen ordentlichen Richtern denen Rechten nat, aber schleunig zu erörtern.

1) Rebenstunden XIII, 10. Denn nur der Gesetzgeber, nicht aber der Richter

iderbung machet zugleich allem fünftigen Streit ein Enbe. In ben Gerichten verfet man vielfaltig bie Meinungen, welche von ben Borfahren gehilliget find. Daburch rd bas Recht überaus ungewiß, und die Prozesse gehäuset. Ofters können sich die hickeste Manner über ben Berstand der Gesehe nicht vereinigen.

Debenftunden XIII, 10.

<sup>1)</sup> Ibidem. 9 Rebenftunden XIII, 11. Jauer (ber Richter) erflärte 3. F. eine buntele Forst-nung bergestalt, bag baburch benen holzverwustungen Thur und Thor geöffnet the, je ift solches nicht weniger burch interpretatio authentica zu verhindern.

<sup>9)</sup> Rebenftunben XIII, 22.

diesem Punkte ist die Anschauung Strubes einer Entwicklung unterworfen. Als er im Jahre 1733 jum ersten Male über bie Angelegenheit schrieb, stand er auf dem Standpunkte, daß der ordentliche Richter sich damit zu befassen habe, wenn jemand sich durch Polizeistrafen in seinem Rechte gefürzt fühlte: "Warum sollte ein Richter nicht sowohl Polizei-Ordnungen als andere Gesetze auf die vorkommenden Fälle appliciren? Wann bas factum zweiselhaft, bebarf es nicht weniger in biesen als anbern Sachen einer sorgfältigen Ofters bevendiret der Menschen zeitliche Wohlfahrt hiervon, und die Billigkeit erfordert, daß benen Unterthanen auch diejenigen Befugnisse ungeschmälert bleiben, welche ihnen die Polizei - Ordnungen mittheilen."1) Später, in der breizehnten Abhanblung der Nebenstunden, nimmt er eine andere Stellung ein. Er giebt zu, bag es "an guten Grunden nicht fehlet", wenn ber Gesetgeber anordnet, daß in Polizeisachen keine Appellation erlaubt sein solle. Denn "ber Geringfügigkeit solcher Brüchtensachen halber gereichet ben bestraften bie burch einen toftbaren Brogeg erlangte Sulfe bes Oberrichters vielfältig mehr zur Beschwerbe, als die Strafe selbst. Auch erforbert bie gemeine Boblfahrt öfters eine schleunige Berfügung, mithin bag man et auf besjenigen Ermeffen ankommen laffe, welchem über ber Bolizen zu balten oblieget, damit felbiger in Ansehen bleibe, und folglich imstande sen, benen fo vielmehr einen Schreden einzujagen, welche nur burch Zwang zu ihrer Schulbigfeit angehalten werben können". Da Strube feiner Erörterung über die Bolizeibelitte einen Teil des Rapitels des "esprit des lois" -"Que les réglements de Police sont d'un autre ordre que les autres lois civiles" — vorausschickt, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß er duch Montesquieu zu biefer späteren, mehr politischen als rechtlichen. Auffaffung geführt ist.

Die Auseinandersetzungen Strubes stellen einen gewissen Rombromif bar zwischen ben Rechten bes Individiums und benen bes Staates. Die Person des Fürsten als besonders berechtigtes Individuum scheidet babei aus. Entweber vertritt ber Landesherr ben Staat, bann nimmt er beffen Intereffe wahr, ober er ist Privatperson und hat als solche kein weiteres Borrecht. Diefe Konfequenz, die ebenfalls ein Ergebnis ber naturrechtlichen Schulmg ist, zieht Strube selbst bei Dingen, die im Reiche allgemein eine andere Beurteilung erfuhren.

So erklärt er in Brivilegiensachen das Gericht für kompetent. Dem "die Privilegien find Arten ber Befete, mithin ift ber Richter befugt, sowohl jene als biefe zu erklaren, und bie entstandenen Streitigkeiten aus ihnen gu entscheiden".3) Auch die "sogenannten Privilegien", die eigentlich nur Bertrage zwischen Lanbesfürft und Bolt find, tann ber Lanbesberr nicht authentic auslegen, ba er fich von ben übernommenen Berpflichtungen nicht willfürlich losmachen kann. Die Richter muffen also barüber urteilen, ob bie Auslegung bes Inhaltes ber Privilegien gerecht ift. Erscheint eine richtige Aus-

<sup>1)</sup> Unterricht von Reg.- und Justizsachen § 27.
2) Nebenstunden XIII, 22.
3) Nebenstunden XIII, 13. Dem Kammergericht sind zwar die Privilegiensachen entzogen, und es erkannte anno 1702 selbst, daß dem Käufer in Sachen, worin de substantia, validitate, mente et voluntate eines von bemfelben ertheilten Privilegii ober Confirmation bie Quaestion entstehet, bie Cognition allein gebuhre. Diefes Recht fließet aber nicht aus ber Natur bes Gefchaftes ber, und fetet keinesweges voraus, bas bie Entscheidung ber Privilegiensachen eigentlich ben Regierungen guftebet.

legung nicht möglich, so barf nicht etwa jum Besten bes Lanbesberrn entichieben werben, sondern man muß dann die Bertrage als nicht vorhanden anfehen.1)

In der Trennung von Regierungs- und Juftigfachen ficht Strube eben boch die einzige rechtliche Schranfe gegenüber ber Billfur absoluter Fürsten, und baber halt er es für nötig, bag auch "folche Berren, beren Gewalt ohnumichrantt ift, die zwischen ben Regierungs- und Juftigfachen gebührenbe Schranten bestimmen."") Wie wenig aber in der Tat auch dadurch das Recht gefichert ericheint, besonders wenn fur Rechtsbeugungen das Bohl bes Staates vorgegeben wird, bas empfindet er felber. 8) Und nicht jum wenigsten aus biefem Grunde hangt er an ben Institutionen bes alten beutschen Reiches, bas als Schut gegen bie überhandnehmenbe Dacht ber Landesfürften boch nicht immer verjagte, wie ber Ausgang ber Medlenburger Streitigfeiten bewies. Roch an anderer Stelle preft ihm eine abnliche Erwägung ben Seufger aus: "Riemals fonnen ber Bewalt unferer Ronige und Fürsten fo genaue Schranten gefett werben, bag ein fühner, argliftiger und ehrgeitiger herr fie niemalen zu migbrauchen vermöchte." 4)

Wir hörten ichon, Strube läßt fich nicht durch ein naturrechtliches Spftem auf philosophischem Bege Borurteile gegen irgend eine Regierungsform einflößen. Aber er bildet sich durch unmittelbare Anschauung ein Urteil über fie. Bieberum im Anschluß an bas Buch Montesquieus findet er eine Gelegenheit, in diefer Sache feine Meinung ju außern. Die Abhandlung ber Nebenftunden, die bem "esprit des lois" gewidmet, ift befonders geeignet, um zu einer Renntnis ber ftaatsrechtlichen und politischen Anschauungen Strubes zu gelangen. Die Anregung, die das Werk seines berühmten Zeitgenossen ihm bringt, läßt ihn häufig Stellung nehmen zu Dingen, die er jonft zu berühren vielleicht feinen Grund gehabt hatte. Ginen tiefgehenben Ginfluß hat er nicht von ihm erfahren. Als ber "esprit des lois\* ericbien, ftand Strube bereits in einem Alter von vierundfünfzig Jahren: feine Anschauungen waren fertig und reif. Und außerdem lag ihm manches, was Montesquien brachte, schon vorher nicht fern, wie zu zeigen versucht wurde. Wenn also auch leife Beeinfluffungen, wie in dem eben erwähnten Falle borhanden find, fo fteht er ju Montesquieu doch mehr in bem Berhaltnis beistimmenben Berftandniffes als wirklichen Sichaneignens.

Richt so nahe, aber boch ähnlich, ist das Berhältnis zu einem anderen frangofifchen Schriftsteller, bem Abbe de Mably, beffen "principes des negociations" er bas breinndvierzigste Stud feiner Rebenftunden widmet. Bei feiner ganzen sittlichen Auffassung ift es begreiflich, bag er auch bas Jugendwerf Friedrichs des Großen, den Antimachiavell mit Beifall betrachtete. Es war bas einzige staatsrechtliche Buch bes Konigs, bas er fennen konnte, und er zitiert es als ben "unvergleichlichen" und den "bor-

<sup>1)</sup> Rebenfrunden XIII, 14, 15. 2) Rebenftunden XIII, 15.

<sup>1)</sup> Nebenstunden XIII, 18. 68 fällt zwar ber Beweiß bem Mager gemeiniglich iehr schwer, und ift nicht genug, wenn er zeiget, bag ber Landesherr ein bequemeres Mittel, die gemeine Wohlsahrt zu forbern, ermählen könne. Denn, wenn er bas Necht, Gefebe zu geben hat, so hanget die Erwählung der Mittel, wodurch der Endzweck bes bürgerlichen Regimentes zu erreichen, von seinem Gutbesinden ab, und man kann wegen eines vermennten Jerthums seine Sandlungen nicht aufheben.

4) Rebenftunden VIII, 21.

trefflichen Antimachiavell".1) Muf Bitate, die er aus ber übrigen geitgenössischen Literatur schöpft, um hier und da feine Anfichten gu ftuben, beschränkt fich im wesentlichen sein Berhaltnis zu ihr, soweit fie nicht bas positive beutsche Staatsrecht behandelt. Die für Diesen Abschnitt unserer Untersuchung in Frage tommende Literatur besteht meift aus frangofischen oder frangofisch geschriebenen historischen Berten.2) Im Grunde bleibt Strube boch immer er felbst. So auch hier, in seiner Stellungnahme gu ben Regierungsformen.

Db Strube biefe Berfaffungsformen nach bem Borbilbe Montesquiens in Demofratie, Monarchie und Despotie eingeteilt wiffen will ober in anderer Beife, erfahren wir nicht. Er begnügt fich damit, die Theorie Montesquiens anzuerkennen, daß die Demokratie durch Tugend, die Monarchie burch Ehre und die Despotie burch Furcht in ihrem Bestande aufrecht erhalten werbe. Bie schon Montesquieu felber es getan hatte,3) weift Strube barauf bin, daß die Tugend, die die Demofratie erhalten folle, eine politische sei. Er ift auch bavon überzeugt, in ber Republit würden bie Staatsburger, Die alle einen Teil haben an ber Regierung, mit besonderer Liebe an Diejer Staatsform hangen, und es wurde für die Republikaner die höchfte Ehre fein, für das Baterland die größten Opfer ju bringen: "Warum sollte auch nicht eine folchergestalt erworbene Ehre in fo große Uchtung gebracht werden fonnen, als ein Ordensband oder Titul, welchen zu erlangen es fich mander so sauer werben lässet." 4) Andere Ehren dagegen, die in greifbaren Belohnungen bestehen, halt Strube in der Demotratie für schädlich. Denn menn nach folden Belohnungen in ber Republit alle ftreben wollten, fo wurden Bwiftigfeiten entfteben.4)

Anders liegen die Berhaltniffe in der Monarchie. Dort tann ber Fürst "eher verhindern, daß die aemulationes der Unterthanen schädliche Wirkungen haben, als ein ganges in Partheyen getrenntes Bolt". Die Liebe gur Berfaffung halt Strube in ber Monarchie nicht fur erforberlich: fie könne sehr wohl bestehen, auch wenn die meisten Unterthanen nach republikanischer Freiheit seufzen. Die Großen des Landes hielten bann on ihr fest, um ihre Burden und Borguge zu behalten, die Krieger aber bes Solbes wegen und aus Gewohnheit blinden Wehorfams.")

<sup>1)</sup> Rebenftunben VIII, 22.

<sup>1)</sup> Rebenstunden VIII, 22.

2) Se möge mir gestattet sein, hierfür einige Belegstellen anzugeben: Basnage: Rebenst. VII, 5; XXXXIII, 1 m, 2 b, 5 a, 7 b, 9 a, 11 g, 13 a, 16 a, 18 b. Vassor: Hist. de Louis XIII.: VII, 6; VII, 8; XXXVI, 8 a. Bayle: Diet. hist. erit. VII, 5; XXXXIII, 26. Le Clerc: Hist. des Prov. unies etc. VII, 9; VII, 18. Rousset: Recueil des traités VIII, 16; XI, f; XXXXIII, 2 d, 9 a. Volture: Hist. de Charles XII.: XXXXIII, 8 a. Burnet: VII, 14, 15; XXXX, 12. XXXXIII, 7 c. Mémoires du duc de Nevers: VII, 8. Mémoires de Chanut. VII, 5, 8; XXXXIII, 26. Mémoires de Torcy: XXXXIII, 1 m, 26. Mémoires du comte de Saxe: XXXXIII, 3 a. Mémoires du comte de Boulainvillers: XXXXIII, 4 a. Mémoires du comte de Harrach: VI, 7. Mémoires du comte de Brienne: XXXXIII, 14 a. Mémoires de Montgon.: XXXXIII, 20 a. — 3n bem bereits in ber Ginteitung ermäßnten Manustriptenband Rr. 687 bes Gellet Derlandesgerichts, ber bie 3itatenjammiung Etrubes enthält, sind es ebenjasts besonders jene französischen Memoirenichreiber, beren Ramen immer wiederschen.

3) Esprit des lois: Avertissement de l'auteur p. XXXII.

<sup>3)</sup> Esprit des lois: Avertissement de l'auteur p. XXXII.
4) Rebenstunden XXXX, 7 Abs. 4.
5) Rebenstunden XXXX, 8 Abs. 3.
6) Rebenstunden XXXX, 8 Abs. 4.

Uber die Borguge und Nachteile ber einzelnen Regierungsformen bemubt ich Strube, möglichst unparteifich zu urteilen: "Alle Regierungsformen ühren ihr Gutes und Bojes mit sich." 1)

In einer Republik hält er das Bolk nicht für ungeschickt, die obrigfeitlichen Bersonen zu mahlen.2) Freilich muß er zugeben, baß leicht Betechungen und Kliquenwirtschaft ben gesunden Sinn des Boltes verwirren onnen. Auch innere Kriege halt er aus bemielben Grunde in der Republit ür häufiger.

Benn wir in Erwägung ziehen, daß Strube burch seine heimat in iabere Beziehung zu bem Lande getreten war, in beffen Berfaffung Montesquieu das Ideal politischer Freiheit erblickte, so erscheint seine instinktive Abneigung gegen die unumschränfte Monarchie um so begreiflicher. Daß biese Regierungsorm an sich schlecht fei, spricht er allerdings nicht aus, aber ziemlich peffimiftisch lautet sein Urteil: "Eine unumschräntte Gewalt tann allerdings ohne Misbrauch gefibet werben." Das scheint ihm offenbar die Ausnahme zu ein, benn "die Menichen find fehr zu Ausschweifungen geneigt".3) Sa, Strube brudt fich fogar in recht braftischer Form, wie fie ihm gelegentlich gu Bebote steht, aus: "Bären große Herren nicht Menschen, sondern Engel, Asdann durfte man keinen Wisbrauch ihrer Macht fürchten. Bielfältig aber aben berfelben Entichließungen, ftatt bes gemennen Bestens, einen bermennten besonderen Bortheil des Regenten ober seiner in Ansehen stehender Bedienten um Endzwed." 1) Der Gedante, den Friedrich der Große aussprach, 5) baß bie absolute Monarchie unter Umftanden auch die beste Staatsform sein konne, cheint Strube durchaus fern zu liegen.

Entsprechend bem Migtrauen, bas er gegen die Eigenschaften ber Fürsten begt, ist er auch geneigt, ber Monarchie einen besonders aggressiven Charafter juguschreiben.6) Doch muß er zugeben, daß die Monarchien sich vor den Republiten burch größere Ruhe im Inneren auszeichnen. ) Bon ber gottlichen Erleuchtung für ihren hohen Beruf, mit ber bas achtzehnte Jahrhundert Die Herricher so gern ausstattete, will Strube offenbar nichts wissen. Er erblidt in ihnen nur Menschen, die fich in ihren Fehlern von ihresgleichen nicht unterscheiben: "Könige und Fürsten haffen und lieben gleich anderen Renschen. In die Staatsgeschäfte sollte solches billig nicht den mindesten

<sup>1)</sup> Debenftunben X, 15.

<sup>2)</sup> Rebenftunden XXXX, 9 21bf. 2. Solchenfalls find die geiftlichen und welllichen Amter in den Monarchien gemegniglich wohl besetzet, und in der Monarchie die den beren Bergebung begangenen Fehler nicht seltener. "Rebenstunden XXXX, 9.

<sup>1)</sup> Rebenftunden Borrebe.

<sup>5)</sup> Essai sur les formes de gouvernement: Pour le gouvernement vraiment

dwinder abgefaffet und vollftredet, auch füglicher verhindert, daß fie nicht fur ber Beit Mannt werben, hingegen aber vielfältig Kriege angesangen und Bunbnisse gemacht, welche Land und Leuten feinen Bortheil bringen, sondern nur die Ehrbegierde oder undere Leidenschaften seiner in Ansehen stehender Bedienten vergnügen können.

<sup>1)</sup> In allen Monarchien entfleben mohl innerliche Zwiftigfeiten, aber man laffet es felten jum Rriege tommen. (Rebenft. XXXXIII, Cap. I Unm, d.)

Einfluß haben. "1) Und mit einem gewissen Behagen gitiert er Basnage, ber ebenfalls bie Menfchlichfeit gefronter Saupter freimutig bespricht. 3) Aber selbst beim besten Willen eines Tragers der Monarchie, halt er biefe Regierungsform icon aus natürlichen Gründen für unfähig, mit einer Staatsform zu rivalisieren, die ben geistigen Rraften mehrerer Bersonen einen Spielraum gewährt: "Ein einziger ober auch wenige find aber felten vermogend, alles zu bemerken, was nicht aus ber Acht gelaffen werben muß, um die innerliche Ruhe zu erhalten und auswärtigen Zeinden Biberftand zu thun. "8)

Aweifellos ist bas harte Urteil Strubes begründet in den Tatsachen bes achtzehnten Rahrhunderts. Tropbem findet ber Abbe de Mably, bessen "principes des negociations" Strube bespricht, Borte voller Anerkennung für Friedrich ben Großen, ber eine würdige Ausnahme von seinen Standesgenoffen bilbe. Dug es ba nicht auffallen, baß Strube fich bamit begnügt, bie anerkennenben Worte bes Frangofen lediglich in beutscher übersehung an geben,4) ohne, wie er sonft zu tun pflegt, seine Bustimmung zu außern? Bermutlich erblict er in Friedrich ben Berftorer von Inftitutionen, bie ihm teuer waren.

Obschon Strube erklärt, ein Bestehen ber Monarchie sei möglich, selbst wenn die Unterthanen sich nach einer anderen Regierungsform sehnten, so betont er boch, daß die Liebe der Untertanen zu ihrem Fürsten eine flacke Stupe bes Regimentes bilbe. Diefe burch Gute und Gnabenerweise fich ju erwerben, hält er für eine Pflicht ber Könige. Ja, es sei sogar besser, öfters die Gnade als das Recht walten zu lassen. In gewissen ausserorbentlichen Umftanben ist die Scharfe beffer als die Gelindigkeit, nicht aber gemeinhin, weil biese bie Liebe ber Unterthanen, und jene eine knechtische Furcht würdet. " 6)

Aus biefem Grunde billigt er auch mit Montesquieu (VIII, 17) bie Thronfolge bes weiblichen Geschlechts, ba biefes gerade burch sein weichers

<sup>1)</sup> Nebenstunden XXXXIII, Cap. II Anm. b.
2) Nebenstunden XXXXIII, Cap. IV Ann. b. Basnage ichreibet gang recht: Les grands hommes ne se font pas toujours un système de desseins sum complet, qu'on se l'imagine. Ils vont par degré à l'héroisme et aux grandes actions. Les circonstances présentes les determinent presque toujours. prennent un parti, auquel ils ne pensaient d'abord, parce qu'ils veulent profits des conjonctures.

<sup>\*)</sup> Rebenstunden XXXXIII, Cap. IV Anm. 2.

4) Rebenstunden XXXXIII, Cap. V. Wir sehen heutiges Tages einen Fürsten, nach ber Froberung eines reichen Landes, nicht bafür halten, daß ber Müßiggang und ein wolluftiges leben feine Staatstunft und Giege endigen muffen. Er verbeffert bie Gefete, beforbert ben Fleiß und Sanbel feiner Unterthanen, und versiehet fich mit me überminblichen Kriegesleuten burch eine icharfe und fluge Rriegeszucht. Seine So tanmer wird mit bem besten Saushalt und ber größten Wachsamteit verwaltet. Könne bieser herr seinen Geift ben Rachfolgern überlassen, ober bie gemachte Ginrichtung binlanglich befestigen, fo murbe ber Berlinifche Sof, welcher noch gur Zeit nur em Macht von ber zweiten Orbnung ift, ben Guropaifchen Staatsbanbein bas große (Bewicht geben.

<sup>5)</sup> Nebenstunden XXXX, 15 . . . . so ist es doch besser, daß einige unschubig groffer herren viel mehr Nachtheil, als bas erstere. Es entziehet ihnen ber Unterthamen Bertrauen, welches die ftärkste Stüte des Regimentes ift. — Bgl. damit: Montesquien: Esprit des lois XII, 27.

<sup>9)</sup> Bgl. auch Friedrich ber Große: Essai sur les formes de gouvernement p. 69: ',,qu'il vaut mieux, qu'un souverain soit trop indulgent que trop sévère.

mut mehr zu einer gelinden Herrschaft neige. Aber selbst wenn man in eigentlichen Berrichereigenschaften ber Frauen mit Recht einigen Zweifel en follte, so hat er boch nichts gegen ihr Anrecht an den Thron einzunden. Denn er vermutet, in biefem Falle wurden die Koniginnen eintige Manner für fich regieren laffen. Bugleich tann Strube es fich nicht jagen, hier eine verächtliche Anspielung auf die Maitreffenwirtschaft bes tzehnten Jahrhunderts zu machen: "Regieren unter ben Königinnen vielig die Manner, unter ben Konigen aber bie Beiber, und find bie letteren oft das Regiment zu führen ungeschicht: fo mare eben beswegen zu verten, daß eine Königin wohl regieren wird, weil es an ihrer statt durch inner geschiehet." 1)

Der Groll, ben das achtzehnte Jahrhundert über die Difwirtschaft ber ehrzahl der regierenden herren empfand, richtete fich begreiflicherweise zum Ben Teile auch gegen bie Ratgeber biefer Fürsten. Die zeitgenöffische eratur in ihren politischen,") bistorischen ") und Memoiren - Berten 4) ist er geneigt, in bem Minifter von vornherein ben egoiftischen Mietling gu en, dem der eigene Borteil und die Gunft bes Fürften höher fteht als Bohl ber Untertanen ober irgend ein sittliches Moment. Bon bieser schauung, die sich z. T. auch in den Werken unserer Klassiker spiegelt,3) t sich sogar Friedrich der Große in seinem "essai sur les formes de ivernement" beeinfluffen. Er, ber felber nie befonders ichlechte Erfahrungen biefer Sinficht gemacht hat, findet bort ") harte Borte für ungetreue Minifter.

Much Strube, der boch in der Berson des Freiherrn von Münchhausen en ausgezeichneten Beamten vor Augen hatte, entzieht fich nicht ber berrenden Stimmung: "Könige und Fürsten find ben menschlichen Schwachheiten oohl als andere unterworfen. Sie fühlen die Begierben so viel stärker, seltener fie genötiget werben, selbigen Zwang anzuthun, welches jeboch bas gige Mittel, sich ihrer Gewalt zu entreißen. Um die Welt in Flammen seten, ift es schon genug, wenn auch ein schwacher König von einem rgeisigen kühnen Minister geleitet wird." 7) Noch schärfer fällt bas Urteil anderer Stelle aus: "Ein Minifter, ber bie Reigung feines Berren beriret, und ihm gerne etwas angenehmes fagt, machet benfelben leicht glauben, bie Bohlfahrt feines Staates erforbert, bem, welchen er haffet, gum rberben und feinem Freund zu Liebe Krieg zu führen, bas Leben vieler

<sup>1)</sup> Rebenftunben XXXX, 17.

Abbé de Mably Chap. 2: Principes des négociations.

Basnage: Annales de Provinces unies tome II, p. 141: Il y a des nistres, qui croient, qui le point d'honneur subtil, pour rendre une guerre te, et qui le tout consister dans la moindre opposition aux desseins de leur ûtre, dont la gloire, selon eux, seroit bénir, s'il souffroit, qu'on pus impunément pposer à ses projets, quoiqu' ambitieux et injustes. \*) Comte de Brienne: Mémoires, tome III, p. 284: Ne soyez point surpris,

e les hommes de plume soient capables d'entreprendre des choses, qui attirent guerre; car comme ils ne hazardent point leur vie, aussi n'ont-ils point de regement pour celle des autres. Ceux, qui liront les mémoires de Philippe Commines, apprendrout, que les têtes couronnées ne sauraient avoir de plus gereux conseillers, que ceux, qui pressent trop de la grandeur de leurs itres, et qui n'ont d'autre pensée, que de se conserver dans leurs bonnes ces, en applaudissant à tout ce qu'ils croient leur pouvoir être agréable.

\*) Egl. Lessing: Emilia Galetti, unb Schiller: Kabale und Liebe.

\*) Essai p. 67.

\*) Rebenfumben VIII, 8.

Tausend seiner Unterthanen barin auszuopfern, und die übrigen arm zu machen. Kann er seinen Posten nicht behanpten, ohne einen Krieg zu veranlassen, ober stille zu sitzen, wenngleich die Billigkeit und Klugheit wil, baß man die Bundesverwandte nicht verlasse, oder an ihren unbesonnenm Handlungen keinen Teil nehme, so geschiehet danach daszenige, was ihm nühlich nutzig ist, wenn es gleich dem Staate schadet." 1)

Abgesehen von der Begründung, die dieses Urteil in historischen Tatsachen sinden konnte, 2) ist es die Konsequenz daraus, was Strube in Gemeinschaft mit Montesquieu als das Prinzip der Monarchie annahm. Diese Prinzip der Chre, so wie Montesquieu sie versteht, ist zweisellos als stauserhaltendes Woment sehr schwach. Odit ihr lassen sich jene Eigenschaften der Diener eines Wonarchen, die Montesquieu als allgemein verbreitet ausgählt, 3) wohl vereinigen. Ja, die Integrität der Beamten erscheint überhaupt unmöglich, wenn nicht das Bewußtsein zu erfüllender Pslicht, sondern die Gunst des Landesherren für sie masigevend sein soll.

Bie wenig wirkliche Garantien aber auch die Prinzipien, auf die Montesquieu die beiben übrigen Regierungsformen basiert, für ein ruhiges und sicheres Staatsleben bieten, erkennt er selbst in dem Buche seines Berke, das er der Religion widmet. Er gibt dort der Empfindung Ausdruck, daß ei im Grunde nur menschliche Schwachheit sei, was er dem Staate als Singe gegeben hat; denn selbst die republikanische Tugend nährt sich von der Gitelkel: "Les principes du Christianisme, dien gravés dans le coeur, sersient infiniment plus forts, que ce faux honneur des monarchies, ces vertwehumaines des républiques et cette vanité servile des états despotiques."

Hatte das Naturrecht geglaubt, sittliche und religiöse Momente aus seinem System ausschließen zu dürsen, so sieht Montesquien ein, daß er se nicht entbehren kann. Noch an anderer Stelle bekennt er, wie viel der Staat der Religion und besonders dem Christentum verdankt: "Nous verrone que nous devons au Christianisme, et dans le gouvernement un certain droit publique, et dans la guerre un certain droit des gens, que la nature humaine ne saurait assez reconnaître." <sup>5</sup>)

Billemain hat in seiner Lobrede hervorgehoben, wie Montesquier von den rein kritischen "lettres persanes" zu einer ernsteren Bürdigung des Christentums kam in dem "esprit des lois", wo es sich darum handelt, etwas positives zu schaffen. Über einen Rühlichkeitsstandpunkt vermag er sich aber auch da dem Christentum gegenüber nicht zu erheben. Es ist ihm nicht

e) Eql. bafür Montesquieu: Esprit des lois, liv. III, chap. V. Qu'on lie ce que les historiens de tous les temps ont dit sur la cour des monarques, qu'on se rappelle les conversations des hommes de tous les pays sur le misérable caractère des courtisans: ce ne sont point des choses de spéculation, mais d'une triste expérience,"

<sup>1)</sup> Rebenstunden XXXXIII, Cap. II Anm. b. — In Strudes Zitatensammlung finde ich unter der Rubrit "Ministri" zwei Zitate aus Burnet: "Ein Minister, der lange am Ruber gesessen, har gemeiniglich viel Feinde und beswegen wird bessen die grace von vielen approdiret." — "Große Minister haben sederzeit viele Feinde und werden östers von ihren Herren ausgeopfert." — Diesen zweisellos gerechten Wedankmebenfalls in seinen publizierten Werten mit zu verwenden, hat Strube sich nicht we anlast geseben.

Montesquieu: Esprit des lois, liv. III, chap. V.
 Montesquieu: Esprit des lois, liv. XXIV, chap. VI.
 Montesquieu: Esprit des lois, liv. XXIV, chap. III.

bobes But, bem er reine Berehrung gollt; die Außerungen eines nbar gläubigen Bergens barf man wohl nicht allzu ernst nehmen.1) Es vielleicht auch fein Zufall, daß er, ähnlich wie Friedrich ber Große, die entung der Religion erft fost am Ende seines eigentlichen Wertes bedit.") Allerdings tritt bei Friedrich, der feine Sorbonne und feine Benfur ichenen brauchte, die fuhle Behandlung bes Begenstandes weit mehr

Mit Ernft und innerem Anteil, wie bei allem, was er behandelt, dit bagegen Strube von der Religion. Der Gegenstand seiner Arbeiten chte es nicht mit sich, daß er in ausführlicherer Weise über die Beziehungen Chriftentums jum Staate fich hatte auslaffen tonnen. Bas er barüber find nur gelegentliche Außerungen.

Er giebt Montesquien, ber in ber Religion eine Schrante gegenüber ber Ifur ber Berricher fieht, volltommen recht: "Bie Montesquien lib. II, 4, III, 10 wohl anmerfet, verhindert nur Ehrbegierbe und Religion einen futen Monarchen, seine Bflichten aus ben Augen zu feben." 4) Deswegen mt er ihm auch barin bei, bag bas Chriftentum nicht für bie Despotie Der Baron holberg, ber fich in manchen Bunkten burch eine mertbige Berständnislosigfeit auszeichnet, hatte barauf entgegnet: die chriftliche igion erscheine gerade fur die Despotie geeignet, weil sie bie Freiheit und Leidenschaften der Menschen einschränke, fie also bem Berricher gefügig 3hm erwidert Strube: "Allein dieje follen fowohl ben herren als Unterthanen einschränfen, und von allem Bofen abhalten. Der Defvot gegen will von feinen Schranfen wiffen, und eben beswegen fann er ohne malerung feiner Gewalt fein Chrift fenn." 5)

Es ift charafteriftisch, daß Strube, ber im Chriftentum die von Gott gangen Belt geoffenbarte Bahrheit erblidt,") biefe Anschauung auch bei ntesquieu voraussett. Er nimmt die eingestreuten frommen Augerungen vierundzwanzigsten Buch volltommen ernst: "Run hat wohl niemand als, und am wenigsten Montesquien gezweifelt, bag Chrifti Lehren ber

<sup>1)</sup> Bgl. barüber auch: Gorel, Montesquieu. In ber Sammlung: Beifteshelben

<sup>20,</sup> p. 11; 28; 71.
2) Der eigentl. "Esprit des lois" umfaßt bie Bucher 1—26. Die folgenben ber 27—32 handeln über bie romischen Gefete, die frangofischen Gefete und über

B) Essai sur les formes de gouvernement p. 81: "Nous passons maintenant autre article, aussi intéressant peut-être." (Fin Übergang, ber die gange (Sleich). igfeit bes Berfaffers charafterifiert.

Nebenstunden XXXX, 9. Rebenstunden XXXX, 6.

<sup>1)</sup> In einem Gutachten vom 14. Januar 1741 (Dir. 9a bes Manuffriptenbanbes ber Bibliothet des Oberlandesgerichts in Gelle) ichreibt er: "Die Bermandlung Theologie in die Philojophie migbillige ich febr. Die geoffenbahrete Religion rubret bem franen Willen Gottes ber und tann burch Bernunftichluffe unmöglich alles es "alles" ist erst nachträglich noch eingeschoben) herausgebracht werden, was Gott benen Menschen sorbert, noch auch, worin das Gute bestehet, so er ihnen unter hen willkurlichen Bedingungen wiberfahren taffen will . . . . . " Weiter schreibt vet : "Die Vorurtheile wiber bas thätige Christentum halte ich für die allerlichte, und den Jertum, der hierin begangen wird, für die verdammlichte Keberen, vare gewiß nicht zu dulden, wenn wie Gert . . . (Rame ist nicht leserlich) schreiber, eruchelei auf eine so unrichtige Urt satiristet wird, das der Unterschied einer wahr-Bottesfurcht baben nicht flar bleibet und burch bas Wort moftisch, buntel und alles verftanben wird, mas nicht philosophijch fen."

ganzen Welt gewibmet sind. "1) Diese Ansicht hatte Strube bei kritischer Betrachtung bes Schlußkapitels bes vierundzwanzigsten Buches wohl fallen laffen muffen, wo Montesquieu auch bem Christentum, allerdings in vorfichtiger Beise, Grenzen sett. Aber es ist ihm scheinbar Bedürfnis, in bem "großen Mann", ben er verehrt, auch ben gläubigen Menschen zu seben Desmegen greift er auch bie Gebanten bes fechsten Rapitels auf und entwidelt fie felber noch einmal: "Die Gludfeligfeit aller Staaten wurde befördert, wenn sie alle selbige annähmen und ihre Gebote beobachteten. Ale bann migbrauchte tein Monarch feine Gewalt, und tein Republikaner trachte nach Borzügen vor feinen Mitburgern, die ihm nicht gebühren, ober bemubet fich wohl gar, fie um ihre Freiheit zu bringen. Montesquieu vernennet solche teineswegs, wenn er lehret, die chriftliche Religion ichide fich vor tein bespotisches Regiment. Er will bamit nur soviel sagen, daß ber Despot, wenn er ein wahrer Chrift sein will, das Leben und die Guther ber Unterthanen nicht, gleich seinem Bieh behandeln, und sie in beständiger Furcht erhalten burfe. Die driftliche Religion tann baber mit ber bespotifcen Gewalt, wie man fie in ben Afiatischen und Afritanischen Reichen ausübet, nicht bestehen." 2)

Aber Strube benutt nicht lediglich, wie Montesquieu, die reine Echil bes Christentums für die Zwede des Staates. Er vermag auch ohne utilitaristische Nebengedanken das Christentum zu würdigen; ja, es ift ihn Bedürfnis, in allen Dingen das Walten der göttlichen Borsehung zu empfinden.

Dieser Vorsehung sucht er in gewisser Weise sogar das menschlick Recht anzupassen: In einem Paragraphen ) seines Meierrechtes, wo es sich darum handelt, ob der erkrankte Meier seinem Grundherren für die pa leistenden Hosdienste einen Ersahmann zu stellen habe, entscheidet er folgendermaßen: "Sane aequitati maxime est consentaneum, ut quilibet potim infortunia a supremo numine ipsi imposita ferat, quam in alienum devolvat; itaque aegritudo villici ipsi aegroto, non domino nocere debet."

In seiner Hallenser Studienzeit vielleicht vom Pietismus beeinflußt, neigt er doch auch dazu, die Wolfischen vernünstelnden Ideen auf seine religidsen Gedanken zu übertragen. So erklärt er es für höchst weise, das Gott den Menschen verhältnismäßig nur schwache Kräfte verliehen habe. Dadurch sind die Wohl habenden, die nun nicht imstande sind, ihren Acker allein zu bauen, angewiese auf die Hille der Armeren. Indem diese natürlich ihren Lohn erhalten muffen, haben auch sie einen Lebensunterhalt. 4)

Das Werk des Hauptvertreters der Wolfischen Richtung, des Prefessors Hermann Samuel Reimarus Buch: "Bon den vornehmsten Bahr heiten der natürlichen Religion" nennt er ein "vortrefsliches Buch". 5) Bergleichen wir mit dem eben erwähnten Beispiel einige Kapitelüberschristen bieser "Bornehmsten Wahrheiten", etwa: Kapitel IV, Bon Gott und der göttlichen Absichten in der Welt; Kapitel V, Bon besonderen Absichten Gotte im Tierreiche; Kapitel IX, Nichtigkeit der Zweisel gegen die göttliche Borsehung — so empfinden wir dei Strube die verwandte Saite.

<sup>1)</sup> Nebenstunden XXXX, 6 Abf. 2.

<sup>2)</sup> Rebenstunden XXXX, 6.
3) De iure villicorum V, 17.

<sup>4)</sup> De iure villicorum I, 1.
5) Nebenstunden XXXX. 2.

Diefe Bernünftelei berührt bei ihm jedoch nicht die Sunigfeit bes perintichen Berhältniffes zur Religion, und es nimmt baber nicht Bunder, aß er für die Ibeen ber Freibenfer lediglich Abscheu empfindet. Auch barin Abereinstimmung mit Reimarus. 1) In deren Bestrebungen erblicht er ine große Berirrung, ja, er benutt fie fogar als Beispiel, um etwas gang ertebries gu fenngeichnen. 2)

Bei ben Angriffen, bie bas Chriftentum von ben Freibenfern erfuhr, ebanert es Strube gang besonders, daß die Chriften biefen fo haufig burch pre religiose Undulbjamteit eine Baffe in die Sand geben. 3) Solche Klage u führen war er in feinem Beitalter gewiß berechtigt; bie Forberung er Tolerang fehrt beshalb bei ben geiftigen Bertretern bes achtzehnten Jahrunderte immer wieber. Auch in Diejem Bunfte herrichen Die Ideen bes laturrechts. Wir sahen schon, daß Strube ber Religion gegenüber nicht uf bem eigentlich naturrechtlichen Standpunkt fteht. Um aber die Forberung er Dulbjamteit ju begründen, vermag er boch nicht die Ideen des Naturechts zu entbehren: "Ein Landesherr darf niemand ohne rechtliche Urfach en Schut auffündigen, und ihn aus dem Lande jagen. Frethumer in Maubenssachen, welche bie gemeine Ruhe nicht ftohren, machen keinen Unteranen des Bürgerrechts verluftig, und aus dem Befen eines Staates folget nicht, daß beffen Diener Gott also bienen muffen, wie es ber Fürst aut nbet, magen felbige burch die Erfenntnig eines Dberherrn fich ihrer Beiffensfreiheit nicht begeben haben." 4)

<sup>1)</sup> Die vornehmften Bahrheiten ber natürlichen Religion. In gehn Abhand-ingen auf eine begreifliche Art erklaret und gerettet von herrmann Samuel Reimarus, rofeffor in Samburg." 21e Auflage Samburg 1755. Borbericht p. 3: "Aber biefes abe ich nicht ohne Befrembung bemerket, daß feit wenig Jahren eine gang ungewohnte Kenge kleiner Schriften, mehrembeils in frangonicher Sprache, über die Welt gestreut t. worin nicht sowohl das Christentum, als vielmehr alle natürliche Religion und ittlichteit, verlacht und angefochten wird. Und mich buntt, biefes ausgefäete Unfraut ndet, ist mehr als jemals, feere Ader, wo es einwurzeln und fich ausbreiten fann. De gemeine Mangel eines vernünftigen Erfenniniffes von den Grund-Wahrheiten aller leligion und Ghrbarfeit fellet bie Gemuther bei ber jegigen Freibenteren, nicht einmal be ihren eigenen, geschweige benn vor fremben und geschenkten Einwendungen in icherheit." — In dem soeben bereits angesührten Gutachten vom 14. Januar 1741 breibt Strube über die Behandlung von Werken antichristlicher Tendenz solgendersanen: "Die Vermebrung des thätigen Christentums ist auf teine bessere Beise zu ehindern, als daß man biejenige, so durch ihre Lehre und Leben derselben übersühret erden, nicht befördere, noch dulbe, daß bergleichen, dem Christentum zuwiderlausende inge in bisentlichen Schristen vorgetragen werden." — Dis zu einer durch Gleich-altigkeit genährten feidericianischen Weitherzigkeit versteigt sich die Toleranz Strubes fe nicht.

<sup>7)</sup> Rebenstunden XXXII, 6. Manche Rechtsgelehrte machen es nicht beffer als eutiges Tages die Freydenker. Beil biefen eine der Bernunft gemäße Sittenlehre fannt ift, jo vermeunen fie, selbige konnten keinen vernünftigen Menschen unbekannt nn, mitbin bedürften wir ber gottlichen Offenbarung nicht, um von unferen Bflichten nterrichtet zu werben. Gleichwie aber die Erfahrung lebret, bag wichtige moralische abrheiten ganzen Bölfern verborgen geblieben, obwohl es ihnen an Bernunft nicht

blete, fo . . . 10.
Rebenstunden VII, 1. "Ginen ber gehässigsten Borwurfe, womit ber driftliche lande von den Frengeistern angesochten wird, veranlasset der Religionshaß, welchen e Koristen gar zu häufig die Zügel schießen lassen. — In einem Bericht über Büsching is öbittingen schreibt er am 29. Januar 1757: "Ich sprece mit Spenero in Consiliis III .394. In necessariis veritas, ni non necessariis libertas, ni omnibus charitas sit." Ranustript der Libliothet des Oberlandesgerichts in Celle Bb. XIV, Rr. 72a.)

<sup>9)</sup> Rebenfiunden XXXXIII, 6.

Bielleicht ift Strube in biefer Sinficht beeinfluft von ben Wedanten seines Lehrers Thomasius, die dieser veröffentlicht hatte als "Eurge Gedanten vom Recht eines Chriftlichen Fürsten in Religionssachen." 1) Aber auch Lode hatte in seinen Tolerangbriefen abnliche Argumente für Dulbung in religiblen

Dingen vorgebracht. 2)

Einen Zwang auf Andersgläubige auszuüben, halt Strube ichen ans bem Grunde für überfluffig, weil man baburch doch nicht die Unficht bes Betreffenden andert, sondern ihn nur hindert, fie ju zeigen. 3) Bmar gibt er gu, bag "bie Regeren vielfach ein Berbrechen" fei, "wenn Leibenschaften. wie Stols, Salsftarrigfeit, finnliche Begierben ober aus Faulheit unterlaffene Brüfung" Fretimer veranlaffen. 4) "Reine Obrigfeit tann aber ausfindig machen, ob fie ben diesem ober jenem Früchte bes verborbenen Willens, ober bes schwachen Berftandes und ftarter Borurtheile ift. Sie muß folches bem Urtheil Gottes überlaffen, ber allein ein Bergensfündiger ift." 5)

Rur in einem Falle ift Strube geneigt, ber Obrigfeit das Recht gizugestehen, Andersgläubige zu verjagen: "wenn fich ein Bolf verbunden hatte, bas Bürgerrecht bemjenigen aufzukundigen, der die eingeführte Religien verläffet. Denn wer unter diefer Bedingung foldes angenommen bat, bet muß es fahren laffen, wenn die Bedingung hinwegfällt." 5) Die Begrindung. bie biefer echt naturrechtliche Sat enthält, ift fehr schwach. Denn es muß burchaus unbentbar erscheinen, bei Leuten, die in einen folden Staat himingeboren werden, bon einer "angenommenen Bedingung" ju fprechen.

Die Religionsfreiheit fteht aber ben Burgern nicht nur nach bem Recht ber Natur", fonbern auch nach ben "göttlichen Gefeten" 3u. 5) Gin Besichtspunft, ben Montesquien außer Acht gelassen hatte, eben weil bas

bie sie für (Göttlich halten, wenn sie gleich von den seinigen adweichen.

Bgl. Locke: Works tome VI, p. 10 ff.

Bebenstunden VII, 8. Der Zwang andert niemandes wahre Gerzensmeinung. sondern behindert ihn nur, sie erkennen zu lassen. — Egl. damit einen denliche Gedanlengung dei Friedrich d. Gr. Essai p. 82: "On peut contraindre un pante misérable à prononcer un certain formulaire auquel il refuse son consentent

imperieur; ainsi le persecuteur n'a rien gagne."

4) Bielleicht ist biese Ginschräntung Strubes um so verftanblicher, wenn ubebenten, bag wir uns auf bem Boben besinden, wo einst die Bieberranjer ibr lie

mejen getrieben hatten.

6) Rebenstunden XXXX, 6 Abschnitt 10. In einem Briefe an Manchanten der bei Röffler, Gründung der Universität Göttingen p. 250/1 abgedruckt ift, aus an Jahre 1735 schreidt Strube: "Ich muß gestehen, daß mir nichts so unbegreistich als daß die rigicke Theologi und Anti-Unionisten zu Hannover das Ruber subren, mit jogar bas Bermögen haben, bie moderate Leute als Retter gu traftiren. es möglich, daß deibe Königt. Majestäten dieses billigen?"

") Nebenstunden X, 10. Die ihnen außerdem nach dem Recht der Ratur wieden göttlichen Gesen zustehende Gewissensfreiheit.

<sup>1)</sup> Erichienen Salle 1724. Daß Strube bas Bert gefannt bat, ift nicht gwifebaft. Inwiefern er gerade von ihm beeinfluft ift, fei babingeftellt. Bgl. bajur: XXV. Die burgerliche Wefellichaft ift wegen bes Gottesbienftes nicht entftanben noch gemadt worden, befördert auch die Frömmigfeit nicht, und hat den Gottesbienst nicht erfunden braucht auch selbigen nicht als Instrument die Unterthanen zu regieren. XXVI. Be Aufrichtung der bürgerlichen Gesellschaft bat kein Bolt der Obrigkeit ihren Willen in Religionssachen unterworffen, noch vernunfftig unterwerffen fonnen. LXXIV. 54 feine eigenen Unterthanen betrifft, ift es ausgemacht, bag ein driftlicher gurft biefelben ju feiner Religion nicht zwingen könne, nicht einen einzigen, geschweige bem elle LXXV. Kann er sie nun nicht zwingen, so muß er sie bulben, weil zwischen biesten ben Leuten, bie in einer Gesellschaft leben, kein ander Wittel ist. LXXVI. in ift schuldig, ihre Lehrfate zu bulben, wenn fie gleich ierig find, und ihre Rirchengebraudt

gentliche Berftandnis für das Chriftentum ihm fehlte. Zweifellos ift der tandpunft Strubes, ber Dinge, die bie Religion betreffen, auch aus biefer

thit heraus zu bestimmen versucht, der höhere.

So erflart er, "bag bie Berfolgungen, die ein Chrift bom anderen S Glaubens halber erbulbet, bem wahren Christentum guwiderlaufen. Es von verschiedenen auf eine überzeugende Art erwiesen, wie daß die Lehren rienigen, welche bas Gegentheil behaupten wollen, mit ber Bernunft und ehre Christi auf feine Beise vereiniget werben fonnen".1)

Es tann baber nicht wunderbar ericheinen, bag er bas Dulbungsringip Montesquiens ablehnt, welches biefer mit ben vorsichtigen Worten useitet: Nous sommes ici politiques, et non pas théologiens." Strube emerkt zu diesem Kapitel: "Der Herr von Montesquien lehret Lib. XXIV c. 9, ak, wenn die Grundgesete eines Staats die Dulbung mehrerer Religionen rfordern, man nicht gestatten musse, daß eine die andere beunruhige. Sonst iber sehr es heilsam, keine neue Religion einführen zu tassen. — Ich pflichte ver Lehre bes Montesquien von der Toleranz nicht völlig ben." 2)

3m Grunde enthalten die Worte Montesquieus überhaupt fein Tolerangpringip, lediglich das Bohl bes Staates erscheint als das maßgebenbe. Logegen steht die religibse Überzeugung für Strube so hoch, daß er ihr loger die salus publica, die ihm jonft am hochsten steht, unterordnet: weil die Lehre Chrifti will, daß man bas Ewige bem Beitlichen vorziehe, mithin nicht wider sein Gewissen handle, wenn gleich die Wohlfahrt des Cleates dadurch geförbert würde." 3)

Mus diesem Grunde halt er es auch für burchaus erlaubt, daß die Untertanen ihren Fürsten gegenüber sich ihre Religionsfreiheit zu sichern fuchen,4) und er findet an ben Chriftenverfolgungen historische Beispiele bafür,

doß man Gott mehr gehorchen muffe als ben Menschen.

Es ift zweifelhaft, ob Strube ben Untertanen gestattet, fich gegen einen Landesherren aufzulehnen, der ihre Glaubensfreiheit antaftet. Er scheint barin aber bem Thomafius zu folgen, ber in foldem Kalle ben Untertanen

Bebenftunden VII, 1.

nebenstunden VII, I.
Nebenstunden XXXX, 6 Abf. I.
Nebenstunden XXXX, 6 Abf. II.
Nebenstunden XXXXIV. "Berbietet die heilige Schrift nirgend, einen Fürsten Burch Berträge zu hindern, seinen Unterthanen die Gemissensfreiheit zu nehmen. Biels bebr find folde Bertrage ben Grundgeseten ber driftlichen Religion gemäß, welche Un Gewissenszwang verabscheut." Ibidem: "Müßte man in Religionssachen ber Obrigleit Gehorsam leisten, so liessen sich die Verfolgungen ber ersten Christen rechtsenigen, welche die eingesührte und durch Gesete bestättigte Religion verliessen, und wie Gen nicht opsern wollten, odwohl Kaiserliche Besehle solches ersorderten. Daß in ein göttlichen Wort nicht mehre Verordnungen wider den Gewissensgied sind finden, abret baber, weil unter benen Juden wenige Seiden wohnten, und biefen so wenig me als diese ihnen ihre Religion aufdrungen." Bgl. auch Nebenstunden VII, 18: "Der tartere wird dem schwächeren seine Gewissensteit jedesmal nehmen, basern man eingt ift, wider die severlichste Verträge andere Menschen zu nöthigen. Gott auf eine er zu bienen, die sie ihm missällig zu sein glauben, ober aus dem Lande zu geben no bas Ihrige mit dem Ruden anzusehen. Gin eitser Bebelf ist es, daß, wenngleich en Rechtgläubigen erlaubet sey, ihre Religion mit Gewalt und Wassen auszubreiten, iches beswegen ben Irrgläubigen unerlaubet bleibe. Denn ba ein jeber in bem bebanten flebet, daß seine Mennung von ben göttlichen Sachen wahr, und er Gott uf bie ibm gefälligste Weise biene, so verbindet solcher Lehrsan alle Menschen, andere eligionsverwandte zu versolgen, weil auch bersenige sundiget, welcher gegen sein, obobl irrendes Bemiffen handelt."

bie Wehorsamsverweigerung jugesteht, ihnen jedoch nicht erlaubt, die Waffen zu ergreifen, sondern erflart, fie mußten bas Unrecht ertragen.1) Denn er giebt keinen anderen Ausweg an als "baß die Christen ein Reich verlaffen muffen, worin ihnen nicht gestattet wird, ihre Religion gu üben".2)

Wenn Strube fo bem Staate feine Bewalt einräumt über bie eigentlichen Glaubensangelegenheiten, fo nimmt er boch feinen Anftof baran, baf ber Staat auf die außere Gestaltung ber sichtbaren Rirche einzuwirfen jucht: "Diefer Ginfluß ber politischen Staatsverfaffung in Die firchliche, verbient feinen Tabel, weil es auf Dinge antommt, die der Religion nicht wesentlich find, und die wahre Kirche von Gott nimmermehr an eine Regimentsform gebunden ift, obwohl einige foldes, um die ihrige herauszustreichen, behaupten wollen." 3)

## Strubes Verhältnis zur Bistorie.

"Ich hoffe, baß meine Bemuhungen, mit hilfe ber hiftorie verschiebene Redisfragen in ein größeres Licht gu ftellen, nicht ohne allen Beifall bleiben werben." (Rebenftunben I, Borrebe.)

200 immer fich zeitgenöffische Betrachtungen finden über den Wert ber Arbeiten Strubes, ba wird ftets fein Rame in Berbindung mit ber Siftorie genannt. Sogar Leffing, der in feinen Rollettionen zur Literatur ben Auffat der Debenftunden 1) über Landstande icharf fritifiert, muß jugesteben: "Das Historische ist sehr gut in dieser Abhandlung." ) Und Juffus Moler fieht in ben Berfen Strubes gar etwas Epochemachendes auf Diefem Gebiete: "Die neue Benbung, welche ein Struben ber beutschen Dentungsart baburd giebt, bag er wie Grotius Geschichtsfunde, Rechtsgelehrsamfeit und Philosophi mächtig verknüpft." 6) Diefe Berbindung von Geschichte und Rechtswiffenschaft gerade ift es, die Strube charafterifiert und ihm fur feine Arbeiten als Grundlage bient.

Wenn auch im Laufe bes achtzehnten Jahrhunderts die naturrechtliche Philosophie an Bedeutung ftart gunahm, so bestand tropbem unter ben Ber tretern ber Rechtswiffenichaft in Deutschland historifches Intereffe. Seit in einschneibenden Entdedung des Selmftedter Professors herrmann Conring in Jahre 1643, hatte fich eine immer wachsende Literatur des deutschen Stadte rechts entwickelt, und nicht gering war "bie Bahl gelahrter Schaler, bir er jog, ober auch gludlicher Nacheiferer, die den von ihm gezeigten Big betraten." 7)

<sup>1)</sup> Thomasius, Geb. 17. Wenn ein Surft über folche Dinge fein Recht G tenbiren will, find ihm bie Unterthanen ju geborchen nicht ichuldig, mohl aber, no nicht zu widerseben, sondern bas ihnen widersahrene Unrecht zu buiben verbunden.

<sup>2)</sup> Nebenstunden XXXX, 6.
3) Nebenstunden XXXX, 5. — Bgl. auch hier die Anlehnung an Thomasul. Beb. 94. "Und gleichwie bas hochfte Recht in bem gemeinen Bejen, Alles mobi ordnen, bem fürften guftebet, Die Rirche aber als eine Befellichaft in bem gemeine Befen fich befindet, alfo gehört auch die Ordnung in ben Religionsfachen ju ben Rechte eines Fürften."

') Rebenftunben X.

<sup>5)</sup> Leffing: Berte Bb. XI, p. 382.

<sup>6)</sup> Juftus Möfer: Borrebe jur Osnabruder Gefchichte p. 22. 7) Butter: Litteratur bes Teutschen Staats-Rechts I, p. 204.

In biefer Literatur wurzelt Strube, wie bie gerabezu maffenhaften Ritate in feinen Berten beweisen. Es find mehr bie hunderte von Einzeluntersuchungen beutscher Juriften als die Werke der großen Naturrechtler, die in seinen Schriften immer wiederkehren. Bum Teil ftust er mit beren Arbeiten feine Anfichten, jum Teil fest er fich mit ihnen auseinander, und in ber berühmten "Litteratur bes Teutschen Staatsrechts" von Butter findet fich taum ein Belehrter angeführt, auf ben fich Strube nicht in irgend einer Beife bezogen hätte.

Bermutlich ift die Anregung, die Strube aus feiner gangen Beit empjangen mußte, noch verstärft durch ben Beift der Universitäten, die er besuchte.

Die neugegrundete Sochichule in Salle, wo er zuerft ftubierte, befaß damals mehrere Juristen historischer Richtung. Ihrem Einfluß auf die Entwicklung des beutschen Staatsrechts glaubt Butter sogar ein besonderes hauptstud seiner "Litteratur" widmen zu muffen: "Bon dem, was die Lehrer die Universität zu Salle zu mehrerer Aufnahme bes Staatsrechts bengetragen haben." 1)

Mit zweien der dortigen akademischen Lehrer, Struk und Gundling, tam Strube badurch in nahere Berührung, bag er in ihrem Sause wohnte, wie Butter berichtet. 2) Der erftere lehrte gang im Sinne feines größeren Baters Samuel, beffen Sauptarbeit, ben "Usus Pandectarum modernus" er auch berausgab. 3) Ein Bert, in bem ein Ausgleich versucht wird zwischen bem romischen und bem beutschen Recht. Die Gultigfeit bes romischen Rechtes in Deutschland wird aufrecht gehalten, baneben aber bereits das beutsche Recht, wo es nachweisbar ift, anerfannt. 4) Der hiftorisch-fritische Blid bes jungen Strube mußte andererfeits besonders in bem Saufe Bundlings geicarft werden, ber fich bas besondere Berdienst erwarb, daß er die von Cocceji übernommenen willfürlichen Sypothefen feines "gelahrten Untipoden" und Rollegen Lubewig zerftörte. Db Strube zu bem letteren in engere Beziehungen getreten ift, barüber liegen feine Nachrichten vor. Dagegen ichlof er fich, wie wir ichon hörten, im Lauf feiner Studienzeit eng an feinen Landsmann, 5) ben berühmten Kirchenrechtler Juftus henning Bohmer an, bessen wissenschaftliche Richtung sich durch die "Usus moderni Strykiani continuatio" bokumentiert. 6) Nicht weniger als diese zog ihn der eigentliche Begrunder ber Universität Salle, Christian Thomasins, an, 7) ber neben feinen naturrechtlichen Arbeiten überall ben Bert ber Siftorie für die Jurisbrudenz hervorhob, und das einheimische deutsche Recht gegenüber dem verbaften römischen in ben Borbergrund rudte. 8)

Abnlich gunftig, um ben Sinn bes jungen Strube auf die Geschichte Ju lenken, lagen die Berhältniffe in Leiben, damals die blühenbste Universität

<sup>1)</sup> Butter: Litteratur bes Teutschen Staats:Rechts I, p. 325.

<sup>7)</sup> Putter: Ibidem p. 394. 4) Allgem. Deutsche Biographie 36, p. 701. 4) Siehe barüber auch Dove in ber A. D. B., Bb. 3, p. 78 über Justus henning Boamer: "Wis ift bemertensmert, wie namentlich bie Rechtslehrer in Salle unter ber freisich mangeshaften Gulle bes usus modernus Pandectarum eine Fulle moderner und beutidrechtlicher Bilbungen von ber Unterbrudung burch bas romifche Recht bewahrt haben."

<sup>9</sup> Juft henning Bohmer ift geboren in hannover am 29. Januar 1674 als

<sup>9)</sup> Bgl. U. D. B., Bb. 3, p. 79. 9) Phiter: Litteratur bes Teutschen Staats-Rechts I, p. 394.

<sup>9)</sup> Bgl. A. D. B., Bb. 38, p. 93 ff.

Hollands.1) Bei Gerhard Noodt, "een de beroemdste Regtsgeleerden van zijne eeuw",") und Schulting, ber sich besonders auf philologisch-juristischen Gebiete hervortat,8) wurde er noch besonders auf eingehendes Quellenftubium hingeführt. Schultings wissenschaftliche Methode, die sich in der historischen Betrachtung auch bes römischen Rechtes in ber "jurisprudentia votus anteiustineanea" und in der "iurisprudentia historica" erwieß, ift vielleicht von Einfluß auf ben jungen Rechtstanbibaten gewesen, was fich in ber Ball seines Dissertationsthemas zeigt: "De origine nobilitatis germanicae et praecipuis quibusdam eius iuribus. " 4)

Nach alle biesem erscheint es burchaus folgerichtig, wenn Strube in ber Einleitung, die er seinen Nebenstunden vorausschickt, folgenbermagen schreibt: "Die mehreften Gelehrten find heutiges Tages fo überzeugt, daß die Siftone jur Erlauterung ber Rechte ein Großes bentrage, insonderheit aber ohne biefe Biffenschaft es nicht möglich fen, Die Gefete und bas hertommen unfere Baterlandes zu lernen, daß biejenigen, welche aus benen Alterthumern ber Urfprung und die Grunde ber teutschen Rechte zu zeigen fich bemuben, eine gute Aufnahme ihrer Schrifften zu erwarten Urfach haben. 3ch hoffe bem nach, daß auch meine Bemühungen, mit Silfe ber Siftorie verschiebene Rechts fragen in ein größeres Licht zu stellen, nicht ohne allen Benfall bleiben werben." Es ist begreiflich, wenn bei ihm, bem praktischen Juriften, bas juriftische Interesse bas historische überwiegt. So scheint er ben Bert ba historischen Forschung banach zu bemessen, welchen Nupen die Rechtswiffenschaft baraus zu ziehen vermag. "Es ift nicht zu leugnen, bag viele Entbedungen, welche bie Wiffenschaft und Ginficht bestenigen, ber fie machet, ber Belt z ertennen geben, in Beschäften niemand fehr zu ftatten tommen, und bag bit barauf gewandte Mühe den Nuten ofters weit übersteigt." 5)

Zugleich gibt Strube auch an, in welcher Weise er die Geschichte für feine Zwede benuten will. Unter ben Gelehrten, Die fich rühmten, "gelahmt Schuler und gludliche Nacheiferer" bes großen Conring gu fein, maren bos manche, die von einem wirklichen historischen Berftandnis weit entfernt waren. Bielleicht will Strube eine biefer verkehrten Richtungen kennzeichnen, wem er schreibt: "Sie (die Entdeckungen) schaffen aber nicht nur vielfältig gerings Borteil, sondern werden bisweilen gar gemigbrauchet, welches insonderheit

<sup>1)</sup> De Regtsgeleerde school van Leiden mogt zich gedurende het tijdpert, waarvan wij spreken, niet minder, ja nog meer, dan de Godgeleerde, op manne beroemen, die niet slechts door hun onderwijs . . . . . . Een Bockelmann, de beede Vitriariussen, maar bovenaal en Voet, Noodt, Schultingh, met regt als de Nederlandsche Cujacius vereerd . . . etc. . . . deden de studie der Rege-geleerdheid aan de Leidsche Hoogeschool, meer dan elders, bloeijen, st breidden. — Geschiedenis der Leidsche Hoogschool: Door Mathijs Siegenbeek Leiden 1829, I, p. 293.

<sup>\*)</sup> Kgl. ibidem II, p. 173/74.

\*) N. D. B., Bb. 32, p. 702. Gerabe die philologische Schulung erscheint be beutungsvoll, da sie scheindar 3. T. bei den historikern des achtzehnten Jahrhunden noch recht mangelhaft war, wie das Beispiel des hallenser Staatsrechtlers Pauli be weift. Bgl. beffen Allgemeine preußische Staatsgeschichte 1, 19.

<sup>4)</sup> Nebenstunden I, Borrebe. 6) Ibidem.

<sup>6)</sup> Kgl. dafür die gewaltsamen Ideen Coccejis von der heiligen Siedenzelf "numerus quasi sacer populorum" als "focus ac dasis" des deutschen öffentlichen Rechtes. Iuris publici prudentia p. 30, 34. — Ahnlich S. B. Ludewig, Erläuterung der goldenen Bulle I, 30, 65, 395. Singularia iuris publici Germanici imperii I, 176.

eichiehet, wenn man alles nach ber alten Leifte abmeffen will, und 3. B. m die taiferliche Gewalt wider bas jegige Bertommen auszudehnen, fich auf ie Gerechtsame Caroli Magni und ber Ottonum beruset, ober, um eine in Ibgang gerathene Befugnis ben Landständen zuzueignen, in die Beiten bes fauftrechtes jurudgeht. Der Gebrauch, welchen Rechtsgelehrte von benen Aterthumern zu machen haben, bestehet vornehmlich darin, daß sie die annoch ültige Befugniffe, Gefete und Gewohnheiten baraus erklaren." 1) Daß trube mit seinen letten Worten nicht etwa jene Richtung für sich in Anspruch ehmen will, die ihre Reprasentanten in Cocceji und Ludewig fand, erffart d von felber aus feiner vorausfegungslofen und nuchternen Quellenbenutung. ermutlich will er andeuten, daß er auch die rein antiquarische Manier für naulaffig erachtet, und in wirflich rechtshiftorifchem Ginne feine Unterichungen zu führen gebenft.

Dieje Borrebe ju ben Rebenftunden enthalt gewiffermaßen bas Broramm für seine gange Lebensarbeit. Was er barin ausspricht, hat er berall in seinen Arbeiten befolgt, und er kommt immer wieder darauf zurud, aß ein "mangeshafter Unterricht von den Ursprüngen unserer jegigen Beraffung zu Frrthumern Anlaß giebet".2)

Daber benutt er bei seinen Untersuchungen ungefähr alles was an iftorifchem Material für die beutsche Geschichte in seiner Zeit vorhanden mar.

Und so begegnen wir bei ihm denn immer wieder jenen altesten Darfellungen beutscher Geschichte, wie sie das sechzehnte Jahrhundert zuerst durch ben Drud im größeren Umfange zugänglich gemacht hatte.") Ebenso find es die Quellenfammlungen eines Goldaft, Hortleder, Londorp, Lehmann. Ferner biejenigen von Beitgenoffen wie Guben, Schannat, Beffel, Meiern, Mofer, Gentenberg, Sofmann, Buber, Joannis, du Mont, Gerdes, Berrgott, Ludewig, Treuer, Faldenftein.

Bie fehr Strube bei ben Beitgenoffen für einen Meifter in ber Sandbabung biefes hiftorischen Apparates galt, bafür möge es mir gestattet sein, Butter als Beugen anguführen.

Bei ber Bertung biefer Quellensammlungen, die er in seiner "Litteratur bes Teutschen Staats-Rechts" gibt, äußert er sich folgenbermaßen: "Alle biese Berte haben augenicheinlich dazu bengetragen, mehr Renntniß bes mittleren geitalters in Teutschland auszubreiten, und eben daburch in ben ersten Ursprüngen ber meiften Staats-Rechts-Materien fo viel Licht und richtigere Bestimmungen zu bewürken als die ins Publikum gebrachten Sammlungen neuerer Staatsichriften ben Beftphälischen Frieden und andere neuere Grundgefete beffer zu verstehen, gute Dienste geleiftet haben. Die bavon für mier Staatsrecht zu hoffenden Bortheile find noch bei weitem nicht erschöpft. Ber fich aber überzeugen will, was alles bas auf unfere bisherige Staatsredischriften icon für Ginfluß gehabt hat; barf fich nur mit ben schon oben mgeführten Strube'ichen Rebenftunden naber befaunt machen, die zugleich Jum besten Muster bienen konnen, auf welche Art und Beise sich biese Shape am beften verwenden laffen. " 4)

<sup>1)</sup> Nebenstunden I, Borrebe.
2) Nebenstunden Borrebe. — Egl. damit: Savigny, Bom Beruse unserer Zeit 2c.
3. 79 . . . eine Rechtsmissenschaft, die nicht auf dem Boden gründlicher historischer benntnis steht, versieht eigentlich nur Schreiberdienste bei dem Gerichtsgebrauch.
2) Egl. Pütter: Litteratur des Teutschen Staats-Rechts I, p. 441.
4) Pütter: Litteratur des Teutschen Staats-Rechts I, p. 441.

Das positive Recht, bas er aus biesen Quellen zu ermitteln sucht, ift für ihn bas allein maßgebende, und die Tatsache, daß er von eigenen und fremden Borurteilen frei 1) feine Untersuchungen anftellt, gibt feinen Arbeiten

das Unbeeinflußte und Ursprüngliche, das fie auszeichnet.

Wir faben bereits, daß Strube ju ben, nicht von Montesquien gefundenen, aber burch ihn zuerst weitverbreiteten Ideen hinneigte, bag bie Wesethe eines Landes sich richten mußten nach ben inneren und außeren Lebensverhaltniffen feiner Bewohner. Trop des großen Fortichrittes, ben biefer Bebante barftellt gegenüber bem Raturrecht, bas ein bon realen Berhältniffen unabhängiges Recht ichaffen zu tonnen meinte, lagt bie Methode Montesquiens es doch immer noch möglich erscheinen, vermöge einer blogen Denkoperation einen Staat einzurichten. Bon einer historischen Betrachtung und Beiterbilbung bes Rechtes fpricht er babei weniger.") Allerbinge bleibt feinem umfaffenben Beifte auch Diefe Begiehung nicht verborgen, aber es ift boch bas, was er erft an letter Stelle berücksichtigt: "Enfin elles ont der rapports entr'elles; elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies! Es ift mehr die Naturwiffenschaft als die Siftorie, die Montesquien für feine Rwede herangieht. Das Umgekehrte ift bei Strube ber Fall.

Bie schon erwähnt, hat Strube die leitenden Joeen fur feine Arbeitsweise niedergelegt in der Borrede seiner Nebenstunden. Wie er diese Gebanten in die Pragis umfest, läßt fich jum Teil fogleich aus ben Titeln ber einzelnen Untersuchungen ersehen. Go g. B .: De origine et progresso ordinis equestris in Germania iuriumque eius circa munera tam ecclesiastica quam civilia et militaria. 3) - De statuum provincialium origine et praecipuis iuribus.4) - Bon bem Ursprung und Borrechten bes alten teutschen niederen Abels 5) usw. - Aber auch ba, wo diese Tendeng außer lich nicht fo beutlich zum Borschein kommt, verfolgt er jene "ftrenge hiftorick Methobe ber Rechtswiffenschaft", beren Bestreben babin geht, "jeden gegebenen Stoff bis zu feinen Burgeln zu verfolgen und fo ein organisches Princip II entbeden, wodurch fich von felbst bas, was noch Leben hat, von bemjenigen fondern nuß, was ichon abgestorben ist und nur noch der Geschichte angehört.

Bahrend es Montesquien unmöglich zu fein scheint, bei feinen biftorifden Betrachtungen objektiv zu bleiben, diese vielmehr überall mit "Antithelm und glangenben Ginfallen" burchfest ericheinen, versucht Strube ben ichlichtes Gang der Ereignisse in ihrer Folge zu zeichnen und unbefangen seine Schliffe au gieben. In der Treue feiner Arbeit und in feinem Fleife geigt er am meisten Uhnlichkeit mit bem großen Sammler J. J. Mojer. Während bicht

<sup>1)</sup> Bgl. Rebenstunden XXXI, § 5. Die Voruntheile verursachen, das wir ichwache, und Rugen bringende Beweisthümer sehr start zu senn glauben, und dat viele sowohl in dem Corpore iuris als wie in der heiligen Schrift zu sinden wo mennen, mas fie baran fuchen.

<sup>2) 291.</sup> bafür: Esprit des lois, liv. I, chap. III. Elles doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré, à la qualité du terrain. à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des peuples, labonreurs, chasseur, on pasteurs, elles doivent se rapporter au degré de liberté, que la constitution peut souffrir, à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs moeurs, à leurs manières.

3) Observationes iuris et historiae Germanicae observ. I.

<sup>1)</sup> Ibidem: Observ. IV. 5) Nebenftunden XXI.

<sup>6)</sup> Savigun: Beruf unserer Beit zc. p. 117.

aber das Ergebnis seiner historischen Forschungen ohne weitere Reflexion hinnimmt, das bestehende für Recht und das historisch gewordene für folgerichtig anfieht, 1) jucht Strube bas Bestehende und Befohlene in Zusammenhang mit ber leitenben Beltanschauung gu bringen. Darin liegt ber Borgug, ben Mofer hervorhebt: Die Berknüpfung ber Philosophie mit ber Rechts-

und Geschichts - Wiffenschaft.

Dieje feine Anschauung charafterifiert es, wenn er vom Befetgeber erwartet, er folle feine Tatigfeit fo gestalten, "wie es bie Bernunft, die eingeführten guten Bejete und bes Landes Bohlfart erforbert". 2) Das Beftehenbe hat nicht, eben weil es besteht, eine Daseinsberechtigung; vielmehr "verbeffert ein Gesetzgeber billig Fehler, die er oder seine Borfahren begangen haben". 3) Und die Gesetze find um fo beffer, "je gemäffer fie ben natürlichen Rechten find". 4) In ben Mugen eines Leffing tut Strube allerdings in biefem Buntte noch nicht genug, aber wenn er hier wirklich boch manchmal mehr in bem biftorijd gewordenen befangen ift als wunschenswert sein mag, fo liegt barin vielleicht eine Reaktion gegen bas Naturrecht, beffen Diskrepanz mit ber Birtlichkeit so unfruchtbar erscheinen mußte.

Wie am Anfange unferer Untersuchung gezeigt worden, zieht Strube bas Naturrecht in feine Betrachtungen nur herein als Philosophie, er erblickt in jenen "Berträgen" nicht historische Tatsachen, sondern entwidelt an diesen Begriffen nur die Idee vom Staate. Darauf mag er noch nicht verzichten wie Montesquien das tut in bem einundneunzigften Bricfe feiner ,lettres persanes". b) Aber er läßt fich baburch boch nicht zu Billfürlichfeiten berleiten, wie bas fogar noch bei einem Mofer möglich ift. Diefer will die nicht anfässigen heuerlinge, "ba sie nicht als die eigentlichen Mitkontrabenten beim Staatsvertrage" anzusehen seien, rechtlos machen. 6) Er benutt also ein philosophisches System, das die Menschenrechte begründen follte, dazu,

um fie einer bestimmten Rlaffe zu nehmen.

tes uns les autres, il faudrait en demander la raison, et chercher pourquoi ils vitiennent séparés; mais ils naissent tous liés les uns aux autres: un fils est né auprès de son père, et il s'y tient; voilà la société et la cause de la société.

9) Môser: Patriot. Phantasien II, 5. Gin Hossessellener muß nie des geringsten telles seines Gigentums oder seiner Freiheit beraubt werden, ohne eine genaue und vollhändige Untersuchung. Der geduldete und ausgenommene Fremde hingegen hat bierauf feinen Unfpruch.

R. v. Mobl: Geschichte und Litteratur ber Staatswiffenschaften Bb. II, p. 401 ff.

<sup>3)</sup> Rebenftunden XXXI, 9. 9) Rebenstunden XXXI, 9. 4) Rebenstunden XXXI, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Je n'ai jamais our parler du Droit public, qu'on n'ait commencé par rechercher soigneusement qu'elle est l'origine des sociétés, ce qui me parait rédicule. Si les hommes n'en formaient point, s'ils se quittaient, et se fuyaient

## Zweiter Teil. Die Ergebnisse.

Les oeuvres d'esprit n'ont pas l'esprit seul pour père. L'homme entier contribue à les produire; son caractère, son éducation et sa vie, son passé et son présent, ses passions et ses facultés, ses vertus et ses vices, toutes les parties de son âme et de son action laissent leur trace dans ce qu'il pense et dans ce qu'il écrit.

(Taine: Nouveaux essais de critique et d'histoire p. L)

## I. Strubes Stellung zu einer Aechtsreform in Deutschland

Bir können heutiges Tages so weig bes Teutschen als bes Römischen Rechtsi entbehren, und nicht beren Beybehaltung sondern üble Applikation veranlaßet bie ambiguitatem iuris, worlber man p klagen die größte Ursache hat. (Mskript. d. Bibliothek des Oberl.:

(Wiftript. b. Bibliothet bes Obert. Gerichts in Celle Rr. 685,21 b.)

Intsprechend ber so oft geäußerten Anschauung, daß es die vornehmst Aufgabe des Staates und eine der höchsten Pflichten der Obrigkeit sei, den Untertanen einen möglichst sicheren Rechtsschutz zu gewähren, ergreift Strube das Wort für eine Berbesserung des Justizwesens in Deutschland.

An Borschlägen, die unendlich verzwickten Rechtsverhältnisse und des ungewisse Prozesversahren zu klären, hatte es seit zwei Jahrhunderten nicht gesehlt. Es hatten "cordate und gelahrte Leute in diesem und dem vorigen seculo gewünschet, daß eine Resorme in der Justiz vorgenommen werden mögte". 1) Gewissermaßen eine Geschichte dieser Borschläge zur Verbesserschlichte Justizwesens hatte Thomasius geschrieben. Am 18. März 1717 erschien seine dissertatio: "Emendationem administrationis iustitiae non facilem, neque impossibilem, valde tamen difficilem esse et caute suscipicendum".)

Nachbem er zunächst die Anschauungen jener Gesehrten entwickelt hat, die eine Resorm für ziemlich leicht ansahen, spricht er von denen, die ander Ausführung einer solchen sast verzweiseln, um dann zu seiner im Theme entwickelten Ansicht überzugehen. Die disher gemachten Vorschläge beurteilt er nach dem Ersolge, den sie gehabt haben: "frustra hactenus, in tantum, ut ex illo tempore tarditas et taediositas processuum cotidie magis magisque creverit et adhucdum crescat". <sup>8</sup>)

<sup>8</sup>) Ibidem § 1.

<sup>1)</sup> Projekt bes Corporis iuris Fridericiani v. 1749, § 24.
2) Ausgabe fämtl. Werke von 1780, Tom. IV, Nr. CXV.

Trop des Migerfolges halt er bie Tenbeng biefer Borichlage boch für

41

rreich und gibt ihren Inhalt daher in knapper Form an.

Da war junachst bas "Testament bes Melchior von Dife" aus bem bre 1555, das Thomasius selbst mit Unmerkungen herausgegeben hatte. efem folgen im gleichen Jahrhundert abuliche Berte. Go bas "Richterchlein" bes Nicolaus Bigelius, bas in Frankfurt im Jahre 1581 ericbien. m felben Berfaffer einige Jahre später 1) die "consultatio de abbreviandis bus et ratione iudicandi de causis forensibus". Und als letter Petrus derus Mindanus mit seinem "consilium de emendatione Camerae". ben ihm ift das Buch bes Esaias Hermannus Rosacorbus zu nennen, eines furen Rechtsgelehrten, von bem Thomafius urteilt, man tonne beffen Bert fich übergehen. Er habe "de verbo ad verbum" von seinem Borganger geschrieben und nur beffen ausführlichere Darftellung gefürzt.

3m fiebzehnten Jahrhundert mehren fich berartige Schriften. Antonius ber schreibt 1605 sein "consilium". Darauf Georgius Obrechtus ein onsilium politicum et camerale". 1607 fommt anonym ein "discursus, omodo administratio institiae sit amendanda" heraus, 1613 in Berona r "Parthenius litigosus" bes Georgius Vintherus. "Nota politica ad geitum" verfaßt 1626 Christophorus Forstnerus, in benen er ebenfalls orichläge für eine Justizresorm macht. Ein gewisser Stephanus Natheu, mannt Spormacher, ichreibt 1646 bie "iustitia vulnerata, christiane, ridice, politice curata", ein Werk von etwa tausend Seiten. Der Brandenugische Rat Herrmann hoffmann erscheint mit zwei Schriften auf bem lane: Mit ber "Sciagraphica processus iudiciarii" im Jahre 1667 und m Lycurgus Germanorum moribus informatus" im folgenden Jahre.

Auch Leibnig befaßte sich mit der Materie in der "ratio Corporis iuris concionnandi" vom Jahre 1668. Im Gegensatz zu ihm schreibt 1669 n Anonymus, ber aber als Johann Wolfgang Rosenfeld erkannt wird, eine ratio Corporis iuris reconcionnandi ad obrussam exactam". was markichreierischem Titel preist 1676 ein lustinus Nomikus sein "consium novissimum, et omnium hactenus evulgatorum facillimum, de incertidine et ambiguitate iuris tollenda, iureve controverso decidendo, seu ovo Codice faciundo". Anbreas von Mandelsloh gibt in Hamburg im Jahre 705 einen "tractatus historico-politico-iuridicus de postergata iustitia, a cum monitis et remediis necessariis iuxta aptiorem methodum ex gattuor causarum generibus concinnatus" heraus. Und brei Sahre später aul Honn eine "Nötige Aufmunterung und Borichlag zur Berturzung ber ingwierigen Staatsprozesse".

Es fonnte wohl verlodend ericheinen, auf bie Borichlage, bie &. T. in hft eigenartiger Form gemacht werben, näher einzugehen. Doch würde

is zu weit führen.

Etwas genauer moge jedoch zunächst bas Buchlein bes Gisenacher tus Ioannis Georgius Döhler betrachtet werben, bas in Leipzig 1712 ichien, und auf bas auch Strube Bezug nimmt: "Ohnmaßgebliche Borschläge, e bas Juftizwesen, vornehmlich nach fächsischer Art verbessert werden konne. les zu Gottes Ehren und gemeinen Bestem, wie auch zu Beforberung

<sup>7</sup> Thomasius: Werte Tom. IV, Rr. C XV, § 10. Thomasius vermag bas r nicht genau anzugeben, vermutet aber aus beigebrudten Berordnungen, bag es 1586 erichienen fei.

guter Polizei, bei arbeitsmußigen Stunden entworfen." Dohler nimmt es offenbar mit feiner Aufgabe febr ernft. Er ift ein frommer Mann, wie schon aus bem Titel feiner Schrift hervorgeht, und als Motto fest er noch

bie Berfe Jefaia 33; 15, 16 vor bas Wert.

Den Sauptmangel bes Justigwesens erblict er in bem Sportelwesen, ben umständlichen Prozegordnungen, bem stylus curiae uim. Es find mehr bie außerlichen Formen bes Rechtsverfahrens als bie Berworrenheit bes Rechts, die er tabelt.1) Merdings bemerkt er an letter Stelle auch biefe.2) Aber er ift boch geneigt, barin teine große Schwierigkeit zu feben: "Was ben punctum iuris betrifft, fofern berfelbe noch zweifelhaft und bei ben ICtis pro et contra disputiret und decidiret wird, so können mit leichter Muhe decisiones abgefaffet und publiciret werden, barnach fich Richter und Parteien in Butunft zu achten hatten, und baburch wurde bas ius incertum eine certitudinem erhalten und dürste man nicht erst tres conformes sententias in biefem Stude erwarten".3) Wo aber ber Bebel anzusetzen sei bei einer Reform, das ist ihm nicht unflar: "Gleichwie nun der heutige status derer tentichen Unterthanen mit benen alten civibus Romanis gar bistrepant ift; also fann auch wohl in dispositione iuris eine Anderung getroffen werden".

Bang wesentlich mit diesem letten Puntte beschäftigt fich bagegen ein Bert bes Hallenfer Rechtslehrers J. P. Ludewig "de emendanda Germaniae iuris prudentia" vom Jahre 1713. Die bestehenden Kontroversen gwijden romifchem und beutschem Rechte will er entschieden wiffen secundum ins naturae vel secundum scriptum sacrum". Man foll von Nachbarvollers gute Bejete entlehnen, das geschriebene Recht aufheben, besonders aber bas römische Recht als solches aus Deutschland verbannen. Die Menge der Gesethe foll beschränft werden und vom romischen Rechte bas beibehalten werben, was vi rationis zwedmäßig zu sein scheint, und außerbem soll man die Gefete in deutscher Sprache reben laffen. Er halt es auch für gefahrlich, wenn in Schriften über das Recht bisputiert wird, und er wünscht, bie Dottoren bes römischen Rechtes mochten ben Gerichten fern bleiben. Da Fürft foll die Rechtsprobleme entscheiden und das Prozesverfahren beffern Und schließlich verlangt er, man folle Richter und Abvotaten mit feften Gehalt anftellen, anftatt fie auf die Sporteln anzuweisen. 5)

Thomasius führt bann noch in bem neununddreißigsten Paragraphen seiner Abhandlung eine Angahl weniger bedeutender Arbeiten an, die fich mit fpeziellen Berbefferungsanschlägen beschäftigen.

Indem er bann gurudblictt auf die gange Litteratur, tommt er mit Döhler zu bem Resultat, daß alle biefe Mittel nichts helfen tonnen, weil fit

<sup>1)</sup> Dit ber oben ermannten Abhandlung gab ber Berfaffer in bemfelben Bonte eine zweite beraus unter bem Titel: "Untersuchung bes beut zu Tage überhand nehmenden Gelb- und Rahrungsmangels, nach feinem Ursprung und Urfachen, auch ficheren mit gewissen Silfsmitteln". Dort entwickelt er sehr lebendig und anschaulich, wenn ust mit einem gewissen philistrojen "O tempora, o mores" seine Ansichten über die An werflichkeit der Gottlosigkeit, Faulheit, Spielzucht, tenere Reisen, Lurus, frühes heiraten und Außerbem aber fiellt er p. 37 — 39 eine betaillierte Prozestrechnung auf, beren bei geringem Prozesiobjett fast bessen Werthobe erreicht.

<sup>9)</sup> Ibidem, Cap. VIII: Wie man auch bie Materie ber Rechtsprozesse wei minbern tonne.

<sup>\*)</sup> Cap. VIII, § 2.
\*) Cap. VIII, § 4.
5) Bgl. Thomasius § 36.

nicht ben eigentlichen Kern ber Sache treffen.1) Solange man glaube, es bedürfe nur neuer Entscheidungen und Berordnungen, fo lange find alle Arbeiten der Rate vergeblich und verschlimmern bas Ubel nur. Den Sauptichaben erblidt Thomafius in bem Mangel eines Fundamentes für bobenftanbige Ctaatsfunft und in ben Reften papftlicher Staatsweisheit, bie bie Mabemien beeinflußt haben. Bon diesen wiederum feien ben Juriften und fürstlichen Raten pseudopolitische Ideen eingeimpft worben. Wenn er aber auch von seiner Beit nichts mehr erwartet, so hofft er boch fur die tommenden Benerationen. Die Gelehrten, die einft in bem Sinne wirken follen, wie er es erhofft, muffen vielfältig gefchult fein: "Instructi et eruditi esse debent in arte bene rationnandi, in philosophia morali, in iure naturali, gentium et civili, in historia politica, ecclesiastica, philosophica, academica, in jure Instineaneo et canonico, in antiquitatibus Romanis, Italicis, Germanicis, sed etiam carere praejudiciis auctoritatis et praecipitantiae et omnium maxime, intuitu personae, praejudicio singularis eruditionis, pietatis et veli iustitiae, insuper tamen veritatis, honestatis et iustitiae amantes, ac naturali iudicio pollentes esse debent".2) Solche Leute scien bor ber band noch felten, aber es fei zu hoffen, daß ihre Bahl immer mehr wachse, menn erst jene tot seien, aqui hactenus doctrina iuris prudentiae et philosophiae inanis a teneris annis fuerant imbuti". Wenn down die Schüler iener erneuerten Biffenschaft in Staat und Gesellschaft ans Ruber tommen werben, dann erhofft Thomasius eine Besserung der Rechtsverhältnisse. Unterdeffen tonne man in Deutschland nichts anderes tun, als ein weiteres Einreifen der schlimmen Buftande zu hindern versuchen.")

Der refignierte Schluß diejer sonst in fo frischem Tone geschriebenen Differtation bes Thomasius charafterisiert vielleicht am besten die trostlosen Rechtsverhaltniffe feiner Zeit. Denn man wird biefe Borte eines Mannes, ber noch gehn Jahre lang nach Abfaffung biefer Schrift in voller wiffenschaftlicher Tätigkeit stand, nicht auf Rechnung einer senilen Bergrämtheit segen burjen. Berührt Strube gelegentlich biefe Arbeiten eines Dohler, Ludewig und Thomasius, und sest sich mit ihnen auseinander, so tut er bas auch bei einer Schrift von Dichael Beinrich Griebner, die diefer im Jahre 1722 in Salle herausgab unter bem Titel: "De iure incerto ex dubia legum, quibus utimur, anctoritate oriundo". Diefer Titel fündigt ben Inhalt bereits im Befentlichen an. Eigentliche Borichlage gur Befferung macht ber Berfaffer nicht. Rur weift er gum Schluffe ) bin auf die tompetente Stelle, von ber ans hilfe gebracht werben fann. Bom Reiche erwartet er nichts mehr und irgendwelche staatsrechtlichen Bedenken begt er nicht mehr, ob der Einzelftaat Bu einer burchgehenden, Reichsrecht brechenden, Rechtsreform befugt fei. Sache ber Bundesfürsten ift es also, "pro pluribus codicibus unum nobis dare, aut pro omnibus alium, aut singulis suum pretium constituere et definire". Offenbar ftellt er sich eine derartige Reform leichter vor als Thomafins. Er felbit verzichtet auf einen Borichlag in diefer Sache. "Verum haec ad prudentiam legislatorum spectant. Manum ergo a tabula removemus". Damit umgeht er bie eigentliche Schwierigkeit.

<sup>1)</sup> Bgl. Thomasius § 42.

Didem.
 Michaelis Henrici Gribneri selectorum opusculorum iuris publici Tom.

Bei biesen mannichsachen Anregungen, die aus den Areisen der Gelehrten kamen, waren auch die Landesbehörden in Deutschland nicht ganz müßig geblieben. Nachdem in den Reichstagsabschieden allerhand Borschläge gemacht waren, ohne allerdings praktische Bedeutung erlangt zu haben, 1) ging man in Sachsen daran, die Prozessordnung zu bessern, und erreichte dadurch in der Tat, daß dort das Rechtsversahren vor dem der übrigen Staaten durch

Schnelligkeit und Sicherheit fich auszeichnete.

Ahnlich wie in Sachsen erstreckte fich auch in Preußen die Juftigresorm zuerst auf eine neue Prozesordnung. Sie begann mit bem Berbot ber Attenversenbung an auswärtige Fakultäten am 2. April 1746, bem bas Berbot der Aktenversendung überhaupt unter dem 20. Juni 1746 folgte. I Im folgenben Jahre erschien am 6. Juli bas Projekt einer neuen Projes ordnung für Bommern. Im Borbericht erklärt ber Schöpfer bes Bertes, Cocceji, "Seine Majestät in Breußen habe einen Blan aufgestellt, wonch alle Prozesse in einem Jahre, burch alle Instanzen, abgethan und geendiget werben konnen und muffen". Um zu beweisen, baß bas möglich fei, führt er an, daß neben ben laufenben Brozeffen ber Monate Januar, Februar und Marz 1747 auch noch sechzehnhundert andere in Stettin aufgearbeitet sein, bie bort 3. T. icon zweihundert bis zweihundertundfunfzig Rabre gebauert Das gleiche wird von Köslin über siebenhundertundbreißig Brozesse berichtet. Da diese Ordnung sich für Pommern bewährte, 4) so erschien am 3. April 1748 bas "Brojett bes Codicis Fridericiani Marchici", bas bie vorher mit für Pommern gültige Ordnung nun für alle Provinzen "zum Modell bienen" ließ. Balb barauf erfolgte in Breugen ein Berfuch, ber freilich wirklich mur Projekt bleiben sollte. Es erschien 1749 bas Brojekt eines Lambrechts in seinem ersten Teile, bem ber zweite im Jahre 1751 folgte.

In Baiern bewirfte ber Freiherr Wigulaeus Aloysius Xaver von Kreittmair um die gleiche Beit eine Codifitation der wichtigsten Zweige des Landesrechts: Im Jahre 1751 erschien der "Codex iuris bavarici criminalis", 1753 der "Codex iuris bavarici iudiciarii", 1756 der "Codex Maximilians

bavaricus civilis".

Die Erwähnung biefer Tatsachen ist für die Behandlung unseres Swiss in sofern von Bebeutung, als scheinbar die Vorgänge in Preußen und Baien Strube dazu veranlaßt haben, sich zur Sache der Justizresorm publizitist zu äußern. Denn im Jahre 1752 bespricht er in den "Rolationes de liden novis" das "Projekt des Corporis iuris Fridericiani",<sup>5</sup>) und in den Jahre

<sup>1)</sup> Bgl. Thomasius § 4, ber nicht ohne Behagen erzählt, daß innerhalb von sechzig Jahren "novem diversae correctae et auctiores semper ordines camerales ergangen seien. — Vergleiche dafür auch die Reichsabschiebe 1570, § 77; 1598, § 58; 1641, § 4; 1654, § 135. (Vgl. hierbei Thomasius § 22.) Die Reichsinstruction von 1706, art. 24.

<sup>?)</sup> Bgl. wie Döhler in bem Titel seiner Schrift auf die "Sächsische Art" Beim nimmt. Pgl. auch bessen Rap. VI: "Wie bas Gerichtliche Versahren burch ben ganten vornehmlich Sächsischen process gar wohl kurter gefasset werben könne". — Bgl. auch Thomasius Cap. VII, VIII, XXIV.

<sup>3)</sup> Pgl. barüber auch Landsberg : Geschichte ber beutschen Rechtswiffenschaft p. 217.

<sup>4)</sup> Projekt bes Codex Fridericiani Marchici. Borrebe.
5) Im Jahre 1754 bespricht Strube in ben Relationes p. 454 — 464 ben Codex iuris bavaricus. Daß die Besprechung von ihm kommt, obschon ber Verfasser nickt mitgeteilt wird, geht auß Briefen an Michaelis hervor, die auf ber Göttinger Universicks-Bibliothek im Original vorhanden sind. (Joh. Dav. Michaelis Briefwechsel, Bb. 10, Manuskript Nr. 188, 189, 193.)

55 und 1757 erscheinen in ben Debenftunden bie Auffate: "Bon ber rbesserung bes Justizwesens" und "Bon dem Mißbrauch und dem guten ebrauch der alten teutschen Rechte". 1) In beiden Aufsätzen ist Bezug gemmen sowohl auf bas Wert bes Cocceji wie auf bas von Kreittmair.

Aber bereits bor biefen für die Offentlichfeit bestimmten Arbeiten bat Strube mit juftigreformerischen Ibeen getragen. Die erfte Belegenheit, Diefem Gegenstande Stellung ju nehmen, bot fich ihm, als die Bahl erls VII. jum deutschen Raifer und damit eine neue Wahltapitulation in issicht ftand. Seine Bedanten, wie diese Rapitulation für die Berbefferung Juftig zu benuten fei, legte er in brei ziemlich umfangreichen Aftenden nieber. Das erste ist datiert vom 14. Januar 1741 und trägt ben tel: "Welcher Geftalt die Rayserliche Gewalt, fürnehmlich in Justigsachen r Capitulationes einzuschränken ware".2) Das zweite vom 12. Februar 41 enthält "Unmaggebliche Ratichlage, welchergefialt burch die errichtende mserliche Bahl-Capitulation das Justizwesen in Teutschland zu verbessern".3) as lette bom Marg 1741 ift am umfangreichsten. Es ift bie Bahlpitulation Karls VI. mit Anmerkungen, die die Grundlage für die neue ipitulation bilden sollen: "Das Band zwischen Haupt und Gliedern des cutschen Reichs, welches in Kanser Caroli VI. Wahl-Capitulation enthalten, t Anmerkungen, worin Borichlage geschehen, auf was Beife jum gemeinen eften Teutschlands bas Justigwesen verbegert, und verschiedene wichtige echte ber Reichs-Stände mehr außer Zweifel gestellet werden könnten". 4) em Zwed entsprechend, für ben biefe Gutachten verfaßt wurden, beschäftigen fich weniger mit ben Schaben, an benen bas Recht ber Beit an fich antte, als mit dem Digbrauch, der zu politischen Zweden mit Kammerricht und Reichshofrat getrieben wurde und mit ber mangelhaften Organition biefer Reichsinstitutionen.

Einige Jahre banach entwidelt er bann, ahnlich wie in bem fpater röffentlichten Auffate ber Nebenftunden, — häufig fogar mit wörtlicher ereinstimmung — seine Anschauungen über ben "Auben und Digbrauch iuris Germanici".5) Und seit bem Beginn ber Reformperiode in Preußen en wir auch hier in den nicht gedruckten Arbeiten den ftarken Einbruck b Einfluß, ben ihm biefe Bersuche gaben. Go bespricht er schon feche onate nach bem Ericheinen jener erwähnten Prozegordnung für Pommern, 26. Januar 1748 bas Projekt in seinen einzelnen Bunkten, besonders ch unter bem Gesichtswinkel, ob bieses ober jenes "auch ben uns practibel" fei. 6) Und als er am 13. April 1750 fich über die "Wahl eines mischen Königs und bie baben gu errichtende Rapitulation" gu außern (, ) ba findet sich in dem "Borschlag, wie die Justiz zu verbessern", der th hier nicht fehlt, und den er eigenhändig am Ende des Aktenstückes mit chtiger Feber in einigen breißig Zeilen entworfen hat, zweimal die Wendung, ie in Preußen geschehen". Was in biefen Gutachten verftreut, 3. T. oft berholt, an Gebanken über Recht und Rechtsprechung niebergelegt war,

<sup>1)</sup> Rebenstunden XXXI und XXXII.

<sup>2)</sup> Manustript b. Kgl. Oberl. Gerichts in Celle Rr. 667, Stud 24 und 25.

<sup>4)</sup> Manuftript b. Rgl. Dberl.: Berichts in Celle Dr. 667, Gtud 15.

Manustript b. Rgl. Oberl. Gerichts in Celle Rr, 685, Stud 21a und b. Manustript b. Rgl. Oberl. Gerichts in Celle Nr. 667, Stud 1. Manustript b. Rgl. Oberl. Gerichts in Celle Nr. 685, Stud 75.

bas ift bann in ben erwähnten publizierten Auffagen gufammengefaßt und

fustematisch geordnet.

Strube erkennt nicht alle Rlagen über bie Juftig als berechtigt an. Es ericheint ihm felbstverständlich, daß ber im Prozeg unterliegende Tell, überzeugt von seinem Recht, einer mangelhaften Juftig bie Schuld an seinem Mißerfolge zuschiebt. 1) Auch der ICtus Döhler hatte bereits in feinem Buche angemerkt, daß er in feiner Pragis "viele faliche Thranen von Alienten" habe fließen seben. Derartige Borwurfe schaden nach Strubes Urteil dem Unsehen ber Rechtsverwaltung nicht in ben Augen vernanftiger Leute. Aber es gibt auch andere Borwürfe, und "theils hat man Urjach, den Bejetgebern, Richtern ober Abvotaten, auch wohl diefen allen zugleich beigumeffen, bas wegen ber Berfaumniß ihres Umtes bie Sandhabung ber Gerechtigfeit nicht bergeftalt geschiehet, wie es die Billigfeit und des Landes Bohlfahrt erfordert".

Die Ungewißheit bes Rechtes ift es, bie er ben Wesetgebern jum Borwurfe macht. Dadurch entstehen zunächst überhaupt mehr Brozesse, wil niemand weiß, was eigentlich Rechtens ift, und bann gibt biese Unbestimmtheit ber Rechtsfage unredlichen Richtern eine bequeme Belegenheit, "in Micht auf Bunft und Baben," fich diefer oder jener Anschauung ber Rechtsgelehrten auguwenden. 4) Es ift biefelbe Empfindung, ber fpaterbin Savigny in feiner eleganten, an Goethifche Diftion anklingenben Sprache Ausbrud verleibt: "Betrachten wir nämlich unfern Zustand, wie er in ber That ift, jo finden wir und mitten in einer ungeheuren Daffe juriftischer Begriffe und Anfichte, die fich von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt und angehäuft haben. Wie bie Cache jest fteht, befigen und beherrichen wir biefen Stoff nicht, fonben wir werden von ihm bestimmt und getrieben, nicht wie wir wollen. Loran gründen sich alle Fragen über unfern Rechtszustand, beren Gerechtigkeit ich nicht verfenne." 5)

Besonders aber in der Bermischung von romischem und deutschem Rechte, und in einer fritiklosen Anwendung römischer Rechtssätze auf reit beutiche Berhältniffe, erblidt Strube ben Brund ber Bermirrung : "ICti leges Romanas ad negotia forensia incautius applicantes tam pudendam excitarunt confusionem et iuris prudentiam reddiderunt tam vagam, ac male cohaerentem, ut summa iurium incertitudine laboremus . 6) Wie fonft, jo bewährt sich aber auch hier die Unbefangenheit bes Strubeschen Urtall Er will nicht burchaus, in übertriebenem germanistischen Gifer, ben Gebrand bes römischen Rechtes von ben beutschen Berichtshöfen verbannen.

Daß das römische Recht als solches allerdings, staatsrechtlich betrackt. ursprünglich feinen Unspruch barauf erheben fonnte, in complexu fur bos Reich verbindlich zu fein, ift ihm felbstverftändlich. Es "wurden die romiton Rechte als geschriebene Rechte eingeführt, weil man glaubte, daß miete

<sup>1)</sup> Nebenstunden XXXI, § 1.
2) Döhler: Ohnmaßgebl. Borschläge p. 84.
3) Rebenstunden XXXI, § 1. Gbenso im Januar 1748 (Manuskript. des Koberl.-Gerichts in Gelle Rr. 672 Stüd 1). Die Mängel des Justiz-Wesens in India land rühren daher, daß vielfältig 1) die Richter und 2) die Abvolaten ihr Am 1866. gebührend verwalten, jobann 3) ber modus procedendi an fich ju langfam, und 4) to Recht gar zweiselhaft ift, auch fich 3. T. auf ben statum rei publicae nicht schid.

<sup>5)</sup> Savigny: Beruf unferer Beit ac. p. 112. 6) Ius villicorum praef. prim. edit. p. 2.

Teutsche Kaiser ber alten Römischen Nachfolger wären". 1) Auch sonst noch geigt er, daß er fich die Berdienste eines Conring zu Rube zu machen vertanden und ben Bertum ber Bergangenheit nicht mehr teilt: "Die Reichstanbe haben teinesweges geglaubt, daß es in ihrer Willfür ftanbe, bas romifche Recht gelten zu laffen ober nicht. Dan fabe bas Reich als eine Erbichaft ber vormaligen romischen Monarchie an . . . . Wie dem Raifer Maximilian . . . Raifer Justinianum, seinen Borganger am Reiche nannte, und es tabelte, daß beffen Gebot und Bon in Bergeffen und Berachtung getommen". 2) Es liegt ihm aber fern, beswegen, weil Raifer Maximilian gewiffermaßen irrtumlicherweise bas romische Recht offiziell eingeführt, und bie Stanbe aus biefer Unschauung heraus biefes Recht angenommen haben, jest nach Erfennung bes mabren Sachverhaltes bie Gultigfeit bes romischen Rechts fur Deutschland in Zweifel gieben zu wollen. Er polemifiert gegen die Ansicht des Thomasius in diesem Puntte: "Imperatorum a Doctoribus deceptorum assensum pro approbatione iusta haberi non posse, cum deficiat scientia non erronea". "In welche Berwirrung und Ungewißheit ber Rechte geriete man, wenn dieje Lehre angenommen wurde." Damit wurde ben Untertanen gewissermaßen erlaubt fein, die gesetzgeberischen Afte thres Landesherren einer Revision zu unterziehen, was ihm undentbar riceint. 9) Diese Außerung Strubes ift charatteristisch für jene Anschauungs. weise, auf die gelegentlich hinzuweisen bereits versucht wurde. Er betrachtet bas einzelne fast immer in Beziehung auf bas Bange, und fo ift er auch bier bestrebt, bas juriftische Detail mit politischen Erwägungen zu verfnupfen.

Doch nicht allein das ist es, was ihn am römischen Rechte ein Interesse nehmen läßt. Er erblickt in ihm nicht ein wegen seiner Rezeption unvermeidliches Übel, sondern weiß es auch vom wissenschaftlichen Standpunkte aus wohl zu würdigen. Als Wenschenwerk hat es natürlich seine Schwächen und Schler, das der er sieht darin ein tressliches Borbild für juristisches Venten und Schassen. "Diese Kunst verstunden die römische, mit allen dazu erspretrichen Hilfsmitteln versehene Rechtsgelehrte, und beswegen sindet man im corpore iuris lustineanei eine Sammlung vieler vortresslicher, auf verwünstige Gründe gebaueter Entscheidungen." Da, der innere Zusammenhang wischen römischem Recht und Naturrecht, auf den Savigny hinveist, d) ist ihm nicht verborgen. Ohne dasselbe, glaubt er, hätten "Grotius und Busendorfichwerlich ein so scholes systema iuris naturalis ausgearbeitet". Richt desvegen hätten die deutschen Richter aus dem corpus iuris ihre Entscheidungen

<sup>1)</sup> Nebenstunden XXXII, Borrede.
2) Nebenstunden XXXII, § 7.
3) Nebenstunden XXXII, § 4, 5.

Ins villicorum praefat.: Quamvis Romanae leges omnibus numeris absolutae et a naevis penitus immunes dici nequeant, quoniam ab hominibus sunt

Sonditae, attamen magni sunt meriti.

5) Nebenstunden XXXII, 6. — Manustript des Kgl. Oberl.-Gerichts in Gelle Kr. 685, Stück 21 b, 3: Nach der Reception des römischen Rechts hat man aus seldigen wide Tinge beptsahm angenommen, und insonderheit eine große Anzahl intricater Controversien, welche früher arbitrarie entschieden worden, nach den von den Römischen Etis and Licht gestelleten Reguln des natürlichen Rechtes entschieden, und dadurch die derenderberg der Verrechtigteit sehr besordert.

fanbladung der Gerechtigteit febr befordert.

Do hatte man ehemals aus ben Institutionen mit Weglaffung einiger hervorflechenben Eigentumlichkeiten ein Raturrecht gemacht, was man fur unmittelbaren Auspruch der Bernunft hielt. (Beruf unserer Zeit ic. p. 115.)

genommen, weil biefe ber natürlichen Billigkeit entsprachen, fonbern viele hätten fie aus jenem Recht, auf das fie angewiesen waren, gelernt, 🕪

Enticheibungen zu treffen. 1)

Neben biefer rechtswiffenschaftlichen Bebeutung, bie er fo bem romme Rechte einräumt, betont er aber auch beffen hiftorische Bichtigkeit. lange vor ber eigentlichen Rezeption, feit bem XII. Jahrhunbert, römische Recht in Deutschland gekannt und angewendet worden. ) scheint es ihm burchaus glaublich, daß bei Absassing einiger alten und Landrechte die doctores iuris zu Rate gezogen worben, baß bi ihre erlernte Beisheit geltend zu machen, "bie frembe Rechte ben Dangepriesen, und fie beweget haben, ein und anberes baraus anzunc es tem Wenn Strube biefen Vorgang auch nicht für häufig halt, fo erfcheint boch als die Aufgabe ber Juriften, nachzuforschen, ob die Genesis Rechtes hinweist auf römisches ober beutsches Recht. Je nach bem Er Stychul ift dann eine Unklarheit aus dem Quellenrecht zu erläutern. 9) Un alfo ein Stud bes Land- ober Stadtrechtes aus bem Romifchen Re= nommen ift, bann muß man vermuten, "bag bie in biefen befindlichem tationes ober ampliationes mit angenommen find". Rommen aber in Rechte offenbare Abweichungen vom romischen Rechte vor, so barf maran folden Stellen, wo es an betaillierten Beftimmungen fehlt, bas ro Recht heranziehen, "sonbern die Richter haben auf analogiam iuris gu feben, und wenn erhellet, daß in bem vortommenden Falle die nartife Urfach vorhanden, warum ber Gefetgeber in einem andern von ben romiton Befeten abgangen, aus biefen bie Enticheibung feineswegs zu nehmen. Die Abnlichkeit biefer Strubeschen Entwicklungen mit benen Savigung besonders auffallend. Diefer schreibt in dem funften Rapitel feines "Bent unserer Beit für Gesetzgebung und Rechtswiffenschaft": "Es ift gang falla wenn man biefe hiftorische Wichtigkeit bes romischen Rechtes auf Die Bille einschränken wollte, welche unmittelbar aus bemfelben entschieben werbet Richt nur ift in ben Landesrechten felbst febr vieles blos romifches Recht. und nur in feinem urfprünglichen romifchen Bufammenhang verftanblid, fonbern auch ba, wo man absichtlich feine Bestimmungen verlaffen hat, bil es häufig bie Richtung und Unficht bes neu eingeführten Rechts bestimmt, fo bag bie Aufgabe, bie burch biefes neue Gefet geloft werben foll, of romifches Recht gar nicht verftanben werben tann. Diefe hiftorifche Bidig keit aber teilt mit bem romischen Recht bas beutsche, welches überall in bo Lanbesgesetzen enthalten ift, fo bag biefe ohne Burudführung auf bie gemeil fame Quelle unverständlich bleiben muffen. 5)

Diefer hiftorische Sinn, ben Strube hier betätigt, und ber bie Entwidling bes Beftehenben bis zu feiner Quelle gurudverfolgen will. laft es ihm bit

<sup>1)</sup> Rebenftunden XXXII, 6. Gbenfo in bem Gutachten vom Sanuar 1748: "Insonberheit die Römische Gefete enthalten viele herrliche, aus ber gefunden Bernum genommene decisiones, und wenn bie doctores fich beren nicht bedienen fonnen, batten fie ichmehrlich bas ius naturas in eine fustematifche Form gebracht, und will Leute glauben gemachet, daß man des Iuris civilis gar entrathen könne." (Manustis bes Rgl. Oberl.-Gerichts in Celle Rr. 672, 1.)
2) Rebenstunden XXXII, 6.

Mebenstunden XXXII, 12.

Ibidem.

<sup>5)</sup> Beruf unferer Beit zc. p. 39/40.

erscheinen, willkürlich ein Recht aus dem andern zu erklären. Deswegen er auch nicht, daß das deutsche Recht herangezogen wird, um an Orten, as römische gilt, eine Kontroverse in diesem zu entscheiden. "Denn iesen besonderen teutschen Rechten läßt sich so wenig das römische Recht en, als sie solches an den Orten zu ändern vermögen, wo dieselbe nicht "1) Wo aber das römische Recht wegen der geringen Anzahl der en Gesehe zur Ergänzung herangezogen wird, da soll ebenfalls nichts em römischen Rechte benutzt werden, was spezissisch römisch ist. Kur, wine identitas rationis vorliegt, soll es herangezogen werden.")

Baren es bisher politische und rechtshiftorische Aberlegungen, aus benen Strube bem romifchen Rechte in Deutschland eine Beltung zuerfennen treiben ihn bagu auch Erwägungen rein rechtlicher Natur. agleich noch eingehender bas Berhältnis vom römischen zum einheimischen untersucht. Die Ansicht berer, die ben alten deutschen Rechten, ba fie esonders abgeschafft sind, noch jest vor dem römischen Recht den rigten Borzug geben wollen, verwirft er. Dieses Recht ist nach seiner Ugung, ba es fo lange verborgen gewesen, für nicht mehr vorhanden ben. Wenn allerdings jemand in einem Prozeffe diefes alte Recht als lich noch bestehenden Landesbrauch nachzuweisen vermag, bann bat bie ende Gewohnheit den Borzug vor dem römischen Rechte. Denn die ber Rechtsrezeption fei gewesen, ein ius subsidiarium gu schaffen für Bunfte, wo es bem beutschen fehlte. 3) Ja, er geht sogar noch weiter: n bie Berordnungen bes alten geschriebenen beutschen Rechtes und bes iden nicht übereinstimmen, dann ift beim Fehlen eines noch lebendigen den Rechtsbrauches, nicht nach bem ersteren zu erkennen, sondern die nutung ift auf Seiten bes römischen Rechts, bas als geschriebenes Recht omplexu angenommen sei. Vermöge sich also jemand auf dieses einrte geschriebene Beset zu ftuten, so durfe man von ihm nicht erft ben is verlangen, daß ein berartiger Rechtsbrauch wirklich existiere. 4)

<sup>1)</sup> Nebenstunden XXXII, 14.

<sup>2)</sup> Rebenstunden XXXII, 43. — (Genso: Manustript des Kgl. Oberl.=Gerichts the Rr. 685, Stüd 21 a. "Des Kulpisii und Thomasii Lehre, daß, wenn ein Theil Capitulari Caroli M., und der andere in lege Romana gründet, dem letteren robatio receptionis oblieget, billige ich teineswegs. (S sließet ex idea iuris liarii, daß man sich bessen in subsidium bedienen dars, wenn nicht erheltet, daß sus in den Teutschen Rechten decidiret ist. Dieses bestehet großen Theils in ion scripto, dessen Observant bennach netorisch son ober erwiesen werden nuch. nitquae leges Germanorum sind zu bessen Beweiß unzulänglich, weil sie großen in Abgang kommen und heutiges Tages mehre dispositiones iuris peregrinis alte Teutsche Recht obtiniren."

<sup>4)</sup> Rebenftunben XXXII, 4, 5.

bie Hiftorien ber mittleren Zeiten erlernet, und aus ber großen Menge beträchtlicher Urkunden, welche durch den Druck befannt worden, von mancher beutschen Gewohnheit andere Begriffe erhalten, als die Rechtsgelehrten davon gehabt, so lange sie selbige aus den römischen Rechten sehr abgeschmack erkläret haben, ist die Berehrung der fremden Rechte gemindert . . . Ich

will mich bemühen, die Mittelftrage gu finden." 1)

Bir sahen bereits, daß er das wirklich tut. Aber seine Liebe gehönd boch dem deutschen Rechte. Das tritt besonders da hervor, wo er in dem Borworte seines Weierrechts als sechsundzwanzigsähriger, der die Schule des Thomasius noch nicht lange versassen, über den Gebrauch des römischen Rechts in Deutschland spricht: "Fuerunt leges Germanorum maximam partem aequissimae et genio populi congruentes, atque insignis, quo laboramus, desectus erat paucitas. Huic satis consultum fuit, recepto Iustineadeo corpore. Sed in eius locum successit alius, perniciosior adhue, summa nempe iurium confusio et obscuritas. Und in derselben Borrede erkärter "cordatiores necesse habeant fateri Romanum legislationis adusum fere tollere usum".

Man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß ber junge Strube unter jenen "beherzten Leuten" feinen Lehrer Thomafins versteht. Das bebächtige Alter ließ ihn im Jahre 1755 etwas anders über die Socie urteilen, und er zitiert den Thomasius, um ihn zu fritisieren: "Thomasius vermeinet in den Anmerkungen über Melchiors von Affe Testament p. 45. es habe in Deutschland um die Adminiftration ber Gerechtigteit beffer gestanden, ehe die fremde Rechte eingeführet worden, weil bas beutsche Recht an fich felber in schlechten und leicht zu begreifenden Regeln bestanden, auch ber Prozes nicht so verwirret, und alle Laien sowohl besien, als bes Rechts fundig gemesen." Er findet jest, durch lange Tätigfeit mit ber Rechtspraris vertraut geworben, vieles dagegen zu fagen, und gibt bem Kangler von Ludewig feinen Beifall, ber erflart, "es werbe niemand, bem ber elende Buftand ber ehemaligen deutschen Gerichtsstühle befannt, sich nach dieser Egyptischen Finsternis wieder gelüsten lassen". 2) Aber es ist auch in seiner Jugendzeit nicht bas romische Recht an fich, als die falsche Benutung besselben, Die er tadelt: Indem die Rechtsgelehrten "die Schlla der Unvollständigfeit ber Gefete vermeiden wollten, fielen fie der Charybbis ber Berwirrung jum Opfer". Sie gingen babei mit rudfichtslofer Berftandnislofigfeit vor: "Vix enim ullum iuris Germani caput reliquerunt integrum, quin inconciuna Romani iuris admissione id misere lacerarint. Peregrina edocti patris instituta fastidiebant, et quae auxiliares manus iurisprudentiae Germanicae porrigere, atque supplementi et subsidiarii iuris instar, ubi deficiebant leges, adhiberi debuissent, intempestivo novitatis amore, concalcatis domesticis iuribus, quantum fieri potuit, in fora intruserunts. 3) Int

<sup>2)</sup> Rebenstunden XXXII, 2. — Das (Reiche spricht er in seinem Gutachten aus Bgl. dafür: Manustript des Obert. Gerichts in Gelle Kr. 685, 21 b. "Es ist so wooglich, als dem Teutschen Reiche schödlich, festzustellen, daß nur die Teutschen Recht mit Ausschließung der Römssichen, oder allein diese gelten und seine gänzlich abgeschaft werden sollen." — Ebendort Kr. 685, 21 a. "Sowohl diesenige, welche die Frläuterung der Teutschen Rechte sür nüblich datten, als ihre Gegner, die es überstüßig, ja schödlich siem glauben, sich damit Mähe zu geben, geben nicht seine zu weit, und es heißet besihnen östers: Incidit in Soyllam, qui vult evitare Charyddim."

<sup>2)</sup> Nebenstunden XXXI, 4.
3) Iuris villicorum praefatio.

ch aber auch in den späteren Jahren sein Urteil ein klein wenig zu Gunsten es römischen Rechtes verschoben, so bleibt doch für seine ganze Lebensarbeit estehen, was er gewissermaßen als Programm in jenem Jugendwerf entwickelt: Non quidem existimo, ea omnia legis autoritate adhuc esse conspicua, uae olim in Germania obtinuerunt, quin facile largior, quae dudum ntiquata, et oblivioni tradita sunt iura Germaniae, a privato homine in sum non posse revocari. Id tamen sirmiter sum persuasus, nec inficias bunt harum rerum periti, antiquas Germanorum leges et mores multum onferre iurisprudentiae nostrae, et egregiam praestare utilitatem in nterpretandis et eruendis iuribus domesticis, non aliter ac iurisprudentia ntejustineanea, fragmenta nempe e scriptis veterum ICtorum, Codex heodosianus et quae vertant e Gregoriano ac Hermogeniano magnam sendunt lucem compilationi Iustineaneae. 1) Es ist dasselbe, was er irbenunddreißig Jahre später von den deutschen Rechten bekennt: "Man kann hrer gar nicht entbehren, ohne die größte Berwirrung anzurichten". 2)

Diesem siebevollen Interesse entspricht sein eingehendes Berständnis für das deutsche Recht, das ohne jenes gar nicht denkbar ist. Und gerade dieses Berständnis ist es auch, das seinen kritischen Blid schärft. So entgeht er dem Fehler, in den sein jüngerer Zeitgenosse J. Roser verfällt, der aus vereinzelten Fällen eines bestehenden Rechtes, die er hier oder da ermittelte, den Beweis sür ein allgemeines deutsches Gewohnheitsrecht siesen zu können glaubte. I Strube dagegen tadelt es als einen Wisbrauch, "wenn man zum Beweis einer allgemeinen deutschen Gewohnheit hinlänglich zu sein glaubet, das manche bestehende Statuta dasselbige Recht enthalten. Ein jedes deutsches Voll hatte seine besonderen Rechte, welche zwar in einigen Dingen übereinkümmten, in manchen aber sehr verschieden gewesen."

Ans dieser Erwägung heraus will er auch den Sachsenspiegel als Rechtsquelle nicht gelten lassen und widerspricht dem Thomasius, der darin die Überlieserung eines in Deutschland allgemein gültigen Rechtes sieht: "Seine Reinung geht also dahin, daß eines einzigen Mannes Zeugnis hinlänglich erweiset, was vor so vielen hundert Jahren dis auf unsere Zeiten zu vermuten sei. Diesen Sähen kann ich nicht beipslichten." Strube hält es für ummöglich, daß ein Mann genau in Ersahrung gebracht haben sollte, was in ganz Deutschland, oder auch nur in Sachsen, Recht gewesen. Und deshalb will er nicht auf ein solches Zeugnis hin semandem "Haab und Güter absprechen". <sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Ius villie. praefatio. — Bgl. Manustript bes Kgl. Oberl.-Gerichts in Gelle Nt. 685, Sind 21 a. "Sie haben bemnach einen herrlichen usum doctrinalem und predienen alletbings fidem historicam, mithin tragen bieselben ebenso viel ben, ben indolem der noch in viridi observantia besindlichen morum Germaniae zu erlernen, als die Iurisprudentia Antejustineanea und die römischen Geschichtsschreiber zur Erlärung der Römischen Gesebe sehr nüglich gebrauchet werden." — Und in demselben Sinne an anderer Stelle: "Wir tönnen also heuriges Tages so wenig des Teutschen uls des Römischen Rechts entbetren und nicht deren Beibebaltung, sondern üble Applitation veransahet die ambiguitatem iuris, worüber man zu klagen man die größte Ursache dur." (Wanustript des Oberl.-Gerichts in Gelle Nr. 685, 21 b.)

3) Rebenstunden XXXII, 17.

Bgl. darüber Mohl: Geich. b. Staatswiffenich. II, p. 410, 411.

<sup>4)</sup> Rebenstunden XXXII, 15. 5) Rebenstunden XXXII, 27.

Um wieberum Strube in Beziehung zu feten zu jener Entwicklung ber rechtshistorischen Wissenschaft, die im 19. Jahrhundert einsetze, mag et gestattet sein, abermals aus Savignys Schrift eine Parallele mitzuteilen. Obgleich bei biesem bas eigentlich Deutschrechtliche etwas zurückritt, geht er boch auch auf bas alte germanische Recht ein: "Es hängt unmittelbar und volksmäßig mit uns zusammen, und badurch, daß die meisten ursprünglichen Formen geschwunden find, dürfen wir uns hierin nicht irre machen laffen, benn ber nationale Grund biefer Formen, die Richtung, woraus fie bervorgingen, überlebt bie Formen felbst, und es ist nicht vorher zu bestimmen, wieviel von altgermanischen Ginrichtungen, wie in Bersaffung, so in burgerlichem Recht, wieber erweckt werben kann. Freilich nicht bem Buchstaben, fondern bem Geifte nach, aber ben ursprünglichen Geift lernt man nur temen aus bem alten Buchftaben." 1) Wir hörten bereits, wie Strube es ableint, jene alten Gefete "bem Buchstaben nach" wieder einzuführen, aber ben Geift sucht er überall. Darin bestand hauptsächlich der Borwurf, den er den beutschen Juristen machte, daß sie "parum solliciti fuerunt de investigandu rationibus legum et negotiorum". 2) In diesem Sinne zollt er dem Frei-herrn von Kreittmair seinen Beisall, 3) und betont es selber an verschiedenen Stellen, daß biejenigen Rechtsinstitute, die hervorgewachsen find aus ben alten beutschen Recht, in beffen Sinne erklart werben muffen: "Die Recht bes beutschen Abels, ber Handwerker und Eigenbehörigen, ber Rammer- und Rittergüter mag niemand gründlich beurteilen, ber nicht bie alte und nem Bewohnheiten und Befete bes Baterlandes volltommen inne bat, wem a bie römischen Rechte fich auch noch so befannt gemacht hatte. Diese enthalten nichts von Bechieln, von gerichtlichen Auflaffungen, von ber Mutter Gewalt über ihre Rinber, und von vielen anderen in Deutschland täglich vorkommenden Rechtshänbeln". 4)

Auch im einzelnen entwickelt er bann, bei welchen Rechtsinstituten er bas romische Recht ausgeschaltet wiffen will. So weift er barauf bin, wie bei Entscheibung streitiger Rechtsfragen in Sachen von Erbzins- und Reiergütern ber Unterschied zwischen bem beutschen Meierverhältnis und ber römischen Emphyteuse zu beachten sei. Die Grundbebingungen beiber Inflitute find gang verschieben. Das Institut ber Meier erklärt Strube als hervorgegangen aus ber Belehnung eines Unfreien mit einem Befittum: "Desweger

<sup>1)</sup> Beruf unserer Zeit 2c. p. 118.

<sup>1)</sup> Ius villicorum praefatio.
2) Rebenstunden XXXII, 15. Mit vollem Grunde schreibet beswegen ber Churbairische Geheimte Licetanzler Freiherr von Kreittmair in ben Anmerkungen über ben Codicem iuris bavarici iudiciarii p. 39: "Will man bet Entscheidung bergleichen Brrungen recht fauberlich und affurat verfahren, fo muß man ben Ropf guvorberft von hen Röpt zuvorderst versahren, so muß man den Kopt zuvorderst von den Röpt zuvorderst von den Röpt zuvorderst von den Kopt zuvorderst von den Kopt zuvorderst von der Kopt zuvorderst versahren. Sanzlei mit Gericht und aller Gerechtigkeit, fast Vlut geschwiest, und den dicht schiedlicht zur Welt gebracht hat.

4) Nebenstunden XXXII, 15. — Lgl. das und XXXII, 28: "Dieser Beweiß wird ungemein dadurch bestärtet, wenn aus allen Urkunden erhellet, daß ein gewisse Recht ehemals in Deutschland gegolten. Herr Kemmerich will in "Dissertations de prodationi consultudinis et observantiae Seit. III, § 2: Observantiam imperiundlicht production verschung verschaften verschland gegolten versies esque testimonies exciptorum erset.

publicam probandam ex historia Germaniae, eaque testimoniis scriptorum cosevorum fide dignis firmata, tum ex actis publicis ac diplomatibus depromenda-Und eben biefest find die Mittel, beren man fich bedienen muß, um bas beutiche Privat recht grunblich ju erlernen."

get auf ben mehresten beutschen Bauerngütern eine solche Last, daß dem nomann nur so viel übrig bleibet, als ohnumgänglich nötig ist, um ihn die seinigen zu ernähren". <sup>1</sup>) Dagegen rühren die Abgaben römischer wern daher, "daß man die Ader der überwundenen Bölter zum Besten Kepublit damit beschwert, auch gegen einen mäßigen Zins unfruchtbare indereien densenigen erblich eingethan hatte, welche sie geschlacht machen Alten. Aus diesen Boraussehungen kommt er zu dem Schlusse, daß es Bernunft zuwiderlaufe, wenn z. B. den deutschen Meiern ein Nachlaß Bachtsumme wegen Wiswachs versagt werde, weil ein solcher den nischen symphyteatis nicht zugestanden. "Da diese nur einen geringen nonem in recognitionem dominii gaben, jene aber ein wahres, dem nuß gemäßes Bachtgeld entrichten." <sup>2</sup>) Wie Strube gerade aus diesen inzipien heraus ein Meierrecht zu schassen versucht, wird an anderer Stelle gehender zu behandeln sein.

Ebenso weist er auch auf den Unterschied der römischen und deutschen rrendienste hin: Der römische Freigelassene leistet seinem Herren Dienste dankbarkeit für die erhaltene Freiheit. In Deutschland sind diese Dienste it vielgestaltiger. Teils der Landesherr, teils der Gerichtsherr und teils Gutsherr haben solche zu beampruchen. Bon solchen landesherrlichen gutsherrlichen Diensten weiß das römische Recht nichts. 8)

Es tann nicht im Nahmen dieser Arbeit liegen, näher auf die weiteren watrechtlichen Untersuchungen Strubes einzugehen. Es sei nur erwähnt, fer ebenfalls für das Leibgedinge, dem er noch eine besondere Abhandlung ner Nebenstunden den widmet, eine rein deutschrechtliche Behandlung verlangt. benfo bei der Gütergemeinschaft der Ehegatten, b bei Erbverträgen, b bei

<sup>1)</sup> Rebenstunden XXXII, 17.

Ji Ibidem: "Nur die deutschen Altertümer sehren den Ursprung des Kontrasts, de die neuere deutsche Ursunden und Gesehe ergeden, wie die veränderte Umständen geändert und sowohl die Gesehgeber als die Contrahenten veransasset hand her underten alte Rechte in einigen Stäcken zu schmälern, damit die Beschmerden der eier vermindert, und sie in den Stand gesehet werden könnten, die Steuern beständig wühren, welche vor Alters nur selten entrichtet worden." — Ral. damit ius villie. gesat: "Plurimi peregrina saltem iura edocti, infausto conatu, ex emphyteusios l contractus cidularis doctrinae ius villicorum interpretari ausi sunt, quod assertim pragmaticis familiare esse solet. Verum non possunt non in tenebris que densissima caligine reptare, qui ita agunt, cum tot et tam essentialia intertos contractus et meierium sint discrimina, ut ab uno at alterum referre haud dat."

n Rebenstunden XXXII, 18.
 n Rebenstunden XXXII. 18.
 n Rebenstunden XXXII. 19.

<sup>9)</sup> Nebenstunden XXXII, 20.
7) Rebenstunden XXXII, 21. Auf diese Berschiebenheit gerade bei Erdverträgen mmt Serube des österen zu sprechen. So auch in dem schon öster zitierten Gulachten: lanustript des Kgl. Oberl.-Gerichts in Telle Nr. 685, Stüd 21 a.). — "Es zweiseln ar beutiges Tages sehr wenige Rechtslehrer, daß die bei den Kammern verdothenen ota snoosssoria dei und gültig sind, wie sie es zu den ältesten Zeiten gewesen, mn also de indole et effectidus eines solchen paoti die Frage entsiehet, so wäre es dernünftig gehandelt, wenn man zu den Kömischen Gesehn seinen Redurs nehmen lite, sondern man untersuchet vielmehr billig, wie der Teutschen Erdverträge beschassen muthen und gleichwie man noch heutsges Tages ad prodandam oonsuetuclinem timonia doctorum ansühret, so kann auch mit dem Zeugnis derzenigen, welche die

ber Jagbgerechtigkeit, 1) bem Näherrecht, 2 und besonders bei Dingen, die bie Berichtsverfaffung betreffen, jede Erläuterung aus bem romifchen Rechte ab lehnt, da diese Inftitute rein beutschen Ursprungs find. 3)

Noch an anderer Stelle bezeugt Strube seine Neigung für bas beutsche In Briefen an Butter, ber bamals junger Dozent an ber Bottinger Sochichule war, freut er fich febr über beffen Entichluß, ein ius Germanicum gu ichreiben. Er fpricht fich bort in bemfelben Sinne aus, wie oben entwidelt wurde: "Es nimmt viele wider bas studium iuris Germanici ein, daß fie wenig mahres in ben davon handelnden Buchern finden, als die von Lindenbrog, Balugio und anderen gehandelte teutsche Rechte enthalten. Deren großter Teil ift in Abgang tommen, auch es vielleicht nicht ratfam, ihn wieber einzuführen. Die annoch übrige ziemlich häufige reliquiae iuris antiqui werden aber aus ben alten legibus und Kapitularibus, benen man fidem historicam nicht verfagen tann, billig erlautert". 4) Strube hofft, das Werf werbe ,in foro" brauchbar fein und biejenigen Materien, die noch Rugen hatten, aus führen. Auf diese Beise werde man besonders die akademische Jugend bavon überzeugen, bag bas studium iuris Germanici nicht überflüssig fei. ) Mis die Elementa iuris Germanici privati hodierni fertig waren, hoffte Stribe. Patter werde nun auch ein systema iuris Germanici verfassen und versprach bagu feine tätige Beihilfe. Dazu aber follte es nicht tommen, benn Butter wandte fich bald andern Gegenständen zu. 6)

1) Radrichten von ber Rgl. Gefellichaft ber Biffenichaften in Gottingen 1803: Zwei Brieffammlungen bes Belfenmufeums von g. Frensborff, p. 309. — gan worllich auch in bem oft gitierten Gutachten vom 12. Januar 1742: "Es verbienet getabelt ju werben, wenn jene zur Vertheidigung eines Rechtssabes nichts anderes benbringen als die von Lindenbrog, Baluzio und andern gesammlete Teutsche Rechte. Diese baben 3. T. in Teutschland nimmer auctoritatem legalem gehabt und wenigstens solche lauge verlohren. Biele Gefete, beren fich unfere Borfahren mit Ruten bebienten, find and bes veranberten Buflandes halber ben uns nicht mehr brauchbar, und es murbe leift

ichablich fenn, wenn man fie wieber einführen wollte. 6) Rachrichten von ber Rgl. Geschlichaft ber Biffenschaften in Gottingen 1893:

3mei Brieffammlungen bes Belfenmufeums von &. Frensborff, p. 309. 6) (Sbenba,

alte Teutsche Rechte colligiret haben, vielmehr aber mit alten Urfunden als indicate, Contracten und bergleichen, erwiesen werben, wie bie successio pactitia beidana. welche in Teutschland obtinuiret."

<sup>1)</sup> Rebenstunden XXXII, 22.
2) Rebenstunden XXXII, 23/24.
3) Rebenstunden XXXII, 25. Über biese Punkte spricht er in zusammensallender Beije noch an anderer Stelle: Manuftript bes Oberl.-Gerichts in Gelle Rr. 685, 216. "Biele negotia, welche in Teutschland benbehalten werben muffen, find benen Romen gant unbefannt gewesen. Gie wußten nichts von pactis successoriis, noch von ber gleichen contractibus colonariis als ben uns gemacht zu werben pflegen. Auch wet ihre Leibeigenschaft von ber unfrigen fehr verschieben und bas Jurisbittionsmejen gant anders eingerichtet als ben uns. Keine ratio prudentiae erfordert, sondern se wei biethet vielnieht, daß unsere legislatores alle pacta successoria enträften, und der Unterthanen befehlen, nur folche Kontrakte mit den Zinße Leuten zu machen, als die Könner zu errichten pslegten, und die Leibeigenen auf den Juß römischer Knicke ju stellen. Bas wilrbe auch für Confusion enistehen, wenn wir praetores und judice pedaneos einführen, die Patrimonial-Jurisdiktion abschaffen und das gande Getickswesen samt dem Prozes secundum mores et constitutiones Romanas einsichte wollten. Geschiehet aber dieses nicht, so kann nichts Ungereimteres senn, als wenn man bie ben Romifchen statum supponirende leges Romanas auf unfern gant verschiebenta statum appliciren will.

Bei diefer ausgesprochenen Borliebe Strubes für beutsches Recht muß pie Begeisterung, mit der er das "Projekt des Corporis iuris Fredericiani begrußte, fast befremben. Rachbem er in seiner Besprechung 1) zunächst dieselben Difftande ber zeitgenöffischen Rechtsprechung hervorgehoben bat, bie wir bereits tennen, 2) weift er wiederum auf die mifigludten Berfuche einer Befferung hin: Plerique rerum forensium non plane expertes hos morbos haud diffitentur, sed nemo hactenus medicinam paravit". Dagegen hat nun Friedrich II. simmortalem gloriam" fich erworben und ebenfo fein Großfangler Cocceji, indem fie beibe ein berartiges Rechtssuftem aufgestellt haben, in quo retentis traditis ICtorum Romanorum iuri naturali innixis, reiectae sunt multae leges, quae rei publicae nostrae haud conducere videbantur, atpote subtilitatibus et fictionibus, quarum apud nos nulla est utilitas, superstructae". Darauf, daß im Titel biefes Projeftes angefündigt wird, is fei auch Rudficht genommen auf die Landesverfaffungen, geht Strube nicht ein. Bermutlich weil er bas in bem Werte selber nicht bestätigt fand, benn ber Rechtsinhalt biefes Corporis iuris ift ausschließlich romanistisch. Bereits die wissenschaftliche Personlichkeit eines Cocceji konnte bas verburgen, beifen Standpuntt, felbst fur feine Beit, auffallend einseitig, eng und unbeutsch war". 3) Außerdem aber kommt in der Borrede noch ganz besonders ber Born des romanistischen Juristen gegen das beginnende germanistische Studium jum Ausbrud, indem er ein gut Teil ber Rechtsverworrenheit ben beutichen Geseten zuschreibt, "welche insonderheit einige neuere doctores, um die Ungewißheit derer Rechte zu vermehren, privata auctoritate bei benen Saaren wieder hervor gezogen haben". \* Ein geradezu lacherlicher Biderfpruch liegt aber barin, daß biefes Brojett, bas auf bie "Landesverfaffungen" Rudicht nehmen wollte, fich ruhmen tann, ein Universal-Snftema gu fein, "welches auf alle Staaten, die die natürliche Bernunft gur Regel ihrer Befete nehmen, appliciret werden tann".5) Es ift ichwer zu verfteben, bag Strube gegen ein Besetzbuch, das die naturrechtliche Tendenz in einer fast selbstfatirischen Beise jur Schau tragt, feine Bebenfen hegt. Er, ber an anderer Stelle mit Beifall ben Kreittmair gitiert, beffen Anschauungen sich jenen Zeiten weit überlegen jublen, da man glaubte, nes konnte ein Ding nur einmal Recht sein. — Daber Glafen glaubte, daß, wenn jemand aus Afrita von den frembesten Bolfern ein Gesetz mit nach Deutschland gebracht hätte, die Juristen selbiger Zeiten Hufe und Rat darin gesuchet haben wurden." \*\* Rur eine ziemlich

1) Relationes de libris novis 1753 p. 335 — 366.

<sup>1)</sup> Queruntur omnes ambiguitatem iuris litium unorum insigniter augere, st earum diuturnitatem maximas caucitare molestias litigantibus, quin multorum parere perniciem in detrimentum rei publicae. Ea superstitione venerati sunt majores nostri peregrinas leges, ut non paucas receperint, quae nec aequitatis me prudentiae politicae regulis, saltem apud nos, sunt consonae. Solemnia superflua invexerunt, quibus neglectis, negotia nullam firmitatem nanciscuntur, et quae pluribus altercationibus ausam praebent, quam oriturae essent, si in praeceptis iuris naturalis substitissent. Sensus multarum legum dubius est, et cum interpretes in sententias contrarias distrahantur, quid mirum quamlibet eam opinionem amplecti, et in foro fueri, quae suae servit ulilitati, et in quam iudices adducere, sperare potest. (Relat. de libris novis 1753 p. 335/6.)

Bgl. barüber: Landsberg, Geich b. b. Rechtsmissenich, p. 220.
 Brojett bes Corporis iuris Fridericiani. Borrebe § 23.
 Brojett bes Corporis iuris Fridericiani. Borrebe § 28.
 Rebenstunden XXXII, 27.

schüchterne Kritit erlaubt fich Strube gegenüber bem Berte: "Es fei vielleicht boch noch manches Römische in bem Besethuche enthalten, mas ohne Schaben

für ben Staat unfere Rechtswiffenschaft entbehren tonne". 1)

Mit feinem Beifall befindet fich Strube allerdings in ber Befellichaft ber besten Ropfe seiner Beit: ber geiftreiche Lord Chefterfield, Boltaire, ber bairifche Diplomat Freiherr von Spon in feinem Brief an ben frangofifden Rangler d'Agueffeau, ber elegante Beltmann Graf Gotter. Sie alle fpenben bem Berte, jeber in feiner Beife, glangenbes Lob. 2)

Bielleicht aber ist Strubes Anerkennung boch noch etwas anderer Art. Sie gilt vielleicht weniger ber Technif und dem Beifte bes Cober als bem fraftigen Willen gur Befferung, ber fich in ber Tatfache feiner Abfaffung botumentierte. Das icheint auch in ben Schlufworten biefer Besprechung jum Ausbrud ju tommen, wo er über bie im Cober enthaltene Enticheibung ftrittiger Rechtsfragen fpricht. 3)

Durch die Inangriffnahme jener Reformen war in Breugen eine Aftion eingeleitet, die Strube vorher ftets gewünscht hatte: Der Staat, der Mandatar ber menichlichen Gesellichaft, hatte eingegriffen in die Birrniffe Des Recht, aus benen die Arbeit der Gelehrten allein einen Ausweg nicht mehr ichaffen konnte. — An die gesetgeberische Tätigkeit des Staates hatte Strube appelliert, wenn er im Dezember 1745 bei ber Besprechung ber Mangel bes Rechtswesens an seine Behörde schrieb: "Billig sollten die legislatores barauf bedacht senn, wie selbige zu andern . . . und anben nicht sowohl untersuchen lassen, was die Römer und alte Deutsche von dieser oder jener Frage geback haben, als was der jegigen Berfaffung ber Länder, bem gemennen Beften und ber Billigfeit am gemäßesten ift". 4) Und er hatte babei mehr an bie Einzelstaaten gebacht als an bas beutsche Reich, bem er bei aller Liebe inftinktiv doch nur wenig gefunde ftaatliche Botenz gutrant. Er brudt fic babei fehr vorsichtig aus: "Mit der Zeit kann es vom ganzen Reich gescheht. Beil aber folches bie Bereinigung gar zu vieler Menschen und eine überans lange Beit erforbert, so erreichet ein Fürst, bevorab, wenn er bas privileginm de non appellando hat, den Endzweck viel eher". 6) Wieviel ihm an solche Reform lag, fommt auch barin zum Ausbruck, baß er sogar bie Rudficht auf die Stände babei eventuell fallen laffen will.

Außerdem aber enthielt das Brojeft manches, was den Berfaffer bes "Grundlichen Unterrichts von Regierungs- und Juftiglachen", beffen feber auch fonft noch gegen eine allzuweite Ausbehnung der Staatsgewalt auf

<sup>1) . . . .</sup> supersunt forsan plura adhuc scita Romana in hoc codice retenta, quibus sine ullo rei publicae detrimento careret iurisprudentia nostra. (Rel. de libris novis p. 565.)

<sup>2)</sup> Bgl. Rofer, Friedrich ber Große I., p. 346.

Relat. de libris novis p. 366. Qualisqualis igitur carum decisio principis utilior est reipublicae eruditissimis discussionibus doctorum, qui mentem legum Romanorum tantum indagantes de promovenda salute populi ne quidem cogitant.

nec umquam omnes iudices in suas partes trahent, sed aemulationis stimuls excitati aeternas inter se alent lites, ni legislator illis finem ponat.

4) Manuftript bes Agl. Oberl. Gerichts in Gelle Mr. 685, 21 a.

5) Diefe Liebe ist nicht frei von einer gewissen Raivida. So ichreibt et am 13. April 1750: "Die Teutsche wünschen billig, daß das Reich in jetiger Berfosius vom Sause Ofterreich bis an des Ende der Welt regiert werde". (Manustript des Kgl. Oberl.-Gerichts in Celle Rr. 685, 75.)

<sup>a</sup>) Manustript des Kgl. Oberl.-Gerichts in Celle Rr. 685, 21 a.

often ber Bürger, tätig gewesen war, mit einigem Wohlwollen erfüllen

Die Artikel 23 und 26 bes Tit. II. im ersten Buche find es ganz efonbers, die seine Zustimmung finden. Ja, er gibt seinem Ansbruck gar vetischen Schwung: Golb und Cebern wert "auro cedroque digna est uius declaratio, lites, quae sibi cum vasallis et subditis intercedunt, equa lance esse decidendas, procul habito fisci favore, et in possessione egalium quemlibet lite pendente tuendum. Quin in dubio, ubi obiectum on est magni momenti, Rex mavult iacturam aliquam facere, quam ubditas disceptationibus forensibus fatigare. 1)

Daß Strube aber boch, auch noch über bas Projekt bes Corporis ris Fredericiani hinausgehende Borschläge in der Justigreform zu machen atte, beweift eben jener Auffat in dem junachst erscheinenden Teil seiner ebenftunben.

Das eigentlich leitende bei seinen Ausführungen ist, dem einzelnen ichter in der Ausübung seines Berufes möglichst wenig Spielraum zu laffen. arin gang im Gegensat ju bem, was fpater Savigny in bem Rapitel: das wir thun follen, wo feine Gesethücher find — entwidelt. Diefer will e Richter jo vorzüglich geschult wiffen, bag eine Annäherung an ben Zustand reicht wird, in bem "für jeden Rechtsfall der Richter bas Recht zu finden itte, wobei durch die Sicherheit einer streng wissenschaftlichen Methode nnoch alle Willfür ausgeschlossen ware". 2) Jene Methode an fich ift zwar eichfalls bas Ibeal Strubes, aber er bezweifelt bie prattifche Musführbarkeit i bem Richterftand im allgemeinen. Er übt gemiffermaßen im Borans an m Plane Savignys eine gewiß fehr berechtigte Kritik, wenn er fchreibt: Bielleicht hatte ein Grotius, Bufenborf, Suberus, Coccejus, Thomasius und ergleichen große Männer die zweifelhaftefte Fälle nach ber Billigkeit entschieden, enn die Ubung des richterlichen Umts ihrem Butbefinden überlaffen mare. Rit folden Mannern die Gerichte ju befehen, ift aber ihrer Geltenheit halber, ne unmögliche Sache. Die mehreste Rechtsgelehrte gehören zu ben Sternen er mittleren Größe. Diese find ganz geschickt, die vorkommenden Fälle nach en Reguln zu entscheiden, welche ber Gesetzeber bestimmet, auch nicht von o verderbtem Bergen und von jo vieler Rubnheit, daß fie wiber folche Gefete der angenommene Lehren zu handeln sich unterstehen jollten. Läffet man bieje aber nach bem Dunkel versahren und mutet ihnen an, aus den allgemeinen Reguln entferntere Schluffe zu ziehen, fo irren fie gewiß mannichfaltig." 3)

<sup>1)</sup> Manuscript bes Rgl. Oberl .- Gerichts in Gelle Dr. 685, 21 a.

Beruf unferer Zeit ic. p. 111-134. als querft angefundigt murbe, es folle ein neues preugifches Gefetbuch ericheinen. Gr ichwite bort: "Vo fallt fiberaus schwehr, ein gant neues Gefethuch zu machen. Dazu werden mehre Menschen ersorbert, welche nicht nur die iura recepta gründlich verstehen, subern auch der iurisprudentiae legislatoriae vollenkommen kundig sind. Und doch mogten fie mit biefer Arbeit bei ihren Lebzeiten taum fertig werben. Thomafius bielte dafür, man bedürfte weniger Wejete und mußte bas mehreste auf bes Richters arbitrium antommen laffen. Meicher Meinung ift vielleicht herr Cocceji, wenn er fein Gesehbuch bem bem avancirten Alter, worin er fich befindet, noch jum Stande bringen hoffet. ich aber pflichte bem Leibnig ben, wenn er Vol. I, Epist. 119 ichreibet: "Video aliubi, ubi patriae leges solae exiguis voluminibus comprehensae pro norma sunt, reviores quidem esse decisiones, sed saepe deterirores; quando nec volumina la satis ad normam aequitatis exasciata, plerumque etiam comprehendenda casuum

Daß Strube natürlich noch größere Bebenken trägt, einem Richter bas Bobl ber Staatsburger anguvertrauen, ben nicht menschliche Schwachheit, sonden Unredlichkeit hindert, bas Rechte zu finden, hörten wir bereits. Schlieflic aber tommen boch beibe Mangel auf basfelbe beraus, und es tut ben Be treffenden "ebenso wehe, wenn ihnen ber Richter aus Unverstand etwas

entziehet, als wenn es aus Bosheit geschiehet". 1)

Das ift für ihn mit ber Sauptgrund gewesen, weswegen er bie Erganzung bes wenig betaillierten beutschen Rechtes burch bie romifche Rechts rezeption billigt, und beswegen will er auch nichts von einer Biebereinführum ber alten Rechte miffen. Es find biefelben Bedenken, Die ein Leibnig in einem Briefe an Reftner,2) Ludewig in feinen "Gelehrten Anzeigen"") und Thomasius in seinen Anmerkungen ) ju Melchiors von Offe Testament vor ihm geaußert haben. Der Schut ber Burger in ihrem Rechte ericheint ihn als eine zu wichtige Sache, als daß ber Staat die Entscheidung über Recht und Unrecht in eines Mannes Sande legen fonnte. Denn Diefer Rechtsichus ift gerabe ber Grund, weswegen nach feiner Anschauung die Denschen fic hauptfächlich ihrer natürlichen Freiheit begeben haben. Aus Diefer Erwagung heraus und vielleicht zugleich nicht ohne eine gewisse Kritik an der vorerwähnten aufräumenden Pragis bes Cocceji gu üben, will er auch feine allgu ichnelle Abfertigung schwebender Prozesse: "Man mögte gedenken, die Langwierigken ber Prozesse sei schädlicher als mangelhafte Urteile, und bem gemeinen Befor wenig baran gelegen, ob Titus ober Caius eine Sache behauptet, bevorab, wenn das obiectum litis von geringer Wichtigkeit ift. Allein foldenfalls versehlet ber Unterthan bes Endzwecks, welchen zu erlangen er fich ber natürlichen Freiheit entsaget hat". 5) Und an anderer Stelle meint er, alle vernünftigen Menschen gedulbeten sich bei ihren Prozessen lieber etwas und führten "lieber einige Jahre Prozeß", als daß sie durch des Richters Ubereilung um das Ihre famen. 6)

Bon einer ganglichen und plöglichen Abschaffung bes romischen Rechtes verspricht sich also Strube nichts, aber er will auch die Auslegung des römischen Rechts, wie sie von Antoritäten vorgenommen, nicht embebren Säufig haben biefe in ihrer Erklärung gwar geirrt, "beren Angehen war aber so groß, daß ihre irrigen Meinungen gar bald in den Gerichten angenommen

varietate valde hiulca sunt. Ita res passim ad arbitrium iudicis redit, vel pravam affectu aut lucri cupiditate, vel praeceps imprudentia, uti illud Gallicum proverbium habet: Fol iuge promte sentence". Die Ungewißheit der Rechte munte alsbann weit größer merben und manche feltfabme decision bervorfommen, weil is nicht möglich, die Gerichte mit lauter grundgelehrten Leuten zu befeben, und die wenigfte im Stanbe find, fcwehre Falle zu entscheiben, wenn man ihnen nicht vorschreibet, wie if geschehen folle." (Manuftript bes Rgl. Obert .= Berichts in Gelle Rr. 672, 1.)

<sup>1)</sup> Rebenftunden XXXI, 17. 2) Leibnig: Opera omnia. Tom. IV. (Benf 1768). p. 243/244.

<sup>3)</sup> Lubewig: Gelehrte Anzeigen I, p. 798. Wo wenig Gefete fein, ba hat ber Richter mehre Gewalt im sprechen und fiehet bas Recht ber armen Parteien in feines

öster geschmierten ober unrichtigen und besubelten Sanben.
\*) Thomasius: Unm. ju Melchiors von Dife Testament. Salle 1717, p. 458. Unm. 211. Man tann zwar freilich feine Prozegordnung alfo einrichten, ban ben Richter alles arbitrium benommen werbe, es tann aber bie Ginrichtung gar wohl alle geschehen, daß das allerwenigste bem richterlichen arbitrio überlassen werbe.

3) Rebenftunden XXXI, 4.

<sup>6)</sup> Rebenstunden XXXI, 1.

ind". 1) Erkannte man später ben Frrtum, so wurden die Richter entweder rre an der Sache, oder sie blieben "aus Faulheit oder Dummheit" bei der inmal angenommenen Meinung. 2)

Indem Strube nun auf die Braunschweigisch Lüneburgische Oberlppellations - Gerichtsordnung Bezug nimmt, die P. II. tit. 12 und das Fraunschweigisch Lüneburgische Justizreglement von 1718, das im § 16 beiehlt, sich "in iudicando an die opiniones doctorum nicht zu kehren", ritisiert er diesen Gedanken: "Die Berordnung gereichet zur Aufnahme der Belehrsamkeit. Daß sie aber die Ungewißheit der Rechte, mithin die Prozesse nindern sollte, wenn denen decisionibus keine gesehliche Kraft beigeleget vird, daran zweisse ich". 3)

Es ist wiederum eine Konzession an die Praxis, die Strube macht. ir ist sich dessen auch vollkommen bewußt, indem er schreidt: "Wenn auch ine in den Gerichten angenommene Meinung, weder unbillig, noch dem emeinen Wesen nachteilig ist, so absehe ich nicht, warum man selbige, sosern ie Sache politisch betrachtet wird, nur deswegen verwersen will, weil sie in em Buchstaben des römischen Rechts keinen hinlänglichen Grund hat".") ir geht damit einen Schritt weiter als später Savigny, der ebenfalls das Allegieren" nicht adweisen mag, aber doch geneigt ist, in seiner Eigenschaft is Theoretiser sich vorsichtiger auszudrücken: "... wir können Weisheit urchaus nicht entbehren. Alls Surrogat derselben verdient in dieser Kücksicht bist das Hangen an mittelmäßigen Autoritäten (so schlecht dieses in anderer kücksicht ist), alle Achtung und kann als ein Schuzmittel gegen die verderbiche Verwechselung von Willkür und Weisheit dienen".")

Das Korrigieren einer irrigen Auslegung bes römischen Rechts will

agegen Strube gern gestatten, wenn sie eine Unbilligfeit enthält. 5)
Dreierlei Arten einer möglichen Rechtsreform bespricht Strube.

Gegen die Abfassung eines Gesethuches, das den Anspruch machen will, ille streitigen Fälle zu enthalten und zu entscheiden, hegt er große praktische Bedenken. Eine derartige Rodisikation würde lange Zeit in Anspruch nehmen, o daß an eine schleunige Besserung gar nicht zu denken sei. Und "der Todeines Gerechtigkeit liebenden Fürsten oder Ministers, oder auch derzenigen, die zu dem Werke sührnehmlich gebrauchet worden, veranlassete wohl gar, daß es ins Stocken geriete." 6) Eine Befürchtung, die beim Codex Fredericianus

<sup>1)</sup> Rebenstunden XXXI, 5.
2) Rebenstunden XXXI, 5.

Didem. Die wenigste streitige Rechtsfragen entscheiben klare Gesetze und urgmenta legum, sondern es hat gemeiniglich die eine Meinung nur einen mehreren dab der Bahrscheinlichkeit als die andere. Bei aller ihrer gründlichen Gelehrsamkeit ind sowohl die Jumanisten als die Glossatores über den Berstand vieler römischer Geietze uneins. Man machet noch immer neue Entdeckungen in dem römischen Rechten, duhr dann, wenn auf gar keine praesudicia und autoritas doctorum zu achten ist, an seder hossen kann, Säte zu behaupten, die wohl keinem oder doch den wenigsten Rechtsgelehrten disher in den Sinn kommen.

<sup>9</sup> Beruf unferer Zeit ic. p. 114.
9 Rebenflunden XXXI, 5. Bielfältig werden aber auch bergleichen bisber unstellunt gewesene, oder doch von den mehresten verworfene Auslegungen gegründet zu sein befunden. Und alsbann ift die Entbedung des gemeinen Jehlers nüblich, wenn er eine Unbilliafeit mit fich führet.

er eine Unbilligkeit mit sich führet.

9) Nebenstunden XXXI, 7. An anderer Stelle schreibt er: "Ad emendandum nostram inrisprudentiam wird die decision vieler casuum ersordert. Hoc opus, die

zutreffen sollte, benn als in bemselben Jahre, in bem biefer Auffat ba Rebenstunden erschien, Cocceji am 4. Ottober gestorben war, blieb sein Bed

unvollenbet und ungültig. 1)

Diejenige Methobe nun, die in bem Codex Fredericianus ebenfalls projektiert war, 2) nämlich, die vorkommenden zweifelhaften Fälle bei ba bochften Juftizbehörbe entscheiben und jährlich publizieren zu laffen, will Strube "feinesweges tabeln", aber er halt fie "an ben mehreften Orten fit inpracticabel". Denn entweder entscheiben die Richter boch nur nach ben Gesethuch, dann werben sicher keine einstimmigen Deutungen erzielt. Der fie verlangen beim geringften Bweifel eine Interpretation an bochfter Stelle, und in biesem Falle ist bann ein besonderes Rollegium notwendig, bas fic mit diesen Entscheidungen befaßt und das Recht weiter bilbet. "Dieses if

fehr nüplich, aber in ben wenigsten Ländern thunlich." 3)

Die britte Möglichkeit, und barin besteht sein eigentlicher Borfclag, if ift eine mehr erganzende Berbefferung ber Gefete: "Man machet ben Anfang mit ber Entscheidung zweifelhafter Rechtsfragen, fabret bamit beständig fort, schaffet anbei basjenige burch besondere Constitutiones nach und nach ab, was in den fremden Rechten aus keinen vernünftigen principiis herflieset, und behalt diese Rechte als ein ius subsidiarium. Suchet fie aber soviel als möglich zu verbeffern." 4) Ohne großen Aufwand von Zeit tonnen "einigt geschickte und arbeitsame Manner viele decisiones streitiger Rechtsfrager verfertigen und Vorschläge thun, wie die eingeführte Rechte zu verbeffen finb". 5) Eine folche Rommission halt Strube aber nicht einmal für notig, er halt es für bas einfachfte, wenn bie Entscheibungen bes bochften Gericht, vielleicht nach einigen Korrekturen, Gesetzeskraft erhalten. ) Diefer Borichag ift ein Kompromiß zwischen Strubes wiffenschaftlicher Uberzeugung um praktischer Erwägung. Denn er läßt einerseits die Anwendung jener rechts historischen Methode zu, von der wir bereits hörten, und andererseits bilden bann bie fo gewonnenen Entscheibungen für bie Richter wiederum einen ficheren Anhalt für ihre Urteile.

Benn Strube fo seinen Vorschlag über eine Gesetestommission bahn modifiziert, das Rollegium bes höchsten Gerichts mit einer solchen Funtis ju betrauen, so ift es für ihn vielleicht nicht unwesentlich gewesen, bag eine berartige Ibee bereits in ben Reichsabschieben von 1570, 1641 und 1664

labor est. Niemand tann fich einer folden Arbeit unterziehen, ber nicht fomobl bei Römische als das Deutsche Recht und zugleich sans principia politics vollentommes inne hat. Die prudentia legislatoria ift bei uns bunner gesäet als die Biffensche ber Rechte. . . . . Bir gerathen noch in eine größere Consusion, wenn die Revisore ein nicht wohl zusammenhängendes Gesehduch versertigen." (Manustript des Rgl. Ober: Gerichts in Celle Dr. 685, 21 a.)

<sup>1)</sup> Bgl. Lanbsberg p. 219. 2) Borrebe S 29. — Desgl.: Pars. I, lib. I, tit. II S 8. Wenn aber biche Unfer Landrecht in einem und anderem Fall benen Richtern zweifelhaft icheinen, und baber einiger Erläuterung bedurfen sollte, so ftehet unfern Gerichten frei, basjenigt. mas zu mehren Erläuterung gebachten Land-Rechts, ober beffen supplemento gereichen tönne, an bas Département ber Justig-Sachen, einzuschiden: ba bann bem Besinden nach bas dubium decidirt, und bergleichen decisiones jährlich durch ben Druck publiziert merben follen.

<sup>3)</sup> Rebenstunben XXXI, 7.

<sup>4)</sup> Rebenstunden XXXI, 8.
5) Rebenstunden XXXI, 9. 6) Rebenstunden XXXI, 9.

ngeregt war. Bei seiner sonstigen Bietät gegennber ben Reichsinstitutionen ein solcher Einfluß wohl benkbar, und er nimmt ausbrücklich auf jene bichiebe Bezug: "Man gebrauche nur bas Mittel, Die Ungewißheit ber echte zu hindern, welches bas ganze beutsche Reich gut befunden hat zc. . . . "1)

Seinen Rat, jo weit ihm das allein möglich war, verwirklichte er in inen "Rechtlichen Bedenken", die in den Jahren 1767 — 1777 erschienen, 785 und 1801 wiedergebruckt wurden, und noch ein halbes Jahrhundert ich ihrem Erscheinen von Spangenberg neu herausgegeben wurden. Auch biefen "Bebenken" fennzeichnet sich durch die Wahl der Materie Strubes orliebe für germanistische Falle und beren wiffenschaftliche Bearbeitung.

Auftus Möser macht in dem zweite Teile seiner patriotischen Phantasien gleicher Beife einen "Borichlag zu einer Sammlung einheimischer Rechts. Me". Bielleicht burch Strube angeregt, schreibt er, es sei seine Absicht, n Bunich zu rechtfertigen, daß wir die juriftischen Erfahrungen in gleicher Beije sammelten und nutten, wie bas im romischen Recht geschehen fei : Richt aber fo fehr bem Sange zu allgemeinen Gefeten und Berordnungen igen möchten. Es ift über bie Rrafte aller großen und fleinen Befetgeber, h alle möglichen Fälle jo vorzustellen, wie fie bie Erfahrung mit unendlich einen Beranberungen täglich bietet. . . . Benn baber ein Befetgeber ne folche Sammlung veranlaffete, und nach vorgegangener Brufung beitigte: jo wurde das ein besseres und brauchbareres Gesethuch sein, als ne bide Sammlung von Berordnungen". Er wünscht fich für fein Beftfalen ne folde Sammlung "nach ben großen Muftern Fabers, Mevins, Strubens nb Bufendorffs".

Indem Savigny auf dieje Stelle bei Mofer und eine abnlichen Inhalts i Leibnig ) hinweist, 4) lehnt er den Borschlag vorsichtig ab: "Beides sehr ion; nur ift eine notwendige Bedingung nicht mit in Rechnung gebracht, e Fähigkeit nämlich, mahre Erfahrungen zu machen. Denn man muß bas are, lebenbige Bewußtsein bes Bangen ftets gegenwärtig halten, um von m individuellen Falle wirklich fernen zu konnen, und es ift also wieder ar ber theoretische, wissenschaftliche Sinn, wodurch auch bie Pragis erft uchtbar und lehrreich erscheint". Es muß merkwürdig erscheinen, daß hier abigny nicht die bei Mofer ermahnten Strubeichen Bedenten als ein Bert nerfennt, bas biejen von ihm aufgestellten Bedingungen entsprach. 5) Besonders uffallend, da auch sonst Strube der historischen Rechtsschule in manchen dinden derart verwandt erscheint, daß man erwarten dürfte, sein Schaffen nuffe bei dem Meifter derfelben einigen Beifall finden. Auch sonst scheint s nicht zu ben Gepflogenheiten Savignys zu gehören, die Berbienfte früherer Beistesverwandter anzuerkennen. 6)

<sup>1)</sup> Rebenftunden XXXI, 9. Diefelbe Bezugnahme findet fich auch im Gutachten 80m Januar 1748. (Manustript bes Kgl. Obert. Gerichts in Gelle Rr. 672, 1)

\*\*) II. Rr. 54. 4. Auslage Halle 1820 p. 210.

Nova Methodus Pars II § 82.

Beruf unferer Zeit ic. p. 127. 5. 259: "Die einzelnen Bedenten find in deutscher Sprache niöglichft furz und klar vor-ptragen, obichon fie fich teineswegs stets auf ben einzelnen hall beschränten. Unter Imftanden behnen sie sich über ein ganzes Rechtsinstitut aus, bisweilen unter Abbruck ofaler Quellen. In hoberem Mage, als bas fonft bei Spruchfammlungen ublich, wird viffenschaftliche Abrundung erzielt."

<sup>6)</sup> Bal, fein Ignorieren ber Berbienfte Conrings in feiner Gefc, bes rom. Rechts.

Anwiesern Strube mit ber Eigenart feiner "Bedenken" bas Richtige traf, geht baraus hervor, daß biefe "als ein Grundpfeiler bes gemeinen deutschen Rechts gedient" bat, und "ein volles Jahrhundert lang ju den häufigst gitierten in juriftischen Schriften geborten. Der Rechtsprechung feines engeren Baterlandes ficherten biefe Tatfachen die erfte Stelle in Deutschland. Hannover löfte in diesem Punkte Sachsen ab. 1)

Aber nicht allein die Ungewißheit bes Rechtes war es, in ber Strube die Mängel zeitgenössischer Rechtsprechung erblickte. Noch einen andern Fehler hat er ben Besetzgebern vorzuwerfen; die lange Dauer ber Prozesse. Wir hörten bereits, daß er eine Ubereilung dabei für schädlich halt. "Bei vielen Berichten läffet man aber nicht nur ben Parteien Zeit genug, ihre vermeinte Rechte auszuführen, sondern erlaubet ihnen auch, die Sachen unverantwortlicher Weise aufzuhalten." 2) Zwar seien diese Ubel nicht allgemein, besonders habe die neue Prozefordnung in ben Braunschweigisch-Luneburgischen Landen schon viel gebessert. Aber boch könne noch manches geändert werden. "Bevorab, wenn man die Gemächlichkeit der Richter und Abvokaten dem gemeinen Beften nachsebet". 3) Die Gachfischen und Preugischen Prozeford nungen erscheinen ihm baber auch an anderen Orten nachahmenswert. Ebenjo wünscht er, daß die aus vielen Berjonen bestehenden Gerichtstollegien in mehrere Senate eingefeilt werben, bamit bie Arbeitefraft ber einzelnen beffer ausgenutt werbe: "Man barf es ficher auf funf gelehrter Manner Erfenntnis antommen laffen, und die von ben mehreften abgefaffete Befcheibe find nicht immer die besten". 4)

Die besten Rechtsinstitutionen muffen verfagen, wenn bas Richtermaterial nicht tüchtig ift, "bafern die Richter I eigennützig, ober II ungeschicht, ober III faul und faumselig find". Strube scheut fich nicht, über feine Buntgenoffen recht offene Worte zu fagen: Zwar herricht in Deutschland nicht überall Korruption unter ben Richtern, und viele wurden es als eine Beleidigung ansehen, wenn man ihnen Geschenfe anbieten wollte. Un manchen Orten dagegen nehmen die Richter ungescheut berartige Gaben an "und beschweren fich wohl gar barüber, daß die Barteien jo undankbar find, und die ihret wegen übernommene Dahe unbelohnet laffen". 5) Die Rlage über Bestechlich feit ber Richter findet fich fast in allen Schriften, beren Wegenstand bas Juftigwesen ift. Eiwas Reues bringt bas, was Strube barüber anführt. im wesentlichen nicht. Besonders hatte Dohler in feinen "Unmaggeblichen Bor schlägen" fich eingebend damit befaßt.

<sup>1)</sup> Bgl. F. Frensborff in b. A. D. B. über Strube. — Ebenso Landsberg p. 260-62.

<sup>2)</sup> Rebenftunden XXXI, 12. Bgl. was Friedrich ber Große über bie Ungerechig: feit langer Prozesse aussührt in der dissertation sur les raisons d'établir ou d'abroget les lois p. 76: Que ce soient de mauvaises lois, qui leur portent injustice ou que ce soient des longueurs, qui obserbant le fond même du litige, le fassent perdre les avantages, qui leur sont dûs; tout cela revient au même: l'un est un mal plus grand que l'autre, mais tous les abus méritent réforme. Ce que allonge le procès, donne un avantage considérable aux riches sur les plaideurs qui sont pauvres: ils trouvent le moyen de traduire le procès d'une instance à l'autre, ils mattent et ruinent leur partie et ils restent à la fin les seuls dans la carrière.

<sup>3)</sup> Rebenftunden XXXI, 14.

<sup>4)</sup> Rebenftunden XXXI, 14. — Bgl. bei Döhler Cap. I, § 25.

In einer mangelhaften Besoldung sieht Strube die schwerfte Versuchung für die Richter zu Unredlichkeiten im Amte: "Wenn der Richter fein Amt gebührend tut, fo verdienet er fein Brod gewiß fauer, und boch teilet man ihm foldes an vielen Orten fo färglich ju, bag es auch bei einer fparfamen Lebensart, die jedoch nicht gang verächtlich machet, unmöglich fällt, durch bas Jahr zu kommen. Er wird also genötiget, bie Justig zu verkaufen, weil ber Sunger eine ber mehreften Menschen Rrafte überfteigende Brufung ift. Soll bas Geschenke nehmen abgestellt werben, jo muß man vieler Richter alaria verbeffern, welches auf verschiedene, jedoch nicht überall gleiche Beife geschehen fann". 1) Strube halt es, abnlich wie Dobler, für das Zwedmäßigste, wenn ber Staat ben Richter mit feftem Gehalt anftellt, fo bag er auf bie Sporteln gar nicht mehr angewiesen ist. Auch hier versucht er wieberum, ur die Stande gewiffe Privilegien ju erhalten: "Das Land übernimmt, wenn fein Bermogen fo weit reicht, diefe Burbe billig, und begehret bagegen, bas man den Ständen die Prafentation der Richter gonne, mithin fie in den Stand febe, zu verhindern, daß die dicasteria schlecht besethet werden". 2) Much darin fieht er eine Abhilfe, daß die zu zahlreich besetzten Berichte um Die Salfte ber Stellen gefürzt und auf die Weise bas Einkommen ber einzelnen perdoppelt werden fann.

Daß jedoch auch die beste Besoldung einen habsüchtigen Richter nicht hindern kann, sich bestechen zu lassen, erkennt er ebenfalls und verlangt harte Strafen für das "Geschenknehmen". "

Ein anderer Grund für die Untüchtigkeit der Richter ist der, "daß man die Amter verkauset, oder, den Eltern und Anverwandten zu Liebe, sie solchen Leuten giebet, denen es an der ersorderlichen Geschickschleit sehlet". 4) Er wünscht, es solle niemand eine Richterstelle bekommen, der nicht seine Gelehrsankeit, Urteilskraft und seinen Fleiß als Auditor durch Reserate oder in der Advokatur gezeigt habe. Er, unter dessen Borsit die juristischen Brüfungen stattsanden, die schen besonders dazu berusen, sein Urteil abzugeben, wenn er schreibt: "Blosse Examina sind nicht hinlänglich, die Stärte eines subisecti zu ersorschen. Mancher weiß das Compendium auswendig, und wohl noch mehr. Er trifft es aber selten, wenn das ius ad factum appliciret werden soll. Hingegen kann mancher wenige Fragen aus dem Stegreif beantworten, der es sehr gründlich tut, wenn er Bedenkzeit hat und seine Bücher zu Rate ziehen dars." Don allen, die Richter werden wollen, sollen daher einige Relationen eingesordert und dann die unsähig befundenen

<sup>1)</sup> Rebenstunden XXXI, 16.

<sup>1)</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>quot;) Döhler macht in seiner berben Beise ähnliche Ausführungen: "Cerjenige Michter und Novokat, so seines Bleibens hat, und austrägliche Bestallung genieht; also wer Kummer und Nahrungssorgen seines Amtes warten kann, und doch nicht auf Bottes ihre und leine abgelegte Pflicht und Gewissen, sondern auf Sporteln und Weres eigennühiges Wesen sehen will, ist seines Annbies nicht wert, und ist nimmerader was Mutes von ihm zu hoffen, weil der Eigennuh alles Gute erstickt. Derstächen saule Hummeln müßte man von dem Bienen-Futter abstohen und abtreiben."

<sup>9)</sup> Rebenftunden XXXI, 17.

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Meier: Sannov. Berf. und Berm.=Geschichte p. 172. Auch ber spätere preuß, Staatstangler v. Sarbenberg erstattete unter Strube bie Relation zu seinem Sinatsexamen am 14. Dezember 1770.

<sup>9)</sup> Rebenftunben XXXI, 17.

abgewiesen werben. 1) Durch biese Erschwerung bes Eintritts in bie Richterlaufbahn hofft Strube ein fähiges Personal ziehen zu konnen.

Um endlich ben Fleiß ber Richter zu erhöhen, findet Strube bie preußische Gerichtsorbnung mit ihren scharfen Bestimmungen über Sacherlebigungen) und die Bremische Hofgerichtsordnung !) febr zwedmäßig. Auch mochte er, um ben bureautratischen Schlenbrian zu verbannen, daß die Richter, die fic burch Fleiß und Geschicklichkeit hervortun, auch vor andern beförbert werben. "

Die Sitte, die hier und da herrscht, dem Landesherrn zu berichten, wie viel Urteile und Bescheibe jeder Assessor im Jahre angefertigt hat, findet burchaus seinen Beifall.

Als "erftes ber allgemeinften Gebrechen" bezeichnet noch Savigny bie "Anarchie der Abvokaten". Und bis zu ihm hin findet sich in allen Besserungvorschlägen lebhafte Klage darüber. Döhler, der selber ein Abvokat war, und ber im Grunde ben Richtern noch mehr Schulb gibt an ber Berlotterum des Justizdienstes, schildert doch in brastischer Weise die Mängel der Abvokaten. In ber Einleitung feiner "Donmaggeblichen Borfclage" fcreibt er: "S find auch bei manchen advocatis die Worte Jes. 28 v. 15: "Wir haben die Lugen unfere Buflucht und bas Beucheln unfern Schirm gemacht," gleichfan jum symbolo worben." Und an anderer Stelle: "Es wird heutiges Tagel leiber! vor die größte Runft bei der Abvolatur gehalten, wenn man trumme Streiche machen, ben Gegenteil von ber thesi abführen, burch lange Berzögerungen und allerhand Ausflüchte benfelben mube machen, und wenn gleich bie Sache im Stande Rechtens nimmermehr zu erhalten ift, bennoch einer guten Bergleich ertropen fann." 5)

Friedrich der Große zählt die Reden der Abvokaten zu den Fallstriden, die der Richter zu fürchten habe: "Rien n'est plus fort dans la bouche d'un homme éloquent que de manier les passions: l'avocat s'empare de l'esprit des juges, il les intéresse, il les émeut, il les entraîne et le prestige du sentiment fait illusion sur le fond de la vérité". 6) Unb a rechnet es seinem Grofifangler boch an, daß er in Breufen aus den Blaidopers biefe gefährliche Berebsamkeit verbannt habe. 7)

Strube ist überzeugt, ebenso wie Döhler, daß ein tüchtiger Richter im stande sei, einen rabulistischen Rechtsanwalt im Zaune zu halten; "bie Abvolaten handeln jeboch übel, wenn fie die Richter in Bersuchung führen". Rach ben Grunbfat, ben er bei ben Richtern angewandt wiffen wollte, nämlich, bot Belohnungen mehr zur Pflicht anhalten als Strafen, möchte er auch be Abvokaten behandelt sehen. Diejenigen, die fich als geschickt und auch fom

<sup>1)</sup> Nebenstunden XXXI, 17.

<sup>2)</sup> Codex Frid. March. Pars I. Tit. 6, § 17.
3) Bremische Hosserichtsorbnung Pars III, Tit. 2, § 1.
4) Rebenstunden XXXI, 18.

<sup>5)</sup> Ohnmaßgebliche Borichläge Cap. I, § 38. — Bgl. mas Goethe im 13. Bud von Dichtung und Bahrheit aus feiner Frankfurter Abvotatenzeit berichtet: "Die fran göfischen Blatbopers bienten uns zu Muftern und zur Anregung. Und somit wares wir auf bem Wege, bessere Rebner als Juriften zu werben, worauf mich ber sollbe Georg Schloffer einstmals tabelnb aufmertfam machte. 3ch batte ibm ergablt, ba ich meiner Bartei eine mit vieler Energie abgefaßte Streitschrift vorgelefen, worlber fte mir große Bufriebenheit bezeigt. Sierauf ermiberte er mir: Du haft bich in biefem Falle mehr als Schriftsteller benn als Abvotat erwiesen. Man muß niemals fragen, wie eine folche Schrift bem Rlienten, sonbern wie fie bem Richter gefallen tann.

<sup>6)</sup> Dissertation sur les raisons d'établir ou d'abroger les lois p. 72/73.

<sup>7)</sup> Ibidem p. 75.

als untabelich erweisen, follen zu Richtern befördert werden, ba gerabe bie Abvofatur dazu sehr brauchbar mache. Fret einmal ein Abvofat, so soll man ihm das nicht anrechnen, da dasselbe einem Richter ebenso oft begegnet. Wenn dagegen bofer Bille vorliegt, so will Strube nicht wie Thomasius 1) eine geringe Gelbstrafe auferlegen, sondern ihm "Remotion androhen, und, wenn er sich nicht bessert, wirklich versahren". 2) Darin wieder in Uber-einstimmung mit Döhler: "Denn wo ein Advotat sich auf rabulistische Griffe leget, fich folder Sachen unterfängt, unverschämt und fuhn ift, fich felbsten in feinen Augen vor groß halt, groß spricht ic. . . . . , fo tann und foll je eine folde Eiterbeule ber Juftig ausgebrudt und fortgeschafft werben." 3)

Ebenjo wie bei ben Richtern, ift auch bei ben Abvokaten ihre große Angabl ein ichwerer Mangel. Aus Rot wird baber ber einzelne bagu getrieben, gewiffenlofe Sachen zu unternehmen. Strube wunicht beshalb auch hier eine

Berminberung. 4)

Benn Strube aber gegen Unregelmäßigkeiten icharf vorgeht, fo nimmt er doch auch wieder die Advokaten in Schuty. Er scheint besonders bagu bernfen, gerecht in diefen Dingen gu urteilen, ba er aus ber Abvofatur hervorgegangen ift. Irgendwelche "jalousie", von der Thomasius spricht, bat er nicht gegenniber biefem Stande. Go verteibigt er bas Recht ber Abvotaten, neben ben Befeten auch noch Autoritäten und Präzebengfälle angujuhren, das Thomajins ihnen hatte absprechen wollen. 5) Den Digbrauch tadelt er natürlich auch hier, und es klingt fast nach eigenen unangenehmen Erfahrungen, wenn er von "efelhaften Wiederholungen", "nichts gur Enticheidung beitragenden Dingen" und "oratorischen Rebensarten" fpricht. ")

## II. Strubes Tätigfeit und Anschauungen im Meierrecht.

Non interest, cuius ordinis quis sit, sed quam rem habeat. (Bignette auf bem Titelblatt bes Deierrechts.)

Wir fennen bereits Strubes Borliebe für das vaterlandisch - deutsche Necht. In bem Rechte aber, das seiner engeren Heimat, dem nordwestlichen Deutschland, eigentumlich war, follte es ihm vergonnt fein, auf lange Beit

bin von grundlegender Bedeutung zu werden.

Der Charafter bes Rurfürstentums Sannover im achtzehnten Jahrhundert ift im besonderen Dage ber eines ackerbautreibenden Staates. Die Stabte waren feit bem breißigjährigen Kriege in bauernbem Rudgange begriffen mit Ausnahme ber Residengstadt hannover, die aber felbst gegen bas Gibe biefes Jahrhunderts nicht mehr als 16 500 Ginwohner gahlte. ) Der

5) In feiner Differtation: De protractione litis per allegationem legum et doctorum in processu advocatis permissam.

1) Rebenftunden XXXI, 22. 7 Thimme: Die inneren Zuftande bes Churfarftentums Sannover unter frangöfifch-weftphälischer herrichaft p. 26/27.

<sup>1)</sup> Thomafius ichlug in ben Unmerfungen ju Meldhiors v. Offe Teftament vor, Mootaten surrechtmäßige Schliche mit 5 ober 10 Thir. zu strasen. (p. 465/466.) <sup>7</sup>) Rebenstunden XXXI, 20. <sup>9</sup>) Döhler, Cap. I, § 31, p. 101–102. <sup>9</sup>) Rebenstunden XXXI, 21.

Handel des Landes war trot seiner günstigen Lage in den größten Bersall geraten; nur der Transithandel bestand. Geldinstitute wie Börsen und Banken waren nirgends vorhanden. Bon einer Industrie war kaum die Rede. Im wesentlichen beschränkte sie sich auf Erzeugung von Leinwand. 1) Aber aus diese hatte ihren Sit nicht in den Mauern der Städte, sondern wurde vom Bauer als Nebengewerbe betrieben. 2) Das platte Land und seine Bewohner also ist es, was den eigentlichen Bestand von Hannover darstellt.

Und hier auf dem Lande werden die Zustände weniger durch eine Latifundienwirtschaft des Abels wie in den öftlichen Provinzen des damaligen Preußens, als vielmehr durch bäuerliche Bewirtschaftung charafterisiert. Im ganzen Staate Hannover stehen einer Anzahl von 3600 Ortschaften nur 900 Domänen-, Kloster- und Rittergüter gegenüber, deren eigener Landwirtschaftsbetrieb meist nur eine beschränkte Ausdehnung besaß. Der Bauer ist es daher, den wir, wenn auch nicht als den politischen und kulturellen, so das wirtschaftlichen Bertreter des Hannovers jener Tage ansehen müssen.

Die Besititiel, unter benen die Bauern ihre Hohe besaßen, waren recht verschieden, und die juristische Nomenklatur derselben war "beinahe in eine Linne'sche Mannichsaltigkeit ausgeartet". b) Nur in einzelnen Fällen ift der Bauer freier Besitzer seiner Scholle. Diesem freien Besitzum sehr nahe und dem Institut der preußischen Kölmer verwandt, ist das Erdzinsrecht. Es besteht in dem erblichen Recht auf den Hof, für den nur ein geringer Kanon als Rekognitionsgedühr gezahlt wird. Neben diesen kommt noch das Bauerplehen vor. d Am meisten verbreitet aber und eigentlich charakteristisch stannover ist das Weierrecht.

Es bestimmt die gesamten Lebensverhältnisse einer bei weitem abserichsten Einwohnerklasse zum Teil dis ins Kleinste. Es setzt die Meier in Beziehung zu der herrschenden Klasse im Staate, soweit diese im Genuß der Grundherrschaft sich besindet, und andererseits zum Staate selbst. Darans folgt die hohe Bedeutung dieses Rechtsinstitutes ohne weiteres, ja für Hannover war es wohl überhaupt das bedeutendste: "Insigne caput iuris Brunswige-Lunedurgiei" nennt Strube es in der Widmung an Georg II.

Daß ein berartiges Rechtsinstitut, bessen Charakter rein beutsch ift, set ber Einführung bes römischen Rechtes in Deutschland ganz besonders unter Anwendung römischer Rechtssätze leiden und verbilbet werden mußte, ist durch aus verständlich. Und darum sehen wir gerade in der "commentatio de intervillicorum" besonders oft die Klage Strubes über jenen Wißbrauch wiederkenten.

Aber nicht nur eine verkehrte wissenschaftliche Methode, sondern auch der Entwicklungsgang, den jene eigentlichen Heimstätten des Meierrechts, die braunschweigisch-hannöverischen Territorien, genommen hatten, trug dazu bei, das Meierrecht ungewiß und kontropers zu gestalten

das Meierrecht ungewiß und kontrovers zu gestalten. Ursprünglich, noch bis in das 16. Jahrhundert hinein, war das Meier verhältnis, das bereits damals unter dieser Bezeichnung bestand, nicht be

<sup>1)</sup> Thimme: Die inneren Buftanbe bes Churfürstentums hannover unter frangofif weftphalifcher herrichaft p. 27.

<sup>2)</sup> Ibidem.
3) Bgl. Scharf: Topographisch-statistische Sammlungen zur genauen Kenntati bes Churfürstentums Hannover.

<sup>4)</sup> Bgl. barüber Wittich: Grundherrschaft in Nordwestbeutschand.

5) Gesenius: Meierrecht (Wolfenbuttel, 1801—03) II, p. 104—5.

6) Bgl. Gesenius, Meierrecht II, p. 105.

onders geregelt. Mancher, auch persönlich freie Bauer beaderte einen Hof praedium), den er von einem Herren (dominus) in Pacht halte. Für die Benutung desselben leistete er ihm Abgaben oder Dienste, auch wohl beides. Benn er diesen Berbindlichseiten nachtam, so hatte der Herr keinen Grund, him den Hof zu nehmen, und ihn einem anderen zu geben. Und so ging sieser beim Tode des Bauern auch meist auf einen zur Bewirtschaftung üchtigen Angehörigen über. Es bestand in der Regel also der Brauch der Bererbung der Meiergüter. Eine gesehliche Berpslichtung dazu aber gab es sicht, und daher war immerhin das Bestehen der Bauernwirtschaften mit inem für sich wirtschaftenden Bauern in die Willsür der Herren gestellt. 1)

Im 16. Jahrhundert beginnt, mit der Erfenntnis von der Bedeutung des steuerzahlenden Bauern für Staat und Landesherrn, in jenen hannöverschen und braunschweigischen Territorien das Streben, die Integrität dieser Lasse gesetzlich zu stühen. Daher zielen die Gesetze und Erlasse, die seitdem n Bauernsachen verabschiedet werden, darauf hin, dem Meier ein Erbrecht un seinen Hof zu sichern. Diese, scheindar allgemein vorhandene Tendenz, ett sich naturgemäß in den einzelnen Territorien, die in Bezug auf die Vesetzgebung z. T. ohne staatsrechtlichen Zusammenhang waren, nicht in

deicher Beije und zu gleicher Beit in die Bragis um. 1)

Jedoch war in den zwei Jahrhunderten dis zu Strubes Zeit unter andesherrlichem Druck allmählich die Entwicklung der Bauernpachtungen zum igentlichen Meierrecht gediehen, dessen ganz wesentlicher Bestandteil das ius zereditarium ist. Allerdings war diese Entwicklung nur in den größeren Territorien vor sich gegangen. Für die kleineren Landesteile kann das Erbrecht nur als auf rechtlicher Gewohnheit beruhend betrachtet werden. Aber sicht einmal in jenen größeren Gedieten war die Erblichkeit unbestritten. Zo entstand der "Gründliche Unterricht vom Abmeierungsrecht", den Strube m Jahre 1730 verfaste, weil die Hildesheimer Regierung die Gültigkeit wes Gandersheimer Abschiedes für ihr Gediet nicht anerkennen, und daher sem Weier keine Erblichkeit zubilligen wollte.

Die übrigen gesetlichen Bestimmungen, die das Berhältnis der Meier um Staat und zu den Grundherren zu regeln bestimmt waren, mußten wetwendigerweise in den einzelnen Territorien verschieden sein. Diese Berchiedenheit und stellenweise Dürstigkeit dot wiederum Beranlassung zu allerdand Berwirrung. Ganz abgesehen davon, daß natürlich auch die Wirrnisse, die sonst im deutschen Brivatrecht herrschten, auch für die Meier in Betracht

amen.

Immerhin aber hatte sich boch in allen jenen Gebieten ein Recht entwickelt, das aus altem Brauch und der Gewohnheit hervorgewachsen, durch die Notwendigkeit in einer bestimmten Nichtung weitergebildet, in seinem wesentlichen Bestande sich glich. Es war also der Zeitpunkt gekommen, wo dieses "natürliche Recht" juristisch ersaßt, seine leitenden Ideen formuliert und ein Spstem daraus gebildet werden konnte.

Etwas anderes kommt noch dazu. — Die Wende des 17. Jahrhunderts bedeutet für die hannoverschen Lande eine Zeit des Erstarkens: Nach dem Lode Johann Friedrichs im Jahre 1679 sag die Herrschaft in den Händen der beiden Herzöge Georg Wilhelm und Ernst August. Beides tüchtige und dergische Regenten, deren Fürsorge sich auch besonders dem Bauernstande

<sup>1)</sup> Bgl. hierfür: Grefe, Sannovers Recht II, p. 165 ff.

zuwendet. Denn es häuft sich gerade jest die Anzahl ber Berordnungen,

bie fich mit ber Regelung des Meierverhaltniffes befaffen.

So erläßt Georg Withelm am 28. April 1682 eine Rejolution, in ber er unter anderem himveift auf ben bas Erbrecht betreffenden Sat ber Laneburger Polizeiordnung von 1618 (art. 2, § 2 und 3).1) Um 26. Revember 1686 folgt eine Landesresolution, die fich gang eingehend mit dem Meierverhaltnis beschäftigt,") eine andere vom 1. Juli 1699, die besonders auch die Bedingungen der Abmeierung festlegt. 3) Und endlich bas fogenannte "edictum successorium", das die Erbfolge der Kinder des colonus handell.

Aber die Redintegrierung und Befetang ber Meierhofe hanbelt eine

Berordnung bes Bergogs Ernft August vom 8. Juni 1691. 5)

Ebenjo energisch nimmt fich ber Cohn bes letteren und beiber Radfolger Georg Ludwig, ber fpatere Georg I., diefer Sache an. Er gibt im Rahre 1719 eine gange Reihe von Berordnungen. Um 5. April über Ralle und Betrag der Remiffion,") am 14. April über Befesting der Bofe ic. am 30. Juli über Ansftellung von Meierbriefen und Berbot ber Steigerung bes Meierzinfes. ") Und am 19. Ottober bie fogenannte "Gohrder Ronntution", wonach das Berfahren und die Erkenntnis über Abmeierung ber Rammerbauern und "in Dienstfachen, absonderlich de modo servitiorum" berfelben, ber Rammer allein zustehen folle. 9)

Es ift basfelbe Jahr, in welchem Friedrich Wilhelm I. burch bas Batent vom 22. Marg fur feine pommerfchen Bauern bie Leibeigenichelt aufheben und erreichen wollte, daß ber Bauer "feines Saufes und Deerbes. feiner Ader und feines Eigentums, fomohl für fich als bie Seinigen beite mehr auf gegenwärtige und tunftige Beiten gesichert ift, und bag es albam bemfelben unter Bottes Gegen bei feinem Fleife an gutem Boblftande und

seiner Konservation nicht ermangeln werde". 10)

Sind auch die bäuerlichen Berhältnisse in Hannover und dem Königreid Breugen rechtlich verschieden, fo liegt boch das, was erstrebt wurde, praftid auf berfelben Linie: Die Integritat bes Bauernstandes auf Grund eines

geficherten Befig- und Erbrechtes.

Es standen also in hannover die wissenschaftlichen wie pratischen Bedingungen für Abfaffung eines Meierrechts burchaus gunftig und für einer ftrebsamen jungen Juriften, ber ein Intereffe an ber Pflege vaterländischen Rechtes hatte und zugleich fich an höchster Stelle wohlwollende Beaching fichern wollte, lag die Bearbeitung biefes Stoffes febr im Bereiche bo Erftrebenswerten.

Bisher hatte bas Meierrecht taum eine rechte wissenschaftliche Beachung gefunden. Zwei Bearbeitungen, von Sahn und von Struv find noch gang in romischen Rechtsbegriffen befangen. 11) Als bentiches Rechtsinftitnt be

<sup>1)</sup> Corpus Constitutionum Luneburgicarum cap. 9, p. 9. Corpus Constitutionum Luneburgicarum cap. 9, p. 25.

J) Corpus Constitutionum Luneburgicarum cap. 5, p. 135.
 L) Corpus Constitutionum Luneburgicarum cap. 5, p. 160.
 C) Corpus Constitutionum Calenbergicarum cap. 5, p. 100.

Bei Strube: De iure villic. p. 156.

Corpus Constitutionum Calenbergicarum cap. 5, p. 121.
Corpus Constitutionum Calenbergicarum cap. 5, p. 115.
Corpus Constitutionum Calenbergicarum cap. 2, p. 588.
Ratent nom 22. März 1719. Abgebruckt bei Knapp II, p. 18/19.

<sup>11)</sup> Gefenius, Meierrecht II, p. 2/3.

trachtet, und das ist besonders wichtig für uns, wird das Meierrecht zuerst in Halle. Bir hörten am Eingange unserer Untersuchung von den Beziehungen Strubes zur Universität Halle. Und da muß es ganz besonders bedeutungsvoll erscheinen, daß Strubes Lehrer und Hausgenosse, nämlich Stryk es war, der auf diesem Gebiete des Rechtes "mehr Licht anzündete". Don ähnlicher Bedeutung wie dieser ist sein Kollege, der Kanzler Ludewig, der darin im

wesentlichen Strufs Borbilbe folgte.

So darf man wohl annehmen, daß auch auf der Hochschule Strube in meierrechtlichen Dingen nicht ohne Anregung geblieben ist. Ihm sollte es vorbehalten sein, die Epoche einer eigentlich wissenschaftlichen Bearbeitung des Meierrechts einzuleiten. Der Kanzlei- und Hosgerichtsprofurator Karl Gesenius, der selbst ein Meierrecht versaßte, schreibt über ihn: "Erst der Bizesanzler D. G. Strube zu Hannover, dieser sleißige und in so mancher Beziehung große Mann, erhob das Meierrecht zu einer Wissenschaft. Mehr als einer seiner Borgänger mit den nötigen Borkenntnissen ausgerüstet, mit Hussessen scharfsinn begabt, . . . wurde er es, der die bisherigen Ideen berichtigte, die Richtigseit des Begriffes der Erbpacht bewies, und, was venigstens im Hildesheimischen sehr lebhaft noch bestritten wurde, das Erb-

recht der Meier außer Zweifel fette." 2)

Strube erblidte in ber Aufgabe, die er fich gestellt hatte, offenbar mehr als die Bearbeitung irgend eines beliebigen Teiles des beutschen Rechtes. Mit Bewußtfein tritt er gewissermaßen als Anwalt eines gangen Standes auf. Das zeigt fich rein außerlich schon in ber Bignette, die er auf das Titelblatt der "commentatio de iure villicorum" seben ließ: Eine Benne, die mit ben Flügeln ihre Jungen bedt und barüber als Motto bas Bitat aus bem Plinius lib. 9 cap. 13: Non interest, cuius ordinis quis sit, sed quam rem habeat. Auch in ber Bidmung an Georg II. fpricht er es aus, daß er die Rechte einer migachteten und gebrudten Menschenklaffe jur Geltung bringen will. Er schreibt bort über fein Buch: Sistit quidem iura ruricolarum, quibus villicali lege praedia sunt locata, maximam partem nullius dignationis hominum". Ja, er erblickt für die Gesellschaft eine Gefahr darin, wenn ein Teil berfelben rechtlos bleibt: "Non posse non periclitari publicam salutem, si res villicorum interpretationibus iniquis detrimentum capiunt, vel saltem ambiguitas iuris eos litibus perniciosis involvit." 3) Diese Uberzeugung, die ihn einbringen läßt in bas Berftandnis einer gesetgeberischen Fürsorgepolitit, leitet ihn durch bie gange Arbeit hindurch, und fie in Bereinigung mit feinem hiftorischen Ginn ift es, Die ihn davor bewahrt, lediglich eine Sammlung vorhandener Berordnungen ensuftellen: "Quapropter cum animum induxerim, ius villicorum litteris consignare, ante omnia id mihi obvenisse existimavi negotii, ut sedulo darem operam, ne indigestam et inconditam rerum male iunctarum con-Seriem propinarem et ad eam lapidem offenderem, qui haud paucis fuit

Bie stets, so sehen wir auch hier Strube ben Begriff, mit dem er beschäftigt, surudverfolgen in der Hiftorie, soweit es ihm möglich ift,

<sup>1)</sup> Gesenius, Meierrecht II, p. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gesenius, Meierrecht II, p. 5. <sup>3</sup>) Ius villic. praefat. prim. edit.

um ihn in reiner Form aus seiner Entwicklung heraus erkennen zu kommen. Die Bebenklichkeit eines Gesenius, ben achtzig Jahre später bieselbe Materie beschäftigen sollte, teilt er nicht. Glaubt bieser boch ob seiner historischen Ginleitung fich beim Bublitum entschuldigen ju muffen: "In unferem philosophischen Reitalter, bessen beshalb schon laut angeklagter Genius dem Juristen bie Kadel ber Geschichte aus ber Hand riß, hätte ich Bebenken tragen kommen, bas offentlich mitzuteilen, was ich zur Geschichte bes Bauernftanbes überhaupt und bes Rechtsinstituts, über bas ich schreiben wollte, insonberheit mubsam gesammelt hatte. "1) Nur bas Beispiel eines herrn Professor Bobmann lagt ihn seine Bebenken überwinden. Diefer "gab mir Mut genug, zur hiftorischen Entwidlung bes Entftehens und ber Fortschritte bes Meierwefens . . . and meine Beitrage mitzuteilen". -

Das erfte Rapitel seiner "commentatio" widmet Strube dem Ursprunge ber Meier und fommt ju bem Schluffe, bag biefe, von vornherein ferviler Natur, nach ausbrudlicher ober ftillschweigenber Freilassung gern von ihren Herren einen Hof übernahmen, um barauf leben zu können. ?) Diese Entstehung ber Meier aus Unfreien benutt Strube vielfach, um gewiffe Tatfachen bes positiven Rechts begreiflich und verständlich erscheinen zu lassen.

Die Berschiebenartigkeit ber Meierverträge erklärt Strube für so groß, baß es bie Rrafte bes einzelnen überfteige, eine jebe Art berfelben genauer zu entwickeln. Im allgemeinen aber könne man ursprünglich bie Giter scheiben in praedia conductititia und in praedia usufructuario et hereditario usu collata. 8)

Der unfreie Ursprung ber Meier läßt solche Berleihung von Gittem im Bachtverhältnis begreiflich werben. Überfluß an Ader brachte bie Grund befiger bagu, ben ihnen untertanigen Bauern Sofe gur Bebauung und Mb erntung zu übertragen gegen Zahlung einer beftimmten Pachtfumme. Das bie Herren ben Leuten die Ader verkauft hätten, ist in keiner Beise anzunehmen; benn fie hatten es gar nicht nötig, ben Unfreien neben ber Freiheit auch noch einen eigenen Besitz zu verschaffen. Diesen mußte schon die Bewirtschaftung eines Pachthofes gegenüber ber früheren Arbeit in leiblicher Unfreiheit sehr verlodend erscheinen: "Inde frequentius coloni temporarii et conductores in antiquis monumentis occurrunt". 4)

Daß auch in früheren Beiten Bauern vorhanden gewesen, "qui bereditario et reali iure dominio gaudebant," also Erbzinsleute, erklärt Struk aus besonderen Umständen: "Penuria servorum et agri sterilitas, ant nimia abundantia non nunquam adegit dominos, pinguiores conditiones stipulari colonis. Praesertim, qui terras primi ad culturam redegerunt perpetuum ius adepti sunt saepius". 5) Tropbem aber besagen auch jemt fein volles Besitrecht, ihr Kontrakt glich im wesentlichen bem ber neuzeitlichen homines censiti. Man nannte sie jedoch Erbzinsleute im Gegensat zu ben gewöhnlichen Bachtern, die Rinsleute hießen. Sie find aber rechtlich anbert gestellt als die römischen Emphyteutbauern. Bon ber Art biefes Berball-

<sup>1)</sup> Gefenius, Meierrecht. Ginleitung p. XIII.

<sup>2)</sup> De iure villic. Cap. I, § 8.
3) De iure villic. Cap. II, § 1. 4) De iure villic. Cap. II, § 1.
5) Ius villic. Cap. II, § 2.

niffes tit erft feit ber Einführung bes romischen Rechts eine Kenntnis nach

Deutschland gefommen. 1)

Indem nun Strube ben eigentlichen Meiervertrag, wie er fich bis auf feine Reit entwidelt hatte, vergleicht mit ben Pacht-, Bins- und Emphyteutgutern, tommt er zu bem Schluß, man muffe ihn zu ben Pachtgutern gahlen. Das Bort "Meier" bebeutet jemanben, ber entweber als Angestellter ober als Bachter ein jedenfalls fremdes But bewirtschaftet. Go ift alfo bas Meierverhältnis die Fortentwicklung einer ursprünglichen Beitpacht. Diese Fortentwidlung ift jeboch nicht als felbitverftanblich voranszusegen, fondern fie muß durch Gefete, Sondervertrage ober Objervang bon bem nachgewiesen merben, ber bem Bauer ein folches Recht zuerteilen will. Die Brovingialgefete haben nun gwar bas Recht ber Berren erheblich verfürzt, indem fie ihnen eine beliebige Austreibung ber Bauern unterjagten. Dagegen aber verjagen fie bem Meier die Rechte, die von der Emphytense gar nicht gu trennen find. Außerdem aber wird in ben Gefeben und Bertragen ber colonus ftets dem dominus entgegengesett. Daraus geht icon hervor, bag nicht jener, fonbern biefer mit bem dominium praedii verfeben ift. ") Bum weiteren Beweife führt Strube noch an, bag bem Meier ichon beshalb nicht bas dominium über feinen Sof angeschrieben werden fann, weil ihm ber eigentliche Effett bes Besithtumes nicht zusteht. Sie haben wohl bas ius utendi fruendi. Sie burfen aber nichts vom Grundftud verangern, verpfanden, in Mitgift geben, fein Gervitut auf ben Sof nehmen, burfen beffen Buftand nicht verandern, sondern muffen ihn nuten wie er ift: salva substantia. Lesteres ift nach bem Sachienrecht bas charafteriftische Merkmal für ben reinen Bingmann im Begenfat jum Erbzinsmann. Daber barf ber Meier auch feinen Baum fällen auf feinem Sofbegirt. Die Privatichulben bes Meiers tonnen nicht gebeckt werden burch Exefution bes Hofes, und schließlich muß der Meier abziehen, wenn Dürftigfeit ben dominus zwingt, bas praedium für fich felbit in Anspruch nehmen gu muffen. 3)

Beim Emphyteutverhaltnis ift alles das anders. Dabei barf ber Bauer selbst Schulden aufnehmen und auch sein Gut zur Subhastation bringen. Much braucht er nicht bem bedürftigen herren zu weichen. Ebenso besteht ber canon emphyteuticus nur in einer fleinen Gelbsumme, mahrend ber Deier ein bem Ertrage entsprechendes Bachtgeld gahlen muß. Bei all biesen Unterschieden, ichreibt Strube, hatten die meiften Rechtsgelehrten, felbft diejenigen, die auf beutsche Berhältnisse bas romische Recht anzuwenden pflegten, erflart, es fei das Meierverhältnis eher den Bacht- als den Emphyteutgutern

sugurechnen. 4)

So tommt Strube benn aus feinen hiftorifchen Boraussehungen und aus bem, was an positivem Recht in Provinzialgesehen zc. über biefen Begriff niedergelegt war, zu einer Definition bes Meierrechts, bie wegen ihrer fnappen, gebrungenen Form, besonders auch, weil fie für lange Beit als erschöpfend anerkannt worden ift, in den Borten Strubes felbft folgen moge. Danach iff ber Meierfontraft eine: "locatio conductio, qua colono praedium hereditario iure utendum fruendum conceditur, ea lege, ut annuam et uniformem

<sup>1)</sup> Ius villie. Cap. II, § 2. 2) Ius villie. Cap. II, § 3. 3) Ius villie. Cap. II, § 4.

<sup>1)</sup> Ibidem.

mercedem, vel operas praestet, atque onera et tributa fundo imposita, statoque tempore contractum, soluto landemio, renovet, pleno dominio penes concedentem manente. 1)

Diese so gewonnene Definition bes Meierrechts ift nun für Strube die eigentliche Grundlage seiner Arbeit. Überall greift er barauf zurnd. Be die Provinzialgesete Lüden lassen, da ergänzt er die Bestimmungen nach diesem Kanon. Wo sie aber jene Definition durch Einschräntung ober Erweiterung hinausgehen, da setzt er sie doch immer wieder in Beziehund dazu, und versehlt nirgends, eine Abweichung als solche zu kennzeichnen. In dem Stande dieses Nechts, so weit es eben sicher bestehendes Necht ist, am Kritik zu üben, die eine Anderung des ganzen Instituts bezwecken könne, liegt ihm sern. Er will nicht etwas Neues schassen, sondern das Bestehende in reiner Form ausstellen; die persönlichen Rechte der Bauern wahren, aber immer innerhalb der gegebenen Berhältnisse.

Deshalb tritt er ebenso für die Rechte der Grundherren ein, wenn se auch noch so sehr die Freiheit des Meiers beschränken. Das kündet er auch an in der Widmung: "Sed nec silet eorum obligationes et sic exposit etiam iura Regia, omniumque fundi dominorum, qui contractus villicales celebrant".

Daß die Berhältnisse des Bauern, auch wenn man ihm sein zuständige Recht vollkommen wahrt, keine guten sind, ja daß er sich wirtschaftlich in einer solchen Lage befindet, "daß er Haus und Hof verlassen muß, wem man ein mehres von ihm beitreiben will,"") ist eine Erwägung, die mm als Empfindung wohl überall in der Abhandlung spürt, aber doch sast nur als Resignation.

Die Form der Fassung bes Meierrechts, wie wir fie foeben vernommen, entwickelt sogleich die ganze Lage bes Meiers. Diefer hat eben nur bas ius utendi fruendi hereditarium und die Zusicherung der merces uniformis. Sonst ift alles zugeschnitten auf ben Borteil bes Gutsherren. Das fommt in dem Schlußsate zur Geltung: pleno dominio penes concedentem manente. Der Brundherr aber ift es nicht allein, ber mit Forderungen an ben Bauern herantritt. Stellenweise follibieren bie Intereffen ber Berren mit benen bes Staates. Ein Sauptpunkt in diefer Sinficht war bas Erbrecht ber Deier. Aber auch sonft erscheint ein Kompromiß zwischen beiben öfters geboten Bis auf jenes ius hereditarium will Strube dem Gutsherrn fein dominium in feiner Beife berfürzen. Bo bie Gefebe baber ihrem Inhalte nach ein wirklich noch vorhandenes Besitrecht bes dominus vorausseben, darauf aber nicht besonders Bezug nehmen, da entwidelt er ben Ginn berfelben aus brudlich aus biefem heraus. Daß er biefes fo oft betont, mag auch feinen Grund in einer gewiffen polemischen Absicht haben gegenüber ben Unhangem bes römischen Rechtes.

Es kann nicht im Rahmen unserer Aufgabe liegen, das Meierrecht im einzelnen mit seiner unendlichen Fülle von Details nach dem Strubeichen Werke zur Darstellung zu bringen. Wir hörten bereits, daß es nicht die Absicht Strubes ist, die vorhandenen Gesehe, aus denen er doch schließlich sein System ausbauen mußte, zu ändern. Aber auch unter dieser Boranssehung ist eine sehr verschiedenartige Stellung zu den drei am Meierrecht

<sup>1)</sup> Ius villic. Cap. II, § 11.

<sup>2)</sup> Rebenftunden XXXXIII. Anm, d.

beteiligten Interessenten, zu Staat, Grundherr und Meier möglich. Die Art und Beise also, wie Strube selbst in ein Verhältnis zu jenen wechselseitigen Beziehungen tritt, muß für uns als das wesentliche erscheinen.

Alle Einzelheiten bes Berhältnisses zwischen Grundherr und Meier werden bestimmt durch das Eigentumsrecht des Gutsherrn. Daß der Meier ehne dessen Zustimmung keine Bäume fällen dars, wurde bereits erwähnt. Es bleibt stets im Interesse des Herren, daß der Hos entweder in seinem Berte erhalten bleibt, oder verbessert wird. So hat der Bauer 3. B. nicht die Besugnis, Ader in Wiesen zu verwandeln.

Macht ber Bauer einen Fund in bem Ader feines Meiergutes, fo tritt derielbe Rechtsfall ein, als wenn jemand auf fremdem Boben etwas findet. Mo gebührt bem Finder, und, in diesem Falle, bem herren je bie Sälfte bes Jundwertes. 2) Die Anschwemmungen, die bei einem am Fluffe gelegenen Merftude entfteben tonnen, gehoren ebenfalls bem Grundherren und gablen nicht ohne weiteres als Teil bes betreffenben Meierhofes. Sie find tein Ertrag bes Bobens und nicht ursprünglich mitvermeiert. Es ist zwar die Regel, tropbem bem Meier solches Landstüd zu überlassen. Der Herr aber darf bafür die Bacht erhöhen, denn der Ertrag des hofes hebt fich badurch. ") Dat der Meier bei der Art seines Bertrages nichts vom Bestande seines Hoses veräußern barf, versteht sich von selbst. Nach Strubes Ansicht haben die herren dieses Recht trot der verkehrten Anwendung des Emphyteutbegriffes beswegen aufrecht zu erhalten vermocht, weil auch ber Landesherr ein Intereffe daran hat, daß die Pertinentien beim Sofe bleiben: "Eo facilius autem obtinuerunt, ut sarta tecta servarentur antiqua iura, quo perniciosior Principi est illa non circumscripta alienandi libertas, qua fit, at distractis optimis curiarum pertinentibus, onera publica iis imposita, rel plane non, vel non nisi magna cum difficultate a possessoribus meant exigi." 4)

Nur die Zustimmung des Herren macht den Verkauf eines zum Hofe tehörigen Aderstückes möglich. Ehe er diese nicht erteilt hat, besitht der Berkauf keine Gültigkeit: Ein Geseh, das nach Strubes Urteil dem Herren unstig, aber der Unredlichkeit der Meier ungünstig ift.<sup>5</sup>)

Ebenso wird das Recht, sowohl des dominus wie des colonus, unrechttäßig veräußerte Pertinentien zurück sordern zu dürsen, durch das Besitzrecht es ersteren bestimmt. Der Grundherr braucht bei einer solchen Rücksorderung ie etwas zu zahlen, weil seine Zustimmung sehlte. Der Bauer muß dagegen ie betreffende Summe zurückerstatten; einmal, wenn er für die Taten dessen, er das Ackerstück veräußerte, als Erbe etwa, haftbar erscheint. Dann aber, denn das Geld, das für das veräußerte Stück angenommen wurde, auf den dos verwendet worden ist. Der Meier darf das praedium, das ihm nicht u eigen ist, auch nicht belasten. So darf er kein Servitut auf den Acker

<sup>1)</sup> Ius villie. III, 1.

Jus villic. III, 1. Jus villic. III, 2. Jus villic. III. 7.

<sup>6)</sup> Ius villie, III, 8. In domini favorem leges nostrae nullas declarant lienationes illo haud consentiente factas, minime autem perfidiae villici favent.
6) Ius villie. Cap. III, 22/23.

nehmen. Höchstens für sich selbst personliche Verpflichtungen, die ben herren nichts angehen. Dagegen darf er natürlich selbst solches Servitut erwerben.) Alle diese Bestimmungen leitet Strube ab aus der Jbee, die dem Reier-

kontrakte zugrunde liegt.

Anbers liegen bie Berhältniffe bei wirtschaftlichen Ginschrankungen, be nicht einmal bas praedium felbst betreffen. Das nämlich, was ber Det felbst erwirbt, gehört ihm, wenn es nicht fonft belaftet ift, als freies Allobina. Tropbem aber barf an manchen Orten biefes Allobium nicht burch irgent welchen Übergang an andere vom Sof fortfommen. In Luneburg barf ber Meier auch Neurobungen, die er angelegt hat, nicht vom praedium trennen. Eine berartige wirtschaftliche Bevormundung scheint Strube burchaus als brudenb zu empfinden. Denn, wo berartige Provinzialgesete nicht existieren, tritt er für freie Berfügung ber Meier über ihr Allob ein: "Quod si vere nullatenus ad dominum spectantem colonus occupavit, huic, non illi, eiusdem proprietas tribuenda; quandoquidem coloni nostri minime domine, sed sibi acquirunt, unde sequitur novalia huius generis allodio accensenda, deficiente lege prohibitiva, libere alienari posse." 2) Er ist aber troppen geneigt, die Bredmäßigkeit biefes Gefetes anzuerkennen. Auch hier liegt bas Interesse bes Staates und ber Gutsherren in berselben Linie: "Non tantum dominis fundi, sed etiam publicis rationibus legislator prospicere voluisse videtur, indistincte novalium alienationem vetans, quo possessor villarum eo volentius onera publica sustinere queant."

Der Meier, ber seinem Sohn ober sonstigen Erben ben Hof hinterläßt, pflegt sich für ben Rest seiner Lebenszeit eine Leibzucht auszubingen. Auch hier ist Strube durchaus einverstanden damit, daß die Größe berselben nickt ohne den Grundherrn sestgesetzt wird. Die Erwägungen sind dieselben wie im vorhergehenden Falle: Es sei im Interesse des dominus, daß der nem Meier nicht in Berlegenheit gerate; was eintreten könne, wenn er, um den Hof bald zu bekommen, mehr verspräche, als er nachher ohne Gesährdung des Hoses seisten könne erklärt er den Artikel 84 der Hilbesheimer Polizeiordnung, der dementsprechend versügt, für "salubriter

constitutum".

Strube will bem Grundherrn, als beffen volltommenes Gigentum aben vermeierten hof betrachtet, aus biefem eine möglichft fichere Rem

zufließen laffen.

Eine Vorstellung, die vorher bei Strube instinktiv überall vorhander zu sein scheint, ist die, daß in dem wirtschaftlichen Verhältnis, das zwische dem Staat, Grundherr und Meier besteht, ein vierter Beteiligter eigentick keinen Plat hat. Ist der Bauer verschuldet, und kommt es zum Konkust, so bestehen hier und da Verordnungen, die nur das Allod des Reiers is die Konkursmasse kommen lassen. Das eigentliche Meiergut darf nicht an der Gläubiger übergehen. Eine Bestimmung, die Strube durchaus verständlich sindet, da der Gläubiger, der ja nur seine Schuldsumme herauswirtschaften will, vermutlich Raubbau treiben wird, um dies schneller zu erreichen. Diek Bestimmung scheint ihm auch schon deshalb nicht ungerecht zu sein gegen die Gläubiger, da diese wissen müssen, daß ihre Gelber nur mit Zustimmung

<sup>1)</sup> Ius villic. Cap. III, 32.
2) Ius villic. III, 10.

<sup>3)</sup> Ius villic. III, 10.

bes Herrn sicher stehen. Sie tragen also selber die Berantwortung, wenn sie Berluste erleiben. 1)

Rit bieser Anschauung beckt sich burchaus, was Strube an anberer Stelle über das Recht der Herren bei einem Konkurse ihres Meiers entwickt, wenn sie selbst beteiligt sind. Bei dem Fehlen eines Provinzialgesess hat der Grundherr nach dem eigentlichen Meierrecht kein Borrecht vor den Ritgläubigern, aber trohdem würde Strube ein solches Gesetz für sehr berechtigt halten, da es nicht im Ermessen des Grundherrn steht, seinem Meier etwas zu treditieren. Er kann durch die Umstände dazu gezwungen sein, während die sibrigen Gläubiger von vornherein in keinem wirtschaftlichen Berhältnis zu dem Meier stehen. Die Begründung, die Strube für seine Ansicht gibt, erscheint durchaus verständlich. Zugleich aber tritt auch hier die Neigung zu Tage, das Band zwischen Gutsherrn und Meier möglichst eng zu knüpsen. Wenn die Forderungen des Gutsherrn gewissermssen stels als erste Hoppothek auf dem Hose seines Meiers liegen, so muß dadurch dessen Kredit sinken, und er wird noch mehr auf den Grundherrn selber angewiesen.

Wo bagegen bem Meier "ohne Präjubiz" für ben Herren eine gewisse Selbstbestimmungsfreiheit eingeräumt werben kann, ba tritt Strube für bie Berechtigung berselben ein. Deshalb hat er nichts bagegen einzuwenben, daß ber Meier seinen Hof an jemand anders weitervermeiert. ") Vor allen Dingen aber, und bas ist ber eigentlich wichtige Punkt im Meierrechte, will er bas Erbrecht ber Meier überall gewahrt wissen.

Es find nach seiner Ansicht verschiebene Grunde, die bazu geführt Kaben, bas Reitpachtverhältnis in eine Erbpacht umzugestalten: "Dominorum in expellendi arctioribus limitibus circumscriptum est, cum onera collectorum frequentiora redderentur et rusticorum iura e corpore Iustineaneo depromi inciperent. Intererat principum, meieros servare, quo tributa solvere volerent, neque e re domini fuit, citra causam aliquem expellere, quandoquidem post collectarum onus receptum, merces non facile potuit augeri et simul servari nobilium et cleri immunitas. "4) Es find biefelben Ausführungen, die er in jener Kampfschrift des Jahres 1730 entwidelte. Bie er bort für Silbesheim die Erblichkeit ber Meiergüter aus ber Gültigkeit bes ganbersheimischen Landtagsabschiebes und landesherrlichen Erlaffen nachweist, Interessiert uns an dieser Stelle weniger. Rachdem er von der Einführung der Steuern in Deutschland gesprochen, behandelt er bort ebenfalls die Einwirkung biefer Einrichtung auf bas Meierrecht: "Diese Steuern können nun unmöglich enstommen, wenn man nicht ben contribuablen Unterthanen conserviret, baher bann die Landesherren sich billig und aus wichtigen Ursachen äußerst bemühet haben, bem Gutsherren folche Schranken zu fegen, bamit er fich feines Rechts nicht zu ihrem Nachteil gebrauche, ben Bins nicht übermäßig Reigere, ober feine Deier nach Willfur und Wohlgefallen verjage und baburch bie Beitreibung ber Colletten schwer, wo nicht gar unmöglich mache. Die Cambftanbe trugen auch um fo weniger Bebenten, dies geschehen zu laffen, weil fie leicht begriffen, daß ihre Steuer-Freiheit von keiner Dauer fein bimte. wenn nicht ber Bauer bas Bermogen behielte, die Schapungen ohne

<sup>1)</sup> Ius villic. III, 14. 2) Ius villic. IV, 9/10. 3) Ius villic. III, 4.

<sup>4)</sup> Ius villic. III, 4.

bes Abels und ber Geiftlichteit Zuthun abzuführen." 1) Daher hat bas Meierrecht sich bahin entwickelt, daß nicht ber bloße Wille bes Grundherm genügt, um seine Meier auszutreiben. Rur wenn er den Hof notwendig

für fich felber braucht, bann bat er bas Recht, ihn einzuziehen. 2)

Strube wundert sich nicht, daß es Grundherren gibt, die in ihrer Kurzsichtigkeit ihre Meierhöse einziehen und an den Meistbietenden austau wollen, aber er versteht eine Regierung nicht, die eine derartige Handlungsweise unterstützt. Wir hören im Folgenden mehr den Politiker aus ihm reden: "Wer wollte zweiseln, daß dieses Recht, wenn es erst einmal sestgesetzt ist, auf das Höchste treiben, und daß dem Bauersmanne, um eine Meierstatt zu behalten, welche er und seine Borsahren mehrenteils über Menschen Gedenken inne gehabt, alles versprechen und seisten werde, was man nur von ihm begehret. Entrichtet er aber einen übermäßigen Zins, so muß man entweder das onus contributionis mindern, oder der Neier zu Grunde gehen. Das setztere zu behindern, werden die Grundherren alles ausbieten und ihre vota bei den Landtagen danach einrichten. Was soldes nach sich ziehet, kann man ohne Mühe errathen."

Am bebenklichsten aber erscheint Strube doch die andere Konsequen, bei deren Entwicklung sich seine Diktion zu einer gewissen monumentales Derbheit steigert: "Das ohnumschränkte Abmeierungsrecht teilet aber dem Gutsherrn die Besugnis mit, ganze Dörfer einzuziehen, um daraus Meiereim zu machen. Bezahlen sie nun gleich von selbigen die Kontribution und tragmandere onera publica ab, so wird dadurch doch die Zahl der Unterthamm merklich verringert. Wie schädlich dieses dem ganzen Lande ist, ersorden keinen Beweis, und man kann solchen kast übernehmen ohne derzenigen Einsicht in Zweisel zu ziehen, welche man von der solidité dieser Maxime zu überzeugen suchen wollte, als deren Richtigkeit einem jeden in die Augmsfällt, der die erste principia der Kunst zu regieren gesasset hat, und die daher vernünstige politiei, so geraume Zeit am Kuder des Regiments

gefeffen haben, nimmermehr aufechten werben." 4)

Wenn man in Erwägung zieht, daß die Schrift Strubes versast wurdt, weil die Hilbesheimer Regierung den Meiern das Erbrecht absprach, so nuch der anzügliche Ton gerade der letzten Sähe besonders auffallen. Nicht hänsist Strubes Schreibweise so wenig zurückhaltend und so wuchtig wie hin. Und wir gehen wohl nicht sehl, wenn wir die Kraft dieser Sprache meterklären aus Strubes Überzeugung von der großen Bedeutung dessen, woster schrieb. Er glaubt das öffentliche Wohl in Frage gestellt durch Entäußerung des Landes, für ihn, den naturrechtlich geschulten, Grund genug zum Protesuber ein anderes kommt dazu. Er, selber ein "vasallus" seines Vaterlandes, sieht die Interessen der Stände gleichfalls gesährdet, wenn der Bauer schwinde, wie wir aus seinen Ausstührungen gesehen haben. Er braucht den Vanrum einen Kompromiß möglich zu machen zwischen ständischer Steuersreihet und dem modernen Staat mit seinen pekuniären Bedürsnissen. Das verleiß der Beredsamkeit Strubes nicht nur im Stil, sondern auch im Sinne einen Sauch von fredericianischem Geiste.

<sup>1)</sup> Grundl. Unterricht vom Abmeierungrechte p. 4/5.

<sup>2)</sup> Ius villie. VIII, 18.

<sup>3) (</sup>Bründt. Unterricht vom Abmeierungsrecht p. 6.

Eine so wichtige Angelegenheit wie diese will Strube nicht dem guten Willen der Grundherren anheimgeben. Deshalb sehnt er den Einwand ab, diese würden ihr Recht nicht mit aller Strenge gebrauchen, sondern die Regeln christlicher Barmherzigkeit beachten: "Wer will sie doch dazu nötigen, wenn selbigen, dem Fürgeben nach, in der Polizei-Ordnung die Besignis mitgeteilet ist, seine Höse und Güter den Meistbietenden zu vermeiern und zum eigenen Gebrauch einzuziehen? Zur generosite und Barmherzigkeit kann man niemanden in soro zwingen. Es äußern sich auch solche christlichen Tugenden in Handel und Wandel sehr selten . . . sondern ein jeder nützet

das Seinige, so gut er immer fam." 1)

Saben wir bisher Strube die Erblichfeit ber Deierhofe vom politischen Standpunkte aus betrachten, jo versucht er fie auch rechtlich zu begrunden: Beim Deierverhaltnis besteht ein Kontratt, von dem beide Kontrabenten, alfo Brundherr und Meier, nur unter gang bestimmten Boraussepungen gurudtreten fonnen. Benn nun ber Meier feinen Sof einem fahigen Rachfolger, entweder Sohn ober Tochter, überläßt, fo tritt er damit vom Kontratt nicht jurud. Diefer muß alfo auch bann noch für beibe Teile als verbindfich angesehen werben: "Ast ubi in filium ius villicale transfertur, haud receditur a contractu, sed per eum continuatur, qui illo comprehenditur, et cui eventualiter locata villa. 2) Eine merhvürdige naturrechtliche Erflarung, bie von Strubes fonftigen ftreng hiftorifchen Musführungen febr abiticht, ift folgende: "Nil interest domini, filius an pater praedium colat, nec hic praesumendus est obligationem suscepisse, quam diu libuerit proprietario, labores rusticos tolerandi, seque reddidisse glebae ascriptirium. 3) Einige Berordnungen, die ju ber Ceffion bes Meierhofes vom Bater an ben Gobn bie Buftimmung bes Gutsherrn verlangen, legt Strube jugunften der Bauern aus: Denn baraus, daß der Grundherr feine Buftimmung geben foll, geht nicht hervor, daß er fie ohne gerechten Grund berweigern barf. Da nun ber Gutsherr einen bireften Erben als Nachfolger im Meierhofe anerfennen muß, jo ift er auch verbunden, eventuell einer Tochter seine Bustimmung nicht zu verfagen. Es erscheint fast ausgeschlossen, daß eine Frau ohne Mann einen Meierhof gut bewirtschaftet. Daher barf ber Grundherr ihr auch ben Consens zur Ehe nicht weigern: "Concessa enim semper existimantur, sine quibus expediri illud, quod concedens voluit, non potest, et quae veniunt in consequentiam. " 4) Nur muß die Frau in diesem Falle einen Meierbrief für ihren Mann erbitten. Auch diesen darf der herr ihr nicht versagen. Zugleich halt Strube es nicht für überfluffig, für bas rein menschliche Recht einer folden Soferbin einzutreten: Neque libertas matrimoniorum restringenda et obtrudendus villicae coniax, qui non illi, sed domino placet."

Bei der Frage der Erblichkeit der Weiergüter lagen für Strube Staatsinteresse, rechtliche Überzeugung und Menschlichkeit auf derselben Seite. Nicht so sehr in eine Richtung fallen dagegen seine Erwägungen bei der

Beiprechung bes Mobus ber Erbfolge.

In Luneburg herricht ber Brauch, daß ein Meierhof an den Grunderrn fallt, wenn feine Deszendenten vorhanden find, und zwar mit über-

<sup>1)</sup> Grundl. Unterricht vom Abmeierungsrecht p. 7.

<sup>2)</sup> Ius villic. III, 17.

j Ibidem.

gehung ber Rechte ber Kollateralen. Strube erklärt bas für außerhal Meierrechts liegend und verlangt, daß jemand, ber biefes Recht ; machen will, beffen Observang erweise. Ebenso wenig liege fur ben & ein Rechtsanspruch auf ben Sof vor, wenn nur noch Erben übrig feier entweber ihr Erbteil ober ihre Mitgift bereits einmal aus bem Sof er Auch ein bereits zu Gunften von Bermanbten getaner Be schließe nach beren Tobe ben Bergichtleister nicht aus. 1) Sier also lie Befolgung bes eigentlichen Meierrechtes im Intereffe bes Staates, b biefe Beife manche Sofe befest erhalten werben, bie fonst beimfallen w

An anderer Stelle, wo es fich barum handelt, ob ein Meier fei, mit Umgehung ber nächsten Erben, seinen hof auch an Rollateral vermachen, kommt Strube meierrechtlich ju bemfelben Ergebnis: Ber find an fich alle Erben, auch die Rollateralen. Da nun ber Sof nich bar ift, 2) fo mußte man bem Deier nach bem gemeinen Rechte geft unter biefen Erben fich einen beliebigen Rachfolger zu mablen. Dief rechtigung ber Rollateralen, bie Strube hier aus bem Meierrecht entn ift jeboch an manchen Orten burch Brovinzialgesete aufgehoben. Diefer Berechtigung jugugefteben, nimmt Strube feinen Anftand, ja er fiebt sogar eine weise Beschränfung: "Impedit legislatorum prudentia var locis, ut servili vinculo liberati, ampliorem disponendi de iure vil potestatem obtinerent, quippe qua saepius abutantur." 8) ift Strube einer folden wirtschaftlichen Bevormundung nicht abge Die gange Lage ber Meier ift nicht frei von einer gewiffen Bu haftigkeit: Sie find nicht gerabe unfrei, aber auch nicht frei. E empfinbet bas: "Quamquam non eodem nexu, qua olim tenentur, tamen et omnimodo libertate gaudent, sed admodum similes sunt oribus suis."4) Daburch tommt auch in bie Stellung, bie er ihnen g über einnimmt, ein gewisses Schwanken. Er will ihnen bie Freiheit, b beanspruchen burfen, sichern, aber andererseits will er sie boch auch ju eigenen Besten und bem bes Staates bavor bewahren, burch wirtscha Unerfahrenheit Schaben zu erleiben. Man spürt auch bei ihm etwat ber Anschauung, die bie preußische Regierung in Ronigsberg am 20. 1724 äußerte: Nicht alle Menschen vermöchten eine volltommene Fr zu ertragen. 5)

Wir hörten bereits, daß Strube ben einzelnen Kinbern ein gl Erbrecht an ben Hof ihres Baters zubilligt. Danach mußte also je bem Ertrage, auch aus bem praedium ben Erben ihr Anteil ausge werben. Es besteht jedoch in vielen Gegenden als Brauch und Gefet, bie Erben nur aus bem Allob befriedigt werben. Strube leitet biefe Ben beit aus jener Reit her, ba bie Meier noch tein Erbrecht befagen, und nicht erwarten konnte, baß fie etwas gewisses für etwas ungewisses ! follten. Aber er beugt fich ohne weitere Rritit ben Tatfachen. Es ti öfters vor, daß die Boraussehung geschwunden sei und die Folge doc stehen bleibe: "Quid autem saepius observatum, repudiato principio ret

<sup>1)</sup> Ius villic. VIII, 6.

<sup>\*)</sup> Die Teilung ber Höfe in einzelne Parzellen als Mitgift 2c. ist überall ve außer in Bremen und Nerben. (Ius villic. III, 28.)

•) Ius villic. III, 28, 29.

<sup>4)</sup> Ius villic. V, 1. 5) Bgl. Knapp, Bauernbefreiung II p. 31.

tamen conclusiones inde fluentes, id etiam hic evenit." Daß ein jolcher Borgang gerade hier nicht zufällig ist, entgeht ihm nicht. Er fährt fort: "et quidem ex ratione politica."!) Und darin liegt für ihn offenbar der Grund gur Anerkennung bes betreffenben Buftanbes.

Strube wirft bie Frage auf, ob es gestattet fei, einen Deierhof gu teilen, wenn der dominus fundi nichts dagegen einzuwenden hat, auch ohne bie Erlaubnis bes Territorialherren ober beffen, ber fonft Dienfte gu beanspruchen hat.") Dabei vorausgesett, daß die Landesgesete biefe Buftimmung nicht ausbrudlich forbern. — Bestehen bie Leistungen, bie ber betreffenbe Maier an irgend einen Dritten abzutragen hat, in Geld, so muß ber betreffende die Unbequemlichfeit, die in einer Bablung von verschiebenen Seiten her liegt, nach Strubes Ansicht ertragen.") Anders verhält es fich mit bfonomischen Diensten. Es tommt barauf an, ob biese nach ber Teilung bes Sofes noch in berfelben Beife geton werben tonnen: "Quod si ex speciali obligatione operae oeconomicae sunt praestandae, catenus distrahere villam non licet, ut servitia imposterum vel plane non, vel difficillime, et cum maxima exigentis molestia praestari queant, atque

sic iuri quaesito eius, cui operae praestandae, quid detrahatur."

An fich fieht Strube in einer Teilung von Deierhofen in fleinere felbständige Birtichaften burchaus etwas ersprießliches, weil badurch bie Beaderung gemehrt wird. Aber nur, wenn bas geschehen tam "sine ullius detrimento". Daber befürwortet er die Teilung eines Bollmeierhofes in wei Halbspännerhöfe. Das schädigt niemanden, weil sowohl Bollmeier wie halbspänner Pferdeleistungen zu tun haben. Eine Teilung in vier Kotsassenhofe erscheint ihm bagegen unzwedmäßig, denn diese Kotsassen sind nur zu Sanddiensten verpflichtet. 5) Ihre Existeng ift baber für Staat und Grundberren weniger wertvoll. Es find diese 3been ahnlich benen, die fich auch in ber preußischen Bauernpolitit finden: Die "Beuplierung" bes Landes ift im hochsten Maße erstrebenswert. Ihre eigentliche Bedeutung aber liegt in der Schaffung bes steuerkräftigen, bes "contribuablen" Untertanen.

Berfuchen wir nunmehr, die Anschanungen Strubes über jene Leiftungen

ber Bauern gu ermitteln.

Es handelt fich junachft um bie "merces", bie ber Deier fur bie Benutung des praedium an seinen Grundherren ju zahlen hat. Strubes Abneigung gegen eine Erhöhung ber Pachtsumme tennen wir bereits. Er lehnt diese auch ab gegenüber dem Hinweise, daß das Geld im Werte gelunten fei : Diefes Argument bedeutet fur die Meier, die ihre Rahlungen in natura leiften, überhaupt nichts. Und die übrigen, die baran wirklichen

<sup>1)</sup> Ins villie. III, 20. eine Buftimmung gu einer folden Teilung verfagen; auch ohne einen Grund angugeben. Das folgt aus feinem Befigrecht an bem Sof.

<sup>1)</sup> Si naturali ratione res aestimatur, collectarum onus distractionem non appodire indico, quamvis inde ad rempublicam damnum redundat. Nimirum, qui bona in aestimo describi patitur, illa quidem oneribus publicis obnoxia agnoscit, minime vero simul libertatem abdicat eorum particulas cum onere in alium transferendi. Non enim; nisi quatenus est possessor cuiuslibet portionis, tributa illi divisa recipit. Ergo lucri cessantis instar habendum, quando distractis agris antea ab uno possessis respublica praestationes sibi debitas a pluribus iam solvendas difficilius percipit.

<sup>4)</sup> Ius villic. III, 12. 5) Ibidem.

Borteil haben, find immerhin noch genug belaftet burch die Ginführung ber Steuern. Dieje liegen jo hart auf bem Bauern, "ut praeter necessaria ad victum et amictum vix quicquam supersit illis". 1) Daher ware es für Guts- und Landesherren verberblich, wenn ber Deier feinem Berrn noch mehr bezahlen mußte. Daß mit ber Beit burch befferen Wirtichaftsbetrie auch ber Ertrag fich steigert, ift eine Erwägung, die bem Beitalter Strubes noch fern lag, ba erft im letten Drittel bes achtzehnten Jahrhunderis en

Aufschwung ber landwirtschaftlichen Technik erfolgte.

Durchaus im Sinne beffen, was wir bon Strube bisher mitteilen burften, liegt es, daß er energisch fur einen Rachlaß ber jahrlichen Bachtfumme eintritt, wenn bas betreffenbe Jahr bem Deier eine Difernte go bracht hat. Er vertritt die rechtliche Berpflichtung zu einem folchen Erlag aus bem Wefen bes Bachtvertrages fogar gegen die Autorität eines Sugo Grotius.2) Bir laffen bahingestellt fein, mit welcher Berechtigung. Diefes nach Strubes Ansicht aus bem reinen Pachtverhaltnis entipringende Redt ift bann burch landesherrliche Fürforge auch auf bas erbliche Meierverhalmis ausgebehnt: "invita quamvis jurisprudentia, nec sine iniuria illata domino." Dag bie Fürsten babei aus reiner Menschenliebe gehandelt haben, nimmt Strube nicht an: "Non abnuo arcanas rationes forte suavisse principibus, ut meliorem conductoriam conditionem reddere statuerint, quo faciliu tributorum onera ferre possent." Aber bei ber Notlage ber Bauern findet er boch auch andere als egoistische Motive begreiflich: "Forte autem it aliquid humanitati dederunt maiores. Sat dura rusticorum est conditio. qui vix tolerare vitam possunt, quando sperati ex agris proveniunt fructus; periclitarentur itaque illorum res, si damna fatalia ferre deberent. 4 3)

Die traurige Lage ber Bauern, die biefe Rlage immer wiederfehren läßt, hindert Strube aber nicht, boch auch hier bas Recht ber Gutsberren zu vertreten. Er, selber ein Grundherr, konnte wohl manches Mal auf bie Erfahrungen gurudgreifen, die er mit feinen Bauern gemacht hatte. Go warnt er benn die Gutsherren vor der "astutia plebis rusticae", die bemjenigen, ber ben Schaben abichaten foll, gern bie am meiften betroffenen Aderftude zeigt, um baburch für bie übrigen Felber mit einen möglicht

hohen Bachterlaß zu erreichen.4)

Ift ber Schaben, ben ein Meier erlitten bat, erft bann eingetreten, wenn die Ernte bereits unter Dach und Fach war, fo besteht nach Strutes Entwidlung ftreng meierrechtlich fein Anspruch auf Bachterlag. Alle Banichtung ber gesammelten Felbfrucht burch Fenersbrunft, und ebenjo Bich fterben ober Kriegsschaden find Leiben, die ber Meier von Rechts wegen felber tragen mußte. Aber ein großer Teil ber meierrechtlichen Fragen wird eben nicht rechtlich, sondern politisch behandelt. So auch hier: "Saepins vero regalae prudentiae jubent, id villicis indulgere, quod de iure stricto praetendere nequeunt." 5) Es ist immer basselbe Argument, bas er vorbringt: Landes berr und Gutsherr find am meisten an ber Erhaltung ber Bauern intereffiert.

<sup>1)</sup> Ius villic. IV, 2. 2) Ius villic. IV, 3. 1) Ius villic. IV, 4.

<sup>2)</sup> Ius villie. IV, 5. 3) Ins villic. IV, 7.

Bedoch rat Strube, in foldem Falle vorher Erfundigungen über ben betroffenen einzuziehen, bamit fein Umwurdiger bie Bohltaten genieße. Gine übertriebene Milbe, die nicht auf die Konsequenzen ihrer Taten sieht, halt er überhaupt nicht für angebracht. Daher gibt er ben Grundherren den Rat, ftreng barauf gu halten, bag bie Deier gur rechten Beit ihre Bacht bezahlen. In dem habschen Bilbe, bas er dabei anwendet, tommt wiederum jene erwähnte, gutgemeinte Bevormundung, ju ber er neigt, jum Ausbrud : "Sicut enim nimia parentum indulgentia exitiosa est liberis, ita in perniciem villici vergit, quando se nimis lenem praestet dominus, et villico necessitas hand imponitur, singulis annis praestanda praestare, quandoquidem, pensione per aliquot annos non soluta, is tantum contrahit aes alienum, ut a se liberare non possit, sed villa penitus ejiciendus est." 1)

Mußer diefer Bacht, Die ber Meier zu entrichten bat, pflegt auf feinem Sof noch eine andere Last zu ruhen: Die perfonlichen Dienftleiftungen. Darüber erichöpfend zu ichreiben, liegt nicht in ber Absicht Strubes. Wie er felbft erflart, ift bereits von anderer Seite bas Detail ber rechtlichen Bearbeitung biefes Bunftes erichopft worben: "ab aliis iam plena manu tradita et excussa."2) Bas er bagu liefert, ift gang im Sinne beffen, mas bie gange Schrift charafterifiert.

Much biefe Leiftungen erscheinen Strube als Uberreft bes urfprünglich unfreien Berhaltniffes ber Meier. Die Freilaffung entband nicht auch zugleich bon gewiffen Diensten, und ba eine Anderung nicht anzunehmen ift, jo ift jedenfalls beim Meier die Berpflichtung zu Dienften in dubio anzunehmen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Leiftungen: Solche, bie bem Landesberrn "ob tutamen publicum" geleistet werben und andere, die bem dominus justehen "pro usu praedii".3)

Die ersteren, alfo bie öffentlichen Laften, haben eigentlich mit bem Meierrecht nichts zu tun, ba fie von jedem Steuerpflichtigen geforbert werben. Gie bestehen aus ber Landfolge - sequela -, die in militarischen Diensten besteht, "ubi tuenda patria contra vim hostium". Ebenfalls für militärische Awecke bient die Berpflichtung der "Kriegesfuhre". Und brittens hat die Obrigfeit bas Recht, Die steuerpflichtigen Untertanen berangugieben gur Befferung ber öffentlichen Bege.4)

Die Energie, mit welcher Strube fich gegen eine unrechtmäßige Erweiterung ber staatlichen Forderungen auf Diefem Gebiete wendet, muß ungemein sympathisch erscheinen. Er will auch den Bauern nicht mehr unter ben Laften bes Staates leiben laffen als burchaus nötig ift: Ungewöhnliche Dienfte, bie gur Erhaltung bes Staates nicht erforberlich find, braucht biefer baher nicht zu leiften. Besonders dann nicht, wenn versucht wird, Lasten auf ihn abzuwälzen, die eigentlich ber fürstlichen Rammer gufallen: "Ex reditibus fiscalibus in Germania Imperantes regulariter publicis necessitatibus mederi et onera regiminis subire debent. Non nisi in subsidium is hand sufficientibus tributa et operae praestanda a subditis," 5) Sa.

<sup>1)</sup> Ius villic. IV, 8.

Ius villic. IV, 23.
Ius villic. V, 2.
Ius villic. V, 3.
Ius villic. V, 4.

er scheut sich nicht, auf bas Rammergericht als biejenige Stelle hinzuweisen, wo auch ber bebrückte Bauer Silfe finben fann.1)

In biesem Sinne spricht er auch gegen eine willfürliche Ausbehnung ber "Burgfeste". Er halt fie für eine ursprunglich zweifellos öffentliche Leiftung, ba fie ben Bred hatte, bie festen Blate jum Boble bes Landel im Stande zu halten. Daber find bie Bauern nicht verpflichtet, in Forn von "Burgfesten" für andere beliebige Bebaube ihres Territorialberren # arbeiten, wenn nicht Observanz ober Pakt fie bazu verbindet. im vorhergebenden Falle weist er barauf bin, bag ben Fürften für ihr Privatzwede ihr Domänenbesit zur Berfügung steht: "Cur haud aoquo tales ac reliqui sumtus ad aulam sustentandam et splendorem Principi coaciliandam res ex domanio erogandi?"2) In einem Falle muß Strube jeboch zugeben, bag bie Bauern gehalten find, beim "Burgfeften" qualitativ beliebige Dienste zu verrichten. Dann nämlich, wenn eine bestimmte Anzell von Tagen im Jahre dafür festgesett ist.8)

Stellen bie "Burgfesten" nach Strubes Anschauung gewiffermaßen ein Mittelbing bar zwischen öffentlichen Diensten und Privatleiftungen für ber Lanbesherrn, so erblickt er lediglich bas lettere in ber Berpflichtung # "Hoffuhren" und "Jagofrohnen". Die Hoffuhre ift nach feiner Anficht et altes Recht ber Raifer, beffen fich biefe bebienten, wenn fie fich zu Reichstag und Gericht begaben. Gine gleiche Berechtigung bem Territorialberen fit jebe beliebige Reife zuzugestehen, trägt er Bebenken, und verlangt, bet Territorialherr muffe sein Recht bazu erst erweisen.4) Die gleiche Forberung ftellt er für die "Jagbfrohnen". Doch findet er die Berpflichtung jur Jap folge verständlich bei solchen Jagden, an benen bie Wohlfahrt bes Laube ein Interesse hat. B. B. bei Bolfs- ober Schweinejagben.5)

In dem eben erwähnten zeigt sich Strube als Anwalt des Bauer standes überhaupt, er tritt dabei aus dem Rahmen des eigentlichen Reich rechtes heraus. Das Streben, einer gebrudten Rlaffe zu helfen und bie ficht bemerkbare Reigung, ber Entwickelung ber Territorialfürstenmacht entgege zu treten, berühren sich hier. Darin liegt bas charakteristische Geprage, bei Strube biesem Rapitel seines Meierrechtes gibt. Bon geringerem Interfe für uns erscheint die rein juristische Behandlung, die er der Dienstverpflichtung bes Meiers feinem Grundherrn gegenüber zuteil werben läßt. Es mag mir baher gestattet sein, nur kurz bavon Notiz zu nehmen.

Strube unterscheibet hierbei zwei Arten von Meierverhaltniffen: & nächst bas bes "eigenbehörigen" Meiers. Diefer hat nach bem reinen Recht feinem herrn quantitativ ungemeffene Dienfte zu verrichten. pflichtung, von ber Strube meint, fie fei nicht fo fchlimm, wie fie erichein! "Non est tam dura haec conditio, uti videtur primo intuitu." ) Et iii an dieser Institution teine Rritit und glaubt, ber Gutsberr habe selbft be

<sup>1)</sup> Ius villic. V, 4. Quando haec citra necessitatem vel incolarum and Ordinum provincialium consensum exiguntur, non deest supremi iudicis auxilium praeter ius et aequum oneratis.

<sup>)</sup> Ius villic. V, 6.

Ibidem.

<sup>4)</sup> Ius villic. V, 7: Probandum igitur . . . singularis huius imperatori iuris participes redditos territoriorum dominos, et id extensum ad quaevis itiners atque vecturas aulae inservientes.

b) Ius villic. V, 8.
lus villic. V, 15.

ste Interesse baran, biese Gigenbehörigen zu konservieren.1) An bieser Ue darf man vielleicht baran erinnern, daß Strube da, wo es fich um Erblichfeit ber eigentlichen Meierguter handelte, von einem Anheimftellen ben guten Billen ber Grundherren nichts wiffen wollte. Daß er hier ats einzuwenden hat, erklärt fich vielleicht baraus, daß die Anzahl ber enbehörigen in hannover nicht zahlreich war, und ihr Schichal baber für Staat wenig zu bedeuten hatte.

Bum Teil ift aber auch ber Dienft biefer Eigenbehörigen fest bestimmt. B ift die Regel aber nur bei ben freien Meiern. Und die Große ber nfte schwankt auch ba.2)

Eine vorhandene Kontroverse entscheidet Strube dahin, der Meier habe em herrn auch an anderer Stelle als an beffen Wohnfit seine Dienste leiften. 5) Ebenfo ftebe es im Belieben bes dominus, ben Anfpruch auf opera einem Dritten zu verbingen ober zu übertragen.4) Dagegen ertet er es nicht für zuläffig, daß der Grundherr die Dienste, für die er we Berwendung hat, wiber den Willen bes Bauern in Gelbleiftungen vermbelt.6) Besteht jedoch eine berartige Umwandlung, so ist badurch ber undherr nicht gebunden. Er barf jeberzeit bie ursprünglichen Dienfte ber einführen.6)

Es erübrigt noch, bag wir uns bem zuwenden, was Strube über jene tte Berpflichtung ber Meier entwidelt, Die fie gegenüber bem Staate allein zen, und beren eigentliche Träger fie überhaupt sind, nämlich die Steuern.

Rach seiner Art gibt Strube auch hier einen historischen Überblick: e alten Germanen wußten noch nichts von berartigen Auflagen, und nur freie und Kriegsgefangene hatten Abgaben zu zahlen. 7) Auch im Mitteler noch brauchten die beutschen Ronige und die Herzöge, die allmählich ügliche Gewalt bekamen, keine Steuern zu erheben. Die einfachere Art ieg zu führen beanspruchte keine hohen Gelbsummen, und ber vorhandene manenbesit genügte, um ben Sofhalt ju beftreiten, "isto praesertim ate, quo frugalitas et Principes decebat, nec inventa erant adhuc luxuriae irritandae et argenti dissipandi media". 8) — Ein Hinweis, t Strube fich scheinbar nicht entgeben laffen mag. — Daburch, bag bie meen fich feit ber Erfindung bes Pulvers mehrten, ber Luxus ftieg, und bererfeits ber Domanenichan immer mehr zusammenschmolz, gerieten bie titen allmählich in Schulben und mußten die hilfe ber Stände in Anspruch

<sup>1)</sup> Ibidem. Ubi enim nihil proprii habent servi, sed agri ac iumenta um ad dominos spectant, horum interest, ne operum nimietate obruti agrum ne colere et victum quaerere impediantur, quoniam, necessariis vitae subsidiis icientibus, alimenta, jumenta et frumentum ad agrum conserendum suppeditare ninus tenetur, id rustico necessitatem imponere velit incultum deserendi edium.

<sup>2)</sup> Ius villic. V, 16. 1) Ins. villic. V, 18. Freilich mit einer Ginschränfung: Concendendum itaque stur, ex arbitrio domini pendere, quo loco operas praestari velit, nisi prae-n, in quo exhibendae, sit in contractu expressum, vel in tali loco exigantur, verosimiliter ob difficultatem itineris, longinquam distantiam, aliasque circumtias eas promissurus non fuisset rusticus.

<sup>4)</sup> Ius villic. V, 9.
5) Ius villic. V, 20.
6) Ius villic. V, 21.
7) Ius villic. VI, 1—2.
8) Ius villic. VI, 8.

nehmen. In Deutschland erflärten fich die Reichsftande bereit gur Unterftugung, aber mit dem ausbrudlichen hinweis, "daß die Schatzung feine Bflicht, fondern eine Bitte fei". Strube findet es fehr begreiflich, bag ber Abel in ben berichiebenen Territorien fich bie alte Steuerfreiheit ausbedang: "Nil mirum igitur his ita se habentibus, nobiles, quorum maxima eral auctoritas in provinciis, sibi ipsis prospexisse, nec consensisse in collectas populo imponendas, nisi sub conditione, ut ipsi antiquam immunitatem servarent."1)

Daher follte man auch bie Steuerfreiheit ber Meierguter vermuten burfen, beren herren und Befiher bie Abligen find. Die Erfahrung lebt aber, daß die Meierhofe Steuern aufbringen muffen, und bag biefe nicht bon ben herren, fondern von den Bauern gezahlt werben. Der Abel, ber nu einmal die Notwendigfeit einfah, etwas von seinen Rechten opfern zu muffen, geftattete meift, daß die Steuern ben Bachtern jener Meierguter auferlet wurden, wenn nur die von ihm bewirtschafteten Buter frei blieben. Emes ungerechtes findet Strube babei nicht: "Non est quod iniquitatis accuss istam pactionem, et nobiles de alicuius, rusticorum nempe bonis, liberales dicas. Quae enim hi praestant, reapse a nobilibus solvuntar."

Strube versucht, die Belaftung ber Bauern mit Steuern, gewiffermaten als in Form eines freien Bertrages geschehen, hinzustellen. Er weift barouf hin, daß die Meier zu jener Beit noch fein ius perpetuum et hereditarium befagen. Daber durfte ber herr mit vollem Rechte neue Bedingungen fieller Bagten biefe bem Meier nicht, fo tonnte er ben Sof verlaffen: "Quod si hic nimis grave credidisset, potuisset praedium derelinquere." " Max kommt wohl kaum barüber hinweg, daß Strube hier burch die Eigenat feines ftanbifchen Standpunttes bestimmt, fich ju einer ftarten Infonjegnen verleiten läßt. Es wurde eben erwähnt, wie Strube bei ber Befpredung ber Bachtfumme, von einer Erhöhung berfelben nichts wiffen wollte, wil fonft ber Bauer bagu gebracht wurbe, auf jebe Bedingung einzugehen, um nur im Befit bes vielleicht lange von ben Batern bewirtichafteten Sofes bleiben. Diese Ausführung widerspricht dem bier Besagten Durchaus.

Mis Aquivalent für die Auflage ber Steuer erblicht er aber jedemidle bas erbliche Anrecht auf ben Meierhof. Und er betrachtet biefes nicht mit, wie früher ausgeführt wurde, als prattifche Sicherung, fondern auch die

sittliche Rechtfertigung ber Steuerfreiheit des Abels.

Bei ber Reigung Strubes für ein patriarchalisches Berhaltnis gwiften Grundheren und Deier ift es burchaus begreiflich, daß er die Entwicklung die bahin gegangen war, bem Grundherrn jum großen Teile die Jurisbillion über feine Deier zu nehmen, nur mit geringem Boblwollen betrachtet. And hier greift er auf feine, bereits bes oftern erwähnte Anschauma gurud, bas die Deier fervilen Urfprungs feien. Allerdings muß Strube gugefteben, MI nach dem reinen Naturrecht der Buftand der servitus dem Dienstherrn tit Recht der Jurisdittion über den servus gibt. Jedoch ift er willens, fich mil ben Tatsachen, die bei allen Boltern bestanden, ober noch bestehen, abzusinden: "Verum sicuti multa alia negotia in simplicitate iuris naturalis haud substiterunt, sed prudentia legislatorum, aut pravi affectus illi saepius quid addi fecerunt, vel detrahi, ita etiam civilia instituta fere ubique

<sup>1)</sup> lus villic. VI, 5.

<sup>2)</sup> Ius villic. VI, 4.
3) Ibidem.

ovam dederunt formam servitutibus, dominorum iura laxius extendendo, vam finis herilis societatis id desiderare videtur."1) Er finbet sowohl ei den Germanen im Zeitalter bes Tacitus wie auch im Mittelaster bei en Deutschen das Recht der Jurisdistion der Herren über ihre Unsreien,") vo zweiselt daher nicht, daß den Grundherren dasselbe zustand über die keier, die aus Unsreien hervorgegangen waren.") Daß trohdem dieses Recht

n vielen Buntten geschwunden ift, weift er im einzelnen nach.4)

Den Grund dafür findet er zunächst in der häusigen Teilung der emdherrlichen Güter. Durch solche Teilungen kam es, daß manchmal die keier weit fort von ihrem Grundherrn wohnten, so daß diese Entfernung vorsallenden Rechtssachen Schwierigkeiten dei der Verhandlung bot. Zulcich wurden die einzelnen Güter dei der Teilung häusig zu klein, als daß er Bester noch imstande gewesen wäre, für seine wenig zahlreichen Bauern nen eigenen Richter zu halten, den die Einführung des sremden Rechtssorderte. Daher kommt es nach Strubes Ansicht, daß die Jurisdiktion der die Meier sich noch bei den größeren Gütern besindet, auch wenn diese Addinm sind und keine besondere Belehnung mit richterlicher Gewalt ereisen können. Die kleineren Güter dagegen, mögen sie Lehen oder Allod in, besihen dieses Recht meistens nicht mehr.

Bor allen Dingen aber gibt er wieder einer falschen Auwendung mischer Rechtsbegriffe auf deutsche Berhältnisse Schuld an dem Schwinden salten beutschen Herrenrechtes: "Accessit denique confusio iuris Romani patrii tam fatalis Germanicae nobilitati. Obsonum videbatur Dd. juris omani liberos homines, quales servos et libertos Germanorum credebant, lus quam publici judicis, subesse jurisdictioni. Ergo Principes incitarunt, iura regalia repeterent, ab injustis, uti putabant, detentoribus, quod

me illis cessit, quibusdam in regionibus, non ubique.46)

Sanz besonders das Recht der Pfändung gegenüber dem zahlungsschligen Reier, das sich hier und da noch häusiger erhalten hat, möchte den Grundherren gewahrt wissen. Er sindet eine solche Berechtigung uchaus natürlich: "Quid enim mirum, dominum eui acceptum sert rustieus libertatem et praedium, unde victitat, inter alia insignia iura, quae di reservare solebant Germani manumittentes, etiam pignorandi ius duisse dimittere." <sup>7</sup>) Es ist das ein Recht, in dem nach Strubes Empsinden eber sür einen Beteiligten eine Härte, noch eine Schwächung des Staatsdansens liegt: "Quod pactum, ubi rustieum minime laedit, ita nec incipi est praejudicio."

<sup>1)</sup> Ius villic. VII, 1.
2) Ius villic. VII, 2.

Ius villic. VII, 3.
Ius villic. VII, 4.

<sup>5)</sup> Ius villic. VII, 6. Decem vel viginti rusticorum causa judicem alere, us consultum erat. Maluerount itaque permittere, at colonorum lites a Praeis principum dirimerentur, quam ius non adeo lucrosum tanto onere servare.

<sup>1)</sup> Ius villic. VII, 6.
1) Ius villic. VII, 7.

## III. Strubes Anschauungen über ständisches und adliches Recht.

Ich glaube nicht, daß die mehreften Teutschen Landstände Ursach haben, sich wieber in die Umftände zu wünschen, worin ihre Borfahren gewesen. Das größere Ansehen und die mehrefte Borrechte mußten sie gewiß mit dem Berlufte ber Ruhe und des Friedens bezahlen.

(Rebenftunben X. 26.)

Figene Reigung und längere Zeit hindurch auch der Beruf, führten Strube dazu, sich eingehend mit den Rechten des Abels und der Stände zu beschäftigen. Er selbst gesteht, er habe viele Mühe angewendet, "des Abels Gerechtsame gründlich zu erkundigen," ) und der Gegenstand mancher seiner historischen Untersuchungen gibt davon Zeugnis. Wie diese Tatsachen im Verein mit bestimmten anderen Lebensverhältnissen bewirken, daß in Strubes Schriften die Dinge vielsach vom ständischen Standpunkt aus betrachtet erscheinen, und wie dieser Standpunkt sich z. E. scharf markirt, darauf ik bereits überall im vorhergehenden hingewiesen worden. Aber abgesehen von dieser Tendenz, die die ganze Lebensarbeit des Mannes durchzieht, tritt Strube im engen Zusammenhang mit jenen eben erwähnten historischen Untersuchungen, auch in besonderen Schriften für abliches und ständisches Recht ein.

In seinen "vindiciae juris vonandi nobilitatis Gormaniae" bekämpst er mit großer Energie die Anschauung, daß die Jagd ein Regal sei. Und noch zweimal ergreift er in der gleichen Sache die Feder, in der zweiten und elsten Abhandlung seiner Nebenstunden. Es würde ein unfruchtbares Unternehmen sein, auf die Subtilitäten seiner historischen und rechtlichen Untersuchungen in diesen Arbeiten einzugehen und seine zahlreichen Auseinandersehungen mit wissenschaftlichen Gegnern zu verfolgen. Die bloße

Erwähnung möge genügen.

In gleicher Weise lehnt er es ab, daß der Abel als solcher nicht berechtigt sei, Bier zum Verkauf zu brauen. Er weist nach, daß weder aus dem deutschen noch aus dem römischen Recht ein solches Verbot hergeleitet werden könne. Auch liege im Brauen nichts, was den Abel in seinem Anschen herabzusehen geeignet wäre. Zwar habe die Ritterschaft stets den Kaushandel als ihrer unwürdig angesehen, aber sie habe kein Bedenken getragen, die Ernteerträge ihres Gutes zu verkausen und in der für sie günstigsten Best welde zu machen. Es ist vielleicht charakteristisch für die Anschaungen des Hannovers jener Zeit, wenn Strube in einer besonderen Anmerkung darauf hinweisen zu müssen glaubt, daß "die Handelschaft an sich nicht garstiges und verächtliches ist, sondern wenn sich dergleichen dabei sindet, sentstehet es von derselben Wishrauch. Bon diesem ist kein Stand gänzlich befreiet." Die Überzeugung war wohl nicht so allgemein verbreitet, daß die

<sup>1)</sup> Rebenstunden II, 14.
2) Bgl. Nebenstunden IV. Bon dem Unterschied zwischen den ehemaligen Ritterlichen Lehendiensten und den heutigen Reuterdiensten. — Rebenstunden IX. Bon dem Steuerwesen und des Abels Steuerfreiheit in den mittleren Zeiten. — Rebenstunden XXVIII. Bon abelichen Dienstleuten. — Rebenstunden IXXX. Bom Alter des niederen deutschen Abels. — Rebenstunden XXXXV. Bom Ursprung der Landeshoheit in Deutschland.

ufleute "nicht felten bie nüplichste Glieber bes gemeinen Wefens und aller

ren wert" feien.1)

Daß die Braugerechtigkeit des Abels vielsach durch Landesgesehe einschrönkt ist, gibt Strube zu und erkennt an, daß diese unter Umständen er politischen Alugheit ganz gemäß" sind und ihre Berechtigung haben: inem Staat ist es schädlich, wenn wenige Glieder desselben Ubersluß und se Wangel haben. Der Bürgerstand gerät in Armut und der Abel zu sem Neichtum, dasern dieser samt den Seinigen nicht nur sast alle Acker ibet, sondern auch die Nahrung treibet, wovon die Einwohner der Städte zu erhalten pslegen. Solches zu behindern ist jenen vielsältig das Brauen n seilen Kanf untersaget."3) Deswegen aber, weil dieses hier und da Fall ist, darf man das Brauen noch nicht zu den Regalien zählen, denu st, meint Strube, könne man auch das Schneider- und Schusterhandwerk digen beizählen."3)

Auch bieses Brauen rechnet Strube zu jenen natürlichen Rechten, beren niemand, außer im Interesse ber Gesantheit, zu entäußern braucht: "Allerge tann ein Landesherr verordnen, welchergestalt die Braugerechtigkeit zum sten bes Staats geübt werden soll, sie aber, um seine Kammerauftunste zu

beffern, benen Unterthanen nicht entziehen." 8)

Neben biefen bireften Beziehungen bes Abels zum Staate, untersucht

im Berhältnis jur burgerlichen Rlaffe.

Er entwickelt das Recht des Borteiles, das der alte niedere Abel vor n jüngeren besitht,4) er bezeugt die Bevorzugung, die dieser alte Abel in Besetzung der meisten Stiftsstellen erfährt.5) Desgleichen in der Zulassung den Überresten des mittelalterlichen Turniers, den Karoussel- und Ringelten.6) Auch beschäftigt er sich mit der Frage, ob die She zwischen einem rften und einer aus altablichem Geschlecht entsprossenen Gemahlin für

nburtig zu halten sei ober nicht.7)

Mit dem Interesse für das Recht des Abels ist dei Strube zweisellos e Borliede für diesen Stand verbunden. Er ist geneigt, in ihm einen onders wertvollen Bestandteil der Bevölkerung zu erblicken, an dessen haltung dem Staate viel liegen muß. Er wünscht die Beteiligung des els überall in der Staatsverwaltung und lehnt den Borschlag ab, man se ihn veranlassen, sich lediglich dem Militärdienst zu widmen, wenigstenser, sich nicht gänzlich auf das Studium zu verlegen: \*) "Verum interest publicae, ut viri summo loco nati artes pacis calleant et regimini moveantur. Paucissimi evadunt simul heroes sagati et togati. Totum studiis tradere debet, qui ad sublimiora vult assurgere, iisque scientiis bui, sine quidus nemo digne imperii gubernacula tenenti adiumento e potest". Derartige Borschläge, die dahin gehen, den Abel von der vilberwaltung des Staates auszuschließen, glaubt Strube, werden immer

<sup>1)</sup> Rebenftunden IXX, 8.

<sup>2)</sup> Rebenftunden IXX, 10.

<sup>9</sup> Rebenstunden XXI, 6,

<sup>2)</sup> Rebenstunden XXI, 7.
2) Rebenstunden XXI, 8.

<sup>7)</sup> Nebenstunden XXI, 10. 8) Observationes iuris et historicis Germanicae I, § 15.

nur bei solchen Fürsten Anklang finden, die despotisch regieren wollen. Der zitiert mit Beisall die Ankwort des Arel Orenstierna auf eine dahingehende Frage des Königs Gustav Adolph, 2) und nimmt keinen Anstand, die Anschauung des "Mentor moderne disc. 114" zu seiner eigenen zu machen: "Il est plus raisonnable d'attendre de grands sentiments d'un homme, qui se sait descendre d'une longue suite d'illustres ayeux, que d'un autre, qui sort d'une famille basse et obscure. Voila les raisons, qui me font croire, qu'un homme de mérite, qui sort d'une maison noble, doit s'attirer plus de respect, qu'une personne, qui à la même degré de mérite, destitue d'une gloire héréditaire. "8)

Wie es aber bei einem Beamten, der selber bürgerlich ist, sehr natürlich erscheinen muß, vertritt Strube die Ansicht, daß auch den Nichtablichen alle Amter des Staates offen stehen müßten.

Er lobt die "ber Billigfeit und Rlugheit entsprechende Gitte" ber beutiden Fürsten, Die sowohl Abliche wie Burgerliche jum Regiment berufen. Die Berechtigung ber Bürgerlichen, an ber Staatsverwaltung teilzunehmen, ichein ihm aus bem Befen bes Staates bervorzugeben: "Tam bi quam illi sunt membra civitatis et quoniam uterque ordo sentit incommoda, quae nexum politicum comitantur, uterque etiam commodis ex illo resultantibus gaudere debet, ne uno ab his penitus excluso societas civilis leoninas similis evadat."4) Das ift bereits eine Erwägung, bie ber britte Stand im Jahre 1789 ben Privilegien bes Abels und bes Rierus entgegeniente. Neben diesen rechtlichen Ausführungen sind es vor allem aber auch Bwed mäßigfeitsgrunbe, bie er borgubringen hat. Sie mogen ebenfalls in Strubes eigener Fassung folgen: "Quam natura inter homines constituit aequalitas. ea etiam in civitate citra graves causas haud tollenda et dum latissime benignitatis radios spargunt principes, pluribus ex variis ordinibus munera conferendo, multus sibi devinciant . . . . Sic simul obex ponitor perniciosae aemulationi, indeque orituris molibus rem publicam jactantibus. quin saepe perdentibus . . . . Tandem singuli cives ad virtutem excitante, si omnibus ad dignitates aditus patet." 5)

Ob wir aber den Sinn dieser Aussührungen für so liberal auselschen, wie es dem Buchstaben nach möglich ist, muß vielleicht doch etwas zweiselhaft erscheinen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Strube, entsprechmed den Berhältnissen in seinem Baterlande, dabei doch mehr das vornehme Bürgertum, dem er selbst angehörte, im Auge hat als die Gesamtheit da Richtablichen. Daß er den bürgerlichen Beamten eine von ihren nicht beamtefen Standesgenossen gesonderte Stellung zuweisen will, läßt sich mit ben geäußerten Anschauungen wohl vereinigen: "In censum pledis winze

<sup>1)</sup> Ibidem. Verum iis tantum imperantibus, qui ultra quam par in potestatis suae fimbrias dilatare laborant, talia consilia grata sunt, non regime et principibus secundum normam legum et aequitatem subditos moderaturis. His et aequitas et prudentia prohibet, nobili genere ortos a dignitatibus et regimente est aequitas et prudentia prohibet, nobili genere ortos a dignitatibus et regimente.

<sup>7)</sup> Qu'il était également injuste et nuisible de retrancher la plus mobile et la plus excellente partie de ses sujets.

bidem.
Observ. I, 15.

b) Ibidem.

rendos, qui dignitates eminentiores in republica gerunt et parti

publicae vel iustitiae praesunt, . . . , dudum asserui." 1)

Bugleich aber erklärt er sich bamit einverstanden, "nec eorum liberis ernos honores esse invidendos". 1) Und mit Beisall zitiert er in gerrtem Druck aus dem dritten Titel der Wolfend. Hosgerichtsordnung, der gekanzler solle "aus Unser Ritterschaft oder sonst im Lande gesessenen enehmen und der Ritterschaft gleich geachteten Leuten geboren, oder auch sit in unsern würflichen Diensten und Bestallung — berusen sein". 2) mit wäre dann neben dem Geburtsadel noch eine Beamtenaristokratie chaffen, aber dem Bolse im allgemeinen noch fein freier Zutritt zu den

ntern gewährt.

Much jonft icheint Strubes wirkliches Empfinden in Fragen ber Wertung Bleichberechtigung ber verschiedenen Rlaffen nicht auf ber Sohe feiner oretischen Uberzeugung ju fteben. Gine Erscheinung, Die in Diesem Buntte erhaupt häufig, meift stillschweigend respektiert wird, besonders aber bei em Althannoveraner von Familie durch das Gewicht der Tatsachen begreiflich deint. Wo es fich barum handelt, die Prarogative des Geburtsadels jenüber ben Richtablichen insgesamt einzuschränten, ba ift fein Standpunkt allerdings konfolidiert durch eigenes Interesse, und er findet energische orte. Go Schreibt er seinem Freunde Münchhausen in Sachen ber Bevorjung ablicher Studenten in Göttingen: "Betrachtet man die Sache nicht idice, sondern moraliter et politice, so ist zu wünschen, daß auf Universitäten r tein Zwang beobachtet werbe. Denn follte es wohl junge Leute begern, man berfelben Sochmuth zeitig anseuert? Gie bedürfen beffen nicht, i thre praerogativen bermaleinst geltend zu machen, sondern dazu sind mehrsten von Ratur geneigt. Singegen lehret die auf Universitäten einührte Gleichheit manchen populair fenn, und fich auch unter geringern eunde machen, beren oftere die großte bedurfen. Go wenig im Militarlande es einem Pringen, der Capitain ift, schadet, wenn er in Dienst einem tern Capitain, welcher eines Bauern Sohn ift, ben Borgug läffet, fo wenig abet es einem Grafen ober Ebelmann, bag ein Student von geringerer tunft ihm nicht allemahl Blat machet." 3) Im übrigen aber ist er unwill-rlich doch davon überzeugt, daß geringerer Stand auch geringere Garantie fittliche Berte bietet. In einem Gutachten über die Mangel der Ilfelber dule gibt er ohne weiteres ben Schulern nieberer Berfunft die Schuld an m bort eingeriffenen Bügellofigkeiten: "Es finden fich unter ben Stipendiaten ele geringer Leute Rinder, welche eine schlechte Education zu Sause gehabt th die mores ber andern verderben. Sie jauffen bas moblfeile Bier aus mern und ihre Kameraden mußen öfters mitmachen, wenn sie nicht verhnet fenn wollen." 4) Daß Sohne aus gutem Saufe auf berartige robe linge von felber verfallen können, ist ihm scheinbar undenklich.

Daß die Hofämter nur dem Adel vorbehalten sind, während im Staatsente den Bürgerlichen die höchsten Ehren offen stehen, erklärt Strube trans, daß ursprünglich die deutschen Fürsten bei ihren zahlreichen Kriegen te Amter Rittern übertragen nußten, wodurch das bürgerliche Element sgeschlossen war. "Ille mos maiorem aulae splendorem concilians ser-

<sup>1)</sup> Observ. I, 13. 2) Ibidem.

Danustript bes Kgl. Oberl.-Gerichts in Celle Nr. 672; 105 b.
Danustript bes Kgl. Oberl.-Gerichts in Gelle Nr. 666; 119.

vatus est." Mit einer verstedten kleinen Bosheit gegenüber biesen hofchargen weiß sich Strube über solche Zurückstung zu trösten: "In soligendis iis, quibus cura reipublicae demandata, non solos natales, sed imprimis dexteritatem respicere, publica salus iussit." 1)

Die Beschränkung der Freiheit des Abels, seine Güter an Bürgerlicke zu veräußern, die sich in verschiedenen Territorien sindet, lehnt Strube als nicht zeitgemäß und unzwedmäßig ab. Die eigentliche Boraussehung zu dieser Bestimmung ist gefallen, denn "die Kriegesdienste werden heutiges Tages von den Lehnleuten selten, und nimmer in Person geleistet. Unadliche Lehenleute können aber sowohl tüchtige Reuter zur Abelssahne senden, als der beste Ebelmann". <sup>2</sup>) Den Bedarf an Hosseuten, meint Strube, könne der Fürst immer noch decken aus seiner Ritterschaft, die auch dann zahlreich genug bliebe, "wenn gleich ein und anderes Gut von Unadlichen besessen

Das Bebenklichste an einer solchen Einschränkung scheint Strube aber wirtschaftliche Nachteil zu sein, ben ber Abel babei erleibet. Die Gitter "müßten überaus im Preise fallen, wenn man sie nicht ben meistbietenben verlaufen bürfte, und baburch entginge manchem Geschlecht bas Bermbgen, mit bem Verlust eines Gutes die übrige zu retten".

Wenn die Bürgerlichen aber abliche Güter erwerben dürfen, so verlanzt er für sie auch die bei den Gütern besindlichen Rechte. Bor allem die Zulassung zur Landstandschaft. Wenn also nicht besonderer Patt oder Observanz die Bürgerlichen ausschließt, so sind sie zuzulassen: "Non minus illorum interest, quam nobilium, salvam servari rempublicam et aeque sunt capaces iuris comitiorum et aliorum insignium iurium, quae praediis nobilidus cohaerere solent". Der Herr "von" Ludewig in Halle hatte aus leicht begreissichen Gründen die Ansschlich vertreten, man solle zwar nicht die Bürgerlichen als Landstand zulassen, wohl aber die Neugeadelten. Degegen wendet sich Strube: "Die Unadliche sind mehrenteils mit Ehrenämten versehen, deren sich kein neuer Ebelmann schämen darf. Warum sollte der alte Abel einen solchen Mann nicht sowohl zu seinen Versammlungen lassen, als den benjenigen, der einen Abelsbrief bezahlet hat? Wenn die Ludewigische Lehre angenommen würde, so würfte sie gewiß nichts anderes, als das sich mehrere adeln ließen."

Daß man jenes oben angeführte: ",tam hi quam illi sunt membra civitatis" ober bas ",Non minus illorum interest quam nobilium selven servari rem publicam" auch auf die Bauern ausbehnen könne, ist vielleicht auch Strube eingefallen. Er gleitet aber über diese Erwägung hinnes mit dem kurzen hinneise barauf, daß der Bauer kein eigentlicher Grund-

<sup>1)</sup> Observ. I, 13.

<sup>2)</sup> Rebenftunben XXI, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ibidem.

Observ. IV, 25. Auch hier mieber betont er, mas bereits oben ermäßet murbe, bas bie eigentliche Boraussetung zu Borrechten bes Abels fehlt: Cessat etian hodie ratio, cur olim a fundis nobilibus arcebantur, excluso nempe ab equestri militia, quae illos reddebat inhabiles equestria servitia domino directo debita praestandi, cum hac aetate per substitutum ignobilem etiam vasalli nobiles ean obligationem adimplere soleant.

<sup>5)</sup> Rebenftunben XXI, 10.

ber sei. 1) Grundbesit ift ihm aber bie Borbebingung zur Landstand-

In zwei größeren Arbeiten behandelt Strube das Recht der Landstände. mal als vierte Abhanblung seiner "Observationes" unter bem Titel: » statuum provincialium origine et praecipuis iuribus". Und ein ites Mal in den Rebenftunden unter dem Titel: "Bon Landständen". r ift die Darftellungsweise populärer als in den observationes, wo Strube in ber gangen Fulle seiner Renntnis ber zeitgenössischen ftaatsrechtlichen ratur zeigt, ber Inhalt im wesentlichen ähnlich.

Bei bem Bergleichen bes Einft und Jett in biefem Puntte, vermag Strube einer gewissen Trauer nicht zu erwehren: "Olim pleraque negotia plerisque regionibus fuisse objecta comitiorum nullus dubito . . . . recentiori aetate insignis contigit mutatio et non paucis in provinciis ie rarius rogatur sententia ordinum de rebus imperii, vel saltem um curatur illorum dissensibus. 8) Immerhin find noch Refte ftanbischen fluffes vorhanden, allerdings gang verschieben ftart in ben einzelnen

Hoben Ländern.

Diese Rechte für jedes Territorium zu kobifizieren, bas ist nach Strubes icht eine Leiftung, die noch niemand auf sich genommen hat, und der auch Butunft fich niemand unterziehen wird. Man wurde bamit in vielen aten einen nicht geringen gorn erregen: "Et qui absolutiori Principum isis oculis libertatem populi cernentium imperio subsint, non audeant ferre in lucem leges fundamentales regionis, quin potius illae occultur, et quantum fieri potest, submoveantur ab intelligentia homia."4) Auch Strube will baber nur im Allgemeinen biejenigen Rechte Darstellung bringen, die die Reichsgesetze und beutscher Brauch ben mben gewähren.

Als bas vornehmfte Recht ber Stände betrachtet Strube bas ber nerbewilligung. Es ist eine weise Einrichtung "ne aliorum sudore ta, per ambitum aut luxum profundantur", und zugleich bie beste hernog für bie übrigen Rechte. 5)

\*\*rft als nach bem besten Wissen und Gewissen raten." (Rebenstunden XXI, 10.)

\*\*) Observ. IV, 4. Er gibt dem Amelat: ad Tacit. annal. lib. I, Cap. II

\*\*bt: C'est conserver l'ombre et les apparences de la liberté, que d'obéir de

<sup>1)</sup> Ius circa collectas est fundamentum plerorumque privilegiorum, quibus ne gaudent status provinciales. Illae ex praediis et bonis praesertim immobus solvendae sunt. Haec fere omnia ad Clerum, Nobilitatem et Cives tinent. Rustici plerique iure conductitio agros colunt, et non ipsis sed prostariis accepta ferenda tributa, quae ex fundis praestantur, supra notari. merv. IV, 25.)

<sup>9</sup> Rgl. für die Anschauung Strubes, daß Landesvertretung mit Landbesig ver-ben sein mußte, das Zitat aus Schwart: Pommerische und Regionische Lehnhistorie 192. "Denn das ist ordentlicher Weise die Ursach, warum ein Landesherr mit s. erthanigen Lanbfaffen fich beratichlaget u. beren Meinungen und Gutbunten vermet, daß fie mit einem Teil f. Landes begutert find, und alfo alles, mas bas gemeine fen anbetrifft, ihnen fo nahe mit angehet, bag bie Lanbesherrschaft ein gangliches trauen haben tann, fie werben in bergleichen Bortommenbeiten, Die bem gemeinen fen, Bobl ober Bebe verurfachen konnen, wegen felbft eigener Teilnehmung nicht

gré à coeux, qui ont le pouvoir de nous y contraindre.

Observ, IV, 2.

Observ. IV, 5. Quo enim ordines irs tributa exigenda consentiant, ites haberi et frequentius convocari solent, cum alias concilio multis impeibus invisa rarius iudicerentur, quandoquidem in iis ordinum libertas praee exerit.

Rach Strubes Auffassung find auch die Landstände gunächst und vor allen Dingen Mitglieder bes Reiches. Daber ift die Freiheit ihres Steuer bewilligungerechtes beschränft burch gewiffe Forderungen bes Reiches. Bein alfo ber Landesherr im Ramen bes Raifers und ber Reichsftanbe Mufwendungen verlangt, fo konnen fie fich dem nicht entziehen.1) Außer diefer Steuer, die bas Reich nach Bedarf erheben tann, gibt es aber auch ftanbige Reichssteuern. Go bie Gelber, welche nötig find, um bas Reichstammergericht zu erhalten,2) und für die Beschidung ber Reichstage.3)

In gewiffem Ginne gu ben Reichsfteuern gehort auch die Erhaltung ber Landesfestungen.4) Strube legt Bewicht barauf, bag es fich babei nur um "nötige Festungen" handle. Nicht jede Forberung bes Lanbesberrn für militärische Zwede brauchen die Stände ju bewilligen; Die Endentscheibung

über beren Rotwendigkeit liegt beim Kaifer.5)

Allerdings vermag Strube sich doch nicht der politischen Einsicht ju verschließen, die durch die Tatsachen der Zeitgeschichte erwedt wird, daß das nicht immer möglich ist: ". . . . wenn nicht solche Umstände fürhanden, die es zu feinen Reichs- und Kreisbeschlüffen tommen laffen, obwohl man an ber gemeinen Befahr nicht zweifeln barf, wie wir biefes in ben letten Interregnis nach bem Tobe Raifers Carl VI. und Raifers Carl VII. erlebet haben. Alsbann fetet ein jeder sich billig in die Umftande, gu feiner und seiner Mitstände Besten bas Rötige beitragen zu können, und die Landstände thaten übel, wenn fie fich weigern wollten, ju folchem Behuf vor erfolgten Reichs- und Kreisbeschluß eine Berwilligung zu thun." 6) Unter normalen Berhältniffen jedoch halt Strube es für richtig und wunschenswert, wenn bie einzelnen Staaten bes Reiches erft bann ruften, wenn bas burch "Reiches und Preis-Befchluffe" verlangt wird. Befonders bringend rat er bas jenen fleinen und fleinsten Beftandteilen bes beutschen Reiches, "fo nicht hoffen fonnen, fich mittelft einer Partifularverfaffung in Sicherheit zu ftellen": "Es giebt in Teutschland Fürstentumer, Graf- und Berrschaften, welche fic so wenig wegen ihrer Schwäche mit eigenen Kräften, als wegen ihrer Loge burch Bereinigung ihrer und ber Bundesgenoffen Rrafte ichuten tonnen. sondern beren Wohlfahrt lediglich von der Erhaltung des Teutschen Staats forpers abhangt. Die mächtigen nachbaren spotten ihrer, wenn fie ju ben Baffen greifen, und fie machen fich badurch mehr verhaßt als furchtbar.

Mit ben burch ben Reichsverband bedingten Steuern lagt Strube eigentlich schon die Reihe beffen ichließen, was die Stande in jedem falle gu bewilligen gehalten find. Es tommt noch bagu bie Ausstattung von Fürstentöchtern und die Dotierung der Witme des Landesherrn, jedoch mit

"in casu necessitatis". 7)

Anders verhält es fich mit jenen Steuern, die gur Bestreitung ber übrigen Ausgaben der Einzelstaaten gefordert werden. Zwar gebietet bantig die Klugheit, fie zu bewilligen: "De iure stricto autem status provinciales

Observ. IV, 6.

Observ. IV, 7.

Observ. IV, 10. Observ. IV, 8. Observ. IV, 9. Bgl. auch Rebenstunden X; 16, 17.

Mebenftunben X, 18. 7) Observ. IV, 11. Is autem non semper ponendus, sed probandus est ab allegante.

nime obligati sunt, Principi exhibere tales impensas, quamdiu et nis Cameralibus sumi queant. Sunt enim haec imperantibus assignata a solum ad aulam instruendam, sed ad omnia Regiminis onera ferenda."1) her liegt die Bestallung der Beamten und ber Gesandten, die nicht in ichsangelegenheiten geschickt werben, ber fürstlichen Kammer ob. Ebenjo Auswendungen für die öffentliche Sicherheit und für die Leibgarbe bes ndesheren, wenn nicht die Provingialstände diese Leistung ausbrudlich

ernommen haben.

Un dieser Stelle bewähren sich aber die Borzüge der naturrechtlichen hulung. Strube erklärt auch hier bas Recht ber Steuerverweigerung begrengt. Die Stande burfen nicht aus reiner Billfur fich weigern, wo fich offenbar um das Wohl bes Landes handelt. Der Ginn ihres Berigerungsrechtes ist ber, baß ber Fürst seine Racht nicht jum Berberben Staates gebrauche.") An anderer Stelle faßt er die Rechte ber Stände er boch weiter. Dort erklart er, sie durften fich weigern, wenn fie ben ben einer beabsichtigten Aufwendung nicht einzusehen vermöchten, "wenn gleich geschehen konnte, ohne die lasttragende Unterthanen an ben Bettelju bringen. Denn die Landesherrichaft ift auch von beren Uberfluß Ber im Notfall, nicht Deifter". 3)

Wenn in einem für fich ftebenben Staate, in einer "libera civitas", rft und Stande fich nicht einigen fonnen, weil jeder von ber Richtigfeit ner Anichauung überzeugt ift, fo muffe man annehmen, meint Strube, bie

gelegenheit fei wiber ben öffentlichen Rugen.

Anders verhalt es fich bei ben Staaten, die im Reichsverbande ftehen. r biefe gibt es eine hobere Inftang, die die Grunde beider prufen und e Sache entscheiden fann. Diefes hinweisen auf die entscheidende Gewalt Reiches erscheint sehr verständlich burch die Borgänge in Mecklenburg Jahre 1719. Besonders bei Strube, ba Carl VI. auch hannoverische uppen mit ber Exefution betraut hatte. Es findet fich daher häufig ein

jugnehmen auf jene "Reichstündige Medlenburger Cache". 4)

Daß die Stände bei Steuern, die fie zu bewilligen verpflichtet find, ihre Rufage vom Landesherrn Bergunftigungen zu erpressen suchen, erirt Strube für verwerflich. Dagegen bei Forderungen, die nur dazu dienen, Macht bes Landesherrn zu erweitern, ohne ben Untertanen Rugen gu ingen, hält er es für gerechtfertigt, "bafür Borteile auszudingen". 5) elbstverständlich erscheint es ihm, daß die Berwaltung der Gelder, die durch nberung bes Landesherrn und Bewilligung ber Stände gusammenfließen, ich von beiden gemeinschaftlich verwaltet werden.6)

Rur wenig ift es, was Strube von ben übrigen Rechten ber Stanbe

s noch wirklich bestehend aufgahlen fann.

Ihre Mitwirfung bei ber Gesetgebung bes Landes, von ber Strube geben muß, daß sie von jeher mehr eine beratende als eine beschließende

Observ. IV, 12.
 Observ. IV, 12. Non ita illimitatum dissentiendi ius huic dedisse asendi sunt, ut pro mero arbitrio imperantem impedire possit, quamvis desiria cius publicae saluti congruant, sed solum ea mente illius potestati limites siti, ne imperio in perniciem populi abutatur.

<sup>&</sup>quot;) Rebenftunben X, 18. Debenstunden X, 10.
Debenstunden X, 10.

gewesen sei, ist fast geschwunden, und er kann nur auf den Brauch und die Gefete bes einzelnen Landes hinweisen, ba fich im allgemeinen barüber nichts sagen läßt.1) Daran jedoch hält er fest, daß die Stände, auch wenn ber Lanbesherr ohne ihre Buftimmung Gefete erlaffen barf, bas Recht haben, gegen gewiffe Anordnungen zu protestieren: "Ift gleich teine Bugiebung ber Stänbe in ben Lanbesvertragen erforbert, wenn ber Lanbesherr Gefete machen will, so haben jedoch selbige zu widersprechen Ursach, bafern z. E. man ben Abel bie hergebrachte Steuerfreiheit, ober seine in den Landtagsabschieden gegründete Braugerechtigkeit burch eine Landes-Ordnung nehmen, und etwas bie Regula ber Gerechtigkeit verlegendes einführen will." 2) Doch braucht auch hier ber Fürst biese Einwendungen nicht immer zu beachten, wem er bie Ausführung eines Gefetes für nötig balt.8)

Uhnlich verkummert ist bas Recht, über Krieg und Frieden mit ju beschließen. "Nicht wenige halten bafür, es sei bas alte Recht ber Landftanbe, bie Landesherren zu behindern, Rriege zu führen und Bundniffe zu machen, heutiges Tages ganzlich erloschen." 3 Ja sogar ber Reichshoftet hat in biesem Sinne entschieben, b eine Entscheibung, beren Grunde nach Strubes Urteil "von febr ichlechtem Bewicht" find, ba fie vorausfeten, bat ein Fürst allein zu beurteilen habe, "ob und was für eine Rriegsverfaffun bas gemeine Beste erforbert; welches ganz irrig".6) Die Tatsachen jedoch fann er nicht leugnen: "Nostris temporibus facultatis statuum circa bella ac foedera insignes effectus rarius cernuntur." Die Reichsstände tun wes "Horum ius belli gerendi in dubium vocare, vix audent fie wollen. ordines imbecilliores." 7)

Eine ber erften Aufgaben ber Stanbe erblickt Strube in ber Bahrung ber Rechte ber Boltsgesamtheit gegenüber bem Landesfürsten. — Gine Auffassung, die gegenüber dem alten Ständetum vielleicht schon eine gewisse Mobernisierung bebeutet. — Daher ist es begreiflich, daß er ihnen vor allen ben Schutz ber Glaubensfreiheit anvertrauen will, die für ihn eines ba wichtigften Menschenrechte bebeutet. Bir tennen bereits Strubes Anschaums über Tolerang. Er halt es geradezu für eine Mohrenwasche, jemanden burch obrigkeitliche Berfügungen im Glauben beeinfluffen zu wollen: "Aethiopen lavant, qui intellectum de veritate dogmatum per mandata et poems convincere laborant." 8) Daher schreibt er: "Id igitur curae cordique Ordinibus esse debet, ut haud imminuta vigeat tolerantia, ni errants dogmata foveant publicae tranquillitati contrariantia." 9)

Aber auch sonft find bie Stände bazu ba, baß fie Rlagen ber Unter tanen anhören und vor ben Landesherrn bringen, um baburch, soweit fe können, zur Abhilfe beizutragen. Lassen sich berartige Beschwerben nicht in großen und allgemeinen abtun, fo verweift ber Lanbesherr bie Stante billigerweise an die Gerichte des Landes. Sonst aber tut er gut, die Ar gelegenheit auf bem Landtage erörtern zu laffen. Da auch hier, wie bei

<sup>1)</sup> Observ. IV, 15.

Nebenftunden X, 12.

Ibidem.

Rebenftunden X, 14.

<sup>5)</sup> Ibidem.

Rebenftunden X, 15.

Observ. IV, 16. Observ. IV, 20.

<sup>9)</sup> Bgl. Nebenftunben X, 21.

en Berhandlungen zwischen Fürst und Ständen, ohne beiderseitigen guten Men nichts Erspriegliches geschaffen werben tann, jo sucht Strube eine itlere Linie dafür festzulegen: "Sowohl die Landesherren, als die Landnde geben in diesem Geschäfte vielfältig nicht gebührend die Mittelftraße. ne thun ber Sache zuviel, wenn fie die Unterthanen von den Landtagen bie Regierungs- ober Juftigfollegien mit folden Beschwerben verweisen, Iche guten Grund haben und teiner weitlauftigen Erörterung beburfen, je aber, indem fie begehren, baß Zwistigkeiten, die nicht anders als burch en Prozeß auszumachen stehen, auf bem Landtage erlediget werden follen." 1)

Bei dem engen Konner zwischen ber Bolksgesamtheit und ben Landnden, der in Strubes Borftellung besteht, und den er vielleicht nicht ohne e gewiffe Abficht bes bfteren betont, fommt er vom philosophischen Standnft aus zu bem Ergebnis, daß bie Stande mitzusprechen hatten, wenn räußerungen von Landesteilen ober Erbteilungen vorgenommen werden Si natura imperii spectatur, sine populi consensu ditiones enari nequeunt. Nam uti invito Rege regnum non rite eripitur, ita e invito populo alius rex obtrudi, aut etiam Regni pars alienari potest, andoquidem, qui initio in civitatem coivere, aut ultro post accessere, cto se invicem obstrinxerunt, puod uno eodemque Imperio regi velint, amdiu inter eiusdem civitates degere placeat." 2) Es macht aber fast e Eindruck, als erschiene ihm gerade hier jene naturrechtliche Weisheit pas abgeschmadt, wenn er schreibt, es sei ihm boch zweifelhaft, ob die alten rmanen berartig jubtile Erwägungen angestellt hatten. 3) Und er findet für foldes Recht weber in alter noch in neuer Beit positive Belege. Ebenbenig auch bei Beraußerungen von Rammergutern. Bei biefen fann er ch naturrechtlich annehmen, das Bolk habe folches Bertrauen in den Fürsten est, daß es ihm die freie Berfügung barüber anheimgestellt habe. 4)

Much in Sachen der fürftlichen Erbfolge vermag Strube den Ständen n allgemeines Recht auf Mitwirkung zuzusprechen. Doch rat er ben Fürsten, Sutgeffionsordnungen fich mit ihren Standen in Berbindung gu feben, onders wenn sie eine ungeteilte Erbfolge wünschen.5)

Entgegen andern Staatsrechtlern lehnt er es ab, eine Berechtigung ber ände anzuerkennen bei der Auswahl eines Gatten für verwaiste Fürstenhter.6) Und ebenjo bestreitet er ihr Bormundschaftsrecht über minderjährige irftenfohne, beffen fie fich "in ben mittleren Beiten anmaffeten".7)

Indem Strube berartige perfonliche Angelegenheiten ber Staatsoberupter diesen ohne weiteres als deren Privatsachen überlassen will, beweist

<sup>1)</sup> Rebenftunden X, 23. Auch "monita politica", b. h. folche Beschwerben, bie entlich teine Klage über eine Rechtsverlezung enthalten, sondern die Gerbesserung us bestehenden Zustandes fordern, dürsen vorgebracht werden. Der Fürst braucht er bergleichen Borichlage "nur fofern beachten, als er fie ber Billigfeit und ben Regeln politischen Klugheit gemäß zu sein findet."

9) Observ. IV, 17.

 <sup>...</sup> tam subtiliter subduxerint rationes. (Ibidem.)
 Observ. IV, 18.
 Observ. IV, 19. Interim caute agunt principes, qui statuta circa sucsionem condita per pacta cum statibus inita firmari curant. Sic non solum magis litibus ansa praescinditur, sed etiam difficilius successores evertunt em, quippe qui ordinibus facultatem divisionis impediendi iis per pacta collatam fferre nequeant.

Observ. IV, 22. Mebenstunden X, 24.

er, daß es ihm nicht um ständischen Einfluß als Selbstzweck zu tun ist. Sein Eiser gilt ihm doch eigentlich nur dann, wenn er ihn mit Überzeugung für das Wohl des ganzen Landes wirksam sehen kann.

Diese Überzeugung ist zweisellos bei ihm vorhanden, wenn er den Ständer das Präsentationsrecht der Assessionen bei den Gerichten erhalten wissen will. Die Assessionen als ständische Beamte anzusehen, liegt nicht im Interesse des Staates. Deshalb kennzeichnet Strube sie ausdrücklich als im Dienste des Landesherrn stehend. 1)

Schon bei ber Beiprechung bes Steuerbewilligungsrechtes hatte Strube barauf hingewiesen, wie dieses die beste Gewähr bafür biete, daß ber Landesherr die Stände auch wirklich berufe. Diese Ursache ift an sich Sache bes Fürsten, aber es ist Strubes Überzeugung, daß auch ohne solche ein Zusammentritt gestattet sein muffe, wenn die Rotwendigfeit es gu fordern icheine. Bem baher in der Capitulatio Leopoldina, Josephina und Carolina den Landftanben verboten wird, ohne ber Landesfürsten Borwiffen und Berwilligum Konvente anzustellen, fo tritt Strube beftig gegen eine folche Muslegung auf, baß ber Fürst nun jede Bersammlung verbieten tonne.2) Bornig ichilt er: "Qui vult finem, vult etiam media ad finem ducentia, et absurdum est, legem servandae civitati repertam, ita interpretari, ut inde eius interitus consequatur. "3) Raifer und Reich wollen die Rechte der Stande mabren, und fo muffen fie benn auch geftatten, bag biefe bas vornehmen, was jur Erhaltung berfelben nötig ift. Er will baber jene Rapitulationen babin ausgelegt miffen, bag ihre Beftimmungen nur gelten follen für folche Bersammlungen, in benen über öffentliche Angelegenheiten beraten wird, bie gemeinsam von Fürft und Ständen zu erledigen finb.4)

Diese Austegung scheint aber doch eher ein Produft des Willens als

ber Uberzeugung gu fein.

Wie bereits erwähnt, enthalten jene beiben Auffätze, die Strube peziell ben ständischen Rechten gewidmet hat, naturgemäß vieles Ahnliche. Doch ist Ton und Stimmung in beiden verschieden. Beide enthalten historische und rechtliche Betrachtungen, aber es herrscht in dem ersten das Rechtliche vor, in dem zweiten das historische. Als er die erste Arbeit im Jahre 1785 veröffentlichte, war er noch der Anwalt der hildesheimer Stände. Budl Jahre später, beim Erscheinen der Abhandlung in den Nebenstunden, bekleibet

<sup>1)</sup> Observ. IV, 22. Die Beamten an ben Staatskaffen bagegen, welche Berechend ber zwischen Fürft und Ständen geteilten Bermaltung berselben, von bedes gemeinsam angestellt werden, betrachtet er als im Dienste beiber stebend.

Observ. IV, 24.
 Observ. IV, 24.

<sup>1</sup> Ibidem. Ebenfalls zur Weschäftsorbnung der Landtage nimmt Sinde Stellung. — Das in Versammlungen überhaupt gültige Recht der Measorität entsche zunächst auch hier. Aber mit gewissen Einschräntungen: So steht es der Regonis nicht zu, ohne Ruben sür das Gemeinwesen die Freiheit und Rechte der Minderbeite werturzen. Im Zweiselfalle entschede auch hier wieder die böchste richterliche zusuch des Keiches. (Observ. IV, 26.) — In den Staaten, wo nach Curien abgestimmt wiederzibt sich leicht gleiche Anzahl der Stimmen. In diesem Falle kann nicht der Willedes Fürsten entscheden, denn er ist kein Mitglied der Bersammlung und es liegt bes eigentliches placitum der Stände vor. Es bleibt dann der vorsandene Zustand desker unt einen theoretischen Wert: "Caeterum facile largior, in is negotiis, quae et principis et ordinum consensum voluntarium desiderant, horum conclusa esm zw. voti decisivi minime habere, ut a Principe dissentiente sint executioni dands.

r bereits die Burde eines advocatus patriae in Hannover. Bielleicht ewirkte die Beränderung des Berufs, der ihn in seiner späteren Stellung ie Dinge von einem höheren Standpunkte aus erkennen ließ, daß es ihm vünschenswert scheinen mußte, sene observatio in gewisser Beise zu ergänzen.

Wohl ist ihm auch schon in der ersten Schrift das Schwinden eines roßen Teiles der ständischen Rechte und die unendliche Bedingtheit der lestehenden Reste derselben ganz klar. Aber das Recht erscheint dort doch ach als solches. In der späteren Arbeit ist die Resignation größer. Sie stellt mehr die gelassene Betrachtung einer natürlichen Entwicklung dar, die zu dem Schlusse sührt: "Es lieget also für Augen und könnte annoch aus mehreren bewiesen werden, daß in den mittleren Zeiten die Landstände sast auch nallen Regierungsgeschäften gezogen sind, davon auf Landtagen mit selbigen gehandelt und nicht nur ihr guter Kat, sondern zu dem Gebrauch verschiedener landesherrlicher Rechte ihre Einwilligung erfordert worden . . . Welches heutiges Tages nicht geschiehet!"

Dieses Faktum ist jest für Strube nicht mehr eine unvermittelt bestehende Beugung unveräußerlicher Nechte, sonbern die Konsequenz veranderier Boraussichungen: Der Landfriede ist gesichert. Daher braucht der Landesherr nicht mehr Empörungen seiner Untertanen zu besürchten. Diese zu vermeiden, mußte er früher sich hüten, etwas den Landständen Unangenehmes zu tun. Das war eine Kücksicht, die er jeht um so weniger zu üben braucht, als sast überall geworbene Soldaten vorhanden sind, die der Landesherrschaft allein zu Gebote stehen. "Man bedarf deswegen der Stände nicht so sehr, um die innerliche und äußerliche Kuhe zu erhalten, und ist vermögend, sie

felbft zu banbigen, wenn fie biefelbe ftoren wollten." 2)

Daburch, daß man dem Abel gewisse materielle Borteile wie Steuerfreiheit zc. beließ, und ihn in die Militär- und Zivilämter des Staates aufnahm, wurde er um so eher dazu gebracht, sich seines politischen Ginflusses

gu entäußern.3)

Und schließlich verleiht Strube ber Erkenntnis Ausbruck, daß das landständische Recht bei dem engen Konney mit der kaiserlichen Macht, mit deren Schwinden ebenfalls zurückgehen mußte. Er gibt sich keinen Musiconen hin über den Wert kaiserlicher hilse: "Diese ist auch den Unterthanen wider schwächere Reichsstände angediehen; wider die Mächtigen aber sehlet es daran." Der kaiserliche hof muß östers Anstand nehmen, sie durch widrige Erkenntnisse von sich abwendig zu machen, und wenn auch endlich die Untertanen Mandate und Urteile erlangen, so sehlet es doch an der Exekution. Daher die mehresten Landstände lieber in dassenige willigen, was sie zu behindern unvermögend sind." )

In diesen Worten liegt doch weit weniger Kampsestrot als in jenen ben zitierten seiner stüheren Schrift, wo er bei dem Fehlen einer ständischen Bersammlungsfreiheit einen "interitus civitatis" befürchten zu müssen glaubte.

Der Rat, ben er jest jum Schluffe ben Ständen gibt, geht eben boch abin, Frieden zu machen mit dem modernen Staat, und in und an ihm fich u betätigen: "Ich glaube nicht, daß die mehreften Teutschen Landstände

<sup>1)</sup> Rebenftunben X, 26,

<sup>2)</sup> Ibidem.
3) Ibidem.

<sup>1)</sup> Ibidem.

<sup>5)</sup> Rebenftunden X, 26.

Ursach haben, sich wieber in die Umstände zu wünschen, worin ihre Borsahren gewesen. Das größere Ansehen und die mehreste Borrechte müßten sie gewis mit dem Verlust der Ruhe und des Friedens bezahlen. Riemand war einen Augenblick des Seinigen, ja seines Leibes und Lebens sicher, da man hingegen anzeht viel öfters des Friedens genießet. Auch diezenigen, welche bei den Landschaften ehemals am meisten zu sagen hatten, gelangen heutiges Tages zu den wichtigsten Amtern, und haben also auf solche Beise gleichfalls großen Teil am Regiment."1)

#### Schluß.

Wir stehen am Ende bessen, was hier versucht werden sollte, über gewisse Büge der Tätigkeit des Bizekanzlers D. G. Strube mitzuteilen.

Ein unenblicher Fleiß, bessen Emsigkeit bas gesamte historisch-jurifiliche Material seiner Zeit beherrscht, gibt biesem Schaffen sein besonderes Gepräge. Und mit dem, was so in seinen Werken hervortritt, stimmt das überein, was

Reitgenoffen über ihn berichten.

Er gehört zu jenen Männern, beren starker Geist auch einen schwacker Körper zu einem bauerhaften Träger seiner Fähigkeiten werden läßt. Dis zu seinem Tode, ber im zweiundachtzigsten Lebensjahre eintrat, blieb er in seiner Stellung als Direktor der Justizkanzlei in Hannover tätig. Ein Amt, bessen vielseitige Aufgaben er mit weit größerer Treue besorgte, als die Pflicht erforderte.\*) "Bei einem schwächlichen Gesundheitszustande belebt ihn eine überaus große Thätigkeit, und ein so unermüdeter Fleiß, daß er es sich kaum erlaubte, irgend einige Freistunden der Erholung und dem geselschaftlichen Umgange zu widmen. Selbst wenn er in den Ferien nach seinem Gut verreisete, nahm er gehäuste Aktenbände mit sich dahin, bearbeitete solche auf seinem Zimmer und lebte einsam für sich, ohne eigentlich der Landluft zu genießen. Nur in der Arbeit suchte und sand Strube Erholung."

Aber es ist nicht jener Fleiß, ben ber junge Goethe an ben Gelehrten seiner Beit zwar mit Ehrsurcht, aber boch mit Kopsschütteln zu betrachten geneigt war. Jener "ehrwürdige beutsche Fleiß, der mehr auf Sammlung

und Entwidlung von Ginzelheiten, als auf Refultate losging".4)

Die Resultate sind für Strube überall die Hauptsache. Was zu diese führt, wird wohl mit Liebe behandelt, gelegentlich mit einem gewissen würde vollen Behagen breit ausgesponnen, aber Nebensache bleibt es darum doch Deshalb hat er auch nur ein geringes Interesse daran, da, wo es ledigsich auf Begriffe ankommt, sich in Spissindigkeiten einzulassen. So zerschlägt abei der Besprechung der ständischen Rechte energisch den Knoten gelehren Erwägungen, den die Frage geschürzt hatte: "Num illa derogent plenitudin potestatis principum maiestati analogae, et eam reddant mancam, nec ne?" Es ist charakteristisch für ihn, wenn er nach Entwicklung der kontroverse

<sup>1)</sup> Daran hielt er jedoch auch hier fest, daß die Gerechtsame, die die Landsherrschaft in besonderen Verträgen oder Resolutionen auf Landtagen zuerteilt hat, nicht verletzt werden können. Es sei denn, daß das allgemeine Recht in Frage gestellt wurde. (Nebenstunden X, 27—29.)

<sup>2)</sup> Spangenberg: Ausgabe ber Rechtl, Bebenten. Hannover 1827, p. XXIII.

<sup>4)</sup> Dichtung und Bahrheit. Buch XVI.

Hauungen barüber zu bem Schlusse kommt: "Mihi levis vol nullus in ipsa, sed potius in verbis dissensus et logomachia subesse videtur. " 1)

Der Fleiß Strubes ift nicht bie Betätigung ber Reigung bes Bucherhchen, sondern er entspringt aus dem lebendigen Anteresse für den Gegenb seiner Arbeit. Und die Tatsache, daß seine Arbeitskraft sich mit Borliebe : praktisch unmittelbar Brauchbaren zuwendet, gibt seinen Arbeiten jenen rakter des Produktiven. Eine Eigenschaft, die nicht allgemein ist im zehnten Jahrhundert.

Dieses Wurzeln im Realen ift sein Borzug. Bielleicht steht er aber nicht hoch genug über bem Detail bes Borhanbenen, um die Tatsachen

z losgelöft von ererbten Anschauungen betrachten zu können.

Wo er neue Gebanken hat, scheut er fich nicht, diese auszusprechen. r es gibt ihm offenbar ein besonderes Gefühl der Sicherheit, wenn er e Anfichten stützen kann auf die von bewährten Autoritäten. orzugt er mehr die Autorität der Erfahrung als die der Idee. Seine chauungsweise ahnelt barin bem, was Möser gelegentlich entwickelt: "Denn geht in ber Rechtskunst wie in der Arzneikunst. Eine Sammlung wichtiger ahrungen mit ihrer Behandlung und Entscheibung ist allemal nüplicher brauchbarer als ein System, worin boch immer allgemeine Rasonnements Sppothesen den größten Blat einnehmen, und Menschen nicht so richtig chen wie Erfahrungen." 2)

Bei biefem hangen am Empirischen weiß er aber boch ben Wert ber tausgreifenden und aus der Gefamtheit kombinierenden Idee zu würdigen. selbst gleicht zwar nicht bem Geist eines Montesquieu, aber er begreift , wie seine Berehrung für den "großen Mann" beweist. Und er würde il kaum in die philistrose Prophetie eines Moser einstimmen, in die jener e oben angeführten Gebanken gipfeln läßt: Ein "Mevius" wird "in allen iben sein, wenn Montesquieu nur noch als eine Seltenheit gezeiget wirb".

Aberaus sympathisch ist bas, was uns über die Persönlichkeit des mnes berichtet wird. Seine "Anhänglichkeit an feine Geschäfte machte ihn t finfter, nicht mürrisch, nicht zurücktogend. Er war stets heiter und illig". 5) Und mit dieser Schilberung stimmen die Züge des Bilbes von ube überein, das noch heute auf seinem einstigen Gute Behrensen vorben ift. 4) Ein länglich rundes Gesicht mit bedeutender Stirn und flugen zen. Eine feine Rase und barunter ein liebenswürbiger Wund von fast aenhafter Weichheit. — Durchaus das Antlitz eines feinen Menschen.

Ru jenem Bilbe paßt jene vorsichtige, auch ben Gegner nicht verlepenbe tion seiner Schriften. Allerbings auch jene, vielleicht zu große Empfindteit gegenüber berber Polemik. Sehr oft findet sich bei ihm die Erklärung, werbe nur auf eine maßvolle Kritik eingehen. — Peinlich genug mag es abe ihm gewesen sein, daß seine "vindiciae iuris venandi nobilitatis maniae" eine heftige literarische Fehbe hervorrufen sollten. 5) -

Spangenberg, ber uns jene liebenswürbigen Züge überliefert, übt an r Beichheit bes Wesens eine leise Kritik: "Auch als Chef war er milbe

<sup>1)</sup> Observ. IV, 23.

<sup>3.</sup> Möser: Patriotische Phantafien pars II. Nr. 54.
Spangenberg: Rechtliche Bebenken, p. XXII.

<sup>4)</sup> Die vorftebenbe Reproduktion ift nach jenem Bilbe angefertigt mit ber gutigen iubnis bes herrn Lanbichaftsrates von Strube.

<sup>5)</sup> Bgl. Spangenberg, p. XXVI, XXVII.

und freundlich, vielleicht nur zu nachfichtig, wenn ja kleine Unordnungen vorfielen. Es war ihm schwer und fast unmöglich, irgend jemanbem ftrenge Bormurfe zu machen . . . . Aber ber Bauber seiner Berfonlichkeit erfette bie Strenge: "Die allgemeine Berehrung, bie ein jeber gegen ben berühmten Mann hegte, bie Liebe, wenigstens ber meiften Mitglieber bes Gerichts, wirkte mehr als Furcht". 1)

Auch seine literarische Tätigkeit trägt jenen anziehenben Charakter, auch noch für ben mobernen Lefer. Erscheint vielleicht manchmal bas Gebotene burch bie Bucht eines gelehrten Apparates etwas troden, fo ift es boch ftets flar, sachlich und anschaulich. Stets von einem gewissen Ernft. Uberall ift ber Berfasser fich seiner Burbe bewußt als Mensch, als Chrift und als Protestant. Und in biefem fittlichen Gelbftbewußtfein liegt auch die Achtung begründet, die er vor dem Rechte anderer empfindet. Selbst vor dem der unbebeutenbften, wie bas in feinem Meierrecht gur Geltung tommt.

So ift er eine überaus sympathische Erscheinung bes achtzehnten Jahrhunderts. Er gehört zu diesem Jahrhundert, und er fühlt fich selbst noch einem Grotius, Bufenborf, Thomasius, Cocceji, Huber verwandt. Eigenart bewahrt er aber babei boch, und wo er fie entwickelt, wirst fie erfreulich und fogar ichopferisch. Bielleicht burfen wir in feinem Schaffen bie Anfänge eines Überganges zu etwas Neuem erbliden, — zu ben Anfchauungen ber historischen Rechtsschule. Und vielleicht burfen wir auch an Strubes Lebenswert benten bei jenen Worten, die einst sein Lehrer Thomasius nieberschrieb: "Denn wie Gott nicht plotlich Tag und Nacht wechselt, also geht es auch mit ben Frrtumern und ber Bahrheit. Es scheinet bie Morgemote vorher ehe ber Tag anbricht, und zwischen bem anbrechenben Tag und hellen Mittag ist gleichfalls ein großer Unterschieb". 2)

1) Bgl. Spangenberg, p. XXIII.

<sup>2)</sup> Bgl. hinriche: Geschichte ber Staats: und Rechtspringipien. Bb. I. p. 60.

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| , |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |



LIBRARIES

forschungen

JUNCKS 1976

3111

### Geschichte Miedersachsens

herausgegeben vom historischen Derein für Miedersachsen.

II. Band.

2. Beft.

## Günther

## Die erste Kommunion auf dem Oberharz.

Sannover und Leipzig. Sahniche Buchhandlung. 1909.





## Forschungen

nn

## Geschichte Diedersachsens.

II. Band, 2. Beft.

#### Günther

Die erste Kommunion auf dem Oberharz.

# Die ite Kommunion auf dem Oberharz.

Von

Schulinspektor Friedrich Günther in Rlausthal.

Hannover und Teipzig. Hahn sche Buchhandlung. 1909.

.

Als die Herzöge der verschiedenen braunschweig-lüneburgischen Linien im Bertrage zu Braunschweig am 14. Dezember 1635 über die ihnen i den Tod des Herzogs Friedrich Ulrich († 11. August 1634), des letzten mlichen Nachsommen Heinrichs des Jüngeren, zugefallene Erbschaft einigten, m sie den bis dahin wolfenbüttelschen Harz ungeteilt in gemeinschaftlichem zu. Man unterschied nun den Kommunion-Oberharz mit den freien zitädten Zellerseld, Wildemann, Grund und Lautenthal samt den zugehöen Bergwerken und Forsten, und den Kommunion-Unterharz mit dem imelsbergschen Berg- und Hüttenbezirk, den Eisenwerken bei Gittelde samt

n Bergbau und bem Salzwert Juliushall (Harzburg).

Im Teilungsrezeß von Zellerfeld (4. Oktober 1788), den braunschweigischerber Minister Hardenberg, der spätere preußische Staatskanzler, abschloß, de der Rommunion-Oberharz in der Weise geteilt, daß Hannover (zu zerechtigt) die vier genannten Bergkädte mit ihrem Bergbau, Braunschweig <sup>3</sup>/<sub>7</sub> berechtigt) den größeren Teil der Forsten erhielt. Der Rommunionterharz blieb dabei noch bestehen. Soweit aber in diesem Gebiete auch Hoheit gemeinsam war, wurde sie im Jahre 1874 von Braunschweig an ußen abgetreten, so daß seitdem nur noch, da die Hitten zu Gittelde eingestellt die Saline in Harzburg ausgegeben sind, die Berwaltung und Erträge Berg- und Hittenwerke am Rammelsberg, zu Oter, Langelsheim und ushütte den Kommunionharz bilden, in dem die Berginspektion und die tenämter "königlich und herzoglich" heißen.

Die Benennung "Rommunion" für das deutsche "Gemene" im Gegenzu "Sundern" ist schon sehr alt; sie sindet sich z. B. schon in einer Urkunde Rhein-Pfalzgrafen Heinrich des Langen von Braunschweig vom 17. Mai 7. 1) — Daß das Königliche Oberbergamt in Klausthal in neuester Zeit meinschaftsharz" schreibt, wird nicht nur der Deutsche Sprachverein an-

mend begrüßen. -

Eine Rommunionherrschaft in der anderen Hälfte des Oberharzes mit Städten Klauethal, Altenau und Andreasberg war nur von turzer Dauer, will ich fie der Bollftandigkeit wegen wenigstens erwähnen. Im Jahre 7 mußte die Linie Wolfenbüttel das Fürstentum Grubenhagen den näher htigten Linien Celle, Dannenberg und Harburg abtreten; da aber Otto Harburg schon 1603 im voraus auf die Erbschaft gegen Entschädigung ichtet hatte, so ergriffen Celle zu zwei und Dannenberg zu einem Drittel 10. März 1617 Besitz. Doch verzichteten die Herzöge Julius Ernst und

<sup>1)</sup> In hac silva habent communionem quod dicitur ghemene. Langerfelbt b. Satz-B. XI, 92 f.

August von Dannenberg gegen Bustrow und eine Jahresrente von 2000 \$ schon am 23. Ottober 1618 auf ihr Anteil, und ihr Bertreter in ber Regierung zu Ofterobe, Dr. jur. Johann hundt, wurde am 26. April 1619 vom Bergog Chriftian ju Celle ale fein Rat bei biefer in Bestallung genommen.

Die Rommunion, ber biefe Studie gilt, fällt schon in bas 16. Jahrhundert, in die Regierung des Herzogs Erich II. von Calenberg, und erstreckte fich auf ben oben bezeichneten Kommunion Dberharz bes Bertrages von 1635 und auf die hutten bei Gittelbe, nicht aber auf Goslar und die fog.

unterharzischen Silber- und Rupferhutten.

Bas unsere Chroniften darüber zu sagen wiffen, ift teils überaus dürftig, teils ungleich zutreffend. Date 1) (1572 Paftor in Wilbemann) und Cuppius") (1604 Baftor in Bellerfelb) wiffen nur, baß Bergog Erich einen Behntner in Bellerfeld hatte, und ersterer nennt auch zwei biefer Beamten gelegentlich mit Namen. Martin Soffmann berichtet in feiner "Siftorijden Aufschürfung" von 1642 5) S. 26 nur: "Die Zellerfelder und zugehörigen Bergwerte find auff gleichen Roften gebauet, undt hat jeder Bring feinen eigenen Behendner baben gehalten." Dehr vermag barum auch Sonemann') nicht wiederzugeben. Und wenn henning Calvorb) schreibt: "heinrich ber Jüngere . . . . mußte den Überschuß . . . . mit seinem Better Herzog Erich bem Alteren bis zu beffen Tobe 1540 und bernach mit beffen Sohne teilen ... ", so nimmt er, weil ihm die Aften fehlen, den rechtlichen Buffand ohne weiteres für ben tatfachlichen. — Denfe's) schließt nur aus Ericht IL Bilbemannsmunzen, daß er "einigen Anteil an den Uberschuffen ber Ober harzischen Bergwerke" gehabt habe. Und die beiden neueren Geschichten ber Lande "Braunschweig und Hannover" von Savemann und D. v. Beines mann fagen nur, daß in der Erbteilung von 1495 "die Bergwerte gemein schaftlich blieben",7) halten aber die Berfolgung biefer Bestimmung ber for schung nicht wert.

Geradezu auffällig aber ist es, daß diese Kommunion selbst ben Rachtbeteiligten, den Herzogen von Calenberg : Göttingen einer- und denen von Braup schweig = Wolfenbüttel anderseits, ein halbes Jahrhundert verborgen geblieben ift.

Ihre Geschichte jedoch ist nicht etwa nur als ein Beitrag und Baustein zu ber noch fehlenden Gesamtgeschichte bes oberharzischen Bergbaues von be deutendem Werte, sondern sie läßt auch auf manche Abschnitte der Allgemein geschichte bes 16. Jahrhunderts, namentlich auf das wenig verwandtschaftlich und freundschaftliche Berhältnis ber in Dlunden und Bolfenbuttel regierenden Bettern aufflärend ihr Licht fallen.

Meine Quellen find im wesentlichen seither noch nie verwertete Alten bes R. Stuatsarchives zu Hannover, die der Herr Geheime Rat Dr. Doebnet in entgegenkommenber Beise mir zugänglich gemacht bat. 8) Sie umfassen

2) Mitgeteilt von D. v. Beinemann in S. &. XXVIII, 253 ff.

Abidrift R. Staatsardiv Sannover E. 1. (Auch D.-B.-A. Mausthal).

Sandichrift im R. D. B. Umt.

<sup>4)</sup> Altertumer bes harzes von 1754 II, 111 f.

<sup>5)</sup> Historische Rachricht von 1765. S. 111.
6) Beiträge zur Kenntnis des Harzes, S. 141 f.
7) Havemann I, 736. v. Heinemann II, 218.
8) Cal. Br. Arch. Des. 4 II A Rr. 2. Rr. 3. Rr. 4. Rr. 6c. — II B Rr. 16 — IV. IB. Rr. 3. Rr. 1b. — Des. 19b. II Rr. 1. Rr. 2. Rr. 3. Rr. 4. Rr. 5. Rr. 6. — Des. 21, BII Rr. 12a. — E. 1.

die ehemals wolfenbüttelschen Alten. — Die freundlichen Bemühungen Herrn Archivrats Dr. Zimmermann, mir aus dem herzoglichen Landese ptarchiv zu Wolfenbüttel und dem der Kammer zu Braunschweig Erganzen zu verschaffen, sind erfolglos gewesen.

#### 1.

Die "Gemeinschaft", um die es sich hier handelt, gründet sich auf den teilungsbrief des Herzogs Wilhelm bes Jüngeren vom 2. Mai 1495, den im Auszuge hier zunächst folgen lasse.

Extraft auß der Erbieilunge zwuschen herttzog heinrichen ben Elltern herttzog Erichen gebrudern zu Braunschweig aufgerichtt Inn Anno 1495

baty post philippi Jacobi.

Bund hirmitt schullen oher leue allenthaluen entschichtigett, erflichen etett vnd Borteilett sein vnd bliven, sundern alle bergswergte außbescheiden Ramsberg schullen Buvordeilett bliven Bud von Ihnen beiben gebruket den, Bud wat ohren leuen Bud ohren erven von landen Bud lueden, fonsten angeervett muchte werden, schullen sie auch glicke theilen, ohrer dem andern so dane alle tydtt true ligken vnd broderligken holden, ohne geuherde. Tho Brkund pp. 1)

Die beiden Sohne, unter die Herzog Wilhelm nach manchen andern timmungen hier endgültig seine Lande teilt, sind Heinrich der Altere, der runder der mittleren Linie Braunschweig-Wolfenbüttel, und Erich der ere, der Begründer der Linie Calenberg-Göttingen. Zu bequemer Übersicht ich hier folgende Stammtofel ein, in die ich nur die in Frage kommenden

enten aufgenommen habe.

1.

Bilhelm ber Altere † 1482 25./7, • Cācilie, Tochter des Kurfürsten Friedrich I. von Brandenburg.

Wilhelm der Jüngere † 1503 7./7. Elisabeth, Tochter des Grafen Botho zu Stolberg † 1520 ober 1521/22.

nrich der Altere † 1514 23./6.
o Katharina von Bommern.

Crich der Altere † 1540 20./7. (oKatharina, Schwester Georgs von Sachsen.)

co Elisabeth, Tochter bes Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg.

inrich der Jüngere † 1568 11./6. Karia, Tochter des Herzogs Heinrich von Württemberg. Sophia, Tochter des Königs Sigiss mund I. von Polen.) Crich der Jüngere † 1584 8/11.

Sidonia, Tochter des Herzogs Heinrich
d. Frommen von Sachsen.

Dorothea, Tochter der Herzogs
Franz von Lothringen.

Julius † 1589 3./5. Dedwig, Tochter des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg.

<sup>1)</sup> Des. 19 b II Nr. 1. Bergl. auch Rehtmeier, Br. Lün. Chronica von 1722, S. 769.

#### 2. Rurfürst **Joachim 1.** von Brandenburg

Rurf. Joachim II. Elisabeth, vermählt mit Erich b. A. Hoedwig, vermählt mit H. Julius. Erich ber Jüngere.

Un bem von ber Kommunion ausgenommenen Rammelsberge ftanb bem Herzoge Wilhelm bem Jüngern nur die eine Hälfte, die andere ben Stammesvettern von Grubenhagen zu, die fich "Herzoge von Braunschweig" ohne ben Busa "und von Lüneburg" schrieben und zu jener Zeit meistens in Herzberg residierten.

Daß die Bergwerte, beren Borhandensein der Erbteilungsbrief voranssetz, nur bei Grund liegen können, habe ich in meinem Auflate "die Grundmag ber Bergftadt Grund" 1) nachgewiesen. Aber der Wortlaut schließt auch alle Bergwerte ein, die bereinft in beiden Herzogtumern entstehen würden.

Die Aufnahme bes Eisensteinsbergbaues am Iberge fällt noch in die Regierung Wilhelms des Alteren: schon 1456 stand die Teichhütte (cass anto piscinam ducis sita prope Ghittelde, in qua casa fratres Sotesech fabrilia tractant negocia ex lapidibus ferrum cudentes) im Betrieke, und schon um 1465 erbaute der Hüttenbesitzer Hans Streit, dessen Betrummittelbar am Fuße des Iberges lag, die Antoniustapelle "im Grunde."? Die Steigerung des Silberbergbaues im Rammelsberge, die insbesondere mit der Berwendung des Krummzapfens für die Wassertzeugen zur Folge hatte, brackte dann unter Wilhelm dem Jüngeren den Eisensteinsbergdau dei Grund um so mehr in Schwung, als gerade damals die Verhüttung sich unter Verwendung der Wassertast bedeutend vervollkommnete.

Bei der Teilung von 1495 ³) war die Staufenburg dem Bolfenbüttelschen Anteile zugelegt, das dem ältesten Sohne Heinrich zusiel. Jahrzehnte hindurch aber war sie zunächst der Witwensitz der Herzogin Elisabeth. Während nämlich ihr Gemahl Wilhelm der Jüngere ihr bei der vorläusigen Erbteilung im Jahre 1491 Schloß und Stadt Gandersheim mit der Bestimmung als Leibgeding überwiesen hatte, daß ihr nach seinem Tode auch noch Idehausen zusallen sollte, beleidzuchtet er sie in seinem letzten Erbteilungsbriese "wit demjenigen, dat ör unse Sone den unsern Levende verschreben hebben." Diet nicht mehr vorhandene Verschreibung war also von beiden Söhnen ausgestellt. Hätte es sich nur um die Staufenburg mit Gittelde gehandelt, so wäre einerseits Erichs Zustimmung nicht notwendig und anderseits dieser der ber Versorgung der Mutter nicht beteiligt gewesen. Run wurde aber der

<sup>1)</sup> Harz. B. 1906, 1 ff.
2) Um 15. Oktober 1422 bestätigte Kaiser Sigismund die Bereinbarung, die ber Rat zu Gostar mit Michael de Broda circa aquam foveis extrahendam atque evacuandam getroffen hatte (Aus dem Wolfend. Grenz-A. mitgeteilt von H. v. Strom bed. P.-B. III, 1021. Vergl. Bed. Seich. des Eisens II, 773.). Wieder aufgenommer ist der Rammelsberg erst nach 1407: der ghewerken breff aus diesem Jahre Abertügt 10 Sewerken den Bergbau an diesem Berge, dei leyder lange tid woste leghen und noch is (Ulrsunde Nr. 4 zu Meyer, Gesch. der Bergwerkeversassung (Eisenach 1817)
S. 181 ff.).
2) Rehtmeier 767 ff.

11, 2. 5

Staufenburg ber angrenzende Teil bes Oberharges beigelegt, in bem Bergbau und huttenbetrieb umging, und biefe Ginrichtung tonnte nur von beiben Bergherren — von Seinrich bem Alteren und Erich bem Alteren — gemeinsam

getroffen werden.

Obichon die Rapelle in Grund vorerft ber Bfarre in Gittelbe als ber nachstgelegenen bis zur Errichtung einer eigenen Parochie im Jahre 1505 als Filial jugewiesen murbe, jo bilbete boch bie Begend, in ber Brund entftanben par, feineswegs urfprünglich ein Bubehor ber Staufenburg. In ben Beehnungen von 1318, 1344-65, 1429 werden wohl beren tobehoringe, hre pertinentia, von 1360 ab auch XII ackere deinstes fry (1429 Inodecim jura sive servitutes quae vocantur echtwarde in theutonico) genannt; 1) aber bas gesamte - augenscheinlich recht unbedeutende -Rubehör war (laut der Urfunde von 1429) gandersheimisches Lehen und fann barum in den Oberharz, den die Belfen auf Grund anderer Rechtstitel befagen, nicht hineingegriffen haben. Und wenn — bavon abgesehen — ein Stüd des Harzwaldes dazu gehört hätte, so wäre wohl, da man selbst die 12 angefauften Schiwarde aufzuführen nicht verfäumte, Urfach gewesen, bei Nahme ind Gabe des Lehns dies nachdrücklich zu erwähnen.

Benn ich mir die Klarlegung ber Hoheits- und Eigentumsverhältnisse m Dberharze fur eine andere Arbeit vorbehalte, will ich vorläufig nur ervähnen, daß ich die Forstmeister Cranz und Reinefe (1321 Reiner de Grant) de Fundo, die 1317 im Forstgerichte auftreten, 2) für grubenhagensche Beamte und die Wegend um Grund für ein altes Bubehor der grubenhagenschen

Burg Diterode halte.

Obwohl die Berzogin Elisabeth erft nach bem Tobe ihres Gemahls im tabre 1503 ihren ftandigen Bohnfit auf ber Ctaufenburg nahm, fo muß br biefe mit ihrem tleinen Gebiete (bas fie durch die Erwerbung von Muncheof vergrößerte) und bem beigelegten Bergorte "im Grunde" als Leibgeding och icon bei ber Erbteilung felbst übergeben fein: ber noch auf ber Domane Staufenburg vorhandene Stein mit ihrem Wappen und Ramen trägt bie fabresgahl 1499 3), und auch ihre Beziehungen ju Brund laffen fich bis in ie Jahre 1495-1500 gurudverfolgen.

Ein Bierteljahrhundert maltete die edle Sarggrafentochter auf der Staufenburg, mit Liebe und Umsicht den Bergbau fördernd, mater et nutrix cclesiae, paupertatis consolatio. Sie erlebte es noch, daß wohl zufällig eim Abbauen bes Gifenfteins auch Bange eblen Erzes angeschlagen murben.

#### 2.

Mit ihrem Tobe, ber nach bem 12. Juni 1520, spätestens im Anfange des Jahres 1522 eingetreten ift 4), fiel bie Staufenburg mit ihrem ursprunglichen Bubehor ihren Enteln Beinrich bem Jungeren und Bilhelm gu, Die Bergherrichaft aber gebührte rechtlich beren Dheim Erich I. gur Salfte.

Tropbem trat Beinrich allein biefe im vollen Umfange an: er erließ Bergfreiheiten und Bergordnungen, grundete Bildemann und Bellerfeld, jog

<sup>1)</sup> Subendorf, Urt. I Rr. 144. II Rr. 79. Nr. 113,
2) Bobe, Urt. d. Stadt Goslar III Rr. 449. 597.

<sup>\*)</sup> Boigt in g. b. S.-B. XXXV, 403.
\*) Zacobs in S.-B. IIb 97. S. v. Strombed in S.-B. III, 285.

6 II, 2.

Berglente und Gewerten berbei, trieb Stollen in das Gebirge und vermungte die durch den Zehnten und den Bortauf gewonnenen Gilber in feinen Dangstätten — ohne seinen Oheim Erich I. auch nur einmal zu fragen, ohne ibm irgend welche Teilnahme an ber Berwaltung und ben Ginfunften au gewähren. Und Bergog Erich fagte zu bem allen fein Bort. Benn man berüchichtigt, daß feine Finangen burch feine forglofe Birtichaft und bie glangende bofhaltung, die feine erfte Gemablin Ratharina bon Sachfen, Bitwe bes Bergogs Sigismund von Ofterreich, in Manden eingeführt batte, auch feine Reife- und Bouluft, feine Teilnahme an allen Kriegen bes Kaifers Maximilian, feines Boten, und feine eigenen Fehben trop ber ihm von biefem gugewiesenen Einfünfte ber Grafichaft Borg berart gerruttet waren, bag feine Untertanen ben 16. Pfennig ihres Bermögens beifteuern mußten, damit seine Leiche aus der Herberge zu Hagenau — er ftarb mahrend bes borthin berufenen Reichstages am 26. Juni 1540 - ausgefoft und in Danden beigefett werden konnte: io muß man bestimmt annehmen, daß weder ihm noch feinen Raten fein Anrecht am Ertrage bes oberhargifden Bergbaus befannt gewesen fein fann.

Aber auch seiner Witwe Elisabeth, der Tochter Joachims I. von Brandenburg, die für den am 10. August 1528 geborenen Erich II. die vormundschaftliche Regierung führte, hat diese Kunde gesehlt.

Dieser jüngere Erich, der sich am 17. Mai 1545 zu Münden im Alter von 16 Jahren mit der um mehr als 13 Jahre älteren und ihm — da sie ihm feinen Erben schenkte — bald verhaßten edlen Sidonia, der Tochter Heinrichs des Frommen von Sachsen (also Schwester der Kursürsten Morit und August) vermählte, sührte ein unruhiges, kosispieliges Wanderleben — Einkünste aus dem Bergbau wären ihm sehr zu statten gesommen. Aber als er im Ansage des Jahres 1550 nach seiner Kücksehr aus Spanien zu Gandersheim mit seinem Better Heinrich dem Jüngeren darüber verhandelte, diesem seine gesamten Lande sür 225 000 på abzutreten, wußte er von seinem Anrecht mit die Bergwerke noch nichts.

Heinrich hatte einst unter Berusung auf die Hausverträge die Bormundschaft über den noch nicht 12 jährigen Better beansprucht, aber selbst die günstige Entscheidung des Königs Ferdinand hatte sie ihm nicht verschaffen können. Jeht glaubte er als nächster Ugnat im eigenen und in des Landes Interesse handelnd eingreisen zu müssen: er protestierte nicht nur auf dem kalenderg-göttingenschen Landtage zu Elze im August 1551 durch einen Rotar gegen Erichs leichtsinnige Beräußerung und Berpfändung der Kammergüter, sondern erreichte auch beim Kaiser, daß dieser jenem (im Rovember) besoh, aus den Niederlanden, von wo er mit dem Insanten Philipp wieder nach Spanien gehen wollte, in sein Land zurüczusehren, und ihm als offenkundigem Berschwender den Herzog Heinrich den Jüngeren, sowie die Kursürsten Joachim II. von Brandenburg (seiner Mutter Bruder) und Morit von Sachsen (den Bruder seiner Gemahlin) als Kuratoren zur Seite setze.

Balb verstärkte sich die Spannung zwischen den Bettern zu offent Feindschaft: während heinrich sich mit Morip gegen dessen dieherigen Kampfgenossen, den räuberischen Markgrafen Albrecht von Kulmbach, verbändete, ergriff Erich auf Zureden seiner Mutter, die "in dem Kriege geradezu eines Krieg für den Glauben und in Albrecht den Borkämpfer für das Evangelium" sah und freudig erkannte, "daß das Bündnis ihres Sohnes mit dem Markgrafen eine andere Stellung Erichs zu der evangelischen Kirche seines eigenen

ndes bedingte," 1) für jenen, ben leiblichen Better feiner Mutter, Bartei, führte ne Truppen ihm zu und begab sich nach Bruffel, um bort beim Raifer ben a Albrechts gu rechtfertigen. Als er gurudfehrte, war nicht nur biefer n 3. Juli 1553) bei Gievershaufen geschlagen, fonbern Beinrich hatte auch eite bie Boppenburg erfiurmt, Munben, ber Bergogin Elisabeth Bitwenfit, tommen und Erichs Städte am Sollinge — Daffel, Uslar, Moringen. rbegien - gur Bulbigung gezwungen und ichritt jest nach mehrwöchiger tagerung jur Beichießung ber Erichsburg. Da gelang es ber Bergogin bonia, die in Beinrichs bei Sievershausen gefallenem Bundesgenoffen ihren uber betrauerte, bie beiben Bettern in Ginbed (Dittwoch nach Egibii 53) mit einander auszusöhnen. Beinrich jog seine Truppen aus Erichs biete gurud, Erich verfprach, feiner Mutter keinen Ginfluß auf Die Regierung Diefer Bertrag, den die Stande unterfiegelten, wurde im genden Jahre (Dienstag nach Kreuzerhöhung), gu Fürftenberg bahin angt, bag Erich feinen Better als feinen Erben anerfannte, falls er ohne hne bleibe, und die Untertanen beiber Bergogtumer ben Bettern Seinrich d Erich zu gesamter Sand huldigten.

Ich laffe ben Einbeder Bertrag, soweit er hier in Frage tommt, zunächst folgen. Einbedischer guttlicher Bortrag zwuschen Hertzog Seinrichen p und Herttzog Erichen p geuettern Anno 1553 Mittwochen post Egidij zu

Einbegt aufgerichtt.

Bnd serner demnach auß obgemestten Frrungen und misvorstenttnußt 3. L. beiderseitts ahn landen und seutten auch andern aufgewantten iegstosten und Interesse halben schaden empfangen und genommen, Derogen Dan J. L. ein zum andern spruch und furderunge zu haben versinen, und wir aber zu dieser Beitt dieselben deschalben nitt haben Bergleichen nen, Domit aber Denselben auch nochmalß ohne Weitterunge muchte abolsen werden, haben J. L. die sache zu freuntslicher guettlicher Bnterstellung Bier J. L. hern unnd freunde, Deren zwen von unserm oheim vagere Hern Hertzogen Heinrichen, und zwen von unserm hern unnd nahlen Hertzog Erichen Tarzu vormucht werden sollen, dißmal eingestellett, aber Die guette vber Zuvorsicht entistunde, welchs theil Dan dem andern berunge nitt erlassen woltte, sall solchs vermuge der Reichsordenunge mit urrlichem Rechtten auspuren vnnd suchen,

Dieweil auch vermuge der Erbteilunge der mitt gebrauch der bergwergfe furstenthumb Braunschweig außbescheiden der Ramßberg beiden J. L. steben, und aber diß da hero unser Oheim unnd schwager Herttzog Heinrich n gebrauch Derselben ein Zeitt hero allein geweien unnd noch, seintt J. L. i erdiettenß, wen dieser Bortrag allentthalben Bolnzogen, und die Erbornunge a obgemeltt geschwohren, unserm geliebten hern unnd gemahlen Hertizog ichen zum mitt gebrauch derselben bergwerg vernunge angeregtter Erbteilunge, dem Zehenden und allen andern nissungen deß bergwerges, wie beh andern regbern unnd sursten der gebrauch und sunderlich der Chur und fursten zu ichsen gehaltten wirtt, von stunde ahn zugestatten, unnd kommen zu lassen, doch daß die Kostunge unnd waß s. L. zu erhebunge, erwittunge und erzunge mehr gemeltiß bergwergs ausgewendett zur helftte erstattet werde ich daß dagegen die nuzunge, der obermaß waß solch bergwerg neben dem henden, getragen abgezogen werde, Demnach aber solchs auf Rechnunge von

<sup>1)</sup> Uhlhorn, Antonius Corvinus, G. 27.

allerhentt Borgleichunge stehen wiel, fol folde vorgleichunge auf ber bern vnnd freunde, auch big dahin verschoben werden. 1)

Auf welche Beise die Bergogin Sidonia Renntnis von der Bestimmung ber Erbteilung befommen bat, bag bem Bergog Erich an ben Bergwerten und ihren Erträgen bie gleichen Rechte guftanden wie feinem Better Beinrid, geht ans ben Aften nicht bervor. Und wenn biefem folder Rachweis gar überraschend gewesen sein muß, so jogerte er boch feinen Augenblid, alle Konsequenzen auf fich zu nehmen, bem unwissentlich benachteiligten Better nicht nur ben Behnten und alle Augniegung gur Salfte einzuraumen, fondern fic auch zur Auszahlung ber Salfte aller Ertrage vom Antritt feiner Bergberrichoft an unter Abrednung ber Salfte ber von ihm allein getragenen Bergtoften gu verpflichten.

Da biefe Abrechnung brei Jahrzehnte umfaßte, so waren bie Kontrohenten barüber nicht im Zweifel, daß sich rechnungsmäßig nicht alles noch jest belegen laffen wurde; beshalb ftellten fie neben bie Abrechnung bie "Ber-

gleichung" burch Berren und Freunde.

Dieje follten auch Entscheidung über bie Entschädigung treffen, die fich bie beiben Bettern für die in jenem Kriege aufgewandten Kriegetoften und für ben an Land und Leuten verübten Schaben gegenseitig leiften wollten. Gine Ginigung hieruber icon in Ginbed ju erzielen, war Gibonia nicht gelungen. Daß aber bas Debet Beinrichs bei weitem großer ausfallen mußte als das Erichs, lag angefichts ber Berheerung weiter Calenbergicher Land schaften auf der hand. Es war babei nicht nur "ben armen Leuten an ber Feldfrucht und an ber Biehzucht großer Schaben" getan, sondern es waren auch "etliche Dorfer angegundet und verbrannt".2) Rach einer Beschwerde ber herzogin Sidonia icheint man auch nach Abichluß bes Bertrages ju Ginbed noch nicht aufgehört zu haben, bas Bieh aus dem Umte Erichsburg nach Alfeld, Holzminden und anderen Orten fortzutreiben. Auch bas "Franfifte Kriegsvolf" in Beinrichs Beere, bas nicht abziehen wollte, wird Erichs Landen noch jur Laft gefallen fein. Geine Salfte bes Stifts Silbesheim war be fonders von ber Abteilung verwüftet und geschädigt, beren Führung Beinich seinem Sohne Philipp Magnus übertragen hatte. Doch fohnte sich Diefer ichen fruher mit Erich aus als fein Bater: fcon am Rarfreitage 1553 fdrieb er aus Sarftedt an ben Better, und es gelang bem furfachfischen Sofmaridal Burmb, die beiden mit einander zu vertragen. -

Schon balb nach Abichluß des Bertrages von Ginbed reifte Erich wieber in die Niederlande und überließ damit die zu deffen Ausführung notwendigen

Schritte feiner Gemahlin.

Diefe ftand ju Beinrich in ben besten Beziehungen. Wie fie nach bem Siege bei Sievershausen in das Feldlager geeilt war, um die Leiche bes geliebten Bruders noch einmal zu schauen, so berichtete Beinrich feiner "lieben Muhme und Schwester" auch ausführlich über feinen Sieg bei Beitelbe und über feinen Plan, bem Landfriedensbrecher Albrecht nach Franken gu folgen .

<sup>1)</sup> Des. 19 b II Rr. 1.
2) Legner, Doff. u. E. Chronit S. 129.

<sup>&</sup>quot;) Aus einem Schreiben "Bolfenbattel, ben 19. Sept. 1553": "Bir molle E. L. auch freundtlich gern geschrieben haben, wie sich die füngste Schlacht zugetreum. Weil aber gegenwartigen E. L. selber Im Lager gewesen, auch alle Ding erfaren ... wollen wirs baben pleiben lassen." Ans einem zweiten gleichfalls von Wolfenbumb vom 26. dess. Ats. datierten: "War ists, das sehr furz vor jüngster Schlacht (zwischen Bletenstedt und Geitesbe) durch des Königs zu Dennemark Kethe, und dan von word

U. 2.

Ihre Absicht, einen besonderen calenbergschen Zehntner anzustellen, billigte er, bat aber, Erichs Abreise in die Riederlande ernstlich bedauernd, die Herzogin

gubor um eine berfonliche Befprechung.

Da Beinrich indes bemucht war, die im Bertrage gugeftandenen Rechte Eriche am Bergwerf möglichst eng ju begrengen, jo holten Sidonia und Erich, ben wir im Februar 1554 vorübergehend wieder in ber Heimat treffen, bas Butachten bergbauverständiger Rechtsgelehrten ein. Um 6. Oftober 1554 beantwortete ein Lie. jur. Johann Belfmann in Worms eine Anfrage Erichs (fofort burch beffen Boten) babin, bag biefem die Salfte ber Bergwerke famt allem Bubehör, nämlich Behnten, Berichtebarteit und Bortauf, in bemfelben Imfange juftebe, wie bem Bergog Beinrich, benn bie in ber Erbteilung genachte Ausnahme bes Rammelsberges bestätige Rechtens die Regel; übrigens enne er in Speier und am Rhein feinen Juriften, ber bes Bergrechts fundig ei, doch wolle er sich danach erfundigen. — Ein ausführlicheres Gutachten, as er bann in Gemeinschaft mit bem Argentocatus J. Ludwig Compius rftattete, ftellt Folgendes fest: Sowohl Gilber wie Blei und Glatte untertegen bem Behnten und Borfauf. Da diefer felbit fur jeben Bentner (Blei) O Grofchen (!) Rugen abwirft, fo ift er wertvoller als jener. Der Gewinn on ber Munge besteht besonders barin, daß biefe bie Dart Gilber, bie 14 fl. Bert hat, gu 10 fl. tauft. Den Reunten beziehen bie Bergherren von allen Stollen, die fie felbst bauen; bagegen find bie von ben Bewerfen angelegten Stollen und Bafferfünfte von einer Abgabe an die Bergherrichaft frei. Der orftzins von Roblen und Rlafterholz für Gutten und Gruben fteht bem verzog Heinrich allein zu, weil ihm die Waldungen gehören. "Das Gericht" vie Hoheit) "hanget dem Zehnten an", wie Herzog Heinrich selber der Stadt bostar gegenüber forbert; sed adhue sub judice lis est. Die Decimae n Monte Ramonis ftanden ursprunglich bem Reiche gu, aber Raifer Friedrich

Marggraffen Joachims Churfürsten pp. ein Vertrag zwischen Hertzogen Augusten Chursürsten zu Sachien pp. vod Aarggrafen Albrechten gestelt, Ins Rein gepracht, End also afertiget, auch von gemelten Landfriedbrecher Marggrafen Albrechten Knerschieben And verligett Dertzogen Augusten zugeschick In worden, demnach derselbige aber In ettlichen ancten S. E. ganz Unweißlich vod Hockschiftig gestelt gewesen, Zu dem Ime Insochen ist Zeitung gestwenen, Das durch Götliche hilf wir Demselben Marggrafen abermahls wie flügel verhauen, Als haben S. L. solchen Bertrag Ires gesallens In berürten kunten geendert, auch solche Berenderung . . . Ime wieder Angeschick, das alles ditmassen geschassen, als man mehr vermutet, Der Vielgenante Marggraf werde nit allein dieselbige enderung nit annehmen. Sondern dazu auch wol . . . nichts aus wigeregtem Bertrage werde werden." Auch kann Aursürst August im Bertrage nicht weter gehen, als der Kaiser bewilligt und dem Herzog Heinrich nehst den andern dieses Kriezs verwandten Ständen genehm ist. "So glauben wir auch nit, daß S. L. . . . . die gefangenen on Unser wissen zu eledigen werde, wie sie dan solchs auch nit können, dem wir eben sowol ein Herr des Beldes damahls gewesen als Derzog Morip . . . Es ists wol ehr geschehen, Das man sich des Bogels berümpt, vod ist noch vissen dam gesessen. Bud ist vos gott lob noch wennig Zuschassen, ob gleich ostwender Landfriedbrecher wieder In rüftung stehen soll. End ob er lust hette Jum Dritten mahl sich an Bus Zu uersuchen, Das siehe sollt den Juhe, Und soll mit götlichen dem Antschiege gerechte Gott, so das zum Zweien mahl gegen Ime glück, Seegen und Beerwindung gegeben Der seht noch, vod wirth sonder Zweisell auch vos er um Than Au sein gewalt, alle vorser lachen haben gestalt. Ind was er um Institut mahl sich en wir van der Geschüßer werden, Seind wir voressellt auch vos er um Unser werden der Seind wir vor vor dan 23. Mai 1547 bei Trasendurg verloren hatte) will Heinrich unterstüben. — Dem Briese hat er mit eigener Sand hinzugefügt: e. l. getrewer b

hat sie auf bem Reichstage zu Mainz ben Herzogen von Braunschweig ver- lieben. — Das Gutachten schließt mit folgenden Capen:

Is qui dominus fundi est, habet decimas mineralium. Ergo et dux Ericus habet aliquod ius in fundo Zellerfeldt.

In fundo imperii . . . decima et ius praeemptionis una cum jurisdictione ad imperium spectat.

In fundo proprio tune imperium tantum habet decimas, et proprietarius ius praeemptionis. Sed ab imperio ratione feudi habent decimas et omnem fruetum una cum regalibus.

In fundo tertii qui non est fundus imperii, neque feudum imperii, tunc imperium habet unam decimam, et proprietarius unam decimam.

Fiala 1) beschreibt Gemeinschaftsprägungen der Herzoge Heinrich und Erich aus den Jahren 1555 (Münzstätte Goslar) und 1556 (Münzstätte Münden), aus jenem ganze, halbe und Ortstaler, aus diesem Taler und Orte, auf denen der von Heinrich zum Sinnbilde seines oberharzischen Bergdonsgenommene Wilde Mann hinter dem Wappenschilde steht, so daß er nur mit halber Figur sichtbar ist. Nach Hense zieht es solche Kommuniontaler aber schon aus dem Jahre 1554, ein Beweis, daß Erich schon in diesem in den Mitgenuß des Bergwerkssegens eingetreten ist.

Indes gestand Heinrich bem Better nichts weiter zu als ben halben Zehnten. Und auch diesen behielt er noch im Jahre 1554 wieder gurud.

Bohl in ber Beit ber Kriegeruftung hatte er nämlich vom Erzbifchef ju Salzburg ein Darlehn aufgenommen, bas in ben Berhandlungen , bos Salzburgifche Geld" genannt wird. Während er es bisher allein verzinft hatte, verlangte er nun, daß sich Erich als Mitschuldner bekenne, und besien Landschaft sich verpflichte, sich an der Rückzahlung zu Oftern 1556 zu beteiligen. Daneben forderte er, bag Erich bem Mofter Amelungsborn ben bof Sneidihufen (Schnetihaufen), ben ber Abt bormals befeffen habe, gurudgebe. Um 23. September 1554 fchrieb er feinem "lieben Better und Sohne", bek er feinen Bigefangler Lie. Frang Dugeltiner und feinen Stallmeifter Belten von Bischofrobe beauftragt habe, über biefe und andere Wegenftande mit Erich Raten in Einbed zu verhandeln. 211s aber biefe Befprechung nicht fogleich ftattfinden tonnte, da jener bereits wieder außer Landes war, befahl er feinem Berghauptmann, bem calenbergichen Zehntner Tobias Roch feine Behntfilber mehr verabfolgen zu laffen. Auf die Beschwerbe ber Bergogin gab er noch andere Grunde fur biefe Dagregel, von ber er Eriche Regierung nicht einmal benachrichtigt hatte, unter Berficherung feiner Bereitwilligfeit zu fteter guter Rachbarichaft und Freundschaft an: Bahrend er die Erbhuldigung für Erich in seinen Landen fofort nach bem Tage von Fürstenberg hatte vornehmen laffen, follte biefe für ihn in Erichs Landen erft jest geschehen. aber fei Erich ber übernommenen Berpflichtung nicht nachgefommen, bom Rurfürsten von Sachsen Ertundigung beizubringen, wie es von beffen Bor fahren gur Beit bes Rommunionbesites ber Bergwerte, befonders unter bet Regierung des Bergogs Georg, gehalten worden fei. "Bur Bermeidung bon mehr Begant und unnötigen Difputierens" habe er beshalb, jumal ihm Grid bie Salfte aller feiner bisherigen Aufwendungen für bas Bergwert erftalten muffe, bem Berghauptmann befohlen, bis zum Gintreffen jener Austunft Ericht

2) Beitrage gur Renntnis bes Barges, S. 141.

<sup>1)</sup> Mungen und Medaillen 2c. IV, 73 f. Abbildung auf Taf. 3.

II, 2. 11

Behnthälfte gurudzubehalten und, "unverrückt bei einander bleiben zu laffen."

Die Bergogin moge ihm mitteilen, wann Erich gurudfehre.

Dieses Schreiben ift vom 17. November 1554 datiert; Sidonia hatte aber bereits am 11. Oftober ihren Bruber August unter Übersendung eines Auszugs aus bem Erbteilungsbriefe gebeten, die Anfrage ihres Gemahls, wie es fich nach fächfischem Recht und Branch mit dem Zehnten und der Gerichtsbarfeit, besonders aber mit bem Borfauf verhalte, ben Beinrich für fich allein

in Anspruch nahm, balbigft zu beantworten.

Gine "Samtichrift" ber Bergoge Beinrich und Erich, Die bem Rurfürften gleichfalls bereits vorlag, betraf baneben auch bie Gifenbergwerfe, an benen Beinrich seinem Better überhanpt nichts zugestehen wollte, ba beffen Bater Erich I. Beinrichs "ruhige Boffession" berfelben niemals angefochten batte. Die beiden Streitenden waren aber überein gefommen, in dieser Frage und in den übrigen "fich in Freundschaft ober ju Recht entscheiben zu laffen", wenn einem Teile die Resolution bes Kurfürften nicht gefallen sollte.

Dieje hatte fich verzögert, weil der Rurfürft Auguft erft Bericht von feinen Bergbehörden eingefordert und die Bergbucher hatte einsehen laffen; fie ift aber boch schon vom 22. November batiert; und am 29. November ließ jener auch noch ein an feine Schwester gerichtetes Schreiben nachfolgen.

In ben fachfischen Landen hatte bie Sobeit über die Bergftabte nicht sum "Samtbesis" bes Kurfürsten und des Herzogs gehört, auch jeder für sich die Berwaltung ("Regierung") des Bergwerks geführt und Amtleute, Zehntner, Mangmeifter, Bergmeifter, Austeiler und andere Bergbeamte angestellt, boch dazu feine dem andern, "unleidliche Berfonen" genommen.

Der Behnte vom Gilber, der Borteil vom Bortauf und ber Schlagichat von der Münze stand jedem Kürsten auch auf den Bergwerken des andern zu.

Alle halbe Sahr bereiften die bagu verordneten Rate beiber Fürften gemeinsam alle Bergftabte, ließen fich von ben Zehntnern die Rechnungen vorlesen, "bamit einem jeden herrn sein halber Teil auf jeder Bergstadt recht perrechnet und zugeteilt werben" fonnte, und berieten "fich weiter ber Berg-

werte Rus halben mit einander."

Ebenfo wurde es mit bem Behnten von Rupfer und Binn gehalten. Loch waren einige Untertanen vom Abel mit bem Bergbau auf Rupfer und Rinn auf eigenem Grund und Boben von alters belehnt. Wenn aber ber Silbergehalt der von diesen gewonnenen Erze den Wert der geringeren Metalle Rupfer und Binn übertraf, fo mußten fie davon ben Behnten liefern,

ber von ben beiden Bergherren geteilt verrechnet wurde.

Rach diefer "Rejolution" konnte es nicht zweifelhaft fein, bag bem bergog Erich auch bie Galfte bes Rubens vom Gifenfteinsbergbau guftanb, benn es gab am Barge feine mit bem Bergbau auf uneble Metalle (in Sachien : Rupfer und Binn) Belehnten, die auf ihrem eigenen Grund und Boben bauten. Allerdings lag ber Gifenfteinsbergbau am Iberge, ber bier in Frage fteht, in den Sanden von "Eigenlehnern;" aber biefe maren nicht etwa die Eigentümer von Grund und Boden - ber einzige Grundtigentumer auf dem Oberharze war bis zum 8. Mai 1867 ber Landesherr auch nicht einmal die Befiger bes Grund und Bodens, auf bem fie bauten, benn mit ber Berleihung einer Grube werden nur bergbauliche Rechte Derlieben. Wie eine volle Gewertschaft 128, eine Lehnschaft 60 Kure ober Anteile hatte, fo bezeichnet "Eigenlehner" den felbständigen Inhaber einer Brube fleinften Dages. Gine "einfache Lehn" hatte nur 7 Lachter

12 II, 2.

Bierung, zwei Lehn hießen eine Behre, 2 Behre (28 L.) eine Daße, und bie "Fundgrube" hatte brei Behre (42 L.). 1)

Auch ganz abgesehen von den analogen Berhältnissen in Sachsen lag die Rechtmäßigteit der Ansprüche Erichs an dem Ertrage des Bergdaues auf Eisenstein und dessen Berhüttung so klar, daß ihre Anzweiflung schwer zu verstehen ist. Nicht nur sagt die Erbteilung von 1495 "alle Bergwerte," sondern zu ihrer Zeit hatte es sogar nur erst Eisensteinsbergdau in den zur Teilung gelangenden Gebieten gegeben, so daß gerade dieser in erster Linie gemeint ist. Daß Erich I. darauf keinen Anspruch erhoden hatte, konnte sür die Rechtsfrage ebenso wenig entschend sein, wie für den Silberbergdau der Umstand belanglos war, daß Erich II. seine Rechte erst im Jahre 1553 geltend machte.

Inbetreff ber Hoheit über die Bergwerke geht die "Resolution" des Kurfürsten August von Zuständen aus, die erst durch Sonderverträge geschassen waren. Ein Rechtsurteil des Berggerichts Freiberg aus dem Jahre 1579 oder 1580°) deweist in eingehender Ausführung, daß ursprünglich die hoheit über die ungeteilten Bergwerke in den sächsischen Landen den Fürsten gemeinsam zugestanden hatte; daß auch nach dem Teilungsvertrage von 1382 diese Ber-

1) Löhnehsen, Bericht vom Bergwert, 30 f. Bergl. meine Ausfahrung S.-8. 1906, 33 f.

3) Dieses wichtige Bergurtel hat sich nur in einer nicht batierten und nickt unterschriebenen Abschrift erhalten. Die Keftstellung des Ortes hat keine Schwierigkeit. Die Bergfreiheiten beinrichs des Jüngeren (und seiner Rachfolger dis auf Friedrich lukrich) leten als höchste Infanz in Bergsachen die Berggerichte in S. Joachinskist und Freiberg ein; da nach dem Einbeder Bertrage die sachstschen Werhältnisse und bein sollten, und das Urtel in jedem Abschnitte auf die Bergverhältnisse der sächsischen Lande bezieht, kann es nur von dem hochangesehenen Berggericht der freien Bergstadt freiberg gefällt sein.

Etwas umftanblider ift die Feftftellung bes Jahres. Das Urtel ermabnt am Schlusse, daß die Bergoge von Sachen ber Stadt Annaberg vor 64 (84) und der Stadt Marienberg vor 56 Jahren frei Holz gewährt haben. Die Bahl 64 steht auf einer Rafur und tann auch 84 gelesen werden. Rach Grollmanns Festschrift hat Derzog Georg namens seines Baters am 28. Ottober 1497 ber "Reuen Stadt am Schredes berge" Stadt- und Bergfreiheit mit Bolg und Butte usw. gegeben und im folgenden Jahre hier ber Bergheiligen Anna, ber Großmutter Jeiu, ein Kirchlein erbaut, nat bem die Stadt S. Annaberg heißt. Bablen wir ju 1497 64 Jahre, fo tommen wir auf 1561, 84, auf 1581. — Nach herings Geschichte bes Sachsichen hochlandes if Marienberg am 29. April 1521 abgestedt, nach ber Geschichte bes Bergbaus im Ergebirge von Dietrich und Weber ber 21. Mai 1521 ber Stiftungstag. 1521 und 16 ergibt aber 1577. — Rach bem mir (burch gefl. Bermittlung bes herrn Schulbireltus Schmieber) mitgeteilten Auszuge aus ben Ratsaften batiert allerbings bie Urfunde über bie Grundung ber Stadt vom Sonnabend nach Jubilate 1521, aber bas Stude und Bergrecht "gleichwie andern Bergftöbten dem Lande Meigen gehörig" ift ihr won Derzog heinrich dem Frommen erst durch Urtunde vom Sonnabend nach Luciae 1523 verliehen. — 56 Jahre waren also Luciae 1579 verstoffen. Das Gerichtsurtel mate bemnach, bie Abrundung der Jahre auch bei Annaberg in Betracht gezogen, etwa in der zweiten Salfte des Jahres 1580 gefallt fein. Da indes die Bahl fur Annaben ber Rasur wegen weniger zuverlässig ift, als die deutlich geschriebene für Marienben, so glaube ich mich aus folgendem Grunde für 1579 entscheiden zu muffen: in ben Rongept eines vom 28. Juli 1579 batierten Schreibens ber Rate bes Bergogs Erich hat es zuerst geheißen, die Benehmung mit Bergverständigen habe ergeben, daß is herr "in mehr benn 20 Buntten" (abgeandert: "in eplichen vielen") benachteiligt is, und bas Bergurtel behandelt 21 Puntte. — Es tann indes auch 1579 nur erft erbeit und 1580 gefällt fein. - Sanctae et individuae trinitatis auxilio invocato beginnen, nimmt es den Erbteilungsbrief von 1495 und die Bertrage von 1563 und 1566 # Unlagen und fpricht "nach gemeinem Bergrecht und gefchriebenen Rechten" auf ber Erichs Bitte Recht.

11, 2.

hältnisse für Freiberg bestehen geblieben waren, und nach mancherlei Sonderverträgen, auf die ich hier nicht eingehen kann, noch jüngst in der Einigung des Kurfürsten Morit mit dem Herzog Johann Friedrich das bedeutendste Bergwert zu Schneeberg samt der Hopeit ungeteilt gelassen war, obwohl es in des letzteren Unteile lag. — Da nun für die braunschweissichen Bergwerke abändernde Berträge nicht vorlagen, so hatte Herzog Erich auf Grund der Erbteilung von 1495 an Hoheit und Verwaltung derselben die gleichen Rechte wie sein Better.

Das Urteil des Berggerichts stimmt also inbetreff der Hoheit durchaus mit dem Gutachten des bergrechtstundigen Lic. Helsmann und mit der Auffassung, die Heinrich der Stadt Goslar gegenüber vertrat, überein: der Zehnte tennzeichnet den Inhaber der vormals kaiserlichen Berghoheit, und wer Teil

hat an jenem, hat in bemfelben Dage auch Teil an diefer. -

Auch im nächsten Jahre (1555) lagerten die Zehntfilber noch ungeteilt in Deinrichs Zehnten. Auf die Bitte der Herzogin Sidonia, die Hälfte ihr verabfolgen zu lassen, erwiderte er, ihr zu Ehren und um des ihm und Erich gemeinsamen Namens und Stammes willen habe er über die Berträge hinaus

icon "mehr benn genng geian".

Das Recht Erichs auf Teilnahme an dem Borteil aus dem Bortauf und der Bermünzung tonnte Heinrich nach Eingang der Resolution des Kurfürsten August nicht länger bestreiten, aber in sehlsamer Auslegung des Schlüssapes des Einbeder Bertrages beanspruchte er nun, ohne die vereinbarte Bergleichung durch Herren und Freunde abzuwarten, die Berechtigung, diese Austünfte ("die Ruhung . . . neben dem Zehnten") so lange aufzurechnen und in voller Summe seinen Kassen zuzusstühren, die die der Erich sallende Hälfte die von ihm auf den Bergbau verwandten Kossen gedeckt haben würde. Bis dahin hatte nach seiner Auslegung Erich nichts als die Hälfte des Zehnten zu genießen, und diese behielt er zurück, die jener dem Kloster Amelungsborn den Hos Snedihusen zurückgeben und 8000 Gulden samt Zinsen zur Tilgung der Salzburgschen Schuld beitragen werde.

Erich hatte seine Seimkehr zu Beihnachten 1554 in Aussicht gestellt; als er aber um Lichtmeß noch nicht da war, drang Heinrich in Sidonia, in Gemeinschaft mit der Landschaft auf Mittel und Wege zu sinnen, durch die er zu schleuniger Rückehr genötigt werde; er trage große Sorge, daß Erichs Abwesenheit seinem Fürstentum zu merklichem Schaden und verderblichem Nachteil gereiche. Oder sei es mehr als leeres Gerücht, daß der Better sich

bereits beimlich im Lande aufhalte?

Im Jahre 1556 führte Heinrich eine neue Benachteiligung seines Betters ein. Da er sämtliche Stollen, durch die die in immer größere Teufe vordringenden Gruben zu Sumpse (d. i. trocken) gehalten wurden, auf seine Kosten getrieben hatte, so stand ihm als Stöllner (nicht als Bergherrn) auf allen Gruben der Neunte zu, den er statt in gemünztem Silber in unverhüttetem Erze nahm. Während nun aber nach allgemeinem Bergrecht und Brauch zuerst der Bergherr seinen Zehnten erhält, so daß der Reunte von den verbleibenden neun Zehnteln genau so viel beträgt wie der vorabgehende bergherrliche Zehnte, nahm heinrich als Stöllner (als Privatunteinehmer) den Reunten vorweg, so daß dieser unter Schmälerung des bergherrlichen Zehnten ein Neuntel (statt 1/10) des gewonnenen Erzes betrug. Auch gestand er (als Stöllner) der Bergherrschaft das Vorkaussrecht am Neunten zum Nachteile Erichs nicht zu.

Da noch fortwährend neue Stollen von Heinrich getrieben und die angefangenen in neue Grubenreviere fortgesetzt wurden, so war auch eine Doppelfrage inbetreff der "Stollenfilber" nicht weniger wichtig. Der Banherr eines Stollens, der mit der Erbteuse (9<sup>1</sup>/2 L. senkrecht vom Rasen) einkommt, oder einen disherigen Erbstollen in der Enterbungsteuse (7 Lachter) untersährt 1), hatte nämlich während des Baus

1. ben Stollenhieb b. i. bas Aneignungsrecht auf die Erze, Die behnf

ber Berftellung bes Stollens weggehauen werben mußten,

2. die Berechtigung, im freien (d. i. noch nicht verliehenen) Felde über die Stollendimensionen hinaus  $^5/_4$  Lachter von der Wasserseige die an die First und  $^1/_2$  Lachter auf beiden Seiten in die Weite (ursprünglich so weit, wie ein im Stollen stehender Bergmann mit der Reilhacke reichen kann) don verleihbaren Mineralien mit zu gewinnen.

Die auf Grund diefer vorläufigen Stollenrechte gewonnenen "Stollenfilber" entzog nun Beinrich gleichsaus bem Bortauf, auch weigerte er fic,

bavon ben Behnten gu geben.

Bährend der Behnte zu den Regalien gehörte und der Obrigkeit de jure frast kaiserlicher Belehnung gebührte, war der "in geschriebenen Rechten nicht gegründete" Neunte nur per statuta, durch Bergordnungen, eingeführt, und zwar nur in etlichen Gegenden, besonders in Erzgebirgen mit streichenden Gängen, niemals aber, wo die Erze stockweise auf einem Hausch liegen, noch weniger in Schieferbergwerken und auf Flözen (deshalb u. a. nicht in den Grassschaft und Stolberg gebräuchtich). Aus diesen Gründen nut er in Sachsen und überall hinter den kaiserlichen Behnten zurück Ferzog Heinrich und nach ihm sein Sohn Julius waren die einzigen Bergherren, die sier ihre Stollen, die sie doch als Privatunternehmer trieden, anders versuhren, und die einzigen Stöllner, die die Stollensilber — in Benachteiligung ihres gleichberechtigten Betters — nicht in den Zehnten und Borkauf sieseren.

Auf ein vorläusiges Stollenrecht hat Herzog Erich niemals Mitanipund erhoben, auf den sog. Bierten Pfennig: die Zechen, durch die ein in Bau stehender Stollen suhr, mußten so lange dieser in ihrer Bierung sich hielt, d) den vierten Teil der Baukosten tragen. Diese Gebühr stand and unbestreitbar dem Stöllner allein zu. Aber in anderer Beise wurde Erich dauernd benachteiligt. Nach Abrechnen von Schönbergs "Allgemeiner Berginformation" d) wurde der Neunte "bei allen Silberbergwerken nach bergebrachtem Brauch von den gemachten Silbern" (in Münze) gegeben, heinsch und Julius nahmen ihn aber in Erz vorweg, so daß Erich um die ihm zustehende Hälfte des Münzgewinns und der "Hüttenstener" (für Ausbereitung und Berhüttung) gefürzt wurde. Nach einem (nicht sür den Darz gegebenst) Urteil des Berggerichts Freiberg war die Leistung in unverhüttetem Ernur zusässig, wenn dies "länger denn 18 Jahre und also über verwehte Beit nach Bergrecht" geschehen war. Solche Ausnahme lag aber im Kommuniongebiete nicht vor, und Heinrich und Julius zahlten privaten Stöllnen,

<sup>1)</sup> Siehe Heinrichs bes Jungeren Bergorbnung vom 21. März 1555 in Sanbidt: Sammelband ber Achenbach-Bibl. IV. B 1 b 65 I. Auch Wagner, corp. jur. metall 1065

<sup>\*)</sup> Span, Sechshundert Berg-Urthel, Rr. 540.

\*) Bergl. Engels, Preußisches Bergrecht, S. 49. Löhnepsen, S. 31 u. a.

\*) Span a. a. O. S. 169.

<sup>5)</sup> In Junners corp. jur. et syst. met. S. 9. 6) Span, Urt. Nr. 509.

II, 2, 15

als solche sich einfanden, den Neunten nur in gemünztem Silber (für die je neunte Mark Silber 8 Schock à 20 Silbergroschen) aus. Zudem waren für sie nach dem Einbeder Vertrage die sächsischen Verhältnisse maßgebend, und in Sachsen wurde nach dem Bergurtel von 1579/80 der Neunte nur in

gemungtem Gilber, in Raufblei und Aupfer vergutet. -

Als Erich im Sommer 1556 aus Krantreich und ben Niederlanden in die heimat zurückehrte, forderte er sofort (Münden, den 26. August) von seinem Better die Freigabe von Silber, Glätte und Blei, die ihm als halfte des Behnten und des Borfaufs gebührten. Die Anrechnung des Bortaufsgewinnes auf die nach heinrichs Forderung zu erstattende hälfte der "Bergtosten" erkannte er unter Berufung auf den Bortlaut des Bertrages nicht an; er sei jederzeit erbötig gewesen, diesen Punkt zur Entscheidung von

Freunden zu verstellen.

Daß Seinrich bier nicht eigenmächtig vorgeben konnte, sonbern junächst eine gemeinsame Berechnung und Abschätzung ftattfinden mußte, liegt auf ber Sand. Der größte Teil ber "Bergfoften" war boch auch aus ber Unlage von Stollen ermachfen, deren Ginfunfte (Stollenfilber, vierten Pfennig und Reunten) Beinrich allein bezog, andere aus feiner Beteiligung am Grubenbau, die er nicht als Bergherr, sondern als Privatunternehmer und Gewerte getragen hatte - wie ihm bie auf feine Grubenanteile fallende Ausbeute allein jufam, fo mußte er auch die nötige Bubufe allein gablen. Und ben übrigen "Bergfoften" aus ber Beit bis 1553, die er wirflich als der Bergherr verausgabt batte, ftanden boch auch vertragemäßig bie Einnahmen aus Behnten und Bortauf gegenüber - es findet fich aber nirgend auch nur eine Undeutung, daß Beinrich bie Salfte berfelben feinem gleichberechtigten Better autzuschreiben bereit gewesen mare, ja bag er auch nur ben Bersuch gemacht batte, feine Abrechnung mit Erich gablenmäßig festguftellen. Allerdings mochte dieje ausgleichende Berechnung rudwärts bis zum Jahre 1522 nicht gang leicht fein, da man fruber an die Rotwendigfeit einer folden nie gedacht hatte. Aber fie wurde mit jedem Jahre bes Aufschubs nur um fo schwieriger, und der Einbeder Bertrag forberte neben der Rechnung von vornherein die "Bergleichung." -

In seinem Schreiben vom 25. August 1556 beglückwünschte Erich seinen Better auch zur Aufnahme des Bergbaus am Herzberge bei Goslar und machte ihn darauf aufmerklam, daß ihm auch hier auf Grund der Erbteilung, die nur den Rammelsberg, nicht aber den angrenzenden Herzberg ausnahm, die Hälfte vom Zehnten und Borkaufsgewinn zustand. Die ersten Bersuchsbauten am Herzberge reichen schon in das Jahr 1525 zurück, denn in diesem Jahre beauftragte Kaiser Karl V. Kurmainz, Merseburg und Anhalt, die Sache wegen des Erzgrabens am Herzberge zu untersuchen, womit Heinrich er Jüngere Bolf Sturz (den ehemaligen Joachimstaler Bergmeister, den er nich vom Grasen Stephan von Schlick als bergverständigen Ratgeber erbeten)

- ben Goslarichen Bergwerfen zum Schaben - belehnt hatte. 1)

Erich war Heinrichs Berlangen nachgetommen, zu der Herstellung eines feuersesten Gewölbes im wolfenbüttelichen Behntgebäude die Hälfte beizutragen und 1000 fl., die für den Borfauf der Metalle stets vorrätig zu halten waren, dahin in Berwahrung zu geben. Als nun aber Heinrichs dem Trunke ergebener untreuer Zehntner Hans Hesse ohne Rechnungsablage entwich, ging

<sup>1)</sup> Mus ber Bolfenb. Bibl. von S. v. Strombed mitgeteilt, S.- 8. III, 1028.

er dieser Berlagsgelber verlustig. Indem Heinrich ihm mitteilte, daß er Hesse unter Zusicherung freies Geleites auf den ersten Donnerstag im September zur Rechnung nach Wilbemann geladen hatte, und ihn bat, anch einige seiner Räte dazu abzuordnen, sprach er zugleich den Bunsch aus, sich mit ihm in freundlicher Zusammenkunft über alle streitigen Punkte vetterlich zu einigen, und lud ihn auf Montag den 7. September morgens 8 Uhr nach der alten Malstatt zwischen der Erichsburg und der Stadt Gandersheim ein.

Statt ber erbetenen Antwort ritt unvermutet Herzog Erich selbst in Gandersheim ein, und zwar in Begleitung seiner Schwiegermutter Katharina, ber Witwe Heinrichs bes Frommen von Sachsen, geborner Herzogin von Mecklenburg. Sein Schwager Kursürft August hatte schon mehrsach "treulich und freundlich" gemahnt, in mündlicher Unterredung mit Heinrich allen Zwist beizulegen, da "geringschätige Frungen in fürftlichen Häusern bisweilen zu weiterer Berbitterung und großer Berrüttung Ursach geben;" und als er jetzt Kunde von Erichs Anwesenheit in der Heimat erhalten, hatte er seine (und Sidonias) Mutter abgesandt, den Schwiegersohn versöhnlich und willfährig zu stimmen.

So tam benn am 6. September 1556 zu Ganbersheim folgender Rezes

zustande:

Gandersheimscher Reces zwischen meinem gnedigen herrn hertzog Beinrichen an einem vnd hertzogen Erichen am andern Theil

auffgerichtet.

Ruwissen Nachbem zwischen vns, von Gottes gnaben Bern Beinrichen bem Jungren, und von berfelben gnaben une Bern Erichen genettern Berbogenn ju Braunichweig und Luneburg p. Diefer nachbemelter fachen balber, Remlich . . . . Darzu bie filber ond andere nugung bes Bergwergts bet halben Behnben und vortaufe burch une Bertogen Beinrichen angehalten worben . . . Frrungen und misuerftanbt eingefallenn, bas bemnach wir obgenandte Fürsten, eigener Person mit gutem vorbetracht vns berselben Irrungen volgender geftalt freundlich verglichen und verabrebet haben . . . . Wir Bertog Beinrich haben auch vnserm freundtlichen lieben Bettern, Berzogen Erichen freundtlich bewilligt und zugelaffen, das S. L. Ito alsbalt die ange haltenen Silber vnd Metal zu fich nehmen moge Das wir auch S. L. an Ihrem halben Behenden und halben Bortauffebefige hinfuro teinerley fachen halben, wie die nahmen haben und furfallen mochten, nicht verhindern, fonder wo einig misuorstandt oder Jrrungen entstehen mochten, bus mit G. L. Derer halben freundtlich undereinander, oder aber do das enstunde, vor den Freunden entschichtigen und vergleichen laffen, Der in beschehenen Bbergugen gelibter schaden und Bergkoften halben, so in ob angezogenem Bortrag vorbehalten, und auf beiderseits herrn und Freundt verftelt, haben wir beide Furften damit folde Urticul auch entschichtigett und nit in die lenge verschoben werben, zwer von Jebseits Freunden, Nemlich wir Bergog Erich die Hochgebornen Juffen, vnsere freundliche liebe Hern Ohemen, Schwäger und Bettern hern Augusta Hertogen zu Sachsen Churfürsten p. vnd Hern Ernsten Hertogen Braunschweig p. Bnb wir Bertog Heinrich, die auch Hochgebornen wad Hochwirdigen fursten, vnsere freundliche liebe Oheimen Schwegere und freund, Bern Bhilipfen Landigrafen zu Beffen p. vnd Bern Johan Bifchoffen # Dinabrud p. namhafft erwelet vnd ernennet, vor beren liebden wir bemeint beiden Buncten halber gutliche oder rechtliche Sandlung, und Austrags erwarten wollen, vnd zu ber behueff bie von Ihme ernante hern vnd freundt 3 Monatsfrift berhalben freundlich ersuchen und ein Jeber bem Anbern alsbar

beshalben ob von Ihren Eb. bewilligungen beschehen verständigen vnd Im saht einiger aus den ertiesten hern vnd freunden sich entschuldigen wurde In vierzehen tagen den negsten an desselben stadt einen andern zubenennen schuldig sein . . . Bud soll durch diesen Abschiedt, den vorigen Ih demelten Erb und andern vertregen nichts abgebrochen noch derogirt sein, sondern dieselben In allen Iren Buncten und Inhaltungen vest und bestendig pleiben, alles trewlich und ungenerlich. Des zu vrlundt usw. Geschehen und geben zu Gandersheim den Sechsten Septembris . . . Funszehenhundert und Im Sechs vad funszigisten Iahre.)

Bichtiger noch als die Freigabe der zurückehaltenen Zehnt- und Vortaufsgelder war die Zusicherung heinrichs, daß er Erichs halbe Bergwerkseinkunfte hinfort um keiner Sache willen, welchen Namen sie auch habe, jemals wieder einbehalten wolle. Und die endgültige Auseinandersehung wegen der Kriegs- und der Bergkosten kam durch die Bahl von vier Schiedsfreunden

einen guten Schritt naber.

## 3.

Aurfürst August antwortete auf seines Schwagers Bitte, sich wenn irgend moglich persönlich der Mühe zu unterziehen und deshalb die Malstatt in die sächsischen Lande zu legen, er hätte "am liebsten erfahren", daß sich die beiden Bettern auch über die beiden noch ausstehenden Punkte verglichen hätten; da es aber nicht geschehen, wolle er sich der Vergleichung in eigener Person unterziehen, im Falle der Verhinderung aber den Tag "stattlich beschicken". Auch herzog Ernst übernahm das Schiedsamt, obwohl zu solchem hochwichtigen

Danbeln feine Renntnis faum ausreiche").

Dagegen lehnten die beiden von Heinrich erwählten Schiedsfürsten ab; er wandte sich nun an den Herzog (Withelm IV.) von Jülich (der 1542 für seine Länder eine neue Bergordnung erlassen hatte) 3) und seinen Bruder Bischof Franz von Minden, schlug aber — wohl in der Boraussicht, daß auch der erstgenannte ablehnen werde — seinem Better vor, sich ohne Schiedsfürsten mit Hülfe ihrer Räte zu vergleichen 4). Erich nahm den Herzog von Jülich an, nicht aber den Bischof Franz, da dieser Heinrich als Bruder näher verwandt war, als ihm einer seiner Unterhändler. Auf den Borschlag, eine Bergleichung durch Schiedsräte zu versuchen, der ihm sonst wohl zusage, tonne er seht, nachdem er seine Schiedsfürsten mit mehr als einem Schreiben gewonnen habe, nicht mehr eingehen, so daß es bei dem Gandersheimer Abschiede bewenden müsse 5).

Beinrich fand aufcheinenb feine Schiedefürsten, und fo tam die Abrechnung

nicht au ftanbe. -

Die von dem wolfenbuttelschen Behntner Beffe veruntreuten 1000 ft. Berlagsgelber waren von der Regierung in Munden bis auf 18 ft. wieder

<sup>&#</sup>x27;) Cal. Arch. Des. 19 b II Rr. 1. 21 B II. Rr. 12 a.

") Erich an ben Kurfürsten: Münden Donnerstag nach Michaelis, und Neustadt ten 20. Ottober 1556; an Herzog Ernst: Münden Donnerstag nach Michaelis. — August an Erich: Dresden den 8. Ottober 1556. Ernst an Erich: Grubenhagen den 8. Ottober, Rotenfirchen den 6. und den 22. Ottober. Rachschrift 6./10.: Wann ich Der mit meinem leibe Dienen tunte, jotzu mich willig sinden."

Braffert, Bergordnungen, S. 762.
 Gandersheim den 23. Ottober 1556.
 Reuftadt den 26. Ottober 1556.

ergangt, aber gemäß einer Rateberedung in Liebenburg nicht beffen Rachfolger Chriftoph Sander, sondern bem calenbergichen Zehntner Tobias Roch in Berwahrung und Berwaltung gegeben. Doch fuhr man bamit feineswegs beffer. Obwohl bie Dange in Danden unausgeset arbeitete, um ben Behnten mit barem Belbe gur Begahlung ber Bortaufemetalle gu verforgen, batte Roch foft niemals Beld vorrätig. Uniceinend hielt er die Befber feines Berrn von feinen eigenen nicht getrennt. Jedenfalls war er feinem wichtigen Umte, da cs ihm an Umficht und Eifer fehlte, burchaus nicht gewachsen. Die im Borfauf übernommenen nicht vermungbaren Metalle - Rupfer, Blei und Glatte lagerten oft lange Monate im Behnten, ohne daß er fich um ben Bertauf be mubte; fo verzehrten die Binfen bes verausgabten Rapitals teilweise ben Bor taufsgewinn. Einmal hatte er fich die bezahlten Metalle nach einem halben Jahre von feinem wolfenbuttelichen Rollegen noch nicht ausliefern laffen. Der Behnt gegenschreiber Balentin Beihrauch 1), ber wöchentlich die Silber nach Munben und Das gemungte Beld gurudbrachte, lieferte fast regelmäßig, wie folgende furge Uber ficht über 9 Wochen zeigt, weniger Gelo im Zehnten ab, als er empfangen batte.

|     |   | 9 0       |      | -    |             | 1000 | -   |    | -   |
|-----|---|-----------|------|------|-------------|------|-----|----|-----|
| Mr. | 1 | empfangen | 360  | TL., | abgeliefert | 348  | TL. |    |     |
| **  | 2 |           | 432  |      | "           | 393  | 12  | 10 | gr. |
| 11  | 3 | *         | 300  | 22   | 79          | 292  | "   |    |     |
| 11  | 4 | "         | 350  | 20   | "           | 345  |     |    |     |
| **  | 5 |           | 432  | **   | "           | 432  | 11  |    |     |
| 10  | 6 | **        | 648  | 12   | **          | 636  | 11  |    |     |
| 11  | 7 | "         | 360  | 18   | "           | 350  | "   |    |     |
| 18  | 8 | "         | 300  | 11   | "           | 300  | M   |    |     |
| #   | 9 | #         | 250  | 4    | H           | 205  | 11  |    |     |
|     |   | Summa     | 3442 | fl.  |             | 3301 | fI  | 10 | gr. |

Differeng 140 fl. 10 gr.

Auf bas Jahr berechnet, würde bas eine Unterschlagung von 406 fl. ergeben.

Auf der Bergrechnung für das zweite Quartal 1558 beklagten sich die Schichtmeister bei den versammelten Räten, daß sie vom calenbergichen Zehulver nicht zur rechten Zeit "verlegt" (mit barem Gelde versorgt) würden, so daß sie den Bergleuten den Arbeitslohn nicht pünktlich und regelmäßig auszahlen könnten. Insolgedessen erhielt der wolsenbüttelsche Zehntner Sander strengen Besehl, in solchem Falle weder Silber noch andere Dietalle an seinen Aellegen verabsolgen zu lassen. Sander war diesem aber sogar soweit entgegengetommen daß er die Schichtmeister zweimal allein verlegt hatte, wosür er vom Berghauptmann einen "verdrießlichen" Berweis erhielt. Als er dies am 6. Oktober dem Amtmann und verordneten Besehlshaber Aust von Bardeleben in Münden berichtete, der neben dem Sekretär Marßmeier (auch Maßmeier und Marßmeiger geschrieben) meistens Erichs Regierung auf der Bergrechnung vertrat, bedauerte er, diesemal, wo Koch wieder nur sür zwei Zechen Geld habe, nicht helsen zu können. Es würde alles ganz anders stehen, wenn man nach Gesses üb-

<sup>1)</sup> Erichs Zehntner waren: Koch 1553-59, Windelmann 1559-71, Lubisch 1571-83, Dotenhausen 1583-84.

<sup>2)</sup> Im Johne 1554 wurde Balentin Weihrauch aus Muhlhausen — nach beliebronit, die ich nach der hanneverschen handichrift sitiere, S. 112 — Stadtschrieber in Bellerfeld. Wahrscheinlich verwaltete er beide Amter gleichzeitig; ein underer zellerfelder Stadtschreiber war zugleich Schichtmeister und Organist.

jesung ihm, und nicht Koch, die 1 000 fl. Berlagsgelber anvectraut hätte. Run aber riet er dringend, diese schleunigst wieder auf jene Summen zu ergänzen, denn ohne bares Geld sei fein ordnungsmäßiger Betrieb möglich, und "wenn der Berlag in der Kiste oder an anderen Örtern, so bleibt das Silber im Gebirge." Bescheiben sest der ehrliche und unbestechliche Mann, dem Herzog Julius später den großartigen Ausschwung des Goslarichen Bergbans in erster Linie verdankte, hinzu, es komme ihm wohl nicht zu, aber da er beiden Herzogen (eidlich) verpslichtet sei, wolle er seinen geringen Kat nicht zurückhalten.

"Damit der Bote nicht ganz vergeblich gehe," übersandte er zugleich ben Rest der Silber von diesem Quartal, nämlich 3 Mark 4 Lot 2 Aß und da das Stück 4 Mark 15 Lot wog als Borschuß auf das neue 1 Mark 10 L. 2 Aß.

Die heimverordneten Käte in Münden wußten nicht aus noch ein, benn Geld, mit dem allein der drohende Konstitt abgewehrt werden konnte, war nicht auszutreiben. Schon am 15 September hatte der Münzmeister Philipp Endres dem Sefretär Marßmeier berichtet, daß jetzt, nachdem er Weihrauch 360 st. (j. o. Boche 7) ausgeliefert habe, nur noch 300 st. in tauter Groschen und Pfennigen vorrätig seien, und die Bermünzung der 13 Mart 14 Lot Silber, die jener gedracht hatte, längst nicht ausreiche, den drängenden Gläubiger in Kassel, der dem Herzog Erich 400 "P auf des Münzwerordneten) Hans Brants Namen geliehen hatte, zu befriedigen.

An schriftlichen Bemühungen ließen die Räte es nicht sehlen. Sie versprachen sowohl dem Berghauptmann Asmus Helder wie dem Herzog Heinrich, daß der Zehntner Roch, der allein an der entstandenen Unordnung schuld sei, nach Erichs Rüftehr abgesetzt, und die Summe von 1 000 fl. Christoph Sander auf Kaulion übergeben werden sollte. Jener antwortete überhaupt nicht, dieser sehr ungnädig. Diesenigen unter ihnen, die an den Bergrechnungen teilgenommen hätten, müßten doch wissen, daß alles Silber, Blei und Glätte sosort den Gewerten bezahlt werden muß, wenn es gebracht wird. Die Unordnung währe nun über drei Quartale, ohne daß sie etwas dagegen getan bätten. Jeht erhalte ihr Zehntner nur dann Metalle, wenn sie zuvor seinem Zehntner die 1 000 fl. Borrat eingeschicht hätten.

Noch zweimal versuchten sie den Herzog umzustimmen. Bergebens wiesen sie darauf hin, daß große Mengen Kupfer und Glätte noch unverkauft im Zehnten lagen, und baten um Aufschub; vergebens schlugen sie zulett — um Zeit zur Beschaffung von Geld zu gewinnen — eine Zusammenkunft der Räte in Zellerfeld vor — der Herzog blieb unerbittlich: die Bergleute müßten wöchentlich gesohnt werden, und seine Räte könne er nicht entbehren.

Nun gaben die Räte (am 19. November) ihrem Zehntner auf, sosort die 1000 Gulden, die nach Hesses Abgange dis auf 18 fl. erset waren, seinerseits "richtig zu machen;" nach dem Wochenzettel Christoph Sanders, der mit Kochs Rechung nicht übereinstimmt, sehlten — wenn die vorhandenen Rupser, Blei und Glätte mit dem Kauswerte von 650 fl. 16 gr. 1 h einsgestellt wurden — noch 350 fl.

Da Sanders Wochenzettel vom Montag nach Crucis anno 1558 wohl der einzige ist, der sich aus so früher Zeit erhalten hat, so stelle ich seinen Inhalt hier zusammen.

| <b>5.</b>                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tobias Roch bleibt für Glätte und Blei schuldig:                                                     |
| Brandsilber 303 Mt. 8 L. 2 Ah<br>Davon ab der Reunte und der                                         |
| halbe Zehnte mit 29 " 2 " 10 "                                                                       |
| Den Gewerken bleibt 274 " 6 " — "                                                                    |
| im Gelbe 3292 fl. 10 gr.                                                                             |
| Schwarztupfer 7 Wt. 1 L. — Ah                                                                        |
| Ab ber halbe Behnte                                                                                  |
| im Gelbe 49 fl. 7 gr. 3 h                                                                            |
| <b>G</b> lätte 159 W. 5 L. — Af                                                                      |
| Ab ber halbe gehnte 13 " 3 " — "                                                                     |
| Den Gewerken bleibt (unrichtig) . 145 " 1 " — " im Gelbe                                             |
| Frischblei 117 MR. 2 L. 25 Ah                                                                        |
| Ab der halbe Zehnte 8 , 2 , 21 ,                                                                     |
| Ab der halbe Zehnte 8 " 2 " 21 " Den Gewerken bleibt 109 " — " 4½ "                                  |
| im Gelde                                                                                             |
| Für Qu. Trin. ist Roch bem Rehntner Sander schulbig                                                  |
| geblieben                                                                                            |
| Herzog Erich ist also schuldig 707 fl. 15 gt. 44                                                     |
| ъ.                                                                                                   |
| Dagegen hat Erichs Zehntner auf den Zechen verlegt:                                                  |
| Wildemann                                                                                            |
| Junternzeche 199 " 6 " 6 "                                                                           |
| Lautenthal                                                                                           |
| Raiser Karl                                                                                          |
| Rest Tobiessen Glatte 355 , 21 , = 133 , 13 , -                                                      |
| In Lautenthal hat ihm Sander für Glätte aufgehoben 17 " — " — "                                      |
| Sander ift Tobiessen schuldig 784 fl. 1 gr. 6 8                                                      |
| Summe von Summe gezogen, ift Sander bem                                                              |
| Roch schuldig 83 ft. 5 gr. 9 h                                                                       |
|                                                                                                      |
| с.                                                                                                   |
| In biefer Summe stedt eine Schuld Rochs "auf ben Bechen", bie a                                      |
| von seinen 1000 Gulben quittieren muß, von 342 fl. 2 gr. 4 de Davon geht ab (s. oben b) 83 " 5 " 9 . |
| bleibt Koch dem Sander                                                                               |
| behuf der Ausbeute schuldig, die sofort zu bezahlen find.                                            |

| d.                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An Silber empfängt Herzog Erich — wobei 3 Mt. Stollensilber geteilt bleiben —                                                                                |
| erauf empfangen                                                                                                                                              |
| Rach Rochs Zusammenstellung war von Trin. bis auf Crucis (also im Quartal) 1558 an Silber gemacht: 661 Mt. 7 L. xrunter 2 Mt. Stollensilber).  3 als Reunten |
| Davon steht Erich zu:  **T halbe Behnte                                                                                                                      |
| Racht im Gelbe                                                                                                                                               |
| Wie es um die 1 000 fl. bestellt war, die stets bar im Zehnten liegen ollten, zeigen folgende beiden Übersichten:                                            |
| In Kupfer von Rom. u. Trin. (1. u. 2. Quart.)       = 227 fl. 19 gr. 3 h         Ius jezigem gebührt H. Erich an Kupfer       = 55                           |
| Reft 103 , 18 , 6 ,, t barem Gelde vorhanden.                                                                                                                |
| 1000 Gulben Münze.  die Zechen und an Kupfer                                                                                                                 |

<sup>1)</sup> Beim Borlauf find bie 2 Mt. Stollenfilber nicht gerechnet, bie Berechnung bes banten und Zehnten ift unflar. Siehe die Streitigleiten im Jahre 1559.

|                                      | Übertrag  | 764 fl. | 3 gr. 10 |
|--------------------------------------|-----------|---------|----------|
| Bans Beffe                           | <b></b> . | 18 "    | -, -     |
| Reft ber Rechnung für H. Erich       |           | 38 🖁    | 15 , 9   |
| An alter unverfaufter Glätte         |           | 31      | 7 " —    |
| An die "Provisioner" 1) gezahlt      |           |         |          |
| An rudftanbigen Schulben bei ben Gla |           |         | ~        |
| (Raufleuten)                         |           | 50 _    |          |
| Un barem Gelbe                       |           | 60 🖁    | _ ; _    |
|                                      |           |         | 6 gr. 7  |

Reft für Herzog Erich, ba ber Behntner mehr für Silber zahlte, a er aus ber Münze empfangen hat — 99 fl 18 gr. 3 d.

Man fieht, verwickelt genug waren die Zehntrechnungen. Fedenfalls tonnten die Bergleute mit Kupfervorräten und unverkaufter Glätte nicht außgelohnt werden; und das Betriebskapital von 1000 Gulden war offenbar zu gering.

Es ift angezeigt, wenigstens annähernd festzustellen, welche Ginnahmen bem Herzog Erich aus bem Erzbergbau bes Oberharzes bergrechtlich zustanden,

und um wie viel ibn fein Better benachteiligte.

Run sanden sich freilich schon zu Henning Calvörs Zeit in der Zellerselder Bergamts-Registratur teine Nachrichten darüber, welche Gruben in den Jahrn 1558—1564 überhaupt betrieben worden sind; und welche von diesen Ausbeute gaben, ließ sich erst von 1574 an — und auch nur lückenhaft — nachweisen. ) Um so wertvoller sind zwei in den mir vorliegenden Atten des Königlichen Staatsarchivs vorhandene Zusammenstellungen, obwohl sie nur kurze Zeitabschnitte betreffen.

Die erste umfaßt 6 Wochen bes Quartals Luciae<sup>8</sup>) 1558 und enthält die sämtlichen gewonnenen Brandfilber (Keinfilber) und die Namen sämtlichen

<sup>1)</sup> Die Beamten, bom Berghauptmann bis jum Steiger abmarts.

<sup>3)</sup> Calvör, Histor. Nachricht. S. 116. 121.
3) Die Bergquartale heißen Reminiscere, Trinitatis, Crucis und Luciae. Die einzelnen Bochen wurden nach einem Kalenderheiligen benannt. Als Bochen des hier in Krage kommenden vierten Quartals führt Gatterer (Beschreibung des Harzes I. 232) auf: Exaltationis, Matthaei, Michaelis, Francisci, Galli, Ursulae, Simonis et Judas, Omnium Sanctorum, Martini, Elisadethae, Catharinae, Andreae, Nicolay. Bold zur Erslärung der Auffälligkeit, daß Exaltatio crucis (Kreuzerhöhung), die dem britten Quartal den Namen gibt, selbst dem vierten angehört, sagt er, daß im Kommuniondarze der Quartalschluß 14 Tage später als im einseitigen (Klausthal) falle. Ich habe die Angaben auch in meinen "Harz" S. 365 aufgenommen. — Run sinde ich aber mehr sach in den Alten, die ich für diese Arbeit benuße, daß dei Abhaltung der Bergrechung die Boche Exaltationis dem 3. Quartal zugerechnet wird, und das oben wiedergegeinst Berzeichnis der Brandsilber sätzt, wenn es auch die Bochen nicht numeriert, doch und den Schuß zu, daß das Quartal Luciae mit der Boche nach Michaelis begann, so daß die beiden Bochen Kreuzerhöhung und Watthäl dem 3. Quartale angehören. De nun eine nochmalige Nachprüfung der Angaden Gatterers ergibt, daß ihm eine Rotig aus einem Pochwerf der Grube Güldener Leu der einzige Anhalt für seine Austellung gewesen sit, ih halte ich diese jeht für irrig. — Das Brandsilber-Berzeichnis zeigt aus, daß die Namen der Bochen nicht ein für alle mal fest standen, denn es neunt des Gattererschen Bochen Francisci und Martini, Dionysii und Leonhardi. Ich habe der Bochennummern, wie sie später statt des Namens üblich waren, diesem in Klamme

tuben, die Silber in den Zehnten und Borkauf lieferten. Die zweite Angabe tter ben Namen faßt augenscheinlich den Behnten und ben Neunten zusammen.

|               | Post      | Mi           | ichael. (b. i. 1. Boche bes 4. Quart. Luciae).                                                               |
|---------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Mart<br>" | 2<br>15      | Lot vom Himmlischen Heer 4 Mart 3 Lot " von Lautenthal — 7 " 2 gr.                                           |
|               |           |              | Post Dionys. (Nr. 2 Luc.)                                                                                    |
| 16<br>4<br>14 | # #       | 15<br>6<br>9 | " vom himmlischen heer 3 " 6 " — " von d. Zellerfelder hütte (Kräße p.) — 7 " — " vom Kaiser Karl 2 " 14 " — |
| 5             | 0         | 12           |                                                                                                              |
|               |           |              | Post Galli. (Nr. 3 Luc.)                                                                                     |
| 20            | 14        | -            | - vom himmlischen Heer 4 "                                                                                   |
| 6             | "         | 1            | " von Lautenthal — 11 " —                                                                                    |
|               |           | ]            | Post Simonis et Judae. (Mr. 5 Luc.)                                                                          |
| 30            | "         | 7            | 4                                                                                                            |
| 19            | "         | 6            | " vom himmlischen heer 3 " 14 " —                                                                            |
| 5             | #         | 5            | " von Lautenthal — 8 " 2 gr.                                                                                 |
|               |           |              | Post omnium Sanct. (Nr. 6 Luc.)                                                                              |
| 20            |           | 15           |                                                                                                              |
| 13            | 89        | -            | - vom Kaiser Karl 2 " 9 " -                                                                                  |
|               |           |              | Post Leonhardi. (Mr. 7 Luc.)                                                                                 |
| 14            | i         | -            | — vom Kaifer Karl 2 " 12 " —                                                                                 |
| 6             | 0         | 6            |                                                                                                              |
| 5             |           | 10           |                                                                                                              |
| 19            | m m       | 5            | " - "                                                                                                        |
| 228           | Mart      | 24           | 2501.                                                                                                        |

Für bas Jahr ergibt bas einen Silberertrag von rund 1976 Mart.

Das andere Bergeichnis von ber Sand bes Gefretars Margmeier i Gelegenheit ber Bergrechnung zusammengestellt — umfaßt bas Quartal rueis eines nicht bezeichneten Jahres und gibt außer bem Gilber auch bie latte und bas Blei an. Da es auch ben nach Julius Bemahlin benannten etroften Bedwigsftollen aufführt, ber nach Bates Chronik im Jahre 1570 gonnen ift, tann es erst aus diesem oder einem der nächsten Jahre herrühren.

hluß bes Quartals Luciae regelmäßig mit bem Jahresschluß zusammen und bie iht ber Wochen war in den Quartalen oft verschieden: 1549 hielt das Quartal initatis 14, 1564 16, 1569 15, 1570 17, 1573 12 Wochen.

gesetzt. Sine gewisse Willfur muß allerdings in älterer Zeit in dieser Beziehung berricht haben, denn Herzog Julius sah sich 1573 zu der Bestimmung verantasit, daß ie Quartal-Rechnungen in 13 Wochen gleich geteilt werden" sollten (Hate's Chronit 165 b). Run siel freilich bald ber Deiligentag nicht mehr in die darnach benannte Bergide Als nien diese Abweichung zum ersten Mal im Jahre 1600 durch Einschaftungen sglich, ward bestimmt, daß je nach 73 Jahren ein "Nebenquartal" als fünstes einichoben werden sollte: so geschah es 1673 und 1746.

Rach Calvör (Hik. N. 181) siel auf dem Wolsenbüttelichen Harze die 1573 der

|                                                                             | æ:16                  | M1744.                                                            | ~:: * * * * * :                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Our formands                                                                | Silber                | <b>Glätte</b>                                                     | Frischblei                     |
| Junternzeche 21                                                             | 1 <b>902t</b> . 15 &. |                                                                   | 10 24                          |
| 4. u. 5 Maße                                                                |                       | 15 "                                                              | 19 3t.                         |
| Wilde Brüder 9!                                                             | 5 , 2 ,               | 21 <sup>8</sup> / <sub>5 "</sub> 53 <sup>2</sup> / <sub>5 "</sub> | $18^{1}/_{5}$                  |
| Himmlisches Heer 179                                                        | 6 , 5 ,               | 53°/ <sub>5</sub> *                                               | 281/5                          |
|                                                                             | 8 , 12 ,              | 92                                                                | 802/5 ,                        |
| Raiser Rarl 66                                                              | _ " - "               | 38 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> "                                  | $32^{1/5}$                     |
|                                                                             | 5 , 2 ,               | 2                                                                 | $6^{2}/_{5}$ ,                 |
|                                                                             | 7 , 13 ,              | 91/5 " Blei                                                       | <u> </u>                       |
|                                                                             | 3 , 5 ,               | 8 4 8                                                             | it. —                          |
| S. Nitolas                                                                  |                       |                                                                   | _                              |
| S. Johannes                                                                 | _ 8 "                 |                                                                   | -                              |
| Fürstenftollen im Frankenscharn 19                                          | 2 , 10 ,              | 7 , 52/5 ,                                                        | , –                            |
| Getrofter Hebwigsftollen                                                    | 3 " – Frei            | filber — —                                                        |                                |
| Bilbemanner Hutte (Krage) . 7                                               | 7 "10 Q.              | — 4 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> «                                 | , 4 "23%                       |
| Bellerfelber Hütte (Krage) 4                                                | 1,6,                  | 2 —                                                               | 3 "                            |
| Summa 513                                                                   | 3 <b>2021.</b> 3 Q.   | Silber.                                                           |                                |
| Für bas Jahr 2059                                                           |                       |                                                                   |                                |
| Rehmen wir nun ben Durchse                                                  |                       |                                                                   | non einander                   |
| abweichenden Jahre mit 2014 M                                               | t es ata h            | en allaemeinen                                                    | iener Reit is                  |
| ftellt fich für Erich die Ginnahme n                                        | ach Rerarect          | und Mrauch fa                                                     | Toenhermotes:                  |
|                                                                             |                       |                                                                   |                                |
| Bon                                                                         |                       |                                                                   |                                |
| beträgt ber Behnte                                                          |                       | 201,4                                                             |                                |
| sobaß                                                                       |                       | 1812,6                                                            | Wit.                           |
| in ben Borkauf gelangen.                                                    |                       |                                                                   |                                |
| Die Mark Silber koftete in                                                  | jenen Beiten          | zwischen 16 u                                                     | nd 21 fl., im                  |
| Borkauf wurden bafür 10 fl. gezal                                           | hlt. Nehmer           | n wir für den                                                     | Berkauf durch                  |
| Bortauf wurden bafür 10 fl. gezal<br>schnittlich 18 fl. an, so ift für Eric | ch zu vereinn         | ahmen :                                                           |                                |
| für ben halben Rehnten                                                      |                       | 101.7 . 18 ft. :                                                  | = 1 812.6 ¶                    |
| für ben halben Behnten                                                      | 7                     | 906.3 . 8 ft. =                                                   | = 7 250.4                      |
| , , , ,                                                                     |                       | 100,01                                                            | 9 063 ¶.                       |
| Der Bortaufsgewinn von Blei und C                                           | NISHA I\ Katru        | aufahmunasmä <b>h</b>                                             |                                |
| etwa den vierten Teil von dem                                               | has Sithars           | ago etmo<br>A crimitaniAaniaB                                     | 1 9196 A                       |
| elibu ben bietten Leit bon bem                                              | nea Ounera            | arin ering.                                                       | . 1 012,0 p                    |
| <del>-</del>                                                                |                       | Summa                                                             | a 10875,6 fl                   |
| Da Herzog Heinrich ben Ne                                                   | unten nor 1           | hem Qehnten o                                                     | hane with his                  |
| Stollenfilber nicht in ben Behnten                                          | unh Martauf           | och so towar                                                      | were the second                |
|                                                                             |                       |                                                                   |                                |
| für ben Frantenscharner Stollen .                                           |                       |                                                                   | 12 908. 10 &                   |
| " " Bedwigsftollen                                                          |                       | · · · <u>· · · · · · · · · · · · · · · · </u>                     | 3                              |
|                                                                             |                       | zusammen 1                                                        |                                |
| von bem Bierteljahrsbetrage                                                 |                       |                                                                   | 513 <b>M. 3</b> &              |
| in Abian, fo ban biefer auf                                                 |                       | 4                                                                 | 197 90t. 9 &                   |
| und ber Jahresbetrag auf                                                    |                       | 19                                                                | 990 9RL 4 &                    |
| fich vermindert.                                                            |                       |                                                                   | · - · <del>- · · · ·</del> · · |
|                                                                             |                       |                                                                   | _                              |
|                                                                             |                       |                                                                   |                                |

<sup>1)</sup> Nach ber Zehntrechnung von 1567, ber einzigen aus der Zeit vor 1595 woh vorhandenen. betrug der Borkaufsgewinn am Zentner Glätte 18 gr. (1595 nur 13 gr. 6 &), am Zentner Blei 15 gr. 6 & (1595 aur noch 6 gr. 6 &). Bibl. Achenbach IV. B. 1 b Nr. 120.

| Der Jahres burchichnitt beträgt alfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1976          | Mf.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und 1990      | "           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 966         | DRt. : 2    |
| THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NA | = 1983        |             |
| von nahm heinrich den Reunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220           | 1/3 "       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1763          | 2/3 Det.    |
| ter Abrundung beträgt nun ber Behnte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 176 Mt.     |
| in den Bortauf tommen c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 1588 "      |
| d erhielt also ben halben Zehnten, nämlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 88 . 14 ft. | 1584 fl.    |
| ben halben Borkaufsgewinn, nämlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 794 . 8 ft. | 6352 "      |
| mehrt um ein Biertel für Blei und Glätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 1588 "      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zusammen      | 9524 fl.    |
| glichen mit jener Summe von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| rbe Erich jährlich um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| andremign.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Als aber Beinrich feinem Better auch ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | n versagte, |
| te biefer vom Silberbergbau jährlich nur ben ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lben          |             |
| inten mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 1584 8      |

achteiligt.

Das Kupfer habe ich bei dem Borkaussgewinn nicht berücksichtigt, da ein Ienmäßiger Anhalt dafür sehlt. Bon dem beträchtlichen Ertrage der Eisenten hat Erich nie das Geringste bekommen.

Um fpater bie Darftellung nicht unterbrechen zu muffen, teile ich schon

biefer Stelle bas Rötigfte über ben Sit ber Berwaltung mit.

zunehmen, wurde also jährlich um . . . . . .

In ben erften Jahrzehnten bes wieberaufgenommenen Bergbaues mobnten Behntner und andere bobere Beamte in Bilbemann. Safe ergablt S. 116, Bergog Beinrich im Jahre 1556 vor bas obere Blodhaus in Wilbemann , um ben Behntner Beffe gu fprechen, diefen aber noch im Bette fand. n Erichs Zehntnern wird nur Roch gleichfalls in Wilbemann gewohnt ben. Windelmann datiert schon am 17. April und 14. Juni 1561 seine richte aus Zellerfeld, und Bergog Erich sendet ihm am 17. September 1569 thin eine Berfügung. Auch Sate ergablt S. 144, daß fich Windelmann ne zweite Frau in Rellerfeld von einem fremden fatholischen Beiftlichen habe rauen laffen. - Rach D. v. Beinemann 1) wohnte ber wolfenbutteliche hntner Chriftoph Sander in Wilbemann. Benn Sate S. 149 berichtet, beffen Blodhaus 1570 niebergebrannt fei und hingufügt, ber Rat ber abt Bellerfeld habe infolgebeffen vier geschworene Bachter angenommen, mochte man baraus ichließen, bag jenes Blodhaus in Bellerfeld lag. Indes It das Berzeichnis ber wehrpflichtigen Mannschaft vom Jahre 1571 für lerfeld nur einen Behntner, bagegen für Bilbemann einen Behntner und en Behntgegenschreiber auf. Sander muß also bamals in Wilbemann eine

<sup>1)</sup> Harz-B. XXVIII. 349.

Mietwohnung inne gehabt haben. Nach Cuppins (E. 276) wohnten Bergog Julii Behniner" auf bem "Berrenhofe" (bem ebemaligen Riofterhofe), an beffen Stelle jest bas ftabtifche Brauhaus fteht. Muf Chriftoph Sander beidrantt, ift biefe Nachricht richtig; benn als Bergog Julius am Michaelistage 1579 biefes Befithtum bem Rate ber Stadt Bellerfeld fur 4600 Bulben vertaufte, fagte er in dem barüber ausgestellten Raufbriefe, daß er den hof "vor turgen Jahren" von feinem Obergehntner Chriftoph Sanber getauft habe. 1) Sanbers Rachfolger wohnten teils in Mietwohnungen, teils in ihren eigenen Saufern. - Ebenso haben fich Erich's Behntner aufangs behelfen muffen. 3m Jahre 1576 aber ließ er, wie hafe S. 175 berichtet, ein besonderes Behnthaus erbauen — gerichtet wurde es am 24. April; und Cuppins fagt S. 276, es fei dies bas Saus am Marfte, in dem ju feiner Beit der Behntner wohnte; es war also nach Erichs Tobe 1584 dem Zehntner des Herzogs Erich überwiesen. Das hentige Landratsamt, bem übrigens ber alte Behnten ichrag gegenüber lag, beißt als Gebanbe noch jest "ber Behnten". Wenn ichon por bem Jahre 1584 "Bergog Julii Behausung" in ben Streitatten erwähnt wird, fo ift bamit bas alte Amthans (an Stelle bes jegigen Boftamts) gemeint, das unter bem Berghauptmann v. Löhnehsen (1596-1619) nach Cuppins S. 279 burch einen Reubau erfett murbe.

Der Regierung Erichs war es noch im letzten Augenblick gelungen, die Berlagsgelber auf 1000 fl. zu ergänzen und damit den drohenden Arrest der Metalle aufzuhalten.

Alls aber die Rate im Januar 1560 die Bergrechnung für bas vorbergebende Quartal Luciae abnahmen, entbeckten fie folgende Neuerungen:

1. Bom Reunten war weber ber Behnte noch ber Bortauf vereinnahmt.

2. Das Kupfer von den Hütten war unter dem Borgeben, Heinrich sei selbst der Hätteherr, nicht in die Samtrechnung aufgenommen. — Vergebens machte dagegen die Regierung, die jet ihren Sit in Uslar hatte, geltend, daß Herzog Erich die Hälfte der Hüttenkosten trage.

3. Ebenso war das Flut- oder Wäschesilber nur Heinrich zu gut ver rechnet. — Es ist dies das von dem Schliech, der aus dem Schlamm und der "Trübe" in den Erzwäschen gewonnen wird, herrührende Silber. Beder Unvollsommenheit der Ausbereitung ging damals bei weitem mehr Schliech "in die Flut" als heute. — Die Regierung in Uslar machte dagegen geltmb, daß das Flutsilber in Sachsen und überall in die Samtrechnung gehe.

4. Die beschlossene Besoldungsverringerung einiger Bergbeamten war nur heinrich zu gut gekommen, für Erich dagegen die hälfte des früheren höheren Gehaltes in Rechnung gestellt. — Da hier das Unrecht offen auf der hand lag, so sindet wenigstens auf diesen Punkt der Rate gute Veinung Anwendung, die Reverungen seien unzweiselhaft ohne heinrichs Wisen eingeführt.

Indes verfündeten andere Anzeichen einen nahe bevorstehenden größern Sturm. Als Erichs Behntner Andreas Bindelmann am 18. April 1561 797 fl. 3 gr. 6 d, die er aus der Münze empfangen hatte, nebst andern Geldern behuf des Borfaufs einzahlen wollte, verweigerte sein Kollege die Annahme, da er ihm laut herzoglichen Besehls keine Silber mehr verabsolgen lassen diere. Der Berghauptmann, bei dem er sich beschwerte, wuste nichts

<sup>1)</sup> Cal. Br. Ard. Des. 4 II. Mr. 6 c.

von solchem Befehl und ritt nach Wolfenbüttel, um die Sache aufzuklären.

Unscheinend hatte diefesmal ber Behntner Sander voreilig gehandelt.

Im Juni nahmen die göttingenschen Räte Kurt von Bardeleben und Beneditt von Mandelssoh, sowie der Sefretär Buls Markmeier an der Quartalscechnung teil; da eröffneten ihnen die wolsenbüttelschen Räte, daß nun endlich dem Herzog Erich die Metalle "abgestricht" und vorenthalten werden würden, wenn er nicht die Hälfte der von 1553 an ausgewandten Bergkosten erstatte. Wie im Borjahre machten jene dagegen geltend, daß es nicht die Schuld ihres herrn sei, wenn eine Bergleichung über die Bergkosten und die diesen gegensbersstehende Bergeinnahme noch nicht stattgefunden habe, denn er habe seine Schiedsfreunde in der vertragsmäßig vereinbarten Frist bestellt. Zudem kehre er binnen kurzem in seine Lande zurück.

Sie nahmen aber die Uberzeugung mit hinweg, daß Heinrichs Räte den Befehl in Bellerfeld zurückzulassen beauftragt waren, gegen den klaren Wortlaut des Gandersheimer Rezesses die Nießung aller Wetalle zu sistieren.

In aller Eile entwarf nun die Regierung in Uslar eine Vorstellung an den Herzog Heinrich und sandte den Entwurf, um sie noch wirksamer zu nachen, auch an die Regierung zu Neustadt a. R., hielt auch für nühlich, wenn die Herzogin Sidonia jenen in einem freundlichen Schreiben um Ausschlub iss zur Ankunft ihres Gemahls bäte. Dabei legten sie der Regierung für Lalenberg die Sache um so dringlicher aus Herz, als "weitläusige Tageleistungen und Rechtsertigungen" nötig sein würden, wenn ihrem Fürsten die Bergwerke rst wirklich entzogen wären. Aber ihr Schreiben war noch unterwegs, als Binckelmann schon (14. Juni) melbete, daß der Berghauptmann auf Herzog Frichs Wetalle einen "Kummer" (Arrest) gelegt habe. Daß der Berghauptmann nit dem Zehntner Sander sofort nach Wolfenbüttel ritt und Winckelmann sefahl, seine Kückehr in Zellerseld abzuwarten, also bemüht war, den Besehl ückgängig zu machen — er war auch Herzog Erich eidlich verwandt — gab zur wenig Hoffnung.

Als die Rate zu Uslar denen zu Neustadt von dieser "Unbescheidenheit" Ritteilung machten, klagten sie: Wollte Gott, unser gnädiger Fürst und Herr vare selber beihanden! Dann wäre den Sachen viel leichter zu raten!

Bwijchen ber Bergogin Sibonia und Beinrich entwidelte fich nun ein ebhafter Schriftwechsel. Sie hielt ihm vor, daß die in Einbed verabrebete abichließende Berhandlung burch feine, nicht burch Erichs Schuld, ber por leiner Abreife alles ihm zu ihrer Ausführung Obliegende getan habe, vereitelt ei, und jene nun erft nach Erichs nahe bevorftehender Bieberkehr vorgenommen werden fonne, da die Rate zu solch wichtiger Handlung weber Besehl noch Bollmacht hatten, daß darum jeder Grund zur Borenthaltung ber Gilber feble. — Beinrich antwortete (21. Juni) mit Borwurfen gegen Erich und bessen Rate: Obwohl es sich nur um die Erstattung "geringer Unkosten" wir halten dieses Zugeständnis fest) handelte, forderte Erich, nur um Beit ju gewinnen, in gröblicher Beise bie Entscheidung burch Freunde. einer Aufzeichnung des Bergogs Julius war aber Beinrich "ber erfte, ber auf das Urteil von Freunden brang.") Dann hat er bie Ausführung baburch verbindert, daß er wohl den Bergog von Julich annahm, weil er hoffte, daß biefer wegen der Entfernung nicht perfonlich tommen wurde, ben Bischof Frang aber ablehnte, und als nun ber von Erich vorgeschlagene Bijchof von Denabrud mit Dube gewonnen war, aus bem Lande ritt und nach furgem Bejuch in ber Beimat gegen Frankreich in spanische Kriegsbienste trat. (Nach

Erichs Darstellung, ber Heinrich später nicht wiberspricht, kann biese Annahme Erklärung ihm vor seiner Abreise aus Deutschland nicht bekannt geworden sein). Daß er aber nachher innerhalb Landes gewesen ist, weiß Sidonia ohne Zweisel mit bedrücktem, schwerem Herzen und Gemüt bester, als Heinrich es erzählen kann. — Den Räten wirft er vor, daß sie von jeher bestissen gewesen, ihn und Erich "auseinander zu halten;" daß sie daran schuld find, daß dieser nun seit saste Jahren — zu ewigem Berderben seiner selbst und seiner Untertanen — in Spanien weilt, denn unterdes sind sie herren im Lande, haben große gute Tage und schneiden ihren Weizen.

Aber aus freundlichem Erbarmen mit der verlassenen Sidonia hat Heinrich den König von Spanien schriftlich gebeten, seinem Better den Abschied zu geben; und er hat sichere Kunde, daß dies geschehen ist, und sich Erich schon in Frankreich aushält. Wenn er aber — schließt Heinrich spottend — sich zur Erlernung der französisschen Sprache so viel Zeit nimmt, wie er ste die der spanischen nötig gehabt hat, ist seine Rückehr noch nicht abzusehen. So lange kann er mit der Einbehaltung der Metalle nicht warten.

Den wahren Grund für diese vertragswidrige Magnahme teilt er der Herzogin nur in einer Nachschrift mit. Ich fasse damit zusammen, was sich aus dem Schristwechsel zwischen Sidonia und Erich einer- und Heinrich anderseits ergibt.

Im Jahre 1557 hatte Chriftoph von Brisberg die Absicht, einen großen Rriegshaufen, mit bem er bas Land Wurften für ben Erzbijchof von Bremer unterworfen hatte, bem Ronige von Frankreich zuzuführen; ba ftellte fich ihm Bergog Beinrich als Oberfter bes Nieberfachfischen Kreifes auf Befehl bet Raifers in Berbindung mit seinem Better Erich bei Ramelsloh entgegen und zwang ben Haufen, aus einander zu geben. Ebenso sprengten fie noch eine zweite Guardia, die Berbort von Langen befehligte. Die Roften biefes an bas Beheiß bes Raifers unternommenen Ruges hatte ber Preis zu trager Obwohl nun Beinrich und Erich bei ihrer Berbundung überein getommen waren, in Bewinft und Schaben für einen Mann zu ftehen, hatte fich jener vom Kreistage vor einem Jahre seinen Anteil ber Kriegskoften in ber Beik bewilligen laffen, daß die Stände des Kreifes eine Salfte vorige Beihnachten und die andere nächsten Johannistag zahlen sollten. Als er nun solche Zahlun auch von Erichs Ständen forberte, antworteten bie Rate - Die an feinen und seines Betters "uneinhelligem Berftanbe, Bant und Biberwillen am meifter Lust haben" — ihr Herzog habe jenen Zug mitgemacht und gleich bem Bergog Heinrich Entschädigung zu fordern. Aber fie konnten auf bem letzten Kreistage von diesem nicht mehr als das Bersprechen erreichen, daß er auf bem nächsten für biefe Bewilligung eintreten wolle, wenn fie ihm zuvor be calenberg göttingeniche Quote zu feinen Kriegstoften gezahlt batten. Die Weigerung der Rate Erichs nannte Heinrich eine mutwillige Pfandung und beantwortete fie mit ber Pfanbung ber Bergeinnahmen.

Unter nachdrucklicher Bestreitung bieser Beweisführung entgegnete ihm bie Herzogin schon am 1. Juli, die Rate hätten beschlossen, ihm den an Calenberg-Göttingen fallenden Anteil seiner Kriegstosten unter den beiden Bedingungen auszuzahlen, daß er auch die Erich gebührende Entschädigung, Paber er mit den übrigen Kreisständen beizutragen habe, besordere und die vorenthaltenen Silber sofort frei gebe. Auf die erste Bedingung ging heinrich ein, indetreff der Silber versprach er nur, "sich nach Gebühr zu verhalten".

II, 29

Wenn man berücksichtigt, daß der Kreistag, der die Entschädigung für ch bewilligen mußte, bereits ausgeschrieben war, daß die gleichzeitige schädigung beider Bettern wohl in Heinrichs Hand gelegen hätte, und die oten, die sich die beiden Verbündeten gegenseitig zu leisten hatten, nich gleich gewesen sein werden, so war Heinrichs Verhalten in dieser

he nicht gerabe veiterlich.

Heinrich war aber erbittert darüber, daß sich Erich an einer Klage, die beim Reichstammergericht gegen Brisberg erhoben hatte, nicht beteiligte nicht mit ihm hierin "für einen Mann" stand, so daß er nun allein die ten tragen mußte; ja daß jener mit Brisberg und Langen verkehrte, mit en reiste und wanderte und sie auf seinen Häusern aufnahm — das könne nicht leiden! "Do ist es noch weit von!" Erich erwidert darauf, die nannten wären allerdings bei ihm gewesen, aber viel Gemeinschaft im Reisen, ndel und Wandel habe er mit ihnen nicht gehabt. Und an der Klage beige er sich nicht, weil er mit ihnen, die der Kaiser nicht nur nicht bestogt, sondern zu seinen Dienern angenommen, im unguten nichts zu sien habe.

Bie Seinrich die Bergwerkseinkunfte, ohne den Gandersheimer Rezeh verlehen, nicht gegen die ihm zukommenden Kreisbeiträge aufrechnen konnte, hatten anderseits laut des Einbeder Bertrages die Schiedsfreunde nicht nur von Erich zur Hälfte zu erstattenden Bergkosten, sondern auch die von nrich für die Berwüftung der Lande seines Betters zu leistende Entschädigung zustellen, und zwar konnte eins nicht ohne das andere geschehen, denn der etrag sagt am Schlusse: Es soll solche Bergleichung . . . auch die dahin is so den werden — Indem Sidonia am 1. Juli den ungestümen Better auf verwies und die Zuversicht aussprach, daß er zu "Unruhe und unfreundem Willen serner keine Ursach geben werde", meldete sie ihm zugleich "die he Zeitung", daß ihr Gemahl schon am 5. dess. M. in seine Lande zurücken werde, und fügte, den Spott Heinrichs mit gleicher Münze zahlend, zu, dieser werde darüber, daß Erich der französsischen Sprache halben, die übrigens schon vor etlichen Jahren gut gekonnt habe, nicht länger habe bleiben müssen, ohne Zweisel "ein besonderes Frohloden haben."

Am 4. Juli waren die Silder noch nicht freigegeben; wie der Zehntner nachmann berichtete, waren im letztabgelaufenen Quartal wieder 144 Mf. dot gemacht, woraus Erich eine Einnahme von rund 650 fl. — von Blei, itte und Kupfer abgesehen — hätte erwachsen müssen. Selbst am 21. Juli ste die herzogin noch einmal baran erinnern; sie schlug einen etwas ersern Ton an: heinrich werde doch sein "eigenes tätliches Bornehmen" it an Stelle der Schiedsfreunde Richter sein lassen wollen; sonst müßten e Dinge "an End und Orten gelangen, da sichs wollte gebühren."

Schon am folgenden Tage nahm bann Erich, den Heinrichs Diener in am 10. (in Deutschland?) hatten einreiten sehen, von Uslar aus, wo ie Gemahlin damals weilte, die Sache in die Hand. Bon seiner Erregung gt, daß er in der Unrede den Zusatz "Bater", dessen er sich dis dahin ient hatte, durchstrichen hat. Er bittet Heinrich unter kurzer Darlegung ier berechtigten Unsprüche, ihn nicht durch sernere hinterhaltung der Berger zu nötigen, sich wegen dieser und anderer Bedrängnisse bei seinen ren und Freunden zu beschweren und zu beklagen.

Derartiges — erwiderte Heinrich umgehend — sei er von solchen geint, benen er Gutes erwiesen habe. Aber wenn ihn Erich beim Kaiser II. 2.

wher bei herren und Freunden verklage. so werde seine Berantwortung mehr gelten als Erichs Beschuldigung. Auch werde er dann Sachen zur Spracke bringen, von denen Erich vielleicht meine, sie wären ihm nicht bekannt; und so gewiß wie die Sterne am himmel würde Erichs Gewissen ihn in diesem und andern handeln selbst verklagen. Übrigens babe er die Silber nur einstweilen deponiert, und dieses so lange aufzuschieden, dozu habe ihn nur die Kerwandtschaft und Zuneigung bewogen. In mündlicher Berhandlung mit Erich war er gern dereit.

Beichwohl dauerte die Berstimmung fort und wurde noch verstärkt, als Heinrich erindr, das Erich die Stadt Hildesheim und das dortige Domlapital in Schup und Berteidigung genommen hatte, was er als einen Berstoß gegen die Erd und andern Berträge ausah. Doch war die Rechtsertigung für Erich leicht: win Bater war die an seinen Tod Hildesheims Schupherr gewesen, und Pennrich datte es zleichfalls in seinen Schup genommen, ohne sich zuvor datuber und Leinem Better und Berechmen zu seben.

Die Andrewern der Meine frank eine erst im September statt, als Ericht Mezierung dein Sungen der wederenwähnten Kreissteuer in Braunschweig vol verhalt dere Trade Schutzer wer angeweisen, jene nicht in Goblar, wohin sie zeicht waren, den der der Drien zu übernehmen, wo sie bei indignahme weren.

Seine Berdimmung gegen Ernt brachte Heinrich auch ferner in Beite rungen und Benachteitigungen ber ber Teilung ber Bergwertseinfünfte gen Raum waren jene beichinenabmten Metallvorrate enblich and activier: in behielt er wieder die Suiverrendufte für das britte Quartal (1561) jurud ihne nich iemem Mitbergherrn gegenüber auf die Angabe der Grünk einzulaffen Die wolfenbittelichen Bergbermten, die doch auch Erich mit Ebe und welubben verwandt waren, gingen Brutich barauf aus, biefen af eigene Dant burch unnötige Beiterungen Arger und Schaben gu bereiter Als im November die Borlaufsfilber von den Gewerken geliefert wurden, wa der Bote, der Eriche Zehntner das gemanzte Geld überbringen follte, mit puntilich in Bellerfeld: obwohl biefer nun nur um eine Stunde Aufschn in — der Bote kam auch wirklich in dieser Zen — io schicke Heinrichs Zehniner de Die gesamten Borlaufsmetalle fofort nach Goelar. Dies war um jo "frecher", # er icon acht Tage vorher "eine Summe Taler" im voraus erhalten und mindelies ben mit biefer bezahlten Anteil bätte ausliefern muffen. - Auch waren Eriche Behrint die den Gemeinden zusiehenden Tefifilber noch einmal in den Borfauf gereint, obwohl er sie jenen zu einem sesten Preise abgekauft hatte; er hatte sie 📫 nun zweimal bezahlen muffen. Babrend Beinrich feinen Rebutner in nahm, obwohl diefer ohne Befehl gehandelt hatte, ichickte er gur Auftlarung Berechnung ber Teftfilber, 1) bie möglicherweise auf eine Untreue ber Bennt

<sup>1)</sup> Der Test (vom lat. testa, d. i. Gefäß, aber wie das mhd. tost, toste, de enal. tost und das franz. tet männlich gebraucht und von verschiedener Bedraug and bier das slache Schwelzgerät, in dem die Silber sein gebrannt werden, die welle (Schälchen), in dem die Silberprobe vorgenommen wird. Die Silver na dem Milichen absprigen, sich um und in den Test oder an den Wie

2. 31

h zu seinem eigenen Schaden hinauslief, seinen Rat (1566 "Oberbergptmann") Fritz von der Schulenburg mit der Weisung nach Zellerfeld, h gewonnener Klarheit auch Erich mündlich Bericht zu erstatten.

Noch im herbste 1561 reiste Erich wieder nach Spanien, ohne seinen ter heinrich gesprochen zu haben. Naum war er im Anfange des Jahres 38 jurudgetehrt, als die Streitigkeiten über die Bergwerke wieder auf-

ommen wurden.

Bei der "Bergrechnung" für Reminiscere, an der wolsenbüttelschefeits Statthalter mit mehreren Räten teilnahm, entdedte man, daß die O Gulden, die Erich als "Alseluration" behus des Borkaufs ständig im Ifenbüttelschen Behnten vorrätig halten mußte — wie wenige Jahre her bei Desses Abgange — verschwunden waren. Diesesmal trug Derzog nrich, wie es auch damals hätte geschehen müssen, den Schaden; er ented, daß eine neue Asseluration nicht nötig sei, und der neue Behntner wid Friderann eine neue Rekognition über diese Summe ausstellen sollte, en die die seines Borgängers zurüczugeben sei. Auch war er damit einstanden, daß der neue Behntner auf der nächsten Bergrechnung auch für zog Erich in Eid und Pflicht genommen werde.

Kupfer erhielt Erich schon seit einiger Zeit nicht mehr ausgeliefert. nrich bat ihn, mit Rücksicht auf "die unglaubliche Mühe und Kosten", die ausgewandt, und zu der Gott Glück gegeben habe, nicht mehr darauf zu igen; es solle ihm nicht zum Schaden gereichen. — Vom Gisen war schon

ge feine Rebe mehr. -

Am Montag nach Laetare sand auf der Wilbemänner Hitte das Silberrelzen in Gegenwart des calenbergschen Zehntners Windelmann und des
senbüttelschen Zehntgegenschreibers Nomus Reuter statt, der den neuen
ntner Frideraun vertrat. Es wurden 72 Mart gemacht. Da Windelmann
hlich Geld mitgenommen hatte, so erbot sich jener Beamte im Beisein des
berbrenners und des Schichtmeisters, ihm statt der Hälfte 50 Mart liegen
lassen, schafste aber dann heimlich vor Tage das ganze Silber in die
nze nach Goslar und gab Windelmanns Boten die Antwort, er habe
etwegen keine Beisung. Da eilte ihm der Zehntner mit seinem Boten,
das Geld (etwa 500 fl.) trug, nach, und sehte es bei dem Münzverwalter durch,
bie Silber wieder aus dem Feuer genommen und ihm ausgeliesert wurden.
Derzog Heinrich erwiderte auf Erichs Beschwerde, der Zehntner habe
er ohne seinen Besehl, jedensalls aber nicht ohne Grund so gehandelt.

Daß Erich nicht als gleichberechtigt angesehen wurde, obwohl er alle ig- und huttenbeamte bis zum Berghauptmann hinauf zur halfte mitlbete und alle Berg- und huttenkosten zur halfte trug, zeigte sich sogar ben vierteljährigen Bergrechnungen. Während nämlich die wolfenbuttelschen

n, oder überhaupt im Treib- und Brennosen abspringen, hießen Testkörner, auch nen und Hahnden. Schon Nehring (1689) nennt sie auch Kirchenkräß, "weil sie Kirchen gehören." Doch umsaßt der Name Kräße (das Zusammengefragte), der uns auf dem Parze sene beiden verdrängt hat, auch den Kehricht aus den Hittenmen. — Dardanus Hafe S. 212: "Der Siberbrenner soll und muß die Silber auf Teste nicht übertreiben, weil die Silber auf dem (aus gestampster Niche gebrannten) e von den übrigen Higen weich werden und mehr Süber zu sich nehmen, als sich iber." "Nedensarten" im Anhang zu Junners Corp. jur. et syst. (1698) S. 35. 37. exophilus Fribergensis (1730) 326. 658 s. Franz und Dannenberg, Hüttensisches Wörterbuch (1853) 144. 293. Erimm, Deutsches Wörterbuch XI, 263 und r. "Dest" II, 1030 s.

Abgeordneten — meistens der Statthalter mit drei Raten — von den Gewerten freigehalten wurden, mußten die calenbergschen, ohne an dem Festmalte teilnehmen zu können, auf Kosten ihres herrn essen, trinken und wohnen — Für Crucis 1564 liquidierten der Sekretär Bulf Marsmeier und henning Krant. Amtmann zu Behnde, die mit dier Pferden gekommen waren:

Sonntag zum Mahl für 4 Personen à 4 gr. = 16 gr., 6 Stübchen Goslarisch Bier 9 gr., 3 Maß Wein 6 gr., Rauhstutter 8 gr., 3 Schefiel

Safer 16 gr.;

Montag dem Knecht zur Suppe 4 gr., Mahl für 4 Personen 16 gr., 4 Stübchen Goslarisch Bier 6 gr., 2 Maß Wein 4 gr., Rauhfutter 8 gr., 4 Scheffel Hafer 21 gr. 4 h, Abendessen 16 gr., 2 Stübchen Wein 12 gr.;

Dienstag jum Dahl 12 gr., 6 Stubchen Bier 9 gr., "ju hoffieren"

(logieren) 5 gr. - Summa 9 fl. 4 3.

Als dritte und vierte Berson waren wohl der Zehntner und der Zehnt

gegenschreiber eingelaben.

Das Freiberger Bergurtel sagt hierüber unter Punkt 12: Nach gemeinem Recht und Brauch, wie nach Billigkeit sollte man die Gewerken mit solchen Kosten nicht beschweren. Wenn aber tropbem am Harze die Gewerken die Räte auf der Bergrechnung ausquittieren, so ist es unbillig, davon die Abgeordneten des einen — dem andern völlig gleichberechtigten Bergherrn auszuschließen, denn die Abhaltung der Bergrechnung ist ein notwendiges Jubehot

ber Bergwerfe.

Rach Empfang bes eigentumlichen Briefs wegen der Kupfer hatte Erich (Uslar, den 17. Marg 1563) jum Musgleich aller Deinungsverschiedenheit eine Busammentunft ber Rate geforbert, und Beinrich fich bamit einverstanden erflart, falls die Beratung noch vor Oftern ober in ben Gesttagen felbit ftatt finden konnte, eine personliche Busammenkunft ber beiben Bergherren aber als wunschenswerter bezeichnet. Doch fam feins von beiden zur Unsführung; und Erichs Abgeordnete mertten auf ben Bergrechnungen bes Jahres 1564, baß wieder eine Beschlagnahme brobend in Aussicht ftand. Die in Billinghaufen am 17. Auguft zusammengetretenen calenbergichen Rate hielten es beshalb für geboten, anftatt ihres wieder abmejenden herrn bem Bergog Bemrid in Erinnerung zu bringen, bag er im Ganbersheimer Bertrage mit Giegel und Sandzeichen gelobt hatte, feinen Better im Genuffe ber Bergwerteban aus bem Behnten und Borfauf um feinerlei Sachen halber, wie bie Namen haben und fünftig vorfallen mögen, zu behindern, jondern alle Frrungen mit jenem ober burch Freunde vergleichen zu wollen.

Dennoch belegte Heinrich schon im nächsten Monate, auf ber Rechnung für bas Quartal Crucis, alle Einfünfte und Rechte, die Erich an den ober

harzifchen Bergwerten hatte, mit Gequefter.

Die Gründe für diese rechts und vertragswidrige Maßnahme enwidelt er eingehend in der vom 15. September 1564 datierten Instruktion, die er seinen Abgeordneten — dem Statthalter Christoph von der Streithorst, dem Dr. jur. Heinrich Rapp, dem Rammermeister Albrecht Gretz genannt Halber (der sich selbst Haluer schreibt) und dem Rate Eberhard Hasenstelle mit und Bellerfeld gab.

Alls Erich im Sommer des Borjahres (bei Calenberg) ein stattliches Kriegsvolk sammelte, haben ihn Heinrich und der Erzbischof Sigismund von Magdeburg, Markgraf von Brandenburg, ihr naher Berwandter, bringend vermahnt und darauf von ihm die Erklärung bekommen, er wolle keinen Stand

1, 2, 33

ses Reiches beschweren, sondern sein Heer einem ausländischen chriftlichen Botentaten zuführen; aber gleichwohl hat er etliche gehorsame Stände des Reiches tätlich angegriffen, gebrandschapt, geschädigt und zu unziemlichen Ber-

ragen genötigt.

(Schon am 11. März 1563 hatte Heinrich seinem Better Erich mehrere afferliche Mandate übersandt, woraus dieser am 17. erwiderte, daß er stets in Freund des gemeinen Landsriedens und ein Gegner aller Plackerei und zeimlicher Kriegspraktisen gewesen sei und noch sei. — Der Übersall galt unächst dem Bischof von Münster; dann machte Erich einen abenteuerlichen triegszug durch Mecklendurg, die Udermark und Pommern dis vor Danzig, das die Belagerung abkausen mußte, und nach Oliva und Marienwerder. — In ihrem erwähnten Schreiben vom 17. August 1564 erklärten sich die alenbergschen Käte bereit, dem Herzog Heinrich durch Borlegung der Driginal-Dienstbestallung und der gewechselten Schriften zu beweisen, daß Erich das Kriegsvolk dem Könige von Polen "gegen des Moskowiters Lyrannei" hatte zusühren wollen). 1)

Da er Heinrich bei dem Kaiser und den Kurfürsten, bei Fürsten und Brivatpersonen schriftlich und mündlich schmähte, so mußte sich dieser eines Abersalls versehen und deshalb in großer Eile, da der Einfügung eines neuen Bebaudes wegen seine Feste Wolfenbüttel auf einer Seite offen stand, etliches kriegsvolk sammeln. Und ebenso große Unkosten erwuchsen ihm daraus, daß der Braunschweiger Abschied den Ständen des Riedersächsichen Kreises aufertegte, zu der Expedition gegen Erich Reiter, Knechte und Artillerie zu stellen.

Aunast hat nun ber Wormser Deputationsabschied und ein ausbrücklicher Befehl des Raifers bestimmt, daß sich Erich mit allen, die durch jein Priegsolf in Schaden und durch ihn in Untoften gekommen find, dieferhalb gebührlich extrage. Seine Rate, on die fich Seinrich gewandt bat, haben feinen Befehl, twas "vorzunehmen oder zu handeln; " er felbst ift fast immer außer Landes, a meiftens außerhalb bes Reichs, und wird von jebermann, jogar von feinen igenen Untertanen, pro persona vagabunda absente gehalten; er verpfändet ie Guter ben Erbvertragen zuwider, lagt bie Grenggerechtigfeiten an Alöftern, Borfern und Burgen zu scheitern gehen — bem Hause Braunschweig zu mwiederbringlichem Schaben - und läßt nicht ab, ihn zu verunglimpfen und Das alles will Beinrich vorerft Gott und ber Beit befehlen, u schmähen. icht aber jene Entschädigung "auf ben langen Bant schieben;" barum follen ie Gilber und Blei fo lange "in einem Sequester beisammen gehalten" perden, bis die halben Bergkoften liquidiert, alle streitigen Punkte verglichen nd die Kriegskoften bom vorigen Jahre erfett find. Dabei fei er Erichs faten für ihre Berfon in Gnaben gewogen.

(Erichs Räte führen am 17. August 1564 zu seiner Entschuldigung an: ie meisten dieser Amter wären bei seinem Regierungsantritt bereits verpfändet ewesen: etliche habe er mit seinem eigenen Gelde, das er in seinen Ariegsügen zu Ehren des Königs von Spanien mit Darstreckung seines Leibes und Autes erobert, ) wieder eingelöst; daß er aber andere etlichen Redlichen vom Ibel wiedertäuslich überlassen habe, könne nicht gegen die Erbverträge versoßen, denn das sei vielmals, auch von Herzog Geinrich dem Jüngeren,

ichehen.)

<sup>1)</sup> Reine Zufage stelle ich in Klammer.
2) Daß Erich viel Geld mit aus Spanien brachte, folgt baraus, daß das Bergmt sich über die Berausgabung spanischer Taler beim Berlag beklagte.

Nun beschwerte sich Erich beim Kaiser Maximilian II., daß ihm Heinrich seine Silber, Blei und Glätte sowie das Geld zum Silberkauf wider Gett, Recht und alle Billigkeit eigengewaltig vorenthalte, und der Kaiser sorderte (Wien den 28. November 1564) den Beklagten zum Bericht auf. In seiner Antwort (Wolfenbüttel den 18. Februar 1565), die sast alle Anssührungen jener Instruktion wörtlich aufnimmt, bedankt sich Heinrich, daß der Kaiser den "ungegründeten Klagen nicht alsbald glaubt", und schließt mit der Hoffnung, daß er nicht schuldig sei, das angelegte Sequester eher aufzuheben, die du

unerledigten Buntte in Richtigfeit gebracht feien.

Für ben langit wieder landesabwesenden Bergog nahmen nun bie calenbergichen Rate zu Reuftadt - ftatt ber gunachft guftandigen Regierung ju Munben - Die Cache auf; es waren ber Rangler Jobft von Palbhaufen gu Reuftadt, die Obriften Silmar von Munchhaufen auf bem Steierberge und Georg von Solle im himmelreich, sowie Ernft von Alten, Droft gur Blumenon. Im Unichluß an frühere Berhandlungen luden fie die wolfenbuttelichen Rate, nämlich Dietrich von Quipow, Christoph von der Streithorft, Rangler, und ben Dr. jur. Ludolf Salver, Bicefangler, auf ben 28. Dezember in ben bof bes Obriften hilmar von "Münichausen" ju hilbesheim gur Bergleichung unter Borbehalt ber Ratififation ber Bergoge ein, erwartelen aber, tag bie Freigabe ber Metalle ichon vorher erfolge. Befprechungen fanden auch unter Rugrundelegung besonderer Artifel fatt; aber ba Bergog Erich nicht "mit gepfändeter Sand" verhandeln wollte, und Beinrich Bedenken trug, die Metalle freizugeben ohne Sicherheit fur völlige Beilegung ber Frrungen und Bieber anerfennung der Erbvertrage, fo maren die Bemühungen der beiden Regierungen umfonft. 1)

Damit schließen die Berhandlungen zwischen den beiden Fürsten und ihren Räten. Heinrich der Jüngere, dieser "glückliche Stöllner und Ausbund eines sorgsamen Bergherrn", dem der Oberharz troß seines gewalttätigen mid mistrauischen Charafters — er hat nicht weniger als 17 Berghauptleute einend abgesetzt und wollte einen (Jakob Reichard im Jahre 1538) auf der Hängebank niederstechen — ein dankbares Andenken bewahrt, starb am 11. Juni 1568. Mit seinem Better Erich hat er sich seit dem Jahre 1563 nicht mehr vertragen; beim Regierungsantritt seines Sohnes Julius waren jenem die

Bergwertsauftunfte von 19 Bierteljahren vorenthalten.

Erich fampste in diesen Jahren (von 1566 an) als Exelutor der spanischen Inquisition — wie der Landgraf Wilhelm von hoffen ihn neunt — gegen die Niederländer und fümmerte sich wenig um seine schönen Lande.

## 4.

Erft unter ber Regierung bes Bergogs Julius nehmen die wolfenbund

ichen Forderungen eine greifbare Beftalt an.

Doch ehe wir ihnen nachgehen, ift es angezeigt, uns die Umgestallung und Berbesserung, die Julius schon in der ersten Zeit seiner Regierung in der Oberharzer Bergverwaltung vornahm, in Kürze vorzusühren.

Bunachst faßte er bie Bergbeamten im "Bergamte" einheitlich als Korporation zusammen. Gewöhnlich legt man biese Anordnung in bas Jahr

<sup>1)</sup> Schreiben der wolfenbuttelschen Räte vom 2. Januar und 1. Mai 1566 mb der Renstädter vom 4. Januar 1566. 2) Hardanus Lake 87 b.

1570; sie muß aber schon 1568, im ersten Regierungsjahre, erfolgt sein: am 10. Januar 1569 versügten die zur Bergrechnung verordneten Räte, daß der "Hauptmann, auch das Amt" bei Neuerungen die Zustimmung des Oberberghauptmanns in Wolsenbüttel einzuholen hätten; und in einem Schreiben vom 17. September 1569 wird eine Beredung des Berghauptmanns mit den Mitgliedern des Bergamts erwähnt. Der Erlaß vom Sonnabend nach Stomibi 1570 bringt nur den bereits "kurzuerichiener weil" gegebenen Besehl, den Zehntner und den Zehntgegenschreiber zu den Sihnngen und Beratungen zuzuziehen, nachdrücklich in Ernnerung, und der Eingang des Erlasses vom 29. April 1570, mit dem Julius dem Bergamte ein Amtssiegel übersendet: "Demnach wir euch verschiedener Weil vertröstet, euch mit einem Siegel zu begnaden", weist in die Borjahre zurück.

Das Bergamt bestand aus dem Berghauptmann, dem Bergschreiber, dem Berggegenschreiber, dem Bergmeister und den Geschworenen. Alle diese Beamte waren beiden Herzogen eidlich verpstichtet und wurden von beiden je zur Hälfte besoldet. Es war also ein Samtbergamt, etwa wie das heutige Gesamtbergamt in Obernkirchen, doch hatte es auch teil an der Landes-

verwaltung und Gerichtsbarfeit.

Der Behniner und ber Behnigegenschreiber waren allerdings auch beiden Bergogen verpflichtet, wurden aber von Julius allein befoldet; es waren feine Beamten, nicht die der Samtbergherrschaft. Durch ihre Aufnahme in das Bergamt wurden Erichs beide Behntbeamte, die gleichfalls beiden Bergherren eidlich verpflichtet waren, in eine Sonderftellung hinuntergedrückt und die Gleichberechtigung der beiden Bettern in der "Regierung" des Bergbaues gu Ungunften Erichs mindeftens ftart verschoben. Das machte fich ftarter fuhlbar, als Julius noch im Jahre 1570 befahl, daß auch ber unterharzische Oberzehntner Chriftoph Sander, ben Julius an die Spipe bes Gostarichen Bergbaus gestellt batte, an allen Sitzungen bes Bergamtes in Bellerfeld (wie der Berghauptmann an denen in Goslar) teilnehmen follte, und als fich die Stellung des wolfenbuttelfchen Behntners in Bellerfeld bald in ber Beife erweiterte, daß er ben Berghauptmann im Borfibe bes Bergamts und in allen Angelegenheiten auch der Landesverwaltung zu vertreten hatte; und mehr noch, als Julius icon im folgenden Jahre nach Ernennung bes Berghauptmanns Belber, ber bie ftete Ginmischung Sanders nicht ertragen tounte, jum Landsfnecht - hauptmann in Wolfenbuttel Die Berwaltung jener hochften Stelle bem "Dberverwalter" Sander mit übertrug; denn beffen Erich geleifteter Dienft= eid war durch seine Bersetzung nach Goslar erloschen.

Julius beschränkte sich aber nicht darauf, an die Spihe der Berg- (und zugleich der Forst-) Berwaltung eine einheitliche Behörde zu stellen, sondern er ordnete auch, dabei sast ganz seinen — eigenem Impulse entsprungenen — Ideen solgend, deren Geschästsführung in wohldurchdachtem Plan bis inseinzelne. Im Anschluß an den "Anschnitt" (in den von 1573 an nur noch der Oberberwalter und der Oberbergmeister bewassent kommen dursten), mußte seden Sonnabend beraten werden, welche Anderungen und Berbesserungen beim Bergbau vorzunehmen waren (Erlaß vom 28. Oktober 1570); das darüber ausgenommene Protokol war ihm mit den (schon im Jahre 1569 angeordneten) wöchentlichen Auszügen und den Rechnungen und Journalen einzusenden. Eine auf Grund dieser genauen Rachrichten dann in der Thesorien-Bahlkammer regelmäßig angesertigte Pergamentrolle trug er in zwei silbernen Röllchen sederzeit am dasse. Die Beichästigung mit den bergbaulichen Angelegenheiten war ihm

nicht eine bloße Liebhaberei, fie wurde ihm zur gewinnbringenben Leibenschaft. Schrieb er boch am 29. November 1574 an seine Stiefmutter — und abnlich am 1. Marz 1578 an ben Landgrafen Wilhelm von heffen — in Selbstironie: "Wie andere Rur- und Fürsten meistenteils dem Jagdteufel anhängig, also hats mit uns die Gelegenheit, wie Em. Fürftl. Gnaden und Liebden zum Teil wiffen, daß wir bem Bergteufel nachhangen."

Einmal im Bierteljahre maren von allen Rechen Erg- und Schliechproben mit genauem Berzeichniffe ber Funborte einzuliefern (Erlaß vom 12. November 1570); inbetreff bes vierteljährlichen Betriebsplans, ber icon unter feinem Bater üblich gewesen war, verfügte er, daß bessen Ausarbeitung eine Befahrung der Werte unter Beteiligung auch der Unterharzischen (Goslarfchen) Beamten vorangehen, und der Blan vor seiner Einreichung an den Herzw von seinen verordneten Raten auf der Bergrechnung geprüft werben sollte (Erlaß vom 10. Februar 1569). Scharf ging er gegen Zehntner und Gegenschreiber und andere ungetreue Beamte por, die "ihrer eigenen Luderei, Bandettieren, Freffen und Saufen mehr als ben Sauptbergfachen" oblagen (Erlaß vom 31. Dezember 1573), und bestimmte in einem undatierten "Bilbe mann- und Bellerfeldische Rechnung" betreffenden Befehl: "Soll nach ge haltener Rechnung burch unfere Gefandten bie Sachen notburftig erforicht werben, auch burch ben Behntner bas Gelb, fo im Berlag ift, an Silber, Glatt, Blei ober bar Gelb zusamt ben Schulben, so auf bie Bechen verlegt, richtig gemacht und vorgelegt werben." - Auch bie Berichterftattung ordnet er und traf Bestimmung über Registratur und Repertorium. (Erlag von 9. März 1576 und 10. August 1577) 1).

218 ber Bergbau fich unter Julius' forgfamer Bflege bob, und immer mehr Gruben aufgenommen wurden, machte fich ber Mangel an Bergleuten 3m Sommer fanden fich fremde Bergburichen ein, aber fie maren fo "wilb", daß fich die Bevölkerung vor ihnen fürchtete, und verliefen fich mit bem Winter wieber; andere blieben wohl einige Jahre, lebten bier frech im Konkubinat und zogen dann mit dem Ersparten von dannen. Um eine gute, seßhafte Knappschaft zu gewinnen, forderte Julius am 22. Juni 1578 bie ländliche Bevölkerung seines Landes in einem Aufrufe, der jeden Sonntag nach ber Predigt besprochen werden mußte, unter Aufzählung aller Borteile auf, ans jeder Bauernfamilie, in der mehrere Sohne waren, wenigstens einen Bergmann werben zu laffen; und verfprach folden Lanbestinbern, ihnen zur hodzeit ein Bergmannshabit mit Pumphofen, sowie ein Faß Bier aus bem Behnten zu schenken 2).

Alle diese Reformen traf Julius, ohne seinem gleichberechtigten Better ober beffen heimverordneten Raten auch nur das Bort zu gonnen. Rur zu Einrichtung einer "beständigen Wohlfeiligkeit" auf den Bergstädten durch 🗗 leichterung des Raufs und Ordnung von Maß und Gewicht nahm er 1579 bie Mitwirkung ber beiben Regierungen Erichs in Anspruch 3). — Das frei berger Bergurtel sagt in dieser Beziehung: Da die Bergwerke ungeteilt sein follen, muß es auch beren gange Regierung als ein notwendiges Rubebor fein

8) Cal., Br. Arch, Des. 4 II A. Mr. 2.

<sup>1)</sup> Malortie, Beitr. 3. Gesch. 2c. IV, 136 ff. 152. 168 ff. Honemann, Altertumer II. 111. Bed in H.-8. XXII, 313 ff. D. v. Heinemann im Braunschw. Magazin 1998 Rr. 4. Calvör, Hift. Nachr. 238. Hate, Leichenpredigt.

3) Nach dem L. H.-Archiv Wolfend. H.-8. XXII, 310 ff. Bergl. meinen Auff.

über die Bergfreiheiten, S. 8. 1907, 267 f.

In allen Bergsachen muffen beibe Bergoge gemeinsam handeln; teiner von ihnen ift befugt, ohne ben anderen ober wider ben anderen etwas anzuordnen

und einzurichten. -

Julius regierte ein Jahr, als die Berhandlungen wegen ber Bergwerfe wieder aufgenommen wurden. Den nachften Unlag bagu gab ein faiferliches Schreiben an ben Bischof und bas Domfapitel ju Silbesheim, worin er auf ibr erneutes Befuch um Restitution bes Brogen Stifts melbete, bag er bie Kurfürsten von Maing und Sachien und ben Bergog bon Babern gu Rommiffarien ernannt habe. Die Angelegenheit war aber für Erich, beffen Bater in bem die Stifsfehde beendigenden Rezest von Quedlinburg 1523 bie westliche Balfte mit ben Stabten Gronau. Elze, Sarfledt und Daffel zugefallen war, nicht weniger wichtig, als für Julius, bei bem es sich um die Rudgabe ber gangen nordweftlichen Borlande bes Barges mit ber Stadt Bodenem und ben Bleden Salggitter, Salgbetfurth und Lamfpringe, fowie eines Teiles ber Leinelandschaft mit ber Stadt Alfeld gehandelt haben wurbe. Julius machte bem Better burch die Rate zu Munden Mitteilung von der ihnen brobenden Schmälerung ihrer Lande, und am 10. Juni 1569 mard auf Bodenburg, bem Schloffe feines Rates Abrian von Steinberg, eine gemeinsame Besprechung und Beratichlagung ber calenberg göttingenschen und ber wolfenbuttelichen Rate und zwar ichon auf ben 29. besi. Mon. (Betri Bauli) in Sildesheim verabrebet. Bie ber calenbergiche Rangler Jobst von Balbhausen und der Oberft von Münchhausen ihrem Gerrn noch von Bodenburg aus am genannten Tage berichteten, follte babei zugleich über die Freigabe ber angehaltenen Metalle gesprochen werben. - Die Borbereitung jener Berhandlung nahm Julius in die Sand, benn er erbat fich aus ber Ranglei zu Münden alle für die Restitution ber Stifteguter in Frage tommenden Traftate und Schriftstude, boch war bort nach bem Schreiben bes Ranglers und ber Rate bom 18. Juni berartiges nicht vorhanden.

In hildesheim erklärten Erichs Räte — außer ben beiben oben genannten der Drost Ernst von Alten und Georg von Pappenheim 1) — daß sie die Beisung hätten, jede andere Berhandlung abzusehnen, bis die widerrechtlich einbehaltenen Silber und anderen Metalle freigegeben seien. Darauf erwiderten die wolfenbüttelschen Räte, ihr Herzog sei bereits, um in allem anderen die Wege zu ebnen, mit dieser Absicht umgegangen; nun habe aber die Nachsung im Behnten die unangenehme Überraschung gebracht, daß die nach den Atten unverteilt verwahrten Silber und Metalle von 19 Quartalen, "vergriffen und nicht beihanden" wären. Herzog Jusius erkläre sich aber bereit, den Better nicht nur schon von diesem Quartale Trinitatis ab in die volle Mitnießung eintreten zu lassen, sondern ihm auch den Bert der verschwundenen Wetalle zu seiner Hälfte im Laufe von sechs dis zehn Jahren in barem Gelde anszuzahlen; und als Erichs Abgeordnete Schwierigkeiten machten, verstander sich eiligst dazu, die eine Hälfte zu Michaelis 1569, die andere unter Bürgschaft der Bornehmsten seiner Landschaft in vier Jahren zu zahlen.

Nach seiner eigenen Schilderung befand sich Julius in äußerst bedrängter Lage. Als er einst "auf boser Leute Anstisten" sich außer Landes (beim Markgrafen Hans von Kustrin, dem Gemahl seiner Schwester Katharine) auf-halten mußte, und mehr noch, als er sich mit Erichs Base verehelichte, war

<sup>&#</sup>x27;) Der Obrift Georg von holle, der früher als vierter ericien, war inzwischen bergog Julius' Dienste getreten.

er gezwungen, sich "stattliche Summen" zu erborgen. 1) Denn von seinem Bater bekam er zuerst garnichts und später nur die "geringschäßigen Häuser" Schladen und Hessen. Trozdem übernahm er die zum Teil großen Schulden seiner bei Sievershausen gesallenen Brüder Karl Biktor und Philipp. Und nun nach seines Baters Tode verlangte eine große Bahl Gläubiger Bezahlung, die bei dessen Ledzeiten nie gemacht, nie eine Forderung geltend gemacht hatten. Dazu reichten die vorhandenen Mittel längst nicht einmal aus, die von seinem Bater testamentarisch versügten Legate auszuzahlen, und der Regierungsantritt legte ihm täglich "große, wichtige Ausgaben" auf 2).

Dhne sein Berschulden war er in diese Not geraten, die größer war, als er der Feder anvertrauen konnte. Er war überzeugt, daß Erich, mit dem er durch die Bande des Bluts und durch die Brüderschaft, die sie einst mit einander gemacht hatten, eng verbunden war, vetterliches und brüdersiches Mitseid mit ihm haben werde, wenn er ihm seine Bedrängnis und Rot mündlich im vollen Umsange darlegen könnte, und hosste, daß jener, zumal sie beide ganz unschuldig zu dem Streit in den Bergwerkssachen gekommen waren, nicht nur seine Borschläge wegen der Erstattung der Metalle annehmen, sondern auch seine Räte anweisen werde, sich in allen anderen streitiger Punkten und über die Erbverträge mit Jusius' Abgeordneten zu vergleichen.

Alls das bergliche Schreiben des Herzogs Julius am 12. Juli auf dem Schlosse Liesseld ) in den Niederlanden, wo Erich damals residierte, zugleich mit dem Berichte seiner Regierung eintras, war dieser, wie der erste Entwurd der Antwort zeigt, bereit, auf die Bünsche des Betters einzugehen. Da aber überbrachte ein Eilbote ein erst vom 5. Juli aus Arzen datiertes Schreiben seiner Räte Baldhausen und Münchhausen, in dem sie ihrem Herzog dringend rieten, die Zahlung der ersten Hälfte noch vor Michaelis und die Berzinfung der zweiten Hälfte zu sordern. Erich wählte als Termin für sene den 24. August (Bartholomäi) und gewährte für den Rest eine Frist vom zwei Jahren. Aber von einer Berzinfung sagt er in seinem vom 13. Juli datierten Schreiben, in dem er sich bemüht, denselben herzlichen Ton anzuschlagen — am Schlusse grüßt er auch seine vielgeliebte Muhme und Schwägerin — nicht ein Wort; er dachte also milder als seine Räte.

Julius' Silberbote, der diese Antwort mit zurückbrachte, muß einen icharfen Ritt gemacht haben, denn schon am 19. Juli erklärte der Herzog sich bereit, die erste Hälfte am Bortholomäustage in Neustadt a. R. in guten Talern zu zahlen, erbat sich aber für die zweite eine Frist von mindestens drei Jahren.

Daß Julius trot der petuniaren Beengung darauf einging, — er mußte bie ganze Summe, die er Erich zu gahlen hatte, durch eine Auleihe "wil

<sup>1)</sup> Bergl. die Aufzeichnung des Bürgermeisters Johft Kale. Hars. B. IId, M.
2) Der Unterschrift hat er eigenhändig hinzugefögt: "E. L. getrewer und gont gutthertiger vetter und Bruder zu jeder Bentt", einem Schreiben vom 19. Juli desielte mit dem Zusahe "biß mehnne Haudt werdt", einem vom 22. August "... zu jeder Frist und nümmehr anderst".

<sup>9)</sup> hier wohnte er mit seiner Geliebten Ratharina von Bedben und deren Andern Wilhelm und Natharina. Diese erbten von ihm die herrschaften Liesseld und Bieden und seinen hof im haag. Als sich spater herausstellte, daß jene ihm die Airder untegeschoben hatte, wurde herzog heivrich Julius für die inzwischen eingezogenen Gutt von den Niederlanden mit zwei Tonnen Goldes (200 000 Taler) entschäftigt. haben mit Ales. Rach Lehner 129b besaß Erich in den Niederlanden auch ned das Schloß Newhossen (Neuhos).

Schaden" beschaffen — erklärt sich nur daraus, daß er den Better in der Hildesheimer Angelegenheit gerade jeht durchaus nötig hatte. Bon verschiedenen Seiten war ihm mündlich und schriftlich im höchsten Bertrauen die Mitteilung zeworden, daß wegen des Stists "allerhand heimliche Praktiken" im Werk varen, und "große Potentaten dabei ihre Hand im Spiele" hatten. In der Iberzeugung, daß von den kaiserlichen Kommissarien Sachsen, Mainz und Bayern "weder in Güte noch im Rechte" eine günstige Bendung zu erwarten var, hatte er den Bersuch einer Berständigung mit dem Bischof und dem Domkapitel gemacht und von diesen eine nicht ungünstige Antwort erhalten. Iber die abschließenden Schritte konnten Julius und Erich nur gemeinsam nachen; darum mußte die Beiterentwicklung ruhen, dis Erich sich äußerte und nit dem Better an demselben Strange zu ziehen sich verpslichtete. Und darauf var nur zu rechnen, wenn die Bergwerksirrung als der Stein des Anstoßes ubor aus dem Bege geräumt war.

Wenn auch erst nicht ohne Bebenken, so verstand sich Erichs Regierung boch dazu, in Boraussehung seiner Zustimmung schon jeht mit Julius' Räten n vorbereitende Berhandlung zu treten. Nach einer Borbesprechung in dilbesheim (10. August) kamen am 17. August Georg Pappenheim, der Regierungssekretär Markmeier und der Zehntner Windelmann mit den wolfensättelschen Abgevordneten in Zellerseld zusammen, um die von Julius für die Vetalle zu leistende Geldentschädigung auf Grund der Rechnungen und Akten u liquidieren. Da stellte sich denn heraus, daß der inzwischen verstorbene Zehntner David Frideraun sämtliche Zehntregister mitgenommen oder versichtet hatte, als er vom Herzog Heinrich "enturlandt" worden war; und die kommission mußte ebenso unverrichteter Sache wieder abziehen, wie vor kurzem

Die Rate, ale fie die Gilberschape im Behnten gu beben gedachten.

Nachdem Herzog Erich sich am 15. August "vetterlich und brüberlich"
mit der dreijährigen Frist für die zweite Hälfte seiner Forderung einverstanden
erstärt hatte, ließ Julius den Bevollmächtigten Markmeier, Windelmann und
dem Münzmeister Huzer aus Münden am verabredeten Tage, den 24. August,
in Neustadt vorläufig 12 000 gute Taler auszahlen, ordnete Ermittelungen
in und versprach mit freundlichem Dank für die Gewährung der Frist und
nit der Bersicherung, sich allezeit als ein getreuer Better erfinden zu lassen,
sen Rest in drei Jahren zu entrichten, auch die Schuldverschreibung zu volliehen, sobald Erich den ihm übersandten Entwurf gutgeheißen habe.

Bugleich beauftragte Erich seine Räte, die Hildesheimer Frrungen in Hottes Ramen mit seines Betters Bevollmächtigten in Überlegung zu nehmen, neldete diesem selbst aber seine baldige Heimsehr, da die Wichtigseit der geneinsamen Angelegenheit seine persönliche Anwesenheit ersordere. Freudig ewegt, lud ihn Julius zum Besuch ein und erklärte sich auch mit einer Zusammenkunft auf einem der Schlösser des Betters im voraus einverstanden.

Da Erich baran lag, die volle Gälfte seiner Forderung bald in die hand u bekommen, so wies er seinen Behntner an, beim Berghauptmann die

liquidation zu betreiben.

Wenn dieser solches nun auch nach Beratung mit den Mitgliedern des dergamtes ablehnte, um sich nicht Julius' Ungnade zuzuziehen, so kam die liquidation doch unter Mitwirkung des Kanzlers Jobst von Waldhausen und des trosten von Alten mit vieler Mühe zu stande. Die Gesamtentschädigung für ne 19 Bergquartale wurde darin auf 33500 Taler sestgesetzt. — Der ine Überschuß und Gewinn betrug also für das Jahr zu Erichs Anteil durch-

schnittlich über 7000 Taler. Er war aber noch im Steigen begriffen, benn für das erste nicht beschlagnahmte Quartal konnte der Zehntner Windelmann seinem Herrn "gegen die 2000 Taler 108 Mark 12 Lot Silbers" liefern. Wenn Erich am 13. September 1570 von seinem Schlosse Crehl in Frankreich!) aus den Better um die versprochene Zahlung mahnt, so kann es sich nur um die an der Hälfte sehlende Summe von 4750 Taler handeln, denn die zweite

Balfte mar noch nicht fällig.

Uber die Hälste der an Erich zu ersetzenden Berglosten und die ihn wegen der Berwüstung seiner Lande im Schmalkaldischen Kriege zu leistende Entschädigung konnte keine Einigung erzielt werden. Man griff dashalb auf die im Einbeder und Gandersheimer Bertrage verabredete "Entschichtigung" durch herren und Freunde zurüd. Am 30. September 1570 zeigte Erich seinem Better an, daß er dazu den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz und den herzog Albrecht von Bayern erwählt habe, und daß diese bereit waren, sich mit Julius auf dem jetzigen Reichstage darüber zu bereden. Belche Schiedsfürsten Julius gewann, geht aus den Alten nicht hervor. Ihr Zusammentritt wurde zuerst auf den 21. Oktober 1571, dann auf den 7. Februar 1572 in Aussicht genommen; doch mußte der Termin abermals hinausgeschoben werden, da Erich sich zuvor mit Bergverständigen beraten und bei ihnen erkundigen wollte.

Borbereitend aber kam in den letzten Tagen des Monats Januar 1572 ein gemeinsamer "Liquidationstag" in Hildesheim zu stande. Rach dem Protokoll nahmen daran als Julius Bertreter der Kanzler Jochim Münsinger von Frundeck, der Obrist Georg von Holle, Abrian von Brisberg und Frit von der Schulenburg, als die Erichs der Kanzler Jobst von Waldhausen, Jobst von Lenthe, Georg von Pappenheim und der Hofrichter zu Pattensen Andreas Kraus teil. Wahrscheinlich waren aber als Sachverständige von Julius auch Kammersekretäre und Bergbeamte jenen Käten beigegeben, denn die eingehende Instruktion, die er für sie ausarbeiten ließ, nennt, vom Protokol abweichend, als Abgeordnete Kurt von Schwiecheldt, Burchard von Cramm, Burchard von Steinberg, Christoph von der Streithorst, Lic. jur. Franz Wußeltin, Erasmus Ebener, Stephan Schmidt, Tobias Schönemeier, den Rehntner Christoph Sander und Heinrich Strube.

Die Frage wegen ber Kriegsentschäbigung wunschte Herzog Julius "schlasen zu lassen". Jedenfalls sollten seine Rate jede Unterhandlung über die Entschäbigung der von seinem Bruder Philipp Magnus angerichteten Berwüstung ablehnen. Und wenn Erich auf die Entschäbigung für den von Heinrichs Heer verübten Kriegsschaden bestehen würde, so sollten ihm nicht nur die gesamten Kriegskosten, die Heinrich aus dem Kampse mit Albrecht von Brandenburg — von der Schlacht bei Sievershausen die Zur Belagerung von Erichsburg allein 162827 fl. — sondern auch alle Verwüstung, die Albrecht "und seine Abhärenten" verübt hatten, dagegen angerechnet werden.

Die Berechnung ber Bergwerts-Ertrage und ber Bergtoften gibt zugleich einen turzen Überblic über bie Geschichte bes Oberharzer Silberbergbaues zur Beit heinrichs bes Jüngeren; sie ift bie einzige authentische und barum von hervorragendem Berte.

Benn auch ber Alte Mann — so berichtet bie Instruction — auf ben Harze wohl geschürft und gebaut haben mag, so ist boch zu ben Beiten Erich

<sup>1)</sup> Daß auch biefes Schloß bem Bergog Erich gehorte, icheint bisber nicht belannt gewesen gu fein.

Großvaters und Heinrich des Alteren fein (Silber.) Bergwert fündig gewesen und gebaut. Erst Heinrich der Jüngere hat auf Betrieb einiger Bergverständigen im Harze "stattlich" schürfen lassen und viel Unkosten auf Bergleute, Künstler!) und derartige Leute — und zwar ohne semandes Zubuße und Hälfe — verwandt. Die Leitung dieses bei Wildemann und Zellerseld erst im Entstehen begriffenen Bergbaus hatte Jakob Fischer zu Goslar, der das Rammelsbergsche Bergwert als Bergmeister verwaltete; und Zehntner war der noch lebende Johann Danswort. Kaspar Bet zu Lautenthal (!) benannte die Grube Wilder Mann und machte sie fündig; als es ihm aber zu schwer wurde, sie allein zu bauen, überließ er "eine Schicht" (wohl die Hälfte der Kuze) dem Herzog, wosur ihm dieser Zeitsebens Enadengeld und Kleidung gab.

Im Jahre 1526 wurde Günther Schmidt Bergmeister und Jakob Reichard aus dem Lande Weißen, der das Blockhaus in Wildemann erbaute, Berghauptmann; <sup>2</sup>) Zehntner blieb Johann Dankwort. Herzog Heinrich baute viele Zechen und verwandte große Kosten baraus, das Bergwerf fündig zu machen; wenn die Erze nicht "folgen" wollten, ließ er die Zechen liegen und schürste an anderen Orten. Er baute allerhand Künste, auch Schmelz- und andere Häufer in nicht geringer Zahl; "alles ohne einige Gewerkschaft. Hüsse aber den Anschein;" nur etsiche wenige Gewerken fanden sich ein. Alls es aber den Anschein gewann, daß Hoffnung vorhanden wäre, bauten einige Junker in und außerhalb des Fürstentuns die Junkernzeche, die noch jeht diesen Namen sührt. Heinrich legte Sägemühlen an, ließ Zimmer- und Bauholz, weiches und hartes, in seinen Waldungen fällen, gab den Vergleuten, die sich ansiedelten, Üder, Wiesen und Weide; wo jeht die Bergstädte liegen, stand damals ein stattlich Ort Holz. Auch Schacht- und anderes Grubenholz gewährte er ohne Forstzins.

Bon 1525—1533 wurde nur ganz wenig Silber gewonnen und deshalb kein Zehnte gegeben. Das erste Silber wurde 1533 gemacht; es war aber zunächst nicht mehr als 6 Mark 9 Lot. Bis zur Bertreibung Heinrichs durch den Schmaskalbischen Bund, also für die Zeit von 1525 bis 1542, beliesen sich die Ruzungen im ganzen — nach Ausweis des ältesten Rezesbuches und des Rezes- und Gegenbuches von 1533—42, die Erichs Käten

jur Ginficht vorgelegt wurden - auf 14714 fl. 10 gr. 6 &.

Rach seiner Rückehr besichtigte und erkundete Heinrich alles persönlich; aller Borrat war "verrückt und verpartiert." Ohne jemandes Beihülfe und Zuschuß ließ er die sast ersoffenen Gruben wieder zu Sumpse bringen, die verfallenen Künste, Wassergänge und Gerenne wieder herstellen, die still liegenden Pochwerke, Schmelz- und Probierhäuser wieder in Stand und Betrieb setzen.

<sup>1)</sup> So nannte man die Berfertiger von Wasserhubmaschinen. 2) Er ist also der erste Berghauptmann. Wolf Sturz (Masortie IV, 152) tommt nicht in Frage.

Um Bergleute zu gewinnen, schickte er seinen Kammermeister Albert Haller und seinen Berghauptmann Hans von Wiederstorff nach Innsbruck und Schwaz und sieß "in die 70" Schwazer in die Bergstädte holen. Ehe sie auszogen, erhielt jeder 2 "p als Geschent und hier wöchentlich 1 st. Lohn; aber da sie "nichts Fruchtbares" ausrichten konnten, zogen sie nach einem halben Jahre wieder ab. Auch sonst tieß Heinrich nichts unversucht. Wit großen Unkossen berief er bergverständige Leute aus Böhmen und anderen Gegenden; tüchtige Bergbeamte wie die Berghauptleute Wiederstorff und hermann Schütz, besoldete er hoch, dem Bergmeister Bulf Seidel gab er 2000 "P Gnadengeld.

Als er nach seiner Rückehr bekannt machte, daß alle Gewerken in ihre früheren Bergteile wieder eingesetzt werden sollten, sanden sich doch nur wenige wieder ein; so mußte er die Kosten allein tragen. Seinen Räten schenkte er Lusbeute gaben. Was er selbst als Gewerke an Ausbeute bezogen hat, gehört nicht in die mit Erich zu teilende Ruhung. Dagegen sollen etliche hundert tausend Gulden, die er auf Stollen verwandt

hat, diesem nicht angerechnet werden.

ergibt.

In jene Koften sind aber noch nicht eingerechnet: die Ausgaben für die Herstellung von großen Floswerken und von Teichen mit starken gemauerten Dämmen, mindestens 4000 &; Befoldung und Kleidung für die Brovisioner, namentlich die Berghauptleute Asmus helder und Georg Bougetin, für die Zehntner und Bergmeister, sowie mindestens 8000 & Gnadengeld, serner der Wert des ohne Forstzins abgegebenen Schachtholzes, Münzlosten und "gemeim Ausgaben", in Summe 74686 fl. 1 gr. 8 &.

Die Abrechnung für die Jahre 1525 bis 1571 ftellt fich alfo in

folgenber Beife :

1. Roften :

2. Nutung:

1525—1547 = 14714 fl. 10 gr. 6 d 1548—1554 = 81114 " 5 " - " 95828 " 15 " 6 " fo daß die Rosten um . . . . . . . . . . . . . 108 966 fl. 17 gr. - d

höher find als ber Gewinn, Bergog Erich hat davon die Sälfte mit

— 54 483 fl. 8 gr. 6 a) —

zu erstatten.

Der Instruktion ist noch eine zweite, vom Bergsekretar Tobias Schonemener aufgestellte Abrechnung beigegeben, die von der vorstehenden indes nur wenig abweicht:

<sup>1)</sup> Ju ber Instruktion irrig auf 204 795 fl. 2 gr. summiert, so daß Erichs Salfte 54 483 fl. 2 gr. 8 & betragen wurde.

1. Ausgaben und Untoften:

1525 - 1542 = 76758 ft. 13 gr. 9 % 1547 - 54 = 38659 , 18 , 5 ,

1554— 72 = 89 986 " 1 " 8 " 205 404 ¶. 13 gr. 2 8

2. Einnahme aus Silber, Glätte und Blei:

1525—1542 = 15 014 ft. 10 gr. 6 8

1547—1554 = 81 114 " 5 " - " 96 128 " 15 " 6 "

Die Ausgabe übertrifft die Einnahme um . . 109 275 fl. 17 gr. 8 &, und Herzog Erich hat also zu erstatten

- 54 637 ft. 18 gr. 11 8.1) -

Daß sowohl die Kosten wie der Gewinn völlig richtig nach den damals noch vorhandenen Büchern und Zehntrechnungen angegeben sind, ist selbstverständlich. Trohdem ist das Endergebnis nicht richtig. Zunächst sehlen
unter den Einnahmen der Borkaufsgewinn vom Kupfer und der ganze Uberschuß aus der Eisenindustrie, auf die Erich rechtlich Anspruch hatte; serner
liegt der Berechnung des Zehnten und des Borkaufs der Rechtsirrtum zu Grunde, daß der Neunte zehnt frei abzuziehen und die Stollensilber weder

in den Behnten noch in den Bortauf zu liefern feien.

Sodann war es wohl billig, daß Erich die Hälfte der Bersuchsbauten trug; und zu den Kosten der Wasserwirtschaft, der Anlage und Wiederherstellung der Hüten, Prodierhäuser und anderer Gebäude, soweit der Bergherrschaft, nicht den Gewerken die Unterhaltung oblag, zu den Besoldungen und Gnadengeldern u. dergl. die Hälfte beizutragen, war er geradezu verpflichtet. Aber es stecken in den Ausgaben irrtümlich auch die Zubußen für die Gruben, von denen Heinrich die Ausbeute sich mit Recht allein berechnete. Auch der Eindan von Künsten und derartige Grubenanlagen sielen den Gewerken, nicht den beiden Bergherren zur Last. Wollte Heinrich seine eigenen Gruben als sog. Properzechen der Bergherrschaft und Gewinn, sein.

Übrigens hatte heinrich selbst an ein Rechnungsergebnis, wie es Julius' Sefretare ermittelten, nicht gedacht: bei seinen Lebzeiten handelte es sich, wie

wir faben, nur um Erftattung "geringer Untoften".

Eine Minderung ersuhr die Kostenrechnung indes noch, ehe sie Erichs Käten vorgelegt wurde, denn das Protokoll gibt die Forderung, die Julius an den Better zu haben vermeinte, auf "etwas über 30000 Taler" an. Ich glaube in der Annahme nicht zu irren, daß davon die dritte Position, die sich aus sehr verschiedenartigen Ausgaben zusammensetzt, betroffen und vor allem der Wert des Schachtholzes (für die ganze Zeit von 1525—72 an) darin gestrichen ist.

Um alle Frrungen für die Zukunft abzuschneiden, verlangte Julius von dem "Liquidationstage" zugleich bestimmte Entscheidung über alle bis daßin von ihm angesochtenen und andere Punkte nach seinen Bünschen. Die Zugeständnisse, die er seinerseits macht, sind eigentlich selbstverständlich: er gesteht seinem Better die Hälfte der Testsilber zu, wenn dieser nicht nur das Gieße haus, sondern auch Tiegel, Kapellen und anderes Gerät mit unterhält, und

<sup>1)</sup> Mit ffeinen Abditionsfehlern auf 54 637 fl. 19 gr. 91/3 & angegeben.

bas Quartalgelb für Zechen und Wasser zur Halfte, wenn er die Halfte aller Kosten trägt. Berechtigt ist auch der Wunsch, daß nicht nur für Silber, sondern auch für Blei und Glätte stets die Berlagsgelber vorrätig gehalten werden. Aber gegen Bergrecht und Brauch hält er an den Forderungen seines Baters sest, daß der Neunte vor dem Zehnten abgezogen werden soll, und die Stollensilber ihm allein gehören (b. i. nicht in den Zehnten und

Bortauf geliefert werben).

Um seinen gleichberechtigten Better aus der Stellung des Mitbergherrn in die eines bloßen Mitnugnießers ein für allemal zu verdrängen, fordert er von Erichs Räten das Einverständnis mit solgenden Säten: Erich trägt die Hälfte aller Berge, Münze und gemeinen Rosten, aber die Ordnung und Regierung des Bergdaus steht Julius allein zu. Dieser stellt alle Beamte an und bestimmt, erhöht oder verringert ihre Besoldung; Erich zahlt alle Biertelsiahr nach dem von Julius Räten sestgestellten "Berzeichnisse" die Hälfte der Besoldungen und leistet die Hälfte des Deputats an Roggen, Gerste, Hafer, Ochsen, Schweinen, Heu, Stroh und Rlee. Da in Sachsen die Beamten der Samtbergwerse nur dem Fürsten schwören, auf dessen Grund und Boden das Bergwert liegt, mit alleiniger Ausnahme des gemeinsamen Zehntners, hier aber jeder der beiden Herzoge seinen eigenen Zehntner hält, so werden sämtliche Beamte nur sur Julius vereidigt. Einen Schein des Rechts hat schließlich die Forderung, daß Erich den Wert des für das Bergwert nötigen Holges zur Hälfte vergütet und bezahlt.

In der Hauptfrage entscheidet das Berggericht in Freiburg wie folgt: Wem eine Gerechtigkeit zusteht, dem gebührt auch nach gemeinem Recht alles, was notwendig ist, diese Gerechtigkeit auszuüben. Nun kann kein Bergwerk ohne Berghauptmann, Zehntner, Bergmeister und andere Beamte bestehen, und die braunschweigschen Bergwerke stehen beiden Herzigen ungeteilt zu gleichen Teilen zu; also gebührt auch die Anstellung der Beamten, die Festgehung ihrer Besoldung und ihre Entlassung beiden gemeinsam zu gleichem Recht. Und da beide Herzöge die Beamten besolden, müssen diese auch nach gemeiner Rechtsregel beiden mit Psichten verwandt sein. — Ebenso ist es

mit ber gangen Regierung ber Bergwerte (f. o.).

Die Abgeordneten Erichs hatten teine Bollmacht, über Fragen von so weitreichender Bedeutung zu verhandeln; aber "aus Mißverstand des Borbescheides" war auch niemand von ihnen darauf vorbereitet, die Forderungen ihres Herrn inbetreff des "Überzugs" seiner Lande durch Herzog Heinrich zahlenmäßig vorzutragen. Da sie nun auch bergkundige Sachverständige nicht zugezogen hatten, so konnte nur eine neue Tagfahrt verabredet werden, der eine eingehende Prüfung der wolfenbüttelschen Berechnungen durch eine gemeinsame Kommission von je zwei ober drei berghauverständigen Dienern vorangehen sollte.

Aber weber eine zweite Tagfahrt, noch die Revision und Feststellung der Rechnungen fand statt. Erich war in jenen Monaten ganz davon in Anspruch genommen, sich von seiner kinderlosen Gemahlin Sidonia zu scheiden, um durch eine zweite Sheschließung einen anderen Erben zu gewinnen, als den ihm verhaßten Herzog Julius: er klagte die Herzogin an, ihm mit Zaubermitteln nach dem Leben getrachtet zu haben, und führte im März auf dem Markte zu Neustadt das schmähliche Schauspiel eines peinlichen Halsgerichts gegen ablige und niedere Frauen auf, die ihr Hülfe geleistet haben sollten, und erklärte sie für schuldig. Als die Abmahnung des Kaisers (Wien den

15. Juni 1572) nichts fruchtete, beauftragte bieser ben Herzog Julius und ben Lüneburgschen Better mit der Exelution wegen des Wittums und des Heiratsguts Stooniens, und Julius zwang im Juni 1573 Erichs Räte im Bertrage zu Hildescheim zu augemessener Bersorgung der zuerst an den kaiserslichen Dos gestüchteten und nun im Kloster zu Weißensels das versorene Lebenseluck betrauernden unglücklichen Fürstin.

Daß in diesen Beiten an eine gutliche Bergleichung zwischen den beiden Bergherren nicht zu benten war, liegt auf der Hand. Die Uften sehen erst wieder im Jahre 1575 ein, an dessen viertem Januar die Berzogin Erlösung

gefunden hatte.

Obwohl sich Julius mehrsach erboten hatte, zu seinem Better zu kommen, nm die Erboerträge mit einem körperlichen Side zu bekräftigen, sich auch zu ihrer etwa notwendigen Anderung und Berbesserung bereit erklärt hatte, so hatte er solcher Berpslichtung noch immer nicht nachkommen können. Insolgedessen hatte ihm auch die calenberg-göttingensche Landschaft noch immer nicht gehuldigt. Indem er ihr, sowie den Hof- und Landräten dies darlegte, beklagte er zugleich den lang dauernden Bergwerksstreit mit Erich, der gegen alle Billigkeit sich nicht nur weigere, den aus Heinrichs Beit herrührenden Kostenbeitrag von 30000 "B zu leisten, sondern auch am Genusse der Krüchte teilnehmen wolle, ohne die Beschwerden tragen zu helsen. Wenn er sich bisher gescheut habe, den Wert des Holz- und Kohlenbedarfs der Gruben und der Beamtenbesoldungen (!) seinem Vetter an den vierteljährigen Auszahlungen zu fürzen, so bleibe ihm jest kaum etwas anderes übrig, als "an gebührlichen Orten Hüsse und notwendiges Einsehen zu suchen." Aber Gott sei sein Zeuge, daß er das ungern tue. Deshalb bitte er die Landstände, auf ihren Herzog einzuwirten.

In der Hoffnung, daß die Seimkehr Erichs ihn der Hereinziehung der Landstände in die Bergwerksstreitigkeiten überheben würde, zögerte Julius lange mit der Absendung dieses vom 26. September 1575 datierten Schreibens. Als es am 14. Februar des folgenden Jahrs in Münden eintraf, wagten Erichs Käte, da es auch an die Land- und Hoffitet mit adressiert war, es erst nach Herzurufung der erreichbaren Landräte Bodo von Adelebsen und Georg von Pappenheim zu öffnen. Dann sandten sie Abschrift an die Landräte zwischen Deister und Leine und voten den alten Kanzler Jost von Waldbausen, da er bei der früheren Tagsahrt gewesen war, die in Frage kommenden Schriftstüde aufzusuchen und nach Wülfinghausen zur Beratung mitzubringen.

Die Stände berieten darüber zu Gronau am 27. Februar. Sie erklärten sich verpflichtet, "vorbauen zu helfen," daß zwischen Julius und ihrem Herrn fein "Wisverständnis einreiße," und schrieben in diesem Sinne an beibe.

Erich weilte bamals in Nanch, wo er sich mit Dorothea, ber Witwe bes Franzesco Sforza in Mailand, einer Tochter bes Herzogs Franz von Lothringen und ber Christine von Länemark (und einer Großnichte Karls V.) vermählt hatte. Im Begriff, mit dieser seiner "freundlichen, viel herzgeliebten Bemahlin" die Reise in seine Lande anzutreten<sup>1</sup>), erklärte er sich bereit, sich nach seiner Ankunst mit seinem Better freundlich zu vergleichen, da er dessen

<sup>&#</sup>x27;) Erichs Schreiben ist Nancy den 1. April 1576 batiert. Havemanns Angabe (II, 354), daß Erichs zugunsten seiner ebangelischen Untertanen erlassenes Ausschreiben vom 26. Juli 1576 in die Zeit vor seiner Brautsahrt salle, ist demnach irrig. — Am 14. Mai mahnt er von Trier aus an den Bau des 1561 durch Fener zergörten Fürsten-hauses in Ründen, besonders an das Oratorium und die Brücke nach dem Garten.

46 II. 2.

tätliche Eingriffe in seine Hoheit und Obrigteit nicht ihm, sondern "friedhässigigen Anstistern" anrechne; wies aber die "Aufrückung" der Auszahlung des von Heinrich ihm widerrechtlich Borenthaltenen als eines collati beneficii zurück und war überzeugt, daß die von ihm zu erstattenden Bergkosten bedeutend geringer seien, als die von Heinrich allein bezogene Nutzung und die Entschädigung für die Berwüstung seiner Lande.

Das von den Käten zu Münden entworsene Schreiben, in dem die Stände den herzog Julius nun auf ihres herrn Ankunft vertrösteten, hatte eine lange Wanderung zu machen, ehe es an seine Adresse gelangte. Bom 19. Mai datiert, wurde es zunächst von allen im Göttingenschen wohnenden Ausschußmitgliedern untersiegelt und dann vom Großvogte auf dem Calenderge zu gleichem Zwede zwischen Teister und Leine umhergeschickt. Untersiegelt ist es vom Abt und Konvente des Stists Bursselde, von der Lomina und dem Konvente des Stists Behnde; von Jost von Lenthe, Morit Friese, Heinrich von Salder, Hans und Diedrich von Mandelssoh, Hans von Odershausen, Bodo von Adeledsen, Hans und Jasper de Wrede, Jürgen von Pappenheim, Hilmar von Auernum, Hilmar von Amelungen, Burchard von Hanensee, Johann von Alten; von dem alten Kanzler Jost von Waldhausen, dem Kroßvogt Konrad Wedemeher, sowie von den Bürgermeistern und Käten von Münden und Münder.

Da ber Bersuch, durch Bermittlung der Stände eine Ausgleichung der alten Gegenrechnungen herbeizuführen, mißglückt war, so wandte sich Julius am 1. Juli 1576 in Erwiderung auf das Schreiben der Landschaft mit den "vielen aufgedrückten Siegeln" mit einer eindringlichen Borstellung, in dem er Gott zum Zeugen anruft und sein Gewissen zum Pfande einsetz, daß er steis friedliche Einigung gesucht habe, an den inzwischen nach langer Abwesenheit in seine Lande heimgekehrten Better und forderte ihn auf, da es wider Bernunft und Recht sei, daß einer die Lasten trage, und der andere mühelos den Gewinn habe, seinen Räten Bollmacht und Austrag zu freundlicher

Bergleichung zu geben.

Rach Julius eigener Ungabe ans biefem Jahre (1576) hatte er ben jahrlichen Uberichuß bes Bergbaus um 84000 Bulben hober gebracht als fein Bater. Darin ftedt allerdings auch ber Ertrag bes Rammelebergs und ber dazu gehörenden Suttenwerfe, wovon Erich nichts guftand. Aber von bem auf ben Oberharg und die Gifenindustrie fallenden beträchtlichen Uberschuffe floß bem gleichberechtigten Bergog Erich boch um ein geringer Bruchteil gu Wenn wir aber einesteils berüchfichtigen, bas Julius lebhaftes Bemuhen um die hebung bes Bergbaus ,, von eigennupigen Beigeschmad nicht frei" und vor allem barauf gerichtet war, bas "jurifliche Einfommen gu fleigern" 1), und anderseits, daß er gerade in ber Montaninduftrie feine eigenen naturwiffenschaftlichen Kenntniffe verwertete und ber nicht nur als der allgeit tätige Berg- und huttenberr, Fabritbefiter und Rauf mann, fondern auch als Erfinder und erfter Beamter unermudlich, ja fic aufreibend wirfte, fo tonnen wir wohl verfteben und angesichts bes Rechts irrtums, in dem er befangen war, auch entschuldigen, daß es ihm schwet wurde und gegen die Ratur ging, bem Better, der feine Sand gur Mitarbeit anlegte, einen Teil ber Früchte feines Gleißes in ben Schof gu werfen.

<sup>1)</sup> D. v. Beinemann im Braunichm. Magazin 1898 Dr. 4.

Jenem vier Bogen langen Schreiben legte Julius noch ein langes eigenhändiges bei. "Ich kan mitt guetthem gewyssen" — so beginnt er — "für Gott dem Almechtigen, welcher Ein rechter erkenner Aller Herzen ist, bezeugen, daß die tage mehnnes lebenß ich E. L. weder mitt hinne, Einem gedanden, oder gemüht, vielle wenniger mitt wortten, oder werden zu wieder geweßen." Aber "berre mutwillige etliche fristhesige bese gifftige leutte" haben sich bemüht, "gutte vertraulische brüderlische ehnnischeht" zwischen ihm und Erich zu verhindern. Dennoch ist er der "vinge Zweissellth Zuworsischt Dehr Almechtige Gott, Als ein gerechtter richtter, werde einsmalß das bladt vindwenden" und die einander entfremdeten Bettern zusammenführen.

Erichs Antwort vom 9. Juli bringt nichts als die alten Ausflüchte. Er ist nicht ungeneigt, nach der bevorstehenden heimfahrt seiner geliebten Gemahlin und nach Erledigung der ihm obliegenden hohen und sehr wichtigen Geschäfte mit Julius über Tag und Malstatt zur Zusammenkunft ihrer Käte zu verhandeln, und ist der guten Zuversicht, Julius werde ob der geringen Berzögerung keinen Berdruß haben. Sollte dann nach zugelegten Berechnungen und Liquidationen wegen Forderung und Gegensorderung in der Bergwerkssache durch die Käte kein Bergleich getroffen werden können, so müßte dem

Ginbeder Bertrage gemäß verfahren werben.

Spätere Mahnungen seines Betters würdigte Erich nicht einmal der Antwort. Da sandte Julius auf die Bergrechnung vom 11. Februar 1577 eine stattliche Reihe von Räten und anderen Beamten; es waren der Kanzler Orweltin, Fehenbed, der Kämmerer Hasensch, die Bergschreiber Wolf und Schönemeier, Heinrich Roch, Paul von Claue, Karsten Garssen, Simon Thomas und Johann Caulis. Ihrer Instruktian gemäß gaben sie mittags 12 Uhr Erichs Bertretern — Bardeleben, Markmeier und dem Zehntner Christian Kuhlgah — die Erklärung ab, wenn die Bergleichung wegen der Bergkosten nun nicht endlich zustande komme, so wolle Herzog Julius als der "Grundund Eigentumsherr" nicht länger seine Waldungen verwüsten lassen, sondern es sollten die zu Tage gesorderten Erze nur auf die Halde gestürzt und hier unter die beiden Bergherren und die Gewerken verteilt und einem jeden überlassen werde, wie und wo er sie ausbereiten und verschmelzen wolle.

Es wurde nun wirklich der ernstliche Bersuch gemacht, eine Einigung über die Bergkosten zu erzielen. Das geschah am 29. und 30. Januar 1578 auf einem Tage zu Ganderscheim, an dem wolsenbüttelscherseits 11 Abgeordnete — darunter Adrian von Steinberg, Dr. Munsinger, F. und D. von der Schulenburg, der Kanzler Muheltin und der Oberzehntner Christoph Sander; calenbergscherseits nur Georg von Pappenheim und Dr. Johann Fischer teilnahmen. Jene schätzen die von Julius verausgabten Kosten auf 300 000 Taler; die zu ersehende Summe aber, wenn man dis auf den Ansang zurückgreise, ohne den Wert von Holz und Kohlen auf 50 000 Taler. Um solgenden Tage wurden einmas 32 000 und dann 40 000 Taler genannt — ein greif-

bares Ergebnis hatte die lange Berhandlung nicht.

Inzwischen hatte Erich Land und Leute schon wieder verlassen. In Begleitung seiner Gemahlin besuchte er zunächst deren Geburtsland Lothringen, verpraßte dann die durch Berpfändung seiner Kammergüter erworbenen Gelber im Randia und Generalie und Generalie und Generalie und Generalie und

in Benedig und ging von da auf mehrere Jahre nach Spanien.

Seine Rate waren außer stande, die immer weiter und tieser greisenden Benachteiligungen ihres herrn aufzuhalten. Julius trennte den hahnentiee, wo er seit 1569 gemeinschaftlich mit Erich Bergbau betrieben hatte, von der Rommunion und vereinigte ibn - wie ichon fruber ben herzberg - mit bem Rammelsberge; überwies alle Glatte an entlegenen Orten, von wo fie bie Raufleute nur mit Dube abholen tonnten, bem Behntner Erichs, verbot biefem, bas ihm zugefallene hartblei in Ofterobe zur Berwendung bei ben fürftlichen Bauten in Münden und Uslar anfrischen (in Blei verwandeln) zu laffen, ja entzog um beswillen bem Bergog Erich bas Bartblei gang und gar; legte eine Beihülfe, die er ben auf bem Bilbemannszuge bauenben Gemerken bewilligte, eigenmächtig jur Salfte auf Erichs Behnten, furzte bas Gehalt bes Bergmebitus, ben er in Bellerfelb mit 200 & anstellte, bie Benfion fur zwei alte Markscheider (wöchentlich 1 fl.) und das Gnadengeld für die Witwe eines Runftmeisters ohne irgend welche Berhanblung zur Sälfte mit 10 Mark 2 & Silbers vom Behnten, behielt ebenso bie Beihülfe zur Anftellung eines Abvolaten und Rotars, fowie eines Diatonus in Bellerfelb von Erichs Berggefällen zurud und überließ ben Gewerken in zwei Quartalen je zwei Blid Silber, 49 Mark 7 Lot schwer, als Berwendung zur "Gratulation und untertanigen Berehrung".

In einem aus S. hipolito in Lothringen ben 18. Juni 1579 batierten Schreiben geht Erich auf alle biese Eigenmächtigkeiten und Schäbigungen ein.

Daß die Gruben bei Sahnenklee jum Samt Dberharze gehörten, beweist er nicht nur mit ber Erbteilung, sondern auch mit ben bisherigen "Bergregistern."

Inbetreff ber Glätteteilung forbert er Rücklehr zu ber früheren Praxis ober Teilung ber schwerer verkäuflichen Glätte je zur Hälfte. — Das Bergurtel entscheibet unter Nr. 19: Da beibe Bergherren gleichberechtigt find, so muffen die Metalle an jedem Orte, wo sie fallen, gleichmäßig geteilt werden.

Das Recht, über bas hartblei, überhaupt über bas Seinige, nach freiem Ermeffen verfügen zu konnen, nimmt Erich nachbrudlich in Anspruch, erflat sich aber freundlich bereit, seinem Better alles Hartblei "um Geld ein Jahr ober anderthalb" gegen ben Revers zu überlaffen, daß ihm ber Rücktritt von diefer Bereinbarung freistehe, wenn er für feine Bauten und Feften wieder selber Blei nötig habe. Da Julius den Zehntner Ruhlgat, ber boch nur bem Befehle feiner Regierung nachgekommen war, wie einen feiner Untergebenen mit seiner Ungnade bedroht hatte, so bittet ihn Erich, diese schwinden zu laffen und Ragen über seine Beamten künftig auf den Quartalsrechnungen den Raten beiber Bergherren vorbringen ju laffen. — Das Freiberger Bergurtel fagt unter Rr. 17: Julius läßt nach seinem Gefallen aus herb und Glätte Blei anfrischen, will aber bies Erich nicht gestatten. — Das zu verbieten und somit Erich in der Rutung seines Anteils zu hindern, hat Julius kin Recht; bas fabe auch aus, als hatte er Gebot ober Berbot über jenen. -Un Blei litt Herzog Julius selber nicht etwa Mangel: im Jahre 1569 lagerten in seinen Kaktoreien nicht weniger als 60 000 Zentner zum Werte von 112590 \$, und 1578 fonnte er hans von Schweinichen gegenüber rubmen, er wolle die gange Stadt Bolfenbuttel mit Blei flatt mit Stein pflaftern laffen. 1) Aber gerade damals auch fand er neue Wege zur Berwertung: a ließ aus Blei Baffersprigen mit Bumpen, Kronleuchter, Bafferlaffer, Augels, Feuerballe und felbft fleine Befdute, ferner "Grasbante und allerhand gegoffene vernünftige Hiftorien nach der Bernunft und ben Tugenden und Laften für ben Luftgarten" gießen. 2) Indes eine Konfurreng brobte ibm nicht, wenn Erich gleich ihm bas Hartblei anfrischen ließ. —

D. v. Beinemann im Braunichw. Magazin 1898 Rr. 4.
 Brof. Dr. Bed in S.-B. XXII, 304.

49 2.

Begen die eigenmächtige Berangiehung feiner Behntfaffe zu einer Beibulfe den Wildenmann verwahrt fich Erich unter der Erinnerung, daß er fich on ein wöchentliches Gnadengeld jum Beiterbau auf dem himmlischen beerge (bei Bilbemann), ber fich damals abgeschnitten hatte, habe gefallen laffen. nnoch bewilligt er jene Unterstützung auf zwei ober brei Quartale damit

Bewerten weiter bauten.

Uber bie Kurzung feines Behnten zu ben übrigen oben benannten 3meden icht Erich sein ernstes Befremden aus. Rach ber Erbteilung stehe ihm nicht r die Rupung der Bergwerte, sondern auch die Hoheit in demfelben Umige zu wie seinem Better. So wenig bieser damit einverstanden sein wurde, un er auf eigene Hand Anderungen bei ihren Samtbergwerken treffe ober ben Beamten bes Berzogs Julius Befehle erteile, ebenso wenig bulbe er he Eigenmächtigfeit. — In ber Sache felbst fei er einverstanden. ge habe nach dem ihm zugekommenen Berichte die Best auf dem Barge gehort; aber er wolle selbst ben Schein vermeiden, als ob er bem wiberbe, was Julius zum Rugen ihres Samtbergwerks für gut ansehe; beshalb villige er dem Meditus das Behalt vorläufig auf ein Jahr und fehe nach fen Ablauf weiterer Benehmung entgegen. — Ebenso habe er seinem hntner befohlen, ben Marficheibern die Galfte ber Benfion ju gablen; aber Befugnis ju folder Bewilligung gestehe er noch nicht einmal feinen Raten an die Julius übrigens feinen Borichlag hatte richten follen.

Mit der Anstellung eines Bergmeditus hatte Julius eine bauernbe nrichtung im Auge; in jenem "Aufrufe" vom 22. Juni 1578 verspricht er mlich, die beschädigten Bergleute "durch den verordneten Meditum und ilbierer auf ber Bewerken Untoften aus beider Behnten wochentlichem

ibeben wiederum furieren und beilen zu laffen".

Inbetreff der Überlaffung von faft 1/4 Bentner Gilber gur Gratulation It Erich fest, daß dies ohne seine Buftimmung nicht hatte geschehen konnen, Il es aber diesmal dabei freundlich bleiben laffen, da es zwischen ihm und nem freundlichen, lieben Better, Bruder und Gevatter auf ein fo Geringes

erteljährlich etwa 900 fl.: 2 = 450 fl.) nicht ankomme.

Im Mansfeldischen überreichten vormals die Gewerken ben Bergbeamten ber Neujahrsgratulation einen Bain Gilber, aus bem ein Efloffel gemiebet werben fonnte 1). Die "untertanige" Berehrung beweift aber, g es fich hier um ein Gratulationsgeschent für ben Bergog Julius handelt. is Freiberger Bergurtel fagt unter Dr. 14: Julius entnimmt zu Kindtaufen, Russtattung der Fräulein "oder zu anderen Händeln" Silber, so daß Erich ben Behnten, ben Borfaufs- und ben Munggewinn fommt. hier bedarf feines Rechtsipruchs und nicht großen Bedenfens, jeder Bauer und jedes nd muß einsehen, daß Julius dazu nicht befugt ift; denn fich zum Schaben es anderen zu bereichern, verbietet bas gemeine Recht. Aus bem gemeinnen Bergwert Privatnupen zu ziehen, ift gegen ben Erbvertrag. ichen ist auch bei ben Rur- und Fürsten zu Sachsen noch auch bei anderen rgherrn unerhört worden."

Mls dies Schreiben Erichs ankam, war es von ben Ereigniffen längft Auf allen Bergrechnungen ber letten Jahre hatten Julius Rate erholi 2).

<sup>1)</sup> Mundl. Mitteilung bes + Geh. D.-Bergr. Banniga.

<sup>3)</sup> Mohl mußten die heimverordneten Rate bem Herzog Erich über alle wichtigen rkommnisse Mitteilung machen — unsere Alten enthalten solche Sammelberichte bom Februar und 8. April 1578 und vom 29. April, 12. und 30. Juni, vom 12. und

50 II, 2

auf endliche Erledigung ber Liquidation ber Bergtoften gedrungen und gules auch die Erftattung von Dolg und Rohlen gefordert, - und Erichs Ran fonnten unter hinweis auf ihres Bergogs balbige Rudfehr alles nur ad referendum nehmen. Aber Julius wollte fich um jo weniger noch langer gebulben, als ber Bergwerksertrag im Steigen begriffen war: Crucis 1577 belief sich der an Erich abzugebende Gewinnanteil auf 4 000 fl., Reminiscere 1578 trop der größeren Ausgaben und Bulagen auf 3855 fl. Ohne bie fchriftlichen und mundlichen Borftellungen ber Rate zu Dunden und Die Bitte ber Landrate beiber Fürstentumer, fie mit ber Gingiehung ber Detalle und Bergauftunfte gu verichonen, noch einer Erwiderung gu wurdigen, ließ er im Juli 1579 alle "Rauf- und Behntfilber, auch andere Dietalle" Erichs "arreftieren. beichlagnahmen und ganglich hinternehmen". Als die Rate biefes ihrem bern mit der Anfrage berichteten, ob fie beim Reichstammergericht ein mandatum restitutionis beautragen follten, baten fie ihn, wenn er nicht balb zu Land und Leuten gurudfehre, ihnen ihr ichweres Amt, da er ihre, "ber armen Diener, Belegenheit" tenne, abzunehmen und "die Regierung in andere anfehnliche Bege zu bestellen".

Schon geraume Beit hatte Julius wieder eifrig an der Rechnung für Erich arbeiten lassen. Seine Kammersefretäre Wolf Everden und Heinrich Brochmann zogen aus alten und neuen Rechnungen und anderen Anzeichnungen alles aus, was zu den Bergkosten gehörte oder doch gerechnet werden soule; dann wurden diese Zusammenstellungen, die zwei Bücher süllten, den Bergsefretären Todias Schonemeher (Propsi des Klosters Grauhos) und Christoph Wolf zu weiterer Bearbeitung übergeben. Die Designation, die der Herzsog nun am 30. Juli den Lands und Hofräten der Lande Erichs übersandte, schlos mit einen Kapitalforderung von 91 948 & 31 gr. 7 h; wozu noch bedeutende Zinsen wegen des langjährigen Verzugs kamen. Er sorderte von der Landschaft eine Schuldverschreibung über die ganze Summe und die Berzsinsung mit 6 vom Hundert.

Darauf erwiderten die Land- und Hofräte am 28. August, daß die Landschaft mit dieser Angelegenheit weder irgend etwas zu tun habe, noch auch zur Bahlung und Berzinsung im Stande sei. Die Berträge von Einbed und Gandersheim, die als "wahre Grundsätze und fundimenta" gelten müßten, ließen eine getrennte Abmachung und Begleichung der Bergtosten nicht zu, diese sein wielmehr mit der Kriegsentschädigung copulative und respective eug verbunden, so daß eine endgültige Regelung nur durch die computatio

<sup>27.</sup> Juli 1579 — aber nach Spanien war ein Brief zwei Monate unterwegs. Nach Erichs Bersügung wurden alle Schreiben dem Postmeister in Reinhausen zur Besorgung übergeben; dieser schiefte sie in der Rogel an Wengershausen in Frankfurt, zuwellen nahm er die Bermittlung der kaiselichen Kanzlei in Krag in Anspruch, durch die her Herzog seine Briefe (z. B. vom 14. und 17. Oktober 1578 von Barcelona) seinen Wieden zugehen ließ. Ihber auch auf diesem Weige lagen zwischen Aufgabe und Bestellung in der Riegel zwei Monate; so traf ein Brief vom 11. April 1579 am 12. Jum in Madrid, ein in Madrid um 26. Januar 1579 aufgegebener am 26. März in Kinden ein. Zuweilen war die Besprederungszeit beträchtlich länger: ein am 3. Jebruar 1579 in Madrid aufgegebenes Schreiben traf erst am 28. April ein; die Häte entschuldigten dies damit, daß "in Binterszeit die Briefe schwerlich überdracht" würden. Mande Briefe famen überhaupt nicht an, so daß die Kinde die wichtigsten der früher berichtens Gegenstände noch einmal wiederholten. Nur ein Brief des Herzogs gelangte über raschuld früh nach Ründen; er ist vom 30. März 1579 datiert und wurde am 8. Vai von einem faiserlichen Hoffurier in Künden abgeliefert.

und Abwägung dieser beiden Entschädigungen gegen einander erfolgen könne. Aus diesem Grunde müßten sie das von Julius eingeschlagene Bersahren als allen Berträgen zuwiderlaufend zurückweisen. — Bas aber die Liquidation selbst betreffe, so enthalte diese "zuhaus gesuchte Punkte", die nach dem Urteil unparteisscher Bergverständigen nicht zu den Bergkosten gehörten, wie denn schon früher Herzog Erich die bedeutend geringere Liquidation habe beanstanden müssen. Gerade aus diesem Grunde sei in den Berträgen das Urteil von Herren und Freunden für notwendig gehalten. Einseitig zu bestimmen, was er alles unter "Bergkosten" fordern wolle, sei Julius nicht berechtigt. Zudem habe die Benehmung mit Bergverständigen ergeben, daß Herzog Erich bisher in vielen Punkten zu kurz gekommen und benachteiligt sei. Es wäre deshalb sehr zweiselhaft, wer von den beiden Bergherren dem anderen etwas herauszuzahlen habe. — Wie Herzog Julius mit seiner Abtrennung der Bergkosten von dem Kriegsschaden die Pferde hinter den Wagen spanne, so habe er mit seiner Liquidation die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Auf diese nicht ungeschickte Ausführung erfolgte weder eine Antwort noch die Aussebung des Arrestes.

Julius erklärte nun die Eide, die die Mitglieder des Bergamts und andere Beamte beiden Herzogen gemeinsam geschworen hatten, für null und nichtig und nahm jene für sich allein von neuem in Sid und Pflicht. Auch suhren seine Käte und Beamten sort, Erichs Regierung zu schikanieren: Den Glätte-Kaussleuten gegenüber erfüllten sie die Kontrakte nicht, die jene abgeschlossen hatten, und verweigerten die Rekognition über 500 Taler, die außer der regelmäßigen Berlagssumme von 4000 fl. auf Beisung der Mündener Regierung gleichsam als Keservesonds in Erichs Zehnten gelegt waren, damit es nie an Geldern zum Borkauf der Metalle sehlte; erst wenn die Landschaft die gesorderte Summe "asserber", sollte die Empfangsbescheinigung gegeben werden.

Erich war aber überhaupt nicht verpstlichtet, seine Berlagsgelder in Julius Behnten zu legen. Das Freiberger Bergurtel sagt darüber unter Nr. 5: Herzog Julius untersteht sich, das von Herzog Erich in den Zehnten zum Berlage des Bergwerks eingelegte Geld in seine Berwahrung zu nehmen, und weigert sich, es herauszugeben. — Es sollen die beiden Fürsten entweder die zugleich eingelegte Summe in gleicher Berwahrung, oder sie ein jeder bei seinem eigenen Zehnten haben; aber Erichs Berlagsgelder in seine Berwahrung zu nehmen, steht Julius nicht zu.

Aus dem Bergurteil erfahren wir noch andere Benachteiligungen Erichs, bie in diese Jahre fallen.

5. Herzog Julius ift verpflichtet, von den huttenfilbern, die aus Stein, Schladen und Teften gemacht werden, den Zehnten zu geben.

Denn dem Herzog Erich gebührt nach der Erbteilung "alle Auhung" der Bergwerke zur Hälfte, beshalb können jene Silber, die unbestreitbar zu diesen Ruhungen gehören, nicht davon ausgenommen werden. — Es sindet sich wohl, daß die Bergherren ratione superioritatis den Gewerken gegenüber an Stein und Testen einen Borteil haben; aber Herzog Erich ist kein Gewerke, sondern ein Oberherr und Dominus gleich seinem Better. — Zur Zeit der Herzoge Albrecht und Ernst von Sachsen war die Regierung der gemeinsamen Bergwerke geteilt; gleichwohl wurde alle Nuhung über Zehnten und Borkauf hinaus auch von den Hütten des anderen Teils gleichmäßig geteilt.

6. Julius ift nicht befugt, die Übermaße, die von den Testsilbern gemacht wird, allein für sich zu nehmen und seinem Better nur den halben Bortauf

zu gewähren.

52

Dem Herzog Julius steht keine Priorität, Hoheit und Borzug vor Erich zu. Auch ist das Brennhaus 1564 von beiben auf gemeinschaftliche Rosten erbaut, also steht auch die Rutung der Krätze beiben zu gleichen Teilen zu.

— Bur Zeit, als die Berwaltung der Bergwerke in Sachsen geteilt war, hat doch keiner der Teilherren solchen Borteil gehabt oder gesucht, wie Julius ihn beansprucht.

7. Herzog Julius tann bas Bagegelb von Blei, Berd und Glätte

(1 Grofchen vom Bentner) nicht für fich allein beanspruchen.

Julius ist weder besugt, von Erich Wagegeld zu fordern, wenn die Ruyung an Metallen u. bgl. auseinander gewogen wird, noch auch von den Gewerken, wenn sie ihre Erze und anderes in den Zehnten und Borkauf bringen, denn ihre Bezahlung soll ihnen nach der Bergfreiheit "undeschweret" verabfolgt werden. Auch pstegt sonst die hohe Obrigkeit keine Wage zu haben, sondern überläst dies den unteren Gerichten. — Wenn aber die Gewerken etwa die Wage des Herzogs Julius beim Verkauf von Kupser, Blei, Glätte usw. an die Rausleute benuzen, so kann jener als Landesherr Wagegeld nach seinem Ermessen sordern, denn dadurch, daß sie Rausgut werden, hören sie auf, zu den Bergwerksnuzungen zu zählen.

8. Julius maßt fich die Einnahme von ben Lehnzechen, bie auf

bie 6., 7. ober 8. Mart Gilber verlieben find, allein an.

Dabei ist zu unterscheiben, ob er eine Zeche selbst erbaut hat und ste also als Gewerke und Privatperson einem anderen gegen Abgabe des 6., 7. oder 8. Teils des Ertrages zum Weiterbau überlassen hat; oder ob sie von der Bergherrschaft zu Lehn geht, also mit deren Genehmigung unter der genannten Verpslichtung von einer Lehnschaft (einer beschränkten Gewerkschaft) angelegt ist. In jenem Falle ist allerdings der gesamte Ertrag in den Behnten und Vorkauf sur de ide Bergherren zu liesern, aber der im Sechste, Siebentel oder Uchtel bestehende Gewinnanteil gebührt Julius allein, wie den Gewerken der Überschuß. Im anderen Falle sind beide Bergherren gleich berechtigt.

16. Julius will Berb, Glätte und Blei nicht wöchentlich verlegen, wie

Erich tut.

Bur Beförderung der gemeinschaftlichen Nutzung des Bergwerks ist auch Julius verpflichtet, jene Hüttenprodukte wöchentlich zu bezahlen. "Das wäre keine billige menschliche, sondern eine launische Gesellschaft, wie die Recht sagen," wenn Herzog Julius nicht gleichen Berlag tun wollte. —

18. Julius nimmt für fich allein bas Recht in Anspruch, ben Rauspreis

von Berd, Blei und Glatte zu fteigern ober zu verringern.

Erich ift ebenso wohl besugt, seinen Anteil an Metallen zu verfaufen, wie sich die Gelegenheit bietet, benn ein Bergherr hat dem anderen nicht zu gebieten. —

Um 3. Oktober lub Julius Erichs Rate auf ben 25. bess. M. an sein Hoflager zu einer Berhandlung ein. Da jedoch die zur Beratung stehenden Artifel dieselben waren, wie die ad reserendum genommenen Gandersheimer, und auf diese Herzog Erich sich noch nicht resolviert hatte, so baten die "armen Diener", sie mit dieser Zusammenkunft zu verschonen, stellten aber dem Herzog

Julius vor, daß die Beschlagnahme, die nun schon zwei Quartale umfasse, nicht nur ihrem herrn zu Schimps und Hohn, sondern auch zu merklichem Nachteil gereiche, da er die Bergeinnahmen vornämlich "zur Fortsetzung der Justition" bestimmt habe.

Ebensowenig Beachtung sand ein Schreiben vom 6. Januar 1580, in dem "Statthalter, Kanzler und Käte" zu Münden dem Herzog Julius samt Gemahlin und der jungen Herrschaft von Gott ein glückliches neues Jahr wünschten. So blieb denn nichts anderes übrig, als beim Reichstammergericht ein mandatum de relaxando arresto zu beantragen: zumal die "lange Abhaltung vom Besitze dem Rechte nicht förderlich" war und nach dem Urteile des Stolbergschen Kanzlers Schüßler, den sie mehrsach als unparteisischen Sachfundigen in Rat nehmen, und dem übereinstimmenden Bericht anderer Kommissarien der Herzog Julius zu einer erheblichen Herabsetzung der Kostenrechnung genötigt werden mußte. Nachdem sie dies ihrem Herrn schon im Ottober des Borjahres berichtet hatten, daten sie ihn am Karfreitage der dingend, "nun endlich auf rechtliche Wege zu gedenken".

Rach außen bin gab fich Julius gerade in biefer Beit ben Schein, als lebe er mit feinem Better im besten Frieden und bruderlicher Ginigfeit. Dem Bergog Bolfgang von Grubenhagen war er auf bem Dberharze fein guter Nachbar. Er ließ ihm nicht nur den Rlausthaler Galgen eigenmächtig nieberhauen, angeblich, weil er ber Grenze zu nahe lag - fein Bellerfelber Balgen lag aber unbeauftandet diefer noch naber -- fonbern fiel auch, Wolfgangs Reise in bas Ausland benutend, mit 500 bewaffneten Bergleuten und Bauern in Mausthal ein, verjagte aus der Grube Erfter Eingang bie Bergleute, fturgte Retten und Rubel und alles andere in den Schacht und ebnete biefen vollig gu. Als nun ber Aurfürst August von Cachjen, bem Bolfgang Land und Leute anbefohlen hatte, ben Rammerherrn von Diftau nach Bolfenbuttel ichicte, lebnte er in einer mundlichen Unterredung am 20. Januar 1580, beren Inhalt er in einem Briefe an den Kurfürsten am folgenden Tage wiederholte, jede Berhandlung damit ab, daß er ohne Borwiffen und Buftimmung seines Betters Erich, ber "fo großen Butritt zum Bergwert" habe wie er selbst und ihm von Spanien aus Land und Leute befohlen habe, nichts vornehmen fonne, sondern "diese Dinge zunächst an den heimverordneten Statthalter und Rate gelangen laffen" muffe. Die Streitigfeiten mit Grubenhagen waren indes von biefer Seite nur erhoben, "weil man febe, daß "Bergog Erich und er zusammenhielten", und man "gern Trennung halten wolle". Und als bann ber Raifer Rudolf II. bem Kurfürsten August und bem Landgrafen Bilhelm von Seffen am 18. Dai befahl, Dieje Sachen entweber in Gute gu vertragen, ober burch richterlichen Spruch fchleunigft zu entscheiben, bat er (erft am 9. Geptember), ben auf ben 19. September angesetten Tag bis gu Erichs Beimfehr zu verschieben, ba er fich von biefem, ben die Sachen mit betrafen, "nicht absondern" fonne. Der Regierung zu Dunden machte Julius bapon aber erft am 12. Dezember Mitteilung, und ihre Unfrage wegen biefer "Bergwertsgebrechen", an beren Schlichtung fie fich burch einen aus ihrer Mitte beteiligen wollte, beantwortete er nicht.

<sup>9</sup> Zugleich gratulierten Statthalter und Rate dem Herzog zu der am Fastnachtstage 1580 stattgehabten Berlobung "seiner Tochter" Katharina mit Andreas Doria, Gianittinos Sohne.

54 11, 2.

Im Sommer 1580 traten die Räte der beiden Bettern zu einer Besprechung in Northeim zusammen. Die Städte Gandersheim und Northeim hatten sich nämsich beklagt, daß sich der Nürnberger Sandelssattor in Lünedung von den Fuhrleuten, ehe er ihnen Fracht gewährte, an Eides statt geleden ließ, statt der gewöhnlichen alten, durch Julius und Erichs Lande sührenden Etraße den Weg durch das Stift Quedlindung und Ersurt zu sahren, so daß den Derzogen nicht nur Boll und Weggeld entging, sondern auch die Gastwirte. Schwiede, Wagner und andere Untertanen in ihrer Nahrung beeinträchtigt wurden. Die Regierung zu Münden übernahm die Versolgung dieser Sache und konnte am 19. Januar 1581 dem Herzog Julius ein Schreiben des Bürgermeisters und der Ratmannen zu Lünedurg übersenden, in dem diese Nachsorschung und Abstellung der Beschwerde zusagten. — Über die Bergwerksstreitigkeiten sich zu äußern, hatten aber Julius Käte keinen Austrag.

5.

Ingwijchen war ein "Bescheid" bes Reichstammergerichts - unerwartet raich - eingegangen, bas bem Bergog Julius die Freigabe "ber angehaltenen Silber und Metalle" aufgab. Unf die Unfrage ber Regierung gu Munden, ob er diesem Mandat "parieren und gehorsam werben" wolle, bekamen fie vorläufig nur die Antwort, ber Bergog wolle die nachste Bergrechnung am Montage nach Invocavit perfonlich an seinem hoflager abhalten; dabei fonne bann auch über die Richtigmachung ber Silber verhandelt werden. Ru jener Anordnung fei Julius als ber alleinige Grundherr um fo mehr berechtigt, als fein Bater die Bergrechnung anfangs stets auf ber Staufenburg, spater in Ganbersheim, auf ber Liebenburg und auch in Bolfenbuttel gehatten habe. Die Regierung Erichs gestand ihm nun freilich bas Recht, Die Bergrechnung beliebig zu verlegen, nicht zu, ba ihr Bergog Mitherr ber Bergwerke ici, erflarte fich aber trop ihrer Bebenten unter bem Borbehalt, bamit ihrem berm nichts zu vergeben, für diesmal bereit, die Rechnung zu beschicken. Nachbrudlich aber hob fie zugleich hervor, daß fie fich trot ihrer Wertschätzung ber "Bflanjung freundlichen Bertranens" auf Berhandlungen und Traftate jest nicht mehr einlasien tonne, da bem gefallenen Bescheid burch Erstattung in Gilber ober barem Belbe und burch fünftige ruhige Berabfolgung ber ihrem Berm zustehenden Erträge entsprochen werden muffe.

Nach bem Mandate konnte Erich die Erstattung der ihm vorenthaltenen Metalle in einem Termine fordern; die Regierung in Münden nahm aber an, daß Julius vorschlagen werde, in jedem Quartale nur einen Quartalebetrag und zwar in natura abzutragen, so daß die völlige Begleichung ern nach sieden Bierteljahren eintreten würde. Da sie nun fürchtete, daß Juliussichen nach der ersten Katenzahlung vorwenden werde, er habe seinen Better "in quasi possessionem restituiert", so fragte sie dei der Regierung sur das Deisterland an, ob diese das Eingehen auf solchen Borschlag sür unbedenklich hielt. Diese zog die Erstattung in einer Summe, in gemünztem Silber unter Abrechnung des Münzgewinns, vor, überließ aber der Regierung in Münden das einzuschlagende Bersahren.

Rach früheren Berichten bes calenbergichen Zehntners hatte Eriche Gewinnanteil im Quartal Crucis 1577 4000 fl., im Quartal Crucis 1578 infolge größerer Ausgaben und Zulagen 3855 fl. betragen; es handelte fic

Π, 2. 55

also, abgesehen von den vorenthaltenen Berlagsgelbern, um die Erstattung von etwa 25000 - 30000 fl.

In Wolfenbüttel machte Herzog Julius ben von der Regierung beputierten Räten und Sefretären mit Unterstützung seines Kanzlers die heftigsten Borwürfe und verstieg sich zu so schweren Beschuldigungen und persönlichen Beleidigungen, daß die Gesant-Regierung sich am 25. Februar in einer einzehenden Schrift rechtsertigte. Angesichts des absprechenden Urteils mancher Geschichtsschreiber halte ich es für ein Gebot ehrlicher Unparteilichseit, die Bellagten einmal zu Wort tommen zu lassen. Ihre Berteidigung gewinnt dadurch größeren Wert und Nachdruck, daß sie ihrem erbitterten Gegner gegenüber geschieht, dem die Nachdruck, daß sie ihrem erbitterten Gegner gegenüber geschieht, dem die Nachdruck und siehr sesten konnte.

Julius warf ihnen zunächst vor, daß sie allein an allen Irrungen zwischen ihm und Erich schuld seien, und ohne Ursach und ohne Befehl, nur aus eigenem Beweg" ihm zuwider gehandelt hätten. — Darauf erwidern sie: Daß Herzog Julius nicht, wie er stets behaupte, der "einzige Grundherr", sondern Herzog Erich mit ihm am Bergwerk gleichberechtigt ist, beweist die

Erbteilung von 1495 "fo hell und flar wie die Mittagssonne."

Bor zwei Jahren hat ihnen Herzog Erich mit Ernst befohlen, seine Einwendung gegen Julius' "angemaßte Forberung" nachdrücklich zu vertreten und alles soweit vorzubereiten, daß nach seiner Wiedersehr durch Traktation und Verhandlung alles geordnet werden könne. Alls nun hernach Julius unerwartet mit dem Arrest der Silber und Metalle drohte, haben sie nicht nur durch ihre Abgeordneten auf der Bergrechnung, sondern selbst auch — und mit ihnen die sämtlichen Landräte zwischen Deister und Leine und im Lande zu Göttingen — mehrsach schriftlich untertänig gebeten, ihrem Herrn die Silber und Metalle verabsolgen zu lassen; — "aber alles vergeblich".

Über die Berechtigung der Forderung des Herzogs Julius und über die Gegenforderung ihres Herrn zu disputieren, steht ihnen nicht zu. Und wenn dieser demnächst in manchen Punkten, etwa wegen Lautenthals und des Hahnenklees, gutwillig nachgibt, so sind sie des zufrieden; aber ihre Pflicht ist es, gegen alle Eingriffe in die Rechte ihres Herrn zu protestieren; sie können nicht anders handeln, wie es Julius von seinen eigenen Räten er-

wartet.

Mle Julius trop alles "Schreibens, Flebens und Bittens" mit ber Einbehaltung ber Silber fortfuhr, ba haben fie - nicht aus Borwig fondern mit Rat famtlicher Landrate und auf Befehl ihres Landesfürften, weil es fonft "tein ander remedium" gab, gegen ihren Bunich und Billen die Restitution beim Kammergericht suchen muffen. Sat boch Herzog Julius basselbe "zuvor um viel geringerer Urfache willen" getan. - Die Inftxuttion, die fie ihren Abgeordneten auf die Bergrechnung mitgaben, war mit den vornehmften Landräten festgestellt, bamit jene nicht etwa mehr einräumten, als Die Rate bor ihrem Bergog verantworten tonnen. Der "unerfindliche Bericht", daß fie in allem ohne Rat und Befehl gehandelt hatten, tann nur von Dis-gunftigen herruhren, die da meinen, bei ihnen — den Göttingenschen Raten — "fei ber gaun am niedrigften". Befremblich ift auch, bag biefe bie Reftantenforderungen Erichs nicht bereits in Ordnung gebracht haben, obwohl fie fich bagu erboten hatten, bamit beauftragt waren und ben Behntner und Dungmeister "bei fich" hatten. (Es find augenscheinlich die wolfenbuttelichen höheren Bergbeamten, bor allem ber Oberverwalter Sanber, gemeint.) Bas jest inbetreff der Biedererftattung ber Gilber gu beschließen ift, wird in bas

Bebenken sämtlicher Rate gestellt, und dann verfügt werben, was sie w ihrem Fürsten verantworten können. Ihren mißgunstigen Angebern wolle da Herzog keinen Glauben schenken. —

Der zweite Teil betrifft bie perfonlichen Beleidigungen.

Die Rate versichern, daß ihnen nie in den Sinn gekommen sei, den Herzog Julius etwas in den Weg zu legen, oder ihn zu etwas zu nötigen. Aber wenn sie nicht bestrebt gewesen wären, "zu Erhaltung Sr. färst. Gnaden Rechtens und Gerechtigkeit etwas schaffen helsen," so würden se meineibige Buben sein.

Niemanden tann an Erichs Rudtehr fo viel liegen, wie ihnen, feinen "verlaffenen, armen Dienern." Dit welchem Seufzen und Sehnen fie bick Beit erwarten; wie oft fie schriftlich und munblich "mit allerhand angehängter Motiven" ihn zur Rudtehr angehalten haben, bas ift bem Mumachtigen be kannt; und auch viele ehrliebende Leute wissen es. Und vergeblich ift it Bemühen nicht gewesen: "unverlangt" wird ber Herzog nun wieber zu Landen und Leuten fommen. Schmerzlich ift es nur fur fie gewesen, baß Bergo Rulius fie beschuldigt, die Abwesenheit ihres Herrn dazu zu benuten, Zehnten Deierhöfe und Ritterguter an fich zu reißen, daß fie "feltfam haushielten," Gift und Gabe nehmen, wie man in Dresben und Leipzig erfahren tonne nur "wer schmerete, ber führe auch" - und bag bie Suftig folecht verwalte werbe. - Auf Diefe anzugliche und ehrenruhrige Beschuldigung, Die fie aber nicht dem Berzog, sondern nur ihren Berleumbern anrechnen wollen, finnen fie verfichern, daß fie biefe vielen Jahre ber Abmefenheit ihres garften fo gehauft, daß fie ein gutes Bemiffen haben, und es vor Gott und ihrem berm mit Ehren zu verantworten hoffen. Bas die Behnten und Meierhofe anlangt, fo find biefe bei ihnen, ben armen Gefellen, faft bunne und leichtlich gegablt. Sollte es ihnen aber gelingen, mit ererbtem ober fauer erworbenem But unter gutem Rechtstitel ein Stud Buts an fich zu bringen, fo murbe es ihnen ihr herr wohl gonnen. Daß fie aber mit Unrecht oder Gewalt, andern Leuten jum Schaden, auch nur bas Geringfte an fich geriffen haben, bafür tam niemand ein Beispiel mit Bahrheit anführen. Wohl gibt es viele Leute, bie über die Rate zu Munden schreien und rufen und ihnen jebes Stud Brot im Munbe miggonnen, weil diese fie nicht bei bem, mas bem Fürften, ber Landschaft und den Untertanen zum Nachteil gereicht, favorisieren und gewähren laffen; aber wenn diese Gesellen sich nennen würden, tame Herzog Julius "bald hinter ben rechten Grund." Daß fie aber Gift und Gabe nehmen, beffen beschuldigt fie kein redlicher Mann; das find schändlich und boslich er bichtete calumnia. Und wer behauptet, ihm sei die Gulfe am Hofgericht ober Juftig verweigert, ber moge fich melben.

Blanketts ihres Herzogs zu ihrer Benutzung, von benen Julius weiter gerebet, hat noch niemand von ihnen gehabt, noch bei anderen gesehen. Und wenn dieser von ihnen fordert, daß keine Burgen und Klöster verpfändet und die verpfändeten wieder eingelöst werden, so ist ihnen solches in alle Ewigkeit zu leisten unmöglich: denn die Pfandsachen verrichtet der Herzog entweder selbst oder durch seine Kammer, zu der sie nicht gehören.

Sie achten Ehre und guten Namen teurer als bas Leben, barum bitten sie ben Herzog, ihnen die Autoren solcher "ehrverletzlichen" Beschuldigungen namhaft zu machen, bamit sie vor ihm und der ganzen Welt ihre Unschuld beweisen können.

11, 2. 57

Es wäre dem Oberverwalter Sander, der von der "freien Münze" in Goslar aus auch das Aint eines Berghauptmanns zu Zellerfeld verwaltete, ein Leichtes gewesen, aus den Zehnt- und Mänzrechnungen auf Großen und Psennig seststellen zu lassen, auf welche Summe sich der Gewinn belief, den sein Herr in den letzten 1 3/4 Jahren aus dem Oberharzer Berghau- und Hüttenbetriebe bezogen hatte; — die Hälfte davon war dann die dem Herzog Erich zu erstattende Summe. Statt dessen sordente der Herzog von den calenbergschen Abgeordneten den Nachweis, wie viel Silber und andere Metalle er seinem Better vorenthalten, und mit welchem Gewinn er die Silber vermünzt hatte. Das war eine ungerechte, weil kaum erfüllbare Forderung. Allerdings hatten sene eine allgemeine Übersicht zur Hand; aber sie konnte sich nur auf die Angaben ihres Behntners stühen, der seit 1 3/4 Jahren keine Bergprodukte in die Hände und Rechnung bekommen hatte und dem Bergamte nicht angehörte. Dennoch muß die Rechnung in der Hauptsache richtig gewesen sein, denn Sander, der zu senen Berhandlungen zugezogen war, wußte dagegen nur vorzubringen,

1. daß der Munggewinn an der Mark Silber zu hoch gerechnet sei, benn nach Abzug aller Untosten betrage er nur 2 B 3 ggr 9 h — die Calenbergichen Rate hatten ohne Zweifel den Gewinn zu Grunde gelegt,

ben die Munge in Munden erzielte;

2. daß "einhundert und mehr" Gulben, die der Herzog Julius in je bem Quartal vorab fich hatte auszahlen laffen, in die Teilungsmaffe

gerechnet waren - bies Monitum war unberechtigt;

3. daß es nicht eine vollständige Rechnung von jeder Einnahme und Ansgabe in jedem der 7 Quartale war — es war also auf Berschleppung ber Erstatlung abgesehen, zumal diese noch aufzustellende Rechnung auch noch

ber Schattammer zur Brufung vorgelegt werden follte.

Trop dieser absichtlichen Beiterungen bewies sich die Regierung in Münden sehr entgegenkommend. "Um Friedlebens willen und zur Berhütung fernerer Beitläusigkeit" erklärte sie sich vorbehältlich der Ratisitation ihres Herzogs damit einverstanden, daß Julius' Behnt- und Borkaufshälste von Quartal zu Quartal ihrem Behntner bis zu völligem Abtrag der Schuld übergeben und daneben in jedem Quartal "ein paar Tausend Taler" dar abgetragen würden, und schlug zugleich vor, daß die Zehntner und Münzmeister beider Herzoge gemeinschaftlich die zu ersehende Summe berechneten: das könne auf der nächsten Bergrechnung oder auch schon vorher geschehen.

Auf diesen vom 1. April 1581 datierten Borschlag antwortete Julius erst am 28. Juni, und zwar mit der Forderung weiterer Unterhandlung in seiner Stadt Bodenem. Obwohl zum vollen Ersat in einer Summe verpstichtet, zumal die beschlagnahmten Silber längst vermünzt und die übrigen Metalle versauft waren, erschien ihm jenes entgegenkommende Anerdieten nicht annehmbar — er verhandelte eben nur, um die Zahlung überhaupt zu ver-

ichleppen.

Dagegen fuhr er fort, feinem Better neue Demutigungen gu bereiten

und ihn an allen Enden zu beeinträchtigen.

Im Jahre 1556 hatte herzog heinrich die (nach seiner zweiten Gemahlin, einer polnischen Prinzessin benannte) Sophienhütte und 1575 Julius die (nach ihm selbst benannte) Juliushütte bei Langelsheim erbaut. Beide gehörten ihm allein und verschmolzen nur die ihm allein gehörenden Rammelsbergschen Erze. Der aber hier eingeführte vermeintlich bessere Schmelzprozeß

bewährte fich nicht gang nach Bunich. Im Jahre 1581 verfügte er nun, baß auch die oberharzischen Schlieche und aufbereiteten Erze, die bisher auf ben Butten in Bellerfelb und Bilbemann verschmolzen waren, auf jenen beiben "unterharzischen" Gutten gugute gemacht werden follten, angeblich, weil bas Feuerungsmaterial ba billiger zu beschaffen war. Daburch wurde aber fein Mitbergherr erheblich geschädigt: nach bem Bugestandnis bes Oberverwalters Canber wurden um Pfingften 1581 von 30 Roften - abgeseben von Ble und Glatte - "etliche und 60 Mart Gilber" weniger ansgebracht als früher auf dem Oberharze. Außerdem erforderte die Renerung, von bet Eriche Rate erft auf ber Bergrechnung erfuhren, hobere Aufwendungen an Subrlöhnen und fur Roblen. 2018 jene bagegen protestierten, wurde ihnen gur Untwort, wenn Bergog Julius ihrem Berrn nur ben halben Behnten und Bortauf liefere, fo tonne er als Grundherr Schlieche und Erze verichmelzen laffen. wo er wolle. Ja, jest bestimmte Julius fogar, baf alle Rofte und Edliede jenen Butten jugefahren werben follten, und ber Behntner Riel geigte feinem göttingenichen Rollegen an, daß er feinen Unteil an Gilber und Blei nur noch in Goslar empfangen fonnte.

Allmählich arbeiteten bie unterharzischen Gutten mit etwas geringerem Berluft, aber er betrug immerhin noch eine Mart Silber auf den Roft.

(Meichzeitig mit jener ersten Neuerung bekam der Zehntner Kiel den Besehl, dem calenbergschen Zehntner kein Blei mehr in Lautenthal zu verobsolgen, sondern ihm jeden Zehntner mit 14 Mariengroschen zu bezohlen. Als Erichs Räte den in Goslar gängigen Borkoufspreis von 2 Gulden 9 Ggr. (also nicht etwa den höberen Verkaufspreis) dafür sorderten, mithin auf jeden Gewinn (= die Differenz zwischen Vorkauf und Verkauf) verzichteten, wurden sie — auf den schriftlichen Beschwerdeweg verwiesen. Die Regierung zu Münden ertlärte es nun für eine unbillige Zumntung, daß Julius die Metalle, die ihm zu nuze kämen, um ein Geringes behalten und das, was ihm "nicht annehmlich" sei, seinem Better zuweisen wolle, waren aber tropdem bereit, "da sie ihm den Kauf gern gönnten", ihm das Blei zu einem "ziemlichen" Preise, den sie ihrem Herrn gegenüber verantworten könnten, wüberlassen.

Wie er durch solchen Zwangstanf seinen Better schädigte, so legte er bessen Zehnten auch wieder Ausgaben aus eigener Macht auf: eine Beihust von 12 Gulden für das Himmlische Heer und das halbjährliche Gehall sür den aufs neue angestellten Medikus kürzte er einsach an Erichs Zehnthälte. Und um dessen Rechte noch mehr zu beschränken, schloß er die calenderzichen Deputierten von der Stollenrechnung aus, obwohl Erich auch von den Stollenssilbern Zehnten und Borkauf rechtlich zur Hälfte zustand, und nach allgemeinem Bergrecht ein Stollen, der den Neunten sich sichern will, in den "ordentlichen Anschnitt" gehört. <sup>1</sup>)

Julius würdigte kein Schreiben der Mündener Regierung noch einer Untwort, und die Broteste ihrer Deputierten — damals gewöhnlich außer Barbeleben der Rat Dr. jur. Johann Tedener und der Sekretar Johann Dieterichs — blieben völlig unbeachtet.

Nach vierjähriger Abwesenheit fand sich Herzog Erich am Beihnacht abend 1581 einmal wieder in seinem Lande ein. In ber Instruction, die et

<sup>1)</sup> Span, Sechshundert Bergurthel, Tit. XIV, p. 172.

2. 59

n 4. Februar 1582 seinen Deputierten, bem Rat Dr. jur. Heinrich Reichelt ab dem Sekretär Dieterichs auf die Bergrechnung mitgab, ninmt er in allen unkten die bereits ersolgten Proteste seiner Regierung auf, nur fordert er is Hartblei in natura, weil er dessen selber bedarf; auch besiehlt er jenen, m Herzog Julius durch die wolfenbüttelschen Räte mitteilen zu lassen, daß nun endlich zur Anwendung "rechtzulässiger Mittel und Wege gemüssigt erde", wenn die Neuerungen und Ungerechtigkeiten nicht abgestellt würden.

Durch einen eigenen Umstand ersuhr unsere Angelegenheit in dieser Zeit ne Förderung und Beschleunigung: Am 4. Febauar 1582 starb mit Otto VIII. is Haus der Grasen von Hoya aus, und es galt nun, die heimgefallenen cht unbeträchtlichen Lande in der Weise zu teilen, daß Erich und Julius m Stammesvetter Wilhelm von Lünedurg gegenüber eine Gruppe der Erben ldeten. Und als die Auseinandersetzung in Hannover so weit gedieh, daß rich und Julius zusammen die Obere Grasschaft erhielten, lag letzteren alles eran, seinen Better zu bewegen, daß er ihm Spke und Stolzenau, die Hauptste, überließ.

In den Tagen vom 8. bis 11. März 1582 muffen die reitenden Boten vischen Hannover und den Residenzen Landestrost und Wolfenbüttel fortührend unterwegs gewesen sein, denn die Schreiben der Abgeordneten an re Kürsten wurden noch an demselben Tage von diesen beantwortet.

Erich war bereit, seinem Better Stolzenau zu überlassen, verlangte aber von diesem eine bindende Erklärung inbetress der Erstattung der Silber id anderen Metalle. Julius hoffte auch ohne diese zum Ziele zu gelangen; ließ Erich vorstellen, mit gepfändeter Hand gütlich zu verhandeln, wäre m "ungelegen", und könnte auch seinem Ansehen bei den Ständen des iedersächsischen Kreises und anderen Religionsverwandten schaden; er wolle er versprechen, sich nach der Übergabe jener Feste mit Erich wegen aller rsalen in einer persönlichen Zusammenkunft an einem gelegenen Orte zu rtragen, und erkläre sich bereit, seinen Käten alle Register und Inventarien ch der Stolzenan mitzugeben, damit sie sich hier mit Erichs Käten besprechen anten.

Die Schuld an ber Berzögerung ichob er Erichs Regierung zu. Da er Eilber und Metalle nicht auf einmal, sondern nach und nach in sieben nartalen, beschlagnahmt, sie zuerst etliche Quartale für ben Fall, daß bas eichstammergericht gegen ihn entscheibe, in Zellerfelb bloß beponiert und erft nn mit Rudficht auf Feuers- und andere Gefahr "ganglich habe vermungen" ffen, fo fei er gur Erstattung in einer Gumme burchaus nicht verpflichtet, ndern nur bereit gewesen, in jedem Quartale "von den ihm gehörenden Retallen ein Merkliches zuzuschießen" (also nicht in jedem Quartale nen vollen Quartalsbetrag ber vorenthaltenen Metalle zu erfegen, fo bag ch die volle Regulierung durch brei oder vier Jahre oder vielleicht noch inger hinziehen konnte); aber Erichs Rate hatten die Abgabe aller ihm zuallenden Metalle von Quartal zu Quartal neben einem Zuschuß in Gelbe tawingen wollen. Und mabrend er den Regierungen und ber Landichaft eriche eine Designation überschickt habe, nach der ihm sein Better "; weimal underttausend Taler und darüber" ersehen musse, waren die Rate mit Einlieferung einer genauen Berechnung ber in ben 7 Quartalen porenthaltenen Metalle noch immer im Rückstande.

Die Schreiben, die Julius an seine in Stolzenau verhandelnden Räte - täglich ein- oder zweimal — erließ, klingen völlig rätselhaft; aber seine eigentliche Meinung schrieb er eigenhändig auf einen eingelegten Bettel. Als Probe gebe ich hier eine Ordre vom 11. März: "Bir haben aus ennen gestrigen Widerschreiben, der angehaltenen Metall p. halber, eure Sorgfältigkei in Gnaden vernommen, stellen's aber dahin. Und wenn ihr getan habt, was euch gebührt, so ist so viel damit verrichtet, als wenn's der Kaiser getan hätte. Wir sein ohne das nit bedacht, und solcher Sachen für Ausgang des dreißigken etwas hart anzunehmen. Wann aber die Zeit erschienen, alsdann gibt Sott auch Rat."

Obwohl seine Abgeordneten immer wieder berichteten, daß ohne eine klare Resolution wegen Erstattung der Silber nichts zu erreichen sei, ließ sch Julius zu keinem Zugeständnis bewegen. Auf Berhandlung über Ericht Forderungen, daß die Bergrechnungen wieder auf den Bergstädten gehalten und die Erze auf dem Oberharze verhüttet würden, dursten sich seine Ber

treter überhaupt nicht einlaffen.

Über einige nebensächliche Punkte einigte man fich in Stolzenau: Grich Rate ließen die Sälfte von einem ftreitigen Boften im Munggewinn (58 4 21 gr 11 8) fahren, und verschiedene Ansähe, die nach der Auskunft der Rite Rulius irrtumlich in die Rechnung gefommen waren, und einiges andere wurden geftrichen. Als Erfat für die Behntfilber verlangten Erichs Rate eine fofortige bare Abzahlung von 3 500 🖈 und bann von Quartal zu Quartal die Kan filber in natura ober in Gelb; und Julius Rate empfahlen ihrem Hern biefe ,,nicht unbilligen Borfcblage". Aber biefer wollte ,,fich nicht ju ungelegenen Beit brangen laffen". Mus einem eigenhandigen langeren Bufate, ben er — und zwar biesmal nicht auf einem losen Bettel — seinem de lehnenden Schreiben vom 13. März mitgab, ertennt man, daß er fich burch ein Bersprechen durchaus nicht binden wollte: "Go wollen wyr vag burch Beliche rende yn bye ichule nychtte fürren lagen, Den wyr beg furspotigen altere geworden, daß wyr unger druftlychen erlychen byllygen rechtmegigen sachen auch acht nemmen und fur nymandt geheuhe bragen", vor allen nicht vor benen, die "fürftlyche myt erben fyn" und "guldne tybe abichlachten" wollen.

Gleichwohl überließ Herzog Erich seinem Better Julius im "Stolzenauer Abschiede" die Burgen und Amter Stolzenau und Spke, Bersprechungen als Erfüllung ansehend. Bergebens erinnerten Erichs Räte am 8. August 1582 auf der Bergrechnung an die Abrechnung, und auch von zwei Schreiben Erichs sand erst das letzte (vom 25. Oktober) Erwiderung.

Erich erklärte fich mit ben von seinen Raten bewilligten Streichungen einverftanden, hielt aber auch beren monita und Ausstellungen aufrecht:

1. Die Besoldung bes Bergmeditus mar ihm für brei Bierteljahr über

feine Bewilligung binaus in Rechnung geftellt.

Es handelte sich hier um den Nachfolger des abgegangenen Dr. Crall, den Julius wieder ohne jede Benehmung mit der calenbergschen Regierung, ja, ohne diese auch nur davon zu benachrichtigen, angestellt hatte. Er hat ja unstreitig recht, wenn er am 29. Oktober 1582 seinem Better erwidert: "Das ist ein böser Pfennig, der dem Taler schadet"; und den Bergleuten, "durch deren sauren Schweiß mit Gesahr Leibes und Lebens die in der Erden verborgene Schähe gewonnen und an den Tag gefördert, auch dem gemeinen Besten zu Nutz zugutgemacht werden, die hülssliche Hand nicht zu bieten", würde eine Undankbarkeit sein, durch die der Segen "minuiert oder auch ganz und gar abgeschnitten werden könnte." Aber daraus solgt doch noch nicht

11, 2. 61

daß diese humane Ginrichtung nur unter Migachtung ber Rechte seines Mit-

bergherrn getroffen werben tonnte.

2. Erich weigerte sich, sich die halben Behrungskoften, die durch das Abhauen und Berstören des grubenhagenschen Gerichts entstanden waren, zwangsweise auflegen zu lassen, einerseits weil sich Julius die Hoheit allein anmaßte, und anderseits, weil er zu dem Prozesse, der zwischen Julius und Wolfgang wegen dieses Galgens jeht beim Reichskammergericht schwebte, nicht

zugezogen war.

Der Galgen — erwidert Julius — den Herzog Wolfgang zur hohen Schmach und Verkleinerung der Bürger, und Anappschaft unmittelbar neben Zellerseld, wo niemals einer gestanden, ausgerichtet hatte, mußte niedergehauen werden, weil sonst ein Zusammenrotten der Bergleute, ja Word und Totschlag zu befürchten war. Das Halsgericht steht allerdings ihm — dem Herzog Julius — allein zu und ist ihm noch nie ratione jurisdictionis oder kundi streitig gemacht. Über jenes wie die Besichtigung des Zellbachs, dessen Wasser verzog Wolfgang trop des länger als 30 Jahre bestandenen Aquädusts sür sich in Anspruch nahm, insolge dessen Künste, Pochwerke und Hütten stille liegen müssen, geschah nicht de proprietate kundi, sondern de servitute des Bellbachs; und deshalb war die Heranziehung Erichs zu den Kosten nicht undillig.

Aber wenn es sich bei der Wasserkreitigkeit um ein den beiden Bettern gemeinschaftlich zustehendes Servitut handelte, so ist nicht einzusehen, weshald Erich nur zu den Kosten der ersten "Besichtigung," nicht auch zu denen der Tagsabungen in Nordhausen, Goslar usw. herangezogen, nicht zur Bertretung bei diesen Berhandlungen zugelassen wurde. — Ich bemerke, daß diese Streitigteiten ihren Ausgang von der oben berührten Zerstörung des "Ersten Eingangs"

nahmen.

3. Julius hatte der Stadt Bellerfeld eine zweite Kirche, die Juliusirche erbaut, aber selbst nur eine Hälfte der Bautosten getragen, die andere
einem Better in Rechnung gestellt, der von diesem Bau überhaupt nichts erfahren hatte. Erich hebt darum scharf und bestimmt hervor, daß das Bergunt. das er zur Hälfte besolde und erhalte, nicht berechtigt sei, ihm solche Bautosten wider seinen Willen aufzuerlegen.

Die neue Kirche — erwidert Julius — war aus verschiedenen Gründen notwendig: der größienteils von Holz erbaute alte Turm verfällt mehr und mehr; bei der Beerdigung ihrer Toten, die außerhalb der Stadt begraben werden müssen, will die christliche Gemeinde gern Leichenpredigten hören; und von der neuen, hoch gelegenen Kirche aus kann der Hausmann die ganze Begend überblicken. Als Julius "aus christlichem Eifer zur Ehre Gottes und zur Beförderung seines seligmachenden Worts" eine Beihülse zum Ban seinerseits bewilligte, ist er der Hossung gewesen, auch Herzog Erich, der gleich ihm "mit Land und Leuten gesegnet und solche Zulage leichtlich missen und vergessen könn", werde den gleichen Zuschuß gewähren. — Diesen aber vorher darum zu bestragen, scheint weder Julius noch dem Bergamte in den Sinn gesommen zu sein. Es regierte eben auf dem Harze der frühere Zehntner Christoph Sander, der — wenn auch seinem Herrn treu ergeben und wie ich sichon hervorhob, ehrlich und unbestechlich, doch die Interessen seines Serrn auch gegen sein Gewissen und bessers Wissen vertrat. Dätte statt dieses Strebers

<sup>1)</sup> Den Beweis werbe ich in einer Arbeit über bie Grengftreitigfeiten erbringen.

ein wirklicher Berghauptmann an ber Spitze gestanden, so wären jedenfalle — ich zweifle nicht daran — die ins Aleinliche und Unschöne schlagenden Beeinträchtigungen unterblieben.

Da Julius Erichs Geld in Händen hatte, so setzte er in allem seine Willen durch. Für die einbehaltenen Kaussilber sollten Erich sieben Quartalkraten von je 1415 & 6 Sgr. 6 &, im ganzen also 9966 & 22 Sgr. 8 &, vergütet werden, doch nur mit dem Borbehalt, daß die Bergrechnungen in Wolsendüttel oder sonst nach Julius Anordnung stattsänden. Die vorenthalten Glätte wurde in sieben Quartalen nachgeliefert, wobei dem wolsendütteliche Behntner in Zellerseld die Borkaufskosten mit 2 sl. Münze für den Zentne und 1 Mgr. Wagegeld zu erstatten waren. Aber das Hartblei wollte Julius — auch ferner — zu dem niedrigen Preise von 14 Mgr. für sich behalten Daß er dem Better auch die Hälfte des Münzgewinns gewährte, stellte a gleichsam als Wohltat hin, denn es verstoße das eigentlich gegen die Reichsmünzordnung.

Bum Schlusse erklärte sich Julius in seinem ausstührlichen Schreiben vom 29. Oktober für den alleinigen proprietarius und Grundherrn "seiner" Bergwerke, und die "erst neuerdings von solchen, die Unfrieden stiften wollen, auf die Bahn gebrachte" Behauptung, auch Erich stände qua letungue dominium zu, für eine Anmaßung, denn er habe nichts daran, als den bloßen usum fructuum oder das utile dominium zur Hälfte. Darum bleibe es auch bei der Berhüttung auf den unterharzischen Werken, gegen die Erich von neuem protestiert hatte. Den ganzen Betrieb zu leiten und alle Anordnungen zu treffen, komme ihm als directus dominus zu. — Gestrichen ist hier im Konzept der Say: Übrigens bedarf Julius Gottlob keiner Bormundschaft!

Erich ließ bies ,,faft weitläufige, mit vielen Unjugen gefpicte Schreiben" nicht ohne Erwiderung. Diese (Erichsburg den 14. Rovember 1582 datiert) ift milbe und verföhnlich gehalten. Aber mit Entschiedenheit tritt er unter hinweis auf ben Spruch ber "bochften Juftig" ber Behauptung entgegen, bas Julius wie sein Bater Heinrich "befugte Ursachen" zu ihren Beschlagnahmen gehabt hatten. Wenn er in manchen Buntten freiwillig um guter Ginigleit willen nachgegeben, so habe er damit seinen Rechten nichts vergeben. Und wenn er jett die Linge etwas genauer ansehe und sich zuweilen auch über geringfügige Ausgaben beschwere, so rubre bas baber, bag er je langer je mehr erkannt habe, man gehe mit Fleiß darauf aus, ihm allerlei Roften gegen seinen Willen aufzudringen, um ihm die Nutzung, die ihm von Gottes und Rechts wegen durch Disposition seiner Boreltern auftebe, au verringern. Julius Behauptung, er sei der alleinige Grundherr, widerlege der Wortlant ber Erbteilung; barüber konne er bie ganze Belt urteilen laffen; und bie Bestimmung der Erbteilung könne durch kein Bergrecht und keine Gewohnheit "abgeschnitten" werben. Daß ihm Julius barin unbefugte Reuerung imputieren wolle, befrembe ibn; benn die Neuerungen liegen auf Julius Seite.

Die einbehaltenen Wetalle wurden von Quartal zu Quartal nachgeliefert. Als der calendergiche Zehntner Johann Dotenhausen am 7. April 1583 die "hinterstellige" Glätte von zwei Quartalen verlegen sollte, war er dazu nicht im stande, weil es ihm an barem Gelde sehlte. Rachdem ihm aber der calenderzsche Ausschwei auf des Herzogs Besehl dazu 900 & bewilligt hatte, nahm jener das in der Münze zu Münden vorrätige Geld im Betrage von 751 Gulden auf Abschlag in Empfang.

Den Schluß der Ulten bildet eine vom 20. Juni 1583 datierte Ein tadung des Herzogs Julius zu einer Bersammlung seiner Rate und der seiner Bettern Erich und Wilhelm in Hannover auf den 8. Juli, in der auch über die Bergkosten gesprochen werden sollte.

Wie das lette Schreiben Erichs zeigt, war dieser am 14. November 1582 noch auf seiner Erichsburg. Aurz darauf aber zog er — wieder in Begleitung seiner Gemahlin — über Lothringen nach Benedig und nach einem Besuch seiner Schwiegermutter in Dertona nach Pavia. Hier ereilte ihn am 8. November 1584 der Tod. Kein Deutscher stand an seinem Sterbelager, teiner seiner Untertanen weinte ihm eine Träne nach. Herzog Julius trat seine Erbe an.

Daß Julius in den letzten Jahren die Streitigkeiten mit Erich unerbittlich auf die Spitze trieb, obwohl er dessen nächster Verwandter war, sindet wohl zum Teil seine Erklärung darin, daß er sich nach Erichs zweiter Vermählung in seinem Anerbenrecht nicht sicher sahlen konnte. Schon am 27. Mai 1577 hatte Erich (von Pontamonson in Lothringen aus) angeordnet, daß in allen Kirchen seines Landes der bevorstehenden Entbindung seiner Gemahlin mit Dant und Fürditte gedacht werde. 1) Und unsere Vergakten zeigen, daß auch später noch einmal — wenn auch wieder vergeblich — solche Hoffnung bestand: am 23. Februar 1580 machte Erich von Radrid aus seinen Käten in Münden von dem Besinden seiner Gemahlin eine Mitteilung, aus der sie schlossen, "daß dasselbige was Guts angedeutet, damit E. F. G. samt landen und senten und wir alle erfreuet werden."

Im Jahre 1582 gab Herzog Julius die Summe, die ihm sein Better als die Hälfte der von seinem Bater und ihm ausgewandten Bergkoften ersetzen sollte, auf "200000 "P und darüber" an. Daß viele unberechtigte Ansitze darunter waren, als die Forderung sich noch in geringeren Zissern bewegte, habe ich bereits nachgewiesen. Aus jene schwindelnde Höhe aber war sie nur dadurch hinausgetrieben, daß er das Schachts und Kohlholz, ja das Baus und Brennholz unter die Bergkosten rechnete. Es berührt das die Kardinalfrage nach dem Rechtsgebiete, auf dem die Vettern gleichberechtigt waren. Hören wir zunächst darüber das Freiberger Bergurtel, das Erich zu seiner Insormation und eigenen Rechtsbelehrung eingeholt, niemals aber — wie er's gekonnt hätte — gegen den rückssiesen Vetter ausgespielt hat.

20. 21. Julius verlangt von Erich Erstattung bes Holzes und ber Kohlen, die zum Berge und Hüttenwerk gebraucht werden, nimmt Kohlenzins für sich allein und hat sür sich ein Wagegeld von 4 h auf das Waß Kohlen eingeführt. Ebenso verlangt er von Erich die Hälfte der Berzinsung des Holzes, das in den Bergstädten verbaut und verbrannt wird.

Wie schon vorher mit Rechtsgründen klar getan ist, steht jemanden, dem eine Gerechtigkeit zukommt, auch alles das zu, ohne was die Gerechtigkeit nicht ausgeübt werden kann. Nun kann kein Bergwerk bestehen ohne Schachtholz für die Gruben, Kohlen und Röstholz für die Hütten, Bauholz für Poch-

<sup>1)</sup> Sabemann II, 355.

fl, 2.

werte, Mühlen und andere Gebäube; und wenn die Bergleute tein Bau- und Brennholz erhielten, so baß fie beim Bergwert wohnen tonnen, so bliebe biefes ungebaut und ungenutt liegen. Deshalb pflegen alle Bergherren ihre Bergwerke mit freiem Holze zu verfeben und auszuftatten; bas bat auch Bergog Beinrich in seiner ewigen Freiheit getan, die fein Sohn zu halten schuldig ift. Burben fich in Erichs Landen Bergwerke auftun, fo mare biefer ebenfo verpflichtet, biefelben mit holg zu verfeben, obwohl fie ibm und feinem Better ungeteilt gehören wurden. - Und ferner: Betriebe Erich als Gewerte Bergbau am Barg, fo tonnte er fur Grube, Butte und Bergleute freies Solg auf Grund ber Bergfreiheit forbern; nun bat er aber als Bergherr mit ber Bewinnung und Ausschmelzung ber Erze überhaupt nichts zu tun, sondern bie Bewerten, die von Bergog Beinrich mit freiem Bolg verforgt find, liefern ihm bas reine Silber in ben Behnten und Bortauf. — Da nach bem Erb vertrage die Bergwerke ungeteilt bleiben follen, fo ift auch alles, was baju gebort, bag Bergbau getrieben wird, ungeteilt und muß ungeteilt bleiben. Wagegeld auf die Rohlen zu legen oder andere ähnliche Neuerungen zu treffen, ift Julius nicht befugt; benn burch folche ber Bergfreiheit widersprechende Beschwerungen werben bie Gewerten veranlagt, ben Bergbau laffiger zu betreiben, ober fich gang gurudzugiehen; und bas murbe Bergog Erich, ber jum Behnten und Bortauf gleich feinem Better berechtigt ift, ju großem Schaben gereichen.

Nach ben Berträgen soll es zwischen ben Herzogen Erich und Julius mit ben ungeteilten Bergwerken so gehalten werben, wie es zwischen ben Herzogen von Sachsen barin gehalten worden ist. Nun sind aber trot ber 1382 erfolgten Teilung ber Lande die Bergwerke zu Schneeberg im Jahre 1470 und die zu Annaberg und Marienberg noch im 16. Jahrhundert durch die Fürsten, in deren Gebiet sie liegen, mit Holz versehen, ohne daß einer vom andern Erstattung desselben begehrt hätte, und gleichwohl ist die Ruhung unter einander gleichmäßig geteilt. So muß auch Julius alles Holz und des holz und des Sohlen für die gemeinsamen Bergwerke und was dazu gehört, ohne Forstzins

verabfolgen, und Erich ift feine Erstattung bafür schuldig.

Das Bergurtel fieht also ben Bergog Julius als ben Eigentumer ber Walbungen, als ben alleinigen Grundherrn in bem Teile bes Oberharges an, der hier in Frage fteht. Und bas entspricht ber Sachlage. Auf welchen Rechtstiteln — es find verschiedene — dieses Grundeigentum beruht, daranf tann ich hier nicht eingeben; hier genügt es, daß zur Beit ber Berzoge Beimich und Julius Grund und Boben tatfachlich ben Bergogen ber Bolfenbatteler Linie gehörte. Der Erbteilungsbrief von 1495 trifft in dem Abschnitte, ber gemeinschaftliches Eigentum ber Bergwerte anordnet, nicht etwa zugleich Beftimmung über gemeinschaftlichen Grund befit. - 3m Jahre 1582 griff Julius ben Rohlenbergbau bei Hohenbuchen an; batte Erich beffen Entwicklung noch erlebt, so wäre er auch hier vollberechtigter Mitbergherr geworben, bem die Erbteilung läßt alle Bergwerfe ungeteilt. Aber eine Beränderung im Grundeigentum mare baburch nicht eingetreten. Und wenn bie Balbungen bes Oberharges - er beftand jur Beit ber Aufnahme bes Bergbaus nur aus Balbungen — unter viele Grundeigentumer, große und fleine, Stabte, Ritter ober freie Bauern, geteilt gewesen ware, so bestand bennoch bie Erb teilung mit ihrer gemeinschaftlichen Bergherrschaft zu Recht. Denn nach alten Berggewohnheiterecht, aus bem fich bas gemeine beutsche Bergrecht entwidelte, ift ber Grundeigentumer nur ber Eigentumer ber Oberfläche, (ber Adertrume, Baldbodens) nicht aber ber barunter liegenden Erze. Diese find berren-3, bis fie einer findet, und jeder barf barnach in frembem (Dberflächen-) gentum schürfen und suchen !. Und nicht ber Grundeigentumer verleiht fie n, fondern der Bergherr, ber Inhaber des Bergregals.

Daß Herzog Julius auch ber Grundeigentumer war, war an und für nebenfächlich; als folcher hatte er nicht ben geringften Anspruch auf bie hate in der dunklen Teufe, fondern ftand ber Bergherrichaft nicht anders enüber wie jeder Privatmann. Benn er tropbem die Bergherrschaft und auf bem Bergwertszehnten beruhende Sobeit aus bem Grundeigentum abete, so war bas ein Rechtsirrtum, über ben ibn jedes Berggericht batte ehren fönnen.

Schon nach ber altesten beutichen Rechtsanschauung find die unterirdischen neralien ein Nationalichat, beffen Musbeutung ber Befamtheit ber Staatsgehörigen zu gute tommt. Darum ift auch ber Walbeigentumer gesehlich rpflichtet, ben Bergbau, ber fich auf feinem Eigentum entwickelt, burch gabe von Solg zu geringem Bins zu unterftugen (und bem Bergmann Sut Beibe einzuräumen, foweit ein Mann mit dem Bogen ichießen fann) 2). war auch in ber alten Goslarichen Baldmart die Rugung bes Tannenbes Magholbern= (Ahorn=) Holzes als zum Bergwerksbetriebe gehörig, freien Rugung und Berfügung ber Gigentumer entzogen.

Wie König Friedrich II. am 13. Juli 1219 ben silvanis (b. i. Huttenten) im Harze gestattet, Rohlen zu gewinnen, "quocunque loco ipsis est ortunum"3), und König Beinrich VII. am 14. Geptember 1223, "ban fer ftebe on bes nob is" 1): fo ftellt auch Bergog Albrecht von Braunveig am 25. April 1271 fest, daß ein berchwerk scal gebruken der tes also vorder, alse sin aghetucht went (joweit seine Bassergräben ben) unde sin teghe 5) went 6), und Herzog Albrecht II. von Grubenhagen timmt am 11. Februar 1460 - also lange vor Erlaß der Bergfreiheiten:

<sup>1)</sup> Auch von den neueren Lehrern bes Bergrechts fieht Rloftermann bie Mineen por ihrer Berleihung als "herrentofe Guter" an, wahrend Furft barauf hinweift, fie nicht — wie herrentofe Guter — burch Offupation, fondern nur durch staatliche Berung erworben werden tonnen. Rach Urnot find fie Eigentum bes Staates, aber nicht fisich, sondern wie die schissbaren Ströme öffentliche Sachen; nach Extens nicht res lius, sondern partes functi, unselbständige Teile des Grundstücks, die dem Ber-ungsrecht des Grundeigentümers entzogen sind. — Nach dem Bürgerlichen Gesehbuche recht sich das Recht des Grundeigentümers auch auf den Erdlörper unter der Oberbe, boch tann ber Eigentumer Ginwirfungen nicht verbieten, Die in folder Tiefe vor-

ommen werben, daß er an der Ausschließung tein Interesse hat.

1) Iglauer Bergordnung des Königs Benzel I. aus den Jahren 1249—51.

trgrecht der löblichen Oron Böheimb" I. Kap. 3 (S. 22) in dem Sammelbande:
nner, Corp. jur. et syst. rer. metall. von 1698. — Bergl. Jerrenner, Lehrbuch des
ischen Bergrechts I, S. 16.

2) Bode, Urf. don Gostar I, 401.

4) Bode, a. a. D. I, 430.

5) Tooks ist allerbirgs die niederdautsche Karpy für Lecha karp aber heute nicht

<sup>5)</sup> Teghe ift allerbings bie nieberbeutsche Form fur Beche, tann aber beute nicht iach durch Zeche (Grube) wiedergegeben werden. Wie das mittelhochdeutsche zeche in Reihe bedeutet (ze zeche — der Neihe nach), so erklärt Meher in seiner Geschichte Bergwerksversassung S. 90 teghe als "Zug" d. i. als eine Reihe von Gruben, denselben Erzgang abbauen. In der Urfunde von 1271 sordert die Zusammenung mit aghetucht (Wosserschen und Röschen) sür teghe die Erweiterung des riffs über bas ber Bergwertsgenoffenschaft verliehene Grubenfeld hinaus auf die ihr iehene Holzmark.
6) Bobe, Urf. von Goslar II, 169.

Die Sütten schallen sek gebruken Kolholtes, so vele alse one der das to noyd unde behoff is; ouk mogen se sek . . . genutten unde gebruken buwholtes, fryges vurwarkes holtes 1).

Der Grundeigentumer Bergog Julius lieferte nicht ber Bergherrichaft bas Solg, sondern ben ju beffen Bezuge burch Gewohnheits- und Bergrecht und Bergfreiheit berechtigten Bewerten. Gein Mitbergherr mar alfo burdane nicht zum Schabenerfat verpflichtet.

Darüber hatten ben Bergog Julius und feine Rate icon bie von feinem Bater erlaffenen Berafreiheiten belehren tonnen, wie benn auch biefer berartige Unibrüche nie erhoben hat. -

Es ift febr auffällig, bag weber bie Uften an irgend einer Stelle, noch auch bas eingebende Rechtsurtel bie Erbfuge ermahnen. Dieje, Die auch vielfach "Grundfure" heißen, bilbeten nach Berggewohnheite- und Bergrecht bie Entichabigung bes Oberflachen-Gigentumers fur bie Berlegung ber Uder frume und die Uberlaffung von Solz gegen niedrigen oder ohne jeden Bink.

Einige Bergordnungen (wie die Magdeburg Salberstädter und bie ichlesische) gewähren bem Grundeigentumer neben bem zubuffreien Erblig auch bas Mitbaurecht, andere (wie die fursächsische und Baprenther) loffen ihm amischen beiben die Bahl. 3)

Rach Artifel 76 ber Bergordnung Heinrichs bes Jüngern vom Jahre 1555, die für den wolfenbüttelichen Oberharz auch fpater maßgebend blieb. hatte ber Brundherr "vor alters" hier Erbfuge auf jeder Grube mitgebant, bann aber war "ber Erbfur halber eine Lange großer Frrtum und Zwiefpall gewesen", und nun wurde bestimmt, bag jeder Lehntrager einer neuen Brute 14 Tage nach ber Aufnahme bem Grundherrn vor bem Bergmeifter ben Erbteil anbieten" mußte, wobei es dem Grundherrn freistand, entweder den Freitug zu mablen, ben bie Bewerten wie die Rirchen- und Stadtfure frei - auf ihre Roften - zu bauen hatten, oder vier Erbfure (in Bubufe) mit zubauen.

Die Bergoge Seinrich und Julius haben nun bie Erbfure überhaupt nicht in Anspruch genommen. Da diese Abweichung von bem fonft auf bem gangen Oberharze, fowohl im grubenhagenschen, wie im hansteinschen Anteile, bestehenden Brauche geradezu überraschend ift, so wurde ich fie anzweifeln muffen, wenn nicht eine unaufechtbare Bezeugung vorlage. Eine folche ift aber vorhanden. In einem "Bellerfeld den 1. Juni 1636" aufgenommenen Brotofolle 3) über die "Bergrechnung," an der ale Bevolmachtigte der Landbroft und Berghauptmann Beinrich von Dannenberg, ber Kammermeister Andreas Reiche und ber Zehntner Gregor von Behnde teil nahmen, heißt es: "Beil fich in allen Bergordnungen befindet, auch uffm Claußthal alfo hergebracht, daß ber herrichaft uf allen neuen Bechen wir Erb Ruchje zugeschrieben werben, folches aber an biesem Ort bif baber nicht in Acht genommen worden: Allg ift bem Behntner angezeiget, daß Er felbige 4 Erbfuchje, fowol uff den alten alf allen neuen Bechen ber Berricagi gu ichreiben und beshalb bie Eintheilung ben ben Gewerfichaften infünftig uff 135 Ruchge 4) richten lagen, auch die fallende Augbeut bavon allemabl in ber

<sup>1)</sup> Urf. Nr. 102 zu Max, Gesch. d. F. Grubenhagen. 2) Berrenner, Deutsches Bergrecht § 11, 124, 178. 3) Sandschr. Sammelband in der Achenbach-Bibl. IV B. 1 b 65 I. 1) 128 Bubuffuge, 3 fur Rirche und Gemeinde, 4 Erbfuge.

Behnd Rechnung, sowol von der herrschaften alten Ruchsen alf auch absonderlich von den gesetzten vier Erb Ruchsen in Einnahme führen foll."

Das Mitbaurecht haben Heinrich und Julius, wie wir sahen, in bebeutendem Umfange ausgeübt. Aber biese herrschaftlichen Kuze sind durchaus nicht die grund herrlichen, denn jene forderten von Erich Erstattung der halben Zubußen. Wo Heinrich und Julius mitbanten, taten sie dies als Gewerken, nicht als die Grundherren.

Anders als zu Erichs II. Zeit lagen die Rechtsverhältnisse in der Kommunion, die 1634 entstand: hier war das Grundeigentum zugleich mit der von einander untreunbaren Bergherrschaft und Hoheit verbunden.

Der Erbvertrag vom 14. Dezember 1635 bestimmt im 8. Artitel, "daß die sämtlichen ober- und unterharzischen Bergwerke . . ., gefundene und ungesundene, wie anch die Hoheit über die Bergwerke und Bergstädte, nämlich Zellerseld, Wildemann, Grund und Lautenthal . . . ungeteilt zu gleichem Nut und Borteil zwischen den drei fürstlichen Linien pro quotis gemein bleiben", und trifft in den nicht vor das Bergamt, sondern vor das Lonssitum gehörenden Angelegenheiten und den Appellationen in civilibus die Einigung, "daß solche Superiorität" über die Bergstädte von den drei Linien alternative ein Jahr ums andere exergiert werden solle.

Bei ber Ausführung machte jedoch Wolfenbüttel (Dannenberg) Schwierigteiten. Als am 30. April 1636 die Hulbigung seitens der vier Bergstädte
entgegengenommen werden sollte, erklärten die Vertreter des Herzogs August
des Jüngeren (der Statthalter Barthold von Rautenberg, D. Johann Brünig,
der Kammermeister Andreas Reiche und der Amts- und Bergsekretär Balthasar
Ritter), ihr Herr sei freilich damit einverstanden, daß "die criminalia insgemein exerziert" würden, aber das homagium beanspruche er für sich allein,
denn die Bergstädte wären "im Fürstentum Bolfenbüttel gelegen." Gleichwohl ließen die Abgeordneten der beiden anderen Linien die Bergstädte den Huldigungseid auf alle drei Fürsten schwören. 1)

Als am folgenden Tage der Gostarsche Zehntner eidlich verpflichtet wurde, belehrten ihn die celleschen Räte, der halbe Teil des Kammelsberges sei grubenhagisch und nur verpfändet, stehe also Celle allein zu, sobald das Pfandgeld ersetz sei. Darauf erklärte D. Brünig (Brüning), "er wüßte von nichts."

Unter hinweis auf jenen Protest lehnte August der Jüngere in einem an August den Alteren zu Celle gerichteten Schreiben vom 29. Juli 1636 auch die Mitunterschrift der Bergfreiheit ab und bestätigte diese seinerseits am 2. September in einer besonderen Urkunde. 3)

Indes ließ er es nicht bei bloßen Protesten, sondern suchte die Ausäbung der Hoheit auch in die Hand zu bekommen. So ordnete er im Jahre 1637 ohne Benehmung mit den gleichberechtigten Bettern einen Bettag an und ließ zwei Edikte, von denen das eine die Gastereien bei Kindtausen und Hochzeiten, das andere das herrenlose Gesinde betras, durch Abkündigung von den Kanzeln veröffentlichen. Die Käte der Mitbergherren gaben auf der

<sup>1)</sup> Sanbider. Sammelband in ber Uchenbach-Bibl. IV B. 1b 65 I.

<sup>3)</sup> Cal. Br. Arch. Des. 4 II. A. Nr. 1. Magiftr.-Regiftr. Grund.

gemeinschaftlichen "Bergrechnung" zu Bellerfelb am 5. Dezember 1637 pu Prototoll, daß sie berartige Eingriffe nicht passieren lassen könnten, und weboten dem Richter daselbst, von Wolfenbüttel einseitig erlassen Betannt machungen an den Pastor Cuppius weiterzugeben. 1)

Nachdem am 30. März 1642 mit dem Tode des Herzogs Wilhelm die Linie Harburg erloschen war, besaßen Hannover (Calenderg) die Hilte. Vraunschweig 3/7 und Celle 1/14 des Rommunionharzes. Im Hildesheimer Rezeß vom 12. Mai 1649°) einigten sich diese über alle "hochschällichen dissonsiones", namentlich indetress der sehr verwickelten Eigentums-, Rugungsund Hocheitsverhältnisse der Forsten. Hier ziehe ich nur Artistel 2 und 3 in Betracht: "Die Hoheit über die Bergwerke und Bergstädet deits gemein" . . . Nicht weniger sollen der Zellerselbische und Wildemannsche Forst "sowohl wegen der Superiorität oder landesfürstlichen Hocheit als der hohen und niederen Gerichte gemein sein." Gegen diesen Wortlaut suchten nun aber Hannover und Braunschweig gemeinsam Telle indetress der Landeshobeit beiseite zu schieden: am 16. Dezember 1650 beeilten sich die calesbergschen Deputierten Paul Joachim von Bülow und der Oberkämmerer Blod, sowie die wolsenbättelschen Kanzler Schwarzschff und Kämmerer Reiche, wegen Errichtung einer Superintendentur in Zellerselb vor Ankunst der cellschen Deputierten zu einem Beschlusse zu kommen, da "man ihnen von dem zure territoriali nichts zugesteben müßte."

Im Jahre 1665 trat bann Celle sein Bierzehntel an Sannover ab.

<sup>1)</sup> Adenb. Hanbschr. Bb. IV. B. 1b 65 I.

<sup>2)</sup> Desgl. und Bellerfelder Ropialbuch 1—28.
3) Bergrechnungsprotofoll im Bellerf. Ropialbuche 249 ff.



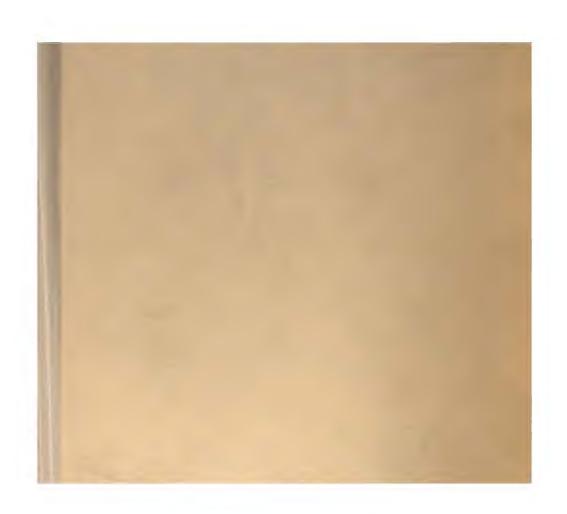

LIBRARUES

forschungen

JUN 4 1976

5mr

# Geschichte Miedersachsens

herausgegeben

vom hiftorifchen Derein für Miederfachfen.

II. Band.

3. Beft.

Hoogeweg

Jnventare der nichtstaatlichen Archive im Kreise Alfeld.

> Sahniche Buchhandlung. 1909.

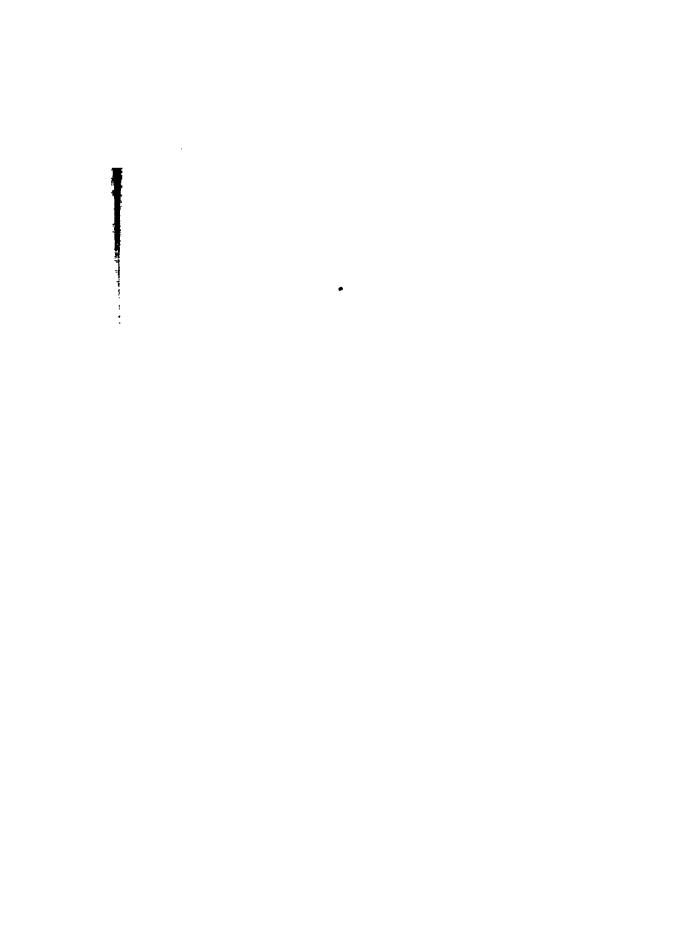

|  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
|  |  |                                       |  |
|  |  |                                       |  |
|  |  |                                       |  |
|  |  |                                       |  |
|  |  |                                       |  |

# Forschungen

Jur

# Geschichte Diedersachsens.

II. Band. 3. Heft.

Inventare der nichtstaatlichen Archive der Provinz Hannover. 1. Kreis Alfeld.

# Jnventare der nichtstaatlichen Hrchive

im Kreise Alfeld.

Bearbeitet

von

**Dr. H. Hoogeweg** Archiveat.

**Hannover** und **Teipzig.** Hahnsche Buchhandlung. 1909.



# Dorworf.

Die Absicht bes historischen Bereins für Niedersachsen, nach bem Bor-

#### Inventarifation ber nichtstaatlichen Archive ber Proving Sannover

veranlaffen, ift nicht neu, fie gewann aber feste Westalt, als 1906 ber r Generalbireftor ber Prengifchen Staatsarchive feine Unterflugung gue. So erfolgte noch 1906 die Inventarifierungsarbeit im Kreise Alfeld. Bahl gerade dieses Rreises als Ausgangspuntt bes großen Unternehmens teine jufallige; fie murbe veranlagt einmal burch bie Erwägung, bag erfte Deft einen Rreis umfaffen mußte, in dem jede Art ber in Frage menden Archive vorhanden ift, fodann deshalb, weil der Rreis Alfeld eine Bere Ausbeute erwarten ließ als mancher andere Areis und es doch aschenswert erschien, bas erfte Beft gleichsam als ein möglichst instruktives umfaffendes Probeheft auszugeftalten. Im Rreife Alfeld nämlich - bem braunichweigische Entlave Ditrum : Bodenburg angegliebert murbe - beben fich bas reichhaltige Archiv ber Stadt Alfeld und bie beiben bedeutenden milienarchive ber Grafen von Steinberg (Bobenburg) und ber von Gortsisberg (Brisbergholzen) neben benen ber kleinen Gemeinden und ber Pfarreien, fie jeder Rreis aufweift. Ein rein außerlicher Brund veranlagte Die ventarifierung des Kreises Gronau als zweiten, nämlich ber, daß nach ber rzeichnung des Bodenburger Archives dieses nach Brüggen im Kreise Gronau chafft und mit bem bortigen Archive vereinigt wurde. So mußte bas aft, von Steinbergiche Archiv bem Rreife Gronan vorbehalten bleiben, ber nn als zweiter in Angriff genommen wurde.

Die Grundfate, nach denen bei ber Inventarisation verfahren wurde, tren auf Grund der Erfahrungen anderer Provinzen bald gefunden. Bunachst trde die Berzeichnung auf alles Material bis etwa zur Mitte des vorigen hehunderts, bas vorhanden war, ausgedebnt in ber Annahme, bag auch einbar Unwichtiges bei Gelegenheit und Zeit zu einer gewiffen Bedeutung angen tonnte. Wo Berzeichniffe von Atten nicht vorhanden und das Archiv geordnet war, konnten die Akten nur nach allgemeinen Gesichtspunkten und Beren Gruppen verzeichnet und bie zeitlichen Grenzen nur allgemein aneben werben. Gin befonderes Schema für die Berzeichnung wurde nicht gelegt. Rur die allgemeine Unterscheidung zwischen Handschriften, Urfunden Alten follte innegehalten werden. Für das Berzeichnis der Atten wird 28 Archiv aus seinem Inhalt herans und nach seinem Umfang felbst die Edmäßigste Einteilung bem, ber bamit umzugeben weiß, barbieten, es ichien halb nicht ratfam, bier genauere Borfchriften zu machen, um fo weniger, gut angelegte Aftenverzeichniffe boch benutt und beren Ginteilung beialten werden mußte. Die Urfunden wurden bis 1500 einschließlich derart

## benstedt.

# Gemeindevorstand.

Nichts.

## Evang. Pfarre.

Abenstedt betr.: Kirchenbücher, auch für Grafelde 1643—1733, 1740—98. — Verzeichnis der Kommunikanten 1803—74, der Konfirmierten 1836—65. — Aufgebots: und Trauungsbuch 1853—7, Todes: und Begräbnisduch 1853—7.

Rirchenrechnungen feit 1714.

Bereinigung der Pfarreien Abenstedt und Sellenstedt 1866—7. — Teilung des Sacwaldes 1866—8. — Baurechnung über Glodenstühle und Ausbesserung des Kirchturms 1755. — Ausbesserung der Pfarregebäude 1846—7, der Kirche 1868—9, 1883. — Kirchenholz und cland. Ablösungen, Berpachtungen, 19. Jahrh. — Meierbriese 1833—43. — Besetzung der Pfarrei seit 1789, der Lehrerstelle seit 1787. — Protosolle der Berhandlungen des Kirchenvorstandes 1855—61.

- 1. **Grafelbe** betr.: Rirchenbuch 1834—5. Konfitentenbuch 1803—38, 1856 ff. Kirchenrechnungen 1702, 1763 96, 1841 52. Rapellenrechnungen 1801—38.
- 3. Sellenstedt betr.: Kirchenbücher seit 1677. Todes: und Begräbnisbuch 1853 ff. — Aufgebots: und Trauungsbuch 1853—75. — Konsitentenbuch 1730—98.

Rirchenrechnungen 1805. 1810 ff.

Bfarrwitwentum in Abenftebt und Sellenftebt, Rufter- und Schulfachen, 19. Jahrh.

### Ufeld.

## Königl. Candratsamt.

Die älteren Uften find, soweit entbehrlich und von Bedeutung, dem dnigl. Staatsarchiv überwiesen worben, bort noch:

#### 1. Rirdennebenbücher:

Abenstedt: 1816-74 außer 1818. 25. 34. 35.

Grafelde: 1816-74 außer 1825. 30. 34. 35.

Sellenftedt: 1816-32, 1853-74.

Alfeld ev: Taufen 1815—74, Trauungen 1853—74, Beerdigungen

1803—74.

Alfeld tath.: 1853-74 außer Aufgebotsregifter von 1862.

Almstedt: 1816-33 außer 1825. 28, 1853-74.

Breinum: 1853-74.

Duingen: 1853-74 außer Aufgebots: und Tobesregifter von 1857.

#### Stadtarchiv.

de Archiv befindet sich im Rathause, geordnet und gut ausbewahrt, die n den gebräuchlichen Ultengestellen, die Urtunden einzeln in starken mschlägen verpackt und signiert in einem in die Wand gemauerten e mit schwerer eiserner Tür, der außerdem noch die Handschriften, wertvolle silberne Pokale und ältere Siegelstempel verwahrt.

#### I. Sandidriften.

tatuta, Willführ undt Rechte der Stadt Alfeld, Fol. Papier, Nzdeckel mit braunem Lederüberzug, Fol. 1—148 beschrieben. Aus m Ende des 17. Jahrh.

18 sogen. Beiße Buch, Fol. Papier. Ende bes 17. Jahrh. mit nigen späteren Nachträgen. Am Schlusse Index. Enthält Testamente, indationen, Rausverträge, Meierbriefe, Psändungen, Schadlosbriefe, Urteile, richreibungen, geschichtliche Notizen (1641—4), Gerechtsame, Grenzhen (Prozesse, Schnadgänge, eidliche Aussagen, Verträge), Hulbigung, rchen-, Schul- und Religionssachen, Kaland, Brandschatzung (1569). useinandersetzung mit Marienrode wegen des Patronats in Alseld (1570), rzeichnis aller Fälle, so sich im freien Burggericht zum Leinethor . . . geben (1602—50), ins Gesamt aus der Zeit 1569—1684. Ferner ! Urkunden in Abschrift:

(Rr. 42). 1456 April 27 (dinstag na Cantato). Ursprungliche stendiger Ansah ber Statuten, aus einem alten Stadtbuch extrahiret.

Rr. 53 enthält regestenartige Notizen über ben "Ortus ber Stadt ib Burg zu Alseldt" von Bipin bis 1569, barin die Regesten:

Anno Christi 1317 haben bie von Alfeldt die Werna (Warne) in re Stadt gebracht.

Anno 1355 hat die Stadt Alfeld auf Befehl Ottonis Grafen zu solbenberg, Bischofen zu Hilbesheim, der Stadt Daffel logos, statuta to privilogia zukommen laffen 1).

Anno 1373 haben die von Alfeld Herzogen Albrechten von Braunweig Herrn zu Grubenhagen uf drei Jahr lang zum Schutherrn annommen und dagegen S. fürstl. Gn. 18 Wart lotiges Silbers erlegt.

Bischof Gerhard mit Bewilligung des Kapitels verschreibet Lippoldo monico Hild. et Henrico Gebruderen von Steinberg drei Jahr die urg zu Alfeld vor 50 lodige Mark Hildesh. 3), item die Leinemohlen walfeld mit allen Tinsen ao. 1387. Solches bekennet Bischof Johannes n Tage Oswaldi (August 5) ao. 1407.

Bischof Johann begebinget mit Herrn Henrike van dem Steinberge so, he scholl buwen unde rede maken laten den Torn in der Borgmuren Alfelde to der Stadt ward, de geheten was das Leindor, soll solches cht anreken sondern ad vitam de borg darvor beholden unabloßlich; ich sinem Dode schall idt mit der lose und bezalung laut darüber gebener Briefe gehalten werden. Anno 1406 negesten Sontag nach odehardi (Mai 9).

Bischof Johannes, weil er die Leinemohle selbst wieder verfertiget id zu sich genommen, gibt hern Hinrike van dem Steinberge in rocom-

<sup>) 1355</sup> war Otto nicht mehr Bischof. Die Urk. scheint sonst nicht bekannt zu sein. ) Gebr. Subenborf, U.-B. X, S. 257 Anm.

3. Rr. Alfeld. Alfeld.

est autem vector et qui vehit et qui vehitur. Venator quasi venabulator a venatione scilicet qua bestias premit. Quatuor autem sunt venatorum officia vestigatoris, indigatoris, alatoris, pressoris. Explicit liber decimus. Incipiunt capitula libri undecimi. De homine et partibus eius. De etatibus hominis. De portentis. De transformatis. Natura dicta ab eo quod nasci aliquid faciat, gignendi enim et faciendi potens est. Hanc quidem deum esse dixerunt, a quo omnia creata sunt. Schrift bes 15. Jahrh., vier Fol. Seiten mit je amei Spalten.

- '. "Der Ehr= und löblichen Schugilben Buch zu Alfeld Ordnunge von Anno 1718" mit Eintragungen bis 1797. Papier, 40.
- . "Gilbebuch ber löblichen Schuhgilbe angefangen Alfelb ben 1. Febr. 1798", fortgeführt bis 1868, Papier, 4°.
- 1. "Berzeichniß ber zünftigen Landmeister [ber Schuhgilbe] a bato ben 26. April 1785 angefangen", bis 1866 fortgeführt, Papier, Fol.
- 1. "Unsere der löblichen Beder Gilde Buch, darin die Gildebrüder, auch logos und Gesetze enthalten deren zeitigen Vorsterers (!) als Herr Kulemans- Altermann, Herr Friedrich Butesisch, Herr Caspar Wenge Gildemeisters. In Alseld anno 1773 d. 1. Februarius." Bapier 4°. Zuerst die Statuten, dann die Ramen der Brüder, Neueintragungen der Lehrlinge und deren "Ausschreibung" bis zum Jahre 1868 dann Ernennungen zu Gesellen und zu Meistern 1840—47. Es solgt: "Einnahm von ankommenden Gildebrüdern 1774—1847. Einnahme Geld von Einschreibung der Lehrlinge" 1774 ff. Einnahme Geld der losgesprochenen Lehrlinge 1773—1839. (Doch zwischendurch immer wieder Eintragungen, die in andere Abteilungen gehören.)
- 16.—19. Jahrh. Papier 4°, Lebereinband. "Sathe, gerechtiheid unde gube olde wonheit der snidergilde tho alvelle gewilkort tho hollen in den namen goddes amen". Folgen die Statuten, dann die Gildeartikel von 1807, die Namen der Mitglieder 1593—1807. Um Schluß Berzeichnis von Strafen seit 1630, doch auch noch Notizen von 1584, 1587.
- 1. "Der Schmiede Gilbebuch anno 1643." Fol. Papier. Anfang: "Anno 1466 hat ein erbar Rath dieser Stadt Alfeld der löblichen Schmiedegilde mit einer Morgensprache begnadet." Dann wie vor. Nr. bis 1807.
- 3. "Der ehr= und loblichen Schugilbe zu Alfeldt Ordnung, so in anno 1618 revidiret, verbeßeret, vermehret und von einem Rath daselbst als Lehnhern confirmiret und bestettiget ist worden." Erneuerte Artikel von 1767. Reine Mitgliederlisten.
- Lenthält nur die Urt.: Bürgermeister und Rat ber Stadt Alfelb bestätigen ber Leinewebergilbe, die schon von 1588 bestanden hat, die renovierten Statuten 1780 Januar 7. Papier. Aufgedr. Sgl.
- i. Abichriften von Urfunden betr. bie Badergilbe, 19. Jahrh. Bapier Fol.
  - 1. Bischof Gerhard (soll wohl Erich heißen), bestätigt den Bädern das Amt 1333 (!) in dem hilgen dage unses heren himmlvard (sehr fehlerhaft).

6 Rr. Alfeld. II, 3.

2. Bischof Gerhard entscheibet, daß benjenigen der Gilde, die außerhalb der Stadt wohnen, de dar nicht schatten unde on neine plicht en don, den en dorven se dar nicht af geven wat van der gilde vall (?) 1386 Mai 9 (des middewekens na der dominiken Miser. dom.).

3. Burgermeister und Rat der Stadt Alfeld bekundet, daß die Backergilbe von Hermann Mumme und Frau Gesen 21 Alselder Mark erhalten habe, wofür sie täglich ein Licht in der Pharkirche von zwei Bfennigen bestellen soll. 1484 September 21 (am daghe

Mathei apost. et evang.).

4. Die Bädergilben in Braunschweig, Hilbesheim, Hannover, Alselb und Beine einigen sich dahin: welcher knecht in obberurten fünf stellen seinen Meister ohne Urlaub entginge, demselben soll man nicht gestatten zu arbeiten ober Meister zu werden, solange bis er des Meisters, dem er entgahn were, willens gemacht und dem Amte oder Gilbe in der Stadt, da er seinem Meister entgahn were, sothanes verbot hette. Bliebe auch ein Knecht seinem Meister uthe, wenn er baden wolde, und versäuwede ihm mit Wissen seine Arbeit, der soll das vorbothen der Stadt, der er dient, mit sothanen Brüche, als sie darauf sehen werden. 1505 Juni 24 (Johann. bapt.).

#### II. Urfunden.

Es sind außer den folgenden noch vorhanden 90 aus dem 16., 95 aus dem 17. und 38 aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Ihr Inhalt ift sehr verschieden wie der ber folgenden vor dem Jahre 1500.

1339 September 29 (in sente Michelis daghe).

Anappe Diberik Kalebergh macht mit bem Rate ber Stadt Alfeld eine Sühne wegen des Todichlages seines Bruders Hermann Kalebergh zu Limbern durch Vermittelung der Ritter Besele von Rottinge, Sivert Bol und Conrad von Gandersem. — Die vier Siegel verloren. Gedr. Hoogeweg, Urk. Buch des Hochstifts Hilbesheim IV, S. 827.

- 1342 September 9 (des neghesten daghes user fruwen daghe lateren). [2 Rnappe Otte von Amelungessen schwört dem Ritter Hilbemer von dem Steinberge, den Knappen Ludosf von Elvede und Hans Groneberch und dem Rate und der Gemeinheit zu Alfeld Ursehde. — Siegel verloren. Gedr. a. a. O. V, S. 42.
- 1348 Dezember 13 (in sonto Lucion dagho). [3 Bischof Heinrich von Hildesheim versetzt dem Henning, seinem Fischer in Alfeld, vier Werder bei Alseld. — Rest des Kapitelesiegele, das des Bischofs verloren. — Gedr. a. a. D. S. 169.
- 1358 Februar 14 (des ersten midwekens in der vasten). [4
  Bischof Heinrich von Hilbesheim läßt alle Hörigen frei, die Bürger bes "wigbeldis to Alvelde" sind. Beide Siegel verloren. Gedt. a. a. D. S. 478.
- 1371 April 1 (des dinsdaghes na palmen). [5
  Bischof Gerhard von Hilbesheim bestätigt ben Bürgern von Alfeld das
  Privileg Bischof Heinrichs, das verloren gegangen, "do Alvelde ghewunnen wart," unter Wiedergabe der Urk. (vgl. Nr. 4). Dompropst Nicolaus, Dombechant Henric, Domscholaster Otto und das Domkapitel genehmigen dies. — Beide Siegel verloren.

- 383 Rovember 30 (des ersten mandaghes in deme advente). [6 Bischof Gherd von Hildesheim überweist drei Morgen Landes "von der meynde, dat de Buchghenwisch het, beleghen vor unser stad to Alvelde uppe deme Oldendorper velde" zum Wiederausbau der abgebrannten Kirche in Oldendorpe vor Alseld. Dompropst Eggehard, Dombechant Ludolf, Domscholaster Johann und das Domkapitel genehmigen dies. — Beide Siegel verloren. — Gedr. Sudendorf, U.-B. X, S. 256 Anm. 1 nach Cop.
- S84 Juli 31 (des sondages vor sunte Peters dage in der erne). [7 Hopkemer van dem Sthenberge, Anappe, versetzt dem Ludolf Droste für 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Hild. Mark Silber "eynen hof in dem Oldendorpe, de beleghen is twischen dem Holthuser dore unde dem Perkore, dar uppe sit to dusser tyd Alven, myd allerslachtenut unde upnemynge, de dar asgheyt, beyde tyns, wan unde honre," mit Willen scines Betters Hinrik und mit Borbehalt des Rüdkauses auf Ostern. Zwei Siegel.
- Lentfryd van dem Markede verkauft eine halbe Mark Zins Hildesheimer Währung für fünf Mark Silbers an der Neddermolen zu Alfeld dem Michel Drofte, zahlbar jährlich auf Michaelis dem Käufer und nach deffen Tode "den burmesteren to Alfelde unde dem goddeshuse" zu einem ewigen Lichte, und behält sich den Rüdtauf jährlich auf Ostern vor bei Kindigung ein Vierteljahr vorher. Bürgen: Cord Brandes und hermen Wrysberch. — Bon den drei Siegeln sehlt das zweite.
- 1389 Mai 29 (des sunnavendes na der himmelvard). [9 Cord Scowerte, Berteldes Sohn, schwört, daß er das Stift Hildesbeim, den Rat und die Stadt Alfeld und die Ritter Cord, Aschwen, Henningh, die Anappen Aschwen, Hinrek, Jorden und Hildemer van dem Stenberghe und den Ritter Henrik van Bortfelde nimmermehr beschäbigen werde sein Lebe lang, unter dem Siegel des Jorden van dem Stenberge. — Siegel verloren.
- 1406 Rovember 24 (in sunte Katherinen avende). [10 Sermen von Wetensen, Pfarrer zu Beltborch (Felbbergen), gelobt die Bestimmungen einer Urfunde des Rates von Alfeld von demselben Tage betr. ein Haus "beleghen an dem terchove up dem orde tighen Lippelde Hosnetele, dat ichteswanne was Kordes Bernheide, dem god gnade", zu halten, unter dem Siegel des Herrn Jan van Oldendorpe. Beschädigtes Siegel.
- 11 März 11 (des donredages na Misericordia domini). [11 Bischof Johann von Hidesheim verkauft dem Rate zu Alfeld die Leinemühle daselhst mit der Walkemolen, Loomolen und Bokemolen sür 300 rhein. Enlben und belehnt den Bürgermeister Lentserd van dem Markte und den Ratsherrn Hinrik Struvynghe zu Händen des Rates mit der Wühle, behält sich aber den Zins, den man zu der Burg Alfeld zu geben pslegt, vor, nämlich  $2^{1}/2$  Mark Silber Hild. auf Michaelis,  $2^{1}/2$  Mark auf Ostern und ein Pfund Pfennige Hild. auf Thomä zu Opsergeld, ebenso behält sich Hinrik van dem Steinberge 10 Hild. Schilling jährlich an der Leinemühle vor, die er vom Bischof zu Lehn hat und die der Rat bezahlen soll. Dies genehmigen Dombechant Wilhelm und das Domkapitel. Beide Siegel verloren.

1413 Oftober 5 (des donerstages nach Remigii).

[15

Bischof Johann von Hildesheim bekundet auf Bitten des Hermann Sybern, daß er die Riedere Mühle in der Stadt Alfeld, die H. Sybern von ihm zu Lehn hat, der Stadt für 70 Hild. Mark verpfändet hat. — Schrift stellenweise unleierlich. Siegel des Bischofs.

1413 Ottober 16 (in sunte Gallen daghe).

[13

Henning Berchmans. Bankvogt zu Alfeld, bekundet, daß vor ihm Herman Syberns dem Rate zu Alfeld die nedderen molen für 70 Mark Hilb. Währung aufgelassen hat. Fürsprech und Dingleute: Tyle Kerstens, Hans Tzore, Hans de Meyger, Bartold de Wyse und Hinrik Brugheman, von denen der erste auch siegelt. — Beide Siegel verloren.

1421 August 21 ober Desember 11? (des donredages na unser leven vrowen da(ge . . . . . pcionis) 1).

Bischof Johann von Hildesheim leiht von den Brüdern Diderif und hinrik van dem Steynberge, Söhnen des hinrik, und zu ihrer treuen hand dem herrn Borchard van dem Steynberge, Diderik Clenden Ouartor und herwig van Uhe 40 Mark, die sein Borgänger Bischof Gerd dem herrn hinrike van dem Steynberge zu der hauptsumme an der Burg Alfeld versiegelt hatte, und verspricht die Summe auf Michaelis zu Bodenborch oder zu Alvelde zu bezahlen. Tut er das nicht, wird er ihnen die Summe jährlich mit einer Mark von zehn Mark verzinsen. Bürgen: Cord Schade und hinrik van Langelgen, Domherrn, hinrik van Dohem und hermen Ruscheplate d. J., Knappen, die sich zu event. Einlager in einem Kloster bez. in einer Herberge zu hildesheim verpflichten. — Bon den fünf Siegeln fehlen das zweite und fünste.

1421 Oktober 28 (in sunte Symonis et Jude dage der hilgen apostolen). [15
Bischof Johann von Hildesheim genehmigt auf Bitten bes Rates won
Alfeld, daß der Rat zwei Gärten vor dem "Hoecerdore vor Alvelde, de
to dem hovelehne gehort hebben, da se dorch hen unde umegrawen mogen
to bevestende de stad Alvelde unde to wederstadinge des thnses, den dat
hovelen unde sin besitter darane hadde," von dem Domherrn Johann
van Rottorpe gegen einen jährlichen Zins von 16 Peinischen Schillingen
übernimmt. — Beide Siegel beschädigt.

1428 August 1.5 (in user leven fruwen daghe krudwigginghe). [16 Die Brüder Hans und Lubelf de Drosten nehmen bei dem Knappen Herwighe van Uhe, Wilhelms Sohn, 100 Peinische Bfund auf, die steihm und seiner Frau Alhend und zu ihrer treuen Hand Clawese van Alden, Hinrit und Hans van dem Steinberghe, Brüdern, auf Michaelis über ein Jahr wiedergeben wollen. Tun sie das nicht, so soll ihre "woningkt unde hoff to Alvelde, dei Hinr. Kemers hadde west", ihnen versallen sein, außer "dey woninghe, dey hern Vertolde Tzellenstede steyd (vor) sestem rinsche Gulden, dar Bertold Droste unde sin husfruwe ein lyffgedingst anne hebben unde beholden schullen". — Veide Siegel verloren.

1433 Juni 8 (des mandages negst na trinitatis). [17
Uuf dem Markt zu Alfeld. Vor Ludolve Ruscheplaten und Heninghus
Taden, Vogt und Schreiber des Bischofs von Hildesheim, erschienen

<sup>1)</sup> Both im Bergam. Es fragt sich, ob assumpcionis ober concepcionis zu et ganzen ist.

3. Rr. Alfeld. Alfeld. 9

Hinrik Stappens, Priester in Einbed, als Bormund seines Schwestersohnes Hermen Mullers ut be overen molen to Alvelde und Hans Muller, "be de samtliken erwen sint to der gen. molen", und ersuchten sie, den Bischof zu bitten, "dat sine gnaden welden vorsegeln unde bekennen dem rade van Alvelde an orer vorben. molen unde oren tobehoringen seventich lodige mark sulvers Hild. witte unde wichte, de se on darup gedan hedden unde of wes se daranne vorduweden na redester werderinge vromer lude". Zeugen Hinrik Strubingh Bürgermeister, Bertolt Smed und Hinrik Binke, des gen. Hermann und Hans Schwestermänner. — Gleichzeitige Abschrift zuf Papier.

- 3 Juni 13 (des sonnavendes negst na des hilghen lichamen daghe). [18 Bischof Magnus von Hilbesheim verpfändet dem Rate der Stadt Alseld vie Obere Mühle für 70 Hilb. Mark Silber mit der Bestimmung, daß dermen und Hans geheten de Mullers, die die Mühle vom Bischof zu Lehen haben, sie nach sechs Jahren lösen können "utgesecht den erwentins, de daruppe steht, und de ummeganden sete schal de rad den alle de wilen dat on de mole mit oren tobehoringen nicht wedder affgheloset is". Löse auf Ostern mit vierteljährlicher Kündigung. Siegel des Bischos.
- 7 Januar 5 (in der hilligen drygen koninghe avende to twolfften). [19 Der Rat der Stadt Alfeld verkauft drei Berding jährliche Rente für 2lf Alfelder Mark, zahlbar auf Johannistag (Juni 24) den Olderluden und Borstendern der Nicolaitirche mit Borbehalt des Rücklauses auf Weihenachten bei vierteljährlicher Kündigung. Beschädigtes Stadtsiegel.
- 9 Januar 7 (des midwekens negest na epyphanie domini). [20 Bischof Magnus von Hildesheim bestätigt der Stadt Alseld "ehne lossiste wonheit unde recht, also wan orer borger jenich binnen unser unde vere stad sitten unde wonen jar unde dach ane jenigerleige ansprake vor latenegendomes, wambordicheht sunehelich geboren] edder behoringe unser edder jemandes anders, dat se denne edder ore borgere, de sodane the jar unde dach binnen Allevelde sunder ansprake gewonet hadden, nement anspreken unde van sulken vorgerorden saken wegen bereden unde sorderen moghe". Doch sollen sie sorseteren, dat he nemandes late noch engen sy ".— Siegel versoren.
- 2 April 22 (des sondages Jubilate na paschen). [21 Der Rat der Stadt Alfeld verkauft 2 Gulden jährliche Rente für 30 Gulden dem Ludolf van Lengede, jeder Gulden zu 23 Schilling gerechnet, zahlbar auf den ersten Sonntag in den Fasten. Nach dem Tode Ludolfs fallen die 30 Gulden "den setenluden by Warzen vor user stad half unde den vruwesnamen in deme hilgen Gehste in user stad half to hulpe to orer vastelspise" zu. Küdkauf auf Ostern dei Kündigung auf Beihnachten vorbehalten. So lange jene die Rente beziehen, "schal me one bevehlen, dat se de vasten over alle dage schult spreken vhst Pater noster unde visst Ave Maria orer jowelt, de dat van kranke dage vormoget in dat lydent goddes unde den almechtigen god vlittsten bidden vor de zele Ludolves van Lengede unde Bethen siner husfruwen". Beschädigtes Stadtsiegel.

10 Rr. Alfeld. II, 3.

1443 Dezember 19 (des donnerdages vor sunte Thomas dage vor wynachten). [22

Henning de Rike d. A. gelobt ber Stadt Alfeld Schabloshaltung, falls sein Sohn Henning sich an des Stiftes Hildesheim Land und Leuten vergreift und er selbst beswegen vertrieben wird oder sonst etwas erleidet. Unter dem Siegel des Hermann Ribbrechtes, Bogts zu Alfeld. — Papier. Siegel verloren.

- 1444 August 9 (in sunte Laurencii avende des hilgen martelers). [23 Bischof Magnus von Hildesheim gelobt "ben visscheren unde borgeren to Alvelde gheheten van der Lamme vere werdere, de de Buye heten, in unsem watere to Alvelde, de to unser visschere horen darsulves" und die sein Borgänger, Bischof Heinrich, ihnen verpfändet hat, sie dei den Werdern und der Fischerei zu belassen, solange er Bischof ist. "Welden se of hy der visschere nicht bliven esste van olders wegene der nicht gonden konden eder wu dat to queme, so schullet se unde moget doch allikewol de vere buye so beholden", die ihnen die Pfandsumme zurückerstattet ist. Siegel des Bischofs.
- 1445 Juni 17 (des donnersdages neist na sunte Viti dage). [24 Bischof Magnus von Hibesheim gestattet dem Rat von Alfeld wegen der großen Unmacht und Armut ein Weggeld, "dat men darsulves bynnen der vorben. unser stad Alvelde plecht to gevende van den tauwen (Gerätschaften), de dar dorgan unde insomen, dat se alle tyd upnemen unde vorderen mogen alse nemlisen van dem besmededen wagene ver nie Hilb. penninge, van deme undesmededen wagene unde der besmededen faren van itsisem dre nie penninge Hild. unde van der unbesmededen faren twe Lubische penninge, darmede to beterende ore brucge unde steppwege." Dies genehmigen Dompropst Eggerd, Dombechant Johan, Domsscholaster Syverd und das Domsapitel. Beide Siegel versoren.
- 1448 September 1 (ipso die beati Sixti et sociorum eius). [25 Steuerwald. Bischof Magnus von Hilbesheim gewährt allen Reuigen, die den frommen Werken der fraternitas beate Marie in Alfeld bei wohnen, einen Ablaß von 40 Tagen. Siegel des Bischofs.
- 1450 Januar 9 (am frigtage negest na epyphanie domini). Bischof Magnus von hilbesheim geftattet auf bie Rlage bes Rates von Alfeld, "wo dat ore ftad vor dem Leyndore van dem teigelhove und barumme noten by ber Borch ghaer swad und frand sy, so bat se fid bruchten, bat se van der halve to in vorderffliten schaben tomen mochten, bat benne mede vor une unde unse stichte nicht en were, bes se boch nicht bewaren konen alle be wyle be wech uth over ftab nicht werde wedder gelecht, bar he van oldinges ben geghaen bebbe", das Leintor zuzumauern und den Weg wieder durch den neuen Turm zu legen, wo er früher war, und eine Mauer amischen bem Weg und ber Burg zu errichten, barmete be wech van ber Borch in gescheben." Auch mogen fie ben Graben, ber von dem neuen Turm in die Leine geht, aufräumen "unde einen guden thuen up bem upmorpe twifden ber Borch und bem graven flaen laten" und sich mit "bollwerfen, berchfreden, porthuseren und anders beveften". Dies genehmigen Dombechant Johann, Domscholafter Spoerd und das Domtapitel — Beibe Siegel verloren.

3. Ar. Alfeld. Alfeld.

456 April 9 (des frigdages na der dominiken Quasi modo geniti). [27 Diderit Schulenberch und Enrt Rolten, Olderlude und Borfteher der Bruderschaft Unser lieben Frau zu Alseld, bekunden, von einer frommen Frau 3 ½ Alselder Mark empfangen zu haben zu einer Memorie "aller elende bistere bedroven zelen unde der, debe vorstorven sint ut der broderschup", mit vier Priestern, "einem ikliken ses pennyge unde eyne proven van eynem schillinge." Siegler Bernd van Emmerke, Kirchherr zu Alseld. — Siegel.

11

- 456 April 9 (des fridages vor der dominiken Misericordia domini). [28 Conradus Ribbrecht gelobt bem Bürgermeister und Rat der Stadt Alfeld, "alle ansage unde scaden to benomende, de on tokomen mochte van deswegen, dat se umbe goddes willen unde van myner andringinge wegen gelegen hebbet up ehn recht den altar sunte Juryen in orer kerken, unde den bet vorwaren saten wille unde schulle na inholde der sundacien, den de twey personen don, de darumbe pladderen." Hierstür setzt er seine Habe in der Stadt zum Pfande. Rann er den Altar mit Recht nicht behalten, "so alse her Rannengeter unde her Arnt Immessen darumbe pleten", so will er ihn wieder aussassen. Er siegelt mit dem Siegel seines verstorbenen Baters Hermen Ribbrecht. Siegel versoren.
- Bestätigter Bernd von Hilbesheim vergönnt dage). [29
  Bestätigter Bernd von Hilbesheim vergönnt der Stadt Alseld, damit sie sich aus ihrem Verderb. Not und Schaben erhole, "stedegelt to nemende in den ver jarmarkeden tehn jar umme na dato dusses breves, sodat se van alle manne so mannige nige achte pennige nemen mogen von der elen lank, alse ehn islist stede bruken wil, unde de, de nene gilde hebben, schullen dat twevold geven van der elen lank, unde to allen tiden dat jar over van deme par rade achte nige penninge, van dem stehnwichte garns unde stehnwichte wulle van ehneme juwelkeme achte nige penninghe unde dan anderen vehlen waren na redelicheht." Die einkommenden Gelder sollen nur zum Nuhen der Stadt verwendet werden. "Of schall wider ehn issist jarmerket schal (!) stan tweh vulle dage alle manne sry to kopende und to vorkopende de twey dage." Dies genehmigen Eggert vame Hanenzee, Dompropst, Sivert, Domscholaster und das Domkapitel. Siegel des Bischofs, das des Rapitels verloren.

Steuerwald. Bischof Ernst von Hildesheim kündigt dem Hans, Bernd und Tile van der Lamme die Löse der Güter, die sie für  $6^1/_2$  Hild. Wart in Pfand haben, und ersucht, die Güter und betreffenden Schriften dem Ludolf Auschplaten zu übergeben. — Papier. Brief. Verschlußsfiegel verloren.

460 Oftober 30 (am donorstage na Simonis et Jude apostolorum). [31 Corb Boul, Bogt der Grafen Julius und Ludelf von Bunftorf "alse de Bynsenborch inne hebbet unde dat gerichte tosteit bynnen Alvelde", bekundet, daß der Rat von Alseld "mit twen mannen des rades bisittern des gerichtes na gebore" mit Henrik Ravens, Fürsprech, Hans Alven und Bertram Kramer, Dingmannen, werben ließ "umme sodane veste des husstredes, dar me Henrike Arndes uth gelathen hedde, to openbarende, wes rad unde rychte von der wegen bekennich weren". Der Bogt bekennt: "ys willit, dat Henrik Arndes uth der veste set werven leth, so set sine

frunt vor my von siner wegen gedingstediget hadden, myt tolatinge des ergescr. rades to Alvelde umme bede wyllen unses gnedigen heren whildensem, up al sussile vorwort Henrik Arndes holden wolde des rades bot unde orer stad wonheit unde wylfor; unde ys rad unde rychte vurder bekant, dat de ben Henrick set myt rechte uppe de tid nycht uth der veste getogen hefst". — Drei beschädigte Siegel, das vierte verloren.

1461 <sup>1</sup>). [32

Bifchof Ernft von Silvesheim vertauft auf die Rlage bes Rates ber Stadt Alfeld, "wu dat ore stad buten deme Lenndore up genehalve deme sekenhus na der Lymmerborch swaf unde frang sy van vorde [Flut] wegen gande over be Leyne, so dat se set vrochten, dat se berhalven unde vorder unse stichte in vorderffliken schaden komen mochten", dem Rat alles Gut, "alfe be Lammen ore borgers to Alvelde unde vor ben lammen be von Lathusen von unsen vorvaren unde capittele tovorne in vorpendinge gehat habben, by namen de Crucewyich mit bren andern bleden unde oren tobehoringen, so be belegen find vor Alvelde buten beme Lennbore under der Lymmerborch by der Leyne unde des rades to Alvelde marschen", für 90 rhein. Gulben und noch 61/2 Silb. Mart, die fie ben Lammen jur Ablösung ber Buter gegeben haben. Die Buter moge ber Rat begraben, bedämmen und bepfahlen nad Bedürfnie. Rudtauf zu Oftern bei Rundigung zu Beihnachten vorbehalten. Dompropft Eggehard, Domdechant Johann, Domicholafter Spoert und bas Ravitel beftätigen bieg. — Beichabigtes Siegel bes Bijchofs, bas bes Rapitels verloren.

1462 Juni 7 (foria secunda in fosto pontocosten). [33 Senrick Raven, Bürger zu Alfeld, verkauft seinen gangen hoff genamt Hotzer Wole, gelegen vor Alfeld vor dem Hotzerdore albernegest der Werne", Herrn Dyderick Kothmanne, Kirchherrn zu Forste (Föhrste), oder Inhaber dieser Urk. für 22 rhein. Gulden, und behält sich den Rickfauf zu jeder Zeit bei vierteljährlicher Kündigung vor. Zeuge ist sein

1463 September 26 (am mandaghe vor Michahelis archangeli). [34
Cord Wul, geschworener Bogt zu Alseld des Bischofs Ernst von Holdesheim, "alse sine gnaden to dusser the sulvest Whythenborch inne hebbet unde van derwegen dat gerichte bynnen Alvelde tosteht", bekundet, an seiner Stelle Hinrif van Empne zum Richter gesetz zu haben. Tarauf bekundet dieser, daß Cord Struck und seine Frau Jutte, einst Witwe des Hermen Horn, und Juttaß Kinder erster Ehe, Mettele und Gese, mit ihrm Bormündern Tyleke Scrader und Cord Wul Verzicht getan haben auf allen Unwillen, Scheel und Zwietracht dem Rate gegenüber wegen Angriss (anneverdynge) und Todes des Hermann Horn, und daß dieselben Niemand Bollmacht oder Besehl in der Sache des H. Horn erteilt haben besonders auch nicht dem Henrif van Horne, Bürger zu Emmerke (Emek). Darauf habe der stellvertretende Bogt "one dar einen vrede over gewracht". Hinrik van Ostrem Kürsprech, Rad (!) Drosten und Borchard Bedere Dingsteute. — Fünf Siegel.

1464 Mai 16 (am middeweken vor dem hilgen dage to pinxthen). [35 Cord Boul, "ghesworen bancksoget to Alvelde der ghestrengen mapen

Bruber Bertold Raven. — Beichäbigtes Siegel.

<sup>1)</sup> Die Tagesangabe ift bis auf apli abgeblättert.

Benninges unde Bernbes ghebrobere van Reben unde Tilen Berners myner leven jungheren, alse be to duffer tiid Wynthenborch inne hebbet unde one bat gerichte von ors gelbes wegen van beme ftichte to Silbenfem bynnen Alvelde tofteit", befundet, daß vor ihm mit zwei Ratsherren als Beifigern bes Berichtes, nämlich Sans Ulven und Tilete Scrabers, bem Fürsprech Bermen Bever und ben Dingleuten Sinrif von Empne und Sinrif Arndes der Rat von Alfeld hermen Beters anklagte, "wu dat he de ftad to Alvelde unde de ghemennen nuth barfulvest hebbe voruntruwet, so be boch enn gesworen ledemate [Mitglied] bes rades to Alvelde in ben tyben were", indem er fich und feinen Erben von dem Anappen Beinrich von Steinberg b. A., wohnhaft auf der Marienburg, auf die Muhle und ben Rat alle Jahre 3 Sild. Pfund verfiegeln und verbriefen ließ und diefe auch eine Beitlang zu Unrecht aufgenommen habe, mahrend feine Eltern und er bisher nicht mehr als 2 Pfund gehabt habe. Darauf lautete bas Urteil dabin, daß man Herman Beters vor Gericht lade. Das geichab. und es wurde "over one ghewunnen in overtal eyner veste na richtes wyfe unde rechte barumme gebracht unde vortmer geworven, wer [ob] et ergen. pogeb bes mit buffeme gerichte icht furber volge bon scholbe van gerichten to richten, bar des deme rade to Alvelde to bonde wurde edder were wenten vor de tresetameren, darup von den dingplichtigen to rechte gefunden unde gebelet mart: pa". - Bier Siegel.

1465 Mai 13 (am mandage negest nach dem sondage Cantate). Hilbesheim, im monshuse Bijchof Ernft von bilbesheim befundet, bağ herman Beters, jest wohnhaft in Gronau, als Rlager und ber Rat von Alfeld als Antworter vor ihm, bem Domfavitel und bem Rate von Silbesheim erschienen find und S. Betere in Gegenwart seines Lehnsherrn, Sinrifes van Stepnberghe b. A., den Rat von Alfeld um drei Sild. Bfund beschuldigt habe, die er und seine Eltern in der Oberen und der Nieberen Mühle zu Alfeld zu Lehn haben laut einer (verlefenen) Urfunde Beinrichs pon Steinberg vom Jahre 1360 und von benen ihm ber Rat bas britte Bfund verweigere. Der Rat brachte barauf zwei Urfunden aus bem Jahre 1407 vor, nach benen 1. Hermanns Boreltern den Ralandsherrn zu Alfeld 10 Sild. Schillinge für 4 Alfelber Mart von ben zwei Bfund, die fie von ben von Steinberg in ben gen. Mühlen zu Lehn haben, wiederfäuflich vertauft, 2. die von Steinberg diesen Berkauf gebilligt hätten, ferner die Stadtregifter, in benen hermann, ber lange Beit Stadtichreiber gewesen war, felbft die zwei Pfund gebucht hatte. Darauf hat ber Bischof ent= fcieben, daß ber Rat verpflichtet fei, dem Bermann zwei Bfund zu gablen. Ronne D. von Steinberg den Beweis bafur liefern, daß B. Beters auch das dritte Pfund von ihm zu Lehn habe, fo moge er ihn nach fechs Wochen und drei Tagen, d. h. "Donerstag negest nach sunte Johannes dage" (Juni 27) erbringen. - Siegel verloren.

1465 Juni 28 (am frigdage nogest nach sunte Johannes dage baptysten). [37
Bischof Ernst von Hilbesheim entscheibet einen Streit zwischen Hermen
Peters aus Gronau als Kläger und dem Rat der Stadt Alfeld wegen
3 hild. Pfund jährlichen Ziuses, die H. Beters in der Riederen und
Oberen Mühle zu Alfeld zu besitzen und von den von Steinberg zu Lehn
zu haben vermeinte, nachdem am 13. Mai (des mandages negest nach
dem sondage Cantate) zur herbeischaffung des Beweismateriales ein Termin

auf ben 27. Juni (bonerstag negest nach sunte Johannesdage bapt.) aw gesetzt und auf biesem ber Kläger nicht erschienen war, dahin, daß die Stadt den Zins nicht zu entrichten und der Kläger Stillschweigen zu beobachten habe. — Siegel des Bischofs.

1466 Mai 8 (des donersdages vor Vocem iocunditatis). Bruder Henning, Abt, und der Konvent des Klosters Marienrode betunden, daß Beteken, Witwe des Tile Bittersonen, in Alfeld wohnhaft, 80 rhein. Gulben zu einer ewigen Singmesse auf Donnerstag in ber Pfarrfirche zu Alfeld zu Ehren bes h. Leichnams bergegeben bat. Diese Summe ift zur Zeit belegt beim Sülteklofter vor Hildesheim mit einer jährlichen Rente von 4 Gulben, von benen Betefen bem Pfarrer, ber bie Deffe fingt und das h. Saframent auf den Altar bringt, alle Oftern eine Alfelder Mart, bem Schulmeister, ber mit ben Schuler bem Pfarrer im Singen unterftütt und nach ber Meffe ben Lobgefang Recordare virgo mater mit der Kollette Famulorum tuorum fingt, alle Oftern einen Berding, bem Opfermann für Läuten ber großen Glode 1/2 Berding entrichten foll. Fällt auf den Donnerstag ein hohes Fest, so foll man gleichwohl das h. Sakrament zur Hochmesse auf den Altar bringen und eine Kollekte davon halten und nach der Wesse Rocordaro mit der Rolleste singen. Rach dem Tobe ber Betefen übernehmen die Olderlube ber Rirche die Berteilung, bezahlen aber außerdem an Johann Ryfen jährlich 11/2 Gulden, die nach deffen Tode die Olderlude ebenfalls zum Besten der Kirche verwenden sollen, und verpflichten sich zur Feier der Memorie ber Stifterin auf beren Tobestag mit Bigilien und Meffen mit feche Brieftern, von benen jeder 6 Lub. Pfennig erhalt, "unde laten bregen to bem hilgen altar por epnen schilling brot unde beer na wontliker wyse unde wonbent". Bird die Rente vermehrt und verbeffert, so sollen die Olderlude die Salfte davon behalten zur Besserung des Gotteshauses und die andere Salfte dem Kirchherrn geben. — Siegel des Abtes und Konventes und Bruchftud bes Stadtfiegels von Alfelb.

1467 Januar 9 (des fridaghes post festum epiphanie). [39 Der Rat von Alfeld verkauft eine jährliche Rente von 2 ½, rhein. Gulben für 50 rhein. Gulben der "koplude gilde" der Stadt, rüdtäuflich jährlich auf Martini mit vierteljährlicher Kündigung. — Siegel verloren.

1468 April 22 (des fridaghes in dem hillighen passchen). [40]
Der Rat von Alselb bekundet, daß die Olderlude der Ricolaitirche bei Beteken, Bitwe des Tile Bitterson, 80 rhein. Gulden aufgenommen haben, die vorher das Sültekloster vor Hildesheim besessen bat laut einer Urtunde, die das Kloster Marienrode und die Stadt Alseld besiegelt haben, zu einer Wesse des h. Leichnams am Donnerstag und einer Wemorie für alle Seelen. Bon der Summe werden die Olderlude jährlich auf Ostern 4 rhein. Gulden Zins geben zur Feier des Gottesdienstes des h. Leichnams. Wird die Wesse nicht gehalten wie bestimmt ist, so sollen die Olderlude von den Renten eine Gedächtnisseier für die Bittersonsche und deren Berwandtschaft halten lassen. — Beschäbigtes Stadtsiegel.

1469 Juni 21 (des midwekens vor Johannis baptiste). [41 Cort Wohl, geschworener Bankvogt der Jungherrn Henning und Bernd van Reden, Brüder, und Thlen Berners, bekundet, daß vor ihm im Gerichte Cort Leve eine Armbruft, die dem Ludele Willen von Hans Boleten für ein Pfund "van twen ledighen topen [Rufen] weghen" verpfandet war, an sich genommen und dem Ludeke Wilken das Pfund bezahlt hat. Godschalf Lovensen Fürsprech, Hans Wyneten und hinrif Mawert Dingleute. — Bier Siegel.

- 469 Juni 29 (am dage der hilgen apostel Petri unde Pauli). 42 Bifchof Ernft von Silbesheim belehnt Lubelve van Bettenfen, Burgermeister, und hinrit Struvinge, Ratsherrn zu Alfeld, namens ber Stadt mit der "Legnmolen darfulves to Alvelde myt der walkemolen unde myt ber bokemolen" mit Rechtigkeit und Bubehor, außer einem Bins von 21/2 Hilbesh. Mart auf Michaelis, 21/2 Hilbesh. Mart auf Oftern und 1 hildesh. Pfund auf Thomastag (Dezember 21), "alfe men uns, unfen vorvaren unde of natomen darvan uppe unse borch darfulves to Alvelde to gevende plecht", sowie außer bem Rins von 10 Hilbest. Schilling, ben die von Steinberg erhalten und der Rat bezahlen soll. — Siegel bes Bischofs.
- 471 Juli 7 (des sondaghes vor sunte Margareten daghe). Cord Woyl, geschworener Bantvogt zu Alfeld ber Juntherrn Henning und Bernd van Reben, Bruber, befundet, daß Reynete Teghetmengere verfestet worden ist "umme synes unhorsames willen, dat he der stad Alvelde endebod ghebroten, bes nicht gheholden unde gheachtet hefft." hans Bobeter ber Schuhmacher Fürsprech, Sans Holbingh und Roleff Bullenwever Dingleute. — Bier Siegel.
- 475 August 3 (des donredaghes na Petri ad vincula ghenometh). Bans vam Steynberghe Anappe, Cohn bes heinrich fel., und Borchart und Cort, Rnappen, Sohne des fel. Borchart, vertaufen ihren Sof mit Bubehör "bynnen Alvelde twischen ber Warne unde der Augustiner termenne nu thor tot beleghen", ber Stadt Alfeld für 56 rhein. Gulben. — Drei Siegel.
- 476 Mars 9 (am sonavende vor dominica Reminiscere). [45 Senior und Domfapitel zu Hilbesheim quittieren bem Rat ber Stadt Alfeld über 60 rhein. Gulben Rapital und 3 rhein. G. Zins, die er dem Domberrn Dr. Durtop, Borfteber ber Chorschüler, zurudbezahlt hat, erklären Die Bertaufsurfunde diefer Rente für machtlos und versprechen deren Auslieferung, sobald fie aufgefunden wird. — Siegel verloren.
- 476 März 9 (am sonavende vor dominica Reminiscere). Gleichlautende Quittung über 20 Beinische Pfund Rapital und ein Bein. Bfund Binfen. — Bruchftud bes Domtapitelefiegel.
- 476 April 26 (am fridage na Quasi modo geniti). Der Rat von Alfeld befundet, daß Bermen Benefen eine halbe Alfelder Mark jährliche Rente an seinem Hause "upp ber percitraten twischen Binrife Bifen bem elberen unde Tilen Rollinghufen bufen" für 16 rhein. Gulden, zahlbar auf Oftern "ben olderluden unde vorstenderen der armen lube in dem fetenhufe vor unfer ftadt belegen" vertauft hat. bat erfte gelt, dat uppe bem huse fteit." Rudtauf jährlich auf Dichaelis bei vierteljährlicher Rundigung vorbehalten. Burgen hinret Bijen und Denning Beneken. — Beschädigtes Stadtfiegel.

16 Ar. Alfeld. II, 3.

1477 Juli 21 (des mandaghes vor sunte Marien Magdalenen daghe). [48 Roleff Bullenwever, Bogt zu Alseld bes Junkherrn hinrick van Belthem, Sohnes bes (†) Lodewich, "also he tho dusser tiid Byngenborch inne hebbet van dem stichte to hildensem", bekundet, daß vor ihm, den Ratsherrn hermen Riken und hinrik Studen als Beisigern, hinrek Smedes als Fürsprech und hinrik Bysen und henning Greven als dessen Achteluden der Rat von Alseld Ise Greve wegen "toverighe [Zauberei] unde vorgyfftnisse, dar se de lude unde die qued [Vieh] ore gud meyde hadde ghekrenket, dewest unde sinlos ghemaket ores levendes unde ok itsike benomen ores naturliken levendes", angeklagt hat. "So hebbet de scharpe richter desser vorben. Issen vor recht ghewunden, he wolde se breghen up der hort [Rost] to asken vor ore ovele dat, dat se der nehmede mer en dede." Für h. Greve siegelt Borchart Beckers, für den Dingmann Hans Redger up dem Klynsedarghe siegelt hinrik Rolandes. — Füns Siegel.

1478 Januar 9 (des fridaghes na der hiloghen konnigh daghe). [49
Der Rat von Alfeld bekundet, daß hinrik Wisen der Jüngere eine halbe Alselver Mark Zins, "von sinem huse, hove unde gange woninge belegen uppe der perchtraten an dem orde albernegest Bertolt Reygerk huse" für 7 Mark den Olderluden der Nicolaikirche mit Borbehalt des Rücklauses zu Weihnachten sedes Jahres dei viertelzährlicher Kündigung verlauft hat. Bürgen hinrick Wisen der Altere, hinrick Kuleman, hinrick Hoppmann upper perchstraten. — Das Siegel verloren.

1478 Mai 7 (des donnerdages vor pinxsten).

Roleff Bullenvewer, Bogt zu Alfeld bes Binrid van Belthem, bes fel. Lodewich Sohn, "be nu to the Wynfenborch inne hebbet van dem ftichte to Silbenfem", befundet, daß vor ihm, ben Beifigern Benningh Syverbes und hermen Smedes, Ratsherrn und Gilbemeifter, bem Fürsprech Hinrick Smedes und den Achteluden Hans van Pepne dem Alteren und Renete Ryten im Gerichte "vor dem funnen torne" die "repbe unde auldemefters der ftat" ausgesagt hatten, daß fie hinrit Raven "umme fate, des den van Alvelde tho donde was unde were, hadden . . fest in buffen vorben torne, bar he inne gynch ledich unde los, unde habden ome bar schydet toft unde brand nach innem behove, bat er ome noch overblef. So habbe he set sulven afgheban van bem lyve unde ghebobiget myt sprem inorremen umme innen hals gewracht mpt epnem trofcherven (?) fet fo iamerliken ghedodiget, also me dar openbar jach. Go leten fe my bybben unde fragen, . . . wor me nu to tho duffen vorben. hinride Raven mochte vorholden unde one ute deme ftennen thornen to langende unde vor enn gherichte to bringende, bat se ome rechte beden unde ome rechte scheghe . . . Is ome ghewunden vor rechte, me schulle duffen vorben 5. Raven langhen ute beme tornen unde brynghen one up den martet b Alvelde vor dat ghemenne wolf in enn gheheget richte dare one antoclagende unde holden vor einen vortweyveler". Sans van Bantlem der Junger Dingmann. — Fünf Siegel.

1479 Januar 8 (des frygdages na twolften). [51
Bischof Henning von Hilbesheim entscheibet einen Streit ber Bürger
von Alseld mit Diberik und Hinrick vamme Stehnberge, indem ersten sich beklagten, daß der Bürger Harmen Brandes von den von Steinberg er schlagen, und letztere, daß sie durch die Bürger an ihrem Gehöls, den

- 1479 April 23 (am daghe sanoti Georgii martiris necnon militis Cristi). [52 Roleff Bullenwever, Bogt zu Alfeld "des ghestrengen Hinrites van Belthem zeliger Lodewiges zone, de nu ter that Binhenborch van dem stichte to Hildensem inne heft", bekundet, dass Gese, Wittive des Hinrit Beseken, all ihr Gut "uthbescheden seven mark geldes Alseldester weringe, de se hest by dem ersamen rade to Alvelde, unde datjenne, dat se vorbuwet heft an sunte Ricolaus huse", ihrem Bruder Hans Menger und dessen Kindern Bernde, Katherinen, Drudeten, Gesen und Godesten übertragen hat: doch soll Katharina zuvor davon nehmen "ehn bedde und ehnen sisten". Fürsprech Berteld Scherer, Dingseute Hans Wynsen und Borchart Becker. Ein Siegel und drei Einschnitte.
- 1479 Oktober 25 (am daghe Crispini unde Crispiniani martirum). [53 Dinrick vam Steinberghe, Knappe, übergibt einen "gharden gelegen vor der stadt Alvelde vor dem perckore boven dem weghe alder negest dem stadtgraven" dem Rate der Stadt für 26 Alselder Schilling jährliche Rente, wie den Garten vorher Deneman Butevisch gehabt hat, ihn nach Bequemlichkeit zu gebrauchen, "dar dor to gravende edder bolwerke to legghende". Genehmigung seines Bruders Diderick vam Steinberghe, Knappen. Zwei Siegel.
- 1480 September 29 (am dage sancte Michaelis des hilgen artzeengels). [54 Die Brüder Vorchert und Cord vam Stehnberge quittieren dem Rat der Stadt Alfeld über 200 rhein. Gulden, die ihnen der Rat gemäß des zwischen ihnen durch die Bischöfe Henning von Hildesheim und Bertold von Verden, deren Kapitel und die Berordneten der Räte der betr. Städte geschlossenen Bergleiches schuldet. Ebenso quittieren Bartold Lydinck und Dyderick Grimme genannt Meyse über 60 rhein. Gulden. Papier. Spuren des ausgedr. Siegels Burchards.
- 1481 Juli 8 (am mandage na Odolrici episcopi). [55 Bertold, Bischof von Hildesheim und Administrator von Berben, belehnt zu echtem Erbmannlehne Hans Thysemann, Bürgermeister, und Hans Lambrechtes, Ratsherrn zu Alseld, zu des Rates Hand mit der "lehnmolen vor Alvelde". Beschädigtes Siegel des Bischofs.
- 1482 März 5 (am dinxdage erst na dem sondage Reminiscere in der hilgen vasten). [56 Bertrag zwischen den Städten Hilbesheim und Alfeld wegen der Bieratzisch

bes Bischofs Bertold. — Siegel ber Stadt Alfeld beschädigt, das von Hilbesheim verloren. Gedr. Doebner, U.B. ber Stadt Hilbesh. VIII, Ar. 29.

1482 April 26 (des fridaghes nest na Misericordia domini). [57 Hinrid vam Steinberghe ber Altere und hilmar und hinrid. Söhne bes Diberik, vertragen sich mit bem Rate von Alfeld um allen Unwillen und Scheel, den sie gegen ihn gehabt haben. Für den jüngeren heinrich siegelt Cord von Stocken. — Drei Siegel.

1486 November 10 (am frydage in sunte Martinus avende des hilligen bisscuppes). [58]

Der Rat von Alfeld befundet, daß die Olderlude der Nicolaitirche einen Alfelder Berding jährliche Rente verkauft haben, zahlbar mit je

18 Rr. Alfeld. II, 3.

einem Lot auf Oftern, Mittsommer (Juni 24), Michaelis und Weihnachten einer Person, "de dar bequeme to sy unde van den vorgen. darto gesettet, de altare in der vorgen. kerden to pyrende mit den dwelen, de darto van fromen luden gegeven werden unde rede gegeven sin Desulve persone schaldeliven dwelen unde ornamente reyne holden unde waschen, so vaken des to donde wert". Die Olderlude sollen eine verschließbare Kiste (slothastige kisten) haben, worin die Person die Tücher (dwelen), die sie nicht braucht, verwahrt. Die Rente ist sür  $3^1/2$  Mark gekauft, die Urnd van Imessen hergegeben hat; die Urkunde soll dei der Brüderschaft Unserer lieben Frau ausbewahrt werden. — Bruchstüd des Stadtsiegels.

1486 November 30 (am dage Andree apostoli).

[5

Die Brüder Ernst und Hand be Brysberge, Knappen, übereignen dem Rat von Alfeld "sodene stehne an dem Klusbarge vor Alselde, de boven dem wege unde der herstraten herstan, alle wat der is to bretende" nach Bedarf und Bequemlichkeit, doch unbeschadet dem Acerlande "an demsulven Ecbarge effte Klusbarge". — Zwei Siegel.

1486 November 30 (in die sancti Andree apostoli).

[60

Die Brüber Ernst und Sans de Wrysbarge, Knappen, übereignen bem Rat von Alfeld und der Pfarrfirche ft. Nitolai daselbst "de roben steputulen gelegen uppe der veltmarte to Rollingthusen vor Alvelde in aller mathe, fo be gestrenge Sinrit Burmefter to Rollingthusen zeliger besulven ftennfulen bem ben. gobbeshus in vortyben al rebe geeghent habbe". Bill ber Rat daselbst noch andere Steinbrüche anlegen, so mag er das tun an ben Stätten, ba man nicht pflügen und faen tann; ift beswegen bie Anlage eines neuen Weges "over bruchtig lant" notwendig, so soll ber Rat fich mit ihnen barüber einigen, event. mit Buziehung von je zwei Schieds richtern innerhalb vier Bochen. Stellen fie bie beiben Schiederichter in biefer Beit nicht, fo mag ber Rat ben Weg anlegen und gebrauchen. Biergegen sollen die Olderlude der Rirche zu ewigen Zeiten soviel Wein geben und ministrieren, als man zu ben Deffen gebraucht, die gehalten werden auf dem Altar ft. Bartholomäi unter dem Turme in derfelben Rirche. Auch behalten die Aussteller sich vor, die Steinbrüche, die der Rat liegen läßt, selbst zu benuten und auch neue anzulegen, "der von Alvelde sienntulen unschedelid". Dies genehmigt Bertold, Bischof von Sildesheim und Udministrator von Berden. — Siegel bes Bischofs und ber Aussteller.

1487 März 8 (am donrestage nach Invocavit in der hilligen vasten). [61 Urnd Deneken, Henning Poelman, Hans van Behne d. J., Hermann Pawel, Wernete Werneten und Ludeke Smed, Bürger in Alfeld und Erben des sel. Hans Deneken, verkausen dem Rate zu Alseld für 150 rhein. Gulben ihr Recht und eine Urkunde betr. einen Meierhof "gelegen in dem dorppe, darvor unde uppe dem velde to Borste" (Föhrste), den Didert vam Stehnberge sel. mit Willen seines Bruders Hinrik dem Hans Deneken und dessen Frau Wetelen für 150 rhein. Gulden wiederkäuslich verkaust hatte. Siegler: Cord Sagenbom, Rolef Wullenwever, Hans Tiseman und Hinrik Smed. — Die vier Siegel erhalten.

1487 Ottober 22 (am mandage na Galli).

[62

Steuerwald. Bartold, Bischof von hilbesheim und Abministrator von Berden, bekundet, daß am 15. September (am sonnavende na exalt. s. crucis) in Steuerwald vor ihm Bürgermeister und Rat von Alfeld einer-

und Hinrick Ravens andererseits wegen der Gesangenschaft und des Todes des hinrik, Baters des h. Ravens, erschienen seien und der Bischof in Beisein des henning Jarmasets, decret. Doctor und Kanzlers des Stifts, Dethwars van hardenberge, Domherrn, Diderifs van Wirthe, Bogts, hinrick Rnutes, hosmeisters zum Kalenberge, hinrifs van Salder des jel. hilbrand Sohn, Borchards und Cords van Steinberge entschieden habe, daß h. Raven am 22. Oktober die Bollmacht seiner Mutter und Geschwister zum Berhandeln beibringen solle. Wenn das geschehen, solle ihm der Rat 60 rhein. Gulden entrichten und h. Raven namens seiner Angehörigen auf alle weiteren Ansprüche verzichten. Das sei denn auch heute geschehen.

Siegel des Bischofs.

Bartold, Bischof von Hilvesheim und Administrator von Berben, der selbst sowie des Stiftes Haus Winzenburg das Gericht innerhalb und außerhalb der Stadt Alfeld hat "soverne alse dat gerichte to Winzenburg sick stredet", befundet, daß zwischen den Pfandinhabern der Burg und der Stadt Jrrungen entstanden aus dem Grunde, "wente dat gerichte bynnen Alvelde plecht geholden werden vor der band to Alvelde, dar de rad unde borgere dingsplichtige sude sin unde de ordese vinden na rechte, unde dat sloth to Winzenborg den richter unde bandvoget to settende hefst, unde de richtet de sake, elage unde ungerichte, de ome vorsomen unde bynnen Alvelde geschen, aver buthen Alvelde sint ander santgerichte, dar ander richtere unde dingsplichtige lude alse de santsude darinne beseten thohoren, de of desgelysen to Winzenborg horen". Der Bischof entscheidet, "dat sick bilken sodane sake, de also bynnen den chnghelen, slagen unde graven vallen unde nicht wyder, geboren bynnen Alvelde vor unsem richte tho-

1488 Januar 6 (am daghe der hilgen dryer koninghe).

1488 Februar 5 (feria tercia ipso die Aghate virginis). [64 Der Rat der Stadt Alfeld verkauft 5 Pfund jährliche Rente, zahlbar auf Ostern, Johannistag (Juni 24), Michaelis und Weihnachten mit je 25 Schilling, den "vorstandern der armen lude in dem sekenhus vor unser stad" für 100 Alselder Pfund mit Borbehalt des Rückfauses bei vierteljährlicher Kündigung. — Siegel verloren.

vorderende, sunderligen wan se ore borgere unde inwonere andrepen, nadem de chughelen unde slage unde dat rum dar bynnen to der stad unde to orer veste behoren, dat me to latine hetet suburdia, unde sin der stad accessoria". — Siegel des Bischofs. — Gedr. Heinze S. 417.

1488 April 17 (donnerstag nach der dominiken Quasimodogeniti). [65 Webefint von Uslere, Knappe, befundet, daß sein Knecht Olrick Bogedes mit dem Rate der Stadt Alfeld "von ytliger zelegereden des dotslages halven sines broders zeligen Henrick Bogedes", die in der Sühne verabredet aber bisher noch nicht gehalten wären, sich dahin geeinigt habe, daß Bogedes auf alles verzichtet. Mitsiegler Henning Reynhardes, Stadtwogt in Goslar. — Bon den beiden Siegeln das zweite versoren.

1488 Oftober 4 (am dage sunte Franciscus). [66 Hinrif van Salder, Sohn des sel. Hyllebrand, und Borchart und Cord van Stehnberghe, Brüder, quittieren dem Rate zu Afeld über 600 rhein. Gulden namens des Bischofs Bartold von Hildesheim. — Papier, Spuren zweier aufgedrückter Siegel.

20 Rr. Alfeld. II, 3.

1489 April 6 (am mandage nach Judica in der hilligen vasten). [67
Conradus Ebeling, Kirchherr zu Rollinghuse, verkaust "sodan lant
unde hoppenbarch benebben der roden stehnkulen na Rollihusen, alse hand
Wilben in tinse habde unde gebruket hefft, nameliken belegen twissichen
twen studen landes, alse nu tor tyd hand Gerken beide fruchtet unde dem
terkheren to Rollihusen tosteit tegetsryg, unde eynen varwech to der genroden kulen boven am orde an dem stude landes, dat ihund hand Gerken
fruchtet unde uppe den Rollihuser wech schutt", dem Rate von Alfeld sür
25 Alselder Schilling jährlichen Zins, zahlbar auf Michaelis, doch unbeschadet dem umliegenden Acker und ohne Besugnis, den Beg zu erbreitern
oder zu verlegen. Siegler Hinrik Smede. — Beschädigtes Stegel.

1491 Upril 8 (amme frigdage nach passchen).

[68

Der Rat der Stadt Alfeld verkauft ein Alfelder Pfund jährliche Rente, zahlbar auf Michaelis, "den armen luden uppe der borch buten Alvelde beleghen" für 20 Pfund, mit Vorbehalt des Rückaufes jährlich auf Oftern mit Kündigung ein Bierteljahr vorher. — Bruchstücke des Stadtsiegels.

1493 Juli 13 (am dage sunte Margareton der hilgen junckfruwen). [69 Bürgermeister und Rat von Einbed verkausen mit Genehmigung des alten Rates und der Gildemeister für 60 rhein. Gulden, die ihnen von den Erben des Hermen Mummen bezahlt sind, eine jährliche Rente von 5 Lübsche Pfund Pfennige an den Rat von Alfeld, der mit der Rente zwischen Oftern und Wartini die Steinwege "buten oren porthusern" bessern soll. Bersäumt er dies, so wird der Rat von Einbed die 5 Psund behalten und die eigenen Steinwege vor Einbed bessern. Borbehalt des Rüdtauses dei vierteljährlicher Kündigung. Doch soll das Kapital nach dem Rüdtause wieder sicher angelegt und die Rente zur Wegebessern verwendet werden. — Stadtsiegel beschädigt.

1494 Şuni 18 (ahm myddeweken na Viti martiris).

170

Der Rat der Stadt Alfeld bekundet, daß der Bürger Ludeke Lemch den Altar st. Georgii in der Pfarrtirche mit 50 rhein. Gulden, die beim Rate in Gronau angelegt sind, bewidmet hat zu einem jährlichen Zink von 21/2 Gulden, von denen einen Gulden der Besitzer des Altares und 11/2 die Borsteher der Bruderschaft Unser Lieben Frau erhalten sollen. Dafür sollen in der Pfarrtirche zwei Memorien gehalten werden, eine in der Woche "na der mehntweken" (Oktober) am Montag Abend mit Bigilien und des Dienstags mit Seelmessen sür Cord Alodeman, dessen Hrau Drudeken und Tochter Lude und für Conradus Alodeman und dessen Frau Metteken, die andere in der fünsten Woche nach Ostern am Freitag Abend mit Bigilien und am Sonnabend mit Seelmessen sür Ludeke Lemey und dessen Frau Leneke. Genauere Angaben über die Pflichten und Einnahmen der amtierenden Geistlichen. Gleichzeitige Abschrift auf Bapier, beglaubigt durch den Hildesheimer Aleriser und Rotar Konrad Lemey.

1494 November 5 (ahn middowockon nha omnium sanctorum). [71

Der Rat von Alfeld bekundet, daß Borchert Kyffenbrugge eine halbe
Alfelder Mark Rente an seinem "huse, hove unde ganzer woninge beleghen
up der perckftraten twissen Ludeken Heyghen unde Alferne Eckeledes husen",
für 7 Mark den "vorstendern der armen lude in dem sekenhuse vor unser
stad" verkauft hat mit Borbehalt des Rücklaufes jährlich auf Michaelis

I, 3. Rr. Alfeld. Alfeld.

mit Kündigung ein Bierteljahr vorher. Burgen Cord Benden und hinrid Langeheinden. — Bruchftud bes Stadtfiegels.

21

495 März 20 (ahm frydage vor Oculi in der hylgen vasten). [72 Der Rat von Alfeld verkauft drei Alfelder Pjund jährliche Rente "den vorstenderen der armen lude in dem setenhuse vor unser stad" für 60 Pfund mit Borbehalt des Rüdkauses jährlich auf Beihnachten bei vierteljährlicher Kündigung. — Bruchstud des Stadtsiegels.

497 Juni 24 (am dage Johannis des hilgen apostels). [73 Der Rat von Alfeld bekundet, daß vor ihm, "dar weh radtsyttende weren", die "vorstender der armen lube in dem septenhuse buthen Alvelde" sich verpslichtet haben, einen Teich den die Armen von frommen Leuten an sich gebracht haben, nicht zu verpsänden oder zu verkaufen, sondern dem Gebrauch der armen Leute "to behove orer sphse" zu erhalten. — Siegel verloren.

498 Januar 6 (am daghe der hilgen dryer konnynghe). Roloff Bullenweber, geschworener Bantvogt in Alfeld bes Juntherrn Ludelev van Borthfelbe, "be nu tor tid Bhngenborch inne beft von minem gnedigen heren van Sildensem unde innem werden cappittel, berhalven dat gerichte bynnen Alvelde ohme toftenth", befundet, daß vor ihm, ben Beifigern hermen Smebe und Bernefe Bernefen, Rateherrn, bem Fürsprech hinrit Smede und ben Achteluden Cord Sagenbom und Sans Smebe, Cord Strud, der von Burgermeifter und Rat ins Gefängnis geworfen war, diefen und ben Ginwohnern von Alfeld, besonders auch bem Sans Mulre in ber nedberen molen Urfehbe geschworen hat; beffen Fürsprech mar Bans von Benne ber Jüngere, beffen Achtelube Sander Brobesenbe und Sans Ryfen, beffen Burgen Sinrit Mulre, Bertram Bertrammes, Lubefe Beder, Sans und Benningt Steunhoff, Sans Boldmer, hermen Bobefer, Gohn bes fel. Sans Bobefer, Sans Lovenien, Lubefe Bobefer, hinrit Olrices. Burgermeifter bans Thfemann fiegelt fur Bans Smede; für Tylete Rollen und hinrit Schomafer, Dingleute, fiegeln Ludelef holbinges bezw. ber Rnappe bans van Tzellenftebe. - Bon ben fechs Siegeln das bes Thjemann und bes Solbinges erhalten.

1498 März 9 (am frydage vor Reminiscere in der hilligen fasten). [75 Der Rat der Stadt Alfeld verkauft 30 Lübeder Schilling jährlicher Rente den armen Leuten auf der Burg vor Alfeld für 30 Lübeder Pfund mit Vorbehalt des Rückanses jährlich auf Weihnachten bei vierteljährlicher Kündigung. — Abschrift des 18. Jahrh. auf Papier.

Joo Januar 6 (des sesten daghes januarii). [76 Instrument des Rotars hermann Chmessen, hildesheimer Merikers, worin die Ratsherrn hans Greve, Cord Smet und Cord hardeges als Bertreter des Rates durch Johann Tegetmehger aus Wetteborn ein Instrument von 1499 Dezember 13 verlesen lassen, in welchem Cord Struck den hans Behne vor den Zeugen Sander Mewerdes und Cord hehsen entschuldigt. Darauf habe Struck berichtet, es seien zu ihm im "porthuse" des Alosters Clus hinrik Wytte, hans Stehnhoff und Ludese Becker, Bürger von Alfeld, gekommen und hätten ihn gebeten ihren Freund hans Beine wegen des Diebstahls von Kleidern des hinrick von Berden zu entschuldigen, dann, nach seiner Weigerung, ihm neue Kleider, ein Jahr

22 Ar. Alfeld. II. 3.

Roft burch Lubete Bod aus "Sosserem under Wittenborch", und 16 Schilling als Belohnung angeboten. Als er dies auch ausgeschlagen, hätten sie ihn vor das Kloster gelockt, Denete Peine. Bruder des Hans, hätte ihn mit dem Speer über den Kopf geschlagen, daß er zur Erde gefallen, und Cord Peine ihm den Speer auf den Rücken gesetzt und bedroht, bis er sich zur Entschuldigung entschlossen. In Wetteborn hätten sie ihn auf das Haus des Pfarrers gebracht, der als Notar die Entschuldigung ausgesetzt habe. Es sei also unwahr, wenn der Pfarrer geschrieben habe, er, Struck, habe die Entschuldigung "unbedwungen vergen modes" getan; Hans Peyne habe die Kleider gestohlen, der Inhalt jenes Instrumentes sei salsch. Beugen Hinrik Ernsten und Hinrik Twidermeyger, Bürger von Einbeck.

1500 April 21 (am dinxedage in dem hilgen paschedaghe). hinrid vamme Steymberge, Diberites Sohn, vertauft mit Billen bes Bifchofs Bartold von Sildesheim, Adminiftrators von Berben, brei Garten vor ber Ctabt Alfelb, "be enne negest beme webemehove, bebe fouth uppe ber ftabt graven, ben nu thor tibt Cord Ribeten, Sans Byneten be smebt unde de Stoppesechsche in broutinge hebben, de ander boven dem wegte vor bem perdbore, ben nu thor tibt Heneman Butevisch, Sans Angan unde Ebbrecht Schendelandes in brutinghe hebben, de drydde benedden bem weghe baresulves, ben nu thor tibt Hans Loben in vorpenbinge und in brufinghe heft", bem Burgermeifter und Rat ber Stadt Alfeld für 74 rhein. Gulben mit allem Bubehör außer bem Gericht. Sind beim Rudlauf, ber vorbehalten ift, die Garten mit Graben umgeben ober ein Teil der Garten zum Stadtgraben oder gemeinen Wege verwendet, so soll das so bleiben, wie man es bei der Kündigung findet, und die Grüben moge ber Rat gebrauchen "tho ber stadt behove alzo to deme velihrone unde anderen materen, be fet barto thenn mochten". Rudtauf auf Oftern bei Ründigung auf Beihnachten. Dies genehmigt Bifchof Bartold als Lehnsherr ber Barten, ber auch gelobt, bei Erledigung ber Barten ft nicht zu verpfänden oder zu verlehnen, ehe nicht dem Rat die 74. Gulden zurudgezahlt find. - Beide Siegel verloren.

1500 September 1 (am dage Egidii confessoris). [78

Sander Brobesende, Bankvogt in Alfeld des Jungherrn Ludolf dan Borthfelde, "de nu tor tid Wyngenborg inne hefft van meinem gnedigen Herrn von Hildensem unde synce gnaden werden capittele, derhalven ohme dat wertlike gerichte bynnen Alvelde tosteht", bekundet im gehegten Gerichte mit den Beisigern Henning Arndes und Bartold Dzen und dem Fürsprech Hans Ravenshagen, daß Metele, Frau des Hans Blome, die der Rat in den Turm hat setzen lassen, bei ihrer Entlassung Ursehde geschworen habe. Bürgen: Gherdt Wyneken, Hans Blomen, Hermen Hovel, Hans Howeld. All. zu Eyzem, Hans und Henning Hovel zu Tzedelem (Sehlem). Siegler: Ludolf Holdinges für den Bogt, Henning Twidermeier sut den Fürsprech, Hinrich Hossinges für den Bogt, Henning Twidermeier sut den Fürsprech, Hinrich Hossissung Remmenaden, sür hinrik Hopman, Fürsprech der Metele, Hans Wyneke d. A., Albert Huddessem für Hinrit Rultz und Hinrik Rolandes sür den Dingmann Hinrik Schrader. — Bon den sieben Siegeln fünf erhalten.

#### III. Aften.

Bon den Alten wurde 1848 ein gutes Berzeichnis gemacht, das hier Grunde gelegt ist. Un der Hand dieses Berzeichnisses wurden die Alten sidiert, wobei sich ergab, daß jetzt nicht mehr alle darin verzeichneten Alten rhanden waren. Neuere noch vorhandene Alten wurden nachgetragen.

#### I. Regiminalia.

- .. Berhältnisse und Einrichtungen des Hannoverschen Staates im Allgemeinen.

  1. Generalia. Atten betr. Mitwirkung zur Erreichung neuer Resormen für das Königreich Hannover und die Stadt Alseld 1848 und die Bilbung des Kreises Alseld 1836. 2. Berordnungen und Ausschreiben 1798—
  1866. 3. Landstände. a. Allgem. Ständeversammlung 1814—55. d. Provinzialsandstände, die L. des Fürstentums Hildesheim, Landtagessachen und overhandlungen 1580—1803, 1818—20. 4 Eisenbahnen 1845—68.
- . Berhältnisse und Einrichtungen bes Magistrats und ber Stadt im Allgemeinen. 1. Generalia 1777—1850. 2. Berfassung und Statuten ber Stadt 1610—1851. 3. Jurisdittionssachen 1711—1834. 4. Grenzsachen 1631—1855. 5. Statistische Nachrichten, Bolkstählung 1808—58. 6. Wahlen der Bürgervorsteher und Alterleute 1815—36 ff. 7. Prototolle über die Beratungen des Magistrats und der Bürgervorsteher 1800—83, 1889, 1893, 1895 (vgl. auch VII. B). 8. Bistationen des Landdrosten 1823—41 ff 9. Geschäftsberichte 1840—49. 10. Registratur 1837—52. 11. Wahlen der Geschworenen und der Gerichtsschöffen 1850—52.
- . Lanbeshoheitssachen. 1. Hulbigung und Lanbestrauer 1740—1851. 2. Emigration, Entlaffung aus bem Untertanenverband 1831—46. 3. Judensachen 1814—53.
- . Bollfachen 1614—1833.
- . Boftfachen, nichts mehr vorhanden.
- . Müngfachen 1763 ff.
- i. Dienstverhältnisse ber beim Magistrat und ber Stadt angestellten Beamten und Unterbeamten. a. Generalia 1802—37. b. Bestallungssachen ber Magistratsbeamten, Unterbedienten und sonstigen Stadtossizianten 1718—1854, 1890—1. c. Besoldungssachen berselben 1804—52. d. Pensionssachen derselben und ihrer Wittwen 1808—54. o. Besschwerden gegen dieselben 1661—1848.
- I. Bolizeisachen. 1. Sicherheitspolizei. a. Generalia 1807—55. b. Bürgerwehr 1807—48. c. Straßenbeleuchtung 1852—63. 2. Feuerpolizei. a. Generalia betr. Feuergeschworene, allgem. Ausschreiben und Berhandlungen feuerpoliz. Inhalts, Brandfasse 1765—1858. b. Feuersbrünste und Brandschäben 1717—72, 1848—9, 1854. c. Feuerlöschgerätschaften 1790—1841, Feuerwehr 1873 ff. d. Schornsteinsegerei 1803—14, 1840 ff. o. Brandasseturationstataster, Häuserliste von 1857. s. Sonstige Sachen, Feuervisitation und Anzeigen 1812 ff., beabsichtigte Berssicherung der Kämmerei sowie der geistlichen und Hospitalsgebäude bei der Aachener Bersicherung 1848. 3. Gesundheitspolizei. a. Generalia über Medizinalwesen 1779—88, Bestimmungen und Ausschreiben 1804—55, Bildungsanstalt für Blinde und die Blinden in der Stadt 1840 ff.

Bilbung einer Krankenkaffe 1842—5. b. Arzte, Tier- und Wundarzte 1810 — 52. c. Apotheten 1806 — 67. d. Hebeammen 1809 — 54. e. Blattern, anstedenbe Rrantheiten 1812-31. f. Geiftestrante, nicht mehr vorhanden. g. Biehseuchen 1745-1848. h. Abbederei 1731-1854. — 4. Gewerbe-, Gilbe- und Handelssachen. 1) a. Generalia 1802-58. b. Dafe und Gewichte. Eichamt 1836 ff. Einführung bes Neubraunschweiger Simptens, bes Sannoverschen Gemages und Ge wichtes 1817—19, Revision ber Bebefamme 1844 ff., Gichung und Revision ber Garnhaspel 1777—1857. c. Marksachen 1802—7, Jahrmartte in ber Stadt 1815-40. d. Flachsbau, Leinsamen:, Barnund Linnenhandel, Legge 1785—1856. e. Fabriten, varia 1805—6. f. Mühlengewerbe 1798—1850. g. Papierfabritation 1792—1834. h. Haufirhandel 1815-31 ff. i. Gilbefachen, Rramer- und Gewandschneibergilde 1799—1877, Knochenhauergilde 1804—65, Bäckergilde 1333 ff., 1773 ff., Schmiebe und Schloffergilbe 1643 ff., 1802-26, Schneidergilde 1642, 1793—1838, Tischlergilde 1652, 1857, Schulmachergilbe 1618 ff., 1718-1868, Drechslergilbe 1785-1844, Leinewebergilde 1776—1864, Sattlergilde 1815, 1841—5, Maurer-, Steinhauer: und Dachbeckergilbe 1696 ff., 1821—62, Böttchergilbe 1707 ff., 1826 ff. Sonstige Gewerbe: Lohgerber, Beißgerber 1802 ff., Farbergilde 1851, Salzwesen 1803 ff., Gewerbe ohne Gilde 1804 ff., Rürschner 1820 ff., Zimmermannsgewerbe 1820 ff., Seilergewerbe 1831 ff., Sutmacher 1826, Putmacher 1836—41, Ziegelbrennerei 1846, Buchbruckeri 1852 ff. — 5 Armenpolizei, a. Generalia 1800—48, b. Armenkollegium, Protokolle 1830 ff., Berträge biefer 1839 ff., c. Unterftützung und Berpflegung Hulfsbedürftiger und Armer 1814-52, d. Armen rechnungen 1632-50, 1805, 1817-20, 1823-27, 1830-59 und neuere, o. Hofpitäler und milbe Stiftungen, 1. Generalia 1787 - 1867, 2. Hofpital ft. Elifabeth, Generalia 1730-62, 1773-1893, Rechnungen 1590 – 1628, 1648—58, 1755—60, 1763—1811, 1816—59, 1880, 1888, Baurechnungen 1826—27, 3. Hofpital ft. Pauli, Rechnungen 1598—1600, 1609—10, 1613—18, 1710—28, 1786—1811, 1831 — 59, 4. Hospital st. Catharina, Rechnungen 1765, 1776 — 1809, 1824-5, 1831-55, 5. Currendenkaffe, Aften 1671 ff., Rechnungen 1767—1811, 1831—55, 6. Honmiche Stiftung, Aften 1799, 7. Die Rolfessche Stipendienstiftung 1700—1837 ff., 8 Raven-Stiftung, neuere Alten, 9. Reichesche Stiftung besgl., 10. Rieversiche Stiftung beigl. 11. Schumacheriche Stiftung beegl., f. Rolletten, für Rirchen-, Bfart und Schulbauten 1780-1847, für Auswärtige 1810-36, g. Armen polizei über Fremde, Generalia 1838 - 58, Specialia 1843 - 45. -6. Landwirtschaftepolizei, a. Generalia 1806-47, b. Berichterftattung 1808-45 ff., c. Beibe- und Maschsachen 1763-1840, d. Sonftige Sachen (Hutungekontraventionen, Ausmittelung bes widerrechtlich de genommenen Terrains, Lehmgraben und Lehmfteinfabritation, Streitigleiten) 1808-46. - 7. Sittenpolizei, Bereinswesen, Prefipolizei 1855 ff. -9. Domizilsachen, Generalia 1841-43. - 11. Polizei über Fluffe und Brunnen, a. Generalia 1837—45, Beschauung bes Leineufers 1857 ff. allgem. Brunnentaffe 1824 ff., b. Specialia, Bafferschäben, Brennholt

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu bie Aften im Privatbefit.

flöße, Basserseitung, Brunnen, Flußregulierung 1784—1848, Neubau ber Leinebrücke 1883.

- I. Begebausachen. 1. Kommunisationswege, a. Generalia, Weges und Straßenbesserung, Aussichreiben, Weges und Brüdengeld, Passage durch Alseld 1754—1852, b. Kommunalwege 1780—1893. 2. Chaussen 1815—38.
- C. Ablösungssachen. a. Generalia, Bildung der Kommission für Festsetzung der Rormalvreise bei Ablösungen, Preisnachrichten über Getreide und Naturalien 1827 ff.. b. Ablösungen 1812—78.
- L. Gemeinheitsteilungsfachen 1805 49. Berkoppelung ber umliegenben Ortichaften.
- d. Lehnssachen, das von den Familien v. Rautenberg, später v. Blettenberg und v Bolzum der Stadt und einzelnen Bürgern verliehene Lehen 1619—1815. Bürgermeister Gudewill gegen Kreth und Gen. wegen Lehnsländereien 1795—1810.
- N. Requisitionen, allgem. 1780—1854, von auswärtigen Behörden 1815—25, von Amt Winzenburg 1815—29, von Amt Hilbecheim 1819—24.
- D. Steuersachen. a. Bor 1817. Landbeschreibung 1599, 1692. Liste der städtischen Gartenländereien 1804. Aufnahme aller Grundstüde in der Feldmark der Stadt 1805. Grundsteuer und Besitzveränderungen 1809—16. Grundsteuersachen, Feldmarkbeschreibung vor 1817. b. Sonstige Steuersachen, Akzisensachen 1729—45, städtische Akzise 1799—1805, Crbschaftstadellen und Stempel 1803—7, 1813, Ariegssteuerkontributionszegisteuer 1806—10, Patentsteuer der Munizipalität Brisbergholzen 1808—9, Batentsteuer 1809—10, Steuerrückstände und deren Eintreibung 1809—15, die ein Gewerbe betreibenden Personen im Kanton Alseld 1814. Beschreibung der Personens, Einkommen, Gewerdes und Besoldungssteuer dis 1816, Steuerkontradentionen dis 1816, Remissionen 1819—15. c. Seit 1817. Beschreibung der Bersonens, Gewerdes und Einkommenssteuer 1844—60. Grunds und Haufersteuer 1817—36. Manual alles vermessen Ackerlandes 1849. Grundsteuerrollen, Häuserrollen 1817—37. Steuerrückstände 1818 ff.

#### II. Consistorialia.

- A. Generalia. Beerdigung der Leichen und Gebühren dafür 1771—94, Kirchensachen 1743 ff. Feier des Reformationssestes 1817, 1842, Kirchenversassung der Stadt Alfeld 1837 ff. Berwaltung des Kirchenkommissariates 1852 ff.
- B. Abministration des Kirchenvermögens. a. Generalia 1500—1829. b. Kirchenrechnungen 1581—1822. Revision derselben 1771—85.
- C. Beratungen bes Kirchen-Collegii, Protofolle 1721-91, 1821 ff.
- D. Geburts-, Aufgebots-, Heirats- und Sterbeurfunden 1808—12, aus der Barochie ft. Elisabeth 1808—12. Kirchennebenbücher 1853 ff.
- E. Anstellung und Emolumente der Kirchendiener und Schullehrer. a. Generalia, Buch über Prediger- und Lehrerlegate 1712. Einführung der Prediger 1809—19 ff. b. Oberpfarrer 1688—1779, 1800, 1828—50. c. Diakonat-Pfarrer 1710, 1721, 1734, 1779, 1831—46. d. Kirchenprodiforen 1662—1808, 1810—52 ff. e. Küster und Schullehrer 1658—1700, 1775, 1804—24.

- F. Schulangelegenheiten. a. Generalia, betr. Schulwesen 1769 ff., öffentliche Lehranftalten 1816—7, Schulbesuch 1807 ff., Schulgeld, Rama ber Schüler und Schülerinnen 1852—3, Luther. Gemeinbeschule 1887 —92, Gewerbeschule 1860 ff., Reubau der Stadtschule 1878.
- G. Rirchhöfe und Begrabniffe 1796, 1844.
- H. Brebiger-Wittmen 1800--48.
- I. Bausachen, Neubau ber Schule 1609 12, bes Pfarrhauses 1612. Auf besserung und Reubauten verschiedener Art 1783—1855.
- K. Beschwerben gegen Rirchenbiener und Kirchenpolizei 1713, 1740, 1772, Settiererei 1844-5.
- L. Kirchensachen, Baria 1590—1600, 1705, Berwaltung des Kirchenvermögens 1688—1783. Anstellung der Prediger und Schullehrer 1569—1640 und 1579—1654, Streitigkeiten mit den Predigern und Konsistorium wegen jus visitandi, confirmandi, praesentandi 1658—66, Klagen der geistl. Stadtdiener wegen vorenthaltener Emolumente 1719—94, Streit über Kirchenstände 1743 ff. Freiherr v. Wrisberg in Brisbergholzen, Rläger, gegen Bürgermeister und Rat wegen Patronatsrechts über die Diakonatspfarre 1720—56. Übergabe der Pfarre in Abenstedt 1809. Ankauf des Ölsenschen Hauses und Errichtung eines katholischen Bethauses 1851 ff.

#### III. Militaria.

- A. Generalia. Listen über die Bevölkerung zwecks Aushebung 1803. Occupation des Landes durch französische Truppen 1806. Rachrichten, ob und wann Alfeld eine eigene Garnison gehabt hat 1818.
- B. Werbungen und Aushebungen. Preußische Werbungen 1730—40. Fremde Werber und beren Berhaftung 1778—92. Refrutenwerbung und Aushebung 1776—7, 1808—15. Aushebung ber Geburtsjahr 1788, 1796—1807.
- E. Einquartierung und Durchmärsche, Generalia 1728, 1804. Insantrit 1703—4, 1757—63, 1783—1815, 1815—29, 1850. Ratural verpstegung 1809—14. Fremde Truppen, Etappenkonvention zwischen Hannover und Preußen 1817 ff., russische, schwedische und preußische Truppen 1813—22, preußische Truppen 1815—30, 1839—40, 1850—3, 1856—9.
- F. Rriegefuhren 1803-15 ff.
- G. Lieferungen, Aufzeichnung ber englischen Waaren, Ablieferung der Bassen und Pferde, Berzeichnis der vorhandenen Weine und Branntweine 1806–7. Lieferungen für Militär 1810—15.
- H. Sonstige Militärsachen. Streitigkeiten zwischen Bürger und Militär 1700. Die von den französischen Truppen geforderte Kriegssteuer 1806—7. Organisation der Landwehr 1813—14. Listen über die im Feldzust nach Rufland zurückgebliebenen Landeseinwohner 1817.

#### IV. Criminalia.

a. Generalia. Berichte über peinliche Untersuchungen 1803—4 b. Kriminaluntersuchungen 1661, 1681, 1704—5, 1712, 1721 passe 1832. 3. Rr. Alfeld. 27

V. Rammerei-, fowie Stadt- ober Gemeindeangelegenheiten.

A. Generalia. 1. Lagerbucher vgl. Sanbidriften (S. 3 ff.). Einrichtung eines Lagerbuches 1855. - 2. Riffe und Rarten. Organifation ber Stadt 1834-7. Feststellung bes geographischen Bezirts ber Stadt 1844-6. - 3. Inventarien. Die Stadtwalle 1773-4. Die Pförtnerhäuser 1803, 1809. Bergeichnis ber jur Rammerei gehörigen Grundstude und Saufer 1803-6. Rammereivermogen 1818 ff. - 4. Stadt, und Rammereiprozeffe, mit ben Gemeinden Langenholzen, Gad und Gimfen wegen des Meineberges 1592-1753, mit dem herrn v. Stodheim auf Limmer wegen Schafhube 1590-1756, mit bem Beren v. Wrisberg gu Brisbergholgen wegen Freiheit in ber Ctabt 1688-1709, wegen Jagdgerechtigfeit auf ber freien Burg 1744, wegen Sauung im Meineberg 1746, wegen bes Embenbuh's 1766, wegen ber Nachhude ebenda 1768-88, mit ben Erben bes Papiermullers Spieg wegen Bafferleitung bezw. Baffersperrens 1710-40, wegen Forberung 1734, wegen ber Alfelder Popiermuble 1750-75; mit Berschiedenen, in Quart 1593-1772, barunter ft Morit in Silbesheim wegen Forberung 1708, v. Steinberg in Bifpenftein wegen Rirchenlandereien 1711, ft. Bartholomai in hildesheim wegen Beld 1722, v. Steinberg in Bifpenftein wegen Beraubung 1739, Kanoniter im Echuffeltorbe ju Silbesheim wegen Forberung 1769-70, Sofpital in Brisberg 1770, die bom Saufe Brisbergholzen pratendierte Ausbesserung bes Sauweges; mit Ber-Schiebenen in Folio 1592 - 1852, darunter Gebrüder von Steinberg in Bifpenftein 1592, v. Rheben und v. Brisberg wegen Golzberechtigung im Meineberg 1600, Bogt Albrecht in Langenholzen wegen Raufchenplatsbuh 1710, Umt Brisberg wegen Jurisbiftion im Allfelder Stadtgraben 1716 - 33, Gemeinde Langenholzen wegen des Kutuksholzes 1718, Konfistorium in Silbesheim wegen Jurisdittion über das Rantor- und Schultollegium 1736, v. Steinberg in Bruggen wegen Nachhube auf bem Langenbuh 1750, Gericht Bispenstein wegen Hanung im Rettberge 1758, Fürstliche hoffammerei wegen Leinezoll 1770, Gemeinde Eimfen wegen Butung auf bem Banfefamp bei Eimfen 1780, Dorfichaft Borfum wegen Grabens ber Biegelerde 1789, Bericht Wifpenftein wegen Bfandungsgerechtigfeit 1798, Graf v. Gorb-Wrisberg wegen Gervitut 1841.

B. Bürger: und Inquilinensachen. a. Generalia, Aufnahme neuer Bürger 1838 ff. Berzeichnis der Einwohner, die seit 1781 Bürgerrecht erworden 1838. — b. Bürgergerechtsame, Benutung der Neuenwiese 1746, Reihebürgergerechtsame 1828 ff., Nuhung der Gemeindewiesen 1839, 1853. — c. Aufnahme und Beeidigung der Bürger 1815—52. — d. Schoß-

und Schutgelber 1716, 1838-55.

C. Rene Unbaue und Answeisungen 1810-39 ff.

D. Beräußerungen städt. Grundstüde und Berechtigungen, sowie Zins- und Erbzinssachen, a. Generalia 1837-42. b. Beräußerungen zc. 1779,

1796-1852 ff.

Bachtsachen. a. Generalia, Nachweisung über alle stäbt. Bachtparzellen 1815 ff. b. Mühlen: Leinemühle 1709—1834, Untere Warnemühle 1657—1811, Obere Warnemühle 1672—1845, Sägemühle 1671—1839.
e. Krüge und Schenken: Neuerfrug 1699—1847, Natskeller 1661—1847.
d. Ziegelhütte 1724—1835. e. Schäferei 1681, 1748—1802, 1817—60. g. Einzelne Grundstüde 1763—1860 ff.

28 Rr. Alfeld. II, 3,

F. Forstsachen. a. Generalia 1795—1837. b. Forstaufsicht und Forstbebiente 1814—17. c. Forst- und Holzberechtigung 1602—1839. d. Holzanweisungen und Berkaufe 1800—47.

G. Jagbsachen. Berpachtungen 1850. Ausführung ber Jagbgesetzes vom

29. Juli 1850.

H. Städtische Abgaben 1834-49.

I. Remissionssachen 1803-12.

- K. Einnahmen aus Hoheitsgefällen und sonstige außergewöhnliche Einnahmen.

  a. Sportelsachen, Abgaben von Schenkwirtschaften und Konzessionsserteilungen 1828—45 ff. b. Konzessionen zu Krug- und Schenknahrung 1809—43.

  c. Sonstige Konzessionen, Leihhaus 1819, extraord. Einnahmen ber Kämmerei 1830 ff.
- L. Abgaben von ben Rammereigutern und Ausgaben ber Rammerei 1830.
- M. Bausachen. a. Generalia, Berfügungen in Bausachen 1805, Bauakademie sachen 1805, Unterhaltung ber im Rathaus befindlichen Amtslokale 1841, Bauordnung für Alfeld 1846. b. Städtische Bausachen, Baurechnung 1614, einzelne Bauten 1790—1851 ff.
- N. Registersachen. a. Generalia 1782—1851 ff. b. Rämmerei Haushallsplan 18—13, 1838—52. c. Registerextrakte und Kassenetats vor 1800, 1828—55. d. Einziehung und Beitreibung der Registergefälle 1796—1848. e. Revision und Abnahme der Kämmereirechnungen, 1720—1850 ff. f. Kämmereirechnungen in 4°: 1471, 1635, 1639, 1641¹), 1643, 1645, 1647, 1649, 1651, 1658, in Folio: 1587, 1591, 1595, 1617, 1623—24, 1628—37, 1667, 1669, 1670, 1675—76, 1679, 1696, 1739, 1743, 1780, 1808, 1813, 1842, 1851—52, 1855—56, 1861—1904.
- O. Schuldenwesen der Rämmerei. a. Generalia, 1648 (Schuldverschungen), 1749—1848. b. Aftiv-Kapitale 1812—51. c. Passiv-Kapitale 1782—1850. d. Schuldentilgung 1600—1841 ff.
- P. Verwaltung und Beaufsichtigung städtischer Anstalten sowie der zu gemeinsamen städtischen Zweden bestimmten Privatanstalten. 1. Leihhaus und Sparkasse der Stadt 1838—52 ff., 1862—70, Leihbibliothet 1835—48.
  5. Sterbekasse. a. Generalia und Revision der Rechnungen, des Schustergilde-Totenkasse 1784—1846. d. Totenkassenrechnungen 1815—56. 6. Brauereisachen. a. Generalia betr. Brauwesen 1700—1869, Brauregulativ 1829 ff. d. Brauereirechnungen vor 1809, 1812—36. 1848—56. c. Ubnahme und Revision der Rechnungen 1816, 1820—39 ff. 7. Gasanstalt, Kassenbuch 1889—92.
- VI. Berhandlungen aus der Westfälischen Regierungsperiode.

  1. Staatsanleihen, die von 20 Millionen Francs 1808—13, Staatsobligationen im Kanton Alseld 1809—11, Ergänzungsanleihe von 10 Millionen Francs 1811—13, Staatsanleihe von 5 Millionen Franck

<sup>1)</sup> Die Umschläge ber Rechnungen von 1635 und 1641 enthalten auf 16 Spalten etwa 700 Zeilen eines mittelhochdeutschen Gedichtes von einer Hand des 14. Jahrh. Roch freundlicher Mitteilung des Herrn Seminarlehrers Reese in Alseld find es Bruchstäd aus dem sogen Bäterbuch, einem umfangreichen Werte des 13. Jahrh., das Legenden von heiligen enthält. Eine vollständige Handschrift befindet sich im Stadtarchiv phildesheim (Mus. 210), eine andere in Leipzig. Die erste Lieferung einer beabsichtigten Bearbeitung des Wertes durch Dr. Franke erschien 1880 in Paderborn.

3. Rr. Alfeld.

1812—13. — 2. Sonstige Aften, barunter Liquibation ber Forberungen an die Königl. Preußische Staatskasse 1807—12, Anordnung der administrativen Behörden im Kanton Alseld 1808—14, Erstattung der von den Maires gehabten Auslagen 1809—11, Bureausosten der Friedensrichter 1809, Register über die ausgegebenen Patente 1809—10, betr. Gemeinde Everode 1809—15, betr. zweite Munizipalität Brisbergholzen 1809, Boltszählung 1809—11, Einverleibung der Ortschaften Gerzen, Warzen, Föhrste, Imsen, Bispenstein, GroßeFreden und Esbeck in den Kanton Alsseld 1813, Friedensgerichte und Friedensrichter 1808—09, Kückzahlung der Halberstädter Staatsanleihen 1816—20, neun Bol. betr. allgemeine Berhandlungen 1807—15. Ansprüche der Bäcker in Alsseld für die 1806—07 den französsischen Truppen gesieserten Brode.

Mifeld.

29

#### VII. Sonftige Sachen.

A. Urfunden. Bgl. oben S. 6 ff.

8. Ratsprototolle 1611—31, 1636, 1638—1802 (vgl. die Fortsehung

oben S. 23 I. B).

C. Alte Register, Baus und Mühlenrechnungen 1580—1684, Schoß-, Afzise-, Kuhs und Brauregister 1600—1754, Winzenburger Dienstgeldss. Hauschafts und Brogenregister 1614—22, Register über die neue Wiese 1644—1740, Schapregister dis 1600, 1600—86, Wallensteinsche Kontributionsregister 1625. Register und Restanten 1628—50, Kontributionsrechnungen 1646—55, Kontributionsregister 1631—40, 1651—1740, 1761—1800. Alten betr. Kontributionssachen 1700—90. Landschap und Afziserechnungen 1767—99. Rechnungen vom Kopfgelde 1767—72. Alten betr. Kellerbücher 1617—86. Alten betr. alte Manuale 1600—1700. Alten betr. Kämmerei-Wanuale 1624—58. Alten betr. Stadterechnungen 1769, 1679, 1736, 1737, 1740. Rathauserechnung 1659.

D. Varia. Diese ungeordnete und als wertlos bezeichnete Aftengruppe ist burchaus nicht ganz wertlos, aber gänzlich ungeordnet, 17.—18. Jahr-hundert, darunter betr. Wehrberger Zehnten 1625, Bau- und Floßholzsachen 1667, betr. Herrn v. Brisberg in Brisbergholzen 1778—1811, betr. Glashütte 1795, Judizialverhandlungen 1778—1827, im Ganzen

etwa 20 Faszifel.

# Privatbesity. 1)

#### Drechsler Stammelbach.

tten ber Leinbäuerschaft. Einnahme- und Ausgaberegister 1734—1849 mit einigen Lücken. — Uften betr. das Berhältnis der vier Bäuerschaften zum Magistrat, deren Bertretung in ihm. Brausachen. Teilung des Weineberger Holzes 1803. Aeck aus dem 19. Jahrh. Die entsprechenden Uften im Stadtarchiv.

<sup>1)</sup> Diese Alten im Privatbesitz besinden sich meist in einer festen, verschließbaren zernen Truhe, deren Anschaffung 1829 höheren Orts angeordnet wurde. Die Aften ift sind ganz ungeordnet, gehörten ursprünglich den einzelnen Gilden bezw. Bäueriften und umfassen meistens nicht mehr als etwa zwei Fach.

ne

(az 184

Rōl

154

163

ı:t:

det ide:

17

inde.

b

nell.

Ù

1

9

#### Buchbinber Often.

Rechnungen ber Hörsumer Bäuerschaft 1752, 1775, 1782—93, 1801—19, 1806—66 mit wenigen Lüden. — Braurechnungen 1722, 1730—31, 1741—42, 1759—61, 1765—66, 1770—79, 1781, 1783, 17—6, 1839 ff. — Freischießenrechnungen ber Hörsumer Bäuerschaft 17—19, 1800, 1814, 1820, 1833, 1836, 1842 und spätere bis zur Gegenwart. — Atten betr. die Errichtung einer allgemeinen Brunnenkaffe 1838.

#### Souhmacher Bormann.

Alten ber Perkbäuerschaft. Rechnungen betr. Ankauf bes Linkholzes 1816—1 9, 1831—32. — Pfannenrechnungen ber Perkbäuerschaft 1702—04, 17=0 —94 mit kleinen Lüden, 1800—1873 lüdenlos.

Alten ber Böttchergilbe. Allgemeine Gilbesachen bes 19. Jahrh. — Einnahm und Ausgaberegister ber Böttcherzunft 1815, 1837—44. — Reisterbu für die Böttcherzunft 1794, 1806, 1817, 1839—40, 1858. — Leh burschen- und Gesellenbuch 1815 ff. — Ein alter Stempel "Der Botge x Reister Sigel in der Stat Alfeld" aus dem 18. Jahrh.

#### Seiler Haffelberg.

Aften ber Holzer Bäuerschaft. Rechnungen 1726—31, 1735, 1747—53, 1758—63, 1770, 1779, 1783—90, 1801—10, 1814—30 und einige spätere. — Freischießenrechnungen Mitte bes vor. Jahrh. Restituenda an den Stadtkämmerer Witte 1762, 1764, 1766. — Einquartierung 1810 und 1817. — Petition um Berlegung des Amtes Binzendung nach Alfeld 1810. — Brausocietät 1819. — Brunnenkasse 1824. — Bfannenrechnungen 1747—51.

#### Bader Thiefemann.

Ordnung und Gefet ber Badergilbe in Alfelb. Abichrift Ende bes 18. 3664 Der Schluß feblt.

#### B. B. auf bem Rathaus.

Alten ber Schmiedegilbe, wenig Sachen bes 19. Jahrh., barunter Rechmingen und Einschreibebuch ber Lehrlinge seit 1817, meift ohne Wert.

# Superintendentur.

Früher Generalsuperintendentur, seit 1872 geteilt in die Superintendenturel Alfeld und Wrisbergholzen.

Das Archiv in brei Schränken aufbewahrt, aber nicht geordnet.

Aften. Die General-Aften, die ganze Inspektion nach allen Berwaltungtzweigen umfassend, reichen bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurud. Bon den Spezialakten, die die einzelnen Kirchen betreffen, liegt ein Berzeichnis in zwei Bänden von etwa 1840 mit Nachträgen vor. Sie enthalten Anstellungen der Pfarrer und Lehrer, den Kantoren- und Küsterdienst, Bausachen, Schulwesen, Etats, Pfarrwittwensachen usw. und zwar gehen diese Ukten zurück für Alfeld die 1802, für Abenstedt die 1740, für Almstedt die 1789, für Breinum die 1802, für Krüggen') die 1771, für Eiershausen die 1802, für Eimsen die 1731, für Evensen die 1760, für Everode die 1740, für Föhrste mit Gerzen die 1777,

<sup>1)</sup> Bebort jest jum Rreife Gronau.

für Grafelbe bis 1769, für Grafte bis 1764, für Groß-Freben bis 1775, für Harbarnsen bis 1772, für Hörsum bis 1726, für Imsen bis 1761, für Jemseul bis 1815, für Klein-Freben bis 1800, für Langenholzen bis 1666, für Meimerhausen bis 1788, für Retze find keine Spezialakten vorhanden, für Nichof (— Reuhof) bis 1787, für Ohlenrode bis 1802, für Petze<sup>1</sup>) bis 1741, für Köllinghausen bis 1755, für Sad bis 1746, für Salzdetsurth<sup>2</sup>) bis 1750, für Segeste bis 1803, für Sehsem bis 1763, für Sellenstebt bis 1802, für Sibbesse<sup>1</sup>) bis 1780, für Warzen bis 1801, sür Wehrstebt<sup>2</sup>) bis 1745, für Westselb bis 1807, für Westselb bis 1746, für Westselb bis 1753, sür Brisbergholzen bis 1758.

dnungen ber Rirchen und Armenftiftungen. 3)

Alfeld, Kirchenrechnungen 1660, 1681, 1683-84, 1695, 1729 bis zur Begenwart. Hofpital ft. Catharina 1765-66, 1770-71, 1776-77, 1783—84, 1786—99, 1802, 1807, 1811—17, 1831—59. Sospital ft. Elisabeth 1762 bis zur Gegenwart. Hospital ft. Pauli 1730-77, 1787 - 1823, 1831 - 55. Ravenstiftung 1851 — 56. Currendenrechnungen 1767-76, 1783-1813, 1831-55. - Abenflebt 1839. -Eiershausen, Kapellenregister 1714—23, 1725, 1728—62, 1764—1847. - Eimsen 1815-20. - Everode 1714-1856. - Föhrste 1811-18, 1820-43. - Gergen 1811-35, 1838-48. - Groß-Freden 1714 -95, 1797-1804, 1807-49. - Hörsum, Kirchenrechnungen, Hagelfeier und Armenftodregifter 1815-49. - 3mfen 1811-38, 1840-52. - Mein-Freden 1715-36, 1738-42, 1747-1805, 1810-49. -Langenholzen, Kirchenrechnungen, Sagelfeier und Armenftodrechnungen 1806-11, 1816-18, 1819-46, 1848. — Meimerhausen 1818-19. Ohlenrobe, Rapellenrechnungen 1718-99, 1801-5, 1807-48. Rollinghaufen 1802—19. — Sad 1809—13, 1815—23, 1837—48. - Segeste, Rapellenrechnung 1845-48. - Weftfelb, Rapellenrechnung 1845-48. — Wetteborn 1636-54, 1717-99, 1801-5, 1807-36, 1838-44, 1846-48. - Brisbergholzen 1845-48.

ausbuch von weiland Lucas Bestorf 1670. Fol. Enthält Berzeichniffe ber Pfarreinnahmen zu Alfeld 1670—87.

irdenbuder ber Pfarre in Alfelb 1571—1624, 1626—33, 1635—99, 1701—1800, 1803—52.

irchennebenbucher und Bivilftanberegifter fämtlicher Gemeinden ber Inspettion Alfelb fiebe unter Canbratsamt.

### lmstedt.

### Bemeindevorstand.

einere Brozesse vor dem Almstedter Patrimonialgericht 18.—19. Jahrh. lösungs- und Berkoppelungssachen, 19. Jahrh.

ozeh zwischen ber Gemeinde Almstebt und Freiherrn v. Kurzrod wegen bes Kirchenkampes 1778—80, nebst Bergleich von 1780, Dr. Pergam. mit Siegel ber Kirche von Hilbesheim.

<sup>1)</sup> Gehort jest gum Rreife Gronau.

<sup>\*)</sup> Gehört jest gum Kreise Marienburg.
\*) Bgl. für die in Alfelb auch bas Stadtarchiv.

Bergleich zwischen Oberst Henning von Lützow und den Einwohnern von Alsstedt, veranlaßt durch den Bischof von Hildesheim auf die Alage den Almstedter über das anmaßliche Benehmen des v. Lützow, betr. die gegenseitigen Rechte und Pflichten, 1661 April 8, Pergam., Siegel des Bischoft und Lapitels in Holzsapsel.

Karte bes Walbes auf bem Nieberen Berge von 1789 und ber Anteile von Almstebt, Segeste, Betse und Breinum, etwa 1,50:0,50 m.

Blan bes Beiligen Holzes (jest Ader) Almstebter Anteils 1780

## Evang. Pfarre.

Kirchenbuch 1759—1803, darin auch die Konfirmierten 1756 und 1760. Am Schluß "Anetdoten", turze Berichte über Zeitgeschichte, lokale Ereignisse, Preise 1771—1850.

### Bodenburg.

### Evang. Pfarre ft. Caurentii.

Kirchenbucher, zugleich für Destrum, 1654—1815, von da ab getrennt und vollständig bis zur Gegenwart.

Rirchenrechnungen feit 1808.

Ronfitentenregister feit 1767.

Bivilftanderegifter 1809-13.

Rechnungebuch ber Rirche in Sarbarnfen 1808-11.

### Evang. Pfarre ft. Johann.

Rirchenbucher 1636—1806 in einem Bande, vorn Berzeichnis ber Paston ich 1569, oft mit eingehender Bita, und alle folgenden bis zur Gegenwart. Kommunifantenverzeichnisse 1707—13, 1718—23, 1731—44, 1779.

Rirchenrechnungen 1593—94, 1632—36, 1648—49, 1668—1742, 1763 bis Gegenwart. — Gelbregifter 1640—58.

# Bemeindevorstand.

Handschrift: Braupriviligien 1516, 1587, 1675, dann sonstige Brausachen des 18. Jahrh., darauf gerichtliche Feststellung der Grenzen der Freiherlich v. Steinbergschen Gerichtsbarkeit zu Bodenburg 1784 Juli 23, dans Berzeichnis derer, die den Bürgereid geleistet haben 1773—1838.

Rontribution und Landschatz bes Fledens Bodenburg 1692, 1742, 1749, 1786—88, 1829, 1831.

Regifter über Munizipal-Einnahmen und Ausgaben, auch birefte Steuers 1809. Grundsteuerveranlagung 1811. Biersteuer 1787.

Militärliften 1819. Seelenliften 1818, 1836, 1839.

Prozehaften: Gemeinde Bodenburg gegen die Gemeinden Evensen und Aleis-Ilde betr. Steinbruch im Todtenberge 1790—99 (unvollständig) und betr. Holzung in Ohe und Todtenberg 1763—1800 (vgl. Evensen), Gemeinde Bodenburg gegen v. Steinberg betr. Rühlenzwang 1784—88 und betr. Hube und Weide 1826—27.

Gräflich von Steinbergsches Urchiv. Die Sachen beruhen jest alle in Brüggen.

#### reinum.

#### Gemeindevorstand.

r wenige ungeordnete Alten kleinerer Prozesse: v. Steinberg gegen Breinum wegen Weide 1831, mit dem adeligen Hause Bodenburg wegen Grenze des Holzes Sulberg 1797, mit den Gemeinden Pete, Segeste und Almstedt betr. Holz 1788, u. a. entsprechend den Akten in Almstedt und Segeste. Pachtkontrafte, Ablösungen.

### Evang. Pfarre.

nbschriften: 1. Anmerkung des Landes, welches vor Breinum gelegen, so ekliche Leute unter dem Pflug haben und von einem jeglichen Morgen, der zehnstei ist, 4 Himpten Rogken oder 4 Himpten Havern geben, so aber zehendpslichtig, nur 3 Himpten; 2. Anmerkung des Landes, welches der Pastor selbst unter dem Pflug hat und von wem es gepslüget wird. Bon derselben Hand etwa 1690.

:chenbucher 1677 bis Gegenwart.

cchenrechnungen 1671—1717, 1756—87, 1789—1803, 1807—20, 1822 ff. rchenregister 1714—55 (außer 1718), 1744—90. rzeichnis bes Pfarrlandes 1634.

### ehnsen.

emeindevorstand besitzt nichts. - Rirchlich gehört Dehnsen zu Hopershausen.

### uingen.

### Ratsstube.

Ungeordnet in Bandschränken, aber boch oft Busammengehöriges in aketen verschnürt.

ümmereisachen: Rechnungen seit 1790. — Geldregister seit 1725. — Zehntrechnungen seit 1761. — Verpachtung der Ratöschänke 1674, 1680, 1685, 1729 u. ff. — Armenrechnungen seit 1831. omizissachen 19. Jahrh.

taftsachen, bes. Fett- und Faselmast im Duinger Balbe 16. und 19. Jahrh., Einnahmeregister über Mast 1793—5.

ausachen: Bau des Raisfellers 1731. — Wegebauten (bef. Aljeld = Marien auer Heerstraße 1779 — 89), dabei Landsolgebienst und Heerstraßen rechnungen.

irchen- und Schulsachen: Neubau des Pfarrhauses 1707—8. — Altarbau 1753. — Orgelbau 1764—7, 1827—8. — Umguß der Gloden 1781—2. — Spanndienste beim Bau des Turmes und der Pfarrwitwenwohnung 1830. — Anstellung des Pastors Böhm und die Kosten dasür 1778. — Schulwesen betr. Besoldung, Anstellung der Lehrer, Bau, Heizung der Schule 19. Jahrh. — Die zweite Lehrerstelle 1830 ff.

ushebung, Einquartierung 19. Jahrh. — Lieferungen, Juhren und Quartier 1757—61, 1795—1813.

emeindebuch enthaltend Gemeinde= und Forstarbeiten 1816.

efchreibung der Dienste, welche die Untertanen des Amtes Lauenstein zu leisten haben 1801.

Berpachtung ber Fledenschäferei seit 1766. — Pacht von Steinbrüchen im Duinger Berge burch ben Fleden Duingen. — Gemeinheitsteilungen und Ablösungen 1825—35, Rezes von 1837.

Lieferung von Brenn- und Nutholz an die Häuslinge und Armen in Duingen durch die Königl. Forst 1820 ff., darin Wildschaden- und Jagdsacken (d. h. Dienste, Auhren, Treiber für die Hossiagden).

Brozeh bes Fledens Duingen gegen Amt Lauenstein betr. Die in natura pratenbierten Herrenbienfte 1746—56.

### Cöpferinnung.

Alten betr. Tongewinnung im Weenzer Bruch und Duinger Walde 18.—
19. Jahrh., Regulativ von 1885 bezw. 1887. — Brennholzanweisung an die Töpser aus den siskalischen Forsten 18.—19. Jahrh. — Justandhaltung der Ösen in den herrschaftlichen Amtsgebäuden zu Eggersen und Lauenstein. — Prozes der Innung gegen den Fiskus betr. Berechtigung zum Tonabgraben im Weenzer Bruch 1871—84. — Rechnungen des Töpserhandwerks seit 1764/65 fast ohne Lücke.

## Evang. Pfarre.

Rirchenbucher, Berzeichnis ber Getauften seit 1702, ber Kopulierten und Geftorbenen seit 1729, ber Kommunikanten seit 1819, ber Konfirmierken seit 1729. 1) Rirchennebenbucher siehe unter Landratsamt Alfeld.

Kirchenrechnungen 1730, 1760 und seit 1803 alle (außer 1805, 1807—8). Berzeichnis der Pfarrländereien 1696. Inventar der Kirche 1861 und 1881 s.

— Berpachtung der Pfarrländereien (Papenlamp) 1727. — Ausbesserung des Kirchturmes 1662. — Meierbriefe 17.—18. Jahrh. — Betr. die von der Kirche angeliehenen Kapitalien 1744—77.

Schuldronit bes Lehrers Bohm 1882 verfaßt, Sanbidrift.

# Eimsen.

# Bemeindevorstand.

Ein Bündel Akten, ungeordnet, enthält kleinere Prozesse der Gemeinde Einsen mit Eingesessen wegen Wege und Weide 19. Jahrh., nur sehr wenig Stücke des 18. Jahrh. — 1607 August 13 Abschied zwischen v. Wrisberg und Reden einer- und der Stadt Alseld andererseits betr. Weide an der Heerstraße nach Einsen, der Rauscheplattenschen Wiese und der Abschied (Abschrift). — Teilung des Meineberges 1767. — Ablösungsreich des Einser Zehnten von den v. Steinberg 1813. — Ablösungsreich der Einser Rehnten von den v. Steinberg 1813. — Ablösungsreich herrschaftlichen Russtzwanges durch alle Gemeinden des Antes Asch . — Rezeß über die Absindung der Weide in der Meineberger Forst bei Alseld 1867.

## Evang. Pfarre,

mit Röllinghausen vereinigt, ber Pfarrer wohnt in Alfeld.

Rirchenbücher feit 1629.

Kirchenrechnungen von 1603—64, 1676, 1679—87, 1689—91, 1693—97, 1699—1701, 1703—4, 1706—7, 1711, 1756. — Berzeichnis der Einwohner von Wettensen aus bem Anfang des 19. Jahrh.

<sup>1)</sup> In bem Rirchenbuche von 1804 ff. S. 151 ein Bergeichnis ber Pfarrer seit 1564.

36

Besolbung bes Föhrster Schulmeisters 1800. — Brand bes Pfarrhansel 1747, Erneuerung ber Gloden 1807, 1861. — Gemeinde Inventar ber Ortschaft Föhrste 1826. — Streitigfeiten mit Gemeindeeinwohnern und anderen Gemeinden und benen von Steinberg 1793 ff.

## Evana. Pfarre.

Rirchenbucher 1769-1852. - Rirchenrechnungen für Föhrste 1642, 1663, bis 1766 fast vollständig, 1777—1871. — Rirchenrechnungen für Gerzen 1808—56. — Ein Bafet alter Bapiere, enthaltend Protofolle ber Kirchen rechnungstage 1682, 1688, 1691, Berzeichnis ber Pfarrlanbereien von Köhrste und Gerzen um 1680, Obligationen, Bergebung ber Rirchenstüble, Schule in Gerzen 17. Jahrh., Gerzer Kirchenbau 1724, Reparatur 1764. — Ein Patet Ablosungerezeffe aus ber Beit zwischen 1837 und 1861. — Berzeichnis ber Baramente ber Kirche in Fohrste von 1813, ber ber Rirche in Gergen (undatiert) aus berfelben Beit.

Kölziehausen.

Nichts vorhanden.

Gerzen.

Nichts vorhanden. Evang. Pfarre fiebe unter Föhrfte.

Grafelde.

# Bemeindevorstand.

(Mues aut erhalten.)

Rontribution zum ersten gezwungenen Darlehn der Gemeinde 1807-8. Einquartierung 1811.

Grenzvergleich zwischen ber Gemeinde Grafelbe und bem abeligen Saufe in Sellenstedt (v. Rauscheplatt) 1790. Drig.

Rontratt ber Domane Winzenburg mit den dienstepflichtigen Ortschaften bett. Dienste 1809.

Pachtkontrakte 1790 und 1792. — Erbpachtvertrag zwischen v. Steinberg mb der Gemeinde betr. Korn-, Flachs- und Fleischzehnten 1835 und 1840.

Ablösungssachen: Rezeß der Ablösung der herrschaftlichen Schäfereigerechhame seitens der Gemeinde 1833, der Herrndienste 1840. Rezes megen Abfindung der Schafhubegerechtsame ber Domane Bingenburg auf ben Feldmarten ber Dorfichaften Bonze, Möllensen, Nienstedt, Boppenburg Westfeld, Sibbesse, Segeste und Grafelde 1844.

Feststellung und Regulierung der Gemeindeverhältnisse 1865.

Prozeßsachen: v. Rauscheplatt in Sellenstedt als Bächter der Kammerschäfteri in Grafelde gegen die Gemeinde Grafelde betr. Sude und Beibe 1799. -Gemeinde Grafelbe gegen Anbauer daselbst wegen Beibegelb 1817—25. — Bemeinde Grafelde gegen Ofonomie Brisbergholzen wegen Sude und Beide 1820-6.

braste.

Gemeindevorstand nichts. — Kirchlich zu Camspringe gehörig.

Schule.

ipellenrechnungen von Nete seit 1808.

irog-Freden.

### Bemeindevorstand.

rozehatten, von Redensche Gut Esbed gegen Groß-Freden betr. Beraubung 1787—89 und wegen Hube und Beide im Lachole 1796.

orfs, Felds und Wiesenbeschreibung bes hof. Cammerborfes Großen Freden 1779, enthält genaues Berzeichnis der Besitzer und ihrer Besitzungen. an der Grenze zwischen dem fürftl. hilbesh. Amte Bingenburg und dem

an der Grenze zwischen dem fürstl. Hildesh. Amte Winzenburg und dem herzogl. Braunschw.-Lüneburgischen Amte Greene, gezeichnet von H. F. Deichmann 1779. Karte etwa 2 m lang.

anual des vermeffenen Ackerlandes 1826, als Grundlage für die Grundfteuermutterrolle.

rotofoll in causa Gemeinde Groß-Freden contra Eingeseffene wegen Schweinehütens 1734 und Extractus protocolli zwischen Gemeinde und Eingesessenen wegen Schafhude 1652.

Evang. Pfarre.

irchenbücher 1743 bis zur Gegenwart. irchenrechnungen seit 1647.

jarbarnsen.

Bemeindevorstand.

Nichts.

Bräflich von Steinbergsche Gutsverwaltung.

lcta betr. das Bermögen der beiden Kirchen, der Hof- und der Dorffirche 18. Jahrh.

tta betr. die Bereinigung der beiben Kirchen, den Bau der Hoffirche und bie Decung des durch die Bereinigung entstandenen Desigits 1818—35.

Schule.

lichenrechnungen ber Hoffirche 1785—1815. — Kapellenrechnungen seit 1808. dechnungen über Schulhausbau 1792.

jörsum.

Bemeindevorstand.

Nichts vorhanden.

Evang. Pfarre fiebe unter Langenholzen.

## Hoyershausen.

### Gemeindevorstand. Richts.

## Evang. Pfarre.

Rirchenbuch 1565—1663 (außer 1624—34), Trauungen bis 1673, Kommunitanten-Register seit 1643, darin auch Ausschreiben ber Behörden und Bemerkungen zur Zeitgeschichte, Berzeichnis ber Kirchen-, Pfarr- und Kischereigüter 1590. — Kirchenbuch 1713—1826 und 1794 bis Gegenwart.

Rirchenrechnungen seit 1725 mit Luden, Korn- und Gelbregister seit 1685 mit Luden.

Alten fiber Kirchen- und Schulvisitation seit 1736. — Bakanzsachen seit 1770.

— Register siber Kirchenstände 1774. — Berzeichnis der Accidenzien 1757—69, 1845 ss. — Quartalsopfer 1704 bis 19. Jahrh. — Betz. Kirchengüter 1688—1779. — Pfarrzehnten, abgelöst 1833, 19. Jahrh. — Kirchenbuse 1676—1711. — Kirchhof 1755 ss. — Meierbriefe 1711 ss. — Pfarrwitwensachen seit 1836. — Kirchenbau 1752—4. — Rage der Gemeinde gegen Pastor Mundt 1720 ss. — Pastor Crome gegen die Gemeinde betr. entzogener Holzteilung 1787—8, betr. Vergütung wegen Einquartierung 1804. — Verzeichnis der Schulintraden 1676. — Rechnungen der Kapelle in Lübbrechtsen neuerer Zeit.

## Imsen.

Gemeindevorstand. Richts vorhanden.

Evang. Pfarre.

Rirchenbücher 1748-1852.

# Irmfeul.

### Gemeindevorstand.

Rezeß über Auseinandersetzung der Gemeinde Woltershausen mit den Dorfischen Abenstedt, Irmseul und dem Gute gl. N., Sehlem, Harbardschaft und Netze nebst den v. Steinbergschen Gütern hinsichtlich der Koppelhude und Mastderechtigung 1827.

Bertrag zwischen Gemeinde Irmseul und Gemeinde Boltershausen und ben andern auf bem Sadwalbe interessierten Ortschaften wegen Rennsteig und Grenze o. D. (etwa 1790).

Amt Bingenburgiche Feuerordnung 1826.

Berfteinung des graflich v. Brisbergichen Heiligen Holges 1826, 1843. Prozeg ber Gemeinde gegen Grafen v. Brisberg wegen Flachstrodnen 1869.

# Kapellenhagen.

#### Gemeindevorstand.

Einzelne Stude, besonders betr. die Rosten eines Prozesses der Gemeinde gegen die Gemeinde Folzichausen betr. Hube und Beide 1831.

## lein - Freden.

### Bemeindevorstand.

meinderechnungen 1786-96 und seit 1866.

menregifter feit 1843.

:ozehalten zwischen Klein-Freden und der Amtsölonomie in Winzenburg (1781—85) bezw. der Domänenkammer in Hannover 1848 ff. wegen Weibe auf dem Schönselde. Rleinere Prozehsachen der Gemeinde mit Privaten; mit Everode wegen Forstgrenze 1801.

### Evang. Pfarre.

Genaues Berzeichnis ber Pfarregiftratur vorhanden, in ben 1850 er ihren angelegt.

rchenbucher von 1681 bis zur Jettzeit. Konfitentenbuch seit 1817. Parochiallisten 1825—53. Pfarrregisterbuch 1801—19 und 1842 ff. Kirchenrechnungen 1600 bis jett. Enthalten zahlreiche Rachrichten über die Zeitgeschichte, Lebensbeschreibungen der Prediger und Verzeichnis der Orts-

prediger seit 1565.

lten: Kirchenländerei vor Salzbetsurth 1641 ff. Turmbau und Vermalung der Kirche 1817. Kirchen, Frucht-, Wiesenzins 1812. Kirchenlapitale 1816. Belleidung des Altars und der Kanzel 1817. Kirchhosvergrößerung 1833. Kirchenholz, Heiligenholz, Absindung von Hiterecht 1709. Kirchenturm, Uhr, Glode 1843. Kirchenmeier und Erbenzins 1835. Reubau der Kirchenster 1855. Kirchenzinsablösungen 1856. Kirchhossmauer-Renbau 1856, 1869. Beschreibung der Kirche 1861.

rzeichnis der Pfarrintraden 1704. Pfarrzins und zehnten 1760, deren Ablösung 1841. Pfarrmeierhof zu Al.-Freden 1711. Pfarrwiesen 1829. Pfarrgarten 1734. Pfarrmeierhof zu Meimerhausen 1704. Anteil der Pfarre und Schule am Gemeindeeigentum 1836. Pfarranschläge 1817. Pfarr-Übergaben, Einführung von Predigern 19. Jahrh. Pfarrwitwens haussachen seit 1744. Rüster- und Schulsachen seit 1800. Schulhausbau, Schulanschläge, Einführung der Lehrer und dergl. 19. Jahrh. Berichte über Kirchen und Schulwesen 1852 und früher.

mterftutungefomitee für Die Ronigl. beutiche Legion.

# amspringe.

# Urchiv im Rathause,

thes Durcheinander, kaum ein zusammenhängendes Aktenstüd. Ein früherer könungsversuch hat darin nichts geändert. Die Anzahl der Archivalien nicht unerheblich.

rkunden: des Administrators Jobst von Hildesheim Privileg betr. freien Bierschant und zwei Jahrmarkte. 1689. Dr. Bergam.

anbidriften:

1. Denkwürdigkeiten für das hiefige Rathaus, ein Lagerbuch. I. Teil angefangen 1794. Rach der Borrede soll es ein Ropialbuch sein, "in dem alle annoch habenden wenigen Urkunden, Siegel und Briefe registriert werden". Es reicht zurück bis 1570 und endet 1803. Zwei Exemplare.

- 2. Gründliche Ausführung ber Gerechtsame bes Fledens &. gegen bas Roften &., um 1750, wohl aus Prozesatten zusammengestellt.
- 3. Bürgerbuch 1695-1760.
- 4. Mofter L. Boigtbings Brotofolle 1784—1849. (Die Moftergemeinde wurde 1852 mit ber Fledengemeinde vereinigt.)
- 5. Prototolle ber Ratsfigung 1861-69.

#### Aften:

- I. Magistrat, Beamte, Bürger: Anstellung und Besoldung des Ratspersonis 19. Jahrh. — Listen der Einwohner 1836—39, der Feuerstellen 1815, 1820, 1828. — Acta judicialia der kleinen Bürger gegen die grifen betr. Ratswahl 1780.
- II. Polizeisachen: Armenwesen 18. und 19. Jahrh. Feuerbrande und beren Rosten 18. Jahrh. Anlage einer Baumschule, Obstultur 1822 ff.
- III. Bausachen: Reparatur bes Rathauses 1809—14. Bau bes Kirchturmes ber evang. Kirche 1821—22. Berschiedene Gemeindebuten 1831 ff. Wegebau, Unterhaltung des Pflasters 18. Jahrh.
- IV. Ablöfungefachen: ber Gelbgefälle ans Rlofter 1812 ff.
  - V. Städtischer Grundbesitz: Grenzsachen 1819—22. Die in der Feldmark gelegenen exemten Ländereien 1782—1816. Urbarmachung des Klein-Maaser Waldteiles 1820 ff. Verzeichnis der Acker, Wiesen mit Gärten des Fledens 1811. Hube und Weide 1828—39. Gemeindsschäfterei 1836—39. Abschähung der Weide 1. des Klostergutes L., 2. des Fledens L., 3. der Ortschaft Neuhos, 4. der Ortschaft Wohlen hausen 1825. Benutzung der Steindrüche besonders auf dem Hend 1821—33. Vereinigung des Klostergutes mit der Gemeinde L 1856—59.
- VI. Forstsachen 1808—10. Forstschreibtage 1818—22. Forstweger 1812—27. Mast in den Kloster- und Gemeindewaldungen 1829—47.
- VII. Gelb. und Steuersachen: Gemeinberechnungen 1771—79, 1781—98, 1800—08, 1823 ff. Register über die Einnahmen und Ausgabm 1750—71, 1823—28. Schoßregister 1683—99, 1819—30. Register was vor leuth ihen in diesem vlecken wonen und was ein jebn dem Rat . . schuldig ist zu verzinsen 1639—43.
- VIII. Braufachen: Brauregister 1675, 1750—61. Brauergilbesachen 1859—60. Rlage Haars gegen die Brauergilde wegen Braugerechtigkei 1792—94.
- IX. Krugsachen: Berpachtung bes Rathaustellers 1795, 1807, 1810, 1829

  —30. Rösterliche Krugnahrung 1839.
- X. Kirchens und Schulsachen, auch Besoldung, Reparatur der Pfarre und Schule 1819 ff. Orgelbau 1826. Glockenguß und Turmbau 1819 32. Pfarrwitwentum 1832—33. Beschwerde der katholischen Mitglieder der Gemeinde L. über die Bestreitung der Kirchens und Schullasten aus der Kämmereikasse 1853. Bau des Kirchturmes der evang. Kirche 1821—22.
- XI. Militärsachen: Servis für die Landwehr 1807—17, für die Kavallerie 1816—17, für Kavalleriekasernierung 1821—31. Kriegssuhren und Borspann 1812—15. Einquartierung 1816—41.
- XII. Prozesse: Gemeinde L. gegen Kloster L. betr. Landgeld und Hufenschaft 1796—99. Gemeinde L. gegen Hildesheimer Landschaft betr. Lopf-

1793. — Dieselbe gegen Mosterkammer betr. Brachzehnten 1819 . — Dieselbe gegen Rloster &. wegen Abmeierung 1748 und Biesen-1745.

# Evang. Pfarre.

von L., Getauste, Copulierte und Gestorbene (auch Reuhof und Sheim umsassen) 1690—1736, herumgedreht enthält das Buch etausten und Geborenen 1784—85, 1805—07. — Kirchenbuch. (auch Neuhof und Wöllersheim umsassen) 1736—66. — Konstuch von L. 1682—1714, catalogus baptiz., sepult., copulat. —1714, vorn Bitte der Stiftshildesheimschen Konsistorials und träte um Beiträge zum Bau einer neuen evang. Kirche von 1682, zuer über die Seiten, oft aber auch die ganze Seite füllend, in Schrist Berzeichnung der Beiträge; also zuerst nur Verzeichnis der ge später als Kirchenbuch benutzt. — Register der Begrabenen von 57—1802.

episches Rirchenbuch 1658-1802.

### Kath. Pfarre.

r 1660—1757 baptiz., 1677—1758 copul. und sepult., Kon-1 1677—1758, von da ab vollständig bis Gegenwart. — Zivisstands: ber Geborenen, Getrauten, Gestorbenen und Kommunikanten 1803 1803 und 1804 Zusammenstellung nach der Tobesursache, dann ungen, Testamente, in dem Heste von 1809 auch die Kommunikanten 825.

iften: 1. Geschichte bes Alosters L. 847—1692 von Dr. theol. n Townson, beutsche Übersetzung bes 19. Jahrh. (bas Or. in ber n. Bibl. zu Hildesheim). — 2. Manual, Abschriften von Urkunden ebensten Inhalts meist bes 17. Jahrh., darunter die Freilassung losterhörigen, die in Bockenem Bürger geworden sind, durch das ;, 1433 September 8 (der lateren).

# polzen.

## Bemeindevorstand.

älterer Prozeßsachen, insbesondere Langenholzen gegen Alfeld wegen ig im Meineberg 1789—91.

## Evang. Pfarre.

1: 1618 Berkauf eines Hauses an die Kirche durch Anna Arneden, des Hans Heinrich Heinemeier, für ein Pfarrwitwenhaus, nebsteller Abschrift von 1620.

Batete Kirchenobligationen bes 18. und 19. Jahrh.

h, Papier, Lebereinband, 17. Jahrh., mit lotalgeschichtlichen Gin- gen seit 1605.

icher von Langenholzen 1693, 1697—1781 in einem Bande, ohne Unterbrechung bis zur Gegenwart.

ther von hörsum 1721-28, 1762-63, 1778-90, 1821 ff.

Rirchenrechnungen von Langenholzen 1777—78, 1780, 1785, 1787, 1793, 1800—62 (außer 1802).

Aften: Den Pfarrmeierhof zu Hörsum betr. 1674—1789. — Aus ben
19. Jahrh.: Einführung ber Pastiere. Bistiationssachen. Ehesachen,
Dispensationen, Konsense. — Berkoppelungssachen — Pfarreiintraden —
Grenzregulierungen — Grundbuchsachen — Kirchenvorstandsprotokke
(1853 ff.) — statistische Nachrichten — geistliche Gebäube — Einweihung
ber Kirche in Hörsum (1831) — Streitigkeiten mit Hörsum — Brund
ber Kirche in E. (1853) — Personalia (Ausgebotsscheine, Taus,
Totenscheine, Alimentenklagen, Dispensationen).

#### Limmer.

#### Bemeindevorstand.

Rleinere unvollständige und ungeordnete Prozeßsachen, insbesondere Gemeinde Limmer gegen Graf v. Kamete wegen Dienste 1751—57, Friedrichs v. Stöcheim Witwe gegen kurfürstliche Lehnskammer in puncto separationis soudi ab allodio modo probationis 1738.

## Evang. Pfarre.

Rirchenbucher 1663-1853.

Kirchenrechnungen 1732—33, 1738—51, 1756—57, 1759—83, 1788—1827 und neuere. Wirtschaftsbuch 1800—85.

Gräflich von Wrisbergsche Gutsverwaltung. Nichts vorhanden, alles nach Brisbergholzen abgegeben.

# Eübbrechtsen.

Nichts vorhanden. — Rirchlich zu Hopershaufen gehörig.

## Meimerhausen.

Gemeindevorstand.

Nichts vorhanden. — Die Kirchenbücher liegen in Everobe.

## Nete.

Gemeindevorstand nichts. — Kirchlich zu Lamspringe gehörig.

## Neuhof.

# Gemeindevorstand.

Alten in Sachen der Gemeinde gegen Kloster Lamspringe betr. Wiedererstatung des Hufschapes und betr. Land- und Wiesensteuer 1793. — Gemeinde gegen königs. Fiskus betr. rückftändige alte Kontribution 1801. Gemeinderechnungen 1835—9, 1842—3, 1846—9.

## Schule.

Rirchenrechnungen 1831-59, 1872 ff.

## Dhlenrode.

Gemeindevorstand.

Nichts vorhanden.

Schule.

irchenrechnungen ber Rapelle (zu Betteborn gehörig), seit 1657 vollständig bis zur Gegenwart.

## löllinahausen.

Bemeindevorstand.

Nichts vorhanden.

## Evang. Pfarre,

it Eimsen vereinigt, die Archivalien beruhen in der Pfarrei, die in Alfeld ist. irchenbucher seit 1729, im zweiten Bande vorn Rotizen über die Prediger und über Zeitereignisse seit 1735.

irchenrechnungen nur neueren Datums.

sanbschrift: Nachrichten über Eimsen und R., 1833 von Pastor Boffe verfaßt, mit geschichtlichen Notizen seit 1735 (für die ältere Zeit auf den vorhin genannten Notizen in den Kirchenbüchern beruhend).

#### ₹ott.

### Bemeindevorstand.

apellenrechnungen 1767-9, 1832.

Demeinderechnungen 19. Jahrh.

Schulumbau 1844—7, Ablösungssachen, Prozes ber Gemeinde Rott und bes Fistus betr. Rotter Holz 1853—62, nur einzelne Blätter.

#### Sact.

### Gemeindevorstand.

Erteil der juristischen Fakultät der Universität Helmstedt in dem Streite der Gemeinde Sack mit den Gemeinden Reden, Brüggen und Wettensen wegen der Samthude im Brüggener Walde 1605 März 6.

Sertrag ber Freifrau von Kip geb. v. Zastrow mit Sach betr. Ablöse ber jährlichen Lieserung von 1 Huhn, 30 Giern und 32 Bind Garn 1754. Berfügung, daß der Gemeinde Sach und den anderen petitionierenden Gemeinden

Die Eingangsteuer von Gips (Dur) erlaffen wird 1832.

Serzeichnis bes Kanbschapes, ben bie Gemeinde Sad bezahlt hat 1753—1807. Desgl. ber Ropfsteuer 1773—1803.

# Evang. Pfarre.

irgenbücher 1686—1834 und 1795—1835.

innahmes und Ausgabeverzeichnis, Verzeichnis der Länder der Kirche ft. Mariae zu Schulenburg 1) und der Kirche ft. Georg in Sac 1586, 1597—1614. lirchenrechnungen (nur für Sac) 1615—26, 1661—1822 (lückenlos) und einige spätere Jahrgänge.

<sup>1)</sup> Best Ruine bei Gad.

Atten (ungeordnet), meistens Prozeßsachen: Gemeinde Sac gegen Abenstell wegen Holzgerechtsame 1651-61. Gemeinde Sac gegen Frau von Steisberg wegen übermäßiger Herrndienste 1692-93. Gemeinde Sac gegen den Pfarrer wegen der zur Kirche gehörigen Holzteile 1802-5. Gemeinde Sac gegen Landrentmeister Blum betr. Weidegerechtigkeit, Wege und Beraubung 1827-31.

Aleinere unvollständige Prozefialten. — Ferner neuere Alten betr. Pfarrwitmengarten, Ablösungen, Pfarrlandverpachtung, Bertoppelungen, Schule, Armer-

sachen und bergl.

# Segeste.

### Gemeindevorstand.

Gemeinberechnungen 1828-52.

Armenrechnungen 1856 ff.

Quittungsbuch über Grundsteuer und eingelieferte birette Steuern 1812.

Schnadgang 1819.

Progeg ber Blonomie Wingenburg gegen Gemeinde Segeste betr. Fischerein ber Ofterbete 1787.

Bergleiche zwischen den sieben Dörfern Sibbesse, Bestselb, Wrisbergholm, Betse, Segeste, Almstedt und Breinum wegen des Holzes auf dem Riedem Berge 1788 und 1791.

Prozeß ber Gemeinde Segeste gegen die Domanentammer in Hannover bet. Lämmerweide 1840—44.

Bergleich und Grenzsestlegung bes Heiligen Holzes (jest Acer) zwischen be Gemeinde Segeste und dem Pfarrer in Almstedt 1788 und (mit genammermessungen) 1802.

Rezeß zwischen den Gemeinden Sibbeffe und Westfeld und v. Steinberg ibn

Teilung der Communbude und Weibe 1829.

Ablösungssachen 1840—44, Zehntablösungsvertrag zwischen Segeste und v. Got Brisberg 1812.

## Sehlem.

## Bemeindevorstand.

Teilung ber Rommunionwaldungen Lobendehne und Garfterkuhstall von Sehlen, Harbarnsen, Rețe und Grafte 1820, Nachtrag 1821. — Armenrechnungen 1829—44. — Herrndienstablösung 1840.

# Evang. Pfarre st. Caeciliae.

Kirchenbücher 1689—1794, am Schlusse Bemerkungen über Zeitgeschichte seit 1716, 1795—1820 und folgende. — Todese und Begräbnisbuch 1853 s. — Rommunikantenverzeichnisse 1768—1827, 1842 sf. — Berzeichnisder Ronfirmierten 1841—75.

Einnahme= und Ausgaberegister seit 1606.

Register über die Armentasse 1738-69.

Große Sammlung von allgemeinen Berordnungen und Ausschreibungen bes Konsistoriums.

Die Rirche in Evensen betr.

rchenbuch 1649—1852. — Register ber Geburts, Aufgebots, Heirats und Sterbeurkunden 1830—53. — Berzeichnis der Gestorbenen 1803—52, der Kommunikanten 1803—16, 1842 ff., der Konsirmanden 1829 ff. rchenrechnungen 1801—19, 1821, 1828, 1830, 1834, 1835—39, 1842.

### ellenstedt.

#### Gemeindevorstand.

rozeß Brigadier Freiherr von Rauscheplatt gegen Gemeinde Sellenstedt 1. betr. Forstbesitz und Holzung, 2. betr. unberechtigtes Mithuten in den herrschaftlichen Wiesen 1793—94.

rchensachen f. Abenftebt und Brisbergholgen.

Iarzen.

Nichts vorhanden.

### Destfeld.

#### Bemeindevorstand.

andschrift enthaltend Abschriften der Prozessachen 1. Gemeinde Westelb und Sibbesse gegen v. Gört wegen Waldungen auf dem Oberen Berge 1755, 2. desgl. 1779, weil 1755 unrichtig vermessen und verteilt sei, doch hier nur die Alten betr. die Bermessung nebst zwei Karten: die vermessenen Waldungen von Brisbergholzen, Westseld und Sibbesse und der jeder Partei zukommende Anteil.

ezes über die Auseinandersetzung der Beibe in den Forsten zwischen den

Gemeinden Sibbesse und Westseld 1826.

rotofolle ber Gemeindeversammlungen 1852-70, nicht ohne Wert für bie Schulverhältniffe, Grengregulierungen, Bablen ber Gemeindevorsteher.

emeinde gegen Bilbelm Raschen betr. Bauermeistergoße cr. 1780.

rugsachen, Verpachtung des Kruges, 18. und 19. Jahrh.

blösung bes Lehnser Behnten in Sibbeffe und Westsfelb 1833, ber Herrnbienste 1840.

ufenschatz der Gemeinde Westfeld 1749.

chaserei Sachen, insbes. Streit um die Benutung der Weide, 19. Jahrh.

erzeichnis bes von ber Gemeinde bezahlten Dienstgelbes 1803-71.

Steinberg gegen Gemeinde Westfeld wegen Holzteilung und Lieferung von Surberuten 1831-32.

# Kath. Pfarre.

irdenbucher (einschließlich Sibbeffe), von 1694 vollständig bis zur Gegenwart. irdenrechnungen seit 1834.

ten betr. Bau ber Kirche 1694 ff. Rauftontratt bes Pfarrgrunbstüdes 1693, Orig.

erhandlungen der staatlichen und bischöflichen Behörden mit dem Pfarrer seit 1815, darunter betr. Neubau der Kirche (1849 eingeweiht).

erzeichnis ber zur Bfarrei gehörigen Landereien und Garten 1792, 1794.

Alten betr. bie Schule, seit 1802, von geringem Umfang.

Prozesiatten der tathol. Pfarre gegen die protestant. Gemeinde betr Danund Spannbienftleiftung beim protestant. Schulbau 1852—53.

Holzordnung der fieben Börfer Brisbergholzen, Westseld, Sibbeffe, Bete, Segeste, Almstedt und Breinum 1680 (Abschrift).

#### Wetteborn.

#### Bemeindevorstand.

Brozesiakten betr. Gemeinde Wetteborn gegen Ohlenrobe und Epershausen wegen ber ber Pfarrwitwe zu liefernden Holzteile 1778.

Rezest über Auseinandersetzung der Domane Winzenburg nebst dem Borwal haus Freden mit der Gemeinde Wetteborn rücksichtlich ihrer Koppelhuk in der Feldmark von Wetteborn 1832.

Ablösung des Zehnten, der dem v. Koch in der Feldmark von Wetteborn zusicht und herzogliches Lehn ist 1836.

Rezeß über Ablösung bes Herrndienstes 1839.

### Evang. Pfarre.

Bertrag mit ber Universität Helmstedt betr. Freistellen für zwei arme Studenten von 1582, Abschrift von 1756.

Richenbucher 1616—1852, boch bis 1700 ludenhaft, ferner fehlen 1773 mb
1802.

Rirchenrechnungen 1656—1723, 1797 bis zur Gegenwart.

Rirchen:, Pfarr: und Schulnachrichten von der Kirche in Wetteborn, Ohler robe und Spershausen (auch Dankelsheim) von Pastor Alphey, Handschift in Fol. etwa 1800 angelegt. Reichhaltig und vielseitig. Am Schusse Abschriften von Aften, Rechnungen, Länderverzeichnissen.

Gelbeinnahmen und Ausgaben zum Kirchenbau in Wetteborn 1746.

Berzeichnis ber Rolletten zum Kirchenbau, vorn die Genehmigung ber Rollette burch Clemens August von 1746 Juni 5.

Große Sammlung von Birtularverfügungen 1762—1816.

## Wettensen.

### Gemeindevorstand.

Register über die Kirchengüter der Rapelle in Wettensen 1672—1747 (in duplo), 1747—83, 1791—92.

Berzeichnis der direkten Steuern durch den Einnehmer 1812—13.

Rezeß über Auseinandersetzung des adligen Gutes und der Gemeinde Brügger mit der Dorfschaft Wettensen auf den bisher gemeinsam benutzten Loppelhubedistriften 1831.

(Bgl. Eimsen.)

## Winzenburg.

Kath. Pfarre, gegründet 1647.

Liber baptizatorum 1647-1800.

Berzeichnis ber Confirmati 1728, 1741, 1759, 1764-74 und mit großen Lüden bis 1832.

kerzeichnis ber Copulati 1648—1795. Am Schlusse Brevis et succincta historica descriptio parochiae Hasekenhausen a. P. Augustino Schübeler pro tempore ibidem . . . collecta (bis 1779), dann Todedtage von Bohltätern und Messestistern aus der Zeit zwischen 1665 und 1720.

iber mortuorum 1665—1836. Das Buch umgedreht enthält Berzeichnisse der Erstemmunikanten 1711—90, 1797—1803, 1827 und 1834, dann Katalog der Konvertiten 1682—1803 (aber nicht alle Jahre). rotocollum sepultorum 1835—52.

atalogus fratrum et sororum sodalitatis agoniae Christi in Hasekenhausen prope Winzenburg 1720—94 unb 1836—59.

abellarische Seelenbeschreibung ber Pfarrei Bingenburg nach ben zu selber gehörigen Ortschaften in alphabetischer Ordnung 1836.

ivilftand&regifter 1803-4, 1816-27.

irchenrechnungen 1808-33.

nsgabe- und Einnahme-Berzeichnis 1794—1830 mit geschichtlichen Rotizen aus bem 16.—18. Jahrh.

rmenregifter zu Wingenburg 1814-20.

of- und Landbeschreibung der Dorfschaft Everode, soviel davon unter das Hegergericht des Stiftes st. Michaelis zu Hildesheim gehören 1719.

kten betr. Bau bes Pfarrhauses 1806—12. — Bau ber Schule in Everode, Winzenburg und Alein-Freden 17.—18. Jahrh. — Kolletten für die Witwen und Waisen der Waterlootrieger, Airchenbau, Gloden, Kirchhofssachen, Bermächtnisse, Berpfändungen, Wischehen, Armensachen, Ablösungsssachen und bergl., 19. Jahrh.

### Domänenverwaltung.

eine alteren Sachen.

# Vispenstein.

m Privatbesitz ber Familie Tönnies (Gemeindevorstand) ein Familienbuch in Mein 4° mit Bemerkungen über Familienereignisse und Rechnungen seit 1692. Nicht uninteressante Rezepte gegen Krankbeiten an Bieh und Menschen. — Familie Kettler besitzt sechs Lehnbriefe der von Steinberg 1682—1766 und Ablösungsrezes von 1843.

# Völlersheim.

Nichts vorhanden.

## Voltershausen.

## Gemeindevorstand.

nventarium siber das Bermögen der Gemeinde 1826. — Berzeichnis der ständigen Gefälle, welche aus der Dorfschaft alljährlich an die Amtskasse des Amtes Bilderlahe zu entrichten sind 1839—40. — Berkauf der Gemeindeschmiede 1847. — Ablösung der Herndienste 1840. — Rezeß siber die Absindung der Schashubegerechtsame der Domäne Winzendurg. — Teilung des Sackwaldes unter die interessierten Gemeinden 1782 ff. — Kirchendau 1841—52. — Teilung und Berkoppelung 1855.

### Evang. Pfarre.

Kirchenbucher seit 1685 (Taufen seit 1691) einschließlich für harbarnsen, Irmfeul und Domane hornsen.

Rirchenbucher ber Hoffirche in Harbarnsen 1775—1854, seit 1855 vereinigt mit ben ber Kirche in Woltershausen.

Kirchenrechnungen für Woltershausen seit 1714. Die für Harbarnsen s. daselist. Konsitentenregister für Woltershausen und Irmseul seit 1822 mit einigen Lüden. Bau und Reparatur der Kirche, Schulbauten, Anstellung der Pfarrer und Lehrer, nur neuere Sachen seit 1830.

### Wrisbergholzen.

#### Bemeindevorstand.

Kontributionsbuch vor Gemeinde Wr. 1793—1808.

Berzeichnis von den Kriegsschäden der Dorfschaft Br., was selbe seit 1757 —63 für Franzosen und Alliirte liefern und tun muffen.

Prozeß: Freiherrliche Okonomie in Br. gegen Gemeinde Br. betr. holy insbes. Durchzug bes Geheges 1791.

### Urchiv der Superintendentur.

Die Superintenbentur in Wrisbergholzen war vor 1837 und ist seit 1872 wieder von der in Alseld getrennt. Die Archivalien sind gut geordnet aber nicht verzeichnet.

Brisbergholzer Kirchenrechnungen 1681—1732, 1759—1820, 1831 ff.

— Kirchenbücher 1680—1727, 1738 ff. bis Gegenwart. — BalaturRechnungen 1822—23. — Westfäl. Anerkennungsurkunde des Bestischer Pfarre und Kirche in Brisbergholzen, der Kapellen in Westfeld und Segeste detr. 1813. — Pfarrwitwenhaus detr. Baria des 19. Jahrt., Rechnungen desselben (und des Armenhauses) 1824—48. — Witwenkasse 1812. — Reparatur des Kirchturmes und der Orgel 1822, des Janeren der Kirche 1845—46, des Pfarrhauses 1800—02, Bausachen 1825—62. Teilungen und Verkoppelungen 1860. — Atten betr. Ausmittelung der Berhältnisse der Meier zur Pfarre in Wr. 1831—39. — Reierbrickt 1835—50. — Verlegung des Kirchhoses 1820.

Rirchennebenbucher und Bivilftanberegifter famtlicher Gemeinden ber Inspettion Briebergholzen fiebe unter Alfelb, Landratsamt.

Abenstedt: Borstellung ber Gemeinde Abenstedt gegen die Mitverwaltung der Pfarre in Sellenstedt von Seiten des Pastors in Abenstedt 1842. — Bereinigung der Pfarreien in Abenstedt und Sellenstedt 1862—66. — Ableben der Pfarrer und Neubesetzung der Stelle 1798 ff. — Pfarrwitwenssachen 1761 ff., 1851. — Pfarreinkünfte 1802. — Neubau der Kirche 1738 (Baurechnung), Ausbesserung der Kirchenstühle 1818, 1868, des Daches 1823, des Turmes 1822, des Innern 1869, des Pfarrhaufes 1750, 1811—30, 1845, des Witwenhauses 1838—40. — Die Schule deir. 1744—72. — Schuleintünste 1748. — Wiedersbesetzung der Schule stelle 1860, der Schulespillen 1853. — Halbtagsschule 1869. — Kirchensrechnungswesen 1847—48 — Auseinandersetzungen und Melioramentensvergleiche der Prediger 1761, 1798, 1810. — Ausmittelung der Berhältnisser Meier und Meierbriese der Kirche 1834. Acta varia ungeordnet, 18. Jahr.

- Umstedt: Besehung der Pfarrei 1828. Auseinandersehung des Predigers Cludius mit dem abgesehten Prediger Kellermann 1810. Pfarremolumente 1819 ff. Reparatur der geistlichen und firchlichen Gebände 1816, der Orgel 1839 ff. Dörrigsches Bermächtnis 1846. Kirchenholz 1819. Temporalia des Lehrers 1789 ff. Acta varia ungeordnet, 18. Jahrh.
- Breinum: Kombination der Pfarre mit Sellenstedt 1862—65. Bosanz und Besehung der Pfarrstelle seit 1758. Pfarreintünste 1802 ff. Ausbesserung der Kirche 1821. Pfarrwitwensachen 1817 ff. Neuban des Pfarrwitwenhauses 1823. Berpachtung der Pfarrländereien 1816 ff. Kirchenholz 1816 ff. Zusammenlegung der Holzteile der Bfarre und Schule mit denen der Gemeinde 1864—69. Besehung der Schulstelle seit 1834. Schulhausbau 1848.
- Fuensen: Bermögen der Kirche 1802 ff. Besehung der Pfarre seit 1793, der Lehrerstelle seit 1803. Pfarrwitwentum 1855. Neuban der Orgel 1842. Meiersachen 1830—37. Prozeß Gemeinde Evensen gegen Lehrer Ulrich wegen Gerechtsame 1790.
- Barste: Kirchenrechnungen 1841—42, 1855 ff. Ausbau und Einrichtung der Kirche 1864. Reparatur des Kirchturms 1854—55. Schulregister von Garste und Nepe 1760—61. Absindung der Schule bei Gemeinheitsteilung 1855. Besetzung der Kantorstelle seit 1867, der Lehrerstelle seit 1795. Einkünste der Schule 1805. Reparatur der Schule 1831—32. Ungeordnetes Fascisel Baria 18. Jahrh.
- Brafelde: Rechnungswesen ber Kapelle 1843—56. Anlage eines Kirchhofs 1860. — Besehung ber Lehrerstelle seit 1858.
- harbarnsen: Die freiherrliche Hostirche, 18. Jahrh. Kirchen- und Parochialverhältnisse, insbesondere Bereinigung von Harbarnsen mit Woltershausen 1819—23. — Trennung von Harbarnsen und Woltershausen 1854—55. — Ablösung der Weiergefälle 1856. — Anschafsen von Glocken 1822. — Anstellung des Lehrers seit 1823.
- Brmfeul: Anftellung bes Lehrers feit 1816. Schulhausban 1815.
- Lamspringe: Kirchenbauten 1825, 1842 ff., Reparatur 1822, Turm und Glode 1817—19. Einkünste der Pfarre und Schule 1805. Reubesetzung der Pfarrei seit 1753. Bakanz nach Ableben des Pastors Stephenson, Bitte von Reuhof um besonderen Pfarrer 1831. Unlage des neuen Kirchhofs 1857. Acta varia detr. die geistliche Stelle 18. Jahrh. Bergleich zwischen Kloster und Flecken die Pfarre und Schulstätte und die dazu gehörigen Kloster und Kapelle betr. 1661 Juli 11 (Kop.). Klage gegen Garste und Rehe wegen Pfarrhausbau in Lamspringe 1858. Erledigung und Wiederbesehung des Küsterund Schuldienstes seit 1853, der Kantorstelle seit 1867. Errichtung der zweiten Lehrerstelle 1854 ff., der dreitlassigen Schule 1877. Acta varia betr. Pfarre, Schule und Kirche 18. und 19. Jahrh.
- Möllensen: 1) Eintünste ber Psarrei 1807. Kirchenarar 1836—40. Orgelban 1849. Besethung ber Psarrei 1819, 1822, der Schulstelle 1853. Errichtung des Schulhauses 1845. Kirchenrechnungen (nur Monita) 1815—26. Acta varia 1778—1820.

<sup>1)</sup> Jest im Rreife Gronau.

1830. — Bakanz und Neuwahl zur Pfarre seit 1738. — Pfarrwitwentum 1817, 1832—51. — Schulsachen varia 1806—07. — Anbau der Schule 1842. — Absinden der Schulstelle bei Berkoppelungen 1859—62. — Absösung eines Legates der Stadt Alfeld bei der Schule 1855. — Besetzung und Einkünste des Schuls und Küsterdienstes 1817—22, 1846 ff. — Siechenhaus und Glockenläuten 1833. — Abbruch des Siechenhauses 1840.

stfelb: Rechnungen der Napelle 1722—1822, 1798—1811, 1818—23, 1833—61. — Die Kapelle betr. 1831—32. — Kapellenrechnungswesen 1857—58. — Baria die Filiale Westselb betr. 18. und 19. Jahrh. — Meiersachen 1842. — Ausmittelung des Verhältnisses der Meier zur Kirche in Wrisbergholzen und Kapelle in Westseld 1831—35. — Resparatur der Kirche 1811. — Umtausch des Pfarrpatronats 1833. — Das vom Grasen v. Görtz-Wrisberg der Kirche vermachte Kapital von 800 Taler 1845. — Bakanz und Wiederbezehung der Pfarre seit 1758. — Reuban der Schule 1819, 1827. — Küsterstelle 1858—59.

stershausen: Kirchenbau 1801. — Regelung der Beiträge der Anbauer und Hauslinge zur Kirche und zum Neubau der Kirche 1843. — Reparatur der Pfarrgebäude 1841, 1848. — Neubau des Pfarrhauses 1839. — Eintünste der Pfarre 1802. — Austausch des Fruchtzehnten gegen einen Worgen Ackerland 1820. — Sinführung der Pfarrer seit 1803. — Pfarrwitwentum 1822. — Schullasten 1855. — Küster- und Schuldienst 1799.

## Gräflich von Görg-Wrisbergsches Urchiv.

Das Archiv ist etwa zur Hälfte geordnet und verzeichnet, zur Hälfte geordnet. Aus der letzteren Masse sind hervorzuheben die große Menge chenpredigten und Hochzeitsgedichte, serner juristische Debuktionen und dogische Abhandlungen teils gedruckt, teils Manustript, dann Hauptregister, de., Korne, Fruchte, Forste, Branntweine, Nähleurechnungen der einzelnen ter und der Gesantverwaltung seit der Mitte des 16. Jahrd., zahlreiche en betr. Gutsverwaltung, Bausachen, Fideikomniß. — Korrespondenz des interats und Kammerpräsidenten von Schlitz genannt v. Görz 1698—1702 des Oberappellationsrats und Gesandten in Regensburg Andolf Johann Brisberg 1714—27, beide sehr umsangreich. — Briefwechsel zwischen Stiftsbescheimschen Kate Liborius von Brisberg und den Stiftsbescheimschen Kandlyndikus Johann Kunnesen beim Bestfälischen Frieden 6—48.

#### I. Urfnuben.

2 Mai 31 (des negesten mandaghes na des hilghen lichammes daghe), [1 Bischof Gherd von Hildesheim belehnt mit Henrikes borchlehn van Tzellenstede, dat he von os hadde up unseme slote Winsenborch, und mit vier Husen auf der Feldmark von Grast den Hermann Wristberghe und Erben, und gelobt, das Lehn keinem anderen zu überantworten, ehe er nicht dem Hermann oder dessen Erben 17 Hildesh. Mark bezahlt hat. — Siegel nebst Beseftigung versoren.

Aschwin van dem Steynberge, Ritter, verkauft für 20 Silbesheime Mark Silber zwei Mark jährliche Rente aus den zwei Pfund in der oberen und niederen Mühle in der Stadt Alfeld und aus dem Hofziss im Dorse und Felde zum Sad, dem Engele Eldershusen von Münden und nach dessen Tode demjenigen, den Hinrik Buremester to Rollingehusen mit dem Altare belehnt, den er (B.) in Alseld gebaut hat. Borbehalt des Rücklauses auf Ostern dei vierteljährlicher Kündigung. Ritsiegler Henning von dem Steynberge, Ritter. — Die beiden Siegel verloren.

1394 Juni 17 (an dem avende des hilghen lichames).

Der Rat zu Alfelb bekundet, daß die Altersleute der Kirche st. Ricolai in Alseld alle Jahr zwei Jahrzeiten (tyden) begehen lassen wollen, an unser leven vrowen avende der lateren (September 7) unde des ersten mandaghes in der vasten für Hermen Britzberg, seine Frau Gese, seines Bater Hermen und seine Muhme Albende, für Ernst von Stocken und seine Frau Albende und alle aus den beiden Geschlechtern verstorbenen, jedesmal mit Bigilien, wobei fünf Priester sind, und fünf Seelmessen, Fällt auf die Tage eine andere Feier, so sollen die genannten drei oder vier Tage früher oder später abgehalten werden. — Stadtsiegel.

1401 Januar 5 (in vigilia opiphanie domini). [4 Henning und Aschwin van dem Stehnberge bekennen sich dem Engele Elbersusen von Münden bezw. dessen Altar (in der Kirche zu Alfeld) schuldig zu zwei Mark jährlichen zins, alse twe punt Hilbens. in der nedern unde overen molen to Alvelde unde dre verdinge to dem Sak,

- Awei Siegel.

1403 März 21 (in sunte Benedictes dage).

Ernst Sohn des Ludolf und Kurd, Bettern, Ernst und Henning Brüder, Söhne des Ernst, alle genannt van Stochem, Knappen, verkausen den Brüdern Ernst und Hermen de Wrhstberge, ihren Oheimen, für 130 Mark de woninge to Holthusen (Wrisbergholzen) half unde dat dorp half, wie es ihre Eltern von denen von Holthusen gekauft haben. — Vier benährt Siegel.

laut ber Urkunde ihres fel. Baters Afchwin und ihres Betters hennig.

1404 September 8 (in unser vrouwen daghe der lateren). [6
Cherd van Malbum, Hermens Sohn, verkauft dem Elerd von Rette,
Sohne des Eylerd, seinen Hof, Haus und Wohnung bei dem Alosterhofe zu Bodenem an der Mauer, den er von dem Bischof von Hildesheim zu Lehn hatte. — Beschädigtes Siegel.

1406 März 14 (alse me singhet Oculi).

Borchard und Aschmin van dem Steynberghe, Brüder, Sohne bei Borchard, einigen sich mit Eylard van Nette, Eylardes Sohn, dahin, das nach den Tode Eylards von Nette, Bertolds Sohn, der andere Eilhard viertehalb Hufen Landes zu Upstedde uppe dem Amberghau erhalten soll und nach dem Tode der Aussteller die Lehngüter, die derer von Rette gewesen waren: drei Husen Landes zu Nette, die Bolduin von Nette zu Beit zu Lehn hat, zehn Morgen Landes zu Bültum (Bulthen), die z. Zie Beinuppe zu Lehn haben, und eine Huse Landes bei Bockenem, die z. Z. Bernd Boten und die Hollemenne zu Lehn haben. — Transsumt im Or. v. 1437 Juli 15.

406 Desember 8 (mittwochen nach sancti Clawes dage des heiligen bischoffes). [8

Heinrich Burmester versaust ben Brübern Ernst und Hermann Bristberg für 108 Mart sein freies Haus nebst Hof in der Stadt Alseld, boven der Kerken gelegen, samt der Bude zwischen seinem Hause und dem Hose der von Sellenstedt, die zur Zeit Martin Lubbese, Bürger von Alseld, bewohnt. Bon dem Hause werden 17 Schilling Armenzins gegeben für Wein in der Kirche beim Altar st. Bartholomäi unter dem Turm, davon gibt drei Schilling der Bewohner der Bude, in der Weise, wie er den Hos von Wrisberg elderen, den edelen von Holthusen, gekauft hat.

Abschr. des 17. Jahrh. in Abteil. IV Abschu. VII A 2.

1413 September 8 (in user leven vruwen daghe lateren). [9

Der Rat zu Bodenem bekundet, daß Hilleborch und Margarete, Renneke Gulden Töchter, mit ihren Bormündern Bernd Bolquerdinge, Cord Zonemann und Andre Raboden, dem Hans Holle all ihr väterliches Gut aufgelassen haben gegen 120 Bodelemiche Mark und noch 21 Dilbesh, Mark an dem Gute Czeninghen (wüst bei klein Rüden). Doch verpstichtet sich Hans, die beiden Kinder in Czeninghe mit Kost, Kleidung, Schoß- und aller Unpsticht und Metteken, auch Tochter des Keineke, Klosterfrau in Lamspringe, jährlich mit drei Mark zu versehen. — Benähtes Siegel.

425 Dezember 3 (des mandages na sunte Andree dage des apostels). [10 Bischof Magnus von Hildesheim belehnt Ernft Brisberge und Henrif Burmestere, Brüber, mit dem Dorfe Petze, dem Kirchlehn daselbst, mit dem Dorf Relingehusen und dem Kirchlehn daselbst und mit dem Altar st. Bartholomäi in der Kirche zu Alfeld "under dem torne", in Gegenwart des Siverd van Rottinge, Syverd van Kutenberge, Hermen Bresen, Herwig van Utze, Borchard van Bortselde, Gheverd Sohn des Syverd van Kutenberge, des vorgenannten Syverds Sohnes, und des Tyle Berner. — Siegel des Bischofs.

1426 Dezember 21 (in sunte Thome dage des hilgen apostols). [11 Bischof Magnus von Hilbesheim belehnt Ernst Bristberge wegen ber ihm und dem Stiste geleisteten Dienste mit einer Huse Landes vor Gronowe, die vorher Hartwich von Brucgen sel. zu Lehn gehabt hat. — Siegel nebst Besestigung verloren.

1437 Juli 15 (des mandaghes vor sunte Marghareten daghe). Bültum. [12]
Borchard van dem Steinberge und sein Better hinrik einerseits und Eylard van Nette, sein Sohn Eylard, Gerd van Maldem, Cord van Linde, Ludelef van Walmden und Ludelef Storinghe, Bürgermeister von Bodenem, andererseits segen einen Streit wegen Lehngutes auf Grund der Urkunde von 1406 März 14 (Oculi) dahin bei, daß Burchard denen von Nette die Lehngüter wiedergibt. Zeugen außer den genannten auch die Ratsherren von Bodenem Cord Zonemann, Heynemann Zelle, Hinrik Bolkerdingh, Syverd Hovemester, Hermen Koningh und Hans Tyman, serner Henning Hardenberg, Boldewin to Nette und Ludese Beinupp. — Reun Siegel.

1441 v. T. [13 Anno 1441 Jare bekenne ich Ludolf von Nette, dat ich minen groten meyerhof von sieben hove landes hebbe gedelt und de helste by myne

erfhoffe gelecht. — Abichr. bes 16. Jahrh. in Abteil. IV Abichn. VI A 1.

54 Mr. Alfeld. Brisbergholgen. II.

1443 Februar 10 (an sunte Scholastiken dage der hilgen juncfruwen) [14]
Der Rat zu Bodenem bekunden, daß Tyle Dreygers d. A., Bürger, einen Berding jährlichen Zinles für vier Boden. Mark an seinem Hank und Hose, an der Ecke beim Heiligen Geist dei Cord Lovemann gelegen und an einer Biese auf dieser Seite der Slaggenmolen neben der Speiligen Geistes den Altersleuten des Heiligen Geistes übergeben hat zu Ausbesserung to unser leven fruwen lechte, dat steht by des hilgen ghepkes lechte. — Sekret der Stadt.

1446 Oftober 17 (des mandages na sunte Gallen dage), [15 Der Rat von Bodenem bekundet, daß hinrif van Nette, Sohn des sel. Eplard, twene ader vry wilbeldesches gudes vor unser stad belegken, eyn ader in dem overen velde tigen dem uyen dike twischen des ergen. Hinrikes van Nette unde Erneke Rogghenduyk adere unde einen ader in dem nedderen velde twischen des erben. Hinrikes von Nette unde der Lindenbergeschen adern, dem Bertold Stepphove für 42 rhein. Gulden verkaust hat mit Borbehalt der Löse auf Ostern dei Kündigung aus Echnachten. — Stadtsefret.

1448 April 22 (des mandages na der dominiken Cantate). [16] Der Rat der Stadt Alselb bekundet, daß die Altersleute und Borstein der Kirche daselbst eine halbe Mark Alselber Bährung jährliche Rente su 14 rhein. Gulden dem Priester Heinrich Astvelt, Besitzer des Attarlebsssst. Bartholomäi, versauft haben mit Borbehalt des Kückfauses bei vierte jährlicher Kündigung. — Bruchstud des Stadtsiegels.

248 o. T.

Ludolf von Nette einigt sich mit lutte Hans Bollen dahrn, 1. des Hans wohne vor dem Brande auf Ludolfs Erbhof, 2. daß er auf dem großen Meierhof wieder bauen solle; er betommt die Hälfte, nämlich 3½ Hufen, und entrichtet jährlich 15 Malter Roggen und 15 Malter Hage, und 15 Malter Hage, und 15 Malter Hage, der Hähner- und Eierzins wird später sestgesetzt, doch ist Kand drei Tage zum pflügen oder fahren verpflichtet; 3. daß er den seine Erbhof, genannt die Worth, mit 18 Morgen frei Erbland und einer großen Wiese in der Ennekenvoder Feldscheide erhält, solange Ludolf diese Länderein nicht selbst bebauen will; davon zinst er je einen Malter Weizen, der und Hafer, von dem wüsten Hofe 30 Schilling, vier Hühner und zwißstund Geld, serner sechs Tage Handdienst. — Absch. des 15. Jahre in Abteil. IV Absch. VI A Rr. 1.

1451 Februar 28 (des sondages na catedra Petri).

Bischof Magnus von Hilbesheim belehnt Burchard von Steinberg als Bormund des Heinrich Raseborn d. J. mit den Gütern, die dessen ich. Bater Heinrich Rasehorn d. A. von ihm zu Lehn gehabt hat, und gitt ihm die Anwartschaft daran, falls Heinrich d. J. ohne Lehnserben sterben sollte. — Abschr. des 16. Jahrh. in Abteil. IV Abschn. VI A 1.

1452 März 3 (des fridages na sinthe Mathies dage des hilgen aposteln). [19 Graf Heinrich von Honstein und Sohn Ernst befunden, daß, nachdem Eilert und Heinrich von Nette ben halben Zehnten im Dorse Nette von ben von Salber zu Afterlehn und ihre Mutter Isse die Leibzucht davon gehabt hat, nach dem Tode Everts von Salder und Ludolfs von Salder, Sohnes des Hans, Bettern, die Güter ihnen heimgefallen sind, und weilen

bie von Nette wegen ber Leben an fie und bie herrschaft. — Abschr. bes 16. Jahrh. in Abteil. IV Abschn. VI A 1.

1454 Augujt 22 (des donredages na unser leven fruwendaghe crutwiginghe). [20] Rurd von Alten und Burchard von Steinberg befunden, daß an dem Lindenbrugte twofchen Battenfen unde ber Ruthe Bulten Clenken und Stacies Bod auf einer und hermann und Sans Briftberghe, Bruber, und Afdwin Spaden auf ber anderen Seite fich wegen ber Unipruche ber ersteren an Dorf Eimjen (Eymeffen) laut einer lateinischen Urtunde bes Grafen Otto von Ravensberg für Ritter Johann Bod, auf Grund welcher ber Bergog Gerd von Julich und Berg, Graf von Ravensberg, weitere Lehnbriefe über bas Dorf ben beiben übergeben hat, babin geeinigt haben, daß Clenke und Bod allen Unsprüchen an Gimfen entsagen, alle Urkunden barüber ber Gegenpartei ausliefern und 50 rhein. Gulden zahlen. Beugen: Egghard van Benden, Propft des Rrengftiftes und Domherr in Silbesbeim, Dirit von Landesberghe, Martin von Althen und Martin ban Bennborch. — Die beiden Siegel nebst Befestigung verloren.

(459 Mai 15 (des dinstdages in dem pinxsten). Enlert und hinrit von Rette, Britber, befunden, bag hinrid und Sans

Marchgreven, Brüder, dem Luder Ermerde, wohnhaft in Nette, neun Morgen Landes freien Gutes auf bem Felbe von Stiddium zwischen Rette und Bonnien (Bongem), von benen ben Ausstellern ein Bins gufteht, vertauft haben. - Das Siegel Eylerts, ber allein fiegelt, verloren.

1459 Şuli 13 (am fridage sunte Marghareten dage der hilgen jungfruwen). [22

Der Rat zu Alfeld befundet, daß die vorstender unde olderlude funte Urbans broberichup in ber Stadt, Ride Ebelinges und Sans von ber Lamme, eine Rente von 15 Alfelber Schilling, zahlbar auf Balmfonntag, den Olderluden der Bfarrfirche in Roligehusen für 20 Bfund, die Sille, Bitme bes Ernft Briftberg, und beren Gohne Bermann und Bans ber Bruderichaft bermacht haben, verlaufen. Wird Röllinghaufen wuft ober gerftort, fo foll die Bruderichaft in der Rifolaifirche ju Alfeld fur bas Beld zwei Demorien halten laffen mit je funf Prieftern, bar men onne benten unde bidden ichal vor all degene, bede des van rechte loen hebben ungt allen Chriften zelen. Borbehalt bes Rudfanfes auf Dichaelis bei vierteljährlicher Ründigung. — Beschädigtes Stadtfiegel.

463 Oftober 28 (am fridage na der olven dusent megede dage). Bijchof Ernst von Sildesheim belehnt hermann Wriftberg und bessen Bruber Bans mit einem hofe in ber Stadt Alfeld bei ber Beweler hof nebst acht Morgen Landes zwischen Eimsen und Alfeld und zwei Sufen auf bem Seeferfelbe vor dem Gellenftebter Bolge, wie es Afchen Spade fel. von ihm zu Lehn hatte. — Abschr. des 16, Jahrh, in Abteil. IV Abschn. VII A 2,

467 Juli 3 (des frydages na Marien barganck). Bodenem, im Sanje bes Bürgermeifters.

Hinrik Rasehorn, Anappe, verkauft seinem Schwager Lulef van Nette ben Pfandschilling, ben er hat an ben van Wetbarge und von Reden, borger tho Syldenfem, an oren gudern to Beftlem, ferner alle feine Erbgüter im Dorfe Bestlem, nomlifen einen fruen borchhof sampt ber molen und bomgarben und alle de tothoffe myt depufte unde pluchte und myt alle be herlychent, dar je med erflyd mede vorwand fynt . . ., und dat erfholt boven ben hoffen gelegen, de Over genant, sampt bem lande Rr. Alfelb.

56

und whiche under dem Over winte uppe de Lamme getet wente funk Gallen holt und ader, dat mone vorelbern van dussem aude in de ferfen gegeven beffen; noch eyne wyiche na Detforde ben van bren voren banwet. und mone holtblede vor Bodeshorn und up der Bunte, und alle mone erfauber buten und bynnen bem borpe Rette gelegen, alfo eynen from hof, ber Worth genannt, mit achtenn morgen landes und epnen flenen tegen Over twyntich morgen landes, eine wijche van viff vor haumes in ber Retter veltschebynge samt teyn tothoffen in bem borpe Rette. Dafür foll Lulef van Rette jährlich auf Michaelis eynen veerorden schully und twe honer im Dome zu hilbesheim ber h. Maria opfern. Ferner verpflichtet fich Lulef, vor den Beugen Albrecht Droge, Burgermeifter, und Hinrit Bratebus, Ratsberrn in Bodenem, seiner Schwester Ilse, Frau bet Ausstellers, freie Bohnung in Bodenem ober hilbesbeim, wo fie will, zu geben, ferner jährlich twe voer hardes forn und negen punt gelbes und tenn voer holtes vor ihre Behaufung lebenslänglich zu liefern. Dagegen überläßt Alfe ihrem Bruber alle ihre Anspruche an bem freien Bute in Bodenem und Stiddien (wust zwischen Wohldenberg und Bodenen) und ihre Leibzucht. Lulef verpflichtet sich, die Tochter seiner Schwester, Dorthe Rasehorn, zu bestedigen tho ben eren tho floster edber tho manne, wor fe ben wylliget. — Siegel bes Rasehorn, bas des Rette verloren.

1467 Desember 17 (des negesten donnersdages vor sunte Thomas dage des hilligen apostels).

Segeband van Stodem, Knappe, Sohn des Ernst, verlauft mit 31stimmung seiner Frau Fredesen dem Abte Henning und dem Konvente zu Marienrode seinen freien Hof nebst Wohnung in der Stadt Alfeld, neben dem Hofe der von Steinberg gelegen, der durch seine Frau und deren Mutter Hillegunde von Steinberg an ihn gesommen ist, für 200 rhein. Gulden und ein Pferd, womit er seine Tochter aussteuert. — Abschr. des 18. Jahrh in Abteil. IV. Abschn. VIIA 2.

1481 Mai 17 (am donerdage nah dem sondage Jubilate). [26
Borchert, Herbort und Corb van Wetberghe verkaufen dem Hintel Rasehorne für 100 rhein. Gulben ihre woninge to Westelem mit ver hove landes darsulves, an denen das Aloster Derneburg 150 rhein. Gulben hat. Will Rasehorn dem Aloster diese Summe zahlen, so werden die von Wettbergen ihm eine Verschreibung über die ganze Summe geben. Vorbehalt der Löse auf Oftern dei Kündigung in den twolff nachten wwynachten. Es siegeln Borcherd und Herbort. — Die beiden Siegel gut erhalten.

1483 . . . . [27 Abt Hermann von Corvey belehnt Cord Rebot mit mehreren einzeln aufgeführten Gütern. Die Urkunde ist stark vermodert und nur einzelnt Worte lesbar. — Siegel verloren.

1484 November 5 (am frydage na alle godes hilgen dage). [28 Diberif Herr zu Plesse belehnt zu Erbmannlehn Henrick van Rette mit einem Meierhof mit fünf Husen Landes, einem Steinwerk und zwei Husen Landes im Dorfe und in der Feldmark von Nette, serner mit einem Meierhof und viertehalb Husen genannt de Kaldehoff im Dorfe und in der Feldmark von Uppstede, wie er sie von dem Bater des Ausstellers, Godschalk, und der Herrschaft zu Lehn gehabt hat. — Das Siegel verloren.

1487 Dezember 13 (in die Lucie virginis).

[29

Bischof Bertold von Silbesheim, Abministrator von Berden, genehmigt, daß Anappe hermann Briftberch zwei hufen Landes zu Esbeck dem Hartung und Ludolf van Elben verlauft. — Start beschädigtes Siegel. 1)

1489 April 24 (am dage Georgii martiris). [30 Der Rot zu Alfeld befundet, ein Pfund Alfelder Bährung jöhrliche Reute, zahlbar auf Michaelis, den Kirchherrn und Olderluden st. Betri in Rollihusen für 20 Pfund verkauft zu haben, die ihm aus dem Testamente

bes weil. Kirchherrn Clawes gezahlt worden find. Borbehalt des Rucktaufes auf Oftern bei vierteljährlicher Kundigung. — Siegel verloren,

1491 September 1 (am donrestage negest na Augustini confessoris), [31 Der Rat zu Alseld verkauft dem Hinrik Lovense, Kanoniser der Kirche st. Simonis und Judä zu Goslar und Besitzer des Altares st. Bartholomäi in der Psarrsirche zu Alseld unter dem Turme, der von den Brystbergen zu Lehn geht, für 150 rhein. Gulden eine jährliche Rente von vier rhein. Gulden, zahlbar auf Johannistag und auch lösbar, bei Kündigung auf Ostern. — Rest des Stadtsiegels.

1492 Februar 4 (am sunavende na Blasii des hilligen martlers). [32 Bischof Bartold von Hilbesheim, Administrator von Berden, belehnt Luses von Nette mit einem freien Burghof zu Bodenem, einer Hufe Landes vor Bodenem, einem Meierhof und sieben Hufen Landes zu Nette, mit dem freien Hos zu Stedingen, fünf Kothösen zu Sottrum (Sotterem), mit dem Zehnten im Nordall über 80 Morgen Landes, mit 10 Morgen zu Bültum (Bulthen), einer Huse bei Berdessen, einem Meierhof und 8 Husen, Schäserei, Dienst und Wiese zu Westerem, wie die Güter sein sel. Bater Deinrich von Nette zu Lehn gehabt hat. — Abschr. des 17. Jahrh. in Abteil. IV Abschn. VIII A 1.

2494 September 12 (des frydages na nativitatis beate Marie virginis). [33 Ludolf und Eilert von Nette leihen von Lohe von Laucha, Domherrn in Hilbesheim, 200 rhein. Gulben und verpfänden ihm acht Hufen Landes zu Westrem im Gericht Marienburg, die sie vom Bischof von Hilbesheim zu Lehn haben, gegen einen jährlichen Zins von je 20 Malter Roggen und Hafer Bodenemschen Maßes, mit Borbehalt der Löse auf Ostern bei Kündigung auf Weihnachten. — Abschr. des 16. Jahrh. in Abteil. IV Abschn. VI A 1.

1495 August 1 (am dage Petri ad vincula). [34
Bischof Bartold von Hildesheim, Administrator von Verden, belehnt
Ernst Bristberge und Erben mit drei Husen Landes in der Feldmark von
Reuenfirchen (Nigenkerken im richte to Sladem), alse das gudt dorch Hause
Redesen to Horneborch alse den eldesten unde sine erven vorlediget unde
vorsumet was unde wedder van und scholde gekofft hebben unde des geldes
doch nicht uth en gass. — Siegel und Beschtigung versoren.

1496 November 9 (am dage Theodori martiris). [35 Der Rat zu Alfeld verkauft vier Alfelder Pfund jährliche Rente, zahlbar auf Pfungsten, dem Ludolf Beder für 100 Pfund mit Vorbehalt des

<sup>1)</sup> Dabei liegt die neuere Abschrift bes Bertausbriefes selbst von 1383 Michaelis, wonach der Bertausspreis 100 rhein. Gutben und 2 hildesh. Mart betrug. Das Datum ist zweisellos unrichtig wiedergegeben, ebenso steht hartwich statt hartung.

Müdtaufes auf Martini und Kündigung auf Bartholomäi. I Summe bei Lebzeiten Beders nicht gelöst, so fällt sie nach sein an Bruber und Schwester seiner sel. Muhme ober beren Kinder. – stüde des Stadtsiegels.

1497 März 20 (des mandages an dem hilgen palme dage).

Lote von Laucha, Domherr in Hilbesheim, zebiert bie Berst urfunde der Brüder Ludolf und Eilert von Rette über acht Hufn in Westrem im Gericht Marienburg der Gemeinheit der Bitare bert tirche zu Hilbesheim für 200 rhein. Gulden. — Abschr. des 16 in Abteil. IV Abschn. VI A 1.

Die sehr zahlreichen späteren Urtunden liegen meistens bei be zu benen sie gehören, was zur Erhaltung der Siegel nicht gerade be hat, soweit sie nicht in Holz- oder Blechtapseln sich befinden. Eine annähernde Schätzung der Anzahl der Urtunden würde nur möglich i Öffnen der einzelnen Altensaszikel.

Obligationen bes 16.—18. Jahrh.

### II. Sandichriften.

- 1. Dis seindt die treigischen sachen, so zwischen . . . Johann B Hilbesheim Herzog zu Sachsen . . . und Herrn Heinrich f Braunschweig und Lüneburg sel. Herzog Otto son samt den grund ihren triegsverwandten eins- und . . . Francisco Bischof von und Herrn Heinrich b. Jüngeren gebrüderen . . . sampt ihn verwandten andersteils auf dem churfürstl. tage zu Berbst sim montags nach trium regum anno dom. 1520. Gleichzei 180 Bl.
- 2. Registrum cellerarie divi Andree in Hildensem per me be Fabri anno 1579 collectum et conscriptum. Unter biefer sind verschiebene Register des Andreasstiftes aus der Beit 1 vereinigt.
- Registrum praebendarum vacantium der Ungenannten per me Kothen vicar. eccles. Hild. collectum et conscriptum 1573
- 4. Register ber innamen und ausgaben wegen m. gn. heren thin Silbenshem 1580—81.
- 5. Berzeichniß ber burger und inwoners des Bergdorfes vor 4 ufgerichtet a. d. 1576 ben 9. Februarii.
- 6. Amtsbuch bes abeligen Hauses und Sites Brunkensen. 1617 al aber von Tillys Solbaten vernichtet, 1634 aufs neue begonnen (
- 7. Lehnbuch ber Brüder Christof und Abrian von Brisberg, angefan
- 8. Bellisches Stadtrecht. Enbe bes 16. Jahrh.
- 9. Arzneibuch bes 16. Jahrh. Borschriften und Rezepte gegen R

## III. Aften.

Mus ber großen Maffe ungeordneter und taum übersehbarer i oben S. 51) find besonders hervorzuheben:

Alten betr. das Gericht Garte (umfaßt Haus Rittmarshausen und Rerstlingerode, Beienrode, Weißenborn und Bischausen): Liz Register der Lizentdefrauden, Atziserechnungen, Konsumptionstabellen, alle 18. Jahrh. Wilitaria, Kontribution und Fuhren 1 3. Rr. Alfelb. Brisbergholzen. 59

n bes Gerichts Brunkensen: Protofoll und Gerichtsbuch der Gerichte, welche Christoph und Abrian von Wrisberg, Brüder, nach Absterben ihres Bettern Obristen Christoph v. Br. zu Br. haben halten und hegen lassen 1592—1692. — Protofolle und Judicialia des freiherrs. Gerichts zu Br. 1608 bis Ende des folg. Jahrh. — Kirchenvisitationssachen in Br. 1783—1807.

\* deerichtswrogen 1733 ff.

zeichnis der an bas Saus Brisbergholzen aus den Amtern Seefen, Schlaben

und Wingenburg fallenden Intraden 1697-1705.

en betr. Die von Franlein von Rheben ber Rirche in Rheben gemachten

Legate 1750.

en betr. die vom Königl. Ministerium dem Oberkommissar homeher aufgetragene Beanschlagung der olim Lathausenschen Lehnsgüter zu Bölksen und Battensen 1803.

Sartiche Bleisachen, Alten betr. Bleiwerfe in Clausthal und Androasberg

und Bleilieferung an Freiherrn von Brisberg 1697-1713.

pachtung und Eingehen ber nicht rentabeln Spiegelhütte in Grüneplan 1798—1801.

lister ber graft. von Gort Brisbergichen Fagence- und Steingutsfabrik 1831-34.

Die folgenden Aften sind nach dem vorhandenen "Repertorium über gräflich von Gört-Brisbergsche Archiv zu Brisbergholzen" mitgeteilt, das A. Meese, Registrator bei der Landbrostei zu Hildesheim, 1834—40 ansertigt hat (mit Nachträgen verschiedener hände).

## I. Band und I. hauptabteilung, Wrisbergsche Branche.1)

Abteilung. Generalia et Varia. Originalurfunden, welche die Familie v. WBr. nicht betreffen, Lehns-, Rauf-, Ronfens- und Geleitsurfunden feit 1372 (vgl. bas Berzeichnis bis 1500 G. 51 ff. - Musschreiben ber Bergöge von Braunschweig 1522-1630. — Rezesse zwischen ben Bergögen von Braunschweig und ben Bischöfen von Silbesheim wegen Buruckgabe bes Stiftes 1552—1651. — Besignahme bes Gutes Rettlingen durch bie Brauergilbe in Silbesheim 1605. — Forberung an das Braunschweig. Allodium wegen ber ben b. Br. entzogenen Benutung bes Gutes Roppengrave und wegen bes auf bas But Sobenbuchen bezahlten Bfanbichillings, auch wegen unbezahlt gebliebener Befoldung 1609-1820. - Plünderung auf bem Bauje Brisbergholzen und anberen Orten 1627. - Religionsbifferenzen, namentlich die von der Silbesheim. Regierung mit Gewalt versuchte Einführung der fatholischen Religion in der Grafichaft Somburg und Gberftein 1631-1704. - Länderteilung unter ben Bergogen von Braunichweig und Luneburg, besonders besfalfige Korrefpondeng zwischen Bergog August und Bertold v. Rautenberg 1632. — Nachrichten über Die Familie v. Amelungen 1642-52. - v. Gehlen gegen v. Behlen

<sup>1)</sup> Die Grasen v Schlitz gen. v. Gört waren reichsunmittelbar und gehörten seit TWebtatissierung 1806 zu den Standesherrn des Großherzogtums Hessen. Seit 1728 fanden zwei Linien, von denen die eine die Herrichaft Schlitz in Dessen, die andere itmarshausen in Hannver mit den sins Gartendörfern besaft. Nach dem Aussterben ik freiherrlichen Geschlechts v. Brisberg 1745 kannen dessen Besthungen in Hildesheim, urnberg und Vraunschweig an die Grasen v. Schlitz gen. v. Görtz, die sich seitbem Görtz Brisberg nannten.

Brisbergholzen. II.

60 Rr. Alfeld.

wegen bes Gutes Hechte 1700 ff. — Zollfreiheit ber abelichen Güter 1711—1820. — Wrisbergsches Saalbuch, worin das Wappen der v. St. und beren Güter beschrieben 1673. — Kontributionen, Expressungen, Einquartierung, Kriegsschäben 1590—1780, der durch den Krieg 1757—63 erlittene Schaben. — Landschaftliche Sachen: Hilbesheimer, bes. Konsistorial- und Kirchenangelegenheiten 1592; Braunschweiger, bes. den Salzdahlumer Landsasschichted 1595 ff. Landschaftliche Verhandlungen während des dreißigsährigen Krieges die 1657. Braunschw. Landsaschichted und Schahordnung 1619—1733. Gravamina occlosiastica und Erbauung katholischer Kirchen 1650—1704, betr. reformierte Kirchen 1730. Wolfenbüttler Landschaftliche Verhandlungen die 1687 und 1819—23, hildesheimer die 1803.

- II. Abteilung betr. die gräfliche Familie. 1. Abschnitt. Generalia und Varia betr. Testamente, Chestiftungen, Schentungen, Antaufe, Inventarien, Brabenden in Schildesche und Stederburg, Erbschaften, Fibeikommiffe und Erbteilungen, Bormundschaft, Schulben, 16.—19. Jahrh. — 2. Abschnitt betr. Benealogie, Siftorie und Standeserhöhungen (Die Beschichte ber Familie enthält bes Oberften Chriftof v. Wr. Kriegsdienste und Taten 1545-80, bes Borries v. Br. Haft in Einbed 1632, Nachrichten aus bem breißigjährigen Kriege bis 1636). — 3. Abschnitt betr. Merkwürdige Lebensumftanbe: Besitzergreifung bes Landes Burften burch Chriftof v. Br im Auftrage bes Bergogs von Braunschweig 1558-77. Reife Abrians v. Br. 1576. Adrians v. Br. Rriegsbienfte unter ben Bergogen von Braunschweig 1587-88. Die Borries v. Br. vom Berzoge aufgetragenen Rommissionen 1628-52. Des Kriegerate Christof v. Br. Auftrag vom Herzoge behufs Anordnung der Truppenmärsche 1674 Auftrag an Freiheren v. Br. gur Begleitung bes Rronpringen von Danemart burd bie hiefigen Lande 1728. Die dem Gch. Rat v. Wr. von König Georg II. vermachten 10000 Rihlr. 1761. Erlaffe an den Präfidenten v. Br. ju Regensburg 1720. Beauftragung des Geh.=Rats v. Wr. behufs Empfangnahme ber Huldigung Georgs II 1729. — 4. Abiconitt. Beförderungen und Unstellungen im Bivildienft und heer 1646-1771. - 5. Abschnitt Uppanage und Aussteuer, auch Differenzen und Prozesse beswegen 1578-1844. — 6. Abichnitt. Chestiftungen und Bermablungen 1572—1830. - 7. Abschnitt. Bormundschaften über Mitglieder ber Familie, auch über v. Rauscheplatt, v. Stopler und v. Steinberg 1628-1827. -8. Abiconitt. Familienstreitigfeiten und Bertrage 1566-1842. -9. Abichnitt Testamente, Erbschaften, Ableben und Rachläffe 1471 -1847. — 10. Abichnitt. Korrespondenz (barunter Rr. 4 mit mehreren fürstlichen Bersonen 1624-35) 1560-1830, vgl. oben bie ungeordneten Alften. — 11. Abichnitt. Dilbe Stiftungen an Arme, bezw. Sofpitaler in Moringen, Gronau, Brisbergholzen, Hildesheim, Dörpel, an Rirche in Brunkensen, Stipendien 1571-1865. - 12. Abschnitt. Bibliothet 1736-64. — 13. Abschnitt. Attiv- und Bassivschulden 1500-1851.
- III. Abteilung. Lehussachen. 1. Abschnitt. Generalia und Varia-Das von den Grasen v. Spiegelberg und Pyrmont relevierende Lehn vor Lühnde und der Verkauf dieser Güter an die v. Kerssenbroich, 16. Jahrh. Belehnung der v. Rauscheplat mit dem Hause Freden und dem Dorse Esbeck durch Herzog Heinrich bis 1555. Die Lehne und

Afterlebne bes ausgestorbenen Beichlechts von Stodheim, die teilweise an bie v. Br. famen, 17 .- 18, Jahrh. Belehnung ber v. Cteinberg ju Bodenburg, 17. Jahrh. Das von ben b. Stodheim von ber Ravensbergifchen Lehnefurie gu Lehn getragene But Limmer, bis 1727. Regifter über Lehne und Afterlehne 17 .- 18. Jahrh. - 2. Abichnitt. Immebiat-Lehne. Silbesheimer Lehne zu Bruntenfen, Bodenem, Weffeln, Rette, Bege, Alfeld, Irmfeul und Röllinghaufen, auch Alledifikation 17 .- 19. Jahrh. Sannoveriche, früher Cellifche Lehne zu Dbenberg, Roppengrave und Brunninghausen 1686-1774. Corveyer Lehne in Albaren, Solzminden und Lutjenholtenfen 1492-1842. Ravensbergifches Behn zu Eimfen und beffen Berwandlung in Erbengins 1758-1807. Deffisches Lehn zu Brisbergholzen und Ueffinghaufen und Berwandlung Diefer Guter in freies Eigentum gegen Ubertragung ber Buter bor Luhabe ju Lehn 1591-1633. Gandersheimisches Lehn zu Gellenftebt 17. Jahrh. Budeburger Lehn bor Imfen und beffen Bermanblung in ein Gelblehn, bis 1836. Sannoversches, früher Diepholzer Lehn über ben Behnten au Barver 18. Jahrh. Balbediches Behn ju Esbed 18. Jahrh. Salberstadter Lehn (wegen ber Graffchaft Sohnstein) über ben Zehnten vor Nette und Berwandlung bes Lehns in Erbengins 17 .- 18. Jahrh. -3. Abichnitt. Afterlehne. A. Generalia 17 .- 18. Jahrh., Allodifitation ber Afterlehne 1810-16. Berzeichnis ber Afterlehne und ber allodifizierten Lehne 1845. B. Specialia 16,-19. 3ahrh.

### V. Abteilung. Güter.

- 1. Abichnitt. Generalia und Varia. Erbregister des Umtes Wingenburg über famtliche Dorfichaften bes Umtes und über bie in bemfelben gelegenen Batrimonialgerichtsborfer 1661. Erbregifter bes Amtes Bohlbenberg, worin die aus ben Dorfichaften biefes Amtes auftommenden Befälle sowie die Grengen, Berechtsame ze. beschrieben find 1683. Landbeschreibung über die Feldmarten ber Gemeinden Beftfeld, Gibbeffe, Segeste und Grafelbe 1692. Landbeichreibung ber Stadt Alfeld 1692. v. Brisbergiches Erbregifter 17. Jahrh. Tableau über Brisbergholzen, Eimfen, Bege, Röllinghaufen und Irmfeul behufs eines Lagerbuches für bas Amt Bingenburg entworfen und Spezifitation ber v. Brisbergichen Untertanen 1664-1759. Meierbriefe über bie Guter in Bebe, Gad, Bülten, Rette, Holzminden, Alfeld, Grafte und Albagen 18. Jahrh. Regulierung ber von ben Exemten im Fürstentum Silbesheim gu entrichtenben Steuer 1803-4. Die burch bas Rgl. Westfälische Defret von 1808 auf bas steuerfreie Grundeigentum gelegte Steuer und Beschreibung der Gräflich v. Wrisbergichen Grundftilde 1808.
- 2. Abschnitt. Gut Brisbergholzen. A. Generalia und Varia. Ankauf von den Brüdern v. Stöckheim 1403. Gerichtsbarkeit über die Dörfer des Gutes 1538—1745. Steinbruch am Eichberge vor Eimsen 1566 ff. Benutzung der Roten Steinkuhle vor Röllinghausen 1566—88. Amtbuch, worin alle gerichtlichen Borfälle und die Unnahme der v. Brisbergschen Untertanen notiert sind 1619—56. Das Recht zur Abhaltung von Landgerichten in Abenstedt und Alfeld 1654—55. Beschreibung der Pertinenzien und Gerechtsame des Gutes 1657. Beschwerde über das Umt Binzendurg wegen Schmälerung der Holze, Jagde und Jurisbittionsgerechtsame des Gutes und seiner Schäferei in Segeste 1660.

Entscheibungen bes Bijchofs Maximilian von Silbesheim über Beichwerber betr. Holzberechtigung in den Siebenbergen, Jagdgerechtigkeit, Schafbute in Segefte, Dublenzwang, Anlegung eines Ralfofens. Belegung ba gräflichen Ländereien in Grafelbe mit onera, Jurisdiftion über die be richtsborfer ber v. Br. und Wegebefferung, 17. Jahrh. Beschreibung ber Landereien vor Gibbeffe und Beitfelb 1692. Antauf ber Guter in Sahaufen, Die ben v. Rhoben gehörten 1732-75. Ban ber Bride über die Leine bei Eimfen und Prozeg ber Gemeinde Eimfen gegen bie Bemeinde Wettenfen wegen bes Brudenweges über ben Wettenfer Unger 1741. Berfteinung ber v. Steinbergichen Biefe in Rolling hausen, die an die v. Brisbergiche Bieje grenzt 1761. Geben ber Grengsteine gwifden ben Landereien bes Gutes und ben ber Gemeinte Beftfelb 1778-79. Begebefferung um Br. und Ronfurreng bes Gutes 1802-03. Differeng ber Gemeinde Graffelbe wegen bes gutsfeitig au bem bom Brisbergholzer Berge berabfliegenden Baffer aufgeworfenes Dammes und die gerichtlich angeordnete Entfernung des Dammes 1812. Konfurreng gur Befoldung ber Bauermeifter in Br. 1825. Teilung und Berfoppelung vor Segefte und bie baraus bem Gute Br. jugefallent Abfindung 1855. Desgi vor Sibbeffe 1854, besgl. por Grafelbe 1854, vor Bestfeld 1853, vor Br. 1858, vor Pepe 1860, vor Brafte 1862. Quartierpflichtigfeit bes hofes ju Beftfelb 1842. - B. Forftfacen. Streit wegen ber Balbung im Meienberge mit ber Stadt Alfeld 1600 -1809. Teilung des Niederen Berges zwischen bem Bute Dr. und den Gemeinden Almftedt, Segefte, Breinum und Bete, deffen Richtigerflärung burch die Silbesheimer Regierung und folgender Brogen 1646 -1755, Regeg von 1788. Bolg- und Jagogerechtigfeit im Sadwalde 1500-1724. Berechtigung ber Bemeinde Röllinghaufen im Sadwalde, Holzbewilligung für ben Magistrat zu Alfeld behuf Uferbauten an der Leine bei Röllinghausen 1646-96. Schweinemaft im Ober- und Unter Sudegerechtsame ber Einwohner bon Rollingbaufen im berge 1630. Cadwalbe 1650 ff. - Solgordnung fur bie fieben Dorfer im Rieberberge 1680. Berbot bes Biegenhutens im Oberberge 1694-95. Brogef bet Gemeinde Br. gegen Beftfelb und Gibbeffe wegen bolggerechtfame im Dberberge 1706-24. Die beanspruchte Schafbude im fogen. Stebenden Solze im Solze von 2Br. 1791. Berfteinung ber Grengen gwijden ber fonigl. Balbung und ber graft. Forft gen. Bitthan 1834. — C. Jagb fachen. Streitigfeiten über Ausübung ber Jago mit ber Lanbesberrichen 1500-1802. Jagd in ben Geldmarten von Gellenftedt, Gehlem und Grafelbe, bef. Eingriffe ber herren von Rauscheplat 1639-1757. 3agb gerechtsame ber bon Br. 1750-54. Recht bes Truffelfuchens in der Waldungen von Sibbeffe, Westfeld und Wr. 1824—25, deffen In pachtung 1840. Teilung ber Roppeljagden, die dem Gute Wer, und der Landesherrschaft gemeinsam zustanden 1826-28, Rezest von 1828. -D. Fifchereifachen. Berechtsame in ber Leine bei Rollinghausen und Allfeld und Bergleich beshalb mit ber Stadt Allfeld 1705-42. Eted mit ben b. Steinberg in Bifpenstein wegen ber Fijcherei in ber Leine zwischen Röllinghausen und Fohrfte 1739-40. - E. Schaferei, Sube- und Beibefachen. Biehtrift über die Leine und burd ben Pfingftanger dafelbft 1584-1648. Differengen mit bem Umte Bingen burg wegen Trift und hube auf bem Ober- und Rieberholze 1588

-1601. Die von ber Gemeinde Everode ber Bemeinde Röllinghaufen verweigerte Sude im Sadwalde 1615. Brozef der von Br. gegen das Umt Bingenburg, Rlofter ft. Dichaelis in Silbesheim und bie Bemeinde Segeste wegen Winterhube auf ber Feldmart ber Bemeinde Segeste 1649 -87. Brogeg ber Dorfichoften Bebe, Br. und Beftfeld gegen Gemeinbe Sibbeffe wegen Mithube auf bem Sibbeffer Bled 1652-82. Broges bes Magistrats ju Alfeld gegen die von Br. und Gemeinde Röllinghaufen wegen Sube auf bem Steinberge zwischen Alfelb und Röllinghaufen, bis 1686, besgt. auf ben Biefen zu Eimfen gen. ber Raufcheplatt- und der Spreienbuh 1736-89. Der vom Paftor in Abenstedt wegen ber v. Brisbergichen Schäferei ju Grafelbe beaufpruchte Rafe 1752. Hurbeichlag auf ber Keldmart Dete 1756. Brozeft ber Gemeinde Bete und Ronforten gegen Sibbeffe wegen bube am Steinberg 1760 ff. Prozeß mit ber Bemeinde Röllinghaufen wegen ber Schafhubegerechtigfeit ber v. Wr. auf ber Biefe gen. Die Schilbe 1807. Ablöfung ber Sube und Beibe por Sad 1841-43, por Bege 1842. - F. Behntfachen. Der halbe B. in Sibbeffe 1577-1703. Berpachtung bes B. im Nordtale vor Solle 1590-1650. Korn- und Fleischz. ju Abenftedt 1599 -1633. Beschreibung bes Beter B. 1701. Beigerung ber Abenfiedter Behntpflichtigen von ihren in Gartenland und Biefen verwandelten Ländereien ben 3. zu entrichten 1737 - 43. Ablösung bes 3. von Mbenftedt 1811-12, bes gu Bege 1843, gu Bege und Sibbeffe 1845. - G. Sofe- und Deierjachen. Bemeierungen, Deierzinfe, Remiffionen und Reflamationen ber Meier in Br., Bege, Grafte, Segeste, Sad, Abenfiedt, Beftfeld, Gimfen, Story und Esbed 16 .- 18. Jahrh. Meierland, gen. Frei Anabengut, vor Bulten und Upftedt 1629-1711. Die von der Bfarre in Br. beanspruchten Meierrechte und bas gu gablende Binstorn aus Bebe 1630-1769. Die Meierlandereien vor Renentirchen 1694. Bemeierung bes Grafen v. Br. mit bem fattelfreien Aderhofe in Westfeld 1728. Nachrichten, daß die Sofe in Abenstedt, Garfte und Segeste dienftfreie Sattelhofe find 1590. Der freie Cattelhof in Grafelbe 1592-1715. Der v. Steinbergiche Meierhof in Bete und die Jurisdittion über ihn 1649-1737. Ausweisungen ber por Br. gelegenen Rottlandereien 1654-1741. Das vor Rette und Bonnien verlorene fogen. Freie Anappenland und ber bon ihm auftommende Rutichergins, auch beffen Ablojung 1698-1836. Deierhof in Befifeld, bef. beffen Schaferei und Holggerechtigfeit und Teilung ber Roppelhude amifchen den Gemeinden Beftfeld und Sibbeffe 1766-1826. Beigerung ber Benfiten in Sabaufen gur Lofung bon Meierbriefen und ber besfalls von den v. Br. verlorene Brogeg 1817-21. Ablöfungen 1840 ff. - H. Dienstfachen. herrndienstpflichten der Ginwohner von Bege nach Weffeln 1768-70, Spanndienste berfelben 1651-66, ihre Verweigerung und Prozeß 1814—15. Ablösungen 1837 ff. — I. Pachtfachen. Berpachtungen in Br., Röllinghaufen, Eimfen, Bebe, Westfeld, Gibbeffe 17 .- 19. Jahrh. - K. Dtonomiefachen 18 .-19. Jahrh. - L. Baufachen 17 .- 19. Jahrh. - M. Duhlenfachen 17 .- 19. Sahrh. - N. Rrug= und Gewerbefachen. Braugerechtigfeit und Brauwefen des Butes Br., auch Rachrichten über bas Brauwesen im Fürstentum Silbesheim 1580-1721. Anlage einer Raltbrennerei in Bete und Recht jum Steinebrechen 1657-1709. Bupf

64 Rr. Alfelb. Brisbergholgen. II, I.

brennerei zu Röllinghausen 1739-40. Anlegen einer Tonpfeifen und Steintopffabrit in Br. 1738. Biegelhütte in Br. 1746 - 1811. Fapence fabrit in Br. 1791-1811. - O. Rirden: und Schulfaden Bermächtnis der Magbalene v. Münchhausen an die Rirche in Br. mt Übertragung bes Batronats barüber an die v. Br. 1610-1716. Reparatu ber Kirche in Br. 1642-43. Bermögen und Botronaterecht 165 -1770. Das ben v. Wer. und v. Rehben guftebende Batronaterecht in Eimfen und bie von ben v. Steinberg beanfpruchte Introduftion be Bredigers wegen bes Gilials Wettenfen 1656-1731. Befegung bei Lehrerftelle in Röllinghaufen und Gimfen 1658-1782. Batronatired und Besetzung ber Pfarre in Röllinghausen und Eimfen 1747-1822. Ronturreng ber eingepfarrten Gemeinden gu ben Rirchenbauten in Br. und bas Pfarrwitwenhaus und bie Intraden 1749. Bfarrwitwenum in Röllinghaufen 1749, Ländereien der Bfarre bafelbft und Befegung ber Lehrerstelle 1759. Rirchenbauten in Einfen und Schulbau in Rolling haufen 1767-1812. Besetzung ber Lehrerstelle in Wer. 1768. Die von den tatholischen Einwohnern in Bestfeld dem Rantor in Be. w verabreichende Garbe 1768-76. Rechnung über die Rirche an Einfer 1769. Reubau bes Rirchturms in 2Br. 1792. Pfarre, Rirche und Schule in Eimsen, beren Ginfunfte und Besethung 1719-59. Progeg ber Bemeinden Eimien und Wettenfen betr. Beiftener zu ben Roften ber Eimier Schulhausreparatur 1723-28. Neubau der Rirche in Einsen 1833 -34. Ablösung ber bom Magistrate zu Alfeld ber Rirche in Rollinghausen 30 entrichtenden jährlichen Geldabgabe 1837-38. Bereinigung ber Bfarten in Bege und Almftedt und Besetzung ber fombinierten Pfarrftelle 1747. Die beantragte Bertauschung bes Patronates zu Br. gegen gräft, v. Bris bergiche Batronate im Gurftentum Silbesbeim und gu Barriebaufen, bie Bertanidung bee Batronates in Rollinghaufen und Gimfen gegen bas in Langenholzen, ferner die Berbindung der Pfarren von Rette und Upftedt 1820-48. Unterhaltung der Schule in Bege 1846. Ablöfungen ber der Rirche in Bege gu leiftenden Meiergefälle 1843 ff. Rirchenarar, Rirchen rechnung in Röllinghaufen, ihre Abtretung an die Bemeinde und Tragen ber Kirchenlaften 1861-66. Rechnungen über ben vom Grafen Louis von Gorg : Br. geftifteten Baufonds für die Rirche in 2Br. 1850 ff. Befehung ber Bfarre Eimien-Röllinghaufen 1857-66. - P. Armen und Sofpitalfachen. Der Johanna v. Rebbod geb v. Rette, Grob mutter bes Liborius v. Wr., Stiftung von 400 fl. für bas Armenhofpital in Br. und Brogeg mit dem Magistrat ju Goslar, bei dem bies Ropital geftanden hat 1552-1629. Das ber Stadt holgminden geliebene, bem Armenhaus in Br. gehörige Rapital von 1000 Riblr. und bie burd ben Ronturs ber Stadt erfolgte Reduzierung auf 444 Rible. 1631 Des Freiherrn Rubolf Johann von Wr. Stiftung von 2400 Riblr. für bas Sofpital in Br. jur Erziehung armer Baffen finder 1752. - Q. Bestallungen ber Beamten und Diener fcaft 17 .- 19. 3abrb.

3. Abschnitt. Gut Irmsenl. A. Goneralia und Varia. Best ergreifung 1690 ff. Prozeß mit den Rauscheplatt wegen J. 1751 st. Ponfurrenz des Gutes zu den Gemeindelasten (zur Halfte) 1809. Bermessung des Gutes 1794. Ablösungen 1843 ff. Begradigung der Grenzen zwischen der Sehlemer Gemeindesorst und den Gutelandereien

im 3. 1858-59. - B. Forftsachen. Mithube ber Gemeinde 3. im herrschaftlichen Forstorte Habling und im Sachwalde 1738-94. Hudeund Beibegerechtsame bes Gutes im Sadwalbe 1794-1807. Teilung des Sadwaldes 1795-1800. Berfteinung bes Forftortes Sagling 1819, bes Seiligenholzes 1827. Die von ber Domane Winzenburg beanspruchte Triftgerechtigfeit im Forftorte ber Dornberg 1828. Ausrodung bes Beiligenholges 1853. — C. Jagbfachen 18 .- 19. Jahrh. -D. Schafereis, Subes und Beibefachen. Bube und Beibe auf bem Eulenkamp bei J. und wiberrechtliches Guten ber harbarnfer 1759. Brogeg bes Gutes und der Bemeinde J. gegen Gemeinde Boltershausen wegen Mithube im Beigen Strauche 1765-80. Brogeg mit ber Gemeinde Grafte wegen Schafhude 1805-07. Schmälerung ber Roppelweibe feitens ber Gemeinde 3. burch Umpflügen ber Bemeinbeanger und Biefen 1809. Gemeinheitsteilung vor Grafte 1826. Teilung ber Roppelhude und Maftgerechtsame zwischen den Gemeinden Abenftedt und ben Dörfern Grafte, Sehlem, Barbarnfen und Rege, ben v. Steinberg, Dorf Sellenstebt und Gemeinde J. und Reges von 1826 wegen Schweinemaft in Borbergen, wegen Sude und Beide zwischen Boltershaufen und 3. und wegen Schafhube vor Grafte 1826-29. Abfindung bes Gutes 3. wegen Schafhude im Sadwalbe 1844 ff. Abfindung ber Schaferei Grafte 1850. - E. Behntfachen. Segester Feldzehnten 1750-68. Behnten zu Boltershaufen 1777-1815. Bermeffung und Beichreibung ber vor Grafte und Boltershaufen gelegenen Behnten 1794. Ablöfung bes Frucht- und Reischgehnten vor Grafte 1811-12, ju Boltershaufen 1833-36, ju Jemjeul 1838. - F. Deier: und Sofefachen. Bemeierungen 18 .- 19. Jahrh. Erlaubnis jum Unbau 1769-1814. Ablöfungen 1843 ff. — G. Dienstfachen. herrndienstfreiheit ber Muble in J. 1753, Ablösungen 1836—38. — H. Pachtfachen. Berpachtungen bes Gutes 3. 18 .- 19. Jahrh. - K. Baufachen 19. Jahrh. - L. Mühlensachen. Berpachtung und Berfauf ber Dible in 3. 18 .- 19. Jahrh. - M. Gewerbefachen. Riegelei in 3. 1793-1863. - N. Rirden= und Schulfachen. Rapelle in 3. und Abhalten des Gottesdienstes 1738—1802. Besetzung des Lehrer-dienstes in J. und Woltershausen 1762—1829. Schulhausbau in J. 1791. Ronfurrenz des Gutes J. zu Ban= und Reparaturfosten ber Rirche in Woltershausen 1802, 1847. Rechnungen ber Rapelle in 3. 1847 ff.

4. Abschnitt. Gut Harrichausen. 1) Prozeß der v. Nauchhaupt gegen v. Diepenbrot wegen Herausgabe des Gutes und Abrechung der v. Wr. mit den v. Diepenbrot wegen Zurückgabe des Gutes 1727—51. Register der Gefälle 1748—61. Ablösung des Zehnten 1848, der gutsherrlichen Gefälle 1841. Das einst den v. Stöckeim in Fruseul, jeht den v. Görh-Wr. zuständige Katronat zu H. (dabei Juventar der Pfarr- und Schulpertinenzien, Nachrichten über das Filial Hachenhausen) 1729—83. Besehung der Lehrerstelle in H. 1735—88.

5. Abichnitt. Gut Beffeln. Orig.-Urfunden über Ankauf und Gerechtigkeit bes Gutes 1467 (f. oben S. 55), 1561—1659. Streit mit bem

<sup>1)</sup> Die Einteilung ist in allen Abschnitten bieselbe. Sie ist auch hier innegehalten, aber nicht bezeichnet.

Amte Marienburg über Jurisbittion und Grenze 1561-1741. Streitigfeit wegen ber Burgfreiheit bes Gutes 1575-78, wegen Jagb, Jurisbiltim und Mühlenfuhr mit bem Domftift hildesheim 1604--20. Abgeforbertes Belb zur Unterhaltung ber Solbaten in Marienburg, auch verlangte Bauerwochen 1619-46. Prototolle über Gerechtigfeit und Bertinengien des Gutes 1621-30. Rontribution 1622 ff., 1640-1746. Anfanf eines Rirchenftuhles in Calzbetfurth fur bas But und beshalb entftandene Differenzen mit bem Rat ju G. 1706-77. Forberung betr. Die jum Chauffeebau abgetretenen Landereien 1808-04. Teilung ber Gemein beit und Roppelhube in Salzbelfurth, Detfurth und 28. 1846 ff. Soltings gerechtigfeit in 2B. 1635—1784. In 2B. abgehaltene Holzgerichte 1640 -1806. Grenze ber Forft zwischen 28. und Salzbetfurth im Binte busch 1746. Besteinung der gräft. Forsten 1829. Fischerei in ber Lamme und Schleierbede und die vom Amtmann zu Marienburg ausgeilbte Fischerei in letterer 1514—1738. Streit mit bem Domkapitel au bilbes heim wegen der Jagd in 23. 1611, 1620. Prozeß mit dem Amte Marienburg wegen hube und Beide im harbeberge 1574—1606. Brozes mit ben Gemeinden Salzbetfurth und Detfurth wegen Schafhube 1751. Prozeß mit ber Gemeinbe 28. wegen Mithube auf ber großen Bieje 1758-1812 u. a. Prozesse wegen Schafhube. Der 1522 mahrend ber Stiftsfehde von bem bamals ber Mugsburgischen Ronfession angetanen Aloster Derneburg acquirierte Zehnten in 28. und Zuruckgabe bet Behnten an bas Rlofter zufolge bes Rezeffes mit ben Bergogen 1522-1699. Prozeß mit bem Rlofter Derneburg wegen ber von ben v. Br. behaupteten Behntfreiheit ihrer Ländereien auf bem Rieberen Rampe 1773. Meiersachen 18.—19. Jahrh. Der v. Mandelslohsche Meierhof in B. 1554—1620. Ablösungen 1842 ff. Die von 2B. an bas Amt Marien burg zu leiftenben Dienste 1584-1639. Die an bas Gut 28. ju leistenden Spanndienste 1636-60. Berpachtungen bes Gutes 17.-19. Jahrh. Erwerbung ber Mühle 1574. Berbot bes Amtes Marienburg an seine Untertanen, in 28. ju mahlen 1593-1749. Streit mit bem Domkapitel zu hilbesheim wegen ber Muhle 1608. Bertinenzien und Onera der Mühle 1647—1804. Gerechtigfeit jum Bierbrauen 1647, jum Branntweinbrennen 1743.

- 6. Abichnitt. But Nette. Erwerbung bes Gutes und Bergleich mit ben Rauscheplatt 1403—1620. Korn-, Flache- und Fleischzehnten 1535— 1725. Erwerbung des halben Behnten in N. und eines Meierhofes in Bornum von den v. Saldern 1569. Ankauf des Zehnten in R. und bie von den v. Saldern, v. Wittgenstein, v. Sann und v. Rampen erhobenen Ansprüche 1673. Bergleich wegen bes Behnten mit Frau v. Rampen 1689, mit Frau v. Brabed 1770. Berwandlung bes von Halberstadt wegen der Grafschaft Hohnstein relevierenden Rehnten in Erbenzins 1751 (f. Lehnsfachen). Ablösung bes Rehnten 1831 ff. Meiersachen 16.—18. Jahrh. Prozeß mit ber Karthause in Silvesheim wegen beauspruchter Zinse 1725-35. Ablösungen 1842 ff. Batronats recht und Besetzung ber Pfarrstelle 1710 ff. Ruster und Lehrerstelle 1853.
- 7. Abschnitt. Alfeld. Der von den v. Br. erbaute Altar in ber Nicolaifirche zu A., das Erbbegräbnis, das beanspruchte Patronatsrecht (Proxis beshalb) und die Kirchenftühle 1387—1752. Erwerbung bes ablice

freien Hoses in A., Beschreibung bes Hoses und der Gerechtigkeiten des Hoses 1406—1769. Exemption des Hoses und die Jurisdiktion über ihn 1648—1758. Unfauf der Häger- und Erbzinsgerechtigkeit in Alfeld, Eimsen und Köllinghausen 1730. Untauf der Wiese gen. Embdenbuy und deren widerrechtliche Behütung durch den Magistrat 1734—81. Erhebung des Psennigzinses aus A. 1796 ff. Weiersachen 18.—19. Jahrh. Berpachtungen 17.—18. Jahrh.

- 8. Abschnitt. Bockenem. Unfauf der Güter, die früher die v. Mahlem, v. Rühden, v. Nette und Aloster Frankenberg bei Goslar besaßen 1404—1733. Prozeß gegen den Magistrat zu B. wegen verlangter Kontribution und sonstiger Onera 1600—89. Der Kirchenstand des Hoses 1620. Exemption des freien Sattelhoses und Berechtigung zur Hude auf der Stadtweide 1624—1760. Jurisdiktion über den Hof 1718 ff. Abrechnung wegen der Gefälle 1722—36. Ablösung des Zehnten 1839 ff. Konkurrenz des Hoses zu den Gemeindelasten 1849 ff. Die Hochsteder Forst 1649—1746. Meiergüter in Nahlum, Ortshausen und Hahausen 1570—1706. Ablösungen der Meiergefälle 1840 ff.
- 9. Abschnitt. Gut Holzminden. Die freien Bruchländereien und Wiesen vor H., die von ihnen an das Gut zu entrichtenden Zinsen und Verpachtung dieser Ländereien 1567—1721. Streitigkeiten mit dem Magistrat wegen einiger Gerechtigkeiten der Güter, wegen Kontributions und Einquartierungsfreiheit, Mithude und Brangerechtigkeit 1640—1742. Berkauf des ehemaligen v. Rehbochschen zum Gute H. gehörigen Wohnhauses und Übertragung der adelichen Freiheit dieses Dauses auf das früher Maibaumiche seht Wrisbergsche Haus 1728—29. Kirchenstuhl und Begräbnisplat des Gutes 1732—34. Landtagsfähigkeit des Gutes, wenn der Besitzer von Brunkensen nicht zugleich Besitzer von H. ist 1732 (Or.-Urk.). Beschreibung der steuerfreien Grundslücke des Gutes 1808. Beschreibung der Pertinenzien der Güter in H., Altendorf, Stahle und Albazen 1724—96. Zehntsachen 16.—18. Jahrh. Weiersachen in H., Stahle und Albazen 16.—18. Jahrh.
- 10. Abschnitt. Gut Brunkensen. Jurisdiktions-, Jagd- und HubegrenzStreitigkeiten wegen B., Dehnsen, Lütgenholzen, Coppengrave und Brünnighausen mit dem Amt Lauenskein, drei Bol. 1409—1764. Streit wegen
  Jurisdiktion und Grenzen mit dem Ante Greene 1539—1749 (dabei
  Rezes wegen Fischerei in der Geene 1729). Bierzehn Driginal-Urkunden
  betr. B. 1351—1595. Historische Nachrichten über die Erlangung des
  Besitzes des Gutes und die Gerechtigkeiten 1393—1615. Die 1545 durch
  Landgraf Philipp von Hessen unternommene Beraubung der Gitter B.,
  Coppengrave und Hohenbüchen 1550—53. Dulbigung der Herzöge 1600.
  Erwerbung des v. Harlessichen Sattelhoses 1615. Grenze zwischen B.
  und Lütgenholzen 1692. Eintausch des Appenberges (Amt Niedech) gegen
  das Jänecken-Holz (Amt Lauenstein) und des Hapnholzes gegen eine Wiese
  in Dehnsen 1711—39. Ritter- und Prinzessinnensteuer, auch Schahung

<sup>1)</sup> Im Paderbornschen.
2) Dazu die Bemerkung: cf. Gut Coppengrave, Generalia, doch dort nichts erzeichnet.

68 Rr. Alfeld. Brisbergholzen. II, 3.

1720-80. Rontributions- und Steuerbeschreibungen 1740-1807. Se meffungen 1741-1841, Bermeffungeregifter von B., Borwert Brunie haufen und Coppengrave 1741. Legitimation über ben Besit und Bestand ber Guter B., Coppengrave, Bodenem und holzminden gufolge bergot Defrets bon 1794 und erneuerte Gintragung bes Gutes B. in Die Mitte matrifel 1803-22. Stimmrecht bes Gutes B. auf bem Ditbesheimer Landtag 1821. Unterhaltung ber Brude über die Gleene und Benugung durch die Gemeinde B. 1828. Ansprüche bes Amtes Greene an den ber B. gelegenen Reuberg 1577-1696. Berechtigung ber Gemeinde und bei Butes B. im Forftorte Schaperhate (awijchen bem Sannhols und ben Lütgenholzer Solg) 1623-82. Berechtigung gur Daft im Acenhauser und Sobenbuchener Sola 1627-1769. Beichwerde gegen Umt Lauenfrin wegen abgestrittener Gerechtsame im Sannholze 1692. Die pon ber Gemeinde B. in Unspruch genommene Berechtigung im Dannholze 1732 -43. Streit mit ben v. Steinberg über Solg- und Jurisbiftionsgrenge im fogen. Döhren 1725-99. Grenzversteinungsprotofoll megen bet Alfelbifden Bolgungen, ber Anid und ber Rettberg genannt 1797. 30gb ftreitigkeiten (auch wegen Sube) mit den b. Steinberg wegen bes Mettben, bes Anid, bes Ellefiets, im Dohren 1584-1772. Streit mit Umt Lauenstein wegen ber Jagd im Sopershaufer bolg und im Chaperbalen 1616-1720, mit ben v. Stodheim in Limmer wegen ber Jagb in de Brunnighaufer gelbmart, am Butterberge, am Scharling, am Bajenwinkt und am Robenberge 1618-52. Regulierung ber Jagbgrenze swichen Rurhannover und Braunichweig bei Lütgenholzen 1640. Brogen oegen Amt Lauensiein wegen Jagdrechts im Hanuholz und andern Orten 1691 -1727. Die ben von Br. wegen bes Gules B. vom Bergog von Braunschweig gestattete Jagd- und Bilbfolge in ben bergogt. Wildbahmen 1708-1821. Brogeg mit Umt Lauenstein wegen ber Ragt im Dutgen holger Holg 1759-68 und 1778-79. Fijchereigerechtigkeit bes Gute B., Gingriffe bes Amts Greene und ber hobenbuchener 1622-1735, bes Gutes Limmer 1732. Sude, Beide und Schaferei 16 .- 19. Jahrt. Beschreibung bes Behnten in B. 1647-55. Erwerbung bes Zehnten gu Immensen, ber von ber Budeburger Regierung gu Lehn geht, und Unsprüche ber v. Sierftorf 1737-47. Progeg gegen die Behntpflichtiges in Immensen wegen Weigerung ber Bablung 1748-74. Behnten w Eschershaufen 1796. Ablösungen 1833 ff. Meiersachen in Deinich Dehnsen, hopershausen und B. 17 .- 18. Jahrh. Dienstjachen in &. Lütgenholzen und Coppengrave 17 .- 19. Jahrh. Pachtfachen in hober buchen, Brunnighaufen und B. 18 .- 19. Jahrh. Die Errichtung und Berftorung ber von den v. Wr. auf der ft. Martinsworth ernolde Mühle 1574—1633. Die Mühle in B. 1591—1805. Das den Cin wohnern von Duingen unterfagte Mahlen auf ber Muble in B. 1661. Papiermühle in B. 1729—1812 und 1713—51. Bollenzeugfabrit und Beugdruderei in B. 1729-50. Anlegung eines Stahlhammers 1750. Brauerei und Brauafzise 1755—1815. Branntweinbrennerei 1814—15. Die Roften ber auf ber Pfarre in B. vorgenommenen Banten 1594. Bermögen und Intraden der Rirche und Pfarre in B. 1604-1755. Prafentation zur Pfarrstelle und Einführung ber Pfarrer in B. 1631 -1830. Pfarr- und Schulbienft in B., Filiale in Dobenbuchen und Bauten an ben geiftlichen Gebauden in B. und Coppengrave 1631-

- 1741. Kirchenvisitation und Kirchenrechnungen, Jurisdistion über den Schulmeister und jus episcopale 1645—84. Pfarrmeierhof in B. 1650—1828. Lehrer- und Opfermannsdienst in B. und dessen Besehung 1678 ff. Verlegung der Filiale Coppengrave an die Kirche in B. 1717. Unschaffung von Orgel und Turmuhr 1722—29. Verpslichtung der Gemeinde B. zu den Bau- und Reparatursosten des Pfarr- und Pfarrwitwenhauses in B., Konkurrenz der Gemeinden Hohenbüchen und Coppengrave dazu und Konkurrenz der Gemeinde B. zu den Kosten des Schulbausbaues 1729—1804. Recht der Besehung der Altaristenstelle in B. 1748. Pfarrwitwentum in B. 1773.
- 11. Abichnitt. But Brunnighaufen. Berhandlungen mit ben b. Stodheim wegen bes Gutes 1520-80. Erwerbung bes Gutes 1608-1728. Jurisdiftionsstreitigfeiten mit Amt Lauenstein 1612-1752. Patrimonialgerichtsbarteit über bas But B. 1615-1748. Anschlag ber Ginfünfte bes Gutes 1684. Die öffentlichen Laften bes Gutes 1708-98. Aufnahme des Gutes in die Rittermatrikel der Calenberger Landschaft 1720 -28. Steinbruch bei B. und Unterhaltung ber Brude durch die Begebautommiffion 1727-1822. Rirchenftande bes Butes in ber Rirche gu hopershausen 1754. Die vom Pfarrer in hopershausen verlangte jahrliche Lieferung von Binsfruchten aus bem Gute B. 1805. Die vom Gute zu leistenden Chauffeedienfte 1816-30, gu entrichtende Grundfteuer 1819-26. Bergleich ber v. Stodheim wegen bes fogen. Bungenholzes 1561. Brogef ber v. Stodheim als Befiger von B. gegen bie v. Steinberg und die Gemeinden Sopershaufen und Lütgenholzen wegen Solzhauens und hube und Beibe im Duinger Berge 1587-92. Daft im Rodenberge, wo dem Gute B. die Roppelhude zusteht 1747-97. Meierfachen 1708-1824. Brozeg ber v. Wrisberg als Besither bes Gutes Bruntenfen gegen bie v. Stodheim als Befiger bes Butes Brunighaufen wegen ber bon letteren zum Nachteil ber v. 2B. angelegten Olmuble 1601-51.
- 12. Abidnitt. But Coppengrave. Die 1521 mahrend ber Silbesheimer Stiftsfehde von Bergog Beinrich d. J. von Braunschweig unter bem Borwande, daß Ernft v. Br. bem Bijchof Ernft von Sildesheim und dem Bergog Seinrich von Laneburg anhänge, vorgenommene Ermission Des Ernft v. Br. aus bem Gute C., ber gur Biebererlangung bes Gutes beim taiferlichen Rammergericht erhobene Broges, die Biedererlangung von C. und Sobenbuchen 1543 von den v. Mandelsloh, die Biebereinziehung 1548, ber beswegen erneuerte Prozeg und endliche Rudgabe 1541-1717 (Rezeg ber Rudgabe von 1713), vier Bol. Grenzstreitigfeiten mit Amt Lauenstein 1710 ff. Berechtigung ber Gemeinde gum Tongraben im Duinger Balbe und besfallfiger Brozeg mit Amt Lauenftein 1728-63. Die von der Töpferei in C. zu liefernde Töpferware 1819. Sude- und Weibesachen 1713-52. Prozeg ber Gemeinde C. gegen bas But Hohenbuchen wegen Bube am Grobbenbreifch 1713-18. Behntsachen 1799-1836. Ablösung ber Meiergefälle 19. Jahrh. Schul-Dienst und beffen Besehung 1754-1808. Bauten am Schulhause 1800 -04.
- 13. Abichnitt. Litgenholzen. Erwerbung der v. Steinbergichen Guter in L. und Dehnjen 1614 ff., Ansprüche ber v. Steinberg an den Besit

70 Rr. Alfeld. Brisbergholgen. II, 3

von L. und desfallsiger Prozeß 1748—1808. Parochial- und Schalverhältnisse der Gemeinde L. und deren Beitrag zum Bau des Pfarwitwenhauses in Hopershausen 1651—54, desgl. zu den Bauten der geistlichen Gebäude in Hopershausen 1769 ff. Streit der Gemeinde L mit der Gemeinde Hopershausen wegen Hube und Weide im sog. Alinkt und Sandbrink 1686. Schweinemast im Hainbüchengrund 1718. Neierund Dienstsachen 17.—19. Jahrh.

14. Abschnitt. Berlorene Güter. Das v. Rehbodsche Gut in üssign hausen und bessen Verlauf an die v. Landsberg 1520—1640. Die Dürser Blankenhagen und Thüdinghausen 1556. v. Wallmodensche Meiergefälle zu Hodeln, Barenberg, Harh, Flöthe und Zurüdgabe an die v. Wallmoden 1614—1775. Gut Bollenborn, verlauft 1776. Zehnten in Westfelb 1731. Gut Bolzum und bessen Abtretung infolge kaiserlicken Erkenntnisses an die v. Frenß, zwei Bol. dis 1720. v. Königsches Gut in Meimerhausen dis 1774. Gut zu Dörpel und dessen Verlauf an die Regierung zu Osnabrüd, sechs Bol. Das Gut Ricklingen vor Hannover und dessen Verlauf an die v. Alten 1735—63. Das Gut zu Schnadig und sein Berkauf an v. Einsiedel, zwei Bol. 1731—91. Das Gut zu Sellenstedt und Rüdgabe an die v. Rauscheplatt, drei Bol. 1733 fs.

Karten und Riffe. Plan ber Teilung bes Obernberges 1755. Plan ber ftrittigen Trift zwischen Irmseul und Woltershausen 1777. Rif über das streitige Holzevier am Steinberge über den sog. Umläuser 1799. Grundriß des Gutes Irmseul 1794. Riß über den Netter Behnten 1812. Karte des Gutes Weffeln 1820. Karte der Grundstüde des Gutes Wrisbergholzen nebst Vermeßregister 1835.

## II. Band und II. hauptabteilung, Schlitsiche Branche.

- I. Abteilung. Generalia und Varia. Schenfung an bas Rlofter Reinhausen burch die v. Uslar und Rachrichten über die v. Uslarichen After vafallen 1460—1641. Familienverträge und Streitigkeiten ber gamilie v. Riedesel 1586 ff. Erbteilung ber Gebrüber v. Rerftlingerobe mega ber fünf Gartenborfer 1626. Die von ben Untertanen ber Graffcaft Schlit zu leistenden Dienste 1662 ff. Bergleich zwischen Sannover und Rurmainz wegen Brrungen, besonders Abtreten der Rechte auf die Garten borfer an hannover 1681. Die vom Bergog Georg Ludwig bem Rammer praf. v. Gort erteilte Erlaubnis zur Annahme bes Lehngutes Beienrode" 1712. Prozeß der Grafen v. Schlit mit Stift Julda wegen eines Balbes im Fulbischen 1717. Pacht bes Umtes Ofterode burch ben Rammerpraf. 2. 28. v. Schlit 1719 ff. Baffermaschinenbau in bem tonigl. Garten zu Herrenhausen und die barüber geführte Rechnung 1720. Korrespondenz bes Grafen v. Hardenberg mit dem Rammerpraf. v. Got betr. die Eingriffe in die Gerechtsame ber Grafschaft Sarbenberg von Seiten Rurmainz's 1726.
- II. Abteilung. Gräfliche Familie. 1. Abschnitt, Generalia und Varia. Korrespondenz zwischen dem Herzog von Holstein-Blon und dem Kammerpräs. v. Gört betr. die Succession im Herzogtum Blon 1722—23.

<sup>1)</sup> Beibe Rreis Rortheim.

<sup>2)</sup> Rreis Göttingen.

1. 3. Rr. Alfeld. Brisbergholzen. 71

Fideikommisse, Brautschat 18. Jahrh. — 2. Abschnitt. Genealogie, Sistorie, Standeserhöhungen und Beförderungen, darunter auch Nachrichten über die Familie v. Kerstlingerode. — 3. Abschnitt. Vormundschaften 1710 st. — 4. Abschnitt. Familienstreitigkeiten und Berträge 17.—18. Jahrh. — 5. Abschnitt. Testamente, Ableben, Nachlässe und Erbschaften 18. Jahrh. — 6. Abschnitt. Attiv- und Passibichulden 1687—1843.

- 11. Abteilung. Lehnssachen. 1. Abschnitt. Generalia und Varia. Die dem Geh.-Kat Friedr. Wilh. v. Schlitz erteilte Expeltanz auf ein Lünedurger oder Lauendurger Lehn 1703 ff. 2. Abschnitt. Jumediatlehen. Hannoversches Lehn in Rittmarshausen 1710 ff. Paderdorner Lehn zu Rickerode 1724 ff. Mainzer dann Hannoversches Lehn über den Zehnten zu Groß-Lengden 1729 ff. Hessen-Casselsches Lehn zu Riederniesa 1795 ff. Hessen-Darmstädtisches Lehn zu Ziegenderg und Langenheim 1769—1808. Gräss. Wielsches Lehn zu Rodheim und Erosoorf 1780—1808. Hessen Casselsches dann Hannoversches Lehn über den Zehnten zu Rittmarshausen und Pertinenzien vor Alein-Lengden, über Land bei Groß-Lengden, über Hof zu Sattenhausen 18. Jahrh. Plessische Lehn in Beienrode 1823 ff. Allodisistationen 1848—49. 3. Abschnitt. Usterlehne 18.—19. Jahrh.
- V. Abteilung. Gater.
- 1. Abidnitt. But Mittmarshaufen. A. Generalia und Varia. Erb. und Lagerbuch bes Berichtes Garte 1749. Das Gut Riefenrobe, Berechtigfeiten und Unsprüche ber früheren Befiger Doring 1557 ff. Befchreibung ber aus ben Dorfern bes Berichts Barte auftommenden Braftanda 1604. Regeffe, Abichiebe und Bergleiche ber fruberen Befiber bes Gutes R. mit den Untertauen wegen Dienfte, Baulebung, Solzung 1654. Erwerbung bes Butes durch die v. Uslar von Oberft Fenerschut 1660. Ritterftener und Scheffelichat 1659 ff. Erwerbung bes Gottenbeds bestehend aus im Umte Radolfshausen belegenen Bertinenzien und die wegen biefer Guter verlangte Konfurreng gu ben Laften ber Bemeinbe Faltenhagen 1691, 1716 ff. Jurisdittion und Grengftreitigfeiten mit bem Berichte Alten - Bleichen und bem Gichsfelbe 1700-34. Untauf bes Butes R. und ber fünf Gartenborfer durch Rammerpraf. Freiherrn v. Schlip gen. Borg 1706-07. Antauf bes Behnten vor R. und ber Bertinengien zu Rlein-Lengben von ben v. Bulgingeleben 1707-10. Die von ben Sauslingen in ben Gartenborfern an die Gutsberrichaft abzuführenden Onera 1718. Bollfreiheit bes Gutes 1718. Das von bem aus bem Bericht Barte gebenben Bermögen zu entrichtenbe Abgugsgelb 1725-1800. Wegebefferung im Bericht Barte 1734. Exemption bes Gutes Riefenrobe 1766-1803. Abnahme ber vom Gericht Garte bisher ausgenbten Rriminalgerichtsbarkeit 1830. Abtretung bes Gerichts Garte an Die Landesherrichaft 1836-39. - B. Forftfachen. Streit mit dem Magistrat in Duberstadt über die Forsten und Streit ber von Merftlingerobe als Befiger der Gartenborfer mit den Gemeinden wegen Soly und Daft 1621-1718. Abhauen eines Schnatbaumes an ber Eichsfelbischen Grenze bei Weißenborn 1713. Prozeg mit ben Gemeinden R. und Beienrobe, auch ben v. Uslar wegen Solzschweinemaft 1740 ff.

Berfahren des Amtes Radolfshausen in Forststraffachen 1834 ff. Ber fteinung ber Grenze zwischen bem graflichen Solze ber Duvenborn und bem Gemeinbeholze ber Sau 1854. — C. Jagbfachen. Die Bach ber Jagb im Amte Riebed 1709-29. - D. Schaferei, Sube und Beibe. Holge, Sude- und Beibeordnung ber Gemeinde R. 1654-74. Streit mit ben v. Uslar wegen ber Schaftrift bei Bischausen 1723-41. Berechtigung ber Gemeinbe Elbiderobe zur Roppelweibe in ber Felbmat von Bischhausen 1754. Sube- und Beibeberechtigung bes v. G.-Br.'ichen Kruges in Bischausen und besfallfiger Prozes mit der Gemeinde 1775. Die bem Gute zustehende Schäfereigerechtsame in ber Felbmart von Bifdhausen 1785 ff. Prozeß mit der Gemeinde Weißenborn wegen der dortigen Schäferei 1781 ff. Roppelhube im sogen. Salomonsgrund bei Riedenrode Feststellung ber Grenzen zwischen ben koniglichen Forften und ber v. G.-Br.'ichen Sube bes Gutes Riederobe 1824. - E. Behntfachen. Berhandlungen über den im Fürstentum Paderborn gelegenen Behnten zu Bellersheim und beffen Abtretung an bie v. Sarthaufen 1618—1782. Berhandlungen mit ben v. Uslar wegen Erwerbung ber Behnten in Benniehausen und Bremte 1705-31. Der halbe Behnte in Beienrobe 1712-17. Der Behnte in Bischbagen 1734, abgeloft 1836. Ablofungen 1837 ff. - F. Deier= und Sofefachen in Groß- mb Alein-Lengben, Sattenhausen, Beienrobe, Bischhagen, Kerftlingerobe und Rittmarshaufen 18. Jahrh. Das zu entrichtende Besthaupt und Manngeld 1711 ff. Die zu entrichtenden Dienstgelber und Rauchhühner 1726. Feld besichtigung ber Bemeinde Beißenborn 1803. Ablösungen seit 1842. — G. Dienstsachen 17.—19. Jahrh. — H. Bachtsachen 18.—19. Jahrh - J. Otonomiefachen 18. Jahrh. - K. Baufachen 18. - 19. Jahrh. - L. Dublenfachen 18. Jahrh. Bapiermuble in Rlein-Lengben 1731-33. - M. Rruge und Gewerbesachen. Berechtigung jum Bierbrauen für die Gartenborfer und Prozeg beswegen mit ber Stadt Göttingen 1707. Beanspruchte Berechtigung zur Bergleitung ber Juden 1723 ff. Pratendierte Rammeratzise für ben von Rittmarshausen nach Münden zu verkaufenden Branntwein 1736. Die vom Amte Radolf hausen bem Gute Riefenrobe beftrittene Gerechtigkeit bes Bierbrauens und Branntweinbrennens sowie bes Berfellens 1739. Die von ben Rrugen zu entrichtende Rrugnahrungstare an die Landesberrschaft und Brozes zwischen der Gemeinde und ben v. Gort-Br. wegen Berichtigung dieser Abgabe 1780-81. - N. Rirchen=, Schul= und Armenfachen Streit des Baftors Meier in Bischausen mit der Gemeinde 1653 ff. Unschaffen und Umgießen ber Gloden zu Kerftlingerobe, Bischhausen, Beienrode und Beigenborn 1718-29. Schuldienft in Rerftlingerode und deffen Befetzung 1719-1806, ju Bischausen 1726, 1781. Rirden bau in Beigenborn 1738, Schuldienst und beffen Besetung 1744. Mangel einer Bohnung für ben Bfarrer ber Gemeinden Bischausen und Beißenborn 1760. Kirchenrechnungen für Rittmarshaufen und beren Abnahme. Das Hospital in Kerstlingerobe und beffen Stipendium 1823, Hospitalregister 19. Jahrh., Besetzung ber Pfarre baselbst 1834. Die bei Gelegenheit der Abgabe der Gerichtsbarkeit über die Gartendörfer abgegebene Berwaltung bes Rirchenvermögens 1839-44. Ronturren bes Grafen zu ben Rirchen- und Schullaften 1850. Beitrag bes Gutes Riefenrobe zu ben Kirchen- und Schullaften in Faltenhagen 1855-58. Korn- und Gelbregister ber Kirchen zu Mitmarthausen Kerftlingerobe, Beienrobe, Bischbausen und Beigenborn 1745. — O Beamte und Dienerschaft 1709—1831.

- 2. Abschnitt. Berlorene Güter. Giter in Seeburg und ihre Rudgabe an die v. Uslar 1713—55. Las v. Uslariche Gut zu Bogeliang 1712—80. Das v. Uslariche Gut in Böllmarshanien 1723—89.
- 3. Abschnitt. Das Gut Limmer (bei Alfeld), erworben 1851. Schuldsfachen ber früheren Besiger (v. Stöckeim), Ansprüche der Witwe v. Stöckheim geb. v. Rauscheplatt wegen des Allodiums des Lehngutes. Landschaftliche Sachen 18. Jahrh., und neuere Sachen. Allodisstation des Lehns 1851, Ban der Süddahn 1851—52.



JUNTACKS

# forschungen

SHE

# Beschichte Miedersachsens

herausgegeben

vom hiftorischen Derein für Miedersachsen.

II. Band.

4. Beft.

# Peters

Jnventare der nichtstaatlichen Archive im Kreise Gronau.

> Hannover und Leipzig. Hahnsche Buchhandlung. 1909.

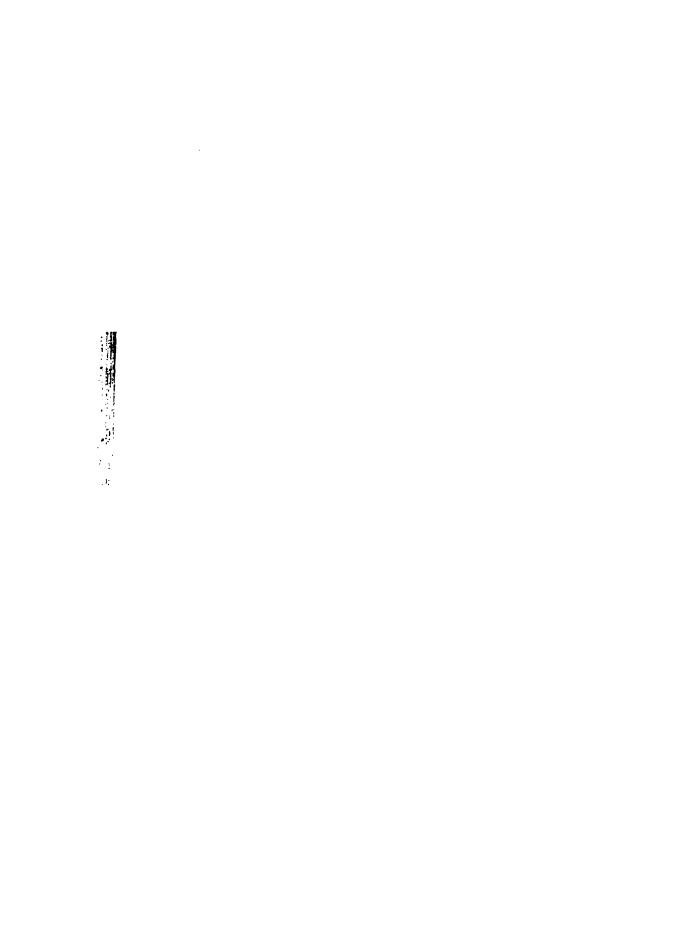

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Freihunger

311

# Gelmichte Biederlachlens.

I kant - kat.

Inventare der nichstaassichen Archive der Provinz Hannover. 2. Kreis Gronau.

# Jnventare der nichtstaatlichen Archive

im Kreise Gronau.

Bearbeitet

naa

Dr. A. Peters Archivassifikenk.

Hannover und Teipzig. Hahnsche Buchhandlung. 1909.



## **Borwort**.

Das im vorliegenden heft enthaltene große Gräslich von Steinbergsche Archiv in Brüggen und das Archiv der Familie von Rheden in Rheden (mit alleiniger Ausnahme von Urfunde Nr. 2) hat herr Archivrat Dr. Hoog eweg, das andere Material der Unterzeichnete inventarisiert und bearbeitet. Im übrigen verweise ich auf das Borwort im Inventar des Kreises Alseld (Forschungen zur Geschichte Niedersachsens Bd. 2, Heft 3).

Dr. A. Peters, Archivassistent.

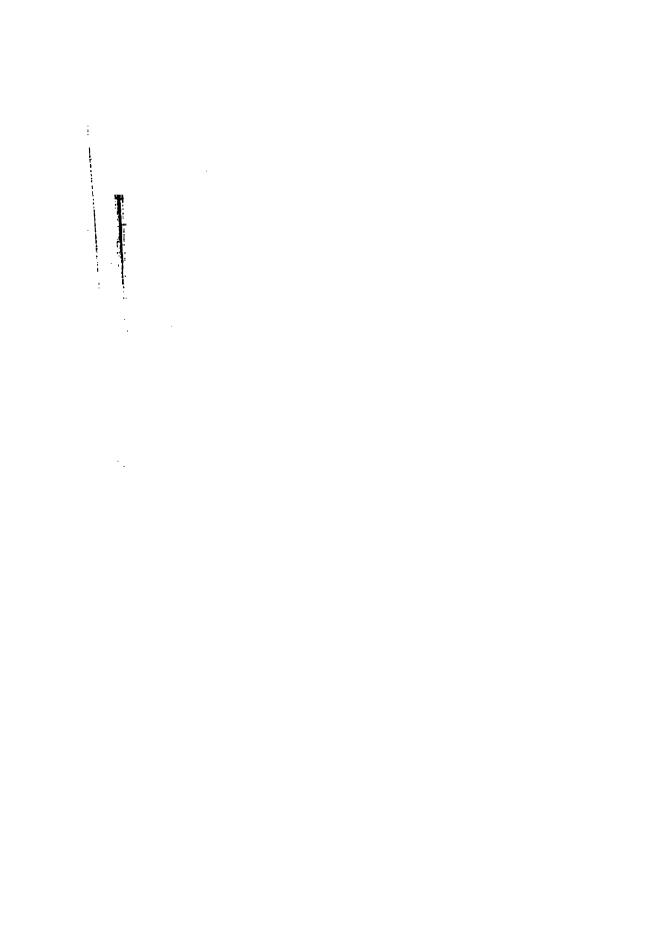

#### anteln.

## Bemeindevorstand.

### Gemeinderechnungen 1815/16, 1818/19 ff.

zeffe: Berteilung ber hut und Beibe zwischen ben Gemeinden Brüggen und Banteln, auch von den abligen Gütern daselbst, der Geiftlichkeit, der Engelbrechtschen Schäserei und dem Amtsvogt von Engelbrechten zu Fallingbostel 1810.

Hauptrezeß über die Berkoppelung 1818 (mit Rarte).

Tazation ber ber Königl. Klosterkammer zehntpflichtigen Länderei nehst Gelbwertsberechnung bes Fleisch- und Gartenzehntens vor Banteln 1840/42.

## Evang. Pfarre.

Kirchenbücher (Taufen, Trauungen und Beerdigungen) 1676 ff.
Konfirmanden 1760 ff.

n ältesten Kirchenbuche ein Pfarrerverzeichnis von 1588 an, ferner ein Corpus bonorum sowie Nachrichten vom ausgegangenen Dorfe Felbbergen und der Kirche daselbst. In den Kirchenbuchern bemerkenswerte Einstragungen über den russischen Feldmarschall Graf von Bennigsen.

Rirchenrechnungen 1616 ff.

A- betr. ben neuen Schulbau 1876.

Gräflich von Bennigsensches familienarchiv zu Banteln.

Die grässich v. B. Linie auf Banteln ist 1893 mit dem Grafen Alexander vin v. B. ausgestorben. Das Majorat wurde aufgelöst und der größere il, das Gut Banteln, siel an die russische Seitenlinie der Grafen v. B. ses verlaufte das Gut aber bald an den Major a. D. von Grote-Hasenbalg, d nach dessen im Winter 1907 erfolgten Tode ging es durch Kauf an den etsrat Stort über. Den anderen Teil des ehemaligen Majorats, die Mühle mteln und das Rittergut Döhum, erbten die mit der † grässich von Bennigsenschen milie weiblicherseits verwandten, in Russisch Folen ansässigen Herren von drzesowicz.

Das Familienarchiv befindet sich zum kleineren, aber wertvolleren Teile Besitze der Familie von Andrzelowicz, zum größeren Teile im Besitze des zentümers von Rittergut Banteln (z. Z. Amtsrat Stork). Originalurkunden uten nicht ermittelt werden. Übrigens sollen die Grasen v. B. in Peterserg noch Archivalien in Berwahrung haben, auf deren Inventarisierung ich Alch verzichten mußte.

2 Ar. Gronau. Bautelu. II, 4.

A. Der im Besitze der Familie von Andrzekowicz befindliche Teil.
(Abministrator: Mühlendirektor Saude in Banteln.)

- Lehnskopiar bes 18. Jahrh., 157 Seiten in 2°. Enthält 73 Urfunden, meist 16. und 17. Jahrh., und zwar:
- 18 Ganbersheimische Lehnbriefe betr. Gitter zu Gronau, Eigum und Banteln. 1582—1727.
- 11 Lehnbriefe des Stifts S. Michaelis (zu Hildesheim) betr. 1 hof zu Banteln. 1583—1748.
- 6 Heffen-Raffelsche Lehnbriefe betr. Güter und Rechte zu Banteln und Bennigsen. 1645—1671.
- 13 Kalenberg-Hannoversche Lehnbriefe über die Mähle zu Banteln und Böllfen. 1590—1747.
- 16 Hildesheimische Lehnbriefe betr. Güter zu Dötzum, Gronau u. a. 1555—1719.
- 5 Kalenberg Hannoversche Lehnbriese über bas Kalenbergische Hauptlehm Böllsen und Bennigsen. 1614—1747.
- 3 Budeburgische Lehnbriefe betr. Guter ju Bennigsen. 1463-1672.
- 1 Konsens des Alosters Marienrode über einige Lehnsparzellen zu Marienrode. 1598.

#### Alten. 2 Batete.

Die einzelnen Fascikel find in der Hauptsache auf Grund eines bald nach b. J. 1831 angelegten Berzeichniffes nachstehend aufgeführt.

- 1. Raiser Rarls V. Schirmbrief für Fredede Rommels, Witwe des † Ernt v. Odgum, Barthel, Ernst, Johann und Margarete von Odgum und Levin v. Bennigsen, Geschwister und Gevettern. Zusicherung, daß sie und ihre Güter von der über Usmus v. Bennigsen und Dieterich v. Odgum verhängten Achtertlärung nicht betroffen sein sollen, wenn ihre Güter auch mit denen der beiden Geächteten im Gemenge belegen sind.
  Gleichzeitige beglaubigte Kopie. 1550 Juni 25.
- 2. Abschrift bes Testaments von Erasmus v. B. zu Bennigsen. 1567

Jan. 15. 3. Abschrift der Chestistung des Johann v. B. und der Marie v. Gittelde. 1579 Febr. 1.

- 4. Abschrift des Reverses der 3 Brüder Erich, Johann und Jakob v. B., daß Johann v. Döhum ihnen alle seine Erb- und Bachtgüter: Dors Dunsen (Dungen) mit aller Gerechtigkeit und Zubehör, 2 Meierhöfe daselbst, den Korn- und Fleischzehnten zu Marienhagen, 2 freie Sattelhöse binnen Gronau, auch alle seine daselbst (in Gronau) belegenen Gärten sowie alle seine vor Eime, Gronau und Banteln belegenen Erb- und Bachtgüter, worüber er keinea Lehnsherrn hat, notariell ausgetragen und geschenkt habe, daß sie ihm aber für die Zeit seines Lebens den Rießbrauch eingeräumt haben. 1579 Febr. 8.
- 5. Abschrift bes Teilungsrezesses ber in Ar. 4 genannten Brüber. 1579.
  6. Bermächtnis bes Johann von Döhum und seiner Ehefrau Auguste v. Bovenben betr. ihre beim Aloster Escherbe stehenden 4000 Thaler, ihre beiden Erbhöse zu Gronau, alle ihre vor Gronau belegenen Gärten, das Erbdorf Dunsen und die Erbmühle zu Banteln an Johanns v. B. Chesus Maria v. Gittelde. 1580 August 24.

4. Rr. Gronau. Banteln.

7. Revers bes Johann v. B. wegen der Dögumschen Schenkung an seine Chefrau. Abschrift. 1582 Sept. 29. Bgl. Nr. 6.

8. 3 Abschriften bes Teilungsrezesses zwischen Erich und Johann v. B.

1584 Angust 24.

9. Lehnbrief bes Herzogs Julius von Braunschweig-Lüneburg für Erich, Johann und Jakob v B. wegen der vormals v. Rebenschen Güter bei Pattensen. Abschrift. 1586 März 21.

D. Berzeichnis der Guter, die bei ber Erbteilung zwischen ben Brudern Erich und Johann v. B. an das haus Bennigsen und Bölffen (Böldersen)

gelegt worden find. 1590 Mai 28.

1. [fehlt.] Originalvollmacht ber Maria von Eylsleben, geb. v. B., und bes Johann Levin v. B. Magdeburg 1623 Mai 15.

2. Originalobligation bes Erasmus v. B. für die vw. Marie v. Cylsleben, geb. v. B., seine Schwester, auf 150 Rthl. 1628 Sept. 29.

3. Kaufvertrag, worin Johann Levin v. B. die Güter des Johann v. B., feines Baters, ju Banteln, Dögum und Gronau tauft. Abschrift, 3 Exemplare. 1628 Dez. 15.

4. Schenkung der Bitwe Maria v. B., geb. v. Gittelde an Levin Kajpar und Usmus Dietrich v. B., die Kinder ihres Sohnes Johann Levin.

Abschrift. 1644 Mai 24.

5. Tutorium der verordneten Statthalter, Kanzler und Räte des Fürstentums Kalenberg für die Bitwe des Johann Levin v. B., Ise, geb. v. Post, wegen ihrer Kinder. Original. 1645 Aug. 28.

5. Berficherung des hans Erich v. B. für seine Mutter Maria v. Gittelbe

auf jährlich 80 Rthl. aus Gronau. 1648 Juli 22.

7. Bergleich zwischen Levin Raspar und Erasmus Dietrich v. B., Brüber, zu Banteln, und ben Geschwistern v. Welze. Original. 1652 Marz 2.

8. Quittung des Hans Erich v. B. für Levin Kaspar v. B. wegen seiner Abfindung. 1655 März 24.

9. Teilungsrezeß zwischen Levin Rafpar und Erasmus Dietrich, Brubern v. B.

Abschrift. 1656 März 13.

0. Teftament der Witwe des Johann Levin v. B., Ise, geb. v. Post. 1661 Oft. 10.

1. Bergleich zwischen Hans Erich v. B. einer- und Levin Kaspar und Erasmus Dietrich v. B. andrerseits, worin der Erstgenannte diesen sein Gut in Gronau gegen das Gut Emmeringen abtritt, nebst surftlich Hildes- heimscher und Halberstädtscher Bestätigung. 1664 Juni 14.

2. Zeugnis bes Sans Erich v. B., barüber bag Johann Levin v. B. feines

Baters Guter für 76 000 Rthl. gefauft habe. 1666 Sept. 20.

3. Bergleich des hans Erich v. B. mit Levin Kaspar und Erasmus Dietrich v. B. wegen Emmeringen. Original und Abschrift. 1670 Januar 4.

4. Bollmacht ber Hans Erich, Levin Kajpar und Erasmus Dietrich v. B. zur Besitzergreifung der durch den Tod des Jobst v. B. eröffneten Lehngüter Bennigsen und Bölksen. Driginal. 1671 Febr. 1.

5. Teilungsrezeß zwischen Levin Rafpar und Erasmus Dietrich v. B., auch Johann Levin und Bethmann Frang v. B. wegen Bennigfen und Bolffen.

2 Abidriften. 1675 Ruli 13.

6. Prototoll wegen vorstehend genannter Teilung. (Rr. 25.) 1677 Mai 28.

7. Bergleich zwischen Levin Raspar und Erasmus Dietrich, auch Bethmann Franz v. B. Original. 1678 Januar 14. 4 Ar. Gronau. Banteln. II, 4.

28. Bergleich zwischen Levin Kaspar und Erasmus Dietrich v. B., aus Johann Levin v. B. wegen Bennigsen und Bölksen. Original. 1679 Juli 11.

- 29. Bergleich zwischen Levin Kaspar und Levin Abolf v. B., auch Johann Levin v. B. wegen des Guterprozesses mit Frau v. Reden, geb. v. B. Original. 1679 Juli 27.
- 30. Bergleich zwischen Levin Abolf v. B. und ber Witwe Anna Margarete v. Campen, geb. Gös v. Olenhusen, wegen ber Götzenschen Giter vor Gronau. 1688 Nov. 18.
- 31. Teftament bes Levin Rafpar v. B. von 1691 März 14. 2 Abschriften.
- 32. Revers bes Levin Raspar v. B. betr. Abtretung ber Guter an seine Sohne Kurd Plato und Gerhard Ludolf. Bibim. Abschrift. 1691 April 4.
- 33. Bergleich der Witwe Anna Margarete von Campen, geb. Got v. Olenhusen, mit Levin Abolf v. B. wegen Zehntens zu Bölksen. Original. 1692 April 5.
- 34. Kaufvertrag, nach bem Kurd Plato v. B. und andere gen. Bettern v. B. die v. Pappenheim-Arnumschen Guter an Jakob Franz v. B. ju Bennigsen und Böltsen verlaufen. Original und Abschriften. 1692 August 12.
- 35. Schentung seitens ber Witwe Anna Margarete v. Campen, geb. 665 v. Olenhusen. Abschrift. Alhausen 1697 Rov. 28.
- 36. Teilungsrezeß zwischen Levin Abolf, Friedrich hermann und Jobst heinrich v. B. wegen Banteln, Emmeringen und Neu-Brandesleben. Bibim. Abschrift. 1698 Januar 10.
- 37. Geld-Schenkung der Witwe Anna Margarete v. Campen, geb. Gots v. Oleuhusen, an Levin Adolf, Friedrich Hermann, Johft Heinrich und Kurd Plato v. B. zum Ankauf des halben Zehntens zu Bölksen von Ernst Ludwig v. Alten. 1699 April 27.
- 38. Teilungsrezeß zwischen Kurd Plato und Gerhard Ludolf v. B. 1700 März 28.
- 39. Testament und Codicial ber Witwe Anna Margarete v. Campen, geb. 968 v. Olenhusen (ca. 1700).
- 40. Chestiftung des Gerhard Ludolf v. B. und der Marie Luise v. Moll. Ubschrift. 1702 Mai 16.
- 41. Teilungsrezeß wegen ber v. Campeschen Erbichaft zwischen Kurd Plat v. B., auch Gerhard Ludolf, Levin Abolf, Friedrich Hermann und Jobft Heinrich v. B. Abschrift. 1703 Febr. 18.
- 42. Bergleich zwischen ben Brüdern Levin Abolf, Friedrich hermann und Jobst Heinrich v. B. wegen des von Campenschen Nachlasses. Bidim. Abschrift. 1703 März 27.
- 43. Bergleich zwischen Friedrich Hermann und Jatob Franz v. B. wegen Gericht und Jagb zu Böltsen. Orig. 1704 August 20.
- 44. Rezeß zwischen Levin Abolf, Friedrich hermann und Jobst heinrich v. B. wegen Allodial= und Töchter-Abfindungen aus ben Gutern. 1705 Marz 6.
- 45. [fehlt.] Teilungerezeß wegen v. Molticher Erbichaft. Orig. 1708 Dez. 21.
- 46. Bergleich zwischen ben Gebrübern v. B. und v. Reben zu haftenbed wegen Behntens zu Diespe und einiger Boltser Pertinenzen. 1712 Rov. 1.
- 47. Bergleich zwischen Jakob Franz v. B. und den Gevettern v. B. zu Banteln und Gronau wegen der Güter zu Bennigsen und Bölken. 1712 Nov. 2.
- 48. [fehlt.] Testament des Oberstleutnants Jobst Heinrich v. B. Abschift. 1726 April 26.

4. Rr. Gronau. Banteln.

3. Erbteilungsrezeß ber Kinder bes weiland furfürstlich : sächsischen Obers Hofrichters Wolf Erich v. B. Leipnit 1736 Mai 6.

). Remissionsschein bes Kammerheren Friedrich Edmund v. B. für den Oberftleutnant Levin Friedrich v. B. wegen Bacht zu Böltsen. 1748 Oftober 23.

- 1. Desfelben Quittung für benfelben wegen bes Allobinms zu Bölffen. 1748 Oftober 25.
- 2. Bergleichs-Entwurf zwischen Friedrich Edmund v. B. und v. Bennigsenschen Töchtern, Frau v. Hauß und Frau v. Polenz wegen Bölksen. o. J. (ca. 1755.)
- 3. Bergleich zwischen Levin Friedrich v. B. und genannten v. B. Töchtern (Nr. 52) wegen Pachtgelber für Bölksen und 2000 Rthl. Douceur für Friedrich Edmund v. B. 1756 April 4.
- 1. [fehlt.] Testament ber Oberhofrichterin v. B. Abschrift. Bretich 1755 Mai 1.
- 5. Testament des Obersten Levin Friedrich v. B. und bessen Chefrau Henriette Marie, geb. Rauchhaupt. Abschrift. 1759 Mai 30.
- 5. Chestiftung des Levin August Gottlieb v. B. und der Friederike Amalie Luise, geb. v. Steinberg. Abschrift. 1768 Nov. 15/18.
- b. B. über ben Rachlaß bes † Johann v. B. o. J.
- 8. Bergleich zwischen Comund Ignah Maximilian v. B. und benen v. B. auf Bennigsen über ben Nachlaß des † Johann v. B. Abschrift. 1772 Juni 20.
- 1. Bergleich ber Gevettern v. B. zu Bennigsen unter sich selbst wegen ihrer Ansprüche an den Nachlaß der Marie v. B., geb. v. Gittelde. Abschrift. 1784 Dez. 6.
- ). Revers der Stiftstanzlerin v. B. für Abolf Friedrich v. B. zu Pernau wegen Familienvergleichs. Orig. 1785 Juli.
- 1. Revers bes Levin August Gottlieb v. B. und bessen Gemahlin Amalia Delgard, geb. v. Schwiechelbt wegen 8000 Athl. Abfindungsgelber aus ben v. Schwiechelbtschen Gütern. Drig. 1786 Juni 3/6.
- 2. Anderweitige Chestiftung der in Nr. 61 genannten Personen. 1786 Juli 1. 3. Berschiedene Konsensentwürfe der v. B. Familie. Abschriften. 1784 u. a. o. J.
- 1. Bergleich bes Levin August Gottlieb v. B. und des Karl Friedrich Hartwig v. B. mit der Frau Oberst v. Mauberode, geb. v. B., ihrer Schwester, wegen beren Absindung. 1786 Januar 25.
- 5. Cheftiftung des Landrats Rarl Levin Otto v. Lenthe und der Henriette Wilhelmine Friederike Sophie v. B. Abschrift. 1786 Juni 20.
- 5. [sehlt.] Bergleich zwischen den Gebrüdern Levin August Gottlieb, Johann Levin und Karl Friedrich Hartwig v. B. wegen Gronau'schen Lehnsanfalls. Orig. 1786 Juni 30.
- anfalls. Orig. 1786 Juni 30. 7. Bollmacht des Johann Levin v. B. für Karl Friedrich Hartwig v. B. wegen Familienvergleichs. Orig. 1786 Juli 2.
- 8. Desgl. bes Levin August Gottlieb v. B. de eodem.
- 9. Bergleich zwischen Levin August Gottlieb v. B. und ber Frau Stiftsfanzler v. B. über ben Nachlaß bes Johann v. B. Orig. Leipzig 1786 Juli 15.

70. Beraleich zwischen benielben Berlonen ad 2000 Ribl. für Bolf Friedrich v. B. zu Pernau. Orig. Leipzig 1786 Juli 15.

71. Ratifikation biefes Bergleiches (Rr. 70) burch Bolf Friedrich v. B. ju

Pernau. Orig. 1787 Juni 3.

- 72. Bergleiche zwischen v. B. zu Banteln und v. B. zu Bennigsen wegen Abtretung von Bölffer Pertinenzen. Drig. 1787 Ott. 9 und 1789 Febr. 11.
- 73. [fehlt.] Bergleich zwischen v. B. zu Banteln und v. B. zu Gronau. Drig. 1788 Juli 18.
- 74. Nebenvergleich berfelben Linien (Nr. 73) wegen Jagd und Holzung bei Bölken. Drig. 1788 Juli 17.
- 75. Lehnstonsens der v. B.-Ruratel zu Bennigsen für den russischen Oberk Levin August Gottlieb v. B. über 30 000 Ribl. Drig. 1788 Juli 18.
- 76. Erbvergleich zwischen v. B. auf Gronau und v. B. auf Bennigfen. 1788 April/Mai.
- 77. Bestätigungs-Detret ber Agl. Justizkanzlei zu hannover zu Br. 76. Drig. 1788 Juli 29.
- 78. Obligation für Frau Henriette Friederike Wilhelmine Sophie Sabine v. Lenthe, geb. v. B., wegen mutterlicher 3000 Rthl. in ben Gutern ju Banteln. Entwurf. 1795.
- 79. Atteftat ber Rgl. Juftigkanglei zu Hannover über bie Grundftude, welche für das Rapital von 28000 Rthl. bem Droft v. B. zu Gronau verhnvothe kisiert worden sind. 1793 April 20.
- 80. Cheftiftung bes Friedrich Brand Mathias v. Bephe und ber Bilhelmine
- Friederike v. B. Orig. 1795 Febr. 10. 81. Bergleich zwischen den v. B. auf Bennigsen und den v. B. zu Leipnis und Magbeburg. Begl. Abschrift. 1798 Mar, 1/13.
- 82. Testament des weil. Droften Edmund Ignah Maximilian v. B. zu Gronan Abschrift. 1804 Juli 5.
- 83. Testament der weil. Frau Oberst Henriette Marie v. B., geb. v. Rauch haupt. 1805 Aug. 13.

84-87 fehlen.

88. Familienfideikommiß Stiftung der Frau Sophie Luise v. Bestobal, geb. v. B., zu Borlinghaufen. Bibim. Abschrift. 1806 Marg 27.

89—94 feblen.

95. Bergichts-Schein ber verebel. v. Dobbeler, geb. v. Benhe. Drig. Hamburg 1831 Dez. 26.

# B. Der im Besitze des Eigentümers von Aitteraut Banteln befindliche Teil.

(Befiger ift g. Bt. Amterat Storf in Banteln.)

## I. Sanbidriften.

- 1. Erb- und Handbuch. "Wie mein Bater fel. die Guter Gronau, Banteln und Dötzum mit allen ihren Dependenzen an die 40, und ich jeto at die 18 Jahre ruhig und ohne einzige Contradiction beseffen, worin die Buter nicht mit begriffen, fo noch in Creditoren Sanden fteben." Gronon 3. Runi 1709. Fol.
- 2. Haushaltungs-Journal bes Levin Friedrich v. B. von Banteln und bem Gute Böltsen 1746 Jan. bis 1748 Mai. Fol.

3. Journal vom Gute Banteln 1747 Nov. bis 1750. Fol.

4. Ein Band in 2°: Enthält Landpachtfontrakte, Journal des Gutes Banteln, Bollrolle des bei dem Gute B. befindlichen Basserzolls auf der Leine. "Dieser Zoll wird von allen auf der Leine heruntergeslößten Tannen, Bauholze, Diesen und Latten pp. genommen und gehört halb nach Banteln, halb nach Gronan." 1764—71.

5. Ein Band in 8°: Enthält Lehnsregister ber v. B. (24 Bl.), Lagerbuch bes Dorfes Bennigsen (22 Bl.), angefangen 1732 Nov. 17. von Carl Gottlob v. B., und Meierbriefe bes Hauses Bennigsen (44 Bl.).

## II. Aften.

## Ablöfungen, Gemeinheitsteilungen ufw.

- 1. Die Gemeinheitsteilung vor Banteln 19, Jahrh., 1. Salfte. 2 Fasc.
- 2. Die mit ben Cenfiten zu B. u. a. Orten geschloffenen Ablösungs-Rezesse 19. Jahrh., 1. Sälfte. 3 Fasc.

3. Teilungsrezeß betr. die Gemeinde-Beide zwischen Banteln und Brüggen 1810—15.

4. Die Ablöfung bes Usmer Behntens 1818-45.

- 5. Die Bertoppelung vor Bronau betr. But Gronau II. 1822-58. 2 Fasc.
- 6. Die Teilung bes den Gütern Banteln und Gronau gemeinschaftlichen Forstreviers, ber Studenberg genannt 1824—29.
- 7. Teilungsplan ber im Amte Gronau belegenen Forst, bes sogen. Studenberg 1825—29.
- 8. Die Generalteilung ber Gemeinheiten und Koppelweiden vor Bölffen 1825-58.
- 9. Die Teilung der Gemeinheiten und Zusammenlegung der Marsch-Grundftude vor Gronau 1827-37.
- 10. Die Gemeinde-Teilung und Berfoppelung der Feldmart vor Dogum
- 11. Die Ablösung bes Boltser Frucht- und Fleischzehntens 1836-40.
- 12. Die Aufhebung bes Sanslingsbienftgelbes burch Ablösung mittels einer Gelbentichabigung 1840/41.
- 13. Die Ablösung bes vor Gronau belegenen fog, Ember Zehntens und An-leihe bes Behnt-Ablösungs-Rapitals 1840-59.
- 14. Die Ablösung des Banteler Fleisch- und Fruchtzehntens 1841.
  15. Berschiedene Behnt- und Meiergefälle-Ablösungen 1841—46.
- 16. Die Ablösung der dem v. Bennigsenschen Gute gustehenden Jagdgerechtigkeit, in Bemäßheit des Gesehes vom 29. Juli 1850, 1850—60.
- 17. Die Abfindung ber Gemeinde Gigum im Studenberge wegen ber Ruhweibe 1852/53.
- 18. Die Bertoppelung vor Gime betr. Gut Gronau II 1852-56.

19. Die Bertoppelung ber Feldmart Gime 1852/54.

- 20. Die Spezialteilung und Bertoppelung vor Boltfen 1853-63.
- 21. Die Gemeinheitsteilung und Berfoppelung bor Bauteln 1858-70.

### Bösesachen.

 Driginal-Register ber 1620/21 ausgetanen und zu ben Guts-SigenBanteln, Gronau und Döhum gehörigen und babei selbst gebrauchten Ländereien, worunter auch die, so den Göhen von Olenhusen angehörig, zu befinden. 82 S. in 20.

- 2. Mehrere Driginal Dokumente betr. das verlaufte Gut Emmeringen 1656—1736.
- 3. Berschiedene alte Nachrichten über bie Tann- ober Salz-Hufe bei Münder 17./18. Jahrh.
- 4. Bertauf ber vormals ben Got v. Olenhusenschen Gatern gehörigen Behnten zu Grone bei Göttingen 1756.
- 5. Die Teilung von Behnt-Länderei zwischen ben Bettern v. B. zu Bölffen und Bennigsen 1794. (Darin B. Zehntregister von 1748.)
- 6. Einlösung bes versetzten von Bennigsenschen Hofes in heisebe (Amt Ruthe) 1805.
- 7. Die Original-Urkunden über die in der Gronauer Feldmark belegenen, angekauften v. Bennigsenschen Allodialgrundstüde 1811—22.
- 8. Mehrere Pachtregister von ben zu Banteln und Dötzum gehörigen Liebereien 1814—27.
- 9. Berpachtung ber in der Feldmark Bölken belegenen, zum graflich v. B. Gute baselbst gehörigen Grundstüde 1819—35.
- 10. Wiebereinlösung bes an die von Storren versetzten Sattelhofes zu Battenfen 1822—29.
- 11. Landtauschfontrakte mit Grundbesitzern in Banteln, Gronau, Dötzum und Bölksen 1822—69. 3 Fasc.
- 12. Antauf ber v. Engelbrechtschen Reierleute in Banteln 1823.
- 13. Erhebung ber von ben Pflichtigen zu Hagenburg im Budeburgischen und im Amte Lauenau zu entrichtenden Binsfrüchte 1828—34.
- 14. Ankauf bes Tenneschen Hofes in Döhum 1845-47.
- 15. Die von dem gräfl. v. B. Gute zu Banteln zu praftierenden Gemeinde laften 1846-49.
- 16. Die von dem grafi. v. B. Gute in Bölken zu tragenden Gemeindelasten 1849.
- 17. Berpachtung ber Gronauer Gutsländerei und Biefen seitens bes Amtmanns Rubach ju Liebenburg 1854—63.

#### Sinange und Rechnungswesen.

1. Das Debitwesen des Obersten Karl Friedrich Hartwig v. B. 1. Salfte bes 19. Jahrh. 26 Fasc.

Guterechnungen ("Geld: und Kornregifter").

1. But Banteln mit Bubehör:

1621. 1623/27. 1663. 1677/78. 1710/11. 1723/24. 1726. 1727. 1730. 1739—41. 1770—74. 1790—1868 mit wenigen Liden.

2. Besondere Gutsrechnungen a) von Dötzum:

1810/11. 1823—31.

b) von Bölffen:

1815-50.

### Jagdsachen.

- 1. Bettern v. B. c/a Leonhard v. Alten zu Wilkenburg wegen ber 3ag auf ber Arnumer und Homminer (!) Feldmark 1678—82.
- 2. Bettern v. Bod zu Boderobe, Elze und Gronau c/a Bettern v. B. 3ª Banteln und Gronau wegen ber Jagb in ber Eimer Felbmart 1732—98.

4. v. B. Kuratel e/a Dauptmann v. Reizenstein wegen rudftanbiger Bachtgelber für die Jagd zu Banteln 1774/75.

5. Die Jagb zu Bolffen und beren Berpachtung 1796-1819.

6. Die Regulierung ber Roppeljagb 1841-46.

7. Die Enischädigung für die Aushebung bes Jagdrechts auf frembem Grund und Boben 1850-52.

## Familien = Prozesse und =Angelegenheiten.

- 1. Familien : Bertrage, Testamente und Rezesse 17 .- 19. Jahrh. 3 Fasc.
- 2. Kommissionen zur Beseitigung von Familienprozessen, besonders Stammteilungen hinsichtlich ber Guter Banteln, Gronan und Dobum 1753-63.
- 3. Den bon ben Bettern v. B. geführten Familienprozeß, besonders ben Abschluß bes 1788 vereinbarten großen Familienvergleichs betr. 1772—88.
- 4. Den großen Familienvergleich pp. des Oberstleutnants v. B. auf Banteln mit dem Droften v. B. auf Gronau betr. 1783—86. 2 Fasc.
- 5. Berehel. v. Döbbeler, geb. v. Wenhe, in hamburg c/a Frau General Alexandrine, Gräfin v. B., in hannover wegen Erbschaft 1828 31.
- 6. Erhöhung der dem Herrn Karl Friedrich Hartwig v. B. zu Eime aus dem Gute Gronau zustehenden Kompetenzen 1858-60.
- 7. Die von den Bettern v. B. unter fich geführten Lehnsprozeffe 1750— 85. 2 Fasc.
- 8. Oberft v. B. zu Banteln c/a Major v. B. zu Gronau wegen Lehnsware 1761—84,
- 9. Berschiedene während der Administration der v. B. Güter und über den wegen Herausgabe des Lehnguts Gronan anhängigen Prozeß geführte Korrespondenzen 1805—70.
- 10. Den schiedsrichterlichen Ausspruch betr. den zwischen General Grasen v. B. auf Banteln und dem Obersten v. B. auf Gronau wegen verschiedener Forderungen und Gegenforderungen geführten Prozeß 1806—25.
- 11. Den mit bem General Grafen v. B. auf Banteln und ber verehelichten Rubach, geb. Freiin v. B. auf Gronau wegen eines Bergleichs geführten Brozeß 1806—41.
- 12. Konfurs des Obersten v. B. in Gronau sowie Berhandlungen wegen Diftribution der Masse 1817—69.
- 13. Den von der Frau Oberamtmann Rubach, geb. Freiin v. B., mit dem General Grafen v. B. auf Banteln wegen Erfüllung eines Geldversprechens geführten Prozeß 1824—36.
- 14. General-Major Frhr. v. B. in Rußland c/a die gräfl. v. B. Vormundsschaft in Banteln wegen Lehnsansprüche 1827—38.
- 15. Geh. Rat Graf Alexander Levin v. B. auf Banteln c/a Amtshauptmann Rubach zu Liebenburg wegen Herausgabe des Lehnguts Gronau 1856— 72. 13 Fasc.

#### Baufachen.

- 1. Neubau und Reparaturen der Ofonomiegebäude zu Banteln 1815-50.
- 2. Neubau bes herrenhaufes in Banteln 1869/70.

### Sischereisachen.

1. Die Ausübung ber Kischerei in ber Leine 1754-1831.

2. Die dem Gute Gronau zustehende Fischerei an der Leine und die Bezeichnung der Grenzen 1800/1801.

#### Berichtsbarteit.

Das Patrimonialgericht Banteln 18./19. Jahrh. 2 Fasc.

#### Kirche und Schule.

1. Besetzung ber Pfarrftelle zu Banteln 1667-1858. 3 Fasc.

2. Die v. B. Brieche in ber Kirche zu Gronau 17. Jahrh. und 1709/10.

3. Das gräflich v. B. Familienbegräbnis in der Kirche zu Banteln und bet Trauergeläut 1711—77.

4. Den Schuldienst zu Banteln betr. 1750-67.

5. Das Patronatsrecht zu Gronau bei Besetzung ber Diakonatpfarre basch 1774—1857.

#### Cebnsfachen.

- 1. Berichiebene bas But Dötzum betreffende Dolumente 16 .- 19. Jahr
- 2. Bertauf ber v. B. Lehneguter Emmeringen und Brandesleben 17 /18. 3aft
- 3. Die über die Güter Banteln und Bölfjen aufgenommenen Juventun, auch Bergleichsverhandlungen 1763—93.

4. Bichtige Dokumente betr. das Lehngut Gronau II. 18./19. Jahrh. 2 Jak.

5. Die Teilung ber Lehngüter Gronau und Dötzum 1805/06.

- 6. Die Berhandlungen betr. Auseinandersetzung mit ben Allobialerben ber Lehngüter Gronau und Dötzum 1805/06.
- 7. Befigergreifung bes Lehnguts Namens ber v. B. Ruratel 1827-33.

8. Allobifitation bes Gutes Bolfjen 1839-58.

9. Berechnungen zur Ermittlung bes gräflich v. B. Grundbefiges und beffer Trennung vom Leben 1863.

#### Militaria.

Rriegeschädenliquidationen 17 .- 19. Sabrb.

#### Mühlensachen.

1. Berpachtung ber Mühle zu Banteln 1695-1784.

2. Berpachtung ber Muble zu Banteln, besonders die den herren von Rauschenplat zu Sellenstedt davon zustehende Praftation 17./18. Jahr

3. Berhandlungen betr. bie Duble zu Banteln 1812-17.

4. Geh. Rat Graf Alexander Levin v. B. auf Banteln c/a Mühlenbesiter J. F. Blod zu B. wegen widerrechtlichen Verkaufs der Mühle basch 1872.

#### Sonstige Prozesse.

1. Den von dem Gute Gronau und Banteln wegen Lieferung einer wie ben Bogtleuten zu liefernden Tonne Häring geführten Prozeß 1773-1833.

2. Schutjube Alexander Simon in Hannover c/a General Grafen v. B. auf Banteln in pto debiti praetensi 1815.

3. Graf v. B. zu Banteln c/a Gastwirt Friedrich Heuer baselbst wegen Kruggerechtigkeit 1833—68.

Graf v. B. auf Banteln c/a Gemeinde Bölksen wegen Triftgerechtigkeit 1838—41.

11

Grafl. v. B. Abministrator Herbst zu B. c/a Schafmeister Bobe und Bape zu Eime wegen Beibegerechtsame 1851—54.

Geh. Kat Graf Alexander Levin v. B. auf B. c/a Kaufmann Nordmann baselbst wegen Herausgabe eines Gartens 1867—69.

#### Steuerjachen.

Retlamationen hinfichtlich ber Grundsteuer-Exemtions-Bergütung für bas Gut Banteln 1826.

Das dem Gute Gronau II als steuerfrei zu vergütende Biertel der Grundsteuer 1826-34.

v. B. Kontursturator Dr. jur. Wagener zu Hannover c/a Anwalt des Kgl. Obersteuerkollegiums daselbst wegen verweigerter Gebäudesteuers Exemtionsvergütung 1841—47.

#### Wafferbau.

Die Aufräumung ber Laate 1795/96.

Die Unterhaltung der Leine-Ufer, Gut Gronau II angehend 1838—55. Durchstich der Leine zwischen Brüggen und Banteln und unterhalb der Rühle zu Banteln 1842—68.

# rfelde.

# Bemeindevorstand.

Teil ber Registratur wird in einer in ber Kirche aufgestellten alten Kiste aufbewahrt.

häftsbuch des Gemeindevorstandes mit Originaleintragungen über Rechtsgeschäfte aller Art von 1729—1866. Schmal 2°.

ieinderechnungen 1780-82. 1788/9. 1830 ff.

getostenliquidation der Dorfschaft B. für die französischen sowie die deutschen Truppen 1757—63.

ß über die Generalteilung der Koppelhuden vor Dötzum mit den Nachdargemeinden Gronau, Wallenstedt, Barfelde, Heinum und Eitzum 1829. utrolle der Dorsschaft B. 1837.

ß über die Spezialteilung ber Gemeinheiten, Bertoppelung ber Feldmark und Ausbebung ber Felds und Biesenbehütung vor B. 1861/2.

# Evang. Pfarre.

senbsicher: Taufen, Trauungen und Beerdigungen seit 1703, mit großen Lüden, besonders für die 2. Hälfte des 18. Jahrh. Seit 1803 vollständig. Auf dem Innendeckel des ältesten Kirchenbuches lokalgeschichtliche Eintragungen von 1703—14.

ommunitanten 1804 ff., Konfirmanden 1817 ff.

senrechnungen 1697 ff. Im Kirchenrechnungsbuch von 1775—1810 am Schluß ein Corpus bonorum der Pfarre.

Betheln.

# Bemeindevorstand.

## A. Urfunden: 2 Driginale auf Bergament.

1473 Mai 10 (am mandage na Jubilate). 1. Henete und henningh de Lipmanne, hermann Billes, henningh Clawes, Bartold Meier (meiger), Borchard Didmans, Tile von Einbed, Con Robenberges Bürgermeifter, olberlude vulmechtigbe ghemenen burmenn und Ginwohner bes Dorfes Betheln befunden, daß fie mit Ruftimmung von Heinrich Abt zu S. Dichael und Diberit Defan auf bem Moris berge, in und bei Hilbesheim, sowie ihrer Rapitel verkauft haben ben Arnd Borsteher, Gertrud von Escherbe Priorin und bem Aloster Escherbe das ganze Holz, genannt der van Bethlem hegholt, ge legen zwischen dem schilde und hanecthorftader und hegholt bes gen Rlosters, schedenbe over den rotebete bis an den meyger stich nebst einer Wische, genannt das Bethinbrock, gelegen zwischen der Rlofterwische, bei Bruders Ludelen blete und der Gronauer Landwehr für 167 rhein. fl. bazu die genannte Biese für 60 rhein. fl. — eine Summe, die fie bem Herzog Friedrich von Braunschweig-Lüneburg gegeben haben zu dinggelde, upgelbe und sprackelbe in der Fehde, die zwischen Genning von dem Dus, Bischof zu Hilbesheim, und ben Stiftsmannen ausgebrochen war. Die beiden Siegel des Abts und Dekans von Perg.-Streifen ab.

Hilbesheim 1661 Sept. 23.

2. Citations - Schreiben des Bischofs Maximilian heinrich von hilbesheim an H. Holy fin Sachen der Dorfschaft Betheln c/a Tönnies Bisch bezw. dessen Schwiegersohn heinrich Holykampf wegen Kruggerechtigkeit Sehr wahrscheinlich dazu gehörig ein (loses) rotes Wappensiegel in holykapsel mit der Umschrift: Sigillum iudieii provincialis Hildeshemensie.

#### B. Aften.

Gemeinberechnungen 1835 ff.

Rechnung über ben Kirchturmbau zu B. von 1791-96.

Prototoll über Grenzsteinsetzung zwischen Aloster Escherbe und Gemeinde B. 1779. Abschrift.

Am betr. Anlage einer Baffermühle 1812. Berfoppelungerezeß von 1860 (mit Rarte).

# Evang. Pfarre.

Rirchenbucher: Taufen, Trauungen, Beerbigungen seit 1719. Rommundanten 1810 ff.

Ronfirmanden 1816 ff., und vorher 1789—1803.

Notiz vorn in einem mit 1760 beginnenden Kirchenbuche über vormalige Aufzeichnung von Kirchennachrichten, welche 1714, am 13. Juli, mit aufgebrannt seien.

Rirchenrechnungen: 1614. 1618. 1623. 1643 ff. Besondere Armenstocksrechnung für die Jahre 1808—47. Ein Berzeichnis der Pfarremolumente von 1804. Berfuch einer Zusammenstellung von Namen älterer Brediger (vor d. J. 1719) auf der Innenseite des Buchdeckels eines Kirchenbuches.

A. betr. Berwandlung bes fogen. Nordholges in Aderlanderei 1802-07.
A. betr. Bahl eines Schullehrers 1807.

# Briiggen.

# Bräflich von Steinbergsches Urchiv.

Das Archiv beruht in einem großen, hellen Raume zusammen mit einer tattlichen Bibliothet, die besonders reich ist an Drucken des 16.—18. Jahrhunderts und Erstausgaben deutscher Alassiker. Ferner ein Band 4° und ein Band Fol. enthaltend Leichen predigten, Hochzeitsgedichte, Gratulationen betreffend Mitglieder der Familie von Steinberg, und ein Band 4° betreffend verschiedene Personen, Drucke des 17. und 18. Jahrhunderts. Sodann eine karte der Stadt Telle mit ihren Borstädten und umliegenden Gegenden, von 5. Borsmann 1724 gezeichnet, etwa 1½ — m. — Die Bestände des Archives n Bodenburg sind in neuerer Zeit ebensalls nach Brüggen überführt worden.

## I. Urfunden.

Die "Designation berer hochabelichen Steinbergischen Original Rehnriefe", im 18. Jahrh. angelegt und später ergänzt, verzeichnet zahlreiche Irkunden, die älteste aus dem Jahre 1361, Lehnsurkunde des Herzogs Ernst iber Bodenburg. Diese Urkunden sind aber bis auf wenige Stücke bei dem Brande von Bockenem 1843 vernichtet worden. Die noch erhaltenen bilden Ergänzungen des 16.—19. Jahrh. zu den unten zu nennenden Lehnsurkunden. 1298 Juni 30 (in die commemorationis sancti Pauli). Bolle.

Graf Otto von Everstene garantiert dem Henrich von Steuberch wegen der Güter in Delligsen (Deseldessen), Warzen (Wedersen), Imsen (Pmmessen) und Jemseul (Ermensullen) und gelobt, weder aus Gunst noch aus Haß und mit vorgeschütztem Grunde, sondern nur aus wahrer und rechtlicher

Urfache nach Alfeld ju tommen. - Giegelbruchftitd.

2318 Mai 4 (des donorsdaghes na sunte Walburghe daghe). [2 Herzog Heinrich von Braunschweig der Junge gesobt sest zu halten, wat de erendare vorste use vader herhoghe Hennich von Brunswich eme hett geleghen unde to pande gesat. Ebenso gelobt Herzog Wilhelm, Bruder des Ausstellers, unter dessen. — Halbes Siegel Heinrichs.

1326 April 23 (in dome heylighen daghe sents Juregen).
Konrad von Warmestorp, Knappe, versauft dem Ritter Afchwin von Steinberg den halben Zehnten zu Abenstedt (Abenstede) und sendet ihn durch die Ritter Daniel und Heinrich von Westerhove, die auch siegeln, den Grasen von Wohldenberg auf zur Belehnung Aschwins. — Die drei Siegel erhalten.

Bischof Otto von Hildesheim belehnt Isebe, Frau Aschwins des Alteren von Steinberg, mit drei Husen und der Bogtei in Sehlem (Tzedenem), dem Zehnten in Graffelde (Grasse), dem halben Zehnten in Tydezen (wüst w. v. Einbed) und vier Husen in Bodenburg als Leibzucht. — Siegel des Bischofs.

1331 April 11 (feria quinta dominice Quasimodogeniti).

Dompropft Otto, Dombechant Hermann, Domicholafter Siegfried und bas Domlavitel zu Hilbesheim beschließen, ben Rachfolger bes Bifchif Otto, falls diefer flirbt, nicht gur Berwaltung und zum Befibe bes Lantel und der Schlöffer zuzulassen, bevor er nicht die Beanftragten bes Bijdes Aldwin von Steinberg, nach biefem ben Burchard von Steinberg und Eilhard von Dötzum und nach diesen den Dietrich von Reben und Alorin von Dahlum für basjenige entschädigt bat, was Afchwin und Gilbard um Rugen bes Landes gegen ben Ebeln von Pleffe, ben Berwüfter von Kinden und Kirchhöfen, verausgabt haben. — Siegel bes Domtapitels. — Gebc. nach bem Drud bei Behrens U.B. bes Hochftifts Hilbesheim IV, Rr. 1182.

1333 Rovember 11 (in sunte Mertens daghe des heylighen bischoppes). [6 Graf Heinrich und sein Sohn Junter Burchard von Schwalenberg be lehnen den Anappen Burchard von Steinberg mit allem Gute, bas ihnen burch ben Tob des Anappen hermann bes Alteren von Bernfen ledig geworden ift, nämlich mit dem Dorfe Hiddentrup (Hiddingdorpe), einen hof zu Snesle (wuft b. Grohnbe), einem hof zu Bernfen und einem boi zu Borninkborpe. — Bruchftud bes ersten Siegels, das andere verlom

1334 November 11 (in sunte Martines daghe des hilghen biscopes). [7 hermann, Ritter, und Ajchwin, Anappe, von Steinberg, Sohne bei Ritters Afchwin, befunden, daß ihr Bater mit ihrer Buftimmung bie Alfebe, Stiefmutter bes hermann und rechte Mutter bes Afchwin, mit folgenden Gutern beleibzüchtet hat: mit der Bogtei in Sehlem (Tzebenen), mit einem Sof und viertehalb hufen baselbft und mit noch zwei hnfer ebenda, von benen jährlich vierzehn Pfund Bachs entrichtet werben, mit bem halben Behnten zu Grafelbe (Grafle), mit bem halben Behnten p Tidberen, mit einem Sof und vier Sufen zu Bobenburg, mit ber Fischen zu Bettensen, die die Betenser wende heißt, und mit fünf Bfund Gelbe in der Mühle zu Alvelde, von denen fie zwei Pfund zu ihrem Ruten und drei zu einer Memorie mit Bigilien und Meffen und Opferung ber wenden soll. Dies geloben fie der Asebe und zu ihrer treuen Sand den Grafen hinret van Svalenberghe, Bater ber Ilfebe, bem Propft Beimic (wo?), Burchard und Wedefind, Brüdern der Alebe. — Bruchfild bet erften der beiben Siegel.

1335 November 25 (die beate Katerine virginis).

Bropft Herbord, Briorin Johanna und der Konvent des Mosters Law springe befunden, daß Burchard von Steinberg, Anappe, zu seinem, seiner Frau Elisabet und seiner Eltern Beinrich und Abelheid Seelenheil einen Altar zu Ehren der h. Maria im Chore gestiftet und mit vier Susen in Breinum und den dazugehörigen Hausstätten botiert, zugleich aber aus gestattet habe, daß die Einkunfte dieser Güter zur Aufbesserung des Reiber amtes (officii polliciorum) verwendet werden. Die Aussteller verpflichten sich wöchentlich vier Messen auf dem Altare zu lesen und auf Martim jährlich den Nonnen 30 Schaffelle zu liefern. — Das Siegel der Bropftei beschädigt, des Konventes verloren.

1336 Januar 5 (nonas ianuarii). Abtissin Kunigunde, die Priorin und der Konvent des Rlofters Böllingerobe nehmen den Ritter Afchwin von Steinberg, der, wie er selbst sagt (obwol fie nichts davon wissen), ihnen einen Schaben von 21/, Mart Silbert I. 4. Rr. Gronau.

Brüggen.

zugefügt hat und ihnen diese Summe zurückerstattet und um Gottes willen noch eine halbe Mark hinzufügt, in ihre Gebetsbrüderschaft auf. — Beschädigtes Siegel des Konventes. — Gedruckt Behrens, Addit. und Berbess. zur Steinbergschen Geschlechtsgesch. Beil. 59.

336 April 23 (ipso die beati Georgii martiris). [10 Propst Herbord, Brivrin Johanna und der Konvent des Klosters Lamspringe verkausen dem Ritter Aschwin von Steinberg, ihrem tutor, ihr Allod mit fünf Husen in Bönnien (Boniem), die Heinrich von Leremunde bewohnt, für 50 Mark und bekunden, daß Aschwin mit Zustimmung seiner Söhne Heinrich, Domherrn in Hildesheim, Hermann, Ritters, und Aschwin, Knappen, zu seinem und seiner sel. Eltern Aschwin und Christine Seelenheil ihnen das Allod wieder übertragen hat zur Feier seines und seiner Eltern Jahresgedächtnisses am Tage seines Begrähnisses und zur Feier von sechs Wessen jährlich. — Siegel der Bropstei und des Konventes. — Bgl. die entsprechende Urk. Aschwins von Steinberg U.-B. d. Hochst. Hildesh. IV, S. 760.

337 März 26 (feria quarta post dominicam Oculi mei). [11 Graf Ulvich vom Reghenstene bekundet, daß mit seinem Billen Bulrad und Burchard von Wildenstene, Anappen, 5½ Hufen im Felde von Seesen (Sehusen), die sie von ihm zu Lehn haben, dem Anappen Gherlach von Mandelbete und bessen Fran Hedewigh für 50 Mark Silbers derart verpsändet haben, daß sie jährlich zwischen Martini und cathedra Betri das Land zurückfausen können, und überträgt die 50 Mark dem Gerlach titulo seudali und der Hedwig nomine dotalicii. — Rundes Siegel des Ausstellers.

- 341 Oftober 25 (feria quinta ante diem Symonis et Jude apost. beat.) [12 Herzog Otto von Braunschweig überträgt sechs Husen im Felde vor Brehnum als Mitgift (nomine dotalicii) Ricardis, der Frau des Knappen Gerhard von Breden, auf Lebenszeit. Beschädigtes Siegel.
- 344 September 29 (in sente Micheles daghe des heylighen archengheles). [13 Graf Heinrich von Reghenstehn belehnt den Ritter Burchard von deme Stehnberghe und den Knappen Wirad von dem Wildenstehn zur gesamten Hand mit sieben Husen zu Seesen (Sehusen) und einem Hof dienststrei und mit dem Zins über vierzehn Husen ebenda, von jeder Huse Braunschweiger Schilling. Wenig beschädigtes Siegel.
- 1357 Juli 25 (in sunte Jacobes daghe des hilleghen apostolen). [14 Heinrich, Hermann und Burchard von Steinberg, Ritter, belehnen auf Bitten des Hans von Kaierde (Congerde) und mit Willen des Bruders dieses die Gese, Frau des Hans, mit einer Leibzucht, nämlich dem halben Dorfe Wettensen und dem halben Zehnten daselbst, den Kurd und Hans von ihnen zu Lehn haben. Die drei Siegel beschädigt.

1359 Oftober 18 (in sunte Lucas daghe evangelisten). [15
Graf Gerhard von Wohldenberg besehnt Olverd van dem Damme und Heben und Albert von Strobeke, Brüder, seine Oheime, Bürger in Braunschweig, zu gesamter Hand und Mannlehn mit sechs Husen auf dem Felde zu Kissenbrück (Kyssenbrugke) und macht den unmündigen Olverd mündig, dat use lenware stede an eme bleve. — Siegel des Grafen.

16 Rr. Gronau. Briggen. II. 4

1361 August 15 (in unser vrowen dage wrtemissen).

Die Herzöge Ernst, Sohn bes Albrecht, und Otto, Sohn bes (†) Ernst, bekunden, dem Aschwin und Henning von Steinberg, Söhnen bes Aschwin, dem Ritter Burchard und bessen Söhnen Burchard, Curd und Aschwin von Steinberg das Haus Boddenborch zu Lehen gegeben zu haben unter der Bedingung, daß Bodenburg ihr offenes Haus ist gegen den Bischwing von Hilbesheim und alle Feinde, außer gegen die Bettern von Lüneburg, und daß sie den von Steinberg beistehen und, wenn das Schloß verloren, sich mit den Feinden nicht sühnen werden, ehe das Schloß wieder gewonnen ist. — Beide Siegel beschädigt. — Der Revers der v. St. gedruck Sudendorf III, S. 89.

- 1365 Februar 3 (in sunte Blasius daghe). [17
  Graf Otto von Wohlbenberg und sein Bruder Heinrich, Domherr in Hilbesheim, versehen dem Ritter Burchard von Steinberg, seinen Sohnen Burchard, Aschwin und Kurd und seinen Bettern Aschwin und Henning die viswehde to dem Werdere für acht Hilbesh. Mark Silbers mit Borbehalt der Löse auf Ostern bei Kündigung an den drei Fastnachtstagen. Siegelreste. Gedr. Behrens, Geneal. Borst. der v. Steinberg, Abditam. S. 50.
- 1365 Juni 15 (to sunte Vites daghe des heylighen mertereres). [18 Anappe Detmer von Bebele verpfändet mit Genehmigung seiner Lehnsberrn Lippold von Freden (Breydene) und Burchard von Steinberg, Ritter, dem Bruno von Gustede, Pfarrer in Seesen (Sesen), und zu dessen kand dem Hans Hansmann den Rorpol und den Slagghenpol bei Seesen für vier Braunschweiger Mark auf drei Jahre. Siegel verloren.
- 1365 Juni 15 (in sente Vites daghe des heylighen merterers). [19
  Lippold von Breden, Ritter, befundet, daß Detmer von Bedele für
  4 Braunschw. Mart Silbers den Slagghenpol und den Rorpol bei der Scilbauwe, die er von ihm zu Lehn hat, dem Brun von Gustede, Pfarrer in Seesen (Sesen), und Hans Hansmannes verpfändet hat mit Borbehalt der Löse nach drei Jahren auf Johannestag. — Siegelrest.
- 1365 Juli 20 (des sondaghes vor sente Marien Magdalenen daghe). [20 Graf Bernd von Reinstein, seine Söhne Ulrich und Bosse und ihr Better Albrecht machen mit Burchard von Steinberg und bessen Burchard und Kurd und beren Bettern Aschwin und Henning von Steinberg, serner mit Hans Hope, Heinrich von Grubenhagen und allen den von Bartensleben, die auf der Wulvesborch wohnhaft sind, eine Sühne wegen der Gesangennahme und Besteuerung des Grafen Ulrich von Reinstein. Bürgen und Mitsiegler Graf Kurd von Wernigerode und Sohn Kurdt. Die Siegel der Grasen von Wernigerode beschädigt, die anderen gut erhalten.
- 1367 Mai 23 (des sondaghes vor unses heren goddes himmelvard). [21 Hellembrecht, Sohn bes Hartbrecht, Dietrich und Heineke, Söhne bes Herbord, Bettern von Mandelsloh (Mandeslo) sühnen sich mit Gunzel von Bertensleve dem Hauptmann und Werner von Bartensleve, Burchard und Kurd von Steinberg, Söhnen bes Burchard, und Afchwin und Henning, Söhnen des Aschmin von Steinberg, und Kurd Marschalk wegen der Gesangennahme des Helmbert und Dietrich und des ihnen daraus erwachsenen Schadens. Von den drei Siegeln das dritte stark beschäbigt.

1372 Oftober 16 (an dem hilghen daghe sunte Gallen).

[22

Graf Gerhard von Wohlbenberg belehnt Aschwin und henning von Steinberg und ihre Erben mit dem Zehnten zu heinde und fünf hufen zu Listringen, wie sie vorher die Güter gehabt haben, wenn sie sie vom Kreuzstifte zu hildesheim für 100 Mark lösen. — Siegel des Grafen.

1373 Februar 16 (in sente Julianen daghe der hilghen juncvrowen). [23 Bropst Hermann, Priorin Fredese, die Amtsfrauen (ammechtvrowen) und der Konvent des Klosters Lamspringe betunden, daß Burchard der Altere und seine Söhne Burchard der Jüngere und Kurd von Steinberg dem h. Adrian ein Opser dargebracht haben zur Feier des Gedächtnisse Aschmist von Steinberg, ihres Sohnes bezw. Bruders. Mit diesem Opser haben sie (die Aussteller) die Hälfte von sieben Dusen in Sehlem (Tzedenem) gelöst und die Einfünste dieser Güter zur Ausbesserung der Präbenden der Ronnen bestimmt. Dies Gut soll Riemand ohne Zustimmung der von Steinberg und deren Erben verpfänden oder versehen. Zugleich nehmen sie die Schenser in die Gebetsbrüderschaft auf und versprechen ihnen Anteil an allen guten Wersen des Klosters. — Beschädigte Siegel der Propstei und des Konventes.

1376 Januar 13 (in deme achteden daghe na der hochtid to twolften). [24 Henning, Lenerd und Billefen von Bolksen (Bolkersem), Brüder, Knappen, bekunden, Burchard dem Ülteren, Burchard dem Jängeren, Kurd, Aschmin und Henning von Steinberg, Kittern, 120 Hildesh Mark zu schulden, wosür sie ihnen sieben Husen in Störth (Storinge) mit dem Behnten, zwei Meierhöse und die Kothöse mit der scapware daselbst und eine Huse in Hackenstedt (Havekenstede) mit einem Hos verpfänden, die sie dem Grasen Gerd von Bohldenberg aufgelassen haben und mit denen dieser die von Steinberg belehnt hat. Sie behalten sich die Löse nach vier Jahren auf Ostern vor dei Kündigung zwischen Martini und Beihnachten und verpslichten sich die Summe auf Schloß Bodenburg oder zu Ganderscheim zu zahlen und die von den von Steinberg daran gemachten Baukosten nach Schähung durch vier Schiedsleute zu ersehen. — Die drei Siegel gut erhalten.

1376 Januar 13 (des achteden daghes na der hochtid to twolften). [25 Henning, Lenerd und Willeken von Bolksen (Bolkersem), Brüder, verssprechen, jalls Burchard der Altere, Burchard der Jüngere, Kurd, Aschwin und Henning von Steinberg, Ritter, an dem Gute zu Hadenstedt (Havekenstede), das ihnen für 80 Hildesh. Mark verpfändet ist und das die Anssteller vom Bischof von Hildesheim zu Lehn haben, Koslen an den Bau des Gutes wenden, diese ihnen nach Schähung durch je zwei Freunde zu ersehen. — Bon den drei Siegeln nur das erste erhalten.

1376 Januar 13 (in dem achteden daghe na der hochtid to twolften). [26 Dieselben Brüder von Boltsen über die Berpfändung von neun husen bei Hadenstedt (Havetenstede), die sie vom Bischof von Hildesheim zu Lehn haben, an dieselben in sonst gleichsautender Urfunde wie Kr. 24. — Die drei Siegel erhalten.

1377 März 15 (des neysten sondaghes der palmen). [27 Die Brüder Aschmin und Burchard von Salber, Söhne des Hermann, verpfänden den Brüdern Aschwin und Henning von Steinberg, Rittern, für 100 Hildesh. Mark 27 Hufen auf dem Felde von Cramme mit 18 Kr. Gronau. Brüggen. II, 4.

20 Rothöfen, 6 Meierhöfen und einem Sebelhof im Dorfe Cramme, und 3 hufen, einen Weierhof und einen Rothof zu Flachstöckeim (Stocken) auf drei Jahre mit Borbehalt der Löse auf Oftern bei Kündigung zwischen Beihnachten und Lichtmeß. — Bapier. Die beiden Siegel erhalten.

D. D. (um 1380).

Hans Meyse, Bürger in Goslar, bekundet, daß die Schiedsleute seines Herrn von Hildesheim und die des Aschwin und Henning von Steinberg an ihn als einen Obmann eine Sache gebracht haben, die er nach gemeinem Lehnrecht geschlichtet habe, ane gerichte uppe deme Solte, dat to halsgerichte geit; da ihn aber sein Herr ersucht, auch dies zu entscheiden, so habe er vor Recht gesprochen: an de verden hant ne scal nen len komen, dat gerichte si over hals unde over hant ane scultedum allene alse dat 52. capittel utwist in dem dridden bote des lantrechten unde of dat 78. capittel utwist in dem lenrechte. — Siegelrest.

1380 Juni 29 (in die Petri et Pauli apostolorum). [29

Die Brüber Borchart und Cord von Steinberg versetzen dem Henrif und Gobescalt von Cramme, Bettern, für 50 Braunschw. Mark Silbers das Dorf Groß Elbe (Groten Elvede) mit allem, dat we daran hebbet to dem hus to Woldenberghe van dem stichte (Hildesheim), und versprechen die Summe auf Johannis zurückzugahlen oder ihnen jährlich auf Ostern fünf Mark zu geben dis zur Rückzahlung. Als Bürgen stellen sie henning van Walmeden, Hannes van Here und Henrif von Bortvelde. — Am das fünfte Siegel erhalten.

1384 Juni 24 (in sinte Johannes daghe baptisten).

Orbenberg Bock Knappe, Sohn bes sel. Wulvesberg Bock, verkust bem Ritter Kurd von Steinberg und bessen verstorbenen Frau Gobeken brei Hufen Landes, einen Sattelhof und einen Rothof bei und in Sehlem (Tzebelem) für 30 Hilbesh. Mart, die ihnen sein Lehnsherr zu einem Altar in Lamspringe übereignet hat. — Siegel verloren.

130

1385 Juni 1 (in des hilghen lichamen daghe). [31

Aschwin, Dechant, und das Rapitel des Kreuzstiftes zu Hildesheim bekunden zwei Urkunden zu besitzen, von denen die eine Graf Sherd van Woldenberghe als Lehnsherr und die andere die Kitter Aschwin und Henning von Steinberg, Söhne des sel. Aschwin, besiegelt haben, beide sprechend auf fünf Wart, die sie von den gen. von Steinberg für 50 Rat an fünf zehntsreien Hufen zu Lysteringhe und dem halben Zehnten zu Hende gekauft haben. Nun haben sie den von Steinberg die Güter und Zehnten für 110 Mart abgekauft, worin die 50 Mart mit eingerechnet sind, sodaß die von Steinberg Güter und Zehnten ihnen jährlich sür 110 Mart wieder abkausen mögen laut der letzten Urkunde, die sie und ihre Vettern Burchard und Cord von Steinberg, Ritter, ihnen darüber gegeben haben. Nach diesem Abkause verpslichten sie sich, den von Steinberg alle drei Urkunden auszuhändigen. — Zerbrochenes Kapitelsiegel.

1385 November 11 (in sinte Martinus dage des hilgen bisschoppes). [32 Bertold von Hameln Propst, Frederint von Steinberg Priorin, Gest von Hüddessum Sangmeisterin, Wolpete von Bevelte Kusterin, Wolpete von Bristerg Kämmerin, Wolpete Kruse Kellnerin, Jrmgard Bobe Siechenmeisterin, die Umtkfrauen, und der Konvent des Klosters Lamspringe besunden, daß Ritter Kurd von Steinberg, Sohn des sel. Burchard, eine

Rapelle in der Klosterkirche errichtet und zu seinem, seiner verstorbenen Frau Gudese und seiner jetigen Frau Abelheid Seesenheil mit vier Husen Landes, einem Sattelhof und einem Kothos in Bornum (Bornem), die einst den Herhe gehörten, mit drei Husen Landes, einem Sattelhof und einem halben Kothos in Sehlem (Tzedelem), die einst Bulvesberg und Ordenberg Bod gehörten, und mit vier Husen Landes und einem Sattelhos in Westseld (Westvelde), die demselben Kurd von Steinberg gehörten, dotiert und den Priester Johann von Herste als ersten mit der Kapelle belehnt habe. Der Besitzer soll jährlich zwei Memorien halten, eine auf Donnerstag vor Michaelis und eine auf Donnerstag vierzehn Tage vor Kastnacht zum Troste der Seelen des Gründers und seiner Frauen, seiner Eltern und Berwandten. Folgen weitere Bestimmungen über Rechte und Pflichten des Besitzers der Rapelle. — Siegel der Propstei und des Konventes.

390 Januar 9 (des sondaghes na twelften). [33 Jan von Quenstede Bormund, Isebe von Steinberg Priorin, die Amtsfrauen (ammechtvruwen) und der Konvent des Klosters Lamspringe bekunden, daß Kurd von Steinberg und Frau Adelheid ihnen vier Hufen und den Zehnten zu Evensen, wosür Kurd ihnen 50 Mark gegeben hat, unter der Bedingung losgegeben haben, daß die Priorin und Amtsfrauen die Einkünste davon unter den Konvent verteilen, solange Kurd und seine Frau leben, und daß nach dem Tode der beiden das Gut wieder an die Propstei salle, bei der es früher gewesen ist. — Beschädigte Siegel der Propstei und des Konventes.

393 August 10 (in sinte Laurentius dage). Rurd, Afchwin, henning und Burchard, Ritter, henning, hermann und Afdwin, Gohne bes Afdwin, und Afdwin, Sohn bes fel. Burchard, Rnappen, alle genannt von Steinberg, geloben, freundlich auf dem Saufe Bodenburg zu figen und einen rechten Burgfrieden zu halten auf bem Saufe, der Borburg und den Borwerfen bis an bas außerfte Tor, bas ber Pförtner henning verwahrt, und soweit als der Burggraben gegraben und begaunt ift, wo die Burgleute wohnen. Wer dem anderen Schaden jufügt, foll ihn spatestens in acht Tagen erseben. Zwietracht unter ihnen foll durch je zwei Freunde geschlichtet werben. Fügt fich Jemand nicht biefem Burgfrieden und tommen bie anderen beswegen mit ihm in Fehde, fo follen fie den Frieden bennoch halten und zwar soweit, als das unterfte Dorf mit Braben und Zaun versehen ift; werden fie wieder einig, so soll ber Burgfriede begrenzt fein wie oben gefagt ift. Riemand fou den Feind eines anderen auf die Burg nehmen. Berben Gefangene auf die Burg gebracht, fo follen fie fie bemjenigen, beffen Befangene fie find, überlaffen. Riemand barf feinen Unteil am Schloß verpfanden oder vertaufen außer an einen Stanbesgenoffen und nur wenn die anderen Benannten den Teil nicht faufen wollen und ber Berfäufer die nötige Sicherheit ben anderen gegeben hat. Mitsiegler Ritter Gebhard von Salber und Rnappe Beinrich von Steinberg. - In zwei Ausfertigungen. Die zehn Siegel beschädigt ober verloren.

395 September 19 (des sondaghes vor sente Mathewes daghe des hilghen apostels).

henning von Steinberg, ber in das Karthäuserkloster zu hildesheim eingetreten ift, verzichtet gegenüber seinem Bruder Aschwin, Ritter, auf

**7**:

seinen Anteil an ber Bobenburg und auf alles andere väterliche Eite, als ob er eines natürlichen Todes gestorben wäre. Der Prior Johan und der Konvent des Klosters besiegeln dies. — Siegel des Konventes.

1398 November 11 (in sunte Mortons daghe des hilghen bisschopes). [36 Alchwin, Henning und Aschwin von Steinberg, Söhne bes Aschwin, bekunden, ber Grete, Frau bes Henning von Hilbrechtshausen (Hilbrechtshusen), und beren Tochter Seffeten zwei Hufen Landes in Acenhanien (Alkenhusen) zur Leibzucht gegeben zu haben. — Die drei Siegel beschäbigt

1400 August 14 (in unser leven vrouwen avende der crudwyginge). [37 Die Brüder Henning und Aschwin von Steinberg, Anappen, verkussemit Willen ihrer Bettern, des Ritters Burchard und des Anappen Aschward von Steinberg, zwei Hilbesh. Mart jährliche Rente für 24 Mart der Geistlichen Ernst Saldenman und Cord von Ehmissen und denen, die nach ihnen mit dem Altar Unserer lieben Frau in der Kapelle vor Botenun belehnt werden, aus allen ihren Gütern up dem Solte to Detforde, de de rad darsulves to Detsorde allejarlites plecht uttoghevende neust vos macku, de de vycariisse uppe deme Berghe to sunte Mauricius vor Hildensen wunser leven vrouwen altare unde de dat evangelium plecht to lesende, rede ane hebbet, zahlbar an der Wechselbant zu Hildesheim und wiedertäussich am 15. August (to unser leven vrouwen daghe der crudwyginge) bei Kündigung auf Ostern. — Bon den vier Siegeln nur die beides ersten erhalten.

1402 März 12 (des sondages vor palmen, den men nennet de witte sondach). [38]

Herzog Otto von Braunschweig, Sohn des sel. Otto, belehnt die Briden Aschwin und Henning von Steinberg, Söhne des (†) Aschwin, und Burchard, Sohn des (†) Burchard, wie in Nr. 16. — Beschädigtes Siegel.

1402 September 10 (des sondages na unser leven vrowen dage alse se geborn ward).

Bischof Johann von Hildesheim bekundet, daß Burchard und Aschwir von Steinberg, Brüder, mit ihm übereingekommen sind wegen der Gesangenschaft und des Schadens, den sie und ihr Better Curd von Steinberg erlitten haben, als Herzog Friedrich von Braunschweig dei Beinum gesangen wurde, daß der Bischof ihnen und zu ihrer treuen Sand dem Clawenderg Hongen, Bosse von der Asselvag und Dietrich von Harden, berg, Sohne des Heinrich, 500 hildesh. Mark zahlen soll und zwar at jedem der fünf folgenden Oftertage je 100 Mark. — Siegel versoren. — Gebr. Sudendorf, U.=B. IX S. 254 nach Cop.

1403 November 19 (in sonte Elysabeth daghe der hilghen vrowen). [40] Die Herzöge Bernd und hinrit von Braunschweig und Lineburg bekunden und genehmigen, daß ihr Lehngetreuer Alard von Borchtorpe den Stifte auf dem Georgenberg vor Goslar, Augustiner-Ordens, 50 Braunschweigel Weizen und 16 neue Braunschwe. Schilling jährliche Rente and seinem Gute to Achem, dat geleghen is vil na deme damme to Horneborch für 170 Braunschwei. Mark Silbers verkauft hat. — Bruchstüd des zweiten Siegels.

1404 Januar 21 (in sunte Agneten daghe). [41 Henningh und Affwyn, Söhne des Affwyn von Steinberg, verkaufer dem Kapitel des Andreasstiftes in Hildesheim für zwölf Hildesh. Rad

I, 4. Ar. Gronau. Bruggen. 21

eine Rente von einer Mark, die ihm der Rat von dem Solte to Ditforde jährlich auf Jakobi bezahlen foll aus der holtgulde der Aussteller, doch mit Borbehalt des Rückaufes auf Lichtmeß bei Kündigung zwischen Michaelis und Martini. — Das erfte Siegel verloven.

404 Februar 10 (in sante Scolastiken daghe). [42 Hand Tilinghes, Richter des Bischofs von Hildesheim im Gerichte Bydenla, bekundet, daß Alard von Borchtorpe und Frau Fiebe vor ihm erschienen und letztere ihre Einwilligung dazu gegeben hat, daß Alard von 18 Hufen Landes, dat latgud is beleghen vil na dem damme to Horneborch, dem Stifte auf dem Georgenberge bei Goslar 50 Scheffel Beizen Braunschweiger Maß und 16 neue Schilling Braunschweiger Währung verlauft, und daß sie (Flebe) dies beschworen habe. Burmester und Dingleute waren Bertold Beteman, Hand Sanders, Heneke von Sigthe, Tilese von Sichte, Hand Tilinghes jun. Statt des Richters siegelt Syverd von Rottinghe neben Alard von Burgdorf. — Beide Siegel verloren.

405 Rovember 10 (in sunte Mertens avende des hilghen bisschopes). [43 Die Brüder Henning und Aschwin von Steinberg, Söhne des Aschwin, verkausen dem Sandere van Gisen, Bürger zu hildesheim, und seiner Frau Mechilde für 12 Mark Silbers eine jährliche Rente von einer Mark beim Rate to dem Solde to Detsorde mit Borbehalt des Rückauses auf Michaelis dei Kündigung zwischen Johann. bapt. und unser vruwen daghe wortemissen, zahlbar zu hildesheim. — Die beiden Siegel erhalten.

405 Rovember 12 (des lateren daghes sunte Mertens des hilghen bisschopes). [44

Der Kat to dem Solte to Detforde verpflichtet sich jährlich auf Michaelis zu hildesheim an Sander van Gisen, Bürger zu hildesheim, und bessen Frau Mechilde eine hildesh. Mart zu zahlen, die die Brüder henning und Aichwin von Steinberg, Söhne des Aschwin, aus allen ihren Renten beim Kate den gen. Cheleuten für zwölf Mart verkauft haben. — Das Siegel versoren.

1407 Rovember 19 (in suncte Ylzeben dage der hilgen vruwen). Beinrich herr zu homborch und Mauricius Graf zu Spengelberge ber Jungere verpfanden ben Brubern Borcherd und Uswin von Stenberge und hinrit und bans von Steinberg, Gohnen bes bans, funf Silbesh. Mart aus dem Behnten to Esbete in ber Lauwenstenschen borbe berart, daß fie ihnen jährlich "to bem nyen" von bem Behnten soviel martetgheves fornes in ber Stadt Gronowe entrichten wollen, bat fe mebe ber vorbenomden Gulde wol befomen mogen, dat forn to retende alfe is benne bar menlifest gilt; zahlen sie ihnen aber por ober auf Dichaelistag die fünf Mark, so tonnen sie ihr Korn behalten. Zugleich versprechen fie, bie von Steinberg mit ben erften freiwerbenben feche Mart in ber Berrichaft Somborch zu belehnen und ihnen dann diefe feche nebft jenen funf Mart gusammen zu einem erblichen Dannleben zu geben. Benn fie benen von Steinberg 50 Dart zwischen Martini und Beihnachten gahlen, fo foll ber Behnte zu Esbed bamit gelöft fein, die 50 Mart follen aber bann an andere Renten in der Berrichaft homburg angelegt werben, fodaß bie von Steinberg bliven barmede unfe unde unfer herschop man na alfe bor. - Die beiden Siegel erhalten.

22 Rr. Gronau. Brüggen. II, 4.

1408 Mai 5 (in sunte Goderdes daghe des hilghen biscoppes). [46 Henning und Aschwin von Steinberg, Söhne des Aschwin, Anappen, bekunden, dem Sandere van Gisen, Bürger zu Hildesheim, und seiner Frau Ilseben für 12 Hild. Mark Silbers eine Rente von einer Rant verkauft zu haben, die ihnen der Rat to deme Solte to Detforde jährlich auf Michaelis aus ihrer Rente bezahlen soll, doch mit Borbehalt des Ricklauses auf Oftern nach Kündigung zwischen Weihnachten und Lichtmeß. — Zwei Siegel.

1408 Juli 7 (des sunavendes na unser leven vrowen dage visitacionis). [47
Bischof Johann von hilbesheim bekundet, ben Rittern Clawenberge Housen und Burchard und Aschwin von Steinberg, Brübern, 200 Brannschw. Mark Silbers zu schulen van bes verluses wegene, do her Clawenbergh vorgen. neberlach mit anderen des stichtes mannen di Benum, und verpstichtet sich die Hälfte auf Oftern und die Hälfte auf Reines Siegel des Bischofs.

1409 Oktober 12 (des sunabendes na Dyonisii). [48 Heinrich Ebler Herr von Homburg, seine Söhne Bernhard und Okto Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und Herrn zu Homburg bekunden, den Brüdern Burchard und Aschwin von Steinberg und Heinrich und Hans von Steinberg, Söhnen des Hans, jährlich 5 Hildesh. Rad Mente aus dem Zehnten zu Esbeck in der Lauensteinschen Börde dernt versetzt zu haben, daß sie ihnen jährlich "to dem niggen" zu Gronau soviel Korn liesern werden, als sie für 5 Mark bekommen, und versprechen ihnen das erste erledigte Lehen von 6 Mark in der Herrschaft Homburg. Bordehalt des Mückauses zwischen Wartini und Weihnachten. Zugleich belehnen sie sie mit der Vogtei in Brüggen, die die von Steinberg von Emploon Döhum oder dessen Erben lösen mögen, dem die Vogtei nebst anderen Gütern versetzt ist. — Die drei Siegel gut erhalten.

1411 Juni 29 (in sunte Peters unde sunte Pawels daghe der hilghen apostele). [49]

Die Brüber Aschwin und Henning von Steinberg, Knappen, Söhnt bes sel. Aschwin, Ritters, verkausen dem Kreuzstift zu Hildesheim und Arnd Gronowen. Vikar des Propstes daselbst, fünstehalb Hufen Landes auf dem Felde von Möllensen, die Curd Flemans bedaut, mit einem Meierhof und vier Kothöfen für 50 Hildesh. Mark Silbers mit Borbehalt des Rüdtauses auf Johannistag nach Kündigung zwischen Weihnachten und Fastnacht. Dies genehmigen Ritter Burchard und Knappe Aschwin von Steinberg.— Von den vier Siegeln nur das zweite erhalten.

1413 April 26 (an dem middewecken in dem hilgen paschen). [50]
Die Herzöge Bernhard und Heinrich von Braunschweig und Läneburg bestätigen dem Hilmar und Heinrich von Steinberg, Rittern, das Doff Dusterendale mit allem Zubehör außer den Gütern, die Roland, Bradman und Perdebede innehaben, die früher von den von Homburg zu Lehr gingen, serner den Swyndarch, de Ulenadere boven Eligessen recht under dem Holtmarke under der egghe der Ammenser borch her wente an der von Verdezen helghen holte, od den Spelbarch mit holte unde velbe unde dat wohste dorp unde dorpstede tho Hollensen ghelegen twysschen Brunkensen unde Heyerschusen mit siner tobehoringe, od mit vogedie, gerichte unde

allem rechten unde be vorst over alle busse vorg. holtmarke unde ehn behl des tegeden to deme Dusterendale vor frige gudere unde hegersche gudere lange vor unsen then bh der von homborch then inne gehat, besethen unde der gebruket. — Die beiden Siegel beschädigt.

1413 September 21 (in sunte Matheus daghe).

Burchard van dem Steynberghe, Ritter, belehnt Arnd von Heynde mit Hans und Wohnung in Salzdetsurth (uppe deme Solte) neben dem Hause des von Steinbergichen Bogles Hermann, mit dem Hofe auf der anderen Seite, den Hand Smet bedaut, und mit drei Morgen Landes an der horst boven dem Solte, woron Arnd Fran Rifele die Leibzucht hat und die sein Borsahr Gerd Bannensmed vom Aussteller zu Lehen hatte. Henning und Aschwin von Steinberg, Brüder, Bettern des Burchard, genehmigen die Belehnung und versprechen, zugleich mit Burchard, dahin zu wirfen, daß Arnd innerhalb der nächsten drei Jahre weder Ratsmann noch Soltgreve in Salzdetsurth wird. Nach Ablauf der drei Jahre mag Arnd und seine Fran Haus und Pfanne versehen oder verkausen; unde denne mer, wanne se willet, moghet se oren vredeschillingh gheven unde driven unde dragen unde darmede theen, wur one ghelustede, unde dat scholde sin sunder unsen eder user erden unwillen edder weddersprafe,

— Drei beschädigte Siegel.

1416 Oktober 3 (des sonavendes na sinte Micheles dage). [52 Hermann und Johann von Brunsrode, Brüder, verkaufen drei Hufen Landes bei Nienstedt (Nyenstede) an Hans von Salder, Sohn des Jan, und sassen sie dem Bischof von Hildesheim als Lehnsherrn durch Ernst Bock, Kitter, und Ernst von Döhum (Dohcem), Knappen, auf. — Die vier Siegel gut erhalten.

1420 März 17 (des sondages . . . Letare Jherusalem). [53 Herzog Otto von Braunschweig, Sohn des (†) Otto, gelobt, den Ritter Burchard, Sohn des Burchard, Henning und Aschwin, Sohne des (†)

Alchwin, und Aschwin, Sohn des genannten Aschwin, Sohne des (†) Aschwin, und Aschwin, Sohn des genannten Aschwin, von Steinberg, zu schirmen mit dem Hause Bodenburg, das sie von ihm zu Lehn haben, und verabredet mit ihnen, daß Bodenburg sein offenes Schloß sei gegen den Bischof von Hildesheim und andere Feinde außer gegen die Bettern von Lüneburg. Wird Bodenburg verloren, so wird er keinen Frieden machen mit dem Eroberer, dis das Schloß wieder erlangt oder ein anderes erbaut ist. — Siegel gut erhalten.

1422 Juni 18 (octava die corporis Christi). [54

Der Offizial der Berdener Kirche macht den Pfarrern der Städte und Diözesen Bremen, Minden, Verden, hildesheim, halberstadt und Magdeburg befannt, daß er die durch seine Subdelegierten, die Dechanten des Anscharisstisses in Bremen, des Johannisschiftes in Minden und des Domes in Dsnabrück, auf Beranlassung des Klosters Bücken wegen Kaub und Brand über solgende verhängte Exfommunisation zurückgenommen habe: den Junker Gottschaft von Plesse, heinrich von Schwicheldt, Guntsler von Bartensleben, Besete von Breden, Dietrich von Keden, Siegfried von Cramme, heinrich von Steinberg, Aschnin von Salder, Kitter, Thedel von Ballmoden, Henning von Keden, henning von Steinberg, Brand von Schwicheldt, Johann von Cramme, Ordenberg Bock, Johann von Welbergen, Johann von Mölme (Mollem), Burchard von Cramme, heinrich und Ludolf

von Beltheim, Burcharb und Beinrich von Barfelbe, Balbuin von Guftebt, Beinrich von Reben, Albert Bod, Dietrich, Beineto, Ortgis und Juftag Clende, Brüber, beren Mutter Abelbeib Clende, Lubwig vom Baus (Bus), Johann und Hartung von Frenke, Konrad, Gebhard und Heinrich von Halle, Konrad, Johann und Dietrich Busch, Sweber von Holte, Ernst und hermann hate, Lennentampe, Beinholte, Ernft vom Berber, Beinrich bon Supebe, Johann Rolandes, Ronrad Anufe, Sans Baber, Johann Beiber, Rysbenpad, Johann Sut, Ernst Rulemann, hermann hate, Konrad von Uberbe, Suben, hermann Bulf, Dietrich und Billitin Clend genannt Quarter, Ottrave von Landesberg, Hermann und Georg von Bernebrok, Ortgis und Ulrich Behr (Beren), Johann und Gottfried Torney, Bitte Johann, Luber, Nicolaus und Otto von Ahlden, Marquard, Thomas und Beinrich von Hobenberg, hermann und Johann von Rampen, Johann, Beinrich und Florenz Sulfinge, hermann, Johann, Richard, Beineto und Konrad von Mandelsloh, Heinrich von Welse, Nicolaus Here, Wygen, Dietrich und Konrad von Honftede, Lippold und Arnold von Röffing, Luber und Johann von Marenholz, Berner, Beineco und Dietrich von Alten, hermann Runteshorn, Ludolf von Bordeslo, Bolbert von Bothmer, hennete Sopfemann genannt Rudeperd, Johann von Rolbingen, Ebeling im Allerbruche (Alrebrote), Gerhard Ratebille, Smalen Tyle, Grote Bernd, Lange Bans, Bennete Clawefinge, Doven Johann Albewerlt, Groten Dite van Bulle, Beffe, Bolften, Enghelberg, Konrad Knope, Eler Bere, ben Raber, Twybele, Richard von Magelsen, Badmann, Krane, Ulrich Stodeto, Urnete, Boldete, und Beinrich Biles und Eler Beder. — Siegel bes Ausstellers.

- 1424 Oftober 13 (des vrydages vor sunte Gallen daghe). [55 Assewin von dem Stenberge, Sohn des Ritters Assewin, und sein Sohn Assewin, Knappen, bekunden dem Hinrik van Wenden, Sohn des Lubbert, 20 rhein. Gulben zu schulden, die sie Michaelis über drei Jahre zurückzahlen und unterdeß jährlich auf Michaelis mit zwei rhein. Gulden verzinsen wollen. — Beide Siegel versoren.
- 1427 Juni 24 (in sunte Johannes daghe to middensommer). [56 Henning von Steinberg, Aschwin und Henning, Söhne des sel. Aschwin von Steinberg, verpfänden den halben Zehnten in Störn (Storinghe) der Beate, Wittwe des Cord Swarten, für 56 Bokelemsche Wark und 90 rhein. Gulden mit Vorbehalt der Löse auf Michaelis dei Kündigung auf Johannis Zwei beschädigte Siegel, das britte verloren.
- 1427 Juni 24 (in sunte Johannis daghe to middensommer). [57
  Bischof Magnus von Hilbesheim bekundet, auf Bitten des Henning von Steinberg und der Sohne seines sel. Bruders, Aschwin und Henning, der Beata, Wittwe des Cord Swarte, für 56 Botelemsche Mart und 90 rhein. Gulden den halben Zehnten in Störy (Storinghe), den die von Steinberg von ihm zu Lehn haben, die zur Rückzahlung dieser Summen zum Gebrauch überwiesen zu haben. Siegel des Bischofs.
- 1427 August 15 (in die assumptionis boate Marie virginis). [58 Henning und Aschwin, Brüder, und Aschwin, Sohn des gen. Aschwin, Knappen, von Steinberg übergeben den Kalandsherrn zu Alfeld ihr Gut und Zins an dem Kishove vor Alseld und in dem Olden Dorpe daselds, da sie mit ihren Bettern, Ritter Burchard von Steinberg und denen von Döhum (Dohem), entsampsliken daran sittet, berart, daß die Kalands-

I, 4, Kr. Gronau. Brüggen. 25

herren den vierten Teil bes Gutes ausnehmen sollen für die drei Mark, die ihnen die Boreltern der von Steinberg in Sack verschrieben haben, und die Urkunden über diese Berschreibung bis zur Löse behalten. — Transsumt der Urk, von 1477 Dezember 28.

- 427 Rovember 11 (in sunte Mertens dage des hilgen byssehoppes). [59 Senning und Aschwin von Steinberg, Bettern, und Henning, Bruder des gen. Aschwin, verkausen mit Genehmigung des Bischofs Magnus von Hildesheim als Lehnsherrn und ihres Betters Burchhard von Steinberg deme prestere, dem de rad to Bosennem de vromissen bevolen hefst vor unser leven vruwen altar in sunte Pancracius kerten, und zu treuer Dand dem Rate den Meierhof zu Störy (Storinghe) mit 92 Morgen Landes und einem Kothos, außer der schaperie daselbst, die zur Zeit Tyleke Bertrammes fruchtet, sür 120 rhein. Gulben mit Borbehalt des Rückauses auf Michaelis bei Kündigung auf Johannis. Drei Siegel.
- 427 November 11 (in sunte Mertens daghe des hilghen bysschuppes). [60 Bischof Magnus von Hilbesheim befundet und genehmigt diesen Berkauf; im wesentlichen wörtlich wie vor. Nr. Siegel des Bischoss.
- 429 März 6 (Lotaro Iherusalom). [61 Seinrich von Steinberg, Knappe, Sohn des Hans, belehnt mit Willen seines bolen Hans den Hermann Roland, wohnhaft zu Dusterndale, mit einer halben Huse Landes, einem Hof und einer Wiese in dem Dorfe Ellingessen (wühl bei Delligsen), wie er das vorher von (†) Balduin von Steinberg zu Lehn gehabt hat, und gewährt der Frau Hermanns, Wöngeten, die Leidzucht daran. Siegel des Ausstellers.
- 430 Juni 29 bis Juli 6 (infra octavas nostre dedicationis). [62 Bruber Hermann, Abt des Alosters Riddagshausen, Cistercienser Ordens, nimmt Jutta von Deden in die Gebetsbrüderschaft auf und verspricht ihr namens des Generalkapitels Anteil an allen guten Werken des Ordens. Siegel verloren.
- 1430 Rovember 9 (am donerstage vor sinte Martins dage des hilgen bisschoppes). [63

Bischof Magnus von Hilbesheim bekundet, daß Aschwin und Burchard von Steinberg, Bettern, ihm eine Bede über ihre Leute und Güter tom Solte to Dethforde, to Brucghem, tom Sade übergeben haben, und verpflichtet sich, die von Steinbergschen Leute und Dörfer nie zu schahen, id en were dan, dat ehn gemehne schattinge edir bede eyndrechtliken worde togegeven von unsem cappittele, manschop unde steden. Bermittler des Bergleichs und Nitssiegeler sind Brand und Cord von Schwiichelte, Brüder, und Hans von Hardenberg. — Vier Siegel.

431 Juli 29 (des sondaghes na Panthaleonis).

Burchard von Steinberg bekundet, von seiner Mutter ein Register von fünf Blättern und solgende Urkunden erhalten zu haben: eine von Herzog Otto, treulich die von Steinberg zu verteidigen; eine des Bischofs von Hildesheim, daß er die Sälzer (soltere) und andere Leute der von Steinberg nicht schapen will; eine des Bischofs von Hildesheim über das Salz (oder Salzdetsurth? over dat solt); eine des Herzogs Erich über 100 Mark; desgl. über den Burgfrieden des Hauses Bodenburg; eine vom Rate von Salzdetsurth über den Holzberg und eine, dar de vamme Stehberge pre

26 Rr. Gronan. Briggen. II, 4.

gube inne to hope lecht habben; eine von Bischof Gerhard (von Hildelheim) über die Rapelle zu Brüggen; eine von Hans Boyftenader auf 100 Mart; eine von ben Brüdern Orbenberg und Siegfried Bod über Brüggen; eine vom Moster Lamspringe über die Rapelle daselbst; eine der von Steinberg betr. Beschenfung der Rapelle in Lamspringe; eine von Timme Bod betr. Gut in Tiberem; eine Auflaffung von Lubete Cramer; eine, worin henning und Afchwin von Steinberg Gut in Bruggen und Weftfeld auflaffen; eine, worin Ordenberg Bod drei hufen Land in Sehlem (Seddelem) verlauft, und eine betr. ein Lehn von Burchard von Steinberg in Alfeld; eine betr. Brüberschaft mit dem Dom in Hildesheim; eine von Heinrich von Bolkersem; eine betr. Lehngut der von Wildenstein; eine, worin heinrich von Steinberg bem hans Lusten 80 Gulben fonlbet; einen Bergleich ber von Steinberg mit bem Bischof von hilbesheim, ben Hans Meise besiegelt hat; eine Ursehde von Hertig Bernde; eine von Bijchof Gerhard über 70 Mark und eine von Bischof Johann auf 500 Mart; eine von den von Homburg über 100 Mart; eine von den von Homburg und dem Grafen von Spiegelberg, worin fie Afchwin von Steinberg jum Bogt in Greene bestellen; eine von Bischof Johann auf 200 Mart; einen Degebingsbrief vom Canbgrafen von heffen; eine bom Markgrafen von Brandenburg; einen Sühnebrief vom Grafen von Rein: ftein: eine von der Frau von Homburg, worin sie Aschwin von Steinberg jum Bogt macht (wo? wirb nicht gejagt); eine von ben von Gabenfiebt (Gobbenstebe) auf 20 Mart; einen Lehnbrief vom Erzbifchof von Ram; eine des Herzogs Bernhard, worin er Kurd von Steinberg in seinen Dienst nimmt; eine von den von Böhum (Dobem) auf 5 Mart; eine von den von Freden auf 55 Mart; eine von den von Begeleben auf 80 Mart; eine von ben von ber Affeburg auf 20 Mart; noch einen Burgfriedebricf über Bobenburg; eine von Beinrich von Gittelbe; einen Lehnbrief von den von Schwalenberg; eine von den von Ballmoden; eine vom Grafen von Wernigerode; noch eine vom Kloster Lamspringe; eine von Ernst von Dogum über 6 Mart; eine von Ernft von Stodheim (Stodem) über 5 Ran; einen von den von . . . . (abgeschnitten). — Papier ohne Befiegelung.

1432 Januar 8 (am dinstedaghe na der hilghen dre koninghe daghe). [65 Hennyngk vam Steyberghe verpfändet dem Herwig van Honse anders genannt Klingebil für 30 rhein. Gulden seinen tinshoff im Dorfe Honse (Honse) und eine tinshove auf dem Felde daselbst unde sodanen tins, alse darvan geyt van korne, van schapen unde van swinen uthbenomet we dage to denende in der erne unde twe honer unde den kore van dem manne, de dat land hefste, doch mit Borbehalt der Löse auf Ostern bei Kündigung zwischen Weihnachten und Lichtmeß. — Siegel verloren.

1433 Juli 17 (ipso die Allexii confessoris). Hildesheim. 66
Bischof Magnus von Hildesheim gestattet dem Kloster Riechenberg die Unnahme der Regel der Windesheimer Kongregation und die Bertauschung des Namens "Propst" mit "Prior". — Transsumiert in der Urt. von 1451 Juli 14.

1436 März 12 (an sunthe Gregorius daghe). [67 Die Brüder Afschwin und Henningh von Steinberg, Knappen, verkaufen für 270 rhein. Gulben vier Hufen Landes, die Tyleke Steps bebaut, mit einem Meierhof in und bei Destrum (Ostrem) und ein Biertel bes Zehnten zu Graffelbe dem Konrad Nopten und Hans Byschere mit Borbehalt des Rückauses auf Michaelis. Die gen. Güter geben jährlich auf Michaelis eine halbe Botelemsche Mark, acht Hühner zu Fastelabend und vier Schock Eier zu Ostern. Genehmigung des Burchard von Steinberg, Knappen, Sohnes des Burchard. — Rest des dritten Siegels.

438 Januar 17 (in sunte Anthonii dage abbatis). [68 Bischof Magnus von histoesheim bekundet, daß er den Verkauf von vier husen Landes mit einem Meierhof bei Oestrum (Ostrem) und ein Viertel des Zehnten zu Graffelde durch die Brüder Aschwin und henning von Steinberg unter Zustimmung des Burchard von Steinberg an Conrad Royten und hans Vischer für 270 rhein. Gulden genehmigt hat. — Siegel bes Bischofs.

438 März 2 (des sondages Invocavit). [69 Afchwin von Steinberg belehnt mit Zustimmung seines Bruders Henning ben Heinrich Bunger mit einer halben Huse Landes auf dem Felde von Upstede und beleibzüchtet dessen Frau Abelheid mit demselben Gute für den Fall des Todes der jehigen Inhaber, Tile Bennezen und Frau. — Die beiben Siegel beschädigt.

440 Februar 21 (des sondages Reminiscere). [70 Henning von Steinberg, Knappe, belehnt Hans Swethelmes mit 18 Morgen Landes auf dem Felde von Hönze (Honzen). — Siegel des Ausstellers.

1446 März 25 (in unser leven vrowen dage in der vasten). [72 Die Brüder Aschwin und Cord Ruschepole versausen einen Meierhof zu Sehlbe (Selde in der Lauwenstehnschen borde), genannt de Overe hoff, mit viertehalb Husen Landes, die der Meier Hinret baut, mit Willen des Herzogs Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg als Lehnsherrn den Brüdern Henning und Bernd Scuehagen, Bürgern in Gronauwe, für 200 rhein. Gulden mit Borbehalt des Küdtauses auf Ostern dei Kündigung to wynachten in den twolff nachten. Dies genehmigen Hinret Kuschepol, Domherr in Hildesheim, und Herzog Wilhelm, die auch siegeln. — Die vier Siegel erhalten.

446 Juni 23 (am avende sinte Johannis baptiste). [73 Senning von Steinberg, Anappe, verkauft für 80 rhein. Gulden dem Rate tom Solte Detforde eine jährliche Rente von 6½ Gulden aus seinem bele des kopengheldes unde solkvater ghelt auf der Saline und beauftragt

28

seinen Knecht Corbe Oweler, vier Gulben zu Michaelis bem neuen Altan in ber Kirche baselbst, ben ber Kat belehnt, und  $2^{1}/_{2}$  Gulben zu Ostern bem Rate jährlich zu zahlen. Borbehalt bes Rüdtaufes auf Michaelis bei Kündigung auf Johannistag. Dies genehmigt Knappe Burchard von Steinberg. — Zwei Siegel.

- 1447 April 14 (am fridage in den hilgen dagen to passchen). [74 Herzog Wilhelm ber Altere von Braunschweig und Lüneburg befundet und genehmigt, daß seine Lehngetreuen Aschwin und Cord Russchepolle mit Billen ihres Bruders Hinrik Ausschepol, Domherrn zu Hildesheim, für 300 rhein. Gulben wiederkäuslich dem Reynete Hoppenhopve, Bürger tom Solte to Hemmendorppe, einen Reierhof zu Hemmendorppe mit drei Hufen Landes und einen Meierhof zu Jerze (Jerdessem) mit zwei Hufen Landes und zwei Kothöfen verlauft hat. Werden die Güter vor der Löse ledig, so wird der Aussteller sie nicht verlehnen oder verpfänden oder sit sich beanspruchen (uns anematen), ehe dem Reynete oder dessen.
- 1447 April 14 (des fridages in den hilgen dagen to passchen). [75 Alchwin und Cord Russchepople, Brüder, vertaufen mit Genehmigung des Herzogs Wilhelm dem Meinnete Hoppenhopve, wohnhaft tom Solte to Hemmendorppe, einen Meierhof mit zwei Hufen Landes und zwei Kothöfen zu Jerze (Jerdeffen), die Cord Brandes und Cord Schele Royneten fruchten, und einen Meierhof zu Hemmendorf mit drei Hufen Landes und einer Wiese in dem Riten spie, die Henning der Meier bebaut, für 300 rhein. Gulben mit Borbehalt des Rücklauses auf Oftern bei Kündigung zwischen Weihnachten und Lichtmeß. Drei Siegel.
- 1447 Juli 9 (in octava visitationis Maris). [76 Der Rat uppe bem Solte to Detforde bekundet, daß er und die Olderlude des nien altars user leven frowen in der Kirche zu Salzdetsurch eine Urkunde des Henning und des Burchard von Steinberg besitzen, in der den Olderluden das Gut zu Sehlem (Sedellem) für 50 rhein. Gulden verschrieben ist mit Vorbehalt der Löse auf Wichaelis bei Kündigung ein Vierteljahr vorher. Siegel des Rates.
- 1451 Juli 14 (die Mercurii quarta decima mensis iulii). Hildesheim. [77 Nicolaus tit. sancti Petri ad vincula presbiter cardinalis, papsticher Legat, beglaubigt eine Urkunde bes Bischofs Magnus von Hildesheim d. d. Hildesheim 1433 Juli 17 (ipso die Allexii confessoris), worin bieser dem Kloster Riechenberg die Unnahme der Regeln der Windesheimer Kongregation und die Umwandlung des Namens "Propsi" in "Prior" zugesteht. Auf dem Bug rechts H. Pomert. Siegel verloren.
- 1453 April 5 (am donnersdaghe vor Quasi modo geniti). [78 Hennyngt von Steinberg, Sohn bes sel. Aschwin, verkauft bem Hintle von Steinberg, Sohn bes sel. Hamin, verkauft bem Hintle von Steinberg, Sohn bes sel. Hand, und dem Aschmen von Bortselde seinen Meierhof in Listringhen, den Thle Richerdes fruchtet, und den Zehnten zu Hennde für 500 rhein. Gulben mit Borbehalt des Rüdfauses auf Ostern bei Kündigung zu Weihnachten, rüdzahlbar zu Hilbesheim oder Woldenberghe. Dies genehmigen Alheyd, Frau des Henning, die die Leibzucht an den Gütern und Zehnten hat, Borchard, Sohn des sel. Borchard von Steinberg, und Herzog Bernt von Braunschweig und Lüneburg, Borstender des stichtes to Hildensem. Drei Siegel.

1453 Juni 24 (ipso die sancti Johannis baptiste). Hildesheim. [79 Dietrich, Kanoniker des Morihstistes vor Hildesheim und Archibiakon in Goslar, erklärt, das Kloster Riechenberg (Rigenberga) wegen der Synodalrechte und der Einkünste an der dem Kloster einverleibten Kirche zu Hahndorf (Hanendorp) nicht weiter belästigen zu wollen. — Zerbrochenes Siegel.

Rnappe Burchard von Steinberg gründet einen Aftar zu Ehren der h. Maria-Magdalena in der Pfarrfirche zu Afeld mit Zustimmung Bernhards, Sohnes des Herzogs Friedrich von Braunschweig und Lüneburg und Administrators des Stiftes Hildesheim, und des Pfarrers Bernhard von Emmerke (Embreke) in Alfeld mit 220 rhein. Gulden. Das Kollationsrecht behält er sich und seinen Erben vor und bestimmt, daß der Besitzer des Alkares wöchenklich vier Messen vor und bestimmt, daß der Besitzer er mit Zustimmung seines Oheims (patrai) Henning von Steinberg in dem Behnten in Adenstedt an, den er vom Administrator zu Lehn hat. Es siegeln der Administrator, die beiden von Steinberg und der Pfarrer. — Die beiden ersten Siegel gut erhalten, die beiden anderen verloren.

1455 April 20 (dominica die Misericordia domini).

Bertold Bormund, Gertrud Priorin und der Konvent des Alosters
Lamspringe verpstichten sich für die 60 Gulben, die Herr Burchard
von Steinberg seligen Gedächtnisses ihnen geschenkt hat zur Löse des Zehnten
in Evensen, jährlich zwei Memorien mit Bigilien und Messen zu halten,
die eine am Freitag nach Rominiscore, an dem Burchard gestorben ist
(vorfallen is), die andere in der Boche nach divisio apostolorum (Juli 15).
Bersäumen sie die Memorien, so mögen die Erben Burchards wegen der
60 Gulden sich an den Zehnten halten (an den gen. tegeden sit des
erhalen). — Siegel der Propstei und des Konventes.

Egghard vam Hanense, Tompropst zu Hildesheim, Heinrich und Aschwin von Bortselb, Brüder, Ludewich van Belthem, Hilmer van Oberghe und Hermann Bock, Bormünder der Kinder des sel. Burchard von Steinberg, belehnen Heinrich Hend und dessen Bruder Hans, Bürger von Einbeck, mit dem vrigem gude to Nanezen, dat denstes besathe plicht unde unplicht vrh is tom hus to Grene to doude, nämlich einem Meierhof mit vier Husen Landes, drei Kothösen und einem Baumgarten, wie sie Gerd von Nanezen sel. und dann dessen Sohn Johann sel. gehabt haben. Es siegelt Burchard von Steinberg, Sohn des sel. Burchard. — Siegel erhalten.

1457 Mai 8 (an deme sondage Jubilate der dominiken). [83 henning von Steinberg, Sohn des sel. Aschwin, Anappe, verlauft dem Burchard und Cord von Steinberg, Söhnen des sel. Burchard und unmündig, seinen dehl alse de helste in Bolpeze myt sinem rechte unde tobehoringe, utgesecht dat holt unde de honre, de daraff tomet, sür 50 rhein. Gulden mit Borbehalt des Rückauses auf Ostern bei Kündigung in den twolff dagen to wynnachten. — Beschädigtes Siegel.

1458 Rovember 5 (des sundages vor des hilgen bisschoppes daghe beati Martini confessoris). [84

Guntel von Grone, Knappe, belehnt Tylen Smede und bessen Söhne mit einer halben huse im Felde von Bernshusen, wie sie früher sein Bruder hans Smed von ihm zu Leben hatte. — Beschädigtes Siegel.

1458 (o. **%**.). [85

Der Rat up dem Solte to Detforde bekundet, daß Henke Ernstes und Frau Mette an der beteringe ores huses na dem ersten breve, den de Kartuser darover hebben, dat belegen is twischen Tilen Sanders unde hans Gerlaves, unde de panne unde kote twischen Grotejane und Tilen ut der Molen, ein Hildesh. Pfund Ofter-Rente für 15 Pfund Ludolve Hartmas (!), Bikar des Kreuzstiftes zu Hildesheim, verkauft haben mit Korbehalt des Rücklauses auf Oftern dei Kündigung zu Weihnachten, zahlbar in der Altstadt Hildesheim. — Das Siegel verloren.

1459 Märg 14 (des mitwekens vor palmen).

[86

Heinrich und hermann Tottenbarghe, Brüber, Sohne bes sel. herman, lassen in Gegenwart ber Abelheid, Wittwe bes henning von Steinberg, eine huse Landes und einen Rothof in und bei Sehlem (Zebelem) aus, wie sie vorher und jest Jordan Schuneman von henning von Steinberg, dem Sohne des sel. henning, zu Lehn hat. Dies besiegelt der Rat wo Salzbetsurth (uppe solte to Detsorbe). — Siegel des Rates.

- 1459 Mai 18 (up den frigdach in den hilgen dagen to pinxsten). [87 Herzog Otto von Braunschweig, Sohn des (†) Otto, belehnt Henning van dem Steinberg, Sohn des (†) Henning, und Dietrich, Burchard und Kurd von Steinberg, Brüder, mit dem Haus Bodenburg und allem Zubehn.

   Siegel gut erhalten.
- 1459 Dezember 4 (in sunte Barbaren daghe). [88 Senning van dem Steynberghe, Sohn des (†) Henning, belehnt Bartram Brendeken mit 21 Morgen Landes auf dem Felde von Graft und mit einer halben hufe und einem Wiesenbled daselbst. Beschäbigts Siegel
- 1460 April 2 (am mitwochen nach dem sontag Judica). Hoeste. [89 Erwählter und Bestätigter Diether von Mainz, Erzkanzler und Kursück, belehnt den Tile von Mehden als den ältesten für ihn und seine Brüder Henne, Bertold, Claus und Simon v. Mehden mit dem Zehnten in Sieboldshausen zu Mannlehn, wie ihn ihr verstorbener Bater Bertold besessen hat. Siegelreste.
- 1466 April 3 (mytwekens vor den hilgen passchen). [90 Henning von Steinberg, Knappe, Sohn des Henning sel., belehmt Borchard Henzen, Sohn des sel. Burchard, mit einem Teich gelegen zwischen Klein-Rhüben (Ruden) und Bornhausen (Bornenhusen) in dem Horbede. Siegel des Ausstellers.
- 1466 April 17 (des donnerdages na der dominiken Quasimodogeniti). [91 Der Rat zu Bokenem bekundet, daß vor ihm Tileman Bartram seinem Bruder Siverd Bartram eine halbe Hufe Landes bei Hostert (wift bei Bodenem), die Tileman von Heinrich von Salder zu Lehn gehabt und diesem durch Hand Tymann und Arnd Anypping aufgelassen hat, erdich überläßt. Beschädigtes Sekret der Stadt.
- 1468 Ottober 13 (am donnerdaghe negest vor Gallen daghe). [92 Burchard von Steinberg befundet, es sei mit seinem Willen geschen, daß Cord Brodesende auf die halbe Mühle zu Brughem, die er von ihm zu Lehen hat, 100 Gulden von Jan Bindeman geliehen hat. — Papier, kart beschädigt, ausgedr. Siegel.

9 Myrif 4 (des dinstages in deme paschen). [93

Abtissin Sophie von Gandersheim verkauft einen Meierhof zu Bruggem, ben hans Papen bebaut, den Arekenhoff und alle Zinsen und Renten im Dorfe Bruggem, außer der Fischerei, der Mechildis Witten, Priorin, und dem Konvente zu Lamspringe, Benediktiner-Ordens, für 450 rhein. Gulden mit Borbehalt des Kücktauses zu Ostern bei Kündigung auf Weihnachten. Dies genehmigen Elizabeth van Dorstad, Propstin, hinricus Coci, Senior, und das Napitel des Stiftes. — Siegel der Abtissin und des Kapitels.

O August 24 (an sunte Bartholomeus dage des hilgen appostels). [94 Sophia von Braunschweig, Übtissin von Gandersheim, besehnt Burchard vamme Steynberge mit dem Gut, das sein Bater vom Stifte zu Lehen hatte, nämlich mit 6 Meierhöfen zu Brüggen (Bruggem), mit 7 Kothöfen und der Schäferei und Mühle daselbst, mit dem halben Zehnten daselbst, mit dem Dorfe Bettensen, dem ganzen Dorf Eimsen (Eymessen), mit einem Meierhof und 6 Kothösen in Dehnsen (Dedensen), einer Huse Landes in Schlewecke (Slebete), einem Meierhof und 6 Husen Landes und der Schäferei in Schlewecke, mit einem Meierhof und 3\(^1/2\) Husen Landes zu Bornhausen (Bornemhusen), mit 6 Husen in Ellingensen (wüst bei Delligsen) und dem dazugehörigen Zehnten. — Start beschädigtes Siegel.

72 Juni 3 (mydweken na corpus Christi). [95 Hans von Steinberg, Sohn des sel. Heinrich, belehnt Bernd Schulen mit der Muhle zu Wehrstebt (Berftidde). — Siegel des Ausstellers.

73 Juli 4 (dominica post visitationis Marie virginis). [96 Abtissim Sophia von Gandersheim bekundet, daß ihr Lehngetreuer, Ritter Bertold von Ohberge, den Zehnten zu Bildersa dem Bertold von Oldershusen wiederkäuflich mit ihrem Willen verkauft hat. — Siegel gut erhalten.

75 Oftober 4 (des mydwekens in der meyne weken). [97 Burchard von Steinberg, Knappe, belehnt mit Zustimmung seines Bruders Kord den Tile Ridder mit einem Hose im Felde von Wenthusen im Gerichte Grene (wist). — Siegel verloren.

67 Mai 9 (des donnerdaghes na Jubilats). [98 Burchard von Steinberg, Knappe, beleibzüchtet, mit Willen seines Bruders Curb, Abelheid, Frau des Tileken Ridder, wohnhaft zu Einbeck (Embeke), mit einer Ouse Landes im Wenthenser Feld (vgl. vor. Nr.) — Siegel verloren.

77 Dezember 28 (in der kinder dage in dem hilgen winachten). [99 Henning von Steinberg, Anappe, Sohn bes fel. Henning, gelobt den Kalandsbrüdern in Alfeld das durch seine Vorsahren diesen in der transsumierten Urkunde von 1427 August 15 Verschriebene zu halten. — Siegel des Ansstellers.

78 September 30 (am dage Jheronimi). [100 Borchart und Cort van Stehnberge, Söhne bes sel. Burchard, Knappen, verkausen dem Hinrick Munden, Kanoniter des Kreuzstisses zu Hildesheim, für 300 rhein. Gulden eine jährliche Michaelis-Rente von 15 Gulden aus den Pfannen uppe dem Solte to Dethserde beim Kate daselbst, wiederstäuslich auf Michaelis dei Kündigung auf Johannis in der Altstadt Hildescheim. Henning von Steinberg, Sohn des sel. Henning, Knappe, genehmigt

bies und der Rat verpflichtet fich zur pünktlichen Zahlung der Reute. — Papier. Abschrift bes 16. Jahrh.

1478 September 30 (am daghe Geronimi presbiteri). [101 Henning von Steinberg, Sohn bes sel. Henning, verkauft vier rhein. Gulben Rente auf Michaelis aus bem schote tom solte Detsorde bem Diderik Bogel, Kirchherrn daselbst, für 80 rhein. Gulben mit Borbehalt des Rüdfauses bei Kündigung auf Johannis. — Gleichzeitige beglaub. Abschift auf Bapier.

1478 October 16 (Galli confossoris). [102 Cord Brobesende und Frau Greteken verlausen sechs rhein. Gulden und zehn gute Aale jährliche Michaelisrente aus der halben Mithe wie Bruggem dem Johann Bindemann, Kirchherrn zu Woltwische, und dessen Schwestern Albeide und Gesen für 100 rhein. Gulden mit Borbehalt des Mückauses auf Ostern bei Kündigung zwischen Weihnachten und Lichtmes. Als Bürgen stellt er Hinrick und Ludeken Platen, Brüder, Bürger zu Alseld, Hermen Becker, Diderick Platen, Henemann Brobesende, wohnhast in Bruggem, und Hans Erveman und gibt außerdem zu Psande eine Urkunde, die von den von Stockem bestiegelt und zu treuer Hand hinterlegt ist bei Hermen Polman, Bürger in Alseld. Es siegeln die Knappen

1479 Januar 20 (mytweken na Anthonii). [103 Henning von Steinberg, Knappe, Sohn des sel. Henning, belehnt Tyle Bet (Betes) mit einer Huse Landes auf dem Felde bei Bornum (Bornem). — Beschäbigtes Siegel.

Uswin und hinrit van Reben, Bettern. — Die beiben Siegel verloren.

1479 August 3 (am dage inventionis sancti Stophani). [104 Borchart und Cord van Stepnberge, Söhne bes sel. Burchard, Knappen, verkausen dem Hinrick Munden, Kanoniker des Kreuzstisstes zu Hildesheim, für 80 rhein. Gulden eine jährliche Jakobi Kente von vier Mark aus der holtgulde beim Kate van dem Solte to Dytsorde, rückkaustich auf Jacobi bei Kündigung zwischen Oftern und Pfingsten in der Altstadt Hilde Hildesheim. Henning von Steinberg, Sohn des sel. Henning, Knappe, genehmigt dies und der Kat verpslichtet sich zur pünktlichen Zahlung der Kente. — Papier. Ubschrift des 16. Jahrh.

1480 Oftober 31 (am avende aller goddes hilgen). [105 Sophia Übtissin, Anna Priorin und der Konvent des Klosters Dernebord bekunden, von Burchard und Cord von Steinberg, Brüdern, einen Meierhof zu Sottrum (Sodderem), den sie schon vorher wegen der verstorbenm Schwester jener, Salome von Steinberg, gehabt haben und der drei Psund zu geben pslegt, um Gottes willen erhalten zu haben, und verpslichten sich zur Feier eines Jahrgedächtnisses mit Bigilien und Seelmessen silt aus dem Geschlechte der von Steinberg Verstorbenen am Tage aller Aposteln (Juli 15). Wollen die von Steinberg den Meierhof wieder haben, so sollen sie ihn bekommen, das Kloster aber, salls es des landes wet besetzget hedde, dies erhalten und dafür im nächsten Jahre noch einmal dies Jahrgedächtnis begehen. — Konventssiegel verloren.

1481 Oftober 7 (des sondages negest na Francisci). [106 Die Brüber Burchard und Kurd von Steinberg stiften auf ihrem Teil ber Burg Bobenburg einen Altar und eine Kapelle zu Ehren ber h. Ram

als Hauptpatronin, ber Apostel Betrus, Baulus und Thomas, Johanns bes Täufers, der S. Laurentins, Cosmas und Damianus, Chriftofer, Georg, Erasmus, Antonius, Nicolaus, Anna, Maria Magdalena, Ratharine, Margarete, Barbara und Gertrud jum Seelenheil ihres Baters Burchard von Steinberg und ihrer Mutter Salome (Salme) von Beltheim mit 200 rhein. Gulben, die Salome bergegeben und die fie (bie Aussteller) gegen einen jährlichen Bins von 10 rhein. Gulben beim Rate tom Golbe Detforde angelegt haben, worüber die Urkunde beim Klofter Lamspringe hinterlegt ift. Das Beftatigungsrecht bes Briefters folle ben von Steinberg, die Bodenburg befigen, nach beren Aussterben ber andern Linie ber von Steinberg und nach beren Aussterben bem jedesmaligen Besiber von Bodenburg gufteben. Folgen genaue Bestimmungen über Die Pflichten und Rechte bes Raplans (barunter auch bas Webenten bes Ronrad von Steinberg, bes Sohnes bes Burcharb, ber in Banongen in welfchen lande vorstorven ift). Bischof Bertold von Silbesheim bestätigt biese Stiftung. -Abschrift bes 16. Jahrh. auf Bapier.

481 Ottober 7 (des sondaghes Marci confessoris).

1107

Borchart und Coerd vam Steynberge, Söhne des sel. Borchard, verfausen dem Besiger des Altares der neuen Kapelle zu Bodenborch, den sie gegründet haben, genannt User leven fruwen altaer, zehn rhein. Gulden aus ihren Kenten und Gütern tome Solte to Dethsorde, die in Borzeiten das Godehardikloster zu Hildesheim in Besit hatte, für 200 rhein. Gulden, die sie von ihrer Mutter sel. Salmeen von Steinberg empfangen und nach deren letzten Willen an den genannten Altar gelegt haben. Die zehn Gulden soll der Rat zu Salzdetsurth jährlich auf Michaelis bezahlen. Sie behalten sich die Löse auf Ostern vor dei Kündigung in den twolf daghen to winachten und versprechen, dem Besitzer des Altares behülfslich zu sein, nach der Löse das Geld to rechten tiden wedder to beleggende. Henning von Steinberg, Sohn des sel. Henning, gibt hierzu seine Genehmigung, und der Kat von Salzdetsurth verpslichtet sich zur Zahlung der Kente auf Michaelis. — Bier Siegel.

482 April 9 (an deme dinxstage in der paschen).

[108

Henning von Steinberg, Sohn des fel. Henning, besehnt den Tileke Bodenborg, Sohn des sel. Hans, mit drei Bierteil Landes auf dem Felde zu Pedell (wust bei Seesen), einem Wiesenbled bei dem hilgen borne, zwei Hufen Landes up deme Hodages winkell, vier Ader Landes genannt de papenader, nicht zehntfrei, und den hanenkampt unde de wisse darunder unde de Hunsschen (himeschen?) borchstede unde eine wisse darunder. — Siegel des Ausstellers.

[109

Heinrich von Salber, Sohn bes Hilbebrand, Burchard und Kurd von Steinberg, Brüder, befunden, die Brüder Bernd, Busse, Kurd, Jacob und Hans von der Asseurg gebelen zu haben, daß sie ihnen den halben Zehnten in Wahum, dessen Kente in diesem Jahre mit  $10^1/_2$  Beschwag. Warf verkauft ist und dem sie (Aussteller) dem Hans Hense in Braunschweig für 500 rhein. Gulden verseht haben, auf drei Jahre leihen. Bürgen: Kurd von Schwicheldt, Sohn des sel. Kurd, Burchard von Cramme, Sohn des Aschen, Brand vom Haus (Hus), Heinrich von Beltheim, Sohn des Gunsel, Heinrich von Seltheim, Sohn des Gunsel, Hadolf von Salder.

Lubolf von Wenben, die fich zur Schabloshaltung ber von ber Affebun verpflichten. — Behn Siegel.

1483 April 6 (am sondage Quasimodogeniti).

110

Hehse von Kerstelingerode genehmigt, daß sein Bruder Tyle von Jost Speckbotele 500 Gulden borgt aus seinem eigenen Erbe zu Kerstelingerode, nämlich de helste des dorpes tegeden unde dyke darsulves, dario den halven tegeden von deme burholte. Diese 500 Gulden hat Tyle in Uslar laut einer von dem Herzog von Braunschweig besiegelten Urkunde derant angelegt, daß sie Tyles Frau Metten von Steinberg (? Seynberge) als Leidzucht zustehen und nach dem Tode dieser beiden und ihrer Leideserben wieder an Heyse und dessen Erben sollen. Heyse gelobt, Mette im Genuß der Leidzucht nicht zu hindern. — Papier. Beschädigtes Siegel.

1483 Mai 4 (am sondage Vocem iocunditatis).

[111

Graf Olrik von Reinstein ber Altere belehnt zu rechtem Manulehn Gunzel van Grone b. Alt. als ben ältesten zugleich namens seiner Brüder Hans, Dietrich, Johann und Gunzel b. Jüng. und seiner Bettern Hans, Hermann, Bruning und Ernst van Grone mit brittehalb Oufen Landes zu Abterobe (wüst bei Hillenrobe) in berselben Weise, wie das Land Gunzel und Hans van Grone, ore elberen, zu Lehn gehabt haben. — Siegel des Grafen.

1483 Mai 7 (midweken in der hilghen dracht).

[112

Beinrich von Salber, Bogt zu Steuerwald (Sturwolbe), und Dietrich von Wierte vermitteln zwischen henning von Steinberg einer- und Burchard und Rurd von Steinberg andererseits babin, bag lettere bem Benning brei Jahre lang alle Jahre auf Michaelis 30 Malter Roggen und 30 Malter Safer geben, wofür Henning fich verpflichtet, bes Burchard und bes Curd Teil der Bodenburg zu hüten und zu bewahren wie sein Eigentum und ben Türmer und Pförtner zu unterhalten. Ferner erhalt Benning ben Teich genannt Borchfete, eine halbe Tonne Beringe zu Oftern, die Lammer und dide melt, be one be schap geven, das Wildbret, dat frevet bringet, bie Suhner, die zur Burg gehoren, und die Beide, fobag Burchard mid Rurd teine Schafe barin fegen follen; boch foll bei Rriegsgefahr Benning ihr Bieh in die Burg nehmen. Für Feuer- und anderen unbeabsichtigten Schaben (unrat) find Burchard und Rurd nicht verantwortlich ju machen. Bird Bobenburg mahrend ber drei Jahre erobert, fo follen alle von Steinberg Feinde des Eroberers werden und fich mit ihm nicht fühnen, ehe nicht Bobenburg wiedererobert ift. Ferner überlaffen fie an henning bas Speife haus (bat moeshus boven unde nedden) außer dem Reller und dem torneten (b. i. ?), bas Sommerhaus mit ber alten Remnade und bas heizbare Frauengemach (be fruwendornse). Ift Dachdecken nötig (wan dar bestigendes nod umme is), so haben Burchard und Kurd bafür zu sorgen, Henning aber die Dachdeder zu beföstigen, ebenso wenn ein torneten p untermauern ist. Werden Burchard und Kurd gezwungen, mahrend ber drei Jahre in Bobenburg zu wohnen, fo foll ihnen Benning bas geftatten gegen Entschädigung Bird nach brei Jahren nicht innerhalb ber 12 Tage nach Beihnachten dieser Vergleich von einer Seite gefündigt, so joll a fernere brei Jahre bestehen und so fort, bis bie Rundigung erfolgt. -Bapier. Fünf aufgebrückte Siegel.

1486 März 29 (am middeweken in dem hilgen paschen). [113 Sans Otten, wohnhaft zu Robershusen (wüst bei Berka), bekundet, vom Knappen Heinrich von Bendeleven fünstehalb Hufen Landes mit einem Zedbeshove in und vor dem Dorfe Germershausen (Garmershusen) zu Lehen erhalten zu haben und gesobt, ihm ein treuer Lehnsmann zu sein. Es siegest Johann Cordewan, Kantor des Alexanderstiftes (ob in Einbeck?).
— Siegest gut erhalten.

1487 Juni 7 (am donordage in domo pinxston). [114 Elijabet Bod, Abtissin des Stiftes st. Johannis in Fischbeck, und der Konvent daselbst geloben die Feier des Jahrgedächtnisses und die Kleidung eines armen Wenschen jährlich an dem Tage, an dem Burchard von Steinberg, des sel. Burchard Sohn, stirbt, und zwar für das Seelenheit der Großeltern Burchards, Burchard und Gisela, der Tochter Burchards, Ise, und aller derer, die aus dem Geschlechte von Steinberg und von Kerstlingerode (Karstungerode) verstorden sind oder noch sterden werden. Dierzu haben ihnen Burchard von Steinberg und sein Bruder Curd 50 rhein. Gulden überantwortet, die sie zum Besten des Stiftes verwendet haben. — Siegel und Besessigung versoren.

1488 Februar 1 (am avende purificacionis Maria virginis). [115 Hand von Steinberg, Sohn des (†) Hinrik, belehnt den Arnd Swetshelms mit einer Hufe Landes genannt de vorschove (Froschhuse), auf dem Felde von Hönze (Honke). — Siegel des Ausstellers.

1488 März 2 (ipsa die dominica Reminiscere). [116 Gunhel, Hans, Dietrich und Gunzel, Söhne des sel. Gunhel, Hans und Ernst, Söhne des sel. Hans, alle genannt von Grone, machen eine Erbteilung der Lehen und Güter, die die genannten Brüder Gunhel und Hans sel. gemeinsam besessen, dahin, daß Gunhels Söhne die Güter zu Friedland (Fredeland) und Hans' Söhne die Güter in Giedoldehausen (Geveldehusen) erhalten. Die Güter, die ihnen durch Ernst von Grone, Domherrn zu Brannschweig, ihren Better, und Heinrich Pselvad (? voed ? vard ?), Burgmann zu Giedoldehausen, vererbt sind, werden auch in gleiche Teile geteilt. Alle Lehen aber bleiben ungeteilt zu gesamter Hand des Altesten. — Sechs Siegel.

1488 April 20 (des sondages utgande paschen). [117 Burchard von Oberg der Altere bekundet, dem Henning von Steinberg eine Urfunde seines Bruders Bartold von Oberg, Ritters, über 100 Gulden, eine von Ohderyt von Wyrte über 300 Gulden und eine von den Brüdern Assum und Bartold von Swychelde über 100 Gulden sautend überantwortet zu haben, sodaß Henning und seine Erben die 500 Gulden ausnehmen und gebrauchen mögen, und verspricht ihm seinen Beistand, salls Henning zu dem Gelde nicht gesangen könnte. — Das Siegel versoren.

1488 Juni 6 (des fridages na des hilgen lichammes dage). [118 Sinreck und Lubolff van Bortfelbe, Brüder, erhalten von Henning von Steinberg 600 Gulben, die sie von dessen Gute zu Heynde und Listringe wegen der Frau ihres sel. Bruders Aschwin von Bortfelde hatten, zurück und versprechen ihm die verlorene Urkunde darüber auszuliesern, sobald sie sie gefunden haben, und Ersah alles Schadens, den er durch die Urkunde noch erleiden sollte. — Zwei Siegel.

1488 Juni 16 (am mandach nach Viti).

[119

Herzog Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg belehnt ben Joachin von Burgdorf als ben ältesten und bessen Bettern Alhard und Even von Burgdorf mit dem Dorse Osterachem (Uchim) mit Gericht und Zubehör, mit 36 Lathusen auf der Feldmark daselbst, der Kirche und der Bogtei daselbst, 2 Hühnern zu Börsum. der Bogtei über 11 Husen, von denen vier in Groß-Börsum, fünf in Klein-Börsum und 2 zu Osterachem liegen, der Bogtei über 2 Husen zu Timmern (Tymberum), 2 neuen Schilling wöchentlich an einer Kothe in Schöningen, mit einer dickstede in dem Kalbete to Hessen, einer Husen in Bahlberg (Balberge), zwei Husen in Geitelbe (Getelde by Stederborch), drei Viertel des Zehnten zu Wendessen, dem Zehnten zu Tymberum, dem halben Zehnten zu Klein-Winnigstedt (Osterwyngenstede), mit dem Acker an dem Etsteberge boven Lutten Borsen van dem Kalmwege an wente an dat Kalmselb und wente an de Kalmwische hinder den berch, mit  $1^{1}/_{4}$  Huse Landes und einem Kothof zu Seinstedt (Senstede). — Siegel des Herzogs.

1489 Januar 1 (des hilgen nigenjares daghe).

[120

henning, heinrich und heise von Reben verkausen ben Brübern Burchard und Kurd von Steinberg für 200 rhein. Gulben ihre Gerechtigkeit an dem Brüggener hainholze und an zwei husen Landes, die dem Rloster Escherbe verpfändet sind, und an dem Gosebugghe, die herrn Schulen in Alfeld versetzt sind, ferner 16 Kothose im Dorfe Brüggen mit dem Beinberg, den hans von Beine von ihnen zu Lehn hat, und ein Birtshaus im Dorfe. Diese Guter haben sie der Agnes Fürstin von Anhalt, Abtissu von Gandersheim, als Lehnsherrin ausgelassen. — Drei beschädigte Siegel.

1489 Sanuar 1 (an des hilgen jares dage).

[12

Henning, Heinrich und Heise von Reben senden der Agnes Fürstin von Anhalt, Abtissin von Gandersheim, durch Brun Bock (Bogke) dem Alteren und Ernst Wristberg die Lehen auf, die in und bei Brüggen liegen, nämlich 16 Kothöfe im Dorfe Brüggen (Bruggem), den Blutrunst (blotrunnen) auf den Hösen, den Dienst und eine tafferne, 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Hufen Landes, den Weinberg, den gozebuw, das Brüggener Hainholz (hennholt), und bitten, die Brüder Burchard und Kurd von Steinberg damit zu besehnen. — Fünf wenig beschädigte Siegel.

1489 Sanuar 1 (an den hylghen nygen jares daghe).

[12]

Agnes Fürstin von Anhalt, Abtissin von Gandersheim, belehnt Burchard und Kurd von Steinberg, Brüber, mit den Lehen bei und in Brüggen, die bisher Henning, Heinrich und Heise von Reden innehatten und ihr durch Brun Bock den Alteren und Ernst Wristberg aufgelassen haben (wie in vor. Nummer aufgeführt). — Beschäbigtes Siegel.

1489 Januar 3 (am sonnavende nach circumscisionis domini). [123 Ugnes Fürstin von Anhalt, Abtissin von Gandersheim, belehnt Burdard von Steinberg mit benselben Gütern, die Nr. 94 genannt sind. — Beschäbigtes Siegel.

1489 Februar 24 (an sinte Mathies dage).

[124

Hinrik von Benbeleven, Knappe, belehnt ben Johann Rike und Erben mit einem Holtblek vom Rothen Berge (Robenberge) vor Giebolbehaufen (Gevelbehusen) bei Tidershusen, genannt de Bogelsangk. — Siegel des Ausstellers.

Brüggen, 37

489 April 29 (an deme mydweken na deme sondage Quasi modo geniti). [125 Graf Mauricius von Pirmund versetzt dem Bernd von Speigelberge und Frau Alheid für 100 rhein. Gulden den Meierhof in Tundern mit zwei Husen Landes, genannt de luttele twegerhoff, den zur Zeit Prymoge fruchtet und der Aussteller vom Herzog zu Braunschweig zu Lehn hat, mit Bordehalt der Löse auf Ostern dei Kündigung zwischen Weihnachten und Lichtmeh, und verspricht die Einwilligung des Herzogs hierzu einzuholen. — Siegel des Ausstellers.

489 Mai 4 (am mandage negest na dem sondage Misericordia domini). [126 Bertold, Bischos von Hildesheim und Administrator von Berden, genehmigt, daß Dietrich von Hardenberg, Sohn des sel. Hermann, vier Morgen Landes und eine Wiese zu Wenderode, die zu den Lehnsgütern in Bilshausen gehören, mit Gunzel, Hans. Dietrich und Gunzel, Hans und Ernst von Grone (Gronho) gegen Land und Wiesen in Besenhausen (Bessenhusen) vertauschen. — Siegel des Bischoss.

490 September 12 (sondage nach nativitatis gloriose virginis Marie). [127 Herzog Wilhelm von Braunschweig bekundet als Lehnsherr, daß Graf Mauricius von Permunt dem Bernd Spehgelberghe und Frau Alhendeinen Hof in Thundern mit zwei Hufen Landes im Gericht Osen für 100 rhein. Gulden mit seiner Genehmigung verkauft hat. — Siegel des Herzogs.

Bartold, Bischof von Hildesheim und Abministrator von Berden, betundet, daß seine Mannen Hinrid und Frederick van Bostorpe mit seinem als des Lehnsherrn Billen dem Hermen Berkenvelt, Domvisar zu Hildesheim, ihren Meierhof zu Garmissen (Garmersen) mit viertehalb Hispen Landes auf den Feldern von Garmersen und Garbolzum (Garboldessen) gelegen und einen Kothof in Garmersen, worauf Hand Bartrammes wohnt, für 175 (anderhalf hundert unde viff unde twintich) rhein. Gulden verkauft haben, und daß sie, um mit der Summe die genannten Güter zu lösen, von der Summe 50 rhein. Gulden dem Kapitel und den Bikaren des Chriaci-Stiftes in Braunschweig, 40 dem commissario sancti Lauroneii in der Nicolai-Kirche im Brühl (zu Hildesheim) und 30 Hans Langenachtes dem Alteren gegeben haben. — Siegel des Bischofs.

1492 April 25 (des mydwekens in dem hilgen paschen). [129 Johann Kelp Bormund, Richeidis Wisen Priorin und der Konvent des Klosters Lamspringe nehmen bei den Brüdern Borchard und Cord von Steinberg 450 rhein. Gulden auf und überantworten ihnen eine Urkunde lautend auf 450 rhein. Gulden, in der ihnen etliche Güter in Bruggem von der Übtissin und dem Kapitel zu Gandersheim verpfändet sind. — Beschädigte Siegel der Propstei und des Konventes.

493 März 17 (des sondages tho mitvasten genannt Letare Iherusalem). [130 Hans von Grone, Knappe, Sohn des sel. Hans, wohnhaft in Gieboldehausen (Geveldehusen), belehnt Johann Rike und Erben mit einem Holtblef am Rothen Berge (Rodenberge) vor Gieboldehausen bei Tidershusen, genannt de Bogelsangk. — Siegel des Ausstellers.

495 August 24 (am hilligen dage Bartolomei apostoli). [131 Die Brüder Burchard und Kurd von Steinberg befunden, daß, nachdem Bischof Bertold von Hildesheim, Administrator von Verden, sie mit dem Gute der von Woltorppe, das heimgefallen, belehnt hat, der Bischof mit ihnen dahin übereingekommen ist, daß sie der nachgekassennen Tochter det Hermann von Woltorppe, Katharina, 200 rhein. Gulden und von dem gen. Lehngute 10 rhein. Gulden dann auszahlen, wenn sie zu heiraten gedenkt "und dem (Manne) were in dat debbe geworpen na gesette der hilligen kerken und cristliger wonheyt", oder wenn sie in ein Kloster geht. Bis einer dieser Fälle eintritt, verpslichten sie sich der Katharina jährlich auf Michaelis 10 rhein. Gulden zu zahlen. Stirbt sie vorher, so erlischt jede weitere Verpslichtung der von Steinberg. — Von den beiden Siegeln das erste verloren.

1496 Mai 25 (des myddeweckens im hilghen pinxten). [135

Briorin Mathilbe und ber Konvent bes Klosters Lamspringe befunden folgende Urtunde bes Burchard von Steinberg von bemselben Tage erhalten

zu haben:

Burchard von Steinberg übergibt mit seinem Bruder Curd dem Alosser 25 rhein. Gulben laut bem Testament ihrer seligen Baterschwefter (weste) von Dberg jum Seelenheil ber Gifela von Steinberg und aller aus ben Geschlechtern von Steinberg und von Oberg Berftorbenen. Daffir follen bie Rlofterjungfrauen mit ihren Brieftern und mit bem Raplan, ber bie von Steinbergsche Bitarie im Rloster innehat, am 24. April (des neghesten daghes vor sunte Marcus daghe) bes Morgens eine Reffe und am Borabend die Bigilie halten und man folle einem jeden Briefter eine Rablzeit mit Speise und Trunt und 18 Lübeder Denare und bem Schiller 9 Lub. Den. für das Läuten geben. Fällt auf den genannten Tag ein besonderes Fest oder treten sonft hindernisse ein, daß die Memorie nicht gehalten wird, so solle man fie nachholen, sobalb man tann. Memorie folle man gebenten ber genannten Gifela und ihres Gemables Burchard von Steinberg, ber Ile von Oberg und ihres Gemable hilmar, des Burchard von Steinberg und seiner Frau Margarethe. Sierfür übergibt Burchard von Steinberg dem Rloster jährlich vier Malter Getreibe aus seinem freien Erbzinsqute zu Sehlem (Sebelem) und zwar 1 Malter Roggen und 1 Malter hafer von der hillenhove, 1 Malter Roggen und 1 Malter hafer von ber Anulshove. Bahlt er dies nicht, fo find fie nicht verpflichtet, die Memorie zu halten.

Briorin Mathilbe und ber Konvent geloben, alle obigen Artitel, soweit

fie fie betreffen, zu befolgen. — Siegel des Konventes.

1496 Juni 28 (am avende Petri et Pauli der appostel). [133 Hans von Steinberg, Sohn des sel. Heinrich, belehnt Heinrich Beinrich Beinrich Beinrich Beinrich Beinrich Buffellers. [133] Musstellers.

15. Jahrhundert.

"Dat syn de tynse, den de penner (Salzpfannenbesitzer) van den pannen geven." — Bapier.

Rach dem Jahre 1500 befinden sich noch zahlreiche Urkunden, die nach dem neuen Verzeichnis (angefertigt 1907) in folgende Gruppen geteilt sind:

- 1. Fromme Stiftungen, noch zwei bis 1769.
- 2. Sühnen, Urfehden und Bergleiche, noch vier bis 1600.
- 3. Räufe und Berkäufe, noch zwei bis 1709.
- 4. Familiensachen, noch neun bis 1766.

5. Poffin Leben. a) Erftes Calenbergifches Leben über Ländereien, Behnten ufw. in Sorfum bei Wittenberg, in Daffel, Benden, Rolliebaufen, Marfeshaufen, Martolbendorf, Barbeilfen 1590-1832 (18 Stud). - b) Zweites Calenbergifches Leben gu Bargen, Imfen, Debnien 1590-1832 (16 Stud). - c) Drittes Calenbergifches Beben gu Bovenben, Gottingen, Bublingen, Baltorf, Baate, Roringen, Schneen, Roftorf, Krebed, Ruchenmeisteramt im Fürstentum Braunschweig 1591-1832 (19 Stud). - d) Biertes Ralenbergifches Beben über Schloß und Dorf Bodenburg, noch 24 Stud bis 1839. e) Erftes Brubenhageniches Leben ju Abbagien, Rrebed, Sifcherei in der Guble, Benfen (wuft vor Ginbed), Sollenftedt, Soinfte, Ebeffen, Tetterfen, Canenthal, Rengershaufen, Einbed, Fohrste, Berdfelbe 1596-1832 (24 Stud). - f) 3weites Grubenhageniches Leben gu Daffenfen, Forft im Barg (wuft), Merrhaufen 1584—1832 (24 Stud). g) Drittes Brubenhageniches Leben über ben Behnten in und vor Förste im Umte herzberg und vor Badenhausen 1612 — 1832 (17 Stud). — h) Biertes Grubenhageniches Leben wie beim britten nebst Burgleben zu Sindenburg und feche Ofteroder Mart im Dorfe Sattorf (bas fogen. Steinberger Geld) 1554 (1 Stild). i) Fünftes Brubenhageniches Leben über einen Sof und zwei hufen in Bufften 1620 (1 Stud). - k) Laneburger Leben gu Barfinghaufen (gemeint ift wohl Barrigfen), Imfen, Defelbeffen, Irmfeul, Lüthorft, Hunnesrud, Beffinghaufen, Buren, harten und Wenge (bie brei wuft bei Hameln), Hameln, Laagen 1584—1832 (19 Stud). 1) Erftes Bolfenbütteliches Leben von 1488 (1 Stud, vgl. oben Dr. 119), außerdem die Bogtei Bruggen, Arnenshufen, Robbeje, Lugbe, Uppenbrot, Menfen, Obsdorf, Burmont, harborn, Budenfen, Dringenau, Bovensen, Ohien, Tundern, Denthausen, Sijengeshausen, Eggerbeffen, Berge, Bofingefen, Barbefen bei Alfeld, Bahum, Thiebe, Bebeper, Uhrbe, Groß : Binnigftedt, Rlein : Biewende, Gigum, Borfum, Dobbeln, noch 14 Stud 1653-1832. - m) Bweites Bolfenbutteliches Leben über Marttzehnten in Lügde (Luebebe), außerdem die im erften wolf. Lehen genannten 1537-1680 (12 Stud). - n) Drittes Bolfen= bütteliches Leben wie oben Rr. 50, bann über Dufterthal allein noch 22 Stud 1629-1817. - o) Biertes Bolfenbutteliches Leben, Anwartschaft auf bas But ber von Riffleben in Ronigslutter 1713-32 (3 Stild). - p) Fünftes Wolfenbutteliches Leben, Unwartichaft auf bas But berfelben Familie in Scheppau im Amte Campen 1707-18 (5 Stud). - q) Sechftes Bolfenbutteliches Beben, Anwartschaft auf die Guter ber von Rerftlingerobe in Retmershausen, Kerftlingerode, Beienrode, Weißenborn und Bishaufen 1626 (1 Stud). - r) Erftes Leben ber Bifchofe von Silbesheim (vor 1642 wolfenbuttelich) ju Fohrste, Bifpenftein, Barbarnfen, Dege, Stiegenfen (?) Barfte, Alfeld, Groß- und Rlein-Bargen, Imfen, Dehnfen, Groß : Freden, Dotyhaufen (wilft bei Gr. - Freden), Barfinghaufen (wohl Barrigjen), Bergen, Udenhaufen, Sorfum bei Bittenberg, Silprechtshaufen, Barfelde, Limmer (bei Alfeld), Abenfledt, Brisbergholzen, Langenholgen, Borfum, Röllinghaufen, Bettenfen, Daffel, Relliehaufen, Efchershausen, Merghausen, Markolbenborf, herrhausen im Gericht Seesen 1589-1805 (17 Stild). - s) Zweites Leben ber Bifchofe von

hilbesheim (vor 1642 wolfenbüttelich) zu Salzbetfurth, Liftringen, Beinde, Sehlem, Grafelbe, Störy, Bolpeter Holz, Alfeld, Mollenfen, Dufterthal, Bonge, Bornum, Olbershaufen, Eimfen, Berrhaufen, Oftrum Abenftebt, Beftfelbe, Münftebt, Saverlah, Groß-Dörnten, Martolbenbon, Besterobe im Gericht Harzburg, Albrechtshausen, Bepe, Sibbesse, Rice ftebt, Eigum, Lechstebt, Bebel, Hadenstebt 1587—1805 (19 Stild). t) Drittes Leben ber Bifcofe von Silbesheim (von 1642 wolfenbuttelich) zu Groß-Sehlbe, Werber im Gericht Boblbenberg, Bolwif, Liedingen, Munftedt, Armborftel, Rofenthal, Barmfen, Nordaffel, Bettmar, Felbbergen, Berel, Rirchlehn ft. Johann in Bobenburg vgl. oben Dr. 131, außerbem noch 17 Stud 1577—1805. — u) Biertes Lehen ber Bischöfe von Silbesheim, 3 Stud, vgl. oben Rr. 4, 5 und 126. v) Leben ber Dompropftei ju hilbesheim ju Borfum mb Tiberen 1559-1793 (25 Stud). - w) Lehen ber Dombechanei in Silbesheim in Borie im Amte Rolbingen, früher von hahnense, 1704-78 (8 Stiid). - x) Hannoveriches Leben, 25000 Am. in Gold, früher von Eschwege bezw. von Gemmingen-Hornberg 1823 und 1832. - y) Halberstädter Leben zu Steindorf, Brunftorf, Hondorf, Belingen 1621 und 1622. - z) Erftes bis neuntes Brandenburgisches Lehen und zwar zu Wendessen 1688—99 (3 Stüd); zu Osterachim, früher von Lessa 1651 und 1691; zu Groß-Winnigstebt 1694; ju Linden bei Bolfenbuttel 1691; ju Batenftebt, Berglingen, Berbe, Sunte (?), Bolgen, Esbed 1651; ju Berflingen 1703; ju Achem, frühr von Schenk, 1705; zu Ummersleben, Baltingerobe, Schwanebed, Mein-Lochtum, Bornum, Groß- und Alein-Dörnten, Rohden, Dötzum, Suberode, Seinstedt, Subhoffen, Ralbeck, Börfum, Burenden 1713 und 1787 (6 Stud); zu Groß-Leive, Deersheim, Uplingen 1803. — aa) Erftes Gandersheimisches Leben val. oben Mr. 94 und 123, außerdem von 1550. - bb) Zweites Ganbersheimisches Legen vgl. oben Mr. 121 und 122, außerbem von 1550. — cc) Drittes Ganbers: beimisches Leben zu Rlein-Sehlbe 1512 und 1550. — dd) Biertes Banbersheimisches Leben, bas erfte und zweite zusammengenommen 1523-1695 (9 Stud). - ee) Fünftes Ganbersheimisches Lehen au Bruggen 1588 - 1695 (10 Stud). - ff) Sechftes Ganbers: heimisches Leben zu Bruggen 1602, seit 1682 mit bem funften vereinigt. - gg) Siebentes Banbersheimisches Leben, bas vierte und fünfte vereinigt 1704—1832 (11 Stud). — hh) Achtes Ganbersheimisches Leben zu Rlein-Dengte 1709. — ii) Mainzer Lehen vgl. oben Nr. 89. — kk) Corveyer Lehen zu Holzminden, Lütjenholzen 1552-1841 (6 Stud). - II) Budeburger Leben gu hary bei Bodenem und Salzhemmendorf 1738—1788 (5 Stud). mm) Schwalenberger Lehen vgl. oben Nr. 6. - nn) Regen, stein=Blankenburger Lehen vgl. oben Nr. 13 und 111, außerdem 1508 und 1524 zu Defingerode und Abterode, 1537 den Hotten- jest Jottenberg, 1553 zu Groß- Santereleben, Ummensleben, Ballingerode, Schwanbed, Rlein-Lochtum, Bornum, Groß- und Rlein-Dörnten, Robben bei Hornburg, Dötzum, Suberode, Seinstedt, Achim, Kalbed, Borfum, 1612 beegl., 1736—1817 (5 Stud) zu Timmerobe und Blankenburg. -00) Plessisches Lehen, Anwartschaft auf die Lehen der von Rette 1553. — pp) Stolbergisches Leben in Börsum 1751—1779

Ar. Gronau. Brfiggen. 41 I, 4.

(5 Stud). - qq) Boblbenbergifches Leben vgl. oben Rr. 15 und 22. - rr) Uffeburgifches Leben gu Bagum, Thiebe, Gottmar, Mönchefelb vor Achim, Schladen 1694-1751 (3 Stud). - ss) Erftes Crammeiches Leben über die Dhe und Riebern Bruch ju Batenbuttel 1695-1786 (10 Stud). - tt) 3 weites Crammeiches Leben in Cigum bei Batenftebt 1716-1828 (13 Stud). - un) Befer=

lingiches Leben gu Groß- und Rlein-Binnigftedt 1754.

5. Aftiv : Leben ju Adenhausen (vgl. oben Rr. 36); ju Abenftedt für bie Burgborf 1653-1727 (9 Stud); zu Barffeld für Bolter und Rirchdorf 1820; ju Behrenfen fur Molthan 1831; ju Bornum fur Bebe (vgl. oben Rr. 103 und 133) außerdem 1511-1616 (13); ju Deitersen für Meldior 1692; ju Ebesheim für Allard 1820; ju Ellingeffen vgl. oben Rr. 61; au Grafelbe fur Brendete vgl. oben Dr. 88; ju Grafelbe fur Ludele 1578 und 1672; ju Broß-Rhuben für Bagenschiever 1685; ju Broß-Warzen und Olbendorf vor Alfeld für Strubi 1608; zu hardenberg für Lehnen 1712-60 (3); ju hafte für Bobeter, früher Fahlbufch 1818; ju Silprechtshaufen fur Boten 1545 und 1579; ju Bonge vgl. oben Dr. 70 und 115, ferner 1550; ju Golfershaufen fur Bobbe 1760; gu Mein-Rhuben vgl. oben Rr. 90; ju Alein-Bargen für Strubi 1608; ju Liftringen für von Ginem 1542; ju Raenfen vgl. oben Rr. 82; ferner für Tisemann 1565 und Henken 1594; zu Nette für Belm 1601; im Rette-Fluß für Regenborn 1514—45 (6); zu Östrum für Woistefelb 1550; gu Olftebe (wuft bei Salgbetfurth) fur Stein 1571; gu Bebel vgl. oben Dr. 108; ju Robbershaufen für Lubefen 1578; ju Roringen für Ebbrecht 1792; zu Salzdetfurth vgl. oben Nr. 51; ferner für Fam. Beine 1571; ju Sehlem vgl. oben Dr. 86; ju Gibbeffe und Bebe für Stahl 1666; das Spadengutholz für Pete 1624; zu Störn für Sandvoß 1581; ju Tiberen (wiff bei Einbed) für Benten 1629, 1646 und Bortfeld 1661; zu Upftedt val. oben Dr. 69; zu Behrfiedt val. oben 9tr. 95; gu Bendhaufen vgl. oben Dr. 97 und 98; gu Bettenfen vgl. oben Dr. 14, ferner für Pfeil 1596-1718 (6).

7. Schuldverschreibungen, Berpfändungen, vgl. oben Rr. 1, 2, 3, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 83, 85, 92, 93, 96, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 110, 117, 118, 125, 127, 128, 129 und ferner noch 31 Stud von

1501-1618.

8. Brivilegien 1579-1766 (9 Stud).

9. Einzelnes, vgl. oben Dr. 12, 28, 77, 79, 84, 91, 113, 116, 124, 130 und 134, ferner noch 11 Stud aus der Zeit 1504-1820, worunter besonders intereffant ber Bericht über die Borgange auf Schlog Bifpenftein nach dem Absterben bes Befigers 1747 1).

### II. Sandidriften.

1. Tantred von Cernuto2). De ordine processu indiciario. Bergam. 14. Jahrh., zwei Spalten auf ber Seite mit ichmudlofen Initialen,

Bologna, auch Rangler der Universität daselbft.

<sup>1)</sup> Beim Aussterben ber Bifpenfteiner Linie 1747 jollen Archivalien nach Imbsausen getommen fein. 2) Lebte in der erften Salfte bes 13. Jahrhunderts und war Archibiafon in

libellum, quo actor ad agendum, reus ad desendendum et index ad causam audiendum, examinandum et dissiniendum instrui vale ant vestre componem caritati. Ende: Explicit ordinarius magistri Tancreti. Auf der ersten Seite oben von späterer Hand Hec est summa magistri Tancreti iurisconsulti. Beiser Ledereindund mit Schlieken.

- 2. Vulgata, die ganze Bibel enthaltend, Pergam. Gr.-Fol. in Holzbedein mit gepreßtem Leber und Schließen, 1385 von einer Hand schon und groß geschrieben, zwei Spalten auf der Seite, künstlerisch ausgeführte bunte Anitialen. Einige sehlende Blätter wurden im 15. Jahrh. durch andere, teils aus Papier, teils aus Pergam., ersetz, ebenso einige wenige ausgeschnittene Initialen durch kunstlose und eingeklebte.
- 3. Copiar ber Herren von Steinberg und Erbregister von Schwan von Steinberg 1526 geschrieben, Fol., Papier. Nachträge von anderen Händen, aber alle des 16. Jahrh. Die darin enthaltenen Urfunden liegen noch im Or. vor außer der von 1370 Rovember 30. (Hoogeweg, Urf. B. b. Hochst. Hildesheim V, Nr. 1352.)
- 4. Gericht Affeburg Erbregister de anno 1569. Die H. gelangte vielleicht badurch in das von Steinbergsche Archiv, weil die Familie im 18. Jahrh. von der Familie von der Asseburg Bolfenbuttel Leben hatte.
- 5 Umbt Bingenburgisches Erbregifter de anno 1578.
- 6. Wispenstein. Haus-Buch. 16.—17. Jahrh., Papier, etwa 600 Seiten. Es beginnt mit einem Bergleich der Brüder von Steinberg mit dem Amtmann zu Lauenstein wegen Gewalttat und Nötigung im Barzer Felde 1607. Dann folgen: Holzordnung, Haus- und Erbregister der zweien abelichen Sipe zu Wispenstein, mit geschichtlichen Nachrichten zu Anfang von 1502 dis etwa 1640—45, Landesdeschreibung von Wispenstein und Dusterthal 1578, Länderey und Hopfengarten vor Alfeld, 16. Jahrt., Register der Alfeldischen Landzinsen eingenommen 1612, desgl. 1619, Albschriften und Orig. Urf. verschiedensten Inhaltes aus dem 16. und 17. Jahrhundert, zum Schluß tagebuchartige Auszeichnungen von Otwer 1649—1705 (voch für die späteren Jahre nicht mehr so regelmäßig) über lotale Ereignisse.
- 7. Bispensteinsche Land- und andere Gerichtsprototolle, aus allerhand Berträge, Begnadigungen, Cheftiftungen, Contracte 20. 1649
  —99. Fol. Bapier.
- 8. Register über ben Kornzins zu Bodenburg 1512. Schmal-Fol.
- 9. Bruchstück eines Registers von 1518. Schmal-Fol.
- 10. Register aller Einnahmen und Ausgaben zu Brüggen 1539—40. Desgl. ins Gemein 1532—33. Schmal-Fol.
- 11. Register der Einfünfte an Zinsen und Renten des Curt von Steinberg nachgelassenen Rinder. 1526—30. Schmal-Rol.
- 12. Benerregifter bes Schwan von Steinberg 1531 beschrieben. Schmal Bel.
- 13. Register aller Einnahmen ber Brüber Curb und Schwan von Steinberg 1531. Schmal-Fol.
- 14. Futer-Register, was Michaelis 1570 bis Michaelis 1571 uf Kut von Steinberg reisig und Wagenpserd pusamt der pufelligen Gestehlicht und was in gemeinen Haushalt an Habern ufgangen. Schmal-Hol.

. Protokollum bes hochablichen Hauses Brügheimb gehalten vor mir Heinrich Kipp, 1685—92.

- . Landgerichtsprotofolle und andere Documenta de anno 1625 (bis 1674) bes Gerichtes Wispenstein. Fol. Papier.
- . Hauptkassenrechnungen von Brüggen 1729-1843. Desgl. von Bobenburg 1760-92.
- . Inventarium über ben Nachlaß weiland S. Excellenz bes herrn Geh. Rats und Großvoigts von Steinberg 1801—2. Zwei Bol.
- "Der Ritterschaft und berer vom Abel Beschwerung" und "Beschwerung ber herren Prälaten, auch Stifter und Clöster bieses Fürstenthumbs Braunschweig" 1570, wohl aus Landtagkakten. (Beschwerben und Bitte um Abstellung, doch ohne die Antworten).
- Gutsrechnungen, Forstregister, Biehregister, Tagelohnregister für Brüggen seit 1775, für Wispenstein seit 1750 bis zur Gegenwart.
- Stammbuch des Ernst von Steinberg aus den Jahren 1605—6. Gigenhändige Eintragungen 1. von Familienmitgliedern, 2. von Wittensberger Brofessoren (Leonhard Hutter, August Raw, Georg Mylius, Daniel Hossmann, Johann Zanger, Balentin Forster, Friedrich Baldwin, Friedrich Taubmann, 3. von Abeligen, vielsach mit schönen Wappenzeichnungen, 4. von Bürgerlichen, diese beiden letzten aber durcheinander.
- Rachlaß bes Generals von Slicher: 1. Die preußenseinbliche Agitation in Hannover und ihre Resultate bis z. J. 1870 (S. 1—43).

   2. Napoleon III. und die Deutschen Fürsten in Baden-Baden 1860 (S. 1—16).

   3. Politische Tagesnotizen vor Ausbruch des Deutschen Krieges 1866 (S. 1—25).

   4. Ein Wort über das letzte Wertschen des Herrn Onno Klopp, die Hannoveraner vor Eisenach am 24. Juni 1866 (S. 1—14).

   5. Nach der Annezion. Orei Fragen in Kücksicht der Annezion Hannovers 1866 (November), (S. 1—33).

   6. Orei Betrachtungen über Hannover und das Jahr 1866 (S. 1—18).

  7. Politische Tagesnotizen und Bemerkungen (S. 1—1031), reichen von 1866 November 28 dis 1874 Januar.

   Der Standpunkt des Berfassers ist ein vermittelnder.

#### III. Stammtafeln, jum Bwed ber Aufschwörung hergestellt.

- . Des Georg Friedrich von Steinberg auf Bobenburg, Geh. Kammerrat, 18. Jahrh., (stirbt 1767).
- Leines ber Kinder des Georg von Steinberg und der (Eva) von Korff. Die Bornamen werden nicht angegeben. 17. Jahrh.
- Der Henriette Charlotte Louise Sophie von Steinberg, Tochter bes Georg August v. St. auf Wispenstein und der Marie Charlotte von und zum Stein, Ansang des 19. Jahrh.
- Des August Johann Ernst Philipp von Steinberg auf Bodenburg, Obers hofmarschalls, stirbt 1853.
- Der Wilhelmine Charlotte von Wendt, Tochter bes Johann Franz Dietrich von Wendt-Wiedenbrud und der Friederife Charlotte von dem Buffche. 17. Sabrb.

1

- Der henriette Carolina Low von und zu Steinfurth. 1794.

### IV. Brieffammlungen.

1. Zwei französische Briefe Leibniz' an ben Oberhofmarschall von Steinberg, Hannover 1704 April 18 und Juli 10, gebruckt von P. Greiffenhagen, zwei bistang ungebruckte Briefe von G. W. Leibniz nebst kurzer Bis

graphie, in Hannoverland I (1908), S. 250.

2. Briefe an den Hofmarschall von Steinberg (1701—12) von Graf Bartenleben in Berlin, Herzog August Wilhelm, Herzog Ernst Ferdinand von Baiern, Graf Rudolf zur Lippe, Dankelmann, von Schleinitz, von Bennigsen, von Bülow, Imhoss aus Wien, Löwendal aus Dresden, Kettler aus Kassel, von Schorlemer u. a. betr. Politica, Kriegsereignisse, Truppensendungen, Familiensachen, Bittgesuche, Empsehlungen, Lehnssachen, Geldsachen und dergl.

3. Briefe an Hieronymus von Steinberg und Konzepte seiner Briefe, nur Briefwechsel mit Familienmitgliebern ohne weitere Bebeutung, 1712—32.

#### V. Aften.

Für sich liegen die Alten der neueren Zeit betr. die Fundation der Pfarrkirche zu Brüggen, das Urmenhaus und die Keineren Armenlegate Darunter Abschrift der Stiftungsurkunde der Kirche von 1512.

Für die folgenden Atten liegt das Berzeichnis zu Grunde, bas ben

Abministrator Reinede in Brüggen 1893 angefertigt hat.

A. Gut Brüggen.

1. Ablösungesachen Rr. 1—10, 19. Jahrh. — 2. Teilungs und Bertoppelungefachen Dr. 11-16, in Bruggen, Banteln, Bettensen, am Rulf, 19. Jahrh. — 3. Meiersachen Rr. 17-37, barunter Meierguter zu Wettenfen betr. 1696-1758, Forfterhof in Bett betr. 1757, Prozeß ber Brüggenschen Meier mit ben Freiherrn von Stemberg 1598-1602, ben Rrethschen Meierhof in Wettensen betr. 1624-1701, Prozeß bes Ernst von Steinberg mit Grotjahn, Rheben 1750, Meierbriefe und Kontrafte 1735—50, Meiergüter in Salzhemmendori 1735, ferner betr. Meiergüter in Sehlbe, Odenfen, Dehnfen, Esbed und Brüggen, 19. Jahrh. — 4. Mühlensachen Rr. 38-43, barunter Brüggensche Mühlenpacht 1642—1757, sonst 19. Jahrh. — 5. Den Bofthof betr. Nr. 44-48, Berpachtung besselben, Berhandlungen mit der Generalpostdirektion, Geldregister über Einnahme und Ausgabe, Futter und Kornrechnungen, 18.—19. Jahrh — 6. Gerechtsame Rr. 49-58, betr. Meierhöfe 19. Jahrh., ferner ber Ursprung bes Brudengelbes w Brüggen betr. 1707. — 7. Acquirierte Grundftude und Berechtigungen Rr. 59-65 betr. ben Oberg, Bandersheimiche Benfiten in Brüggen und Banteln, Steinbrüche am Dberg, Alfelber Behntwick, Ländereien bei Banteln, 19. Jahrh. - 8. Gemeindesachen Dr. 66-76, Unterhaltung ber Wege und Bruden, Begrabnisplat und Pfarrwitwenhaut in Brüggen, Fischerei und Flacherotten in ber alten Leine, Organisation ber Landgemeinde, Übereinkunft mit ber Bemeinde Brüggen wegen ber Stoppel- und Angerweibe, Ablösungen ber Praftationen die Pfarre und Schule betr., Leinebrückenbau, Gisenbahnbau 19. Jahrh. — 9. Forft und Jagbfachen Rr. 77-84, die Bollpeper Forft betr. 1700-1804, darin Forstrechnungen 1652-70, soust 19. Jahrh. - 10. Rirchen und Schulfachen Mr. 85-87, Rirchenrechnungen 1670, 1729-39,

4. Ar. Gronau. Briggen. 45

Ausbau der Hoftirche in Brüggen 19. Jahrh. — 11. Varia Ar. 88—100, darunter Land- und Forstgerichts-Wrogenregister 1730—42, die Krappplantagen Friedrichs von Steinberg 1740—50, Bautosten-Kechnung über das Amtmannswohnhaus 1796—1800, die Brüggensche Schäferei betr. 17.—18. Jahrh., Bau der Chausse am Oberg 1765—70, betr. Zehntwiese zu Eimsen, Entschädigung für Hagelschlag, Leinedurchstich bei Brüggen, 19. Jahrh.

B. Gut Bifpenftein.

1. Die Alfeldichen Benfiten betr. Dr. 1-5, der Stadt Alfeld Landbeschreibung 1692, Bispensteinsche Forst- und Landgerichtswrogen 1749, Erbzinshof ber Berren von Lojede, Bergeichnis ber in ber Alfelder Feldmark gelegenen Behntlandereien, 19. Jahrh. - 2. Meierund Erbginsfachen Dr. 6-23, Spezifikation ber Laften ber Ginwohner in ben v. Steinberg Bifpenfteinschen Dorfern Imfen, Fohrste, Warzen und Gerzen 1694 ff., Kauf- und Pachttontratte 1750 ff., Meierbriefe des 17. Jahrh., betr. die Meier in Juffen, Föhrste, Warzen, Gerzen und Dehnsen, betr. Dorf Sorsum, Anbauer in Warzen, 19. Jahrh. - 3. Grundberechtigungen Rr. 24-28, Sude- und Beidefachen in Bifpenftein 1742, Beibeberechtigung in Gergen und Gohrfte, Trift in Imfen, 19. Jahrh. — 4. Teilungs- und Berkoppelungsfachen Rr. 29-36, Teilungen mit ber Gemeinbe Imfen, mit Brunfenfen, Streit wegen bes Berger Bruchs, Abfindung ber Schäfereigerechtsame vor Warzen, Teilung der Bifpensteiner Anhmasch, Förster= und Imfer Berfoppelungsfachen. - 5. Die Dithle betr. Berpachtung 1700 -1853, Neuban 1759, Mühlengraben und Duhlenwehr betr. 19. Jahrh. -6. Abtofungejachen Rr. 41-56, betr. Ablofungen von Pflichtigen in Delligfen, Alfeld, Bargen, Gerzen, Imfen, Föhrfte, Bettenfen, Langenholzen, Barbeilfen, Daffenfen, Dehnfen und Sorfum, ben Fruchtgehnten in Alfeld, Bifpenftein und Bergen, von einer Sufe in Naenjen, darin Lehnsurfunden Burchards v. Steinberg für verschiedene Bafallen aus den Jahren 1453, 1496 und bem 16. Jahrh. - 7. Ablojung eigener Laften Dr. 57-61, Brisbergicher Behnten in Imfen, Erbgins von der Krempenwiese, Abgaben an Kirche und Schule in Bijpenftein, Bergfrug in Bergen, 19. Jahrh. - 8. Forft = und Jagbfachen Br. 62-69, Teilungssachen, Abschähung wegen Grundsteuer, Streit mit ber Bemeinde Fohrste wegen Anlage eines Gichentamps, Bolggulage an die Geiftlichen in Imfen, Föhrste, Gergen und Bargen, Forftstrafen, Forfiberichte, 19. Jahrh. - 9. Banjachen Rr. 70-79, Rechnung betr. ben Umbau ber Rirche in Imjen 1758, Wohnhaus, Armenhaus, Brude, 19. Jahrh. - 10. Baria Dr 80 - 93, barunter Rruggerechtigfeit, Besitwechsel, Bege und Grenzsachen, Grundftude in ber Fredener Feldmart, 19. Jahrh. - 11. Rirden- und Schulfachen Dr. 94-97, Bieberbesetung ber Pfarre und ber Schulftellen in ber Barochie Fohrste, ber Pfarre in Imfen, Kirche und Schule in Fohrfie, Gergen und Wargen, 19. Jahrh.

C. Gut Düfterthal.

Nr. 1—16. Berpachtung bes Gutes an Leutnant Blum und Prozess mit diesem, Grundsteuer, Weideberechtigung, Ablösungen in Barrigsen und Delligsen, Kalk- und Ziegelbrennerei, Bausachen, 19. Jahrh. D. Gut Sörfum.

Rr. 1—32. Patronatsrecht 1698—1722, Haus- und Lagerbuch 1732, Lehrer und Schule betr. 1726 ff., Bermessuch 1732, Pfarrmeieches 1750, Berpachtung bes Gutes 1754—60 und später, Prozesse gegn v. Burgborf, Bergleich bes Geh. Rates v. Steinberg mit ber Gemeinkt Hörsum 1750, Schul- und Kirchensachen, Ablösungssachen betr. Lieferum an die Kirche in Langenholzen, des Handbienstes und Fruchtzehnten, Teilung des Krapberges, und zwischen dem Gute und der Gemeink, Benutzung des Heiligenholzes und Streit deswegen, Meierbriese und Ablösung der Meier, 19. Jahrh.

E. Gut Meimerhaufen.

Nr. 1—17. Streit mit der Gemeinde Meimerhausen wegen Holzung, Forst- und Jagdsachen, v. König gegen Okonomie in Winzenburg, Bachbachen, Gemeinheitsteilungen v. König's mit der Gemeinde, Ablösung-sachen, Weideberechtigung im Sackwalde und deren Absindung, Ankus des Gutes, 18. u. 19. Jahrh.

## Evang. Pfarre.

Urt. Abschrift ber Gründungsurt. von 1512 (vgl. gräfl. von Steinbergichet Archiv).

Kirchenbücher 1644—1802 in einem Bande mit nur wenigen Liden, bann seit 1828 ohne Unterbrechung bis zur Gegenwart. Am Ende det ersten Bandes chronitale Aufzeichnungen der Pfarrer seit 1588, besondert interessant für die Zeit der Gegenreformation.

Corpus bonorum der Kirche, des Pfarrhauses, des Pfarrwitwenhaufes

und ber Schule, 1832 angelegt.

## Burgstemmen.

### Gemeindevorstand.

Gemeinderechnungen 1809 ff.

Einnahmegeld für verkauftes Holz im B. Gemeindeholze 1809. Ein H. Prozegakten: Gemeinde B. c/a Kirchenvorstand wegen Herausgabe des Parweitwentums in B. 1854—62.

Lofe Gemeinbeprotofollatten von 1852 an.

Rezesse: Rezes wegen Generalteilung ber Forsten und Koppelweiben vor B. 1836. Rezes wegen Austausches von Grundstüden mit ber Domane Poppenburg 1836.

Rezeß über die Ablösung des halben Fleisch=, Frucht=, auch Gartenzehntmein und vor B. 1837/38.

Rezeß über die Ablösung des Natural Derrendienstes für die Domint Boppenberg 1838/39.

Hauptverkoppelungerezeß von 1850 (mit Rarte).

Auseinandersetzungsurkunde wegen der am rechten Leineufer bei Poppenberg entstandenen Ansandung 1867.

## Evang. Pfarre.

Kirchenbücher: Taufen 1649—1789, Trauungen 1682—1794, Beerdigungen 1682—1785, dann bis 1804 nach älteren Angaben summarisch, weiter 1805 ff. In ben Rirchenbuchern: Überficht über bie Pfarreinkunfte, Lifte ber Pfarrer feit Ende bes 16. Jahrh., Witterungsbericht von 1761 u. a. ortsgeschichtliche Eintragungen.

Rirchenrechnungen: 1655 ff. Bfarrhausbaurechnung 1789—92.

## Deilmissen.

### Gemeindevorstand.

Gemeinberechnungen 1822/23 ff.

Rezesse über die Partielle Spezialteilung der Gemeinheiten vor D. 1837. Rezes über die Auseinandersetzung der Gemeinden Deinsen, Deilmissen, Lübbrechtsen und Rott mit den dortigen Schäfereiberechtigten betr. die denselben für ihre Weideberechtigung in den herrschaftlichen Forsten, genannt die Ohe und Tegge, zugesallenen Absindungen 1849. Rezes über die Berkoppelung der Feldmark D. 1863.

## Deinsen mit Marienhagen.

### Evang. Pfarre.

Rirchenbucher für Deinsen und Marienhagen (Taufen, Trauungen und Beerdigungen) von 1719 an. Mit Notizen über den siebenjährigen Arieg.

Rirchenrechnungen für D.: 1640—84. 1687. 1694. 1699. 1702/4. 1706/8. 1718. 1722. 1724. 1727. 1728. 1730/31. 1732/33. 1737/38. 1741/42. 1742/43—45. 1748. 1749/50. 1752/53. 1755/56. 1756/57. 1758/59. 1759. 1762. 1763. 1765/66. 1767—70. 1773/74. 1776/77—78/79. 1780/81—82/83. 1786. 1788. 1793/94. 1795/96. 1796/97. 1799. 1800—05. 1809/10 ff.

**Rirchenrechnungen für Marienhagen:** 1642—84. 1686. 1687. 1689. 1691. 1694. 1696. 1698. 1700. 1701—11. 1713—17. 1719. 1721—23. 1725. 1733. 1738/39. 1740/41. 1741/42. 1744. 1746. 1749. 1751/52. 1755. 1756. 1759/60. 1761/62—64/65. 1766/67—75/76. 1778—84/85. 1787/88—93/94. 1796/97—99/1800. 1800. 1801. 1803/4—1808. 1810/11. 1816. 1817/18. 1820 ff.

Rechnung fiber bie Krone in ber Kirche zu D. 1672.

"Inventaria der Kirchen zu D. und M., wie solche im Jahre 1773 gewesen bis gegen Ende des Juli 1778."

Altere Nachrichten über die Intraden der Pfarre D. und M. 1679—1778, niedergeschrieben von Pastor Bohne 1778.

Wirtschaftsbuch für die Pfarre zu D. 1802-12.

Einweihung ber Rirche zu M. 1798.

Rene Rirchengloden ju M. 1898.

## Deinsen.

## Gemeindevorstand.

**Bemeinberechnungen** 1776/77—80/81. 1783/84. 1785/86—1810. 1813—22. 1827/28, 1831 ff.

A- betr. Teilung des Duinger Waldes mit der Ahe und Tegge zwischen ben Gemeinden D., Deilmissen und Lübbrechtsen 1834—50.

Rezeß fiber die Auseinandersetzung der Gemeinden D. usw. mit den dortigen Schäfereiberechtigten wegen der Ahe und Tegge 1849. Bgl. Deilmissen. Rezeß fiber die Privatteilung der Gemeinheiten vor D. 1857.

II. 4.

Hofbesitzer Kreibohm (Gemeindevorsteher a. D.).

Behntbeschreibung der vor ber Dorsichaft D. belegenen, dem Karthäuserklofter und dem Kapitel zum hl. Kreuz in Hildesheim zehntbaren Ländereien 1782. Fol. 26 Bl.

## Dögum.

### Gemeindevorstand.

Gemeinderechnungen 1827/28, 1830/31 ff.

Rezes über die Busammenlegung der Grundstücke und Auseinandersetzung der hube und Beibe in der Feldmart D. 1829.

Rezes über die Spezialteilung einiger Gemeinheitsparzellen in und vor dem Dorfe D. 1867.

## Dunsen.

(Gehört firchlich zu Esbed.) S. Esbed.

### Gemeindevorstand.

Gemeinberechnungen 1820/21—27. 1829. 1833/34. 1834/35. 1839/40. 1840/41. 1842/43. 1844/45. 1849. 1852—54. 1856. 1858—61. 1880 ff.

Rechnung über die Ausgabe bes abgelöften Zehnten vor D. 1839. Rezes über die Berkoppelung und Spezialteilung vor D. 1862. (Dit Karte.)

## Eberholzen.

## Gemeindevorstand.

Gemeinberechnungen 1812 ff.

Prozehaften: Gemeinde E. c/a Kloster Escherbe wegen Berpachtung des Eberholzer Zehntens 1791—1801.

Gemeinde E. c/a Förster Bagemann und die Holzgeschworenen zu E. wegen des Windfalles 1792-94.

Gemeinde E. c/a Gemeinden Wallenstedt und Heinum wegen Holgempftreitigkeiten am Brummer-Stiege (heute Brüggener Stiege) und nach dem heinumer Holze hin 1800—11.

Rezesse: Rezes über die General- und Spezialteilung der Gemeinheiten und bie Abfindung der Feld- und Wiesenweide 1867.

Rezest über die Abfindung der Beibe aus ben Forsten, welche bei ber Teilung der Siebenbergforsten den Gutern und den Interessenten zu Rheben jugefallen sind, sowie die Generalteilung der Beibeabsindung zwischen den Gutern einer= und den Beideinteressenten andererseits 1869.

Rezeß ber holzweide-Teilung von E. 1884.

Gemeinbeprotofolle 1863 ff.

## Evang. Pfarre.

Rirchenbucher: Taufen und Beerdigungen seit 1656, Trauungen 1674, Konfirmanden 1704.

Rirchenrechnungen 1653 ff.

Lagerbuch der Kirche zu E. (Fol.), angelegt 1616 von P. Leinemann. Enthält Berzeichniffe der Lieferungen und Leiftungen an die Kirche:

Born eingeklebt ein altes ghulden-Berzeichnis auf Pergament vom J. 1233. Es folgen die Inventare des P. Leinemann von 1616 und des P. Fischer von 1693. Dazu kommen noch zahlreiche Notizen der Pfarrer von 1574—1841 über die Ortsgeschichte, über Wetter, Preise u. a.

Benutt von P. Erufius in seiner Beschreibung des Pfarrdorfes Eberholzen (Mitteilungen geschichtlichen und gemeinnützigen Inhalts für das Fürstentum Hilbesheim und die Stadt Goslar Bd. 2, J. 1833), S. 137—150. 327—358.

Prozeß zwischen Kirche und Gemeinde zu E. wegen bes Pfarrwitwenhauses 1791-94,

Beschlufprototoll über die Einsetzung des Brandtages in E. 1836.

### Gemeindevorstand.

Gemeinberechnungen 1824/25 ff.

Regeft über die Speziolteilung ber Gemeinheiten und Bertoppelung vor E. 1848.

Rarten: Bertoppelungsfarte von 1844.

Forstaufteilungstarte zwischen dem ebem. Aloster Escherbe und Gemeinde E. 1857. Plan des der Gemeinde E. nach Aufteilung mit Aloster Escherbe zugewiesenen Teils des sogen. Studenberg 1. Hälfte des 19. Jahrh.

### Eime.

### Magistrat.

Rämmereirechnungen 1716/17—20/21. 1731/32—37/38. 1744/45. 1746/47. 1747/48. 1749/50. 1751/52. 1752/53. Dann 1811 ff.

Brauergilderechnungen 1832. 1834. 1837—43. 1846.

Belage jur Bautoftenrechnung bes neuaufgeführten Braubaufes gu E. 1816/17.

Rechnung über die Bautoften bes neuerbauten Ratstellers 1822.

Berfaufstontrafte betr. Ratsteller und Brauhaus 1861.

Liften der Seelenzahl und Wohngebaude 1845. 1848. 1855.

Berlegung bes Fledens Eime an bas Amt Elze 1853.

Fledensverfaffung 1857.

Rechnung über die Reparatur ber E. Pfarrgebaube 1835.

Baufostenrechnungen betr. das neuerbaute Schulgebäude 1827/28-32, 1834-38,

Gemeinheitsteilungsrezesse 1836. 1837. 1849. (4 Befte).

3 Flurfarten (= 1 vor der Berkoppelung o. J., 2 nach der B. 1852/53).

Gemeinheitsteilungsrechnungen 1831-40.

Behntpachtgelberrechnungen 1818/19. 1819/20. 1826. 1828—32. 1844/45. 1847—49. 1850 ff.

Richtenkampsrechnungen 1849-51. 1857-62. 1872 ff.

Forftabstellungsrechnungen 1878-84.

Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Prozestoften der Eimer-Duinger Interessenten c/a Königl. Domänenkammer zu Hannover wegen Holzberechtigung 1831—49.

Gemeinde Deinsen cla Gime wegen Begegerechtigfeit 1820-27.

# Evang. Pfarre.

(Eingepfarrt Sehlbe.)

Kirchenbücher (Tausen, Trauungen, Beerdigungen) seit 1655. Kommunikanten 1748 ff.

Ronfirmanden 1754 ff.

Rirchenrechnungen: .1587. 1601. 1603-07. 1621-25. 1648 ff. Baubeschreibung ber E. Rirche 1725-34, aufgezeichnet von P. Hogreve.

## Eitum.

### (Eingepfarrt zu Rienstebt.)

### Gemeindevorstand.

Gemeinberechnungen 1844/45. 1853/54. 1854/55. 1857/58—64. 1866. 1867. 1884 ff.

Abgabestreitigkeiten der Gemeinde E. mit Kloster Marienrobe (Lose Ann, 17. und 18. Jahrh.).

Rezeß über die Auslösung des der Kgl. Klosterkammer zu Hannover vor und in E. zuständig gewesenen Frucht- und Fleischzehntens 1839.

Rezes betr. die Teilung ber Gemeinheiten und die Berkoppelung ber Grundflude 1867.

Prozesse: Gemeinde E. c/a Schäfer Hessen baselbst wegen Schäfereipacht 1803.

A. betr. Erben der + Bastor-Witwe Forke zu Hilbesheim c/a die Gemeinden Nienstedt, Sihum und Hönze wegen Lieferung von Pfarrwitwenholz 1829—31.

Gemeinbeprototolle feit 1863.

## Elze.

### Magistrat.

Die Archivalien beruhen in der Dienstregistratur des Magistrats im Stadtverordnetensale. Sie waren bisher ungeordnet. Der ältere Bestand des Stadtarchivs ift, vermutlich durch die große Feuersbrunft vom Jahre 1825, größtenteils verloren gegangen. Verzeichnisse wurden nicht ermittelt.

### I. Original = Urfunden.

- 1. Schuldverschreibung von Burgermeister und Rat zu Elze. 1665 Sept. 29.
- 2. Schuldverschreibung von Beinrich Defe, Burger zu Elze. 1704 Dai 26.
- 3. Ausschreiben bes Bischofs Clemens August von Hilbesheim betr. Er hebung einer Rollette für die durch Feuersbrunft um ihre Rirche gerommene und sonst geschädigte Stadt E. 1744 Oft. 17.

4. Raufbrief von Burgermeifter und Rat zu Elze. 1750 April 14.

#### II. Sandidriften.

- 1. Landbeschreibung ber Stadt Elze von 1671.
- 2. Protofolibuch des Ofeber Meierdings (bei Elze). 1678-1807.
- 3. Protofollbuch des Meierdings zu Mahlerten 1683-1717.

#### III. Aften.

Armenwesen: Die erste Einrichtung ber Armenkasse 1819. Berhandlungsprotosolle bes Armenkollegiums 1826—60. Armenrechnungen von 1826. 1828. 1829. 1836. 1840. 1841. 1843—65. 1867—71.

Baufachen (Wieberaufbau ber Stadt 1825 ff.): Baufachen im allgemeinen 1824.

51

Einäscherung ber geiftlichen Gebäude bei ber Feuersbrunft von 1824.

Rechnung über Anlage eines Feuerteiches in G. 1825.

Unterftühung für die Abgebrannten sowie Leiftung ber Fuhren 1825. Korrespondenz mit bem Konsistorium wegen bes Kirchenbaues 1825.

Mirchen= und Turmbau 1825/26. 2 Rasc.

Reflamationen und Verhandlungen wegen bes Bauplanes 1825/26.

Regifter über geleistete Sanddienfte zu ben öffentlichen Bauten und Anlagen in der Stadt E. 1825/26.

Ban der Primarialpfarre 1825-28.

Beschaffung einer Kirchturmuhr 1825-31.

Baurechnungen bes Genators Rettig 1826.

Bau bes Schul- und Rathauses 1826/27.

Remuneration des Landbaumeisters Bellenfamp 1827.

An betr, ben fehlerhaften Bau und die Biederberftellung bes Rirchturms in ben Jahren 1833-43.

Bau eines neuen Diakonatpfarrhaufes 1858-60.

Bergbau: Stadt Elze c/a Gemeinde Dehle wegen Steinebrechens im Lurhole 1831-46.

Elger und Debler Solgintereffenten c/a Rgl. Finangminifterium gu Sannover wegen Steinkohlenbau im Elze-Mehler Solze 1834-50. 2 Fasc.

Betrieb bes Dehler und Elger Intereffenten-Steintohlenbergwerfs 1843 -55.

Bergwerfestener betr. 1868.

Brauwesen: Braurechnungen 1708—12 (Aufschrift: "Brauregister Novi Collegii").

Brotofollbuch ber Brauergilbe 1830-72.

Befage zu ber Brauergilberechnung 1851-54.

Forft = und Beibefachen: Umt Poppenburg und Stadt Elze c/a Amt Lauenstein wegen Jurisdittion und Pfandung im Elger Bolge 1679.

Forftordnung von 1738 über die Elzer und Mehler Balbung 1818 - 24. (Neuere Abschrift.)

Die forstmäßige Bewirtschaftung ber Elger und Dehler Holzungen 1818 - 24.

Die Maft im Elger und Dehler Intereffentenholze 1842-47.

Laubnuhung im Elzer und Mehler Holze 1842-45.

Stadt Elze c/a Rgl. Oberjagbbepartement in Sannover wegen Beeintrachtigung bes Bogelschiegens auf bem Dreische 1844-47.

Bemeinheitsteilungen und Grenzregulierungen: Lagerbuch der Stadt E. über bie Bolg- und Grafteilungen 1739-1829.

Grengregeß zwischen ben Amtern Ralenberg und Lauenstein einer- und Poppenburg und Gronau andrerfeits von 1796.

Errichtung eines Dentmals zur Feier ber taufenbjährigen Teilung bes Elger und Mehler Holges 1838.

Regulierung der Grenze bes Elger und Mehler Bolges mit den berechtigten Gemeinden im Ofterwalde 1844-63.

Ablöfung ber Beibe im Elger und Dehler Bolge und Regeg betr. Spezialteilung bes Beibeaguivalents 1861-70.

### Kämmereiwesen.

Rirchenrechnungen 1787. 1795. 1798. 1804-07. 1808/9. 1810. 1813 ff. Bahlung des Biegelhausdienstgeldes durch die hiefigen Jnquilinen 1819. Das 1807 ausgeschriebene und bezahlte Zwangsanlehen und beffen 1819 erfolgte Rückahlung und Berwendung.

Die städtische Ziegelei 1823—50.

Die städtische Bräparandenanstalt 1878.

Roftenrechnung fiber Ginrichtung von Interimsgefängniffen 1828. Anstellung von Rämmereiforstauffebern 1839-71.

### Kirche und Schule.

Stadt Elze c/a Gemeinde Mehle wegen Beitrags zum Bau der Elzer Pfartgebäude 1654-56. 1709-28. Rechnung über Anlage bes neuen Kirchofes 1825/26.

Besetzung ber hiefigen Pfarrstellen 1843-78.

Anstellung von Lehrern und deren Gehalt 1859—75.

Magistrat.

Anstellung von Magistratspersonen 17 .- 19. Jahrh. Anstellung und Dienstverhältnisse ber Nachtwächter 1838-72. Ratsprototolbücher seit 1846.

Militaria: Einquartierungsrechnungen betr. die Schweden 1633 (4 Bl.), betr. die Raiserlichen 1637 (3 Bl.).

Varia: Seelenliste ber Stadt E. (1. Hälfte bes 19. Jahrh.).

Rechnungen über bie Rosten bes Uferbaus an ber Leine 1860-77. 1881.

Wegebau: Das Begegeld in der Stadt Elze 1780-87.

Aufhebung der städtischen Wegegelderhebung und Ubernahme des städtischen Chausseedistrikts durch die Lgl. Wegebaukommission 1827.

Urchivalien, früher im Besit des Herrn Superintendenten D. Kayser in Göttingen, seit Dezember 1907 dem Königl Staatsarchiv in Hannover als Eigentum einverleibt.

1. Lagerbuch von den Holzteilungen im Elzer und Mehler Holze 1738/39 nebst Tabellen von den Grasteilungen vor Elze 1739—1829.

Dep. 33: (Magifirat

- 2.-4. Elzer Rathausregister von 1663/64. 1691. 1692.
  - 5. Elzer Brauregifter von 1671-74.
  - 6. Elzer Rirchenregister von 1720.

Hann. 80 Lanbbroft. Silbesbeim I Rt. 1. 7. Errichtung einer Begräbnistasse zu Elze 1820-30.

Superintendentur.

I. Bfarrregiftratur.

Rirchenbucher: Taufen 1645 ff. (Lücken 1648. 1652), Trauungen und Beerdigungen 1715 ff.

Rommunitantenregister feit 1828. Ronfirmandenregifter seit 1816.

Rirchenrechnungen 1719, 1749/50, 1759, 1787/88, 1789/90, 1790/91, 1793/94, 1795/96, 1797/98, 1799/1800, 1801/2, 1802/3, 1806/7, 1818—25, 1834 ff,

Behntregister ber Pfarre und ber Kirche zu E. 16. Jahrh. Bruchstüd in breit 86. 14 Bl.

"Bwo Standreben, welche bei Gelegenheit des in Elze angesangenen neuen Kirch- und Turmbaues am 28. August 1744 gehalten." Druckschrift. Hilbesheim, H. Harz. 1744.

Pfarrhausbau zu E. 1728.

Rettorat, Konreftorat, Rufterei und Organistendienft in E. 18./19. Jahrh. 8 Fasc.

Kompetenzstreitigkeiten zwischen P. prim. Boltgen o/a P. Diakonus Maier 1763-69.

Die sämtlichen Kirchen- und Schuldiener in Elze ofa Dehle wegen ber Accidentien vom Kohrfeiertage 1784—1803.

Plan der Bereinigung bes Diakonats mit bem Rektorat 1818/19.

Beitragsverbindlichkeit der Filialgemeinde Dehle zum Ban der geiftlichen Gebaude in Elze 1823—27.

Die hinrichtung ber Brandstifterin Sophie Katharine Buscher aus Sorsum 1826.

### II. Ephoralregiftratur.

Bau der Rirche zu Rienstedt 1767-78.

Den Dehler Rirchbau betr. 1773.

P. Forde in Rienstedt c/a Gemeinde daselbst wegen Umwandlung von gemeiner Weide in Feldgartenland 1749—85.

Derfelbe c/a Gemeinde Eigum wegen bes Kirchenbaues 1777/78.

Derfelbe c/a Gemeinde Rienstedt wegen Behütung der Buljewiese 1784/85. Derfelbe und Schulmeister Gerlach zu Nienstedt c/a Gemeinde Rienstedt wegen verschiedener Holzbeschwerden 1784—90.

Kirche in Rienstedt c/a Halbspänner Ahrens in Eberholzen wegen Meierzinsen 1789—98.

P. Stephenson zu henersum cla Gemeinde baselbst wegen Pfarrmeierzinses vom Lauenhofe 1792-1805.

Bieberherstellung ber Kirche und bes Turmes zu heuersum 1817-48.

Errichtung einer Superintenbentur in Elze 1829.

Reparatur und Bergrößerung ber Dorffirche zu Brüggen 1840-46,

Einweihung ber neuen Rirche zu Norbstemmen 1862.

Abtrennung der Kgl. Marienburg von der Parochie Schulenburg und Bulegung berfelben zur Parochie Nordstemmen 1865.

Reubau und Ginweihung der Rirche in Nienstedt 1895.

## Esbeck.

## Gemeindevorstand.

Gemeinderechnungen 1806/7—13. 1816. 1818. 1819. 1822 ff. Rezeß über die Berkoppelung der Feldmark E. 1858/59. Dazu eine Karte. 54 Rr. Gronau.

## Evang. Pfarre.

(Eingepfarrt Deilmiffen, Dunfen, Beinfen.)

Gemeinsame Kirchenbücher (Taufen, Trauungen, Beerdigungen) 1677 ff. Konfirmandenreaister 1750 ff.

Rommunitantenregifter 1801 ff.

Gemeinsame Rirchenrechnungen 1598 ff. Es fehlen bie R. 1600, 1602 -40, 1675.

Rapellenrechnungen von Deilmiffen seit 1703. Es fehlen die R. 1737. 1754, 1759.

Rapellenrechnungen von Dunsen seit 1727. Es sehlen die R. 1730. 1732. 1735. 1754. 1755 und 1885.

- 1. Specificatio der E. Rirch-, Pfarr- und Schullanderei, nach den Dreyen, als Roggen-, Hafer- und Brachfelbern, eingerichtet und abgeteilet A. 1666.
- 2. Corpus bonorum bei ber Rirche zu E. 1779.
- 3. " " " Pfarre zu E. 1787.
- 4. " " Rapelle zu Dunsen 1779.
- 5. " " Rapelle zu Deilmiffen 1779.
- 6. Buterverzeichnis ber geiftlichen Stellen bes Rirchipiels E. 1870.
- 7. Inventar ber Rirche gu G. 1892.

Bfarrregisterbuch von 1834.

Bredigerverzeichnisse seit 1583 (von P. Roese, † 1795, aufgezeichnet, später Originaleintragungen ber jeweiligen Brediger).

Urfunde betr. Berleihung bes Patronats an die Besitzer bes Rittergutes Seinsen von 1726. (Abschrift.)

#### Gronau.

Bgl. A. Höbbelen, Geschichte ber Stadt Gronau. Lüneburg 1832.

## Stadtarciv I.

Depositum (im Königl. Staatsarchiv zu Hannover).

Die Urkunden und ein Teil der Alten des Stadtarchivs beruhen seit 1899 als Depositum im Königl. Staatsarchiv zu Hannover. Die Urkunden hat R. Doebner in Regestform zum Abdruck gebracht in Z. H. Riedersachten Jahrg. 1899, S. 176—189.

Aus Gründen der Bollständigkeit sind die Regesten der Urtunden wor

1500 auch hier abgebruckt worden.

#### A. Urfunden.

1347 Juli 8 (Kylianus).

Heinrich III., Bischof von Hilbesheim, bekennt, daß Rat und Burger zu Gronau (Gronowe) ihm zur Einlösung der verpfändeten Burg Gronau (unse slot derönowe, beyde hus unde stad) 200 lötige Mark beisteuerten, und verpflichtet sich, seine Nachfolger und das Domkapitel, die Burg und Stadt Gronau nie wieder zu verpfänden. Rat und Bürger von Gronau werden gegen eine jährliche Bede von 20 Mark Hildesh. pu Michaelis an den Bischof, bezw. an das Domkapitel bei Sedisvakanz und gegen Entrichtung eines Fronzinses von aller sonstigen Bede, Jins und

Rente befreit. — Beschädigtes Siegel Bischof heinrichs am Pergamentstreifen, das zweite Siegel ab. — Gebr. Baring, Clavis dipl. 2. A. S. 502 und Röbbelen, Geschichte ber Stadt Gronan (Lun. 1832) S. 26—28 Unm.

347 Juli (Kylianus). [2] Heinrich III., Bischof von Hilbesheim, einigt sich unter Zustimmung des Domtapitels mit Rat und Bürgern von Gronau (unse slotes to Gronowe) bahin, daß diese im Falle der Einlösung der Gronauer Müsle von Basilius Bod und seinen Erben von der an das Hochstift zu entrichtenden Kornrente befreit werden sollen, dagegen soll der Müller, dem die Mühle nach Willen des Rates von Bischof und Domfapitel übereignet wird, dem Bischof jährlich 7 hildesheimer Juder Roggen und 2 Fuder Gerste für alle Zeiten liesern.— Erstes Siegel ab, an zweiter Stelle beschädigtes Siegel des Domfapitels.

355 November 30 (des ersten mandaghes in deme advente). [3 Hartmann, Abt, und der Konvent des s. Michaelisklosters zu hildesheim lassen auf Berwendung Bischof heinrichs III. dem Kloster eigenbehörige Laten frei, solange sie in Gronau (Gronowe) oder anderen Stift-hildesheimschen Schlössen wohnen, auch im Falle der heimsehr nach Bertreibung insolge Bersestung (vestinge) oder Armut, unbeschadet der Entrichtung der Berpslichtungen vom Latgute. — Bruchstüd des Abtsiegels und beschädigtes

Konventsfiegel bes Michaelistlofters am Pergamentftreifen.

Johann III., Bischof von Hildesheim, verkauft Lubolf, Propste des Bartholomäististes vor der Stadt, um 60 Mark, die dieser seinem Stiste geschenkt hatte, 3½ Mark Rente vom Rate zu Gronau von den 20 Mark, zu welchen dieser dem Bischof jährlich verpslichtet ist, und weist den Rat zur Zahlung in Hildesheimscher Währung zu Michaelis die zur Rückzahlung des Darlehns an. — Gottschalt, Dompropst, Albert, Domscholaster, und das Domkapitel willigen ein und siegeln mit. — Secret Bischof Johanns III. und beschädigtes Domkapitelssiegel am Pergamentstreisen.

449 März 17 (des mandages na Oculi). [5 Balter von Dohem, Knappe, weiland Bodes Sohn, überläßt dem Rate von Gronau seinen zwischen dem Hause Siverds von Halle und dem Mühlenhofe gelegenen Hof. — Papier. — Beschädigtes Siegel des Ausstellers am Bergamentstreisen.

471 August 26 (Montag nach Bartholomaei). [6] Brun Boc, weiland Bruns Sohn, verkauft den Bürgermeistern, dem Rate und der Bürgerschaft zu Gronau seinen neben Stacies Bock Hofe nache der Pfarrworth gelegenen, von seinem Bater ererbten freien Hof mit Zubehör um 74 rhein. Gulden und läßt ihn vor einem gehegten Gerichte in Gronau auf unter Berzicht auf alle fünstigen Rechtsausprüche. — Beschädigtes Siegel des Ausstellers am Pergamentstreisen.

1509—1780 [7—33

bavon 21 Urfunden des 16. Jahrh. 8 Urfunden des 17. Jahrh. 2 Urfunden des 18. Jahrh.

Ropieen des 16.—19. Jahrh. von Urkunden, Berträgen und anderen Schriftstäden der Stadt Gronau aus den Jahren 1497—1731.

#### B. Atten.

Auszug aus dem im Königl. Staatsarchiv zu Hannover befindlichen Berzeichnis. Nur die Protokollbücher und Rechnungen find hier speziell aufgeführt worden.

Ratsverfassung, Berwaltung, Beamte, Statistil und Allgemeines. Rr. 1-31: 1526-1848/49.

Darunter Stadtprotofollbucher 1669—72. 1687—94. 1715—1811. 118d. Rechnungen und Aften bie Stadtfammerei betr. Rr. 32—56: 1547—1843.

Darunter Rämmereirechnungen 1681—83. 1734. 1748. 1749. 1751—55. 1760. 1761. 1768—70. 1774. 1779. 1781. 1783. 1784. 1786. 1789. 1790. 1794. 1795. 1797. 1799. 1800. 1807. 1808—09. 1810. 1813. 1816. 1817. 5 Bol.

Landtag und landftandische Bahlen. Rr. 57—65: 1666—1863. Rirchen= und Schulsachen. Dominitanerklofter. Rr. 66—77: 1614—1818/21.

Rechnungen ber Kirche St. Matthaei zu Gronau 1700—02. 1704—06. 1710. 1715/16. 1716/17. 1718/19. 1719/20. 1723/24. 1726/27. 1727/28. 1732/34. 1737/38. 1741/42. 1742/43. 1744/45. 1746/47. 1751/52. 1752/53. 1757/58. 1759/60. 1763/64. 1767/68. 1770/71—1773/74. 1776/77. 1780. 1783. 1784. 1795. 1798. 1799. 3 Bol., die übrigen Rechnungen s. S. 58.

Brauergilbe. Rr. 78—80 — Protofollbuch, Braubuch und Braustellenbuch 1732—1803.

Brogesse und andere Streitigkeiten, meift hut und Beibe betr. Rr. 80a-115: 1583-1829.

Urchivalien, früher im Besitz des Herrn Superintendenten D. Kayser in Böttingen, seit Dezember 1907 dem Königl. Staatsarchiv in Hannover als Eigentum einverleibt.

1. Duplit des Amts Gronau c/a Magistrat betr. Jurisdiktion 1795.

1795. 2. Triplik des Magistrats Gronau c/a Amt Gronau betr. Des. 7 6.372. Jurisdiktion. 1795.

## Stadtardiv II.

## Magistrat.

Die Archivalien liegen, soweit sie nicht an das Königl. Staatsarchiv als Depositum (vgl. oben S. 54) abgegeben worden sind, auf dem Rathausboden in einer kleinen Kammer. Sie waren bisher ohne jede Ordnung. Original-Urkunden sind hier nicht mehr vorhanden.

#### Aften.

Abelssachen: 4 Fasc.

Berschiebene Kauf- und Tauschbriese über adlige Höse in G. 18. Jahrh. Drost von Bennigsen zu Gronau c/a Müller Düvel baselbst wegen Lieserung von Kinstorn 1793—1802.

Taufch von Ländereien zwischen der Stadt G. und dem Grafen von Bennigsen zu Banteln 1820.

Die Butsherren-freien und Butsherren-pflichtigen Sofe in B. 1820.

Amter und Gilden (Sandel und Gewerbe): 2 Patete 18./19. Jahrh. Privileg des Schuhamts 1785 (Bestätigung).

Brivileg ber Schneibergilbe 1782 (Bestätigung).

Nachrichten über ben Sandelsverteht, Bunfte und Gewerbe ufw. 1803.

Entwurf zu einem Braureglement 1807.

Brauergilbeangelegenheiten, namentlich die Einführung fremder Biere in die Stadt G., Berechnung der Biertage usw. 1815-49.

Die Aufnahme auswärtiger Handwerfer als Landmeister in die Gilben gu G. 1849/50.

Regulierung ber Berhaltniffe bes vor bem Steintor belegenen ehemaligen von Bennigsenichen Aruges 1849/50.

Allgemeine Gilbeangelegenheiten in ber Stadt G. (barin u. a. die Bilbung einer Schlachtergilbe in G. 1850/51) 19. Jahrh.

Armenwefen: 2 Batete 18./19. 3ahrh.

Das Armenhaus G. Georg vor Gronau 1738-56.

Die Armenverpflegungsanftalt ber Stadt &. 1807.

Armenrechnungen 1810 ff.

Gründung einer Raffe für die Armenverpflegung in der Stadt G. 1816 —47.

Bruden f. Wege und Bruden.

Feuerwesen: Rolleftenbuch jum Sprigenhause und jur Feuersprige 1743.

Forst fachen: Mastverhandlungen und Bergleich mit dem Aloster Escherbe und ben Gemeinden Barfelbe und Eddinghausen 1794/95.

Teilung der B. Stadtforft unter die Intereffenten 1797/98. Mehrere Fase.

Sandel und Gewerbe f. Amter und Gilben.

Dut und Beide: Stadt Gronau c/a Barfelbe wegen hutung im holze 1751.

Stadt Gronau c/a Dominifanerfloster bafelbst wegen Schweinetrift vor ber Stadt 1775.

Stadt Gronau ca Droft von Bennigsen wegen hutung bes Dublenbubes 1775-79.

Eidesformel für die Feld- und Beibegeschworenen 1821.

Bermeffungeregifter ber G. Marichen und Gemeinheit 1827.

Das Reiserschneiden auf den ftädtischen Leineufern 1843-49.

Juben: 4 Fasc. Juben in Gronau betr. 18. Jahrh. Erweiterung der hiefigen Judenfamilien 1795/96.

Saustauf bes Juben Mofes Afcher 1804/5.

Register ber Geburts-, Aufgebot-, Beirats- und Sterbeurkunden ber judischen Gemeinde in G. 1809.

Tammerei (Besit und Berwaltung): Rechnung der Delmühle 1715/16. Erbzinspflichtigfeit der Stadtmühle an die bischöfliche, dann königl. Kammer 1795—1845, 4 Kasc.

Die städtische Korn- und Malzmühle (Bachtfontrafte, Inventare, Rechnungen)
18. Jahrh., hauptsächlich aber 19. Jahrh., 1. Sälfte.

Die städtische Ziegelei betr. (Inventare, Berkauf, Rechnungen) 1806/7. 1824. 1862/65. 19. Jahrh.

Berpachtung (Bertauf) des Raistellers und der ftädtischen Krugnahrungen 1817—62. 3 Fasc.

Neubau eines Trodenhauses zur ftabtischen Ziegelei 1844/45.

Rämmerei (Rechnungen): 1684—1700 (4 Bbe. in Schweinsleber) 1750. 1756. 1759. 1762—67. 1771—73. 1775—78. 1780. 1782. 1785. 1788. 1791. 1792. 1796. 1805 ff.

Rirchensachen: Prozeg ber Städte im Sochstift Silbesheim c/a Ronfiftorium wegen Bifitation und Rirchenrechnungsabnahme 1658—1712.

Rircheurechnungen (ber Mathäifirche): 1704. 1705. 1731/32. 1754/55. 1774/75. 1777/78. 1779. 1781. 1782. 1785—87. 1789. 1790. 1792—96. 1800. 1808.

Magistrat Gronau c/a Fürstliches Amt baselbst betr. Recht zur Einführung bes Bastor Diakonus 1768—80. 2 Fasc.

Benutung bes vormaligen Kirchhofes um bie S. Mathai-Kirche in G. 3um Markplate 1849.

Medizinalwesen (Epidemien): 1771 bis 19. Jahrh. 5 Fasc.

Militaria: 2 Batete.

Einquartierungen 1634. 1691. 1746. 1757-61. 1802-12.

Berlegung der bisher in Hildesheim kasernierten beiden Schwadronen der Königl. hannoverschen Garbe du Corps auf das Land und in die kleinen Städte des Fürstentums Hildesheim und die Einführung eines Bequartierungsplans 1838—49.

Polizeisachen (Feuer-, Straßen-, Gewerbe-, Sicherheits-B.): 19. Jahn. 1 Baket.

Statistit: Zeitungsberichte, Lebensmittelpreise und Personenstandsliften 18./19. Jahrh. 1 Baket.

Steuern und Abgaben: 18./19. Jahrh. 2 Batete.

An betr. Routribution 18. Jahrh. 6 Jasc.

Kontributionsregister (Rechnungen) 1770—75. 1777. 1793. 1802. Anlagen dazu 1746. 1752—55. 1758—60. 1769. 1778/79. 1783. 1789. 1804. Branntweinbrenner und everseller c/a Stadt wegen Afziseerhöhung 1772—74. Den Kömermonatsrückstand betr. 1793.

Berpachtung bes Holz= und Dielenzolles und bes fogen. Fillers 1800-5.
2 Fasc.

Service = Sachen 1804-18. 2 Fasc.

Schuldquittungen bes Rates (u. a. gegenüber Michaeliskloster in Hilbesheim 1725, 1774, 1793) 18. Jahrh. und bis 1812.

Abschaffung bes Landschapes 1820.

Berpachtung des Holz- und Dielenzolles auf der Leine sowie des Tannholtplates vor dem Leintore 1820—50.

A. betr. Gebäudes, Gewerbes, Grunds, Patents und Konsumtionssteuer 19. Rabrh. 10 Fasc.

Berfassung und Berwaltung: Bahlreglement ber Stadt &. 1749. Magistratsprototolle 1781/82. 1791/92. 1818 ff.

Burgerrechts . Erwerbungen 1787-94.

Ronftitution für bie Stadt &. 1815.

Abertragung ber selbständigen Verwaltung ber Stadt G. an ben Magiftrat baselbit 1848-52.

**Basserbau:** Stadt Gronau c/a Amt wegen Aufräumung der Laake 1799/1800. **Der** Leinedurchstich im Nordthale 1822/3, mit Rechnungen darüber für 1855. 1856. 1858. 1859.

Geh. Justigrat von Engelbrechten zu Stade c/a Magistrat zu G. wegen Unterhaltung und Herstellung der Leineufer 1850/51.

Bege und Bruden: 18./19. Jahrh. 2 Batete.

Brudengelb betr. 1748-55.

Begebau betr. 1755-79.

Bruden über bie Leine betr. 1774/75. 2 Fasc.

Rechnung über die neuerbaute Brude vor dem Leinetore 1809/10.

Bau ber Lanbschaftlichen Brüde neben bem Grenzfruge 1820/21. 2 Jasc. Dammburchbruch und Brüdenreparatur 1827.

Beibe f. Sut und Beibe.

Varia: Beihnachterechnung von 1749.

Das Freischießen 1768.

Bandtagsangelegenheiten wegen Atzisepacht und Wegebautontribution 1792/93. Erbhuldigungsnachrichten von 1803.

Aufbebung ber Eremtionen 1848-50.

Die von den Bespannten in der Stadt G. zu den ftädtischen Bauten zu leistenden Dienstfuhren, auch Chausseebienste 1830—34.

Errichtung einer Bofterpedition in G. 1849.

Anschaffung einer Turmuhr 1861/62.

### Evang. Pfarre.

Dirdenbücher (mit gelegentlichen ortsgeschichtlichen Rotigen):

Ronfirmanden 1817 ff. Rommunitanten 1759—79. 1803—39. 1848 ff.

Firchenrechnungen (bie älteren Rechnungen f. z. T. oben S. 56, 58) 1759. 1760. 1765. 1775—90. (Es fehlen 1779.\* 1781.\* 1782.\* 1783 —85.) 1791—1810. (Es fehlen 1798. 1801. 1803.) 1811 ff.

Die mit \* bezeichneten Jahrgange befinden sich im Stadtarchiv (Rathaus Gronau).

## Kath. Pfarre.

Früher Dominitanertlofter.

(Eingepfarrt Efcerbe mit Betheln, Eddinghausen und Barfelde.)

Firdenbücher: A. von Gronau: Taufen 1682 ff. Trauungen und Beerbigungen 1709 ff.

Ronfirmanden 1727. 1766. 1772. 1774. 1780. 1786. 1812. 1833 ff. Ronvertiten-Register 1709—78.

trdenrechnungen 1817/18 ff. (Es fehlen 1823 - 27.)

1 Badden loser Atten bes Dominitanerklofters. Es umfaßt Obligationen, Bachikontratte, Bausachen, Binsregister, Weidesachen, Brozesse mit der Stadt Gronau wegen der Schweinetrift, mit der verw. Frau Geh. Rat von Lochhausen und dem Drosten von Bennigsen wegen eines Gartens u. a. 17.—19. Jahrh.

A. betr. Streitigkeiten mit den Lutherischen wegen der Stolgebühren.
18. Jahrh.

Aa. betr. Bersonalzustand bes Dominitanertlofters zu G. 1808.

Rirchenbucher: B. von Efcherbe (besonders geführt bis 1803). Für bie Jahre feit 1804 vgl. die Rirchenbucher von Gronau.

Taufen 1665—1803.

Trauungen 1679—1803.

Beerbigungen 1684-1802.

Konfirmanden 1685—1797.

A. betr. die vormalige tatholische Kirche (nachher Rapelle) zu Haus Escher und beren Kirchenutensilien 1843—48.

## Urchivalien im Privatbesitz.

### 1. Ardiv des Anochenhaueramts.

(Befiger: Schmiebemeifter August Brunotte.)

Es wird aufbewahrt in einer alten Truhe mit ber Inschrift: Knochenhauer Ambt Lade. Alterman Herman Helms 1761.

Brototolbücher: 1. 1706—1818.

2. 1820 bis heute.

Auf bem Vorsathlatt bes ersten Protokollbuches die Worte: "Bester daß lobl. Kn. Amt der Stadt G. 1703 den 31. Augusti bei damaligen großen Brande ihren "lahden samt denen prothocollis mit verloren", so hat man 1706 den 15. Ottober dieses neue Protokollbuch wieder angelegt.

Rechnungen: 1765—68, 1771—74, 1776—80, 1786—88, 1790—94

1798—1804. 1806 ff.

# 2. Archiv der Kramergilde (Schneider-, Schmiede- und Riemergilde). (Besitzer: Musitlehrer Riding.)

Es wird ausbewahrt in einer alten Truhe mit der Inschrift: Alterleute M. Caroli Dorr (?). Baulus Hoper 1660 (oder 1670?).

Das Gilbebuch. ("Bon ben Urteilen ber Morgenfprache.") Enthäll Brotofolle und Eintragungen über die neu aufgenommenen Gilbebriba. Beginnt mit 1570. Seit 1586 Originaleintragungen.

Rechnungen: 1649. 1650. 1657—60. 1675—77. 1697—1700. 1700. 1702—04. 1717—19. 1721—23 ff. mit wenigen Lüden.

Geburtsbrief von Bürgermeister und Rat von Bielefelb für Claus Stilve aus Bavenhausen in der Grafschaft Ravensberg, eingewandert in hildebeim. 1645 Febr. 20. Gleichzeitige Rüdaufschrift: Acceptatum Amptshause 1645 April 22.

## 3. Archiv des Schuhmacheramts.

(Befiger: Auttionator F. Bobe.)

Es wird ausbewahrt in einer alten Truhe mit ber Inschrift: Dis loblichen Schuambt Labe 1673.

Brotofollbücher: 1. = 1671—1773. 2. = 1773—1808. (Darin bit Protofolle von 1655—71 in Abschrift.) 3. = 1817 bis heute.

4. Ar. Gronau. Gronau. 61

echnungen: 1640. 1648. 1654. 1655. 1657—60. 1662. 1664. 1665. 1669. 1675. 1677. 1713/15. 1781 und einige Rechnungen aus bem 19. Jahrh.

#### Original = Urfunden :

1. Bischof Maximilian Beinrich bestätigt die Zunftordnung 1668.

2. Geburtsbrief von Burgermeister und Rat zu Rheine für Hermann Elmering 1586.

3. Geburtsbrief von Bürgermeister und Rat zu Celle für Peter Mole aus Wester-Zell 1592.

4. Geburtebrief von Bürgermeifter und Rat zu Hornburg für Martin Schönstebt 1646.

Original Statut: "Eine gemene ahnwiesunge wy man be morgensproche ihnn ampt und gilbe anfangen soll." 9 Bl. in 8°. 17. Jahrh.

### 4. Ardiv ber Bollenweber- und Bandichueidergilbe.

(Befiger: Schuhmachermeifter Fr. Gobede.)

Es wird aufbewahrt in einer alten Truhe mit der Anfschrift: Wollenseber Gilde Lade 1771. J. H. Schwarptop. Ch. Driborg. rotofollbuch: 1773—85 in Abschrift, dann Or.-Eintragungen. lechnungen: 1771 ff. (mit wenigen Lüden).

### 5. Photograph Breiner.

- (4 Driginal- Urfunden auf Pergament von 1425, 1565, 1579, 1610.)
- 425 Nov. 15 (des donredages na s. Mertens dage des hilg. bisscoppes).

  a. Bijchof Magnus von hildesheim bet., daß er mit Kat und Zustimmung seines Kapitels und wegen der Wohltat und hülfe, die ihm seine Prälaten, Kapitel, Pfasschit, Manuschaft, Käte und Städte bei der Einlösung der Stiftsschlösser und Güter gewährt haben, sich verpslichtet habe, während seiner Regierung von der Stadt Gronau keine Schahung oder Bede zu sorbern, auch sie, ihre Weier und Leute von seinen Amtseuten nicht mit unplichtigen Dienste oder Schahung beschweren zu lassen, andernsalls ihr Schadenersat zu leisten. 2 Schreiber. Siegel des Bischofs
- 1565 Rov. 14 (Mittwoch nach Martini).

  Das Michaeliskofter zu hildesheim verpflichtet sich gegenüber dem Rat zu Gronau zu einer jährlichen Zahlung von 16 st. als Entgelt für die dem dortigen Alosterhofe und der dabei belegenen, neu erworbenen haussstätte gewährte Freiheit von den städtischen Leistungen. Inseriert in die Reversurkunde des Rats zu G. Abteisiegel am Bergamentstreisen.

(befett) und bes Domtabitels (leicht beidabigt) am Bergamentstreifen.

Johann von Bennigsen bet., daß die Stadt Gronau ihm den Wächterstieg, längs seinem von Johann von Döhum erblich erworbenen Sattelhof an der Neuen Straße und neben der Stadtmauer gelegen, unter Vorbehalt der Wiederbenuhung bei Kriegszeiten gegen 100 fl. zur Bebauung überlassen habe. — 2 Siegel (des Ausstellers und des Johann von Döhum). Eigenhänd. Unterschrift des Ausstellers.

1610 April 10 (Dienstag in den hl. Ostern).

d. Obligation der Stadt Gronau gegenüber Johann, Abt des Alofiers. Michaelis, Johann Brihof Domvikar, Lambert Rosentwig und Steffer Buschkau als verordneten Testamentsvollstredern über 300 Aufl, empsangen aus dem Nachlaß des † Konrad Stehding, ehemal. Schrifte des Michaelisklosters zu hildesheim. — Großes Stadtsiegel. Kassationsschinitte.

## Beinsen.

(Rirchlich zu Esbed.)

Butsarchiv der Freiherren von Hammerstein-Gesmold in Heinsen.

Das folgende Berzeichnis ist im wesentlichen eine Biebergabe det w Ludwig Freiherrn von Hammerstein-Gesmold 1902/3 aufgestellten Repertoriums. Das Archiv selbst war mir nicht zugänglich.

Inhaltsverzeichnis. Abteilung I. Generalia. A. Lehnsfachen. B. De tommigfachen. C. nachweisung über bie Substanz bes Gutes und it eingetretenen Beranberungen. D. Gerichtsbarteit. E. Privilegien wie Gerechtsame. — Abteilung II. Hoheitssachen. A. Landtags und Ritter schaftssachen. B. Militärsachen. C. Steuersachen. — Abteilung II Rirchen: und Schulsachen. — Abteilung IV. Gemeinde: und Armet jachen. — Abteilung V. Bege-, Bruden- und Bafferfachen. — 11 teilung VI. Gefälle, Behnten= und Meberfachen. — Abteilung VII. Geld=, Rechnungs-, Otonomie=Berwaltungsfachen. A. Tilgung ber Schulden des Bigepräfidenten von hammerftein und vormunbicaftie Berwaltung für deffen Rinder durch hoftmann in Celle. B. Bartialen. C. Otonomie-Berwaltungssachen. D. Berpachtungen. — Abteilung VIII. Teilungen, Bertoppelungen, Grenzberichtigungen. — Abteilung IX For und Jagbsachen. A. Generalia. B. Bersonalien. C. Brozeffe. D. Strofe jachen. E. Forstjachen. F. Jagbsachen. — Abteilung X. Truffeljogd. -Abteilung XI. Fischereisachen. — Abteilung XII. Bau- und Fenersachen A. Baufachen. B. Feuersachen. — Abteilung XIII. Brozesse. - M teilung XIV. Varia.

## Abteilung I.

Generalia.

#### A. Cehnsfachen.

- 1. Acta betr. Spiegelbergiches Lehn 1629 ff.
- 2. Acta betr. von Bodiches Lehn 1764 ff.
- 3. Acta betr. Lebnbriefe:
  - a. Der von Sarbenbergiche Lebnbrief 1735.
  - b. Lehnbrief für Friedrich Engelbert August von Düring 1777.
  - c. Lehnbrief für bie von During 1794.
  - d. Lehnbrief für bie Herrn von During 1835.
  - c. Der von Hammerftein-Spiegelbergiche Lehnbrief von 1839.

ta betr. Allobifikationen:

- a. Hilbesheimsches Lehn 1841.
- b. Spiegelbergiches Lehn 1844.
- c. Braunschweigsches Behn 1844,
- d. von Bodiches Lehn 1843.

ta betr. Ablösung ber von Beinsen an ben Domänenfistus zu zahlenden gabe 1871.

#### B. Sideitommißsachen.

ta betr. Bersuchte Fideikommißqualität, Gutachten über die Fibeiumißqualität.

ta betr. Entwurf einer Fibeitommißftiftung von Freiherrn Guftav.

ta betr. Beabsichtigten Eintritt in den Rreditverein 1839 ff.

ta betr. Bei ber Familienstiftung beponierte Wertpapiere, Bergleiche, rechnungen über Guftavs Bermächtnis.

# weisung über die Substanz des Gutes und die eingetretenen Deränderungen.

ta betr. Felbbeschreibung ber abeligen Länderei vor dem Gute Heinsen 1714.

ta betr. ben Berlauf bes Ritterguts Heinsen von dem Hauptmann edrich Heinrich Wedemeyer an den Hofmarschall und Kammerrat ristian Ulrich von Hardenberg 1711, sowie die sonstigen bei diesem rkause geschloffenen Berhandlungen und spätere Bergleiche über einige olge des Kaustontrakts entstandene Streitigkeiten 1718 und 1742. ta betr. Sachen des Hauptmanns Wedemeyer, später Kammerherrn

i Harbenberg c/a Gevettern von Rheben zu Rheben wegen 23 Morgen abes zu Deilmiffen 1737 ff.

ta betr. Tausch einiger Heinser Gutsländerei gegen Bauernland, m Einlösung entsetzt gewesenen Landes, itom Bersteinung der Aderbereien 1792—97.

ta betr. ben Antauf von Heinsen burch bie Legationsrätin von mmerstein 1796 ff.

ta betr. ben Antauf verschiedener Ländereien und beren Berpachtungen 38-36.

ta betr. ben beabsichtigten Bertauf bes Gutes Beinsen 1838.

ta betr. Landtausch mit Dr. Rudorff 1839.

ta betr. beabsichtigten Bertauf bes Gutes Beinfen 1842-55.

ta betr. Verhandlungen mit bem Schullehrer Albrecht zu Ahrenfelb zen Austausches bes sog. Schäferhoses — einer bem Gute Heinsen vernden Wiese in der Oxtschaft Ahrenfelb ad 1 Morgen 64 — Ruten gegen 3 Morgen 27 — Ruten Feldland an der heinser Schasweibe zen 1851.

#### D. Gerichtsbarteit.

ta betr. Generalia 1791.

ta betr. Gebrüder Martens c/a Riehoff wegen Forderungen 1720—38.

ta betr. Beeidigungen des Berwalters, Jägers, des Kasernisten, des intmahlers und des Holzknechts 1726 ff.

ta betr. Jurisbiktionsftreitigkeiten mit dem Amt Lauenstein und anen Amtern 1726 ff. 5. Acta betr. Berhandlung c/a ben Schweinehirt Barmann und Rachtwicht Meyer in pto: furti 1787—89.

П, 4

- 6. Acta betr. die Bormundschaft für Heinrich Christoph Falle zu heinen 1790.
- 7. Acta betr. ben Arüger Christian Kunze zu Esbec c/a Banmeifen Woldener zu Heinsen in pto. injuriarum.
- 8. Acta betr. Varia.

#### E. Drivilegien und Gerechtsame.

- a. Dem Rittergute Beinfen erteilte Privilegien von 1578-1762. b. hube- und Beibegerechtigfeit.
- 1. Acta betr. die Schäferei bes Gutes Heinsen von 1722-38, in specis ben bavon zu entrichtenben Schafschatz 1722-38.
- 2. Acta betr. Bergleichsrezeß zwischen heinsen und Deilmissen wegen ber hube und Weibe 1802.
- 3. Acta betr. eine Wiese in Ahrenfeld und beren Behütung 1803-05.
- 4. Acta betr. Schäfereiabfindung von Abrenfelb 1839-42.
- 5. Acta betr. Beibeabfindungen in ben herrschaftlichen Forftrevieren Lest und Abe 1842.
- 6. Acta betr. c/a Baberg in Ahrenfeld wegen Beeintrüchtigung ber Schlimigerechtsame 1851.
- 7. Acta betr. c/a Battmer in Ahrenfeld wegen Sutung 1848-52.

#### c. Die Bierbrauereigerechtfame.

- 1. Acta betr. Generalia.
- 2. Acta betr. ben mit ben fünf Braufleden bes Amts Lauenstein & geschlossenen Bergleich 1829.
  - a. Grengfrug vor Gronau, beffen Ankauf 1811 und Berpaching fowie altere Rachrichten über benfelben 1811.

### Abteilung II.

#### Sobeitejachen.

#### A. Candtags- und Ritterschaftssachen.

- 1. Acta betr. Beratung ber Statuten ber Kalenbergichen Rittericaft 1847.
- 2. Acta betr. Beitragequittungen und unvollständige Berhandlungen auf ben Sahren 1892—1900.
- 3. Acta betr. Land- und Ritterichafteverhandlungen 1902.

#### B. Militärjachen.

- 1 Acta betr. Einquartierung 1803-15.
- 2. Acta betr. Organisation eines Landfturmes 1815.

#### C. Stenerjachen.

- 1. Acta betr. Beinier Licentiachen 1712 ff.
- 2. Acta betr. Berficherung wegen einer Kriegsfteuer und soustiger Stenen mabrend ber Frangofiichen Effupation 1798.
- 3. Acta betr. Berordung über bie Stenerversaffung 1813.
- 4. Acta betr. Blajengine 1815 ff.

. Acta betr. Steueregemtion 1826-35.

Acta betr. verschiedene Celler und Beinser Steuersachen aus dem Jahre 1860-90.

. Acta betr. Steuererklärungen in heinsen, Kreis Gronau 1892/93-

### Abteilung III.

### Rirden= und Schulfachen.

- . Acta betr. Kirchengebet für ben Batron 1735.
- 1. Acta betr. Patronat über die Pfarre zu Esbed:
  a. Berleihungsurfurde vom 22. Februar 172:
  - b. Aufftellung bes Abjunkten Bolger 1736-40.
  - c. Streit gegen Baftor Krüger wegen Zahlung ber Melioramente 1741—50.
  - d. Streit der verwitweten Frau von Hardenberg, jest wieder versehelichten Frau von Düring c/a die Kirchenjuraten zu Esbeck wegen eines Legats 1754—56.

. Acta betr. Rirchenvorstand in Esbed:

a. Bertretung bes Gutes Beinfen im Rirchenvorstande ju Esbed 1862.

b. 2 Kirchenrechnungen 1752/53 und 1854.

. Acta betr. Kirchenstühle, Priechen und Erbbegrabnis zu Esbed:

a. Neuban ber Kirche zu Esbeck 1730.

b. Berteilung ber Rirchenftuble fpeciell 1730.

c. Erwerb des Erbbegräbnisses, der Airchenstände und Airchenpriechen für das Gut Heinsen und deren Beweinkaufung beim Tode eines Besitzers 1735.

Acta betr. Bfarrhaus zu Esbect 1881 ff.

- Acta betr. Wiederausbau der Kapelle zu Dunsen nehst innerer Einrichtung derselben. Berpflichtung des Pastors zu Esbeck, alle Quartale dort Gottesdienst zu halten 1738.
  - Acta betr. versuchte Heranziehung des Gutes Heinsen zum Abbruch resp. Reparatur des äußern Aufganges und Andaues an der Kirche zu Esbect 1897—99, Acta betr. verschiedene Kirchen- und Schulbausachen 1728—39, 1805. 1849.

Acta betr. Kirchen- und Schullasten zu Esbed:

a. Heranziehung des Gutes Heinsen zu den Kirchen- und Schullasten zu Esbeck 1858-60.

b. Quittung über bezahlte Parochial- und Schullaften 1885.
c. Bahlung ber bem Batron obliegenden Leiftungen 1901/2.

- Acta betr. Ablösung der an die Kirche, Pfarre und Schule zu Esbeck zu prästierenden Leistungen 1883/84.
- Acta betr. Beitritt jur Bolfsichullehrer = Bitwenfaffe 1845.

Acta betr. Rufterei und Schule zu Esbeck.

- Acta betr. Schule zu Deilmiffen.
- Acta betr. Schule zu Dunsen.

### Abteilung IV.

Bemeinde- und Urmenfachen.

- Acta betr. Ernennung des Hofrats von Hammerstein als Canton-Maire von Hemmendorf 1811 und Aufhebung biefes Amtes 1813 ff. 2. Acta betr. Berhandlungen wegen Konstituirung bes Freiherrlich wo Hammersteinschen Gutes Heinsen zu einer selbständigen Gemeinde, rest Feststellung sonstiger Lasten betreffend. Bulegung des in der Deilmisse Feldmark belegenen Landes zum Gute Heinsen, Entschädigung dafür ar Deilmissen 1849—56.

### Abteilung V.

Bege-, Brüden- und Baffersachen.

1. Acta betr. die Bafferleitung 1803.

### Abteilung VI.

### Gefälle, Behnten und Meierfachen.

- 1. Acta betr. verschiedene Berhandlungen über Meiergefälle aus den Jahrn 1713—1827.
- 2. Acta betr. Olbenborfer Meiersachen 1713-27.
- 3. Acta betr. die Zehntablösungssache von Olbendorf 1811-36.
- 4. Acta betr. ben Deilmiffer Behnten 1731.
- 5. Acta betr. bie in ben Jahren 1817—25 erteilten Remiffionen au Rinsfruchten 1817—25.
- 6. Acta betr. Wohnrecht und Heiratstonsens 1822-52.
- 7. Acta betr. verschiedene einzelne Cenfiten.
- 8. Acta betr. Ablöfungen einzelner Cenfiten.
- 9. Acta betr. verschiedene Bapiere über die im Jahre 1902 noch unabgeifter Gefälle.
- 10. Acta betr. Prozesse:
  - a. c/a Bartholb Rafter in Ohsen 1715-17.
  - b. c/a Juhlberg in Ahrenfelb 1796—1801.
  - c. c/a Grimpe in Oldendorf 1804—26.
  - d. c/a hennies in Esbed 1812-17.
  - e. c/a Schmaltote in Esperbe 1813-15.
  - f. c/a Falte in Ohien 1814.
  - g. c/a Leppel in Obsen 1814.
  - h. c/a Frieseberg in Kirchobsen 1815-21.
  - i. c/a Webefind in Kirchohsen 1816-20.
  - k. c/a Bepe in Esperde 1817-20.

#### Abteilung VII.

Gelb., Rechnungs., Otonomie-Bermaltungsfachen

- A. Tilgung der Schulden des Dizepräsidenten von Hammerstein und vor mundschaftliche Verwaltung für dessen Kinder durch Hostmann in belle.
  - 1. Acta betr.:
    - a. Testament und Nachlaß 1842.
    - b. Schulben.
  - 2. Acta betr. Zahlungen von Düring: 3500 & Golb gegen Übernahmt bir von Bockschen Lehnspertinenzen und an von Bock 900 & Allobifikationsgold 1843—46.
  - 3. Acta betr. eingelöfte Obligationen von v. Freitag 1819-58.

4. Ar. Gronan. Seinsen. 6

. Acta betr. Bahlung ber Bergleichssumme von 350 \$\delta\$ und 900 \$\delta\$ aus bem Debitverfahren von Uslar-Gleichen zu Gelliehausen 1849—66.

- 1. Acta betr. Abrechnung mit bem Rittmeister Gog von Denhusen über Lit. A Rr. 49—65 Heinser Partialen, resp. dafür cebirte Obligationen 1856—60.
- i. Acta betr. Beinfer Anleihe bei Gebrüber Hoftmann in Telle 1845 ff.
- . Acta betr. Schuld und Tilgung ber Hostmannschen Schuld von 3500 & Courant 1859—70.
- 3. Acta betr. Abrechnungen und Beläge aus ber von E. Hoftmann geführten Berwaltung 1841-57.
- ). Acts betr. Korrespondenz, resp. Berwaltung von Heinsen durch den Mandatar Madensen-Aftseld. Bol. I—XI 1848—57.
- ). Acta betr. Varia.

#### B. Partialen.

- 1. Acta betr. Roupon- und Binsquittungen 1887-1901.
- 2. Acts betr. Berhandlung mit verschiedenen Partialgläubigern, nebst deren Berzeichnis, Angabe vom 14. Juni 1880 über den Berbleib der Originalsobligationen und Quittung des Buchbruckereibesitzers Großgebauer zu Celle über neue Kouponbogen 1897.

### C. Ökonomie-Verwaltungssachen.

Acta betr. Otonomieverwaltung 1800/1-1816/17.

Acta betr. Ofonomieverwaltung 1836/37—1842/43.

#### D. Verpachtungen.

Acta betr. Bachtabrechnungen 1856/57-1868/69.

Acta betr. Berpachtung bes Gutes Beinsen an Konduftor Bilhelmi 1804.

Acta betr. Berpachtung ber Mühle an Müller Ulrich 1830.

Acta betr. Berpachtung bes Gutes Beinsen an von Ehrenbrod 1817-29.

Acta betr. Berpachtung bes Gutes Beinsen an Caffelmann sen. 1843-56.

Acta betr. Berpachtung bes Gutes Beinsen an Caffelmann jun. 1857-69.

Acta betr. Berpachtung bes Gutes Beinfen an Bues 1869-86.

- a. Bachtfontratt.
- b. Bächter und Ruderfabrit.
- c. Konturs bes Bachters Bues.
- d. Urteil c/a Bues vom 11. März 1873.

Acta betr. Berpachtung bes Gutes Beinfen.

#### Abteilung VIII.

Teilungen, Bertoppelungen, Grenzberichtigungen.

Acta betr. Grengregulierung im Beinfer holze 1837/38.

Acta betr. Beibetausch zwischen Beinsen und Ahrenfeld, Teilung ber Gemeinheiten in Ahrenfeld zc. 1840-49.

- Acta betr. Die von bem Holzvogt Levede zu Ahrenfeld einseitig vorgenommene Grengregulierung 1846.
  - Acta betr. Feststellung ber Grenze zwischen Heinsen und Deilmissen 1870. Acta betr. Abgrenzung ber siskalischen Forst von ber Heinser im Janeken-

Holze 1882.

### Abteilung IX.

### Forft = und Jagbfachen.

#### A. Generalia.

- 1. Acta betr. Forft- und Jagbsachen 1800/1-1818.
- 2. Acta betr. Forft- und Sagbjachen 1828/29-1845/46.
- 3. Acta betr. Forst- und Jagbsachen 1847/48—1856/57.
- 4. Acta betr. Varia 1734-1835.

#### B. Dersonalien.

- 1. Acta betr. Anftellung ber Forst- und Jagdbeamten 1818-45.
- 2. Acta betr. Walbarbeiterpersonal 1844/45.
- 3. Acta betr. Anstellung ber Forst- und Jagdbeamten 1868-87.
- 4. Acta betr. Unftellung ber Forft- und Jagbbeamten 1887.

#### C. Prozesse.

- 1. Acta betr. Gevettern von Boc c/a Präsident von Hardenberg wegt Jagb 1732—45.
- 2. Acta betr. von Hammerstein und Graf Bennigsen c/a von Bemiss Marconnay wegen Jagb 1835—42.
- 3. Acta betr. von hammerftein c/a von Münchhausen-Bolbagsen wegen 34 1844 ff.
- 4. Acta betr. von Hammerstein c/a Konigl. Domanentammer zu Hannown wegen Jagbgerechtigkeit 1845—47.

#### D. Straffachen.

- 1. Acta betr. Brüche-Brotofolle 1716-22.
- 2. Acta betr. Wrogensachen 1795-1831.
- 3. Acta betr. Denunziationen über Jagberzesse 1809.
- 4. Acta betr. die in der Beinser Jagd betroffenen Wilddiebe 1824.
- 5. Acta betr. Strafen gegen Forst= und Jagdfrevler 1833-45.
- 6. Acta betr. Forstverhöre, einzelne Terminsverhandlungen 2c 1836/37.

#### E. Forstsachen.

- 1. Acta betr. das Beinser Holz 1637-1736.
- 2. Acta betr. Forstabrechnungen 1869/70-1899/1900.
- 3. Acta betr. Beläge zu ben Forstabrechnungen 1857/58-1899/1900.
- 4. Acta betr. Forstabrechnungen mit Belägen pro 1. Juli 1900/1.
- 5. Acta betr. Forftsachen 1901/2.

#### F. Jagbsachen.

- 1. Acta betr. Jagdrezeß über Jagdberechtigung im Amte Lauenstein 1730.
- 2. Acta betr. Berpachtungen 1800-39.
- 3. Acta betr. Roppeljagd mit Gut Banteln, Sehlbe, von Bod, Roppenbriggt
- 4. Acta betr. Auszahlung der Wildschadengelber 1828-34.
- 5. Acta betr. Berhandlungen mit bem fonigl. Oberjagdbepartement iber Jagdverpachtungen 1842—44.
- 6. Acta betr. Berpachtungen 1842-44.
- 7. Acta betr. Jagdentschädigungen für bas Gut Beinsen 1851.
- 8. Acta betr. Verpachtungen 1893—99.

### Abteilung X.

### Trüffeljagb.

ta betr. mehrere ältere Pachttontratte und Korrespondenzen.

ta betr. Berpachtung pro Michaelis 1899-1905.

### Abteilung XI.

#### Fischereisachen.

ta betr. Fischereiverpachtung seit 1724. 1901—10.

ta betr. Urfunden über Berleihung und Anertennung ber Fischereisechtigung.

ta betr. Fischereischein vom 26. Marz 1673.

ta betr. Beschwerben und Verhandlungen wegen Begnahme ber Fischereisäte, bezw. wegen Störung ber Fischereigerechtsame von Heinsen 1683—92.

ta betr. Berordnung über Maschenweite ber Fischnetze vom 10. Juli

ta betr. verschiedene Berhandlungen über Wegnahme von Fischereisäten, bezw. wegen Störung der Fischereigerechtsame von Heinsen und chbiebstahl 1724—44.

ta betr. Streit mit Umt Lauenstein wegen Fischereiberechtigung in ber ale und ben Nebengewäffern im Amte Lauenstein 1726/27.

tw betr. Berhandlungen über Entschädigung bei Begradigung der Saale olge von Berkoppelungen der Feldmarken Hemmendorf, Oldendorf, ensen, Wallensen und Salzbemmendorf, bezw. Anerkennung der chereigerechtsame und Benutzung der Flußuser 1863—66.

ta betr. Anfrage wegen Bertaufs ber Fischereigerechtigkeit 1884.

ta betr. Prozes c/a Realgemeinde Benftorf und Quanthof betr. Recht n Betreten der Flußufer beim Fischen 1887—90.

ta betr. Regelung ber Koppelfischerei für Heinsen nach Geset vom . Runi 1897.

#### Abteilung XII.

#### Bau= und Feuersachen.

#### A. Baufachen.

ta betr. verschiedene Baurechnungen aus ben Jahren 1890—99. ta betr. Bausachen 1901/2.

#### B. Seuersachen.

ta betr. Affekuration ber von Harbenbergichen Gebaube zu Beinfen 68 ff.

ta betr. Branbfaffen-Affeturation ber Beinfer Gebaube 1832.

ta betr. Eintritt in die Gothaer Brandversicherungssocietät 1836.

ta betr. Immobiliar- und Mobiliarversicherung in Beinsen (ludenhaft) 65 ff.

ta betr. Mobiliarversicherung in Celle (ludenhaft) 1883-1902.

ta betr. Immobiliarversicherung in Beinsen vom 1. Juni 1897.

### Abteilung XIII.

### Brogeffe.

1. Acta betr. Geh. Rat Freiherr von Brisberg c/a Hofmarschall und Geh. Rat Ulrich von Harbenberg und die Kirchenjuraten zu Esbect wegen einiger Pertinenzstücke des Lehnshofes zu Esbect 1733 ff.

2. Acta betr. Oberhauptmann von Düring c/a Gemeinde Deilmiffen wegen eines angelegten Buschlages und einer gepfändeten Kuh 1785.

- 3. Acta betr. Oberhauptmann von Düring o/a Einwohner Ziegenmeyer in Ahrenfeld wegen eines auf dem Schafanger zu Ahrenfeld angelegten Gartens 1788/89.
- 4. Acta betr. Oberhauptmann von Düring c/a Gemeinde Ahrenfelb weger eigenmächtiger Erteilung von Garten aus gemeiner hube und Beibe 1790.

5. Acta betr. Oberhauptmann von Düring c/a Korntaufer Christoph Genku zu Benstorf wegen Forberung 1789—92.

6. Acta betr. von hammerftein ca Adermann Steins in Esbed weger eines nicht aufgeworfenen Grabens u. a. 1810.

7. Acta betr. von Hammerstein c/a Adermann Johann Georg Komed Sanber zu Ahrenfelb in pto. spolii 1814.

8. Acta betr. von Hammerftein c/a von Ehrenbrod 1823-25.

9. Acta betr. von Sammerstein c/a Beinichen 1825-39.

### Abteilung XIV.

#### Varia.

1. Acta betr. Rechnung bes Leutnants von Daffel und beffen Abgang 1809.

2. Acta betr. Nachlaß bes Bizepräfibenten von Boigt 1804 ff.

3. Acta betr. die von Bennigsen'sche Vormundschaft 1826.

4. Acta betr. Sammelafte.

## Beinum.

## Bemeindevorstand.

Gemeinderechnungen 1812—16. 1819—20. 1826/27 ff.
Rezeß über die Generalteilung der Gemeinheiten, Heinumer Sied, die Spezialteilung aller Gemeinheiten, die Verkoppelung der Felder und die Abstellung der Feldbehütung auf den Feldern vor H. 1867.

1 Bertoppelungstarte.

## Heyersum.

## Gemeindevorstand.

Gemeinberechnungen 1808—32. 1838—47. 1849 ff.
Berzeichnis der Ländereien der Feldmark H. und ihrer Besitzer (17. Jahr). Unschlag zum neuen Schulhause in "Salz-Hoyersum" 1804. Baurechnung über den Schulbau in der Kommune H. 1809/10. Brozes des Grasen zu Stolberg in Söder als Bertreter seiner Ehefran geb. Gräfin von Brabec c/a Gemeinde H. wegen Anlage eines Brennhauses bei dem der gen. Gräfin gehörigen Salzwerke 1819—21. Rezeß wegen Absindung des Aufhütungsrechts der Domane Poppenburg auf den Feldmarken von Mahlerten und Heyersum, Regulierung der Grenzen zwischen den beiden genannten Feldmarken und Absindung einiger Weidesservituten aus dem dem Gemeinden M. und H. gemeinschaftlich gehörigen Holze 1844.

Rezeß wegen ber speziellen Gemeinheitsteilung und Berkoppelung ber Dorfichaft H. ca. 1830-40.

Rezes über die abermalige Bertoppelung der Feldmart des Dorfes H. 1873.

Gemeinbeprototolle seit 1857.

Hebersumer Zehntbeschreibung von 1671. Abschrift. Königl. Staatsarchiv Hannover, Hann. 74 Gronau Domanialia B 6 (früher im Besitz bes Herrn Superintendenten D. Kahser-Göttingen).

### Evang. Pfarre (inkl. Mahlerten).

Gemeinsame Rirchenbucher: Taufen und Beerbigungen 1666 ff.

Trauungen 1703-89. 1803 ff. Es fehlen 1710-14. 1790-1802.

Rommunitanten 1790 ff.

Ronfirmanden 1836 ff.

Rirchenrechnungen für Hepersum: 1642—1710. 1714. 1716. 1718—54. 1760/61 ff.

Birchenrechnungen für Mahlerten: 1660—1710. 1714. 1716. 1718 ff.

## Sönze.

### Bemeindevorstand.

Derneinberechnungen 1824 ff.

Brinksitzer Querbaum, Schmidt und Stein zu Honze c/a Gemeinde H. wegen Weibegerechtigkeit und Weibegelb 1828—33.

Rarte von der Gemeindewaldung H. 1822.

Rarte von den weidepflichtigen Forsten der Gemeinde S. 1860.

Semeindeprototolle 1863 ff.

Rezeß wegen Absindung ber Schafhube-Gerechtsame ber Domane Winzenburg auf den Feldmarten von Hönze u. a. Dorfschaften durch Bezahlung einer jährlichen Geldrente 1844.

Ablösungsrezeß zwischen bem Legationsrat Baron von Steinberg, Besiger bes Gutes Bobenburg, als Berechtigten und genannten Eingeseffenen ber Ortschaft Hönze als Verpflichteten 1862.

Rezeß über die Spezialteilung der Gemeinheiten, die Berkoppelung der Felder und die Abstellung aller Weiderechte von den Privatgrundstücken vor H. 1862.

Rezes über die Abfindung der Beide aus den Forsten der Gemeinde H. 1862.

## Mahlerten.

## Bemeindevorstand.

Rezes wegen Bertoppelung ber Feldmart, Abfindung ber Beideservitute und Spezialteilung ber Gemeinheiten vor M. 1844.

72

2 Karten vom "Schierenberge" (Walbung in ber Feldmart Rablerten) 1889. 1906.

Die Gemeinderechnungen und sonstige Alten waren auch bei ben zwei früheren Gemeindevorstehern nicht mehr auffindbar.

### Marienhagen.

### Bemeindevorstand.

Gemeinberechnungen 1819/20. 1827—29. 1832. 1833/34 ff.

### Meble.

### Bemeindevorstand.

Gemeinderechnungen 1789/90, 1799/1800 ff. mit wenigen Luden.

Landbeschreibung vor Mehle 1723.

Prozeß ber Gemeinde Mehle c/a Stadt Elze wegen anzulegender Buidia (b. h. Schonungen) im Elzer Holze ca. 1782—1803.

Prozeß von Magistrat und Burgerschaft Elze c/a Gemeinde Reble wegen Beitrages zu ben Bautosten des Primariatpfarrgebäude zu Elze a 1830—47.

Holgrechnungen ber Holgintereffenten 1817-32. 1838-58.

Einwohner- und Gebäudelisten 1829. 1836. 1839. 1842. 1845. 1848. 1852.

Lifte über bie Biehgahlung 1848.

Regulativ für die Berwaltung und Bewirtschaftung ber der Stadt Ex und der Gemeinde M. und beren Holzintereffenten zugehörigen Balbunger

Rezeß über die General- und Spezialteilung, mit 1 Berkoppelungstarte 1859. Rezeß betr. Spezialteilung ber Mehler Weibeabfindung aus dem Gp Mehler Holze 1869.

## Evana. Pfarre.

(Bur Diakonatpfarre in Elze gehörig.)

Kirchenbücher: Taufen, Trauungen und Beerbigungen 1765 ff. Rirchenrechnungen 1726/27 ff.

A. betr. Neubau der Kirche zu Mehle 1770-73.

Regifter von ben M. Behnten 1791.

Bergleichsrezeß zwischen bem Forstamte Lauenstein und ben Gemeinden Marienhagen, Weenzen und Lübbrechtsen über die Brennholzberechtigung ber Letteren in der Intereffentenforft, dem Duinger und Thufter Berge 1804/5.

Prozeß der Gemeinde Marienhagen cla hopershausen wegen Freiheit wie

Unterhaltung ber Baberborner Strafe 1844-48.

Gemeindeprototolle 1848 ff.

Baukostenrechnung für die neue Orgel in der Kirche zu DR. 1858-67.

Unlegung einer Ralkbrennerei 1872-98.

Rezeg betr. Abfindung der servitutischen Berechtigungen in den berrichalt lichen Intereffentenforsten bes Thufter- und Duingerberges 1872-74. Rezest betr. die Gemeinheitsteilung und Bertoppelung von DR. 1874.

### Lenfen.

### (Rirchlich zu Sibbeffe gehörig.)

### Bemeindevorstand.

inderechnungen 1818 ff. se: Über die Teilung der Gemeinheiten, die Aushebung der Felds und Wiesenweide und die Berkoppelung vor M. 1865. anrezeß betr. die Spezialteilung der Landabsindung aus der Genossenschaftssforst von M. 1885—87.

### nstedt.

### Bemeindevorstand.

inderechnungen 1830 ff. zeß wegen Absindung der Schassubegerechtsame der Domäne Winzendung auf den Feldmarken von Rienstedt und anderen Dorfschaften durch Bezahlung einer jährlichen Geldrente 1844. zeß über die Teilung der Gemeinheiten, Berkoppelung der Aderländereien und Ausbebung der Weideservituten 1863.

# Evang. Pfarre. (Eingepfarrt find Hönze und Eisum.)

insame Kirchenbücher: Tausen, Trauungen und Beerdigungen 1650 ff. chenrechnungen von Rienstedt 1616 ff.
chenrechnungen von Hönze 1606 ff.
chenrechnungen von Sönze 1606 ff.
chenrechnungen von Eizum 1607—1758. 1815 ff.
register von Nienstedt, angelegt 1652 von P. Joh. Beesele, fortgeführt von P. Hiltrichbrenner bis 1701.
ulbuch", "worin zur Rachricht, was zu R. bei der Schule, und auch wegen der Opferei sowohl zu R. als Eizum und Hönze jährlich zu sordern". "Aus des sel. Burchards Rüdemans und sel. Johannis Gruben und sel. Jacobs Höven und auch sel. Gerhards Höven Registern von mir Ernst Christian Gerlach als Schulmeister zu R., E. und H. hier in dies Buch eingetragen 1750" und fortgesetzt dis 1809.
reibung der Pfarrintraden zu R. 1762—93, von P. Dieterich Alhard Forcke.

### rostemmen.

## Bemeindevorstand.

einderechnungen 1826—48. 1855/56—1858/59. 1861/62 ff. betr. Teilverkauf des Gemeindewaldes 1846/47. se: Wegen Festsetzung der Hätungsgrenze zwischen den Gemeinden Mahlerten und Nordstemmen 1828—48. zeß wegen Ablösung des der Königl. Domänenkammer zu Hannover vor und in dem Dorfe R. zustehenden halben Frucht- und Fleischzehntens 1837. zeß sider Ablösung der von der Gemeinde R. an den Maler Beverburg zu Elze als Senior der Familie B. zu prästierenden Neiergefälle 1841.

Rezes über Ablösung ber von verschiebenen Eingesessenen zu Rordstemmen, Burgstemmen, Hepersum und Mahlerten bisher geleisteten Studenholzsuhren 1838.

Rezeß über Ablösung bes zur Salfte ber Kirche zu Nordstemmen, zur Salfte ber Kirche zu Gepersum zustehenden Natural-Fruchtzehntens in der Feldmart von R. 1839.

Rezes über Generalteilung ber Forsten und Koppelweiben vor Burgstemmen 1838/39.

Bertoppelungerezeß 1865/66.

## Evang. Pfarre.

Kirchenbücher: Taufen, Trauungen und Beerbigungen 1803 ff. Begräbniseintragungen in dem Bruchstück eines alteren Kirchenbuches 1750—55. Konfitenten 1824 ff. Konfirmanden 1876 ff.

Rirchenrechnungen 1649-1765. 1781 ff.

1 Bol. in 80 (Schweinsleber) enthalt u. a.:

Berzeichnis ber Kirchen- und Pfarreinkunfte. "Auf Befehl und Begehren ber Herren Bistatoren, in Ordnung gebracht von dem P. Thomas Starde 1680."

Bredigerverzeichnis. (Die ersten beiben Prediger nach bem Chronisten Letner, von 1582 an selbständig.)

Register ber Höfe zu R. "von 1643 und 1650 an ungefähr aus Berbindung dieser Kopulations-, Tauf- und Totenregister mit den Kindenregistern neben etwas von alten Papieren und den Candregistern und anderen Erzählungen zusammengezogen", von P. Mezler 1750. 15 Bl.

Nordstemmer Bfarr- und Ortschronif. (Besteht aus einer wenig umfangreichen Materialsammlung ber Pastoren Holetamp und Ruhlgay.) 2. Hallt des 19. Jahrh.

## Peke.

## Gemeindevorstand.

Gemeinberechnungen 1832 ff.

Rezeß über die Teilung der Gemeinheiten, Busammenlegung der Grundstüde und Abfindung der Feld-, Wiesen- und Forstweiden 1862—64.

Amtliches General: und Spezialverzeichnis ber in der Gemeinde Bete von fämtlichen Mitgliedern der Gemeinde an die An: und Neubauer von ihrem Gemeinde: Grundeigentum verkauften Bauplätze, Gärten, hofraume usw. 1861—65.

Gemeindeprototolle 1882 ff.

## Evang. Pfarre.

Als mater combinata zu Almstedt gehörig (seit 1758).

Kirchenbücher: Taufen und Beerbigungen 1676 ff., Trauungen 1680 ff. Kirchenrechnung von 1587 (von Superintendent D. Kapfer in Göttingen dem Königl. Staatsarchiv in Hannover überwiesen). — Hann. Des. 83 Hannover I Behe.

#### Poppenburg.

#### Kath. Pfarre.

(Besteht als solche seit 1785, früher oratorium, Betsaal.)

Liber oratorii quod est in arce P., in quo describuntur:

I. Baptizati. II. Confirmati. III. Coniugati. IV. Defuncti.

V. Familiae catholicae (Übergetretene).

Rirchenrechnungen 1808 ff.

#### Rheden.

#### Gemeindevorstand.

Bemeinderechnungen 1854/55 ff.

Behntrolle hinsichtlich bes bem minorennen Georg von Rheben als Besitzer bes vormals Prasunschen Hofes zu Rheben vor ber Ortschaft Rh. zus stehenden Fruchtzehntens 1839.

Regeß über Ablöfung bes ben Erben bes † Adermanns Rreth zu Rheben im fogen. Buh zustebenben Wiefenzehntens 1839.

Rechnungen über bie Koften bes Durchstichs und ber Userreparaturen ber Leine 1855 ff.

Bertoppelungerezeß 1865.

#### Evang. Pfarre.

(Eingepfarrt find Ballenftebt, Heinum und Dötzum.)

Bemeinschaftliche Rirchenbücher: Taufen, Trauungen, Beerdigungen 1672 ff. Rommunikanten 1785. 1858 ff.

Bemeinschaftliche Kirchenrechnungen: 1623. 1624. 1626—29. 1631—41. 1643—1713. 1744 ff.

Besondere Kirchenrechnungen ber Rapelle zu Ballenstebt 1772 ff.

Besondere Kirchenrechnungen der Kapelle zu Heinum 1772—1801. 1805 ff. 1 Fasc. Atten betr. die Pfarrmeier der Kirche zu Rheden (barin ein Berzeichnis der Rhedener Bfarrländereien) 18. Jahrh.

#### Original = Urfunden.

1462 März 17 (an s. Gertrud der hilg. [junkfrowen] daghe). [1 Henning von Rheben, Knappe, zu Rheben und Assche von Rheben, sein Sohn, bekunden, daß sie schuldig sind den Brüdern der Bruderschaft. S. Cosmas und Damianus 4 Pfund Pfennige, gängig zu Gronau, und daß sie den Brüdern einen Hof zu Rheben, den Brand Snehaghen z. Z. bewohnt, dasur verpfändet haben, vorbehaltlich des jährlichen Wiedereinstöfungsrechts zu Oftern. — Die drei Siegel der Aussteller und des Diderick von Rheden von Pergamentstreisen verloren.

1463 Mai 1 (am dage s. Wolpers). [2 Afchwin (Affwen) von Rheben, Knappe, verpfändet — vorbehaltlich des Rückfaufsrechts — seinen Hof im Dorfe Rheben, bei S. Goberdes Hose gelegen, mit einem Stück Landes "uppe den upenpolen" an Johann Batermanns, Hinrik Jagau und Johann Bulf mit der Bestimmung, daß ber jeweilige Befiger bes hofes ben genannten Prieftern jahrlich zu Dichaelis 12 Schill. gibt, bamit fie es unter fich teilen und im Gebete gebenten bes hermann Cramer und Lubolf von Rheben und aller Berftorbenen biefes Geschlechts. Rach bem Tobe ber gen. Priefter foll ber Pfarrer m Rheben die 12 Schill. einnehmen und dafür eine Memorie abhalten w beme fenbe alse bes mittwochs in ber mennbwedin (= Boche nach ben Michaelisfeste), und zur Memorie sollen gehören bie Bfarrer bes Sends, b. h. von Holthusen, Nienstebt (Nyenstebe), Barfelbe (Barvelte) und Betheln (Bethlem). Er soll jedem Pfarrer 14 Pfennig geben, auf daß fie mit ihm am genannten Tage in Rheben für die genannten Berstorbenen die Seelmeffe halten. — Siegel bes Musstellers (fleines Bruchstud) und bes Diberick von Rheben am Bergamentstreifen.

- Steuerwald 1496 Sept. 21 (ipsa die s. Mathei apost, et evang.). Bischof Barthold von Hilbesheim bestätigt die seit langerer Zeit beftebenbe Bruberichaft ber Brüber und Schwestern zum beiligen Cosmas und Damianus in Rheben und ben umliegenden Ortschaften und erläft ihr 40 Tage Ablaß. — Siegelbruchftud bes Ausstellers am Pergament ftreifen.
- 1502 (ober 1501!) Nov. 7 (am mandage na alle goddes hilgen dage). [4 Der Rat ber Stadt Gronau bekundet, daß vor ihm Gobert Scrader und Ratharina, feine Frau, 12 Schilling an ihrem Baus und hof geftiftet haben ben Pfarrern zu Rheben, Barfelbe, Rienstedt (Nigenstebe). Eberbolgen und Sibbeffe gum Seelgebachtnis für Johann Bulves, † Bfarrer gu Eberholzen. — Stadtfefret am Bergamentftreifen.
- 1512 Mai 3 (ame mandage na deme sundage Jubilate). Gründungsurfunde ber Borchardt und Cordt, Brüder von Steinberg, über die im Jahre 1485 von ihnen mit einem Lehen ausgestattete, im Jahre 1505 zur Pfarrfirche umgewandelte und aus bem Pfarrverbande von Rheben gelöfte Kapelle U. &. Frauen zu Brüggen. — Siegeleinschnitt. Bwei Löcher an ber Bruchftelle im Bergament.
- 1526 Upril 14 (an dem dage Tiburtii unde Valeriani martyrum). Albert Becheldt, Otto Byntelman, Domberren zu Bilbesheim, hermann Gorbeler, Vikar daselbst, Dietrich Robers, Ranoniker im Schüttelkorbe (schottelkorve), Albert Drehus commendifta im Dom bekunden, daß fie als Teftamentsvollstrecker bes + Johann Götting bessen Nachfolger im Pfarramt zu Rheben, Hinrik Benne, eine Berschreibung des Kreugstifts zu bilbesbeim für genannten + Götting über 100 rhein. fl., in Raten von je 2 fl. Ju Oftern und Michaelis zinsbar, übergeben haben. Diese 100 fl. hatte einst Joh. Götting als Pfarrer zu Rheben von benen von Brüggen auf genommen "fo alse be van Bruggem . . . filiales gewesen synt in ber sulfften parre to Reben, darumme dat de summe der 100 fl. myt den renthen jarlites scholbe to ewigen tiden blyven by ber sulfften parre to Reden vor eyn upkomenth unde andere accidentien van wegen ber ban Bruggem, darumme dat fe mochten eyne eygen parre maken unde hebben alse se nu hebben dorch fulborth hern Johan Gottinge do thor tydt parner. — Siegel des genannten Domherrn Albert Becheldt vom Pergaments ftreifen ab.

12

3

#### Urchiv der familie von Rheden.

#### Urfunden.

1435 März 25 (an unser leven frouwen dage in der vasten).

Abtiffin Agnes von Gandersheim belehnt Ludelve van Reden mit zwei Meierhöfen und acht Sufen Landes bei Rheben (Reden), 17 Rothöfen bei Bruggem, den blotrun up den hoven darfulves mit dem dienste, eine taverne, viertehalb Sufen Landes, den Weinberg, den Gofebuch, dat Brugmer hennholte, vier Sufen Landes vor Gronowe, vier Sufen Landes bei Orfeshusen und einen Rothof bei Rrepensen. - Siegelreft.

1464 März 27 (des dinschedages na Palme).

Graf Otto von Holftein und Schaumburg belehnt Dyberich von Reden, bes henning Sohn, Rnappen, mit bem haus Rheben (Reben), wo diefer und feine Bettern wohnen, und mit 5 Sufen Landes, 3 Sattelhöfen, 6 Rothofen und mit 8 Sufen Landes vor Sameln, gelegen im Ofterfelbe, auf dem Besterberge und in dem fleinen Ufferder-Felbe, wie es alles beffen Bruder von ihm und seinem Bater zu Lehen gehabt hat. — Driginal, Bergament. Das Siegel bes Musftellers am Bergamentftreifen.

1468 September 21 (ame mytweken in sunte Mathei dage).

Bifchof Ernft von Silbesheim belehnt Diberite und Affwine von Reben mit dem rottegeden boven Bennem, ben borber Bernd van Mollem gu Lehn gehabt und burch hermen Beftvale und Bernd Schonehalffe aufgefandt hat. - Giegel verloren.

1483 Oftober 18 (am dage Luce evangeliste).

Bijchof Bartold von Silbesheim belehnt henning van Reben mit einer Sufe Landes und einem Rothof bor und in Rheden (Reden) mit allem Rubehör, alse de vorgen, gudere wente an busse tod to dem hus to Wingenborg gehort hebben unde na duffer the bate buffes breves be gen. van Reben ber gebruten schullen unde mogen na alle orem willen unde behage, gelyck dat hus to Wingenborg unde de besitter don mogen der holtvorfte over be feven borppe Bestvelbe, Dibericholtenfen, Sibbeffen, Segeste, Ulmestidde, Brennem unde Bege in bem overen unde nedderen holte, fo to ben seven borppen horen, funder ber van Reden edder jemandes vorbebent. - Giegel verloren.

1488 Juli 22 (am dage Marie Magdalene).

[5 Bifchof Bartold von Silbesheim belehnt Benning, Beinrich und Beise von Reden mit einem Meierhof und zwei Sufen Landes bei Banthelem, wie sie vorher Henning Luttefebole, Bürger von Hilbesheim, gehabt hat. - Giegel gut erhalten.

496 August 24 (ame mitweken Bartholomei apostoli).

Ugnes Fürstin von Unhalt, Abtiffin von Ganbersbeim, belehnt Sinrite von Reben mit zwei Meierhöfen und acht hufen Landes und ber Schaferei von Rheben (Reben), vier Sofen vor Gronaume, vier Gufen Landes bei Orfeshusen, einen Rothof bei Rrepensen. - Siegel.

1496 Desember 1 (am donnersdage na sunte Andreas dage des hilliges apostels).

Graf Anton von Holstein-Schaumburg belehnt Henrik von Reden mit Haus Rheben (Reden), wo er jest wohnt, mit fünf Hufen Landes, drei Sattelhöfen und sechs Kothösen, mit acht Husen Landes vor Hamelen uppe dem Oftervelde unde uppe dem Westerberge unde uppe dem lutteken Afferder velde. — Siegel.

1498 Juli 18 (ipso die Arnolffi confessoris).

Ugnes Fürstin von Anhalt, Abtissin von Gandersheim, belehnt heund van Reden mit dem Drosteamte des Stiftes, fünstehalb Hufen Landes bei Sebeldeshusen, drei Hufen, zwei Kothöfen zu Engela, einer Hufe bei Adenhusen, einer Hufe bei Wechteshusen, einem Kothof und einem Sattelbes up dem Deirgarden vor Gandersem.

Ferner Lehnsurkunden vom Stift Ganbersheim betr. ben Tiergarten bei Gandersheim, Sieboldehausen, Engelade, Adenhausen, Mechtshausen, Bornhausen, Obenhusen, Malbershusen, Kreiensen und das Drosteamt bis 1769, betr. Rheden, Gronau, Orghausen und Kreiensen bis 1837, betr. Brüggen und Bantheln 1513—1682 — von Heisensen bis 1837, betr. Brüggen und Bantheln 1574 — vom Hochstift Hildesheim betr. Rheden, Wallenstedt, Gronau. Barfelde, Heinum, Söhre (Zerde), Groß- und Kleinschladen, Dehnsen (Dedensen), Ammensen bei Greene, Obzum Fischen in der Leine und Hettelde bis 1841 — von Lippe-Spiegelberg (dann Holstein-Schaumburg, Nassau-Dranien, Hannover) betr. Haus Rheden, Deilmessen, Lauenstein, Hameln bis 1839 — Landgr. Hessen, Deisen für die von Gehso über Dorf Grebenau 1688—1762.

Braugerechtigkeit in Rheben burch ben Bischof von Hilbesheim 1686. Aftivlehen ber von Rheben über Land bei Gronau 1541—1662.

#### II. Aften

(ungeordnet in vier Truhen) betr. Gutsverwaltungssachen, Brau-, Gelb-, Kon-, usw. =Register seit 1585) 17./18. Jahrh., Meiersachen, Prozeßsachen, Obligationen, Erbschaften, Erbteilungen, Ehepakte und andere Familiensachen bis 19. Jahrh. Stammbäume der Familie von Rheden.

Sehlde.

#### Gemeindevorstand.

Gemeinderechnungen 1811, 1812, 1820, 1821, 1825 ff. Gemeindeprotofolle 1859 ff.

Berkoppelungsrezeß mit Karte auf dem Landratsamte (nach Angabe bei Gemeindevorftehers).

(Rirchlich zur Pfarre in Gime gehörig.)

Über Kirchenbücher vgl. Gime, evang. Pfarre.

Kirchenrechnungen: vollständig seit 1730 ff. Borber bruchstückweise 1553. Auf dem Deckel des alten Sehlder Kirchenbuches: Rotizen u. a. über die Feuersbrunst in Elze 1745, in Banteln 1791, über Einführungen der Geistlichen 1655. 1695 und 1732. Alte lose Driginal-Bergamentblätter in 8° enthalten: einen Schuldbrief von 1527, die Sehlder Pfarreinkunfte 1552. 1554. 1615. 1629, einen Schuldbrief 16. Jahrh., Eintragungen über Einnahmen der Rirche 16. Jahrh., Notizen über Rechnungslegung des Dorfes Sehlde 1611. 1613. 1616. 1619, Eintragungen über Schuldner der Kirche 17. Jahrh., firchliche Schentungen 1600—1647 (mit geschichtlichen Rotizen).

#### Sibbesse.

#### Bemeindevorstand.

Gemeinderechnungen 1811. 1814. 1816. 1825 ff.

Gemeinbeprotofolle 1852 ff.

Teilungsrezeß für die Gemeinde S. über ben Holzbistritt, genannt ber Hohe Ramp 1797. Mit Blan.

Rezes über die Beibeauseinandersetzung in ben Forsten zwischen ben Gemeinben S. und Bestfelb 1820.

Rezeß über Absindung der Schafhubegerechtsame der Domäne Binzenburg auf den Feldmarken von S. usw. durch Bezahlung einer jährlichen Geldrente 1844.

Ablofungerezeß für bie Behntpflichtigen zu S. 1837.

Berzeichnis der Behntpflichtigen zu S. und aller ihrer Ländereien, welche dem Behntzuge der Königl. Domänenkammer zu Hannover zur Halfte und der von Bockschen Familie, Gronauer und Elzer Linie, zur Halfte unterworfen gewesen sind. Ca. Mitte des 19. Jahrh.

Allgemeiner Bertoppelungsrezeß 1863.

#### Evang. Pfarre.

(Eingepfarrt zu Möllensen als mater combinata.)

Rirchenbucher: Taufen und Trauungen 1651 ff.

Beerbigungen 1733.

Rommunitanten 1740-1817.

Konfirmanden 1818 ff.

Rirchenrechnungen 1674—1716. 1775 ff.

Rirchenbucher von Möllensen: Taufen, Trauungen und Beerdigungen 1733 ff. Ronfirmanden 1816 ff.

Firchenrechnungen 1733-91. 1808 ff.

Atten: Berbindung der Möllenser Kirche mit der Pfarre zu S. 1806/7. Übergabe der Pfarre M. an Pastor Braeß in S. 1832.

Rirchenpatronatsverhältniffe in der Parochie Möllensen 1849-77.

Trennung ber lutherischen Gemeinbe Marienrobe von der Parochie S. und Berbindung der Gemeinde M. mit der Andreastirche zu hilbesheim 1871/72.

#### Wallenstedt.

(Eingepfarrt zu Rheben.) S. auch Rheben.

#### Bemeindevorstand.

Gemeinberechnungen 1870 ff.

Einquartierungeleistungen für bie frangofischen Truppen 1757/58.

Rechnung (Regifter) ber Rapelle zu 23. 1766/67.

Prozes ber Gemeinde Eberholzen c/a Gemeinde Ballenstedt und Gemeinde Heinum betr. Holzgrenzstreitigkeiten ca. 1800—04. (Zahlreiche lose Alten.) Erntebericht von B. vom Jahre 1821.

Rezes über Absindung der Weide aus dem Heinum-Wallenstedter Lint und bie Spezialteilung der den Brinksigern zu Heinum und Wallenstedt zusgefallenen Absindung 1864.

Drud von Bilb. Riemichneiber, hannover.





forschungen

3111

## Beschichte Miedersachsens

herausgegeben

vom historifchen Derein für Miederfachfen.

II. Band.

5. Beft.

## Ludwig Ohlendorf Dr. phil. Dr. rer. pol.

Das niederfächsische Patriziat und sein Ursprung.

Hannover und Leipzig. Sahniche Buchhandlung. 1910. 

|  |   | ٠ |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   | 1 |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | • |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | · |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

# Forschungen

m

# Geschichte Diedersachsens.

II. Band. 5. Heft.

## Ludwig Bhlendorf

Dr. phil. Dr. rer. pol.

Das niedersächsische Patriziat und sein Ursprung.

# Das niedersächsische Patriziat und sein Ursprung.

Pon

Ludwig Bhlendorf

Dr. phil. Dr. rer. pol.

**Hannover** und **Teipzig.** Hahnsche Buchhandlung. 1910.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Inhaltsverzeichnis.

|                                                                            | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ginleitung                                                                 | . 1   |
| Erster Leil:                                                               |       |
| Einzeluntersuchungen                                                       | . 7   |
| Braunfchweig                                                               | . 8   |
| Hilbesheim                                                                 | . 31  |
| Exturs: bas hilbesheimer Batriziat und bie Ministerialität                 |       |
| Goslar                                                                     | 46    |
| Exfurs: die Goslarer Gerichtsverfassung                                    | . 58  |
| Aweiter Teil:                                                              |       |
| Ergebnisse                                                                 | 61    |
| Die Altfreiheit bes Patriziats. Beitere Argumente                          |       |
| Entflehung ftabtischen Lebens. Die Patrigier im burgerlichen Erwerbsleben. | . 66  |
| Rechtsgrund ber patrizischen Ratsfähigkeit                                 | . 72  |
| Shink                                                                      |       |



## § 1. Einleitung.

Die Probleme ber Stadtverfaffung — bies Wort im weitesten Sinne tommen — find in den letten Jahrzehnten Gegenstand lebhafter Erörterung vefen. Die Entstehung städtischen Lebens, ber Ursprung ber behördlichen gane, die Berichts-, Bewerbe-, Steuerverfoffung ze. find in gabireichen beiten lotalgeschichtlichen wie allgemeinen Charafters zur Darftellung gelangt. bei hat eine ber wichtigsten Fragen auffallend geringe Berücksichtigung erren, die Frage nach ber fozialen Glieberung ber Stadtbevolferung, die furg bie Frage nach dem Wesen bes Batrigiats bezeichnet werden fann. Giner undfählichen Behandlung ift fie nirgends unterzogen; nur hie und ba wird von einzelnen Forschern wie v. Below, Sed in ihren auberen Zweden widmeten Arbeiten gestreift. Zweifellos ift ber Grund Diefer Tatjache nicht mangelndem Intereffe zu suchen. Haben die Untersuchungen über die ältere adwerfassung überhaupt mit einer immanenten Schwierigkeit zu fampfen, fommt — ober tam boch bisher — hinfichtlich ber fogialen Frage noch besonderer Umftand hingu. Bahrend die landliche Berfaffung des mittleren Ettelalters fich als bas Ergebnis einer jahrhundertelangen Entwickelung bar-Ut und baber die Nachrichten früherer Zeiten, so dürftig fie sein mogen, Erfenntnis ber fpateren Epoche bie wertvollften Angriffspuntte bieten. ben wir, von ben alten Römerstädten abgesehen, in ben Städten etwas Iftandig Neues vor uns. Im Dunfel bes 9. und 10 Jahrhunderts entinden, treten fie bor bem 13. Jahrhundert faum in hellere Beleuchtung, Den unzweifelhaft bamals aber ichon mancherlei Beranderung erfahren und iben auch in ber nächsten Beit fortbauernder Banbelung unterworfen. erzu tritt nun hinsichtlich bes sozialen Problems folgendes. Die Stadt-Faffung ift zwar etwas Neues. Immerhin, Die Steine zu bem Bau muffen endwoher genommen fein. Insbesondere ift von bornberein anzunehmen, 3 fich mehr ober minber lodere Faben von der Stadtverfaffung gur landten Berfaffung hinüberspannen. Es ift baber bas Begebene, bei Unter-Jungen über bie Stadtverfaffung bie Buftande ber landlichen Berfaffung te Stute und Ausgangspunkte ju nehmen. Und diefer Befichtspuntt ift boppelter Bebeutung, wenn es fich um die foziale Berfaffung handelt. t boch das Land bas Material jum Aufbau ber Stadtbevollferung geliefert. b brangt fich baber boch als erfte aller Fragen bie auf: Sat bie Stabt= Taffung von Unbeginn die jogialen Differengen bes platten Landes beseitigt r nicht? Bahrend wir aber über verschiedene Seiten ber landlichen Berfassung z. B. über das Gerichtswesen, die Gemeindeorganisation relativ gut informiert waren, galt das nicht in dem gleichen Maße hinsichtlich der sozialen Bersassung. Gewisse Grundzüge freilich waren auch hier bekannt, vor allem der Gegensat von frei und unfrei. Aber weder die numerische, noch die wirtschaftlich-soziale Bedeutung dieses Gegensates stand bisher sest. Diesem Mangel ist seit kurzem für ein bestimmtes Gebiet Deutschlands abgeholsen, für Kiedersachsen. Wir haben über dies Gebiet die verschiedenen Arbeiten Bittichs, die v. Ballingers und hecks. Da liegt es nahe, jetzt auch eine Lösung des sozialen Problems der älteren Stadtversassung in diesem Gebiete zu versuchen. Dieser Bersuch soll in Folgendem unternommen werden.

Trop eifriger lotalhiftorifcher Forschung über bas altere Stabtemefen Niedersachsens sind die Unsichten über bas niedersächsische Patrigiat noch wenig geflärt. Natürlich trat ben Forschern bei ihren Arbeiten Die soziale Differenzierung auf Schritt und Tritt entgegen; oft genug ift in ihren Schriften von Geschlechtern und Batrigiern die Rebe. Aber icon die Bor ftellungen über ben Rreis von Berfonen, die rein außerlich genommen bem Batrigiate gugugablen find, entbehren bisber ber Einheitlichkeit. Saupturfode ift ber Mangel einer icharfen zeitlichen Abgrenzung. Gin Patriziat bat es in allen Epochen ber ftabtischen Entwidelung gegeben, vom 10. bis jum 19. Jahrhundert. Die Frage ift, ob dies Batrigiat burch die Jahrhunderte bindurch einen fich gleich bleibenden, in feinen Elementen homogenen Stand gebilbet hat. Sie ift entichieben ju verneinen. Das Schichtbuch ber Stadt Braunschweig, geschrieben in ben ersten Jahrzehnten bes 16. Jahrhunderts, gablt eine lange Reihe braunschweigischer Geschlechter auf; nur ein geringt Teil bavon läßt fich bis ins 13. Jahrhundert zurüdverfolgen 1. Bon ber ca. 80 braunichweigischen Batrigierfamilien bes 13. Jahrhunderts, Die mit unten zusammenftellen werben, find bereits um bas Jahr 1500 nur noch etwa ein Dubend in der Stadt nachweisbar. Db bie Ergangung bes Batrigiats unter benfelben Ginfluffen und Befichtspuntten bor fich gegangen ift, unter benen fich die ursprüngliche Bilbung bes Standes vollzogen bat? Schon bos fcmelle Tempo ber städtischen Entwickelung, die feit bem Ende bes 13. 3abhunderts in furgen Zwischenräumen fich folgenden Revolutionen mit ihren beftandig in bemofratischer Richtung fich vollziehenden Anderungen ber Stadt verfoffung fprechen bagegen. Blättert man in den braunschweigischen Teflament buchern bes 18. Jahrhunderts, fo begegnet nicht felten die Formel: 3ch N. N., Burger und Batrigier ber Stadt Braunschweig, jege mein Testament. Man gewinnt ben Eindrud, daß fo ziemlich jeder wohlhabendere und angesebeuer Burger bem Batrigiate jugegahlt murbe. Es handelt fich überhaupt nicht mehr um einen fest abgegrenzten Stand. Uber die Bugehorigfeit gum Patrijid entscheiden nicht mehr objektive Merkmale, fondern bas subjektive Ermefict. Eine Untersuchung über ben Ursprung bes Patrigiats, bie biefen Bandel nicht in Rechnung joge, mußte zu beillofer Bermirrung führen.

Unser Ziel ist die Ersorschung des ursprünglichen Zustandes. Wir sassen baher den Begriff des Patriziats in dem engeren Sinne des wissen schaftlichen Sprachgebrauchs als die soziale Oberschicht der städtischen Bevöllerung in der Zeit vor den Zunstkämpsen. Die letzteren setzen in Niedersachen kurz vor dem Ende des 13. Jahrhunderts ein. Gegenstand unserer Untersuchung ist also der Stadtadel des 10. dis 13. Jahrhunderts. Das ichsell natürlich nicht aus, daß auch spätere Nachrichten über die zu ihm gehörigen

Familien zur Berwertung fommen.

Bie ermitteln wir nun die dem Patriziate zugehörigen Familien? Eine besondere Bezeichnung hat der Stand in dieser ältesten Beit wahrscheinlich nicht gesührt. Der Rame "Patrizier" stammt aus der Beit der Renaissance. Die ältere Bezeichnung "Geschlechter" ist wohl in der Beit der Zunstlämpse entstanden. Sie begegnet zuerst in den Berichten der Chroniken über diese Rämpse. Diese Berichte nennen zwar hier und da einige Geschlechter mit Ramen, sind aber für unseren Zweck ganz unzureichend. Eine direkte Kennzeichnung der Patrizier bieten also unsere Quellen nicht. Wir sind auf Schluß-

olgerungen angewiesen.

Man könnte zunächst an die Zeugenreihen benken. Es ist von vornberein wahrscheinlich, daß in dieser älteren Zeit in der Hauptsache Patrizier
als Zeugen austreten. Indessen sinden sich doch auch — weungleich nur
ausnahmsweise — nichtpatrizische Zeugen. Um sicher zu gehen, müßten wir
aus auf die östers wiederkehrenden Namen beschränken. Das hieße aber auf
jede auch nur annähernde Bollständigkeit verzichten. Die Zeugenreihen der
in Froge stehenden Zeit sind naturgemäß an Zahl begrenzt. In ihnen treten
ganz wenige Familien sehr häusig auf; daneben kommt eine große Zahl von
klamen nur ein oder zwei Mal vor. Ganz erklärlich. Wie bei jedem Abel
gab es auch bei dem älteren Stadtadel mehr und weniger hervorragende
Elemente. Die angesehensten Familien waren natürlich die beliebtesten Zeugen.
Es würde daher auf diesem Wege nur ein Bruchteil des Patriziats ans Licht

tommen, wir wurden ein gang unvollständiges Bilb erhalten.

Es bietet fich noch ein anderer Weg. Nach allgemeiner Annahme ist in ber Beit bor ben Bunftfampfen bas Stadtregiment ausschließlich in ben banden der fozialen Oberschicht ber ftabtischen Bevolferung gewesen; die Ratstühle waren nur bem Patriziat zugänglich. Wo sich daber eine Familie in der Zeit vor den Zunftfampfen im Rate findet, ift damit ihre Patrizierqualität erwiesen. Die Ratsfähigfeit ift bas Kriterium ber Zugehörigkeit jum Batriziat. Rateregister aus bem 13. Jahrhundert sind in den unten näher untersuchten Städten in hinreichender Angahl vorhanden. Aus ihnen ergibt ich eine ziemlich umfangreiche Basis notorischer Patriziersamilien. Lückenlos erhalten find die Ratsregister natürlich nicht. Aber gur Ergangung bieten ich zwei Mittel. Ginmal werben wir jest biejenigen Ramen, Die in ben Beugenreihen zwischen jenen notorischen Batrigiern auftreten, gleichfalls als patrigifch in Anspruch nehmen burfen. Sobann gestattet bie Berschwägerung iotorifcher Patriziergeschlechter mit anderen Familien ben Schluß auf die Batrizierqualität auch ber letteren. Dit biefen Mitteln werben wir eine venigstens annähernd vollständige Busammenstellung ber zum Batrigiat einer Stadt gahlenden Familien erzielen tonnen.

Run aber ein Bedenken. Jene Annahme von der ausschließlichen Batrizierherrschaft vor den Zunftkämpsen hat sich gevildet vornehmlich auf brund jüd- und westdeutscher Städtesorschung. Es kann die Frage ausgeworsen verden, ob sie auch für Niedersachsen zutressend ist. In der Tat sicht mann den Areisen der Lokalhistoriker vereinzelt auf die Anschauung, daß in unserem Bediete auch schon vor den Zunftkämpsen säntliche Schichten der Bevölkerung im Stadtregiment beteiligt gewesen seinen. So meint Weiland in seiner Ratsend Gerichtsversassung von Goslar?): "Wo zuerst die Ratmannen ausgezählt verden, in den Urkunden aus dem Jahre 1269, ist auch wenigstens ein und ver andere Handwerker darunter. Das mag sehr wohl schon zu Ende des 12. Jahrhunderts so gewesen sein, zumal wenn man zugibt, daß die Handwerker-

innungen ichon zu biefer Beit beftanben haben fonnen." Das fpeziell biefe Augerung angeht, fo tann Beiland nur ben Bertoldus Inftitor (Rramer) im Muge haben, ber 1269 im Rate auftritt'). Berade biefer Bertolbus Infiior aber gehört so gut wie ficher bem Patriziat an, nämlich bem angesehenen Goslarer Beschlecht ber Meise, wie unten bargetan werben wirb. Uberhaupt ift zu bemerfen, bag die Beziehungen bes Patrigiats gum Sanbel ein besonderes Rapitel bilben, bas für fich behandelt werben foll und hier ausguscheiben bat. — Im allgemeinen aber ift auf die erwähnte Ansicht folgendes zu erwidern. Jene Anficht frust fich auf die Tatfache, bag bier und ba in ben Rateregiftern Berfonen auftreten, beren Bunamen bem gewerblichen Leben entnommen find. Co tommt in Braunschweig ein Johannes Colorator 1267 im Rate vor, fo gibt es in Silbesheim eine Ratsfamilie Baringweicher. Diefes Borfommen ift aber ein gang vereinzeltes und ausnahmsweises, bas für fich allein nicht jum Schluß auf Beteiligung ber handwerflichen Stanbe am Stadtregimente berechtigt Denn junachst ift fraglich, ob überhaupt eine Beziehung zwischen ben Tragern jener Ramen und ben betreffenden Berufszweigen besteht; es tann fich lediglic um Spignamen handeln. Go durfte es bei ber Silbesheimer Familie Baring weicher fein. Die Eriftenz einer folden Beziehung aber vorausgefest, broucht biefe noch langft nicht in ber felbfttätigen Ausübung bes Berufe gu besteben. Ein Beifpiel. In Goslar gab es eine Batrigierfamilie von Rauen. Direfte Beteiligung berfelben am Sandwert ift ausgeschloffen. Bloglich begegnet 1355 ein Mitglied diefer Familie als Bermannus de Rowen faber 1). Derfelbe Bermann von Nowen aber ift - wie bie meiften Angehörigen ber Familie - als Mitglied ber Kanflentegilbe nachweisbar4). Da er Kanfmann ift, fann er nicht ausübenber Schmied fein. Bie loft fich ber Biberfpruch? Bielleicht ergibt fic bie Erflarung aus einer verwandten Braunfcweiger Nachricht. Unno 1380 ift im 2. Degedingsbuch ber Altftadt, Blatt 244, Die Rebe von ber "imeben unde ben boden unde der gangen woninge, bat ber Rerthove wefen habte." Die Schmiebe lag an ber Ede ber Bulbenftrage gegenüber bem Soben Tore !-Die Rerthove ober Rirchhofs gablten gu ben alleralteften Braunschweiger Ge fchlechtern. Gie führten ihren Ramen von ber Lage ihres Wohnhaufes beim Martinifirchof, achter funte Mertenes torne ). 3hr Grundftud erftredte fic wohl urfprünglich bis gur Buldenftrage und wurde mit ber Beit pargelliert; an ber Ede ber Bulbenftrage erbaute bie Familie eine Schmiebe. Sie murbt wahricheinlich ju Bins ausgetan, möglicherweise aber auch in eigener Regte burch fremde Arbeitefrafte betrieben "). Im letteren Falle mußte ber Eigentung ber Schmiebezunft beitreten. Es ift nicht schwer fich vorzustellen, bag cie Blied ber Familie Rirchhof, bem bie Schmiede bei ber Erbteilung gufiel, dovet etwa ben Beinamen "faber" erhielt. So ober ahnlich mag man fich ber faber hermannus de Rowen in Goslar erflaren. Jedenfalls ift far, bes ein berartiger Beiname nicht ohne weiteres ben Schluß auf die entsprechente Berufstätigfeit seines Tragers erforbert, bag baber ein vereinzelter Sandwerter name in den Ratsregiftern nichts beweift fur die Beteiligung ber Bunftler am Stobtregiment.

Erweist sich somit das einzige Bedenken, das gegen die Annahme eines ausschließlich patrizischen Stadtregiments der älteren Zeit in Niedersachen geltend gemacht werden kann, als nicht stichhaltig, so sprechen anderseits sit diese Annahme folgende Erwägungen. Schwer ins Gewicht fällt zunächsichon die Analogie der süddeutschen Verhältnisse. Auch ist es an sich unwahrscheinlich, daß die Entwicklung des Stadtregiments von demokratischen Assen

fängen seinen Ausgang sollte genommen haben; man wird sich hüten muffen, ben liberalen Charafter ber späteren Stadtverfaffung in eine zu frühe Beit jurudzubatieren. Bor allem aber: wenn bie Sandwerter icon in ber alteften Beit im Rate vertreten waren, welchen Inhalt haben bann die ersten Runfttampfe gehabt? Man tonnte an Streitobjette wirtschaftlicher Ratur benten; jene Kämpfe wären dann nicht politische, sondern wirtschaftliche Revolutionen gewesen. Auch biese Anschauung läßt fich vereinzelt vernehmen; fie wird von Reuburg hinfictlich Goslars vertreten (f. bort). Die Bunfttampfe fegen aber aberall fast zu gleicher Beit ein: in Goslar ca. 1290, in Braunschweig 1292, in Hilbesheim ca. 1300. Eine solch allgemeine Bewegung muß vorwiegend politischen Motiven entsprungen sein. Was endlich unsere Kenntnis der einzelnen Borgange bei ben Bunftlampfen anbetrifft, fo ift biefelbe bezüglich Braunschweigs und Goslars zwar unvolltommen; tropbem tann es auf Grund ber Quellen nicht bem geringsten Zweifel unterliegen, daß es fich auch bei ben erften Braunschweiger und Goslarer Erhebungen um bie Gestaltung bes Stadtregiments gehandelt hat. Dann aber ift die nachftliegende Folgerung Die, baß eine Beteiligung ber Bunftler am Regiment vorher überhaupt nicht bestand. Bang beutlich offenbart fich aber bie rein patrigische Busammensetzung bes Rates ber alteren Zeit in ben Hilbesheimer Bunftunruben. (Das Nähere unten bei Besprechung ber Berfaffungeverhaltniffe ber einzelnen Stabte.) Nach allebem ift die Unnahme ber ausichließlichen Batrigierherrschaft bis jum Enbe bes 13. Jahrhunderts auch für Riedersachsen unbedenklich.

Bir wenden uns nun der Einzeluntersuchung zu und wählen zum Gegenstand derselben die drei oftfälischen Städte Braunschweig, Hildesheim und Goslar. Wir beginnen mit der größten und bedeutenoften unter ihnen,

mit Braunschweig.

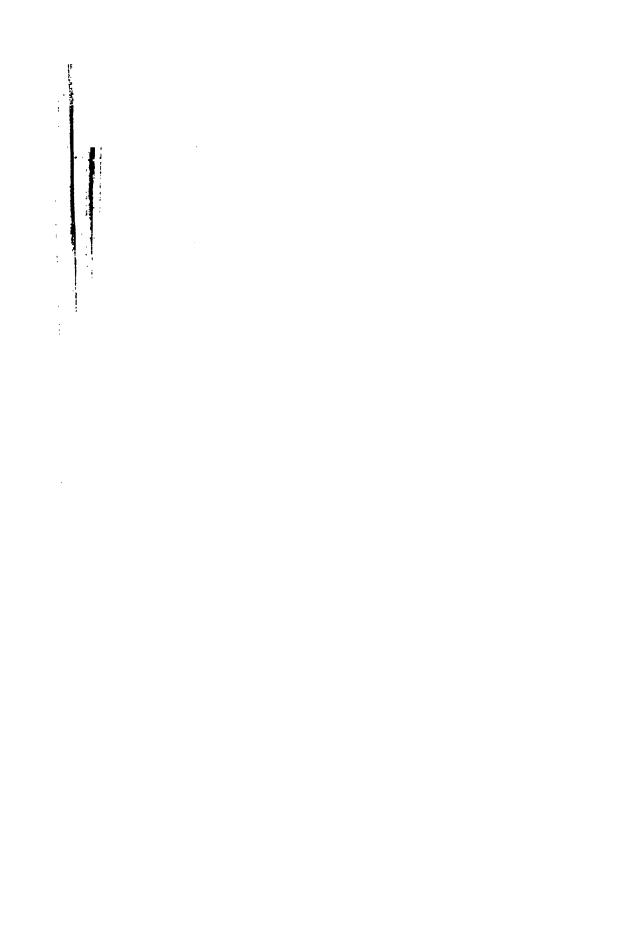

# Erster Teil:

Einzelunkersuchungen.

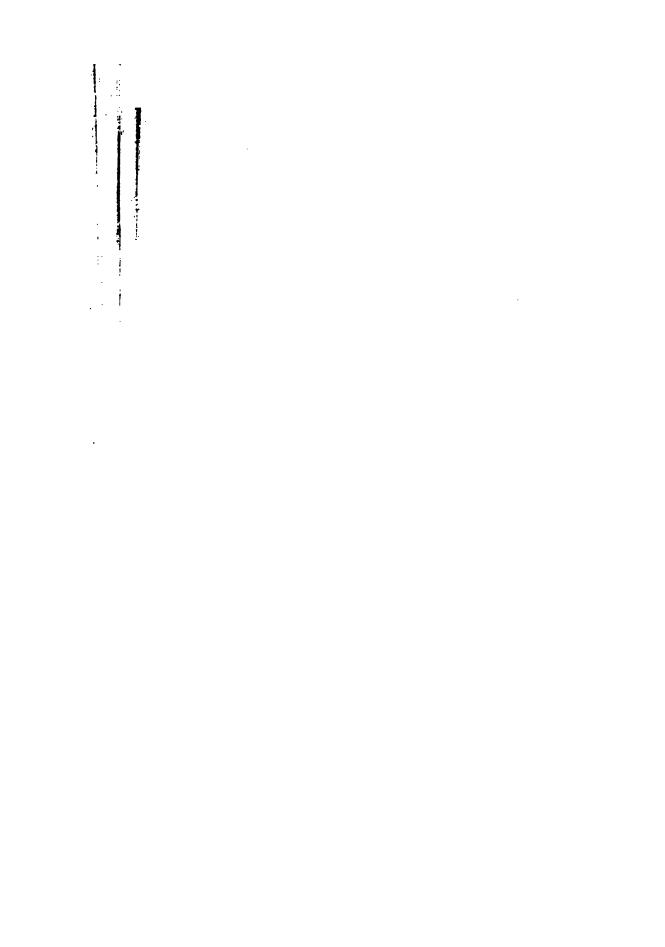

## § 2. Braunschweig.

Braunschweig, die Residenz der Welsen, ist aus fünf selbständigen Stadtemeinden, Weichbilde genannt, zusammengewachsen: aus der Altstadt, dem agen, der Reustadt, der Altenwik und dem Sack. Dies die Reihenfolge, in er die Weichbilde in den Urkunden der Folgezeit genannt werden und die rer späteren Größe und Bedeutung entspricht. Legen wir das Alter der nsiedlungen zu Grunde, so verschiedt sich die Anordnung solgendermaßen:

Itewit, Altitadt, Reuftadt, Bagen, Sad.

Die Altewik, darüber herrscht kein Zweisel, ist aus einem Dorse erachsen. — Hinsichtlich der Altstadt ging die ältere Ansicht dahin, daß auch aus einer Dorsansiedlung allmählich zu einer Stadt sich entwickelt habe, enerdings behauptet Rietschel i, daß es sich dei ihr um eine planmäßige darktgründung handle. Rietschel stützt sich vor allem auf die Anlage, auf m Blan der Stadt mit seiner vermeintlichen Regelmäßigkeit. Ferner auf e Bezeichnung der Martinistriche als Marktstriche; Marktstreden sind nach ihm icht am Marksplaße gelegene Kirchen, sondern Kirchen von Marktansiedlungen, no endlich auf den Patronat der Herzöge bezw. des von ihnen gegründeten lasinsstiftes über die Pfarrfirchen der Altstadt; er solgert daraus, daß die tistadt auf herzoglichem Grund und Boden entstanden, also gegründet sei emgegenüber glauben wir entschieden an der älteren Ansicht sesshalten zu illsen.

Kern der Altstadt ist ihr südlicher Teil. Die hier liegenden Kirchen nd älter als die in der nördlichen Hälfte gelegene Martinistriche. Das älteste lotteshaus war die heute nicht mehr vorhandene Jakobsstriche. Bereits in er ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts weihte Bischos Godehard von Hildeseim die zweite Kfarrsirche der Altstadt, St. Ulrich. 1157 erbauten im südsesstichen Winkel der Altstadt die dort angesessen Bürger die Michaelisstriche. Ind erst zwischen 1180 und 1190 wurde der Bau von St. Martini, der Kartstriche, begonnen?). Auch das am Martsplatze gelegene Kathaus ist nicht as älteste Kathaus der Altstadt. 1253 verkaust der Altstädter Kat locum, a quo quondam consilium habedatur.). Die Lage dieses älteren Kathausesist sich sessischen; es besand sich an der heutigen Turnierstraße, wiederum n südlichen Teil der Altstadt.). Bon diesem südlichen District hat also die intwickelung der Altstadt ihren Ausgang genommen, nicht von dem Martslatze, wie Rietschel annimmt. In diesem südlichen Bezirk wird aber niesand eine künstliche Stadtgründung erkennen wollen. Der Martsplatz und

bie sich nordwärts daran schließenden Straßen stellen eine spätere Erweiterung der Altstadt dar und weisen naturgemäß eine gewisse Regelmäßigkeit aus. Nie aber hat dieser nördliche Teil eine eigene Ortsgemeinde, eine besondere Rausmannsansiedlung gebildet. Er ist auf dem Boden der alten Land- und späteren Stadtgemeinde, der Altstadt, entstanden und hat sich dieser von jeher kommunal eingegliedert. Unser Urkundenmaterial zeigt, daß gerade hier im nördlichen Teil der Altstadt die Patrizier zahlreiche Haus- und Wortzinse besaßen. Am Klint, bei den Brüdern, in der nördlichen Hälfte der Gildenund Echternstraße sind Erbenzinse der Pawel, Döring, Salge, Kirchhof, Holdnider, v. Hus, also gerade der ältesten Patriziersamilien nachweisbar. Und von den Verkaufsständen auf dem Markte beziehen die Patrizier den Lins?). Wan gewinnt den Eindruck, als ob es sich um den Teil einer Dorsman handelt, der von den altangesessenen Familien an neue Zuzügler zur Ansiedlung ausgetan ist.

Und diesen börflichen Eindruck macht auch die Stadtflur. Rehmen wir eine Stadt, die notorisch nicht aus einer Landgemeinde entstanden ift, 3. B. Goslar. Man fieht es hier ber Stadtflur auf ben erften Blick an, baß fie nicht auf eine ehemalige Dorfflur zurückgeht, sondern Reurodungen ihre Existenz verbantt. Wo auch immer in ben gostarichen Urtunden von Sufenbesit ber Bürger auf der Stadtflur die Rede ist, stets handelt es sich um völlig geschlossene Rompleze, beren Grenzen meist genau angegeben werben. 1320 (Bobe, U. B. III Nr. 540) haben die Brüber de Merica 2 mansos sitos inter domum Infirmorum et viam, quae Stenwech dicitur, et agros St. Georgii necnon et aquam, quae dicitur Agetucht. Das ist die aus nahmslose Reael. Abulich ist es bei dem Braunschweiger Weichbilde bes hagens. Ganz anders bagegen bei ber Altstadt. Ratürlich finden wir auch hier Robungen, so am Cyriacusberge, am Rennelberge. Aber ber altefte Teil ber Flur bietet durchaus den Anblick einer Dorfflur mit ihrer Dreifelderglieberung und ihrer Bemengelage. Diefen alteften Rulturboben werden wir in bem öfters erwähnten "Altfelbe" seben burfen. Eins ber brei Felber, vielleicht auch nur ein Gewann ift sicher ber noch 1473 erwähnte Beizes (Teftament von Sans Dobberfin: minen hoppengarben, ben it bebbe up dem Betefampe 10).) Die Hufen endlich bestehen hier nicht aus zusammen-hängenden Komplegen, sondern aus in Gemengelage befindlichen Parzellen. 1340 vertauft Hans Stapel 21/2 Morgen Landes auf der Stadtflur, 11/2 Morgen bei Bonetes Beiben, 1 Morgen bei der Monfteber Brude. 1334 vertauft Hakelenberg 11/2 Morgen Landes an H. v. Lucklum, die liegen zwischen Luclums Lande 11). Erwähnung verdient auch, bag noch 1333 auf bem Alle städter Felde eine hufe erwähnt wird, "die die hörige hufe heißt" (be be horege hove hetet 18). Zweifellos ift biese Bezeichnung bamals nur noch eine bloße Reminiszenz. Ebenso zweifellos deutet sie aber darauf hin, daß an dieser Hufe einft ein jus litonicum bestanden hat. In allen diesen Tatsachen haben wir offenbare Spuren der topographischen und sozialen Eigentümlickeit einer nieberfächsiichen Dorfansiedlung vor uns. Die Altstadt muß aus einer Landgemeinde ermachsen sein.

Es sei ferner barauf ausmerksam gemacht, daß auf dem Raum der Altstadt heidnische Aschenkrüge ausgefunden worden sind, ein Beweis, daß dieser Ort schon vor Karl dem Großen bewohnt gewesen ist 18). — Und schließlich noch eine allgemeine Überlegung. Die Altstadt liegt am Kreuzungspunkt wichtiger Heerstraßen, an einer alten Furt über die Oter, auf einer geringen

Unhöhe, die die Bewohner gegen die Überschwemmungen des Flusses schützte, anderseits umgeben von Aderboden, der zu dem fruchtbarften der Umgegend gehört 13). Es wäre seltsam, wenn dieser Ort erst einer kunftlichen Besiedlung

hatte harren muffen.

Bas nun die Brunde Rietschels betrifft, jo ift ber erfte, ber fich auf Die vermeintliche Regelmäßigkeit bes Ctabtplans ftugt, bereits widerlegt. Die Bezeichnung ber Martinitirche als Marktirche betreffend foll natürlich nicht geleugnet werden, daß die Marktfirche in anderen Fällen als die Kirche bes Martistedens aufzufaffen sein mag, im Gegensath etwa zur Kirche eines be-nachbarten Dorfes ober geiftlichen Stiftes. Damit ift aber nicht gesagt, daß diefer Marktfleden eine tunftliche Grundung fein muß. Und noch weniger, baß jene Deutung bes Namens immer gutrifft. In Braunschweig liegt bie Markterche tatfächlich am Markte. Sie wird ihren Ramen biefer ihrer Lage verbanten. Da fie ferner bei weitem nicht die alteste Bfarrfirche der Altstadt ift, so ift nicht einzusehen, wie fie zu dem Range einer Rirche bes Marttfledens gefommen fein foll. - Der Batronat ber Bergoge über bie Altitädter Rirchen endlich scheint nicht zu bem Schluß auf einstige Grundherrlichteit ber Bergoge über die firchlichen Grundftude ju zwingen. Die Dichaelisfirche ift nachweislich nicht auf berzoglichem Boben errichtet. Fundata est autem eadem ecclesia in area cuiusdam Bendarz hereditaria, quam ipse in hoc opus domino legitime tradidit et ecclesiae fabricam inchoavit, heißt es in der Gründungsurkunde 14). Und doch besitt das Blasiusstift Patronatsrechte auch über diese Kirche 14). Ebenso verhält es sich mit der Magnifirche in ber Altenwif: Hatheguardus et uxor eius Atta, homines liberi, hanc ecclesiam construxerunt. Graf Ludolf schenkt nur rus proximum huic atrio 14). Den Bfarrer aber mahlte bas Agibienklofter, eine Stiftung ber Stadtherren wie St. Blafius 14). Die Patronatsrechte icheinen barnach nur ben Schluß auf irgendwelche Mitwirfung bes Patrons bei ber Brundung gu gestatten. — Ubrigens murbe, felbst die einstige Grundherrichaft ber Bergoge über bas Gebiet ber Altstadt zugegeben, baraus noch nicht auf eine fünftliche Entstehung ber Altstadt zu ichließen fein. Goslar ift auf Domanialboben des Reiches entstanden und ift doch feine fustematische Grundung.

Die Neustadt ist als eine Erweiterung der Altstadt zu denken, eine Erweiterung, die aus unbekannten Gründen eine eigene Kommunalversassung erhalten hat. Sie dürste auf Altstädter Gemarkung entstanden sein und ist somit als eine Schöpsung der Altstädter Grundbesitzer zu betrachten. Altstädter Patriziersamilien sind in der Neustadt ansässinsen; Altstädter Patriziersamilien sind in der Neustadt ansässigs dem Ansagen ist die bekannte Gründung Heinrichs des Löwen aus dem Ansangeseiner Regierungszeit, c. 1150. Er wurde auf vorher unbesiedeltem Boden ins Dasein gerusen. Der Sac, ein winziges Weichbild, das seinen Namen daher führt, weil es rings von den übrigen Weichbilden eingeschlossen Moden unter den Wauern der Burg. Um eine planmäßige Gründung handelt es sich dabei kaum. Alls in den übrigen Weichbilden der Kaum für die Bevöllerung zu enge ward, ist nach und nach dies Gebiet von den Gerzögen

gur Befiedelung freigegeben worden 16).

Die fünf Weichbilde legten sich als Kranz um die im Zentrum der Stadt befindliche Burg, die späteren Chronisten zusolge in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts entstanden ist. Sie stand selbstverständlich außerhalb

ber Stadtversaffung, als "Burgfreiheit". Sie umschloß die herzogliche Residenz, ben Blassusdom und eine größere Anzahl Lehnsturien, an Ministerialen verlehnter höse. Solcher Lehnsturien lagen noch einige vor den Mauern der Burg im Bereiche des hagens; auch diese unterlagen nicht dem Stadtrecht<sup>13</sup>).

Fragen wir nach dem Alter der fünf Städte als solcher, nach der Entstehungszeit städtischen Lebens, so gebührt in dieser Beziehung, wie ichen ihr Name anzeigt, der Altstadt der Borrang. In ihr wurde bereits zwischen 1022 und 1038 die zweite Pfarrkirche geweiht, ein Beichen zunehmender Bewölkerung. Es solgt die Renstadt, dann der Hagen. Die Altewit ist vermalich am Ansange des 13. Jahrhunderts mit Mauern umgeben 18). Der Sac wird erst gegen Ende desselben Jahrhunderts, 1290, als oppidum erwähnt.

Die fünf Beichbilbe sondern fich in zwei Gruppen, Die fich von einanber unterscheiben burch ben Grad ihrer Abhangigfeit vom Stadtherrn. Auf der einen Seite fteben Allistadt, Sagen, Reuftadt, die in der hauptsache nut hinfichtlich der Gerichtsverfassung der Leitung des Stadtherrn unterstehen, auf ber anderen Seite Altewit und Sad, die fich auch in ftrenger tommunder Abhängigfeit von ben Bergogen befinden. Lettere fommt icon badurch jum Ausbrud, daß Altewif und Sad von ben Bergogen als distincts vostre oppida, specialia nostra judicia bezeichnet werben 19). Sie außert fich in ber Berfassung ber beiben Stabte nach zwei Richtungen. Einmal erheben ber Bergoge in Altewit und Gad eine regelmößige Bebe (procaria), was is Alltstadt, Sagen, Reuftadt nicht der Fall ift 20). Bum andern liegt in Altemit und Sad die Gemeindevorstanbichaft in ben Sanden eines vom Berjoge beftellten Beamten, eines Bogtes. Erfteres ficht feft, letteres bedarf bit Begrundung. Bei ber Grundung bes Sagens wurde ben Burgern bes neuen Beichbilde unter anderen Rechten folgendes Brivileg verlieben: Item burgenss advocatum unum de suis concivibus eligant 31). Den einen Bogt follor bie Burger aus ihrer Mitte mablen. Die gesamte öffentliche Berichtsbarten lag in Braunschweig in ben Sanden eines einzigen Beamten. Es gab mit einen richterlichen Bogt. Untervogte als Inhaber ber niederen Gerichtsbarket hat es in Braunschweig und ben benachbarten Stabten, wie icon Rietidel hervorhebt, nicht gegeben. Welches Bewenden hat es bann aber mit jenem "advocatus unus" bes Hagener Rechts? Antwort erteilen uns zwei Gilber heimer Grundungsurfunden. In ber Grundungsurfunde ber Dammftabt bei Silbesheim ans bem Johre 1196 heißt es: Idem advocatus . . . . secundarium advocatum eis (ben Bürgern) non constituet, sed magistrum civilem habebunt, quem elegerint 23). Es foll ben Burgern fein weiten Bogt gefest werden, fondern fie follen fich einen magistrum eivilem, einen Bauer- oder Burgermeifter felbft mablen. Roch bentlicher rebet Die Urfundt bes Bogtes Lippold von Altenmarft, ber 1232 eine weitere Grundung ba Silbesheim plante: Item bene licet eis magistrum civium statuere inter se, qui judicet eos in civili jure in officiis eorum, . . . et si in judicu praevalere non poterit, deferat causam ad majorem advocatum 131. 86 nennung und Befugniffe bes "magister civium" zeigen beutlich, baft et fic um einen Gemeindevorsteher handelt. Die Gemeindeverwaltung foll nicht von einem ftadtherrlichen Beamten, einem Bogte, wahrgenommen werben, fondem Sache ber Celbsiverwaltung fein. Die zeitliche und raumliche Rabe ber Brundungen in Silbesheim und Braunschweig gestattet biefe Deutung aud für ben "advocatus unus" bes hagens. Auch bie Burger bes hagens

ollten als Gemeinbevorsteher keinen Bogt, sondern einen magistrum civilem aben. Da ihnen dies besonders zugesichert wird, muß die andere Eventualität ahe gelegen haben. Schon dieser Gedanke führt zu der Bermutung, daß in en "distincta nostra oppida", in der Altenwik und dem Sock, einem erzoglichen Bogt die Gemeindeleitung oblag. Hinschlich der Altenwik aben wir dafür einen direkten Anhalt. Anno 1240 stellt Hermannus de korsne, tunc temporis advocatus in Bruneswic, für die Altewik einen innungsbrief aus. "Astiterunt Bartoldus advocatus, Johannes frater Jordanis, ohannes de Valeberge, Ertmerus, qui tunc temporis erant consules. "Dier erscheint neben dem sür die ganze Stadt zuständigen Richter, dem Bogt dermann von Borsne, ein weiterer Bogt. Da es in Braunschweig einen Interrichter nicht gegeben hat, so kann dieser advocatus Bartoldus nur Gezeindevorstand sein, was durch seine Stellung an der Spize der Katsherren estätigt wird.

Der Grund für die Abhängigteit der Altenwif und des Sades lag ffenbar in den Grundbesitzverhältnissen. Im Sad zahlten sämtliche Däuser Bortzins an das Blasiusstift, in der Altenwis ein großer Teil der Grundstüde Bortzins an das Ägidienkloster. Blasiusstift und Ägidienkloster sind Stiftungen er Stadtherren und sind mit diesen Zinsen zweisellos von den Herzögen begabt vorden. Die Bortzinse haben sich also ursprünglich im Bestige der Stadtherren efunden, ein Beweis, daß diesen der Grund und Boden im Sac in seiner Besamtheit, in der Altenwis wenigstens zu einem bedeutenden Teil gehört hat.

Für die drei anderen Beichbilde bestand die Abhängigkeit vom Stadtern nur in der Unterordnung unter den richterlichen Bogt. Die Zuständigkeit ieses Bogtes erstreckte sich über alle sich Beichbilde. Es gab, wie erwähnt, n Braunschweig nur einen öffentlichen Richter. Ein Unterrichter, der Schultheiß es Magdeburger Rechts, sehlte. Der Bogt vereinigte in seiner Hand die bere und niedere Gerichtsbarkeit. Außerdem hatte er einige gewerberechtliche zesugnisse. Wir sinden ihn bei der Errichtung von Zünsten beteiligt, und

war nicht nur in der Altenwit, fondern auch in der Altstadt 28).

Schon fruh ift es ber Stadt gelungen, die Bogtei an fich ju bringen. Die Altstädter Burger erwarben die Bogtei über ihr Weichbild bereits im fahre 1227 gegen Bablung einer jährlichen Rente von 30 Bfund an ben perzog 26). Bon jest ab festen die Altstädter ihren Bogt felbst; ber Bogt nurbe ftabtischer Beamter. Die Bogtei über bie anderen Weichbilde wurde ald bom gleichen Schidfal ereilt. Auch die besonderen Rechte ber Bergoge i ber Altenwif und bem Sad, endlich Boll und Munge gingen benfelben Beg. Etwa mit bem Ausgange bes 14. Jahrhunderts waren fämtliche Rechte es Stadtherrn in den Sanden der Burger. Die Abhängigkeit der Stadt on den Herzögen bestand hinfort nur noch in einer allgemeinen Untertanen-Micht, die ihren wesentlichen Ausdruck in ber beim Regierungsantritt eines euen Landesherrn zu leiftenden Suldigung fand. Auch bies lodere Band ichten die Bürger noch zu beseitigen; ihr Streben ging auf Reichsunmittelbarteit. abtreiche Gebben find beswegen zwischen Stadt und Bergogen geführt. Rabe ering find die Burger ju Beiten ihrem Biele gewesen. Erft die Dot bes reißigjährigen Krieges brach ihren Ubermut. 1671 tam bie Stadt völlig nter landesherrliche Gewalt und Leitung.

Ursprünglich standen die einzelnen Weichbilde als völlig isolierte Geteinden nebeneinander. Die Gemeinsamkeit der Interessen mußte natürlich hon früh den Bunsch nach einer gemeinsamen Organisation wachrusen. 1269 einigten sich Altstadt, Hagen und Reustadt dahin, gewisse Angelegenheiten gemeinsam zu verwalten. Die Räte der drei Gemeinden traten zu diesem Zwecke zu gemeinschaftlichen Sitzungen zusammen, zum sog. Gesamtrat; destimmte Einkünste slossen fortan in eine gemeinsame Kasse. Dieser Sinung traten im 14. Jahrhundert auch Altewis und Sac dei. Bon den erwähnten Angelegenheiten abgesehen, blieben die Einzelgemeinden autonom; jedes Weichbild behielt seinen besonderen Kat. Die Stadt bildete sozusagen einen Bundesstaat im Kleinen. Dieser Zustand hielt sich die zum Jahre 1671. Die Unterordnung der Stadt unter die sandesherrliche Leitung brachte zugleich eine

völlige Unifizierung ber fommunalen Organisation.

Bas nun die Berfassung des Rates anbetrifft, so sind die ersten statutarischen Nachrichten barüber in bem fog. Orbinarius bes Jahres 1408 enthalten 27). Aus ihm erfahren wir, daß feit dem Jahre 1386 folgende Einrichtung bestand. Der Rat wird von ber Burgerschaft gewählt. Die Bahl findet nur alle brei Jahre ftatt. Gewählt wird bann ein fog. breifaltiger Rat b. h. bas Dreifache berjenigen Angahl von Ratsberren, bie zur Besehung des Rats in einem Jahre nötig ift. Es werden also gewählt in der Altstadt 3×12, im Hagen 3×8, in der Neustadt 3×6, in der Altenwif 3×5, im Sad 3×4 Rateherren. Die Gewählten führen Die Rats geschäfte im Turnus. Ein Drittel von ihnen (in ber Altiftadt also 12) bilde im erften Jahre ben fog. regierenben ober fibenben Rat, bie übrigen gwei Drittel ben ruhenden Rat oder die Ratsgeschworenen, die nur bei besondens Ungelegenheiten gur Beratung gugegogen werben. Im gweiten Jahre ruch ein anderes Drittel in die Stelle des regierenden Rates ein, das erfte Drittel fintt hinab in ben rubenben Rat. Desgleichen tommt im britten Jahre bas reftierende Drittel zur Regierung. - Bablberechtigt find fowohl bie Gilbm als auch die Bemeinheit d. h. die nicht in Bunften inforporierte Burgerichift. Nicht nur die Bunfte, sondern auch die nicht gunftlerifch organisierten Buger entfenden ihre Bertreter in den Rat. Go mablt g. B. in ber Altstadt bie Gilbe ber Gewandschneiber 6, die ber Wechster 6, die ber Gerber 3, bit ber Schuhmacher 3, die ber Anochenhauer 3, die ber Aramer 2, Die ber Golbichmiebe 2, die der Bader 2 und endlich die Gemeinheit 9 Rateb rren .

Die Ratsberfassung bes ausgebenden 14. Jahrhunderts ift in bot ftebendem etwas ausführlicher wiedergegeben einmal ihres allgemeinen Intereffes wegen, sodann beshalb, weil fie in Einzelheiten zweifellos in altere 3el gurudgeht. Der außere Rahmen biefer Berfaffung nämlich ift ficherlich ichen alt. Das gilt von der Bahl ber Ratsherren; fo finden fich ichon im 13. Jahrhundert regelmäßig 12 Konfuln in der Allistadt. Das durfte auch gelten bon der Institution des mehrfältigen Rates. Wenn in einer Urfunde von 1253 bie Rebe ift bon ben consules omnesque alii ad consilium electi, jo find unter ben letteren boch offenbar bie Ratsgeschworenen ber fpaterm Beit zu verfieben 19). Die Ausfüllung biefes außeren Rahmens war nun freilich in früherer Beit eine grundverschiedene. Im 13. Jahrhundert sehen wir langt Beit hindurch dieselben Ramen in ben Ratsregistern ftetig wiederfehren. Die Roufuln wurden offenbar auf Lebenszeit berufen. Schwerlich werden fie dann aber von einem weiteren Kreise gewählt worden fein; ber Rat wird fich viel mehr burch Rooptation ergangt haben 30). Der tiefgreifenoste Unterschied war natürlich die beschränfte Ratsfähigfeit, die erst burch die Bunftfampje auf weitere Schichten ausgedehnt murbe. Damit ftogen wir auf die wichtige Frage,

wann biefe fundamentale Anderung eingetreten ift.

Die soziale Bewegung begann in Braunschweig mit bem Aufftande bon 1292. Bunfte und Gemeinheit erhoben fich wider ben Rat, auf bag ein jedermann mehr zu seinem Rechte fame (uppe bat ein iderman mer scholde fynem rechten bekomen, dat wente to der tiit nicht beschenn mochte 31). Unsere einzige Quelle über biefen Aufftand, bas aus bem Anfange bes 16. Jahrhunderts frammende Schichtbuch, läßt die Erhebung enden im Jahre 1294 mit der hinrichtung ber Unführer ber aufruhrerischen Gilben. Indeffen haben wir aus bem Jahre 1299 eine Urfunde, die beweift, daß noch bis babin die Bewegung nicht völlig zur Rube gefommen war 32). Nach langerer Zeit inneren Friedens tam es 1374 zu einer neuen Emporung. Haupturfache war diesmal bie hohe Berichulbung ber Stadt, befonbers infolge unglüdlicher Gehben, und ber baraus refultierenbe ftarte Steuerbrud. Der Aufstand wird niedergeworfen: ber Guhnebrief von 1380 beftimmt bie Besetzung bes Rates "nach alter Bewohnheit 38)". Unerwarteterweise horen wir bann gum Jahre 1386 von einer Berfaffungsanderung, ohne bag uns die naberen Umftande befaunt Der Ordinarius von 1408 enthält bie Bemerfung, daß i. 3. 1386 jene Ratsverfassung eingeführt murbe, bie oben naber geschilbert ift. Bon jest ab wird ber Rat unter ganglicher Ausschaltung bes Patriziats als folden bon Bunften und Gemeinheit gewählt. Dies bie Tatfachen.

Die bisherige Deutung dieser Ereignisse ist solgende. Der Aufstand von 1292 hat die Herrschaft des Batrizials nicht tangiert. Auch der von 1374 hat zunächst nichts geändert. Im Jahre 1386 aber tat der Rat "aus ganz freiem Antriebe, so scheint es, einen entscheidenden Schritt, um die aufstrebenden Elemente auf die Dauer zu befriedigen. Zunächst müssen die bisher ratssähigen Geschlechter 1386 ihre bevorrechtete Stellung ganz aufgegeben haben. Mit Ausopferung ihrer gehässigen Abgeschlossenheit traten sie je nach ihrer Beschäftigung oder Neigung in eine der 14 Gilden oder in die Gemeinde ein, um sortan nicht mehr als privilegierte Familien, sondern als hervorzagende Genossen dieser volkstümlichen Korporationen am Regimente teilzunehmen 34)." Kurz gesagt: nach bisheriger Unnahme ist der Ausstand von 1374

bas enticheidende Greignis fur die Entwidelung ber Stadtverfaffung.

Diese Annahme ift nicht haltbar. Die Beseitigung ber erklusiven Weichlechterherrichaft datiert vielmehr ichon vom Jahre 1292; die Berfaffungsänderung von 1386 war nur der Abschluß eines ichon 1292 anhebenden Prozesses. Dafür sprechen zunächst allgemeine Erwägungen. Dauer und Seftigkeit des 1292 er Aufftandes in Berbindung mit der Tatfache, daß es im Berlaufe besfelben zweimal zu weitgebenden Konzessionen ber Patrigier und zu einem den Bunftlern gunftigen Frieden fam, der aber gerade von ben letteren wieder gebrochen wurde, machen es unwahrscheinlich, bag ber Aufftand vollig ergebnistos verlaufen fein und die Bewegung bann fast ein Jahrhundert geruht haben follte. Die übliche Interpretation der Borgange bes Jahres 1386 ferner, die freiwillige Gelbstentaugerung von Borrechten feitens bes Batrigiats, ift gang undentbar ohne die Borausfetung, daß bereits vorber, wenn auch in geringerem Umfange, eine Beteiligung ber Zünftler an ber Regierung ftattgefunden hat. Gin weiteres Argument bilben fodann die Ratsregister des 14. Jahrhunderts. Die große Bahl ber barin neu auftretenden Familien, ber Mangel an naberen Nachrichten über eine größere Bahl berfelben, das häufigere Auftreten von Sandwerfernamen laffen es ausgeschloffen ericheinen, für die Beit nach 1300 noch einen rein patrigisch gusammengesetten

Rat anzunehmen. Den schlagenden Beweis aber liesert eine bisher wenig beachtete Ursunde, ein Verteidigungsschreiben der i. J. 1374 vertriebenen Ratsherren de anno 1375: Ok seten in deme alden Raade, de van rechte noch Raad wesen scholde, koplude, wantsnidere, wesselere, lakenmekere, gerwere, bechkenwertere, kramere, schowerten, smede, korzenwertere unde gropengissere: hedden de gilden jergen ane vorunrechtet worden, dat hedden desse bederven

lube, be in beme Rabe setten, nicht vorswegen 15).

Fragt man nun nach dem Grade der Beteiligung der unteren Klasse am Regimente in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Ausstande, so lassen sich darüber natürlich nur Bermutungen ausstellen. Wahrscheinlich wird die äußere Organisation des Rates mit seiner Kooptation auf Lebenszein nach dem Ausstende von 1292 dieselbe geblieben sein. Es wurden nur bei Erledigung von Ratssitzen sortan auch Zünstler herangezogen, eine Bermutunz, bei der das allmählich immer stärker werdende Austauchen neuer Ramen in den Ratsregistern erklärlich würde. Da bei diesem Bersahren eine gesehliche Garantie für Berückstigung der unteren Klassen nicht bestand, erfolgte dann sene Bersassung von 1386. Wie dem aber sei, sesssschet, das der 1292 er Ausstand den Ansang vom Ende der Geschlechterherrschaft bedeutete.

Ihn haben wir baber unferer Untersuchung gugrunde gu legen.

Roch eine Frage bleibt zu beantworten, Die Frage nach bem raumlichen Umfange bes 1292 er Aufruhrs. Saben alle fünf Weichbilde an ibm tellgenommen? Sind also alle Beichbilde vorher rein patrizisch regiert worden? Der ermahnte furze Bericht gibt auf biefe Frage feine Untwort. Gider waren an ber Erhebung die beiben großen Beichbilbe, Altstadt und Sagen, beteiligt. Dier herrichten mithin die Batrigier unumichrantt. Das gleiche barf auch wohl hinfichtlich ber Neuftadt behanptet werden 36). Die Renftadt ift, wie bemerkt. vermutlich auf ber Altftädter Gemarfung entstanden. Trifft Dieje Bermutung gu, fo dürften die Altstädter Patrigier fich auch die Berrichaft über das Beidbild gesichert haben 37). In ber Tat finden wir im 14. Jahrhundert - aus bem 13. find nur wenige Ratsherrennamen überliefert - eine Angabl All ftabter Patrigiersamilien im Rate vertreten. Mitglieber weiterer Altfiabter Beschlechter find zwar nicht im Rate nachweisbar, finden fich aber in der Neufladt anfäsig Die Reuftadt erscheint als Filiale ber Altstadt. Durfen wir bemnach für die Renftadt mit einiger Bahricheinlichfeit in der alteren Beit ein rem patrigifches Regiment vorausseben, jo ift dies ausgeschloffen hinfictlich bes Sades. Der Sad ift erft im letten Biertel bes 13 Jahrhunderts in die Reihe ber Beid bilbe eingetreten. Spatere Nachrichten zeigen ihn als bas Weichbild ber fleinen Lente; die Bevollerung fest fich ausschließlich aus Sandwerfern gufammen" Dies Bild bietet für eine patrigiiche Oberichicht feinen Raum. Unentichieden muß die Frage bleiben hinfichtlich der Altenwit. Ein Patrigiat hat es bier ficher gegeben; auch Bweige bes Alliftabter Patrigiats find bier anfaifig. Ferner wedt die Ubereinstimmung in der Entstehung der Altstadt und Allenwil. die gleiche Entwidelung von einer Lond- gur Stadtgemeinde, die Erwartung, daß auch die uriprungliche Berfaffung in beiben bie gleiche war. Auf ber anderen Seite laffen ber Umftand, daß die ftadtische Entwidelung in ber Altenwit erft im 13. Jahrhundert jum Abichluß tam, und ber weitere, das bie Altewit wie ber Sad in ftrengerer Abhangigfeit vom Bergog ftanb, eine bon vornherein bemofratische Busammensehung bes Rates nicht ansgeschloffen erscheinen. Die Frage muß offen bleiben.

Ungefichts diefer Ungewißheit und angefichts bes geringen Urfundenmaterials über die drei fleineren Beichbilde, Renftadt, Altewil und Gad, beschränken wir die folgende Untersuchung auf Altstadt und hagen.

Bei einem Bergleiche ber hagener Ratsfamilien mit benen ber Altflabt fällt auf, daß beibe gum großen Teile ibentijch find 89). Go figen bie Eliae, v. d. Beibe, Rahle, Kronesben, Muntaries, Stapel, v. Ballftebt ze. im Rate bes hagens wie ber Ultftadt. Sanfelmann, ber verbiente Foricher auf bem Gebiete ber Braunichweiger Stadtgeschichte, bat als Erflärung bafur bie Sypothese aufgestellt, daß heinrich ber Lowe bas für die Rengrundung beftimmte Bebiet gunachft an Batrigier ber Altftabt ausgeteilt habe, bie bann für die weitere Besiedlung des ihnen jugewiesenen Grund und Bobens ju forgen hatten. "Den ehrbaren weisen Leuten ber Altstadt wird heinrich b. L. bas Areal überwiesen haben, bamit fie eine Bevolferung von Sandwerfern heranzögen; unter folder Arbeit schlugen fie felbst in bem neuen Beichbilbe Burgel, genoffen fie von Anfang ber auch bort ber Ehren und Borteile von Grundeigentumern 40)." Sanfelmanns Supothese verbient boch Beachtung, Ab. gefeben von ben Ratsregistern icheinen fur fie auch bie Brundbefigverhaltniffe an iprechen. Go hatten die Stapel und die Stephani, von benen die ersteren ficher, Die letteren wahricheinlich aus ber Altstadt ftammen, große Gofe im Sagen. Daneben finden wir gablreiche Grund- und Sausginfe in ben Sanben der Ratsfamilien. Gin befonders intereffantes Beifpiel: 1268 ftattet Berardus Stephani, aus ber eben ermahnten Batrigierfamilie, feine brei in ben geiftlichen Stand eingetretenen Rinder aus mit "16 solidi census hereditarii in domo in Wendenstrate, una domus in Vallerslevestrate solvens 1 talentum annuatim, 30 solidi redditus annuatim in domibus apud Hagenmarkt" 41). Benbenftrage, Fallersleberftrage und hagenmartt ftogen gufammen. Um Bendentore lag auch bie "Curia" ber Stephani 41). Offenbar handelt es fich bei biefem Grundbefit um einen gusammenhangenben Rompler. - Sanfelmanns Sypotheje eröffnet einen Ausblid, in welcher Beife fich bie inftematifchen Städtegrundungen g. T. vollzogen haben mogen. Auf bem angegebenen Wege erhielt ber Stadtherr von Anfang an einen Stamm angesehener, wohlhabenber, leiftungsfähiger Burger.

Doch sei dem, wie ibm sei, die Tatsache, daß das Batrigiat ber Allt-ftadt und das bes hagens sich zu einem großen Teile aus benselben Familien susammensetten, ift unbestreitbar. Bir find baber berechtigt, fie ale Einheit

ju betrachten, und merben fie als folche im folgenben behanbeln.

Muf Grund ber Rateregifter und ber oben ermannten Gulfetriterien find folgende Familien bem Batrigiate gugurechnen 48):

| b.  | Achim       | bom Damm       | Halelenberg       |
|-----|-------------|----------------|-------------------|
| b.  | Abenstebt   | Döring         | v. Salberftabi    |
| b.  | Alfeld      | Elers          | v. Hallenborf     |
| v.  | Aftfeld     | Eliae (Elias)  | p. b. Seibe       |
| b.  | Barum       | Engelharbi     | v. Helmstebt      |
| D.  | Biewenbe    | Egfen          | v. Himitebt       |
| b.  | Bledenftebt | b. Ganberebeim | Soltnider         |
| 133 | onele       | Grote          | bom hus (be Donn) |
| D.  | Bortfeld    | v. Guftebt     | v. Immendorf      |

| v. Ingeleben              | v. Meine                | v. Seinstebt          |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Rahle                     | bei St. Michael         | v. Semmenstedt        |
| v. Ralbe                  | v. Danftedt             | bon ben fieben Turmen |
| Karling (Kerling, Karoli) | Muntaries               | Sophiae               |
| Rerftens (Chriftiani)     | v. Öbisfelbe            | Stapel                |
| vom Kirchhof              | v. Ohlendorf            | Stephani (Stevens)    |
| v. Riffenbrud             | Dije                    | v. Stibbien           |
| Aronesben                 | Bape                    | Thumen (Timmonis)     |
| Rrufe                     | v. Pattenfen            | v. Ührde              |
| Lange                     | Pawel (apud St. Baulum) | bei St. Ulrich        |
| v. Leinde                 | v. Beine                | v. Ursleve            |
| v. Lennep                 | v. Rautheim             | v. Bahlberg           |
| v. Lochtendorpe           | v. Remlingen            | v. Ballftebt          |
| v. Lübeck                 | Rese (Ghgas)            | Berloren (Berbitus)   |
| v. Lucklum                | v. Salber               | v. Barle              |
| v. Mahner                 | Salge (Felix)           | v. Batenftebt         |
| Martening (Martini)       | b. Sambleben            | v. Bobect             |
| Matthiae (Fortf. Ludolfi) | v. Schöppenstedt        | Wulframmi             |
|                           |                         |                       |

Bu beachten ist bei dieser Busammenstellung zweierlei. Die Austählung kann einerseits nicht als erschöpfend gelten. In den alteren Bengenriben sinden sich öfters inmitten patrizischer Zeugen Personen, deren Namen wir in späterer Beit nicht mehr begegnen. Möglich ist, daß ihre Familien nur die Stiquette gewechselt haben und unter anderem Namen in der Stadt sorisebten. Möglich aber auch, daß die betreffenden Familien früh wieder, sei es durch Fortzug oder Aussterben, aus der Stadt verschwunden sind. Zu rechnen sie mit letzterem Borgange sicher. Wie groß die Zahl der Familien ist, die davon betrossen werden, muß dahingestellt bleiben. Anderseits darf nicht ohne weiteres angenommen werden, daß die oben ausgezählten Familien ebensoviele getrennte Stämme darstellen. Zweisellos befinden sich unter ihnen mehrsach solche, derm Stammbäume auf dieselbe Wurzel zurückgehen. Beispiele dafür werden wir unten kennen lernen.

Bas beim Überblicken ber auf obige Familien bezüglichen Rachrichten zunächst auffällt, ist ber Umstand, daß bei einer großen Zahl von ihnen sich Grundbesit an denjenigen Orten sindet, die nach Ausweis der Familiennamen als die Ursprungsorte jener Geschlechter anzusehen sind. So ist die Familie v. Bledenstedt begütert in Bledenstedt, die v. Ührde begütert in Ührde & Bereits für die älteste Zeit, in der unsere Duellen etwas reichlicher zu siehen beginnen, für das 13. Jahrhundert, ist solcher Besit sür zahlreiche Familien nachweisdar. Wie ist diese Tatsache zu erklären? Wie sind jene Familien zu dem in Frage stehenden Besit gekommen? Zur Beautwortung dieser Frage bedarf es eines kurzen Eingehens auf die ländliche Bersassung Niedersachsens.

Die landliche Bevolferung Riedersachsens 48) zerfiel in ber Beit bor ber Auflösung der alten Grundherrschaft der Hauptsache nach in zwei große Gruppen, in altfreie Grundherren und hörige hinterfaffen. Die Grundherren waren entweder Großgrundbefiger, Fürsten, Ebelberren, Ministerialen, die ihren Brundbefit in der Form von Billicationen organisiert hatten, ober fleine Grundherren, die fest auf ihrem einzigen Sedelhofe fagen und die Berwaltung ber zu diesem gehörigen mansi indominicati wie litonici selbst besorgten. Muf der anderen Seite standen die hintersaffen, die Laten, als Inhaber einer bauerlichen Wirtschaftseinheit, einer hufe, auf die sie zwar ein festes Besitzrecht, aber nur unter der Boraussetzung ihrer personlichen Unfreiheit hatten. Die naberen Details biefes Abhangigfeitsverhaltniffes intereffieren uns bier nicht. Bauerlich lebende Grundeigentumer, Freibauern, sowie freie Sintersaffen, Frilinge, Mundlinge, waren zwar vorhanden, verschwanden aber völlig in der großen Maffe ber beiben hauptgruppen. Dies in turgem ber Buftand vor ber Auflösung ber alten Grundherrschaft. Diese im 13. Jahrhundert anhebende Auflösung wurde veranlaßt burch ben Umftand, daß die bisherige, aus ben Bedürfniffen einer überwundenen Birtichaftsepoche hervorgewachsene Latenverfaffung bem Interesse ber Grundherren nicht mehr entsprach. Die vorgeschrittenere Landwirtschaftstechnik bot bem Grundheren bie Möglichkeit, seinen Grundbefit auf vorteilhaftere Beife zu organifieren, als es die erftarrten formen bes Latenverhaltniffes geflatteten. Er löfte beshalb bies Berhaltnis auf, ließ seine Laten frei und gewann bafür auf der andern Seite die volle Berfügungsfreiheit über feinen Grund und Boden. hinfort tat er feinen Brundbefit, zu größeren Betrieben vereinigt, in Zeitpacht aus. Un die Stelle ber unfreien Laten traten freie Meier. Die freigewordenen Laten, soweit sie nicht in die Stellung von Bollmeiern aufruckten ober zu Kötnern berabfanten, ogen in die Stadte, um fich bort eine neue Egifteng zu grunden. Alfo: Atfreie Grundherren und hinterfässige Laten vor bem 13. Jahrhundert, Grundherren und Meier, neben benen natürlich junächst noch zahlreiche Laten fortbestanden, nachher, bas war die foziale Berfassung bes platten Landes in Riebersachsen, soweit fie für unsere Untersuchung in Betracht tommt.

Laffen wir bon hier aus unfern Blid gu ben Städten hinüberwandern. Die Bevölferung ber niederfachfischen Stadte refrutierte fich naturlich in ber Sauptfache aus ber landlichen Bevölferung Nieberfachfens; vom Bugug frember Elemente, die nur eine Ausnahme gebildet haben konnen, burfen wir hier absehen. Die Stadtbevölkerung gehörte also ihrem Ursprunge nach bem landlichen Stande ber altfreien Grundherren ober bem ber hörigen refp. freigewordenen Sintersaffen an. Für die Grundherren konnten die verschiedensten Urfachen vorliegen, ihren Bohnfit in ber Stadt aufzuschlagen. Es mochte fie loden die Rabe eines fürftlichen Sofes, es mochten Brunde ber Beselligfeit, ber Sicherheit und bes Erwerbes fein, Die fie in Die Stadt führten. Fur Die hinterfässige Bevollerung fam natürlich nur das lettere Motiv, das des Erwerbes in Betracht. Den nach Auflösung der alten Grundherrschaft freigewordenen Bauern, soweit die veranderte landliche Berfaffung für fie teinen Raum mehr hatte, bot fich bas ftabtische Erwerbsleben als nächftliegendes Refugium. Frei, wie fie jest waren, tonnten fie ihren Aufenthalt nach Belieben mablen. Der Late ber alten Zeit, ebenso wie berjenige Teil ber bauerlichen Bevölkerung, der noch über das 13. Jahrhundert hinaus im perfonlichen Abhangigfeitsverhaltnis verblieb, mar in diefem Buntte ungunftiger geftellt. Für ibn beburfte es pon Rechts wegen einer Berftanbigung mit

feinem Leibherrn: ber Leibherr geftattete ben Aufenthalt in ber Stadt, ber Late blieb verpflichtet zu ben aus ber Borigfeit fliegenden Leiftungen. Freilich ift bekannt, daß die Einwanderung ber Laten in die Stadt vielfach auf dem Wege bes Rechtsbruches erfolgte. Der Late fuchte fich widerrechtlich ber leit herrlichen Bewalt zu entziehen, indem er in der Ginwohnerschaft einer Stadt untertauchte und ben Bliden feines Beren entschwand. Bablreich find ja bie daraus resultierenden Reflamationen ber Brundherren an Die Städte, Die ihren Riederschlag in Berträgen und ftädtischen Statuten gefunden haben. Die wirtschaftliche Lage ber in bie Stadt ziehenden Freigelaffenen und bie ber Laten waren nicht wesentlich verschieden. Auch ber Freigelaffene fam nur auf bas allerdürftigfte ausgestattet in die Stadt. Die geringe Abfindungejumme, Die er etwa bom Grundherrn für feine Unfpruche auf fein altes Laignt er halten hatte, mochte gerabe hinreichen, um bas Notigfte gur Begrundung einer neuen wirtichaftlichen Existeng gu beschaffen. Bum Fortfommen boten fic beiben die verschiedenften Wege. Gie pachteten oder übernahmen gu Erbengine einige Morgen por ber Stadt, einen fog. Garten, von einem ftabtifchen Grund besiger; sie wandten sich dem Aleinhandel ju; fie ergriffen ein Sandwert. Bir finden fie als Gerbenere und hoppenere (Gartner, hopfenbaner), als hofen und Kramer, als Sandwerter. War bas Glud ihnen bold, fo modien fie mit ber Beit die Mittel gewinnen, um ihre Erwerbsgrundlage auszudehnen oder zu einem andern ertragreicheren Berufe überzugeben. Ihre Anfange aber werben wir uns in allen gallen taum flein genug vorstellen tonnen.

Rehren wir jest zu unjerm Ausgangspunfte gurud, zu ber Frage nach bem Urfprunge des obenermahnten Grundbefiges von Batrigierfamilien am Orte ihrer herfunft. Wir tonnen bieje Frage jest anders formulieren: Muf welchen Stand ber landlichen Bevollerung find die Geschlechter, Die bereits im 13. Jahrhundert folden Grundbefig in Banden haben, gurudguführen, auf ben Stand ber altfreien Grundherren ober auf ben ber hinterfaffen? Die Enticheibung tann nach bem Gesagten nicht fdwer fallen. Bunachft leuchtet ein: es ift ausgeschloffen, bag bisherige Sintersaffen ichon mit Grundbefis von vornherein ausgestattet bie Stadt betraten. Der Freigelaffene batte feine Freiheit mit bem Bergicht auf feine Latenhufe bezahlen muffen. Der Borige ber fich widerrechtlich feinen hofrechtlichen Pflichten entzog, ging eo ipfo feiner Rechte verluftig. Bei benjenigen Laten, die mit Biffen und Billen ihrer herren in die Stadt jogen, handelte es fich um Angehörige topfreicher Latenfamilien, für die die angestammte Sufe nicht mehr ben notigen Nahrungs fpielraum bot. Ein folder Late behielt zwar feinen Erbanipruch auf bot Latgut. Berwirklichte fich aber biefer Anspruch einmal, fiel die Sufe im Erbgange an ihn und wollte er fie übernehmen, fo mußte er bie Stadt mieder verlaffen. Rur die Frage ware aufzuwerfen, ob nicht frühere Sinterfaffen. die in ber Stadt ihr Blud gemacht hatten, nachträglich wieder Grundbent auf bem Lande erworben haben tonnten. Bur eine fpatere Beit ift bie Fragt gu bejaben. 3m 15. Jahrhundert finden wir nicht felten in ber Stadt handwerkerfamilien, die irgendwo auf dem Lande eine halbe oder gange boje, vielleicht auch etwas mehr, befigen, von ber fie ben Deierzins beziehen. 36r unfere Beit, für bas 13. Jahrhundert, ift bie Frage ebenfo bestimmt gu berneinen. Aus ben fleinen Unfangen, von benen bie ftabtifche Laufbahn eines ehemaligen hintersaffen ihren Musgang nahm, gab es naturgemäß nur eit langfames Emporfteigen. Belang es ihm vorangutommen, fo batte er feinen Ermerb vorerft gur Bermehrung feiner Betriebsmittel notig. Ronnte er fpater

baran benken, Exiparnisse in Rente sestzulegen, so bot sich ihm in der Stadt hinreichende Gelegenheit dazu, sei es in der Form von Hauszinsen, sei es in der Form von Beddeschat- und Leibrenten beim Rate. Und solche städtische Renten hatten natürlich vor den ländlichen den Borzug weit höherer Rechtssicherheit. "Wante binnen der stad weret usen vrunden nuttere to hebbene wanne buten der stad", heißt es einmal in Bezug auf den Austausch städtischer

Rente gegen ländliche 44).

Un fich icon tann also in ber alteren Beit für Burger hinterfässigen Urfprunge eine Rapitalanlage in landlichen Grundftuden nur ausnahmsweise in Betracht gefommen fein. Der patrigische Grundbesit, um den fich unfere Untersuchung breht, befindet fich aber am Ursprungsort ber Inhaber. Bas follte eine ehemalige Latenfamlie veranlagt haben, gerade folden Befit gu erwerben? Die Beziehungen gur einstigen Beimat waren meift langft geloft; man bente nur an ben entsaufenen ober von feinem Beren erpropriierten Laten. Belegenheit aber, Brundbesit zu erwerben, war, wie die fpatere Reit erweift, überall und reichlich vorhanden. Endlich vor allem ift zu erwähnen. baß in vielen Fällen auch ber Umfang jenes patrigifchen Brundbefiges ber Unnahme widerftrebt, daß er als nachträglicher Erwerb von Emportommlingen geschilberter Urt follte entstanden sein. Erscheint es nach allebem ausgeschloffen. daß städtische Familien, die in ber landlichen Berfaffung dem Stande ber Sintersaffen angehort hatten, in ber alteren Beit Grundbefit in ihrer alten Beimat befeffen haben, fo bleibt nur ein Ausweg: Familien, bei benen fich in fruher Beit Grundbefit am ermahnten Orte findet, find ihrem Ursprunge nach bem Stande ber Brundherren gugumeifen. Bir behaupten alfo: Diejenigen Patrigierfamilien, die im 13. Jahrhundert Grundbefig am Orte ihrer Bertunft haben, haben in ber landlichen Berfaffung bem Stande ber altfreien Grundberren angehört; jener Besit haftet ihnen an als Rubiment ihres borftädtischen Dafeins.

Diese Behauptung läßt sich sogleich noch etwas erweitern. Erinnern wir uns, daß die Grundherrschaft in Nordwestbeutschland Streubesitz war. Der Besitz eines Grundherrn lag nicht in einem Dorse beisammen, sondern war über verschiedene Ortschaften husenweise zerstreut. Run sinden wir in Braunschweig neben solchen Geschlechtern, die unmittelbar an ihrem Herfunstsorte Grundbesitz haben, eine Reihe weiterer Familien, für die zwar nicht direkt an jenem Orte, aber in dessen Nähe Grundbesitz nachweisbar ist. Es erhellt ohne weiteres, daß die hinsichtlich der ersteren angestellten Erwägungen anch auf die letzteren zutressen. Auch diejenigen Patrizier, für die nicht unmittelbar in ihrer früheren Heimat, aber doch in deren Nähe Grundbesitz in früher Zeit bezeugt ist, sind wir berechtigt als ehemals grundherrlich in Anspruch zu nehmen. Sie haben zweisellos dereinst auch am Ursprungsort selbst Grundbesitz gehabt, ohne daß der Zusall uns darauf bezügliche Nachrichten überliesert hat.

Auf Grund biefer Erwägungen und an ber Hand des vorhandenen Urkundenmaterials ergibt fich, daß folgende braunschweigische Batriziersamilien

bem landlichen Stande altfreier Brundherren entstammen:

v. Achim, v. Abenstedt, v. Astfeld, v. Barum, v. Biewende, v. Bledenftedt, v. Bortseld, v. Gustedt, v. Hallendorf, v. d. Heide, v. Hinstedt, v. Fammendorf, v. Kissenbrück, v. Leinde, v. Lochtendorpe, v. Luckum, v. Wänstedt, v. Ohlendorf, v. Remlingen, v. Schöppenstedt, v. Seinstedt, v. Semmenstedt, v. Stiddien, v. Ührde, v. Ursleve, v. Bahlberg, v. Ballstedt, v. Warle, v. Watenstedt.

Die Belege für die einzelnen Familien finden sich in den Unwerkungen. Sie datieren teils aus dem 13., teils aus dem Ansange des 14. Jahrhunderts. Sie beziehen sich sämtlich auf Rechtsgeschäfte, die den Schluß gestatten, das der fragliche Besit bereits seit längerer Zeit in den Händen odiger Familien war, also nicht auf Neuerwerdungen, sondern auf Verfäuse, Erbteilungen, Testamente, Lehnserneuerungen u. dgl. Subsidiär sind daneden auch spoten Nachrichten herangezogen. Bielsach zeigen erst diese, wie umsangreich der Besitz der Patrizier am Ursprungsorte resp. in dessen Nähe war. Und bei einigen Familien sint en besten In Analogie zu den übrigen Familien dürsen wir auch bei ihnen den betr. Besitz in die ältere Zeit zurückverlegen. — Die Qualität des Grundbestesist in der Mehrzahl der Fälle aus den Ursunden nicht ersichtlich. Soweit sie sich seissten Falle ist daueben aber stets noch Eigen oder Lehn vorhanden.

Den oben aufgezählten Familien können wir noch folgende hinzusigen: Bonefe, Eliae, Hatelenberg, Nahle, Muntaries, Stapel 46). Diese sechs Familien unterscheiden sich, wie man sieht, von den vorangehenden dadurch, daß ihr Name nicht an den Ursprungsort anknüpft. Trobbem können wir den ehe maligen Wohnsit dieser Geschlechter mit annähernder Gewisheit feststellen 46).

Die Familie Stapel führt in vereinzelten Fallen auch ben Rames v. Runingen ober Stapel-Runingen. Sie ftammt also von Runingen; beit

ift fie auch begütert.

Die älleste Nachricht über Landbesitz der Familie Boneke rührt and dem Jahre 1250 und zeigt uns die Familie begütert in Linde. Roch im 14. Jahrhundert wird erwähnt und euria dieta Bonekenhof in Lindem sitz. Wir dürsen darin wohl einen Herrenhof erblicken. Fast sämtlicher Güterbest der Familie lag im Amte Salder, in dem auch Linde belegen. Hierher durse wir die Familie ihrem Ursprunge nach verweisen.

Der Landbesitz der Familie Muntaries liegt der Hauptsache nach in der Nähe von Braunschweig, besonders in Lehndorf, westlich von Braunschweig. Nur hier in Lehndorf hat die Familie Cigengut, wenn wir von Braunschweig selbst absehen. In Lehndorf besitzt sie auch ein Borwerk. Sicher ist das

als ber Stammfig ber Familie gu betrachten.

Die Heimat der Kahle haben wir in Meerdorf zu suchen, aus folgenden Gründen. Die Kahle haben in Meerdorf reichen Besitz. Es gab eine Freienfamilie von Meerdorf, mit der die Kahle die Bornamen Bodo, Ulrich, Bertold gemeinsam haben. Beide, die Freien- und die Patrizierfamilie, sind Lehnslunk der Edlen v. Bovenden und verkaufen gleichzeitig i. J. 1306 Lehngtut und das Kloster Riddagshausen. Die Bürgerfamilie hat Lehn in Meerdorf wom Kreuzstift in hildesheim, das Freiengeschlecht Lehn in Meerdorf vom Godehardie kloster in hildesheim; auch hier dürfte ein Zusammenhang bestehen.

Bas die Familien Eliae und Hafelenberg angeht, so find fie, wie weiter unten nachgewiesen wird, eines Stammes mit bekannten Ritterfamilien 16.

Mue feche Familien find an ihrem Urfprungsorte begutert.

Wir haben damit das eine Wahrzeichen des braunschweigischen Patrizials fennen gelernt, eins seiner Attribute sozusagen, das uns als Schlüssel dienen kann zur Erkenntnis seines Ranges und Standes. Es gibt noch ein anderes solches Wahrzeichen.

In den Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts begegnen wir einer Anzahl städtischer Grundstläcke, die als Borwerke oder allodia dezeichnet werden. Die liegen der Mehrzahl nach an der Peripherie der Stadt. So sinden sich nehrere an der Echternstraße, der Straße hinter der westlichen Stadtmauer. Andere ziehen sich die Oker entlang im östlichen Teile der Altstadt. Oder sie iegen auch außerhalb der Stadtmauer, das Ekendal (Cichtal) am Rennelderge, der Rasshof bei Lehndorf. Noch ein Stadtplan des 16. Jahrhunderts weist an der Stelle dieser Borwerke, soweit sich ihre Lage seststellen läßt, verhältnismäßig umsangreiche Grundstücke auf.

Bas ist unter diesen Vorwerten oder allodia zu verstehen? In der ändlichen Grundbesitzversassung zur Zeit der alten Grundherrschaft waren viese beiden Ausbrücke bekannte termini technici. \*\*7). Man verstand unter Borwert oder Allod den Mittespunkt einer Billication, den Herrns oder Fronhos, von dem aus die zugehörigen mansi indominicati bewirtschaftet und die absängigen Latenhusen verwaltet wurden. Auf dem Borwerke wurden neben den Erzeugnissen des Eigenbetriebes die Gefälle der Latenhusen gesammelt; vie mansi indominicati wurden mit Hülfe der von den Inhabern der Latens

jufen gu leiftenden frondienfte bestellt.

Ift biefer Begriff auch auf die städtischen Borwerte anwendbar? Mutatis mutandis — ja. Zweifellos ift, baß auch diefe städtischen Borverte Zentren großer landwirtschaftlichen Betriebe waren. Darauf beutet don ihre Lage und Größe. Einzelne von ihnen werden direft in Berbindung nit Sufenbefit genannt; jo 1304 (Sanfelmann U. B. II p. 273) bas allodium itum ante Altam valvam in occidentali parte civitatis Bruneswic mit dazu gehörigen hufen. Bei andern läßt fich zugehöriger Landbefit aus rwähnten Umftanben erschließen. Die Familie Eliae verschreibt 1310 bem Rolf v. Bortvelde ein Leibgeding von jährlich 6 scepel roggen unde 4 scepel averen ut ereme vorwerfe in der Echternstrate 48). Dies Borwerf muß alfo nit landwirtschaftlichen Auffünften in fester Berbindung gestanden haben. Bei aft allen Familien endlich, in beren Besithe Borwerke erscheinen, finbet sich - wenn auch bei anderer Gelegenheit erwähnt - umfangreicher Brundbefig uf ber Stadiffur. Gin Beispiel: 1337 wird erwähnt ber v. Uchim Borwert. 317 vergibt Johannes v. Achim an bas Alofter Steterburg quendam mansum pud Brunswich, quem libere possederat. 1344 hat Lubeman v. Uchim, anneles Sohn, 31/, hufen auf bem Bartberge vorm Dichaelistore 49).

Und nicht allein bas Land auf ber Stadtflur wurde von biefen Borverten aus bewirtichaftet, auch Land in ben Gemarkungen ber umliegenden

örfer. Das icheint auf ben erften Blid befremblich.

Für die Möglichteit einer solchen Bewirtschaftung indes möge solgende erkwürdige Urkunde sprechen. 1330 bekundet die Familie Stapel: "we ebbet gelaten 2 huve, de ligget to Rothne (Dors bei Br.), de us bestat to itrechte, Conrade van Bodenburch unde Gesen siner husbrowen . . . alsusane wis, dat se us scolen geven 24 scillinge . . . aller jarlet. Des mogen besitten in der stat to Brunswich ane buwlevinge unde ane denest ere vedage. Billet aver ere sindere darbi bliven unde sit deme gude nalen na seme dode, so scolen se dar also di bliven, alse latgudes recht is <sup>50</sup>)." Merksürdigerweise sind es in diesem Falle Laten, die ihr Latgut in einem benacherten, noch dazu gar nicht so sehr nahen Dorse von der Stadt aus bewirtsgaften. Wie viel leichter wird ein solches Bersahren für einem großen, itsartig eingerichteten Betrieb gewesen sein.

Daß dies Berfahren von den Besihern jener Borwerke auch tatsachlich in weitem Umsange angewandt wurde, kann nicht bezweiselt werden. In auffallend vielen Urkunden, in denen von patrizsschem Grundbesit in den der Stadt benachbarten Dörfern die Rede ist, hören wir nur von Husen, ohne daß, wie dies sonst die Regel, zugehörige euriae oder areze erwähnt werden. Bir werden in der Annahme nicht sehlgreisen, daß in vielen dieser Fälle in den Dörsern belegene Höse mit den Husen gar nicht verdunden, sondern die betr. Husen in den Landwirtschaftsbetrieb des städtischen Allods einbezogen waren. 1403 vermacht Hinhe v. Semmenstedt seinem Sohne 6 Husen zu Kuninge vor der stad", 1 Huse auf dem Stadtselbe und sein Borwers auf dem Steinwege in Braunschweig. Die 6 Husen sind offenbar Zubehör des Braunschweiger Borwerts. Dafür spricht auch der Zusat "vor der stad". Er will nicht etwa besagen, daß Küningen bei Br. lag; das war betannt. Sondern er ist aus der Unschanung gestossen, daß die Küninger Flur gleich

fam erweiterte Stadtflur mar.

Gang erflärlich aber wird und bie in Frage flebende Tatfache, wenn wir einen Blid auf ben Plan ber Ctabtmart werfen. Die Stadtgemartung hatte icon an fich einen ansehnlichen Umfang und ichob fich an einzelnen Stellen zungenartig zwischen bie Gemarkungen benachbarter Dorfer. Co im Subweften, wo bas Dorf Monftebe in ber Stadtmart aufgegangen war; fo im Guboften, wo bas gleiche von bem Dorfe Limbete gilt 31). Im Morben finden wir 1320 bas Dorf Martwarberobe, bamals bereits muft, in ber Banden braunschweigischer Batrigier 51). Und bas find nicht bie einzigen Orts ichaften, die von ber fich behnenden Stadt aufgesogen find. 2118 anno 1031 ber Bijchof von Salberstadt die Magnifirche weihte, wurden zu ihr 17 bet umliegenden Dörfer eingepfarrt, bie in der Konsetrationsurfunde mit Namm angeführt werden. Bon biefen 17 find nicht weniger als 11 verfcmunden, beren Statte man meift nicht einmal tennt. Raturlich werden fie g. I. in ber weiteren Umgebung zu suchen fein. Das eine oder andere aber wird ficher noch die Stadt verschlungen haben. Go foll Ottonroth, eine jener 17 Dorfer, an bem beute gur Stadt gehörigen Rugberge gelegen baben bal. Auch bas Buftwerben ber übrigen steht ficherlich mit bem Emportommen bet Stadt in urfachlichem Busammenhange. Dieselbe Erscheinung, Die Entvollerung gahlreicher Dorfer in ber Rabe ber Stabte, zeigt fich auch fonft g. B. bei Silbesheim. Doch fehren wir zu unferm Thema gurud.

Bir sehen, die städtischen Vorwerke bilden die Grundlage von Landwirtschaftsbetrieben eines für jene Zeit äußerst statllichen Umfangs. Daß se auch als Sammelstelle der sonstigen landwirtschaftlichen Unstünste ihrer Indeer dienten, dernacht nur erwähnt zu werden. Eine Abweichung gegenüber den Vorwerken der Billicationsversassung dagegen bestand hinsichtlich der Betriebe weise der Eigenwirtschaft. In der frühesten Zeit ist natürlich anch der Verriebe weise der Eigenwirtschaft. In der frühesten Zeit ist natürlich anch der Verriebe weise der Eigenwirtschaft. In der frühesten Zeit ist natürlich anch der Verriebe weise der Eigenwirtschaft. In der frühesten Zeit ist natürlich anch der Verriebe weise der Eigenwirtschaft. In der Allstädter Flur sessgestellt. Bereinzelt hatten der Patriziergeschsechter noch im 14. Jahrhundert Laten in den umliegenden Dörsemsitzen. So haben 1302 die Eigen mansi eum hominibus in Geitelbe, 1335 die Kirchhofs dona et homines in Lannne. Daß auch die Dienste diese Laten hier und da noch in Anspruch genommen wurden, ist aus der oder ausführlich wiedergegebenen Urfunde der Familie Stapes von 1330 zu schließen. Im allgemeinen ist aber der Besitz in der Umgedung der Stadt, soweit er nicht in Eigendetrieb genommen wurde, schon früh aus der hosrechtlichen in

bie meierrechtliche Organisation übergeführt worben. Schon im Stabtrecht von ca. 1227 beißt es 58): Swelich borgere bevet gelbende gut buten ber flat, fin meier is gelike toln vri alse be borgere fulve. Das gelbenbe gut ift also regelmäßig an Deier ausgetan. Daraus folgt, baß auch ber Betrieb ber ftabtischen Borwerke ein andrer geworben fein muß. Wir haben ihn uns gu denten etwa nach Urt bes modernen Gutsbetriebes. Bunachft wohnte ber Batrigier felbst in seinem Borwerfe und leitete bemgemäß selbst die Birtichaft in oberfter Inftang. Unterftut wurde er in ber Leitung von einem Sofmeifter, einem Berwalter, wie wir heute fagen wurben. "Of ichalme Egberte mynem hovemester topen eine provende to ft. Thomase", bestimmt 1390 Soltnider in feinem Testament 54). Diefer Sofmeister führte auch die Bezeichnung "Meier". Saufes Ralen mehere, be in ihnem vorwerke wonet, wird 1418 erwähnt 54). Diefer Meier ift weber im hofrechtlichen noch meierrechtlichen Sinne aufzufaffen. Er ift einfach ein Berwalter moberner Urt und führt feinen Ramen etwa in bem Sinne, wie bie Saushalterinnen ber Ranoniter ale villica ober Meiersche bezeichnet zu werben pflegen 54). Diesem hofmeifter ober Meier unterstanden bann eine Angahl freier Knechte. 1323 werden Henningus et Henningus, Henricus et Tilo, servi villici Johannis Stapel pore städtische Behmgericht gitiert pro ordeo, quod furati sunt, quando seminare debuerant 54).

Die städtischen Borwerke sind also umfangreiche Landwirtschaftsbetriebe, organisiert nach Urt der heutigen Gutswirtschaft. Im Besihe solcher Borwerke sinden wir folgende Geschlechter: v. Uchim, v. Bledenstedt, Döring, Eliae, v. Gandersheim, Holtnider, Kahle, Karling, v. Luckum, bei St. Michael, Rese, v. Semmenstedt, Stapel, bei St. Ulrich, v. Ballstedt, Bulframmi 55).

Wesensgleich mit diesen Borwerken sind einige andere städtische Grundstäde, die als curiae, Höse — in prägnantem Sinne — bezeichnet werden. Filii Martini habent curiam, quae vocatur Richenberche, (vorm Wendentore) cum 8 mansis et piscatura et pratis (ao. 1250, Hänselmann U. B. II p. 53). Solche curiae besitzen die Engelhardi, Martening, v. Ohlendorf, Stephani 56).

Endlich haben einige Familien umfangreichen Besitz auf ber Stadtflur, ohne bag ihre Borwerke ober curias erwähnt werden, was nur auf Zusall bernhen kann: Boneke, Christiani, Hakelenberg, Kirchhof, Lange, v. Leinde,

Muntaries, Offe, v. Ursleve 57).

Es ist östers und mit Recht der landwirtschaftliche Charafter der mittelalterlichen Stadt hervorgehoben worden. Neben den Zügen, an die man dabei gemeinhin zu denken pslegt, der starken Biehhaltung, den zahlreichen Gärten vor den Toren oder auch innerhalb des Mauerrings, lernen wir hier in Braunschweig einen neuen, besonders auffälligen kennen: veritable städtische Gutsbetriebe großen Maßstades. Die gleiche Erscheinung wird uns in hildesheim und Goslar begegnen. — Alle Borwerke aber und allen Husenbesitz größeren Umsangs auf der Stadtslur sinden wir in älterer Zeit im Besitze des Patriziats. Die Batrizier bilden den landwirtschafttreibenden Teil der Stadtbevölkerung unr eszoyne.

Wenden wir uns jest zur Erklärung dieser Erscheinung. Wir nehmen unfern Ausgangspunkt wiederum von der Gliederung der ländlichen Bebölterung und fragen: Ist es denkbar, daß die Inhaber dieser städtischen Borwerke dem Stande der ländlichen hintersassen entsprossen sind? Was zunächst densenigen Teil der früheren hintersassen angeht, der sich in der Stadt dem

handwert ober handel zuwandte, fo mare es ja beutbar, baf ber eine obn andere mit ber Beit bie nötigen Mittel in bie Sand befam, um großern Sufenbefit vor ber Stadt zu erwerben. Aber wer wollte im Ernft glauben, baß Leute, die in Sandel und Gewerbe groß geworden waren, fich nachber wieder ber Landwirtschaft zugewandt hatten? Der follten fie vielleicht neben ihrem bisherigen Berufe fich ben Lugus eines ftabtifchen Borwerfs gestattet baben, wie etwa hentzutage ein Großinduftrieller außer feiner Fabrit ein Landgut bat? Im einzelnen Falle mare auch bas bentbar. Dbige Ericheinung als Daffen ericheinung läßt fich baburch nicht erflaren. Auf ber anderen Seite fomte man an jene hintersaffen benten, die auch in ber Stadt ihrer landlichen Tätigkeit treu blieben unter ber Form bes gartnerischen Aleinbetriebe. Dieje Leute aber gehörten zu ben wirtschaftlich ichwächsten Elementen ber Stabt bevöllerung. Dft war ihr Befigrecht bas ber gewöhnlichen Bacht; mit fteigenbem Bobenertrage flieg auch ber Bachtzins. Daneben findet fich freilich eine Ber gabung ber Barten zu Erbengins. Der Erbengins war unerhöhbar. Aber ber Befit war zu flein, ale bag an ein hineinwachsen ber Befiter in eine wefentlich gehobene wirtschaftliche Stellung zu benten ware. Und fo bleibt uns auch bier wieder als einzige plausible Erklarung nur die Annahme, daß wir es bei ben Inhabern ber ftabtischen Borwerfe mit ehemaligen Grundherren gu tun haben.

Diese Unnahme aber macht mit einem Schlage Die gange, im Grunde doch höchst sonderbare Erscheinung verständlich, diese auffällige Ansammlung von landwirtichaftlichen Großbetrieben in ber Stadt, beren Umfang jogar über ben bergeit üblichen Umfang ber lanblichen Großbetriebe mit ihren 4 fufter 3. T. erheblich hinausging. Die Grundherren ober boch ein großer Teil von ihnen gog nicht aus wirtschaftlichen Motiven in bie Stadt. Sie tamen nicht bes Erwerbs wegen, nicht zweds Grunbung einer neuen Erifteng. Gie famen in ber jelbstverftandlichen Absicht, ihre bisberigen Lebensgewohnheiten beige behalten, und ichufen fich in ben ftadtischen Bormerfen die bagu erforberide Da fie überdies meift ihren ftandigen Aufenthalt in ber Stadt Grundlage. nahmen, wurde ihr ftabtifcher Bohnfis von felbft gur Sammelftelle ibrer land lichen Revenuen. Bur Unlage von Kornspeichern, gur Biebhaltung, furs einem ftart landlichen Buschnitt bes Lebens waren fie auch in ber Stadt gezwungen. Bas lag naber, als burch fäuflichen ober lehnsweifen Erweit einiger Sufen, eb. burch Bornahme einer Robung ihren lanblich nabtifchen

Saushalt zu einem Borwert auszugeftalten?

Roch eins tommt hingu. Wir haben oben die Tatjache erwähnt, bal in ber Umgebung von Braunschweig eine große Bahl von Ortschaften wuf geworden ift. Bo find die Bewohner, wo find insbesondere die Grundheren geblieben? Die Antwort liegt nabe. Auf die umwohnenden Grundherren vot allem mußte bie Stadt eine ftarte Ungiehungefraft ausüben. Gie brauchen nur ihr Borwert aus bem Dorfe in die nabegelegene Stadt ju verlegen. 3bt Birtichaft erlitt burch biefe Beranberung eine verhaltnismäßig geringe Um walgung. Gie werben bann - gleichzeitig ober fpater - auf bem befannten Bege die Latenversaffung in ihren bisberigen Wohnorten aufgehoben und bie baburch frei gewordenen Sufen zum eigenen Betriebe gefchlagen, an Burger ut tauft, eb. an Bewohner benachbarter Dorfer vermeiert haben. In weiterem Beifolg find die nächstgelegenen ber jo verobeten Dorfer gur Stadtmart gezogen, ander in ben Bemarkungen benachbarter Landgemeinden aufgegangen. Aberblidt mall die oben zusammengestellten Familien, die sich als Inhaber von Borwerten refp. größerem Grundbefit auf ber Stadtflur nachweifen laffen, fo fallt auf,

h sie der Mehrzahl nach ihren Ramen nicht von ihrem Ursprungsorte herten. Bielleicht hängt diese Tatsache damit zusammen, daß sie — wenigstens m Teil — aus der Umgebung der Stadt, eben aus jenen wüsten Obrsern immen. Bei einzelnen dieser Geschlechter, bei den Holtnicker, bei St. Nichael, tephani, Kirchhof, Lange, Osse, schein diese Bermutung darin eine Stühe zu iden, daß sie vornehmlich in der Nähe der Stadt begütert sind.

Nur nebenher sei schließlich noch auf die Bezeichnungen "Borwert", Allod" hingewiesen. Wie bemerkt, waren dies die herkommlichen Termini r den Eigenbetrieb der ländlichen Grundherren. Wer auf terminologische eziehungen Gewicht legt, wird auch in ihnen einen hinweis auf den grund-

relichen Ursprung ber Inhaber städtischer Butshofe erbliden.

So schwer vollziehbar also auf der einen Seite die Borstellung ist, daß e Besiger der städtischen Borwerke des 13. und 14. Jahrhunderts dem intersassenstande entsprossen sein sollten, so stark ist auf der anderen Seite die töglichkeit und so groß die innere Wahrscheinlichkeit, daß wir in ihnen einstige ngehörige des ländlichen Standes der altsreien Grundherren vor uns haben, tag in späterer Zeit die eine oder andere emporgesommene Familie in Nachmung angestammter Lebensgewohnheiten des Patriziats ein Borwerk erworden er neu errichtet haben, sur die angegebene Zeit halten wir dies für aussichlossen. Die städtischen Borwerksbesiger der älteren Zeit sind ihrer ländsben Herkunft nach altsreie Grundherren.

Wir haben bisher zwei besonders hervorstechende Buge im Sabitus des aunschweigischen Batrigiats tennen gelernt und untersucht, Grundbesit am efprungsorte, Betrieb von Borwerten in ber Stadt. Auf Brund beiber nnen wir etwa 50 städtische Geschlechter als von Haus aus grundherrlich id altfrei in Anspruch nehmen; das macht ca. 60% des gesamten Patriziats. iefer ansehnliche Prozentsat weckt die Bermutung, daß auch der Reft besselben efprungs gewesen sein burfte, und regt bagu an, nach weiteren Indigien gu efchen. Bleiben wir junachst noch beim Grundbesit. Aufer bem bisher wähnten haben gablreiche Patrizierfamilien noch weiteren, manche fehr umfangichen Landbesit. Diefer Landbesit war nun — und bas ift es, was uns er interessiert, - g. T. noch organisiert in ber alten Form ber Billication. tehrere Familien finden wir im Besitze ländlicher Borwerke ober allodia: die olinider, v. Sus, Rable, Kirchhof, Muntaries, v. Battenfen 58). Run tommt freilich vor, daß noch in späterer Beit ein Landgut als Borwert ober Allod zeichnet wird, obgleich es in Wirklichkeit biefen Ramen nicht mehr verdient. ie Billication ift längst aufgelöst; das Borwert ift damit jum Meierhof worden, hat aber in Erinnerung seines Ursprungs ben alten Namen noch wahrt. Bon den bier in Frage ftebenben Borwerfen gilt bas indes nicht. ach dem Lehnsbuche des Herzogs Otto von 1318 hat die Familie v. hus Lehn 7 mansos in Adenum et 2 areas cum omni jure et allodio mansorum 58). Der Charafter als Billication liegt zu Tage. 1351 bemmt Beine Kirchhof ber Frau feines Sohnes Egfeling jum Bittum 9 hufen Eveffen, bat bat vorwert het, unde be ftenene femenathen, be bar to et 58). Schon ber Bahl ber Hufen nach handelt es fich um eine Billication. jum Berftändnis fei bemerkt, daß im weiteren Sinne auch die ganze Billication Borwerf bezeichnet wurde 58a).) Die besondere Ermahnung ber Remenate utet darauf bin, bag bas Borwert als Bitwenfig bienen follte; es muß so im unmittelbaren Besitz ber Familie gestanden haben, was bei der Billication ber Fall war. — Die Organisation von Grundbestig in der Form der Billication weist nun aber entschieden auf grundherrliche Abkunft der Bester. Ein Emportömmling, etwa ein reichgewordener Kausmann, der den Landbestig unter dem Gesichtspunste der Kapitalaulage und natürlich einer möglichst hoben Berzinsung erworden hätte, würde schwerlich gezögert haben, die veraliete Form der Billicationsversassung durch die einträglichere der Zeitpacht zu erseten. Bei alten Grundherrengeschlechtern wirsten Hersommen und persönliche Neigung konservierend.

Wir verlaffen bamit bie Beziehungen bes brounschweigischen Batrizials gum Grundbefit. - Bei ber oben gegebenen turgen Schilderung ber land lichen Sozialverfaffung Riederfachsens wurde bemerkt, bag ber Stand ber altfreien Grundherren g. T. aus Großgrundbesitern, g. T. aus Meinen Grund herren bestand. Die Großgrundbesiger setten fich, von ben Fürften abgesehen, jufammen aus ben Rechtsftanden der Ebelberren und Minifterialen. Much fie waren aus dem fleinen Grundherrentum hervorgegangen. Ebelberren und Ministerialen find biejenigen Elemente bes ursprünglich einheitlichen und in fich gleichförmigen Standes altfreier Brundherren, benen es gelungen war, burch Erwerb von Lehn ober burch Gintritt in Die Ministeriolität ihren Land befit zu einem Umfange zu erweitern, ber ihnen ritterlichen Beruf und ritter liche Lebensweise ermöglichte, während andere in bem ursprünglichen, embro nalen Buftande bes Brundherrentums verharrten. Der Stand ber allfreim Brundherren, soweit fie ju Großgrundbefigern geworden waren, ftellte bie Ritterschaft. Die Großgrundbesiger waren ritterlich, die fleinen Grundberen nicht. — Bei ber großen Bahl altfreier Grundherren, die nach ben bieberigen Darlegungen in die Stadt eingewandert fein muffen, ift zu erwarten, bag fid auch folde ritterlichen Standes barunter befunden haben. Sollten nicht bei ber einen ober anberen Burgersamilie fich noch Spuren ritterburtiger Bertunft auffinden laffen? Dem ift in ber Tat fo.

Angehörige folgender Patrizierfamilien werden ausbrücklich als Ritter bezeichnet: v. Bus, v. Affeld, v. Gustebt, Soltnider, Bape, Stapel, Timme,

v. Ballftebt 59).

Bei folgenden Patriziern läßt sich der ritterliche Stand aus dem Auftreten in Zeugenreihen und ähnlichen Umständen erschließen: bei Henricus Engelhardi, Heinrich Holtnicker, Eckehard v. Monstede, Alexander v. d. sieden Türmen, Timmo <sup>60</sup>). Als Beispiel diene Alexander v. d. sieden Türmen. 1234 befundet der kaiserliche Truchseß Gunzelin auf seinem Hause Beine einen Berkauf des Ludoss v. Schwiechelt an das Aloster Aiddagshausen. Als Zeuges erscheinen 8 Personen, von denen 6 als Kitter nachweisdar. An 5. Stelle sieht Alexander de Bruneswich. Der sehr seltene Rame Alexander kommt in älterer Zeit nur dei der Braunschweiger Familie v. d. sieden Türmen war, einer der ältesten und angesehensten des Patriziats, bei diesen Türmen wat, einer der ältesten und angesehensten des Patriziats, bei diesen Türmen. Da er mitten zwischen Kittern steht, ist er selbst als Ritter anzusehen <sup>60</sup>).

Eine Reihe von Geschlechtern ist mit annähernder Gewißheit als eines Stammes mit bekannten Ritterfamilien zu betrachten: die v. Bortseld, Cliut (= v. Geitelde), v. Gustedt, Halesenderg (= v. Broihen), v. Kiffenbrüd, Ost (= v. Hondelage), v. Salder, v. Semmenstedt; serner vielleicht noch die v. Alfeld, v. Gandersheim, v. Rautheim 61). Nehmen wir als Beispiel die Familie Eliae. Für ihre Stammesgemeinschaft mit den Rittern v. Geitelde

sprechen drei triftige Gründe. Die Eliae sind in und um Geitelde reich bestätert, sie haben in Geitelde und in Timmerlah (n. von G.) Eigen. 1302 verzichtet Ritter Johann v. Geitelde auf sein Anrecht an 8 Husen zu Geitelde, die Frau Abelheid, Witwe des Bürgers Elias zu Braunschweig, vom Grasen Heinrich v. Woldenberg (wohl als Wittum) zu Lehn trug. Bei beiden Familien sind Ludolf, Johann, heinrich bevorzugte Bornamen 61).

Bwei patrizische Familien find mit Ritterfamilien verschwägert, Die

Bonefe und die Bape, lettere in brei Fallen 62).

Eins der ältesten Glieder der Familie Muntaries (von monetarius) wird als magister monetae, archimonetarius, monetarius noster (sc. des Herzogs) bezeichnet (S). Ihm war darnach die Leitung der Münze andertraut. Da die Münze dermalen noch im Besitze des Herzogs war, so dürste dies wichtige Umt mit einem Ministerialen besetzt gewesen sein (S). Die Familie Muntaries ist also dienstmännischen Ursprungs. — Zweisellos sind unter densenigen Geschlechtern, die ursprünglich dem Ritterstande angehört haben, noch weitere Ministerialensamilien zu suchen (vgl. Unm. 60). Die Spuren dienstmännischen Standes sind indessen sehr gering. Davon, daß die Ministerialenqualität sitr den Begriff des braunschweigischen Patriziers wesentlich gewesen sei, kann keine Rede sein.

Die bisher besprochenen Indigien waren bem Bebiete ber wirtichaftlichsozialen Beziehungen entnommen. Es bleibt schließlich noch eins zu besprechen, bas auf gang anderem Blatte fleht, auf bem ber landlichen Berichtsverfaffung. Mus bem Jahre 1274 ift eine Urfunde erhalten, die braunschweigische Burger als Teilnehmer am landlichen Grafengericht zeigt. In ihr befundet Bergog Robann bon Braunschweig eine Auflaffung bon Eigengut feitens bes Ritters Johann v. Salber in placito, quod habuimus in loco, qui Roelo dicitur 64). Unter ben Beugen: burgenses Ludolfus Mathie, Herbordus Clericus, Conradus et Henricus fratres de Gustede, Henricus qui cognominatur Vor-Die Matthiae, Bape, v. Guftedt, Berloren find befannte braunichtveigische Batrizierfamilien. Bei einem andern Rechtsgeschaft über Eigen in comecia, cui bona adjacent, tritt 1235 ber Bürger Thidericus de Meinem als Benge auf 64). Wahrscheinlich haben wir es endlich noch bei einem weiteren Befchäft, von bem wir aus bem Jahre 1239 vernehmen, mit einer Berhandlung vor dem Grafengericht zu tun. hier erscheinen Angehörige der braunfcweigischen Familien bei St. Dichael und Sophiae als Beugen 64).

Im 18. Jahrhundert war in unserem Untersuchungsgebiet die alte Bersfassung des Landgerichts noch in Kraft 65). Fähig, an der Bildung des echten Dings, des Grasendings als Urteilssinder oder als Umstand teilzunehmen, waren seit alters nur die Altsreien. Die in obigen Urkunden auftretenden

Bürger muffen mithin altfreien Familien angehört haben 66).

Überblicken wir jetzt unsere Ergebnisse. Wir haben bei 62 Familien Anhaltspunkte gesunden, die uns Rückschlässe auf den Ursprung derselben gestatten. Da die Zahl der eingangs zusammengestellten Geschlechter 81 beträgt, so bleiben 19, deren Ursprung dis jetzt im Dunkel liegt. Davon sind zunächst zu streichen die Familien v. Damm, Elers, Eyke, Sophiae, die nur Seitenknien anderer Patriziersamilien darstellen, deren Genesis oben nachgewiesen wurde 67). Es gehen serner ab die v. Halberstadt, v. Helmstedt, v. Kalbe, v. Lennep, v. Lübeck, v. Öbisselbe, v. Beine. Wie die Namen dartun, sind

biese Familien aus anderen Städten zugezogen. Sie haben also zweimal ihren Bohnort gewechselt, einmal beim Berlassen des platten Landes, das andere Wal beim Übersiedeln aus ihrem spüheren städtischen Wohnort nach Braunschweig. Es steht nicht zu erwarten, daß ihnen noch wesentliche Restrictung über das braunschweigische Patriziat, sondern in eine solche über das von Halberstadt 2c. Danach verbleiben nur 8 Familien, über deren Herfunst wir nichts Bestimmtes auszusagen verwögen, weil unser Waterial versagt; die Grote, v. Ingeleben, Kronesben, Kruse, Pawel, v. Sambleben, Salge, v. Wobed. Ein solch geringes Wanso lann angesichts der stattlichen Zahl der patrizischen Familien nicht wundernehmen. Wir brauchen uns dadurch in der Unnahme einer einheitlichen Zusammensehmen des braunschweigischen Patrizists nicht beirren zu lassen. (Übrigens sinden sich selbst bei einigen dieser 8 Familien noch — wenn auch schwache — Spuren, die zurückweisen auf den Stand der altsreien Grundherren; vgl. darüber Anm. 68).

Resumieren wir: wir haben nachgewiesen, daß zahlreiche Familien des braunschweigischen Batriziats dem Stande der ländlichen Grundherren entstammen; ihre einstmalige Grundherrlichkeit involviert ihre Altszeiheit. Bir haben dei anderen Familien Spuren einstiger Ritterdürtigkeit aufgedeckt nad damit ihre Altszeiheit dargetan. Der dienstmännische Charakter einzelner Familien steht dabei ihrer Altszeiheit nicht im Wege, da die niedersächsischen Ministerialen sich so gut wie ausschließlich aus Altszeihen zusammensesten. Wir haben schließlich dei einigen Seschlechtern ihre Altszeiheit aus der Tellnahme am ländlichen Grasengericht unmittelbar entnehmen können. Wir der haupten daher: das braunschweigische Patriziat umsaßt denzenigen Teil der städtlischen Einwohnerschaft, der in der ländlichen Berfassung dem alten Stande der Freien angehört hatte. Der Gegensaß zwischen patrizischer Grandseit

swifden Grei und Unfrei rejp. Minderfrei.

Bohlgemerkt, wir behaupten junächst nur, daß ber alte lanbreckliche Unterschied zwijchen Frei und Unfrei tatfachlich in ber Stadt noch ned Wir behaupten hier nicht, daß dieser Unterschied noch rechtlichen gewirft hat. Charafter getragen habe. Offentlich-rechtlichen (ftaatsrechtlichen) Charafter bit er im 13. Jahrhundert in Braunschweig schwerlich noch gehabt. Bon einer Differenzierung ber ftabtifchen Einwohnerschaft hinfictlich bes Berichteftandes ift in ben braunichweigischen Quellen des 13. Jahrhunderts feine Rebe. Co fie vielleicht in ben Unfangen ber Entwidelung fladtischen Lebens bestanden hat, bleibe vorläufig dahingestellt. Aber auch eine tommunalrechtliche Differengierung ift nicht ohne weiteres angunehmen. Bwar befindet fic bas Patrigiat im ausschließlichen Besitze Des Stadtregiments. Diefer Umftand braucht aber nicht auf rechtlicher, er tann auf rein tatjächlicher Grund lage beruben, auf ber fogialen und wirtichaftlichen Uberlegenheit ber Batrigier als Altfreier und als Grundberren. Ob es fo gewesen sein burfte, davon fpater. An biefer Stelle begnugen wir une bamit, feftguftellen, bag ber land rechtliche Begenfat von Freien und Unfreien in ber Stadt nicht verschwunden ift, fonbern in bem Begenjage von Geichlechtern und Bunftlern fortlebt.

Sehen wir jest, ob dies Ergebnis in andern Stadten seine Bestätigung findet. Wir wenden uns von der Stadt Braunschweig zu ihrer Nachbarin, der durch mannigsache Bande personlicher Beziehungen und gemeinsamer difentlicher Interessen mit ihr verbundenen Bischofsstadt Hildesheim.

# § 3. Hildesheim.

Anch auf bem Boben bes heutigen Silbesheim haben bereinst mehrere Ibständige Stadtgemeinden neben einander bestanden: die Allistadt, die Damm. abt und bie Reuftabt. Die Anfange ber Altstadt burften in bas 10. Jahrundert zu verlegen fein 70). Rietichel halt wiederum die Silbesheimer Altftadt ir eine planmäßige Grundung 71); wir muffen ihm auch hier widersprechen. irieren wir gunachft die Grengen ber Alltftadt in ihrem urfprünglichen Uminge. Die Ausbehnung, in ber uns ber bem hilbesheimer Urfundenbuche eigegebene Stadtplan aus dem 18. Jahrhundert die Altstadt zeigt, war nicht ie ursprüngliche. Anfänglich bat sich die Altstadt westwarts nur eiwa bis ur Driebe erftredt, einem Bachlein, bas auf bem genannten Blane verzeichnet t. Was weiter westlich lag, war Immunitätsboden, teils jum Dichaelisofter teils jum Domftift gehörig. Die hauptstrage in biefem westlichen stadtteil ift ber fog. Altemarkt. hier auf bem Allienmarkt bestand eine efondere Bogtei. Bon Bischof Johann I. (1257—1261) wird berichtet: Lippoldo de Antiquo Foro advocaciam eiusdem loci pro 34 talentis omparavit 71). Der Altemarkt gehörte jur Domfreiheit, lag aber außerhalb der befestigung berfelben. Mus letterem Umftanbe erflart fich bie Existenz einer igenen Bogtei für biefe einzelne Strafe. Bom Bifchof ift die Bogtei über en Altenmarkt an bas Michaelisklofter gefommen. Aus einer Urfunde bes 5. Jahrhunderts ersehen wir, daß noch damals bas Dichaelistlofter bie Bogtei (de voegedie und dat richte) über Altenwarft, Langenhagen, Woldrate, Anyp und Nigenftrate beanspruchte 18), und bas Gitterverzeichnis bes Mofters von 1321 zeigt, daß es von biefen Strafen ben Wortzins bezog 72). angerhagen, Bohl, Kniep und Renestraße geborten feit alters gur Immunitat es Michaelisklofters 73). Das find aber, von fleineren Berbindungsftragen ind von ben Strafen ber Domfreiheit abgesehen, famtliche Strafen weftlich er Driebe. Wir haben also in biefem Begirt einen Stadtteil bor uns, ber, ugerhalb ber uriprunglichen Grengen ber Altitabt erwachien, erft ipater gur Utstadt hinzugezogen ift 78a). Es ist uns auch eine Urfunde erhalten, laut velcher anno 1167 die Bürgerschaft sich verpflichtet, biefen Begirf in die Stadtbefestigung einzubeziehen, und eine weitere von 1278, aus der hervorgeht, ag ber Langehagen außerhalb ber altesten Stadtmauer lag (extra murum ntiquum) 74). Genau ebenfo wie biefer Stadtteil ift auch fublich von ber Utftadt außerhalb der Mauer auf Immunitatsboden ein Stadtteil erwachsen, er jog. Bruhl. Er wurde i. J. 1321 infolge eines Abkommens zwischen Bischof und Stadt ber Stadtpflicht unterworfen 74).

Betrachten wir nun auf bem Blan bie Altstadt in ihrer ursprunglichen Musbehnung, fo fallt sofort die Ahnlichfeit mit ber Braunschweiger Altfall auf: im MD. ein fleinerer regelmäßiger Teil, im GB. ein großerer unregel mäßiger. Letterer bildet aber gang ohne Zweifel die altere Anfiedlung. Hier befindet sich die Andreasfirche, die alteste Pfarrfirche, bier auch in ber Rabe bes hobenwegs bas altefte Rathaus 15). Jene regelmäßige nordoftliche Balfte ift alfo wiederum eine jungere Erweiterung der alteften Stadtanfiedlung. Rietichel irrt auch, wenn er meint, die Andreastirche habe nicht an einer Marftplate gelegen, fie tonne baber bie Bezeichnung Marttfirche nur in ihm Eigenschaft als Rirche einer Marttansiedlung erhalten haben. Auch bei El. Andreas wurde Martt gehalten. Es gab in der Altstadt zwei Knochenhauer gilben, die "Anochenhauer auf bem großen Darfte" und die "Anochenhauer auf bem fleinen Martte" 76). Dit bem großen und bem fleinen Darfte tonne nur ber fog. Altftabter Martt im RO. (in ber jungeren Stadterweiterund einerseits und anderseits ein Marft bei St. Andreas gemeint fein. In ber Tat finden wir auf dem ermahnten Stadtplan zwei Anochenhaueramtshauer, wovon eins am Altftädter Martte, bas andere aber bei St. Andreas liegt Die Andreasfirche ift ferner ursprunglich nicht fur die Altstadt allein bestimmt gewesen; ihre Parochie umfaßte auch benachbarte Dorfer 3. B. Achtum Nach alledem liegt fein Grund vor, in der Altstadt eine fustematische Grundung gu erbliden. In einem hat freilich Rietschel Recht: aus einer alten Dorf ansiedlung ift die Altftadt nicht entstanden. Dafür, daß bier in alter Red ein Dorf eriftiert habe, fpricht nichts. Das fog. Alte Dorf, von dem viel leicht die Stadt ihren Ramen entlehnt hat, lag angerhalb ihres Bereicht, nördlich von ber Altitadt. Wir haben es bei ber Altitadt vielmehr mit einer in freier Befiedlung allmählich erwachsenen Stadt ju tun. Bie wir im 13. Jahrhundert auf dem Altenmarkt und im Bruhl Ebelherrn- und Ritterfamilien fich niederlaffen feben 18), fo haben in einer früheren Beit, angelodt durch die Rabe ber bijdoflichen Refibeng, fich auf bem Boben ber fpateren Altftadt altfreie Familien angesiebelt, um im gegebenen Moment ber Ent widelung fich gu einer Gemeinde gusammenguschließen 19).

Planmäßige Gründungen haben wir dagegen in der Dammstadt und in der Neustadt vor uns. Im Jahre 1196 gründete das Morississt auf seinem Grund und Boden nördlich vom Damm, einer von der Altstadt westwarts sührenden Straße, die Dammstadt. Ausgesprochener Zweck war dadi die Ansiedlung flandrischer Tuchweber 180). Ahnlichem Zweck wird die Neustadt ihr Dasein verdanken, die auch etwa um dieselbe Zeit angelegt sein muß. Sie erstand auf einem dem Domkapitel gehörigen Terrain. Stadtherr war der Dompropst; an ihn hatten sämtliche Grundstäcke Bortzins zu zahlen, wie die der Dammstadt an das Morisstisst. Noch eine dritte künstliche Gründunzist geplant worden. 1232 verleiht Lippold v. Altenmark, der Bogt des Morisstisses, einibus novae einitatis meae, quam fundan in Dammoss in australi plaga in proprietate mea, städtische Rechte 180). Diese Anloge scheint nicht lebenssähig gewesen zu sein; es verlautet nichts weiter von ihr

Die drei Weichbilde standen völlig getrennt neben einander. Anders als in Braunschweig ist von irgendwelcher Berwaltungsgemeinschaft lange keine Rede. Die Dammstadt wurde 1332 im Kampse mit der Altstadt von dies zerstört und als Stadt nicht wieder aufgebaut. Zwischen Altstadt und Neustadt kam es erst 1583 zu einer teilweisen Bereinigung; die völlige Berichmelzung erfolgte 1806 81). Zedes Weichbild hatte seinen besonderen Bogt, seinen eigene

Rat. Der Bogt vereinigte, wie in Braunschweig, hohe und niedere Gerichtsbarkeit in einer Hand. Daneben aber hatte er — auch in der Altstadt fehr viel weiter gehende Befugniffe. In alterer Beit erscheint er regelmäßig bei Beichäften bes Rats an beffen Spige 82). Das Stabtrecht von 1249 bestimmt ausbrüdlich: nec burgenses sine advocato possunt aliquid ordinare vel facere de locis communibus, quod dicitur mende (Mumende) 82). Gine Urfunde bes Bijchofs Siegfried von 1292 fpricht bem Rate jegliches Recht über die Leineweberinnung ab (consulibus non recognoscimus aliquid in jure illo textorum, quod in vulgari vocatur inninge) 82). Überhaupt ift die Abhängigfeit der Altstadt vom Bijchof in die Augen fallend. In der Altfiadt erhebt ber Bischof einen Fronzins 88). In einer toniglichen Urfunde von 1221 wird das Berhältnis der Bürgerschaft jum Bischof als servitium bezeichnet 88). Die Regalien, Gericht, Boll, Munge, die in Braunschweig schon fruh an bie Stadtgemeinde famen, werden von Bifchof und Domfapitel forgfältig gehütet 84). Die Folge diefer Abhängigkeit, beren Feffeln fich bie Burgerichaft zu entwinden suchte, waren unabläffige Streitigkeiten und Revolten, von benen bas 13. und 14. Jahrhundert voll find.

Die Ratsversassung entspricht in den Hauptzügen der braunschweigischen. Auch hier ein dreifältiger Rat mit lebenslänglicher Amtsdauer und Kooptation. So nach den Zunstkämpsen 25), so schon vorher 25).

Der Beginn ber Bunftunruben fällt ungefähr in bieselbe Beit wie in Braunschweig. Bon ihm gibt Kunde ein Dofument aus bem Jahre 1300 86). Darnach konzedierte damals der Rat den Bünften vermutlich nach vorangegangenen Rämpfen die Ginsehung einer Achtmannerkommiffion, bestehend aus 4 ut beme rabe und 4 ut ben ammechten, bie als höheres legislatives und administratives Organ über bem Rate stehen follte. Zugleich wurde ihr die Abfassung eines Stadtrechtes aufgetragen. In diesem, das gleichfalls erhalten ift 86), werden ben Bunften weitere Bugeftandniffe gemacht. Go foll bon ben jahrlich ju mablenden 2 Finangmannern einer ein Ratsherr, einer ein Bunftler fein 86). Die Berfaffung des Rates bagegen blieb junachft unberührt, bis jum nächsten Aufstande, den Kämpfen der Jahre 1342-45 87). In der Friedens. einung von 1345 88) wurde bestimmt, daß fortan der Rat enthalten folle 12 ut dem olden rade eder eren geliken, 12 ut den ammechten unde 12 ut der menhent. Zwölf aus ben alten Ratsherren ober ihresgleichen! Der Rat war alfo bis babin homogen zusammengesett. Bugleich zeigt biefe Bestimmung, daß der Kreis der bisher ausschließlich Ratsfähigen ein deutlich umgrenzter gewesen sein muß; es muß ein einwandfreies Kriterium fur die Bugeborigfeit Bu biefem Kreife gegeben haben. Diefer Unforberung burfte g. B. ber von v. Below aufgestellte Begriff bes Patrigiats als ber alteren Schicht ber Reichen nicht genügen 89).

Was nun zunächst die soziale Gliederung in der Damm- und Neustadt betrifft, um diese Weichbilde vorwegzunehmen, so wurde oben dargelegt, daß beide systematische Gründungen jüngeren Datums sind, die gedacht waren als Ansiedlungen einer vornehmlich handwerktreibenden Bevölkerung. Die Entstehung eines Patrizials von größerem Umsang und wesentlichem Einsluß war dadurch von vornherein ausgeschlossen 30).

Unfer Interesse kongentriert fich auf die Altstadt. hier zunächst die Alt-

ftäbter Ratsgeschlechter 91):

| Acco v. Asel Avecates (Abvocati) v. Benstorf Berner v. Betheln Bofsel v. Brüggen Bunbefin Burchardi (auch genannt Busse u. vorm Ostertor) Burmester be Capella (apud St. Jacobum) v. Damme Degenhardi v. Drispenstebt Dus bominae Evece (vorn Evescen, Vernevessen) Galle | Ludolfi (Fortsetzung ber Etteharbi) Lurman Marcolfi v. Minden v. Wölme Morbere (Mortificator) v. Münstedt v. Osterode Penting | Saffe Scat Schonehals Schonefint Siburgis Sleborn Spoge v. Stemmen vom Stenhus Storm Telonarius v. Uppen Viltere Volcmari Vrankenberch (Frankenberg) Vrefe (Frefe, Friso) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                     | *                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| v. Goslar                                                                                                                                                                                                                                                                 | Puntrogge                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |

Zwischen verschiedenen dieser Familien dürsten verwandtschaftliche Beziehungen agnatischer Urt bestehen: so zwischen den Burmester und de Domo, den Goltsmed und Brese, den Kempe und v. Mölme, den Lurman und Haring-wescher, den Schönhals und Schönkind <sup>92</sup>). Die Familie von Münstedt ift ein Zweig des Braunschweiger, die Familie Scat ein Zweig des Goslarer Patriziergeschlechts gleichen Namens <sup>93</sup>).

Die Erscheinungen, die beim Braunschweiger Patriziat zu beobachten waren, kehren beim Hildesheimer wieder.

Es finden sich Familien mit Grundbesitz am Ursprungsort ober in dessen Nachbarschaft: v. Asel, v. Betheln, v. Drispenstedt, v. Heyersum, v. Hüddessum, v. Mölme, v. Stemmen, v. Uppen; serner Galle, Ludolsi, Schönkind, Telonarius <sup>94</sup>);

Familien mit Borwerten ober Höfen in ber Stadt: Berner, Cure, Frefe, Galle, Lurman, Reynfridi, Rufus 95);

Familien mit umfangreichem hufenbesitz vor der Stadt und in den benachten, z. T. wüsten Ortichasten: Bolsel, Burchardi (vorm Ostertor), Dus, n Evescen, Goltsmed, v. Gostar, v. Honhus, v. Minden, v. Osterode, vrm, Bolcmari 96).

Allobe außerhalb (Billicationen) besitzen: die Acco, Berner, Frese 67).

Einige Familien zählen Ritter und Knappen unter ihren Angehörigen: 20, v. Brüggen, Dives, be Domo, Frankenberg, Morbere, Weftfal 38);

andere sind mit Rittersamilien verschwägert: v. Damm, Frese, Luceke, Winden, Bepersack, Rusus, Sasse, v. Uppen 99);

wieder andere lassen sich als wahrscheinlich eines Stammes mit ritteren Geschlechtern erweisen: Burchardi, de Capella, Galle, Ludolfi, v. Osterode, hönkind, Telonarius 100).

Bemerkt zu werben verdient, daß gegen Ende des 14. Jahrhunderts gehörige verschiedener Familien aus der Bürgerschaft ausscheiden und in Ritterschaft eintreten. So veräußern 1370 Kitter Koles Brese und seine den Söhne, Tile — gleichfalls Kitter — und Ludolf, Landbessit vor hildesm <sup>101</sup>). Sie sind ohne allen Zweisel aus der Bürgersamilie Brese hervorzangen. 1361 treten als Beugen auf Ludolf und Tile, brodere, geheten ese, Koleves soene, borgere to hildensem. Und 1395 teilt der Kat denen Hardenberg mit: Koles Bresen ne is mit uns nicht wonhaftich, sin wonige to Koldinge <sup>101</sup>). Er hat asso mit seinen Söhnen der Stadt den Kücken lehrt. Dabei spricht nichts für die Annahme, daß etwa die Familie Brese der Etadt dis dahin rein ritterlicher Lebensweise sich beslissen hätte. Wie e Standesgenossen sind die Bresen sicherlich längst in das dürgerliche Erwerdsen verslochten gewesen. Aus dem Jahre 1425 ersahren wir, daß die irgersamilie Brese der Gewandschneiderinnung angehört <sup>101</sup>). — Ühnliche nde haben wir von Angehörigen der Familien Bestsal, Berner, Kempe <sup>102</sup>).

Bahlreich sind die Nachrichten, denen zusolge Patrizier, mit der Stadt er einzelnen Bürgern in Zwist geraten, nicht etwa in eine benachbarte Stadt begeben, um von dort ihre Angelegenheit zu betreiben, sondern von Rittern sienemmen werden und mit ihnen gemeinsame Sache gegen ihre Widersacher ichen. 1383 beklagt sich der Rat in einem Schreiben an den Vogt zu euerwald, daß Wulfard Bot, Kort und Andreas Busse, Hans Berner 20. Steuerwald auf- und abreiten und von dort die Bürger bedrängen 108). e Busse und Berner entstammen den Hildesheimer Geschlechtern. 1423 dert der Rat Ludolf und Henning v. Reden auf, den in der Stadt verteten Albert v. Wölne nicht "to Keden husen und hegen" zu wollen 103).

In allen diesen Fällen handelt es sich um Patrizier, die sich sozusagen ihre Herfunft besinnen und sich dauernd oder vorübergehend ihrem einstigen ruse wieder zuwenden; die Westsal, Frese, Busse wenigstens sind sicher von ms aus ritterlich gewesen.

Schließlich find drei Urfunden vorhanden, welche Hildesheimer Patrizier der Gerichtsgemeinde des Landgerichts zeigen. Zwei davon find Grafenschichtsurfunden 104) und erweisen folgende Familien als altfrei: die Dives,

Galle, Benting, Rufus. Die britte erforbert naberes Eingeben. Henric Prummehof, der Gograf bes Gos zum Klingenberge vor Hilbesbeim, betundet 1361 105), daß vor ihm im echten Dinge die Brüder v. Byllem dem Domkapitel ihr Eigen zu Arbergen aufgelaffen haben. Fürsprecher ber beiben Barteien find Benric Beperfat und Rolef Brefe; als Dingleute treten auf ber Bogt von der Marienburg, der Bogt von Steuerwald, Albert v. Damme, heyne Bestfal, Borchard v. Mollem, Cone Saffe, Opberic und henning Buffe, Benric Recing, Arnd Lucete, Ludolf und Tile Brefe, Tilete Syborch, Burger au hilbesheim. Fürsprecher sowie Dingleute find also, von ben beiben Bogien abgefeben, famtlich Silbesheimer Burger. Gine bertommliche Auffaffung wurde letteres bamit erflaren, bag Bürger zweds Erwerb von Gulten Grundbefit im Go angefauft und badurch bie Berechtigung zur Teilnahme am Goding erlangt hatten. Demgegenüber ift ein Zweifaches zu betonen. Un bem Rechtsgeschäft selbst ift tein Burger beteiligt. Es waren baber auch in erfter Linie Richtbürger als Gerichtspersonen zu erwarten. Der Go besaß nach ben Mitteilungen Lungels 106) einen beträchtlichen Umfang; es erscheint ansgeschloffen, daß die Burger ben gangen Go follten ausgelauft haben. Die bei ber Gerichtsverbandlung von 1361 auftretenden Bürger gehören ferner fämtlich bem Batrigiate an 107). In ber 2. Salfte bes 14. Jahrhunderis erwerben aber nicht selten auch schon Richtpatrizier ländlichen Grundbefit, natürlich vor allen in der Rabe der Stadt, und dort lag der Go zum Klingenberge. Barun erscheinen bei jener Gerichtsverhandlung nur Batrizier? Unseres Erachtens ertlaren fich bie hervorgehobenen Tatfachen nur und ertlaren fich leicht burch die Annahme, daß wir in jenen Batriziern zum großen Teil die alteingeseffenen Grundbefiger bes Gos vor uns haben, die hier aus ber Rachbarichaft ber Stadt besonders zahlreich in die Bürgerschaft eingetreten waren. — Daß man übrigens auch noch nach dem Eingehen der echten Dinge (als Grafendinge) und nach Ubergang ber Rechtsgeschäfte über Eigen von ben echten Dingen auf die Godinge nur Altfreie zu diesen Geschäften zuzuziehen pflegte, davon zeugt eine Urtunde aus der Graffchaft Regenstein anno 1276 108). Im Goding ju Rl. Hardleben findet eine Auflaffung fatt "presentibus Bernardo de magno Hersleve etc. qui liberi homines dicuntur et consueverunt huiusmodi donationibus interesse".

Damit sind die Familien des hildesheimer Patriziats dis auf einige wenige als grundherrlich-altfreie erwiesen. Das Ergebnis unserer Untersuchung über das braunschweigische Patriziat, die Annahme des altfreien Ursprungs der städtischen Geschlechter, findet durch das hildesheimer Material volle Bestätigung.

# 4. Exkurs: Das Hildesheimer Patriziat und die Ministerialität.

Haben wir in ber für uns wichtigsten Frage, in ber nach dem Ursprung Patriziats, die Übereinstimmung der Hildesheimer mit den Braunschweiger erhältnissen seistellen können, so ist jeht eine Besonderheit des Hildesheimer atriziats zu erwähnen, die vielleicht eine Berspeltive eröffnet auf eine ganze lasse von Städten, auf die Bischofsstädte. Es handelt sich um die Beziehungen spatriziats zur Ministerialität. Bereinzelt waren wir auch in Braunschweig af dienstmännische Patriziersamilien gestoßen. Im Hildesheimer Patriziat ielt die Ministerialität eine ganz andere Rolle, sowohl nach Extensität als ach Intensität. Einesteils erstreckt sich das Institut auf einen weit größeren reis von Familien, andernteils sehen wir es noch in voller Wirssamseit, raten in Braunschweig Außerungen des Ministerialitätsnezus nur ganz reinzelt hervor, so begegnen wir in Hildesheim in der älteren Zeit auf chritt und Tritt Beziehungen zwischen den bürgerlichen Dienstmannen und rem bischössichen Dienstherrn. Den besten Begriff davon wird ein Blick in is Urkundenmaterial geben. Die Bedeutung der Sache rechtsertigt es, dies daterial hier in extenso vorzulegen.

## olemari.

1232 (Doebner I 123)\*) Urfunde ausgestellt vom Domfapitel: quidam ministerialis ecclesiae nostrae et nostrae civitatis civis Volcmarus.

#### poge.

1251 (Doebner I 214) Albertus Spoge, ministerialis noster (bes Bischofs).

1249 (Doebner I 208) Albertus Spoge, consul civitatis,

# ubolfi.

1263 (Docture I 291) cum Helmoldus civis in Hildensem Ludolfifilius 4 mansos in Ochterssem sitos, quos a nobis jure ministerialium tenuit, nobis resignasset, . . . .

<sup>\*)</sup> Die Zissern in den Klammern bebeuten, wo nichts anderes angegeben, die ummern der Urfunden in den Urfundenbuchdern. — Doebner = Urfundenbuch der tadt hildesheim; Janice = Urfundenbuch des hochstifts hildesheim, ad. Janice d hoogeweg.

### Rite.

1254 (Doebner I 236) dominus Volcmarus Dives hat nom Domproph 10 solidorum redditus in moneta . . . . tali jure feodi, quod hovelen vocatur.

1227 (Janide II 244) milites Lippoldus de Esscerte . . . . Volcmarus Dives et filius suus Heinricus; servi Jordanis de Yltenem . . . . (Sămtlich Ministerialen.)

1241 (Hobenberg, Calenberger U. B. VIII Rr. 11) Bischof Ronrab begate Rioster Billsinghausen de consensu ministerialium ecclesiae nostrae testibus . . . Ludolpho camerario, Theoderico de Holthusen, Henrico de Steinberge, Woltmaro Divite et Heinrico filio eius burgensibus nostris, Heinrico advocato . . . .

## v. Hus.

Thidericus de Domo, Bürger 1188 – 1228 (Doebner I p. 595), 1212 (Janice I 654) unter Ministerialen, 1234 (Janice II 401) miles.

Bertrammus de Domo, Bürger 1226—46 (Doebner I p. 595), 1240

(Janide II 589) miles, unter Ministerialen.

Mit dem Bischof erscheinen Glieder der Familie 1239 (Janice II 541) in Hafebe, 1240 (Doebner I 156) in Essen, 1240 (Janice II 564) in Forst, 1277 (Doebner III Nachtrag 31) in Ruthe.

## Beftfal.

1215 (Janice I 678) Johannes miles de Westfalia unter hilb. Ministerialen.

1219 (Janice I 726) Johannes Westfalus unter bischoff. Ministerialen. 1240 (Doebner I 165) Johannes Westfal consul. — Bgl. noch 1263 (Doebner I 291).

#### acco.

Heinrich Acco, Bürger 1221—60 (Doebner I p. 569), 1239 (Janide II 548) miles, 1244 (Janide II 717) mit dem Bischof in castro Boppen-burch, 1252 (Doebner I 222) desgl. in Braunschweig. — Bgl. 1128 (Janide I 187) quidam veteranus miles episcopalis curiae Acco nomine.

# Mörber.

Siegfried Mörder, Bürger 1226—53 (Doebner I p. 611), miles 1239 (Janick II 548), 1236 (Janick II 458) unter Ministerialen, 1241 (Doebner I 175) mit dem Bischof in Förste.

#### v. Brüggen.

Bernhardus de Ponte, Bürger 1267—84 (Doebner I p. 613), 1265

(Janice III 88) servus noster (des Dompropstes).

Eilard v. Brüggen, Bürger 1244—70 (Doebner I p. 577), mit dem Bischof in castro Poppenburch 1244 (Janice II 717). — Bgl. noch 1236 (Janice II 452) und 1263 (Doebner I 291).

#### v. Diterobe.

1195 (Doebner I 47) Godeschalcus de Osterroth burgensis, c. 1181 bis 1190 (Janick I 409) unter bischöst. Dienstleuten, 1193 (Janick I 497) besgl.

b. Goslar.

Giselbert und Johann, Brüber, Bürger 1227—63 (Doebner I p. 593); c. 1230 (Janide II 296) Gyselbertus de Goslaria unter hild. Ministerialen, 1230 (Janide II 293) Johannes de Goslaria unter Ministerialen, 1259 (Janide II 1118) Johannes dictus de Goslaria civis Hild. als einziger Bürger am Ende einer Ministerialenreihe. — Bgl. noch 1263 (Doebner I 291).

v. Damm.

c. 1208 (Janice II Nachtrag 26) Hildebrandus de Dammone nicht unter den als durgenses bezeichneten Zeugen, sondern unter den Ministerialen. 1228 (Doebner I 107) Hillebrandus de Dammone durgensis.

1241—55 (Doebner I p. 582) Arnold v. Damm, Bürger; 1254 (Janide II 942) Arnoldus de Dammone nicht unter den als burgenses

bezeichneten Bürgern, fondern unter ben Minifterialen.

1277 (Doebner III Nachtrag 31) Albertus de Dammone mit bem Bischof in Ruthe. Derselbe oft als Bitrger.

b. Stenbus.

1254 (Janicke II 942) Baldewinus et Hildebrandus de Lapidea Domo nicht unter den als burgenses bezeichneten Beugen, sondern unter den Ministerialen.

1260 (Janice II 1129) Hermannus de Lapidea domo mit ritterlichen und unter bürgerlichen Ministerialen als Beuge eines Geschäfts zwischen Bischof und Domfapitel; ähnlich 1260 (Janice II 1145).

Sämtlich Burger; fiehe Doebner, Regifter.

Galle.

1233 (Janice II 365) Johannes Galle mit Ministerialen in capitulo nostro (bes Bilchofs).

1240-50 (Sanide II 624) Johannes Galle unter Ministerialen. -

cf. noch 1219 (Janide I 730).

Bweifellos gur Burgerfamilie Galle; cf. Doebner I p. 590 f., II p. 695.

Marcolfi.

1264 (Janice III 57) Henricus Marcolfi unter Ministerialen. — Burger; cf. Doebner I p. 609.

Scat und Frankenberg.

Die öfters zitierte Urfunde von 1263 (Doebner I 291) hat folgenden Inhalt. Helmoldus Ludolfi civis in Hildensem resigniert dem Bischof 4 mansos in Ochterssem, quos a nobis jure ministerialium tenuit. testes: Ecbertus camerarius, Ludolfus de Cramme, Albertus Bok, Conradus de Elvede, Grudo de Grudenhagen, Thidericus de Piscina, Bodo de Saldere, milites, Johannes Scath, Heyno Westfal, Johannes Degenhardi, Johannes Frankenberg, Johannes de Goslaria, Ludolfus filius fratris Helmoldi, Hildebrandus de Bruckem, burgenses. — Die milites sind besannte hild. Ministerialen. Bon den Bürgern ist die Ministerialen-qualität der Bestfal, Degenhardi, v. Gossar, v. Brüggen an anderer Stelle nachgewiesen. Da es sich um Resignation eines Dienstlehns handelt, dürsen wir in den Zeugen als solchen Dienstleute sehen. — Für Franken-

berg vgl. noch 1313 (Janide IV 178) Henricus dictus Frankeneberch famulus.

Bentina.

Conrad Ponting, 1211—40 (Doebner I p. 613) Bürger, 1226 (Janick II 193) unter hilb. Ministerialen, 1239 (Janick II 541) mit bem Bischof in Hafebe. — Bgl. noch 1211 (Janick I 649) und 1213 (Janick I 670).

v. Minben.

1236 (Doebner I 143) Arnoldus et Henricus fratres de Minda, burgenses.

1204 (Janide I 592) Heinricus de Minda unter Ministerialen.

1217 (Janide I 701) Arnoldus de Minda unter Ministerialen.

Angehörige der Familie mit dem Bischof in Poppenburg 1244 (Janide II 717), in Hafebe 1239 (Janide II 541), in Essen 1240 (Doebner I 156), in Detsurth 1232 (Janide II 337), in Braunschweig 1252 (Doebner I 222), in Hannover 1283 (Doebner I 391).

b. Beberfum.

1211 (Janide I 646) Hermannus de Hoiessem unter Ministeriales. 1287 (Doebner I 419) Hermannus de Hoyersem, consul.

1283 (Doebner I 391) Beteco de Hoyersem mit dem Bischof in Hannover. 1284 (Doebner I 394) Vor dem Bischof verbürgen sich für den hild. Dienstmann Albertus miles dictus Bock und verpslichten sich zum er. Einlager: milites, famuli, Theodericus de Minda, Johannes Dives,

Arnoldus de Dammone, Bertramus de Hoyersem, burgenses.

1291 (Doebner III Rachtrag 46) Bertoldus et Henricus fratres de Hoyersem verwalten die dem Morisstift gehörige Billication in Hopersem, sicut pater eorum habuerat, . . . . ut ceteri officiales. Diese Billications verwalter wurden in der Regel aus den Ministerialen genommen (Bittich, Grundherrschaft p. 308). Das Morisstift stand aber zum Domstift in engen Beziehungen.

1295 (Doebner I 495) Bertoldus et Henricus filii Bernardi de

Hoyersum Bürger, cf. 1297 (Janide III 1143).

Saffe.

Diese Familie ist ein Zweig der v. Henricus de Hoyersom dictus Sasse.

Buntrogge.

1266 (Doebner I 304) burgensis dominus Simon dictus Puntrocke. 1240 (Janicke II 580) Symon Puntrocke mit ritterlichen und bürgerlichen Ministerialen, so öfters.

1240 (Doebner I 157) Hermann Puntrogge mit dem Bischof in Essen. 1283 (Doebner I 391) in Hannover. — Bgl. noch 1237 (Janick II 482) 1283 (Doebner I 391) durgensis Hermannus Puntrogge.

Berner.

1259 (Janick II 1109) Daniel Bernere unter Ministerialen. 1283 (Doebner I 391) Johannes Berneri mit bem Bischof in Hamwer. Beibe sicher zur Bürgersamilie, Doebner I p. 573. p. Alfel.

1239 (Janicke II 541) Johannes de Asle mit bem Bischof in Hasebe. — Bgl. noch 1253 (Doebner I 230). — Bürger, Doebner I p. 572.

Robe.

1277 (Doebner III Nachtrag 31) Ludolfus Rufus mit bem Bischof in Ruthe. Bgl. noch 1219 (Janicke I 730) und 1227 (Janicke II 249). — Über die Zugehörigkeit zur Bürgersamilie siehe Doebner I p. 615.

v. Oftertor, Infanus, Freje, v. Munftebt, Storm.

1283 (Janice III 658) Datum Honovere. Diese östers zitierte Ursunde enthält einen Bergleich zwischen dem Bischof von Sildesheim und dem Herzog von Braunschweig. Für den Bischof verdürgen sich und verpflichten sich zu ebentuellem Einlager . . . . milites (alles desannte Ministerialen), item durgenses Borchardus ante Orientalem valvam, Hermannus Puntrogge, Everhardus Ludolfi, Johannes Berneri, Bruno Insanus, Arnoldus de Minda, Beteco de Hoyersem, Thidericus Friso, Johannes de Munstede, Hildebrandus Storm.

Über die Puntrogge, Ludolfi, Berner, v. Minden, v. Heyersum siehe oben. Hinsichtlich ber Fresen beachte noch das an anderer Stelle erwähnte Zurucktreten von Gliebern dieser Familie in die Ritterschaft.

# Abvocati.

1224 (Doebner I 88) Hugo de Insula (hild. Ministerial) und Alexander dictus advocatus empfangen für ben Bischof ein Gelöbnis bes Grafen und Enerstein.

1242 (Doebner I 178) Henricus dictus advocatus, burgensis. Zweifellos ift mit ihm identisch der oft mit ritterlichen und bürgerlichen Ministerialen austretende Heinricus advocatus, so 1232 (Janicke II 337) im Gesolge des Bischofs in Detfurth.

c. 1240 (Doebner I 169) Theodericus nomine advocatus. c. 1208 (Janice II Rachtrag 26) Tidericus Advocatus burgensis unter bienste männischen Beugen.

Auch fpricht ber Rame für Ministerialenqualität.

Burmefter.

1251 (Doebner I 218) Albert Burmester mit ministerialischen Zeugen.
1236 (Janick II 452) Bischof Konrad bekundet einen Alt, der sich vollzogen hat, cum presedimus iudicio Hildensemensi in pomerio nostro, allem Anschein nach im Ministerialengericht. Alle handelnden Personen sowie die Zeugen (milites, burgenses, famuli) sind hild. Ministerialen. Auch die Bürger sind die auf einen als dienstmännisch zu erweisen.

Trifft die Bermutung, daß es sich hier um ein Ministerialengericht handelt, zu, so gilt das gleiche von dem Rechtsgeschäft des Jahres 1237 (Janice II 482), actum ante rusum hostium monasterii nostri. Hier treten als bürgerliche Zeugen auf Volcmarus Dives, Arnoldus et Heinricus de Minda, Bertrammus de Domo, Albertus Burmester, Hermannus

Puntrocke.

Siburgis.

1227 (Janice II 249) Graf Lubolf v. Hallermund überläßt dem Michaelistloster Ministerialen. Zeugen: ritterliche und bürgerliche Ministerialen, als letzter Heinricus Siburgis. — Unter Bürgern 1255 (Doebner I Rr. 240).

be Capella.

Diese Familie ist, wie an anderer Stelle nachgewiesen wird, ein Zweig ber hild. Ministerialensamilie v. Stodem.

v. Betbeln.

Heinrich v. Botheln 1221 (Doebner I 82), Bürger, dürste identisch sein mit Heinricus Suringus burgensis 1213—20 (Doebner I 81). Denn der Beiname Suring kommt in der Rittersamilie v. Betheln vor (Janide II p. 600), und mit dieser Rittersamilie ist, wie auß 1221 (Doebner I 82) bervorgebt, die Bürgersamilie eines Stammes.

Heinricus Suringus aber erscheint 1206 (Janide I 613) unter bilb.

Ministerialen.

v. Benftorf, Degenhardi, v. Beinbe.

Diese brei Familien sind Ministerialen des Michaeliskosters: v. Bonstors c. 1230 (Janicke II 301), Degenhardi 1244 (Janicke II 720), v. Heinde 1227 (Janicke II 249).

Mit Ausnahme ber brei letzten, die zur Dienstmannschaft des Richaelsklosters gehören, sind die aufgesührten Familien Ministerialen des Domstifts.
— Rehmen wir zu den obigen Familien noch die eine und andere hinzu, beren Angehörige zwischen bürgerlichen und mit ritterlichen Ministerialen dei Beurkundungen des Bischofs auftreten und daher gleichfalls als ministerialisch betrachtet werden dürsen, so ergibt sich das überraschende Resultat, daß das gesamte Batriziat der älteren Zeit die etwa zur Mitte des 13. Jahrhunderts der Ministerialität angehört hat.

Bu bemielben Ergebnis führt noch eine andere Untersuchung. In den älteren Zeugenreihen treten zahlreiche bürgerliche Bersonen auf, die sich den von uns zusammengestellten Patriziersamilien nicht zuweisen lassen, teils weil sie überhauvt keinen, teils weil sie solche Zunamen führen, die später nicht mehr vorkommen. Genauere Rachsorichung ergibt nun regelmäßig, daß die Bersonen nicht nur Bürger, sondern zugleich auch Ministerialen waren. Rehmen wir die drei ältesten Zeugenreihen, in denen Bürger auftreten.

1145 (Doebner U.B. I Rr. 19) Urfunde Bischof Bernhards für bas Gobebardiflofter. Zeugen: Gelberren, Ministerialen; item

Herebrandus; der Rame in dieser Zeit und Gegend nur bei der Familie v. Poldere, diese gehört zur bild. Dienstmannichaft, cf. 1221 (Janist U.B. I Kr. 761;

- Ludoldus advocatus et fratres ipsius Hugo et Luppoldus: aus ber hisb. Ministerialensamilie de Insula, Janide I p. 812;
- Volkoldus, Kizo, Rodericus fratres: ministeriales Volkoldus, Kizo, Buthericus ao. 1125 (Sanide I Rr. 183);
- Bruman de Tossem: unter hilb. Ministerialen Janice I Nr. 201 (ao. 1132—41);

burgenses.

- 1188 (Janide U.-B. I Nr. 458) Urfunde Bischof Abelogs. Beugen: Ebelherren, Ministerialen; burgenses
- Eilhardus et frater suus Hermannus: 1169 (Janice I 348) Eilhart de Foro et Heriman frater eius, am Ende einer Reihe Hildesheimer Ministerialen; 1195 (Doebner U.-B. I 47) erscheinen neben einander Henricus et Eilardus burgenses; 1162 (Janice I 332) Eilhardus, Heynricus ministeriales sanctae Mariae (= Domstift);
- Thidericus de Domo: bie Patrizierfamilie de Domo wurde oben als ministerialisch erwiesen;
- Ludfridus: 1224 (Janide II 112) Lutfridus serviens, 1236 (Janide II 464) Liutfridus unter hilb. Ministerialen;
- Kkbertus de Tosheim, Heremannus et Heinricus filii sui: zur befannten hilb. Ministerialensamilie v. Tossem, Janice I p. 808.
- 1210 (Doebner U.-B. I Rr. 61, Janide U.-B. I Rr. 638). Actum in maiori ecclesia Hildensem. Bischof Hartbert eignet bem Aloster Neuwert zu Goslar ben halben Zehnten zu Langelsheim, den Waltherus de Heringe (unter Ministerialen 1213, Janide I 667; cf. Janide I p. 755) de manu nostra iure tenuit feodali.

testes: . . . . (clerici),

- Johannes de Senede: unter hilb. Ministerialen 1204, 1212, 1213 (Janide I 592, 654, 667);
- Bertoldus Hostermant: 1209 (Janide I 625) Bertoldus Ostermant unter hilb. Ministerialen, 1210 (Janide I 641) berselbe serviens noster (sc. bes Bischofs);
- Wolcmarus Mercator: 1191 (Janide I 484) ministeriales Eilart mercator, Hermann frater suus, Volcmar filius Hermanni; 1211—13 (Janide I 653) Volcmarus mercator unter Ministerialen, 1212 (Janide I 654) besgleichen;

Alexander Calvus: ob ibentisch mit Alexander dictus advocatus 1224 (Doebner I 88)? Die Patriziersamilie Advocati wurde oben als bienste männisch erwiesen;

Hunoldus de Brugehem: bie Patriziersamilie v. Brüggen wurde oben als ministerialisch nachgewiesen;

Conradus Accipiter: Accipiter = Habicht, niebersächsisch Havet; 1093 (Janick I 151), 1132 (Janick I 200 und 201), 1169 (Janick I 348) Heveco, Ministerial von St. Michael; 1093 folgt auf Hevico ein Conrad;

Hemmo monetarius: 1132 (Sanide I 200) Hemmo ministerialis sanctae Mariae ober sancti Michaelis;

Ludewicus super Altam plateam: 1151 (Sanide I 273) Lodewig ministerialis Hildeneshemensis;

Ludewicus monetarius: ein Berwandter des Borigen? auf Ministerialesqualität deutet auch der Zusat;

cives Hildensemenses.

Ru diesen auf die einzelnen Familien resp. Bersonen gerichteten Untersuchungen kommen noch Beobachtungen allgemeiner Art. Die Urtunden zeigen bas Batriziat in auffällig enger Berbindung mit ber Dienstmannschaft. Bo in alterer Beit Burger auftreten, geschieht es fast ftets gemeinsam mit ritterlichen Ministerialen. Wir feben bie Burger in ungahligen Fallen bei Geschäften, die ber Burgerschaft als solcher ganz fern lagen, so bei Berfügungen über Immunitätsvogteien bes Domftiftes, beim Erwerb ber fleinen Graffcaft feitens bes Bischofs, bei Rechtsgeschäften zwischen Bischof und Domkapitel 109), wie auch umgekehrt ritterliche Ministerialen bei rein bürgerlichen Rechtsgeschäften auftreten 109). Diese enge Berbindung tritt schon außerlich baburch hervor, daß häufig Dienstmannen und Burger in ben Beugenreihen in ununterbrochener Reihe aufgeführt werden ohne differenzierende Bezeichnung, wohl gar im Gemisch 110), ober baß fie am Ende ber Reihe zusammengesast werden als milites et burgenses 111). Oft findet sich auch folgende Anordnung der Beugen: milites, burgenses, famuli 112), eine Anordnung, die schwer verftandlich ift, wenn Dienstmannen und Burger absolute Gegenfate waren, sich dagegen leicht erklärt, wenn milites, burgenses und famuli nur Kategorien einer fie alle umschließenden Rlaffe find. Richt selten fteben auch bie milites, als solche bezeichnet, voran; die burgenses und famuli folgen ohne Bezeichnung 118).

Erwähnt sei endlich, daß noch in einem Schiedsspruch aus dem Jahre 1335, durch welchen Streitigkeiten zwischen Bischof und Stadt beigelegt werden, ein besonderer Artikel handelt von den ammechten unde lenen, de de borgere unde borgerschen hebben von useme heren deme biscoppe unde von unsen heren deme domproveste unde deme kellenere 118). Unter den ammechten sind wohl

Dienstlehen zu versiehen. Man beachte, daß die ammechte an erster Stelle genannt werden.

Befanntlich hat Nitsch die Behauptung aufgestellt, daß allgemein das Patriziat aus der Ministerialität hervorgegangen sei. Das Beispiel von Hildesheim zeigt, daß diese Theorie nicht ganz der realen Grundlage entbehrt. Freilich, der Unterbau, den Ritsch seiner Theorie gibt, indem er die Gesamtheit der Stadtbevölkerung zu einem Stande persönlich unspreier Leute heraddrückt, trifft auch für hildesheim nicht zu. Die Wasse der Bevölkerung ist hier wie überall frei. Das hildesheimer Patriziat stellt sich nicht als die emporgestiegene Oberschicht eines persönlich unspreien Standes städtischer Censualen dar, sondern als der altsreie Teil der Stadtbevölkerung, der, wie das ja auch der Landadel getan hat, in weitem Umfange in die bischösliche Dienstmannschaft

eingetreten ift.

Die Ursache aber, weshalb es im Gegensatz zu Braunschweig und Goslar gerade in Hildesheim zu dieser Entwicklung gekommen ist, dürste vor allem in der Kontinuität der bischöstlichen Residenz zu suchen sein. Wohl hatte auch der Herzog von Braunschweig seinen Hauptsitz in der Burg Dankvarderode; aber daneben standen in der Zeit vor den Erbteilungen im welsischen Hause zahlreiche andere Residenzen, und die politischen Geschäfte hielten den Herzog oft und lange außer Landes. Das Entsprechende gilt von der Kaiserstadt Goslar in noch umfassenderem Maße. Der Bischof dagegen residierte dauernd am Orte der Hochtiche. Die Entwicklung städtischen Lebens vollzog sich unter ständiger Obhut des bischstlichen Stadtherrn. Kein Wunder, daß bei der Ausdehnung, die das Ministerialitätsverhältnis vom 12. Jahrhundert an gewann, wie gerade sür das Bistum Hildesheim nachgewiesen ist, der Stadtadel in erster Linie von diesem Institut ergriffen wurde.

# § 5. Gvslar.

Die Waldungen des Harzes 114), die sich früher weiter als heute nordwärts in die Ebene hinein erstreckten, waren ursprünglich Reichsgut und bildeten in ihrem nordwestlichen Teile ein Pertinens der curia Werla, der bekannten an der Oker gelegenen Kaiserpfalz. Bei ihrem Ausenthalte in Werla pflegten die deutschen Könige die wildreichen Gründe des zugehörigen Harzgebietes aufzusuchen, um von den in den Wäldern zerstreut gelegenen Fordhäuser aus dem Weidwert obzuliegen. Das nächstgelegene dieser Forschäuse entwickelte sich allmählich zu einer umfangreichen Curtis, löste sich — wohlschmie einst sich allmählich zu einer umfangreichen Curtis, löste sich — wohlschmischen die selbständige Kaiserpfalz Gostar. Die Borliebe der sächsichen und fränklichen Könige für diese Pfalz, daneben die Entwickelung einer blübenden Bergwerks- und Hüttenindustrie auf dem in geringer Entsernung südwärts gelegenen Rammelsberge 115) ließen dalb neben der Pfalz eine städtische Anssiedung erstehen, die wohl nur wegen ihrer mangelhaften Befestigung noch i. J. 1108 als villa, 1131 zum ersten Wale als civitas erscheint.

Pfalz, Stadt und das süblich davon gelegene Waldgebiet, das sich mit der Zeit auch bevölkerte, bildeten einen gemeinsamen Berwaltungsbezirk, an dessen Spize ein Bogt stand, die Reichsimmunität oder den Bogteibezirk Goslar. Der Bogt war königlicher Beamter und wurde aus den in der Stadt angesesssichen Familien genommen (v. Wildenstein, de Piscina, v. Barum x.). Erblich scheint das Umt nie gewesen zu sein; auch waren nach den Untersuchungen Weilands die Bögte nicht, wenigstens nicht durchweg, Ministerialen 116).

Die Obliegenheiten bes Bogtes waren in der Hauptsache zweierlei Art: er handhabte einmal die Gerichtsbarkeit, er sammelte zum andern die siskalischen Gefälle. Über die Organisation der Gerichte im Bogteibezirk wird in einem Anhange Ausführlicheres mitgeteilt werden. Hier sei nur bemerkt, daß auch in der Stadt Goslar in der frühesten Zeit die gesamte Rechtsprechung in einer Hand, in der des Bogtes lag. Die 4 judices, später auch Schultheißen genannt, die nach dem Privileg von 1219 von den Bürgern zu wählen sind, hatten ursprünglich nicht die Funktion von Richtern, sondern von Gerichtsdienern 117). Die siskalischen Gefälle, die der Bogt zu verwalten hatte, setzen sus den geschen und hätten des Rammelsberges entrichtet wurden, aus den Gerichtsgefällen und endlich aus den spezissisch städtischen Auskünsten aus den spezissisch katte, Münze 2c. Zu den letzteren gehörte ursprünglich der Wortzins, der von sämtlichen Grundführen

ber Stadt zu zahlen war; er wurde schon früh von den Königen an das Goslarer Domstift vergabt. (Güterverzeichnis des Domstiftes: 11 talenta Goslariensis monetae, quae colligenda sunt de areis totius civitatis. Bode, U. B. I Nr. 301, ao. 1174—95.) Es ist auffällig, daß hier in Goslar in der ganzen Stadt Wortzins erhoben wird. Doch berechtigt dieser Umstand keineswegs etwa zu der Annahme, daß wir es bei Goslar mit einer planmäßig gegründeten Kausmannsstadt zu tun haben. Es wird sich noch Gelegen-

beit bieten, auf biefen Buntt gurudgutommen 118).

Über die Katsverfassung der älteren Zeit läßt sich mit Sicherheit nichts ermitteln. Im 14. Jahrhundert bestand auch in Goslar der dreisältige Kat, wie wir ihn in Braunschweig und Hildesheim gesunden haben. Er zählte damals nach Bode 3 × 21 Mitglieder <sup>119</sup>). Die Institution dürfte schon im 13. Jahrhundert existiert haben. Im Jahre 1269 urkunden das eine Mal 10 Katsherren, ein ander Mal 22. Da unter den 10 zwei sich besinden, die unter den 22 nicht wiedertehren, so beträgt die Gesantzahl der für das Jahr 1269 bezeugten Katsherren 24 <sup>119</sup>). In den 10 Katsherren dürsen wir wohl den regierenden Kat, in den 22 den — freisich unvollständig verssammelten — Gesantrat erblieden. Für das 13. Jahrhundert wären also 3 × 10 Katsmitglieder anzunehmen.

Die Beteiligung der Zünftler am Rate datiert vom Jahre 1290. Dies Jahr bringt den Abschluß einer längeren Zeit innerer Wirren, an welche sich eine Kontroverse knüpft. Während Reuburg 120) der Ansicht ist, daß diese Rämpse vorwiegend wirtschaftlicher Natur gewesen seien, vertreten Wolfstieg und Weiland ihren wehr politischen Character. Da trot dieser Erörterungen eine seize Formel für zene Streitigkeiten disher nicht gefunden ist, bedarf es näheren Eingehens auf die Frage. Die Nachrichten, auf die wir zur Austellung der ziemlich verwickelten Verhältnisse angewiesen sind, sind solgende.

- 1) Eine Urkunde König Rudolfs vom 22. April 1290 erklärt: Cum ad fervidam aliquorum instanciam . . . quasdam fraternitates in oppido nostro Goslariensi extinxerimus et annullaverimus, quae inninge vel gelden vulgariter appellantur, . . . dictas fraternitates et earum usus ad statum pristinum resuscitamus. Die aufgehobenen Gilden werden in ben früheren Stand wieder eingesett. Zu diesen Gilden gehörte auch die der Kausleute, da eine deutsche Übersetzung obiger Urkunde im Rechtebuche der Kausseute ausbewahrt wurde 121).
- 2) Um 15. August 1290 bekundet Fürst Otto von Anhalt als Schiedsrichter <sup>122</sup>): quod discordiam in civitate Goslaria, quae inter mercatores
  et alias fraternitates, quae vulgariter gelden vocantur, ex parte una,
  necnon inter montanos et silvanos ex parte altera vertebatur, sedavimus,
  atque in hunc modum concordati sunt: ita videlicet, si aliquis consortium et amicitiam mercatorum sidi comparare voluerit, eorundem
  mercatorum nichilominus consensu et velle accedente favorabili, dare
  debet 8 marcas puri argenti. Es solgen ähnliche Bestimmungen in betress
  anderer Gilden. Die montani et silvani vergleichen sich also mit den Zünstern über die Eintrittsbedingungen in ihre Innungen. Die montani et silvani
  (berchlube und woltsube, Bergleute und Baldleute) sind die Besiher der Bergwerse und Hitten des Rammelsberges. Der Rammelsberg muß in der älteren
  Beit, dis ins 13. Jahrhundert, einen erstaunlichen Reichtum an Erzen be-

feffen haben, vornehmlich an Silber und Aupfererg. Wir boren von idie ungahligen Gruben, in benen feine Chape gutoge geforbert wurden; Reubmig gablt ca. 90 128). Die Erze wurden an Ort und Stelle verhüttet. Das ge wonnene Silber und Rupfer nahm feinen Weg in die naberen und ferneren Stadte. Die blubenbe Erzgiegerei und Golbichmiebefunft Dieberfachiene iman bente an Bifchof Bernward und bie Runfticage bes Silbesheimer Dome

bafierten natürlich auf bem Goslarer Bergbau.

Die einzelnen Bergwerte bes Rammelsberges nun gerfielen in ibeelle Anteile, in Biertel, Achtel, Sechzehntel ac. Die Anteilseigner eines Bergwerts bilbeten beffen Gewertschaft. Samtliche Gewertschaften aber waren zur Wahr nehmung gemeinsamer Intereffen zusammengeschloffen zu einer Korporatios mit gewisser Antonomie und gewisser Jurisdiltion, etwa nach Art einer Junung 124). Diefer Korporation ber Montani gehörten zugleich Die Gilvani, die huttenbefiger, an, die ja jum großen Teil mit ben Montanen ibentic gewesen fein werben.

Bas für Personen waren es nun, aus benen die Mitglieber biefer Korporation ber Montani und Silvani sich retrutierten? Der in einzelnen auf Goslar bezüglichen Abhandlungen zutage tretenden Unbestimmtheit gegen

über scheint es nicht überfluffig, folgendes hervorzuheben.

In einem Duplitat ber Urfunde vom 15. August 1290, ausgestellt von ben Montanen und Silvanen 126), bezeichnen fich biefe als "Nos montani et silvani Goslariae civitatis et montis Ramesberch\*.

Die Urfunde vom 14. September 1290 (sub Dr. 4) ift ausgesetigt bon Nos consules, silvani atque montani, mercatores ac fraternitates.

quae gelden vocantur, Goslariae civitatis 125).

In den Urfunden Bode U. B. II Nr. 403-406 (vom 15. Aug. 1290) ift die Rede von der discordia in civitate Goslaria, quae inter mercatores pp. necnon inter montanos et silvanos vertebatur.

Die "Goslarichen Statuten", ein Stadtrecht aus bem 14. Jahrhundert, werben erlaffen vom Rate mit Bustimmung ber Berg- und Balblente, ber

Raufleute und ber fonftigen Innungen.

Mus einer Urfunde von 1306 erfahren wir, daß die magistri et universitas montanorum ihre Zusammenklinste a retroactis temporibas — nicht etwa auf dem Rammelsberge, sondern — beim Gostarer Munfter

haben 126).

Die Korporation der montani et silvani hat einen Borftand von 6 Personen, die sog. provisores montis. Wo wir diesem Borstande begegnen. besteht er ausschließlich aus Goslarer Burgern 127). Beschwerbeschrift bes ber triebenen Sans Deije ao. 1362: Den wifen luben, ben bergluben, ben want fnibern, ben western, ben crameren zc. Et flage jut, bat juwe rab . . . . . . . . .

Im 14. Jahrhundert begann eine lange Beriode bes Niedergangs für den Bergban; man vermochte bes Baffers in ben Bruben nicht herr ju werben. Infolgebeffen entaugerten fich gablreiche Befiger ihrer Unteile. Die barauf bezüglichen Urfunden zeigen uns - von geiftlichen Korporationen abgeseben faft ausnahmslos Goslarer Burger als ursprüngliche Unteilseigner 189).

Rach vorstebenden Daten unterliegt es feinem Zweifel, daß ber Bergbau bes Rammelsberges fo gut wie ausschließlich in den Banden ber Goslarer Bürger lag. Die Korporation ber montani et silvani war eine flablifde Korporation, gleicherweise wie die Junungen. Sicherlich waren vereinzelt auch Muswartige am Bergban bes Rammelsberges intereffiert und baber Mitglieder jener Korporation. Aber auch die Zünfte kennen ja auswärtige Mitglieder. Der Charakter der Korporation der montani et silvani als einer Institution der Stadt Goslar wird dadurch nicht tangiert.

Natürlich zählten die Montani und Silvani zu den angesehensten Kreisen der Bürgerschaft. Das ist von vornherein zu erwarten; denn die Gruben waren ein äußerst wertvoller Bestig. Und diese Erwartung sindet ihre Bestätigung durch die urfundlichen Rachrichten. So sinden wir die v. Gowische, v. Wildenstein, v. Barum, v. Dörnten, Schap mit Grubenanteilen ausgestattet. Bon den 6 provisores montis des Jahres 1271 sind 4 sicher, 2 höchst wahrscheinlich Patrizier 127). Die Montani und Silvani gehörten also dem Patriziete an. Underseits dürsen wir annehmen, daß es in der Stadt kaum ein Patriziergeschlecht gegeben hat, das nicht irgendwie an der Rammelsberger Industrie und somit an der Korporation der Montani und Silvani beteiligt war. Die Korporation der montani et silvani stellt sich demnach als eine Bereinigung des Goslarer Patriziats dar zu wirtschaftlichem Zwede. Reben seiner politischen Organisation im Kate sand das Goslarer Patriziat in der Korporation der montani et silvani noch eine wirtschaftliche Organisation.

Das 14. Jahrhundert mit seiner Katastrophe im Bergbau des Kammelsberges hat dann freilich diese Verhältnisse wesentlich verändert. Halten wir aber sest, daß für das 13. Jahrhundert die Korporation der montani et silvani zu identifizieren ist mit dem Patriziate. Und diese Korporation nun einigt sich in der Urkunde vom 15. August 1290 mit den Zünstlern über die Eintrittsbedingungen in ihre Gilden.

- 3) In einer Urfunde vom gleichen Tage bezeugt der Rat dieselbe Bereinbarung <sup>180</sup>). Die Ratsherren werden namentlich aufgeführt. Am Ende der Reihe erscheinen 7 neue Namen, die in den älteren Ratsregistern noch nicht vorkommen: Borchardus Ledergerre, Widigo Carnisex, Bernardus Carnisex, Ludolfus Rudolfi, Simon Pistor, Johannes Severre, Albertus de Angulo. Die Namen Ledergerre, Carnisex, Pistor, Severre verweisen ihre Träger offenbar in zünftlerische Kreise. Gleichzeitig also mit dem Abschluß der Unruhen in der Stadt tauchen im Kate die ersten Bertreter des Handswerks auf.
- 4) Um 14. September 1290 <sup>130</sup>) vereinbaren "consules, silvani atque montani, mercatores ac fraternitates, quae gelden vocantur, Goslariae civitatis" ein Statut, in dem unter anderem der Korporation der Montani und Silvani verschiedene Privilegien zugesichert werden: tale jus, sieut silvani jam saepedicti et montani habent, debent inter se discutere secundum placitum ipsorum et ordinare. Den Montanen wird die Autonomie in ihren Korporationsangelegenheiten gewährleistet. Insuper cuilidet silvano aut montano in ipsorum domibus tres vel quatuor pannos absque captione, quae vare dicitur, est licitum suis conservis et familiae incidere libere et quiete, ex quo non retineant emptioni venali. Das pannos incidere, der Gewandschnitt d. h. das Zerschneiden von ganzen Stüden Tuch (sog. Laten), war in Goslar wie in anderen Städten der Rausleute-, alias Gewandschneidergisde vorbehalten. Den Montanen wird für ihren Hausbedarf eine Ausnahme gestattet, unter Hinzusügung des ausdrücklichen Berdots, ihr Vorrecht zum "seilen Kaus" d. h. zum Berkauf von Tuch zu mißbranchen.

5) Bermutlich stehen mit den Kämpfen der Jahre vor 1290 auch zwi undatierte Schreiben in Beziehung, die Bode, der Herausgeber des Urkundenbuches, in die Zeit nach 1286 verweist <sup>130</sup>). Sie sind an die Krämer- retz Fleischerziste in Goslar gerichtet. Ritter Hermann Kalenderg, Bogt von Operode, betlagt sich, daß der Kat von Goslar seinen Schwiegersohn Thickrieum Bonus — aus der Patriziersamilie Gude — vertrieben habe, und sorden die Gisten auf, den Kat zur Einstellung der Bersolgung zu veranlassen Die Schreiben seinen Einsluß der Gisten im Kate voraus. Wahrscheinlich werden die Gisten sich damals im usurpierten Besitz des Stadtregiments besunden haben. In dem Thick. Bonus haben wir einen Patrizier vor uns der vor den sich erhebenden Bünsten aus der Stadt hat weichen müssen.

Die vorstehend mitgeteilten Urtunden zeigen zunächst mit Deutlickeit, daß das Hauptobjett der 1290 zum Abschinß gelangenden Kämpse das Stadtegiment war. Als streitende Parteien erscheinen Patrizier und Jünstler. Die Gilden — offendar sämtliche — werden im Berlause des Kampses dam Könige suspendiert. Reibungssslächen wirtschaftlicher Natur bestanden aber sür die Patrizier, wie wir noch sehen werden, in erheblichem Maße nur gegenüber der Gewandschneidergilde; sür die Bidersehlichteit der übrigen Instendigen andere Ursachen vorhanden gewesen sein. Die sud Nr. 5 erwähnen Urtunden zeigen, wenn unsere Interpretation richtig ist, die Zünste vorübergehend im Besitze des Stadtregiments. Beim Abschluß der Feindseligkeiten treten im Rate die ersten legitimen Bertreter der Bünste auf. Erinnern wir uns schließlich noch, daß etwa gleichzeitig auch in Braunschweig und hildesheim die ersten Känupse um das Stadtregiment ausgesochten wurden, so sam an der überwiegend politischen Natur der Goslarer Unruhen sein Bweisel sim

Auf der andern Seite aber ergibt sich aus obigen Urfunden, daß mit diesem Gesichtspunkt die Ursachen der 1290 er Kämpse nicht erschöpfi sind. Warum bedarf es zur Regelung der Eintrittsbedingungen in die Gilden, ass zu einer speziellen Angelegenheit der Bünfte, einer Einigung zwischen der Korporation der Montanen und den Gilden? Was hat es ferner mit dem Gewandschnitt auf sich, der in der Urfunde vom 14. September 1290 der

Montanen für ihren Sausbebarf tongebiert wird?

Erinnern wir uns zunächft, daß die Korporation ber Montani p ibentifizieren ift mit bem Batrigiate. Sobann muß bier ein Bunft bernitt werden, von bem an anderer Stelle bes Raberen bie Rebe fein wird, bie Beteiligung bes Patrigiats am Sandel. Die Patrigier waren es, in berts Banden der Großhandel, beffer gefagt, der Fernhandel lag; fie maren es, die die Sandelszüge nach Flandern, Danemark, England, Rugland ze unter nahmen, um die heimischen Produtte, als welche fur Boslar besonders bit Erzeugniffe ber Montaninduftrie in Betracht tamen, in ber Ferne abgufeber und die Baren der Fremde gurudgubringen. Der Bertrieb ber Baren babeim, der Lokalhandel lag in den Händen der Bunfte. Die Kaufleute- oder Gewand schneiberinnung hatte den Berkauf des Tuchs und sonstiger Textilwaren, ben Gewandschnitt. Die Krämer vertrieben die übrigen Baren, Produfte der wo Schiedensten Urt. Außerdem waren die Sandwerter meift jum Rleinvertrieb be selbstverfertigten Waren berechtigt 181). Es leuchtet nun ein, bag es für bie jenigen patrizischen Familien, die einmal in den Handel in der Form bes dem handels hineingezogen waren, nahe liegen mußte, fich auch an den einträglichem Bweigen bes Lotalhandels zu beteiligen. Der einträglichfte biefer Bweige con

war der Gewandschnitt. Er war, wie bemertt, der Raufleuteinnung vorbehalten, und diefe machte mit eifersuchtigem Auge über ihrem Brivileg. aus ben vericbiebenften Stabten von Streitigfeiten über die Berechtigung jum Gewandschnitt. In Silbesheim 3. B. war fie Gegenstand bes Streites zwischen ben Bewandschneibern ber Altstadt und den Bollenwebern ber Dammstadt, eines Streites, ber ichlieflich jur Berftorung ber Dammftabt führte, in Luneburg zwijchen ben Gewandschneibern und ben Englandfahrern b. h. ben Tuchimporteuren 189). Was Goslar betrifft, fo ließ fich die Gilbe ber Raufleute das Privileg des Gewandschnittes im Laufe des 13. Jahrhunderts verschiedentlich von den Königen bestätigen, so 1252, so 1274 188). Die Urfunde aus lettgenanntem Jahre ift besonders beachtenswert. Konig Rudolf erflart, es fei ihm zu Ohren gefommen, daß die Innung der Raufleute per intervallum temporis aliquantulum cassata sit. Er ordnet an, ut nullus praefatos mercatores in juribus ipsorum et in incisione pannorum impedire praesumat, nisi de eorum pleno consensu et libera voluntate. Es haben also Streitigfeiten wegen bes Bewandschnittes ftattgefunden und in beren Wefolge eine Raffation ber Gewandschneibergilbe, und zwar diesmal nicht auf fonigliche Anordnung. Es erscheint nicht zweifelhaft, daß bas Gebot, die Rechte der Raufleute ju achten, feine Spipe gegen die Patrigier richtet. Wer anders follte die Aufhebung dieser angesehensten unter ben Gilben betrieben haben?

Bon hier aus bahnt sich uns ber Weg zur Beantwortung ber oben aufgeworfenen Fragen. Auch in ben Kampfen, die bem Jahre 1290 vorausgingen, hat der Gewandschnitt eine Rolle gespielt, und wie in politischer, so brachte auch in wirtschaftlicher Sinsicht bas Jahr 1290 ein Burudweichen bes Patrigiats. In Bufunft follten bie Batrigier, die ben Gewandschnitt betrieben, die Mitgliedschaft der Raufleutegilbe erwerben. In der Tat finden wir, daß in den Mitgliederliften biefer Bilbe, beren mehrere aus dem 14. Jahrhundert erhalten find, die Batrigier einen bedeutenden Brogentfat ausmachen. Bei bem Friebensichluß zwijden Patrigiern und Bunftlern werben erflere gunachft ihr Einverständnis mit ber angegebenen Bestimmung erklart haben. Die naberen Bedingungen bes Gintritts in die Gilbe blieben fpaterer Festsepung vorbehalten. Dieje Festfepung mußte naturlich erfolgen unter Beteiligung ber Patrigier; fie liegt vor in der Urfunde vom 15. August 1290. Etwas später, in der Urfunde vom 14. September 1290, wurde bann benjenigen Batrigiern, bie nicht in die Raufleuteinnung eintraten, die Ronzeffion gemacht refp. verbrieft, daß ihnen der Gewanbichnitt fur ben eigenen Bedarf freistehen solle. Die Urfunde bom 15. August enthält neben ben Eintrittsbedingungen für die Raufleuteinnung noch biejenigen für eine Anzahl anderer Innungen. In vereinzelten Fällen tam eben auch ber Gintritt von Batrigiern in noch andere Bilben in Betracht. Go weift ein Mitglieberverzeichnis ber Rramergilbe aus ber Beit nach 1281 mehrere patrigische Namen auf.

Um zu restümieren: zweisellos haben sich die Goslarer Kämpse vor 1290 in erster Linie um das Stadtregiment gedreht. Daneben aber kamen, wie Neuburg richtig bemerkt hat, zugleich wirtschaftliche Differenzen zum Austrag. Wirtschaftliche Fragen haben aber sicherlich bei allen Zunstkämpsen eine gewisse Rolle gespielt. Wir sind daher berechtigt, die Goslarer Wirren ums Jahr

1290 als einen typischen Bunftkampf zu betrachten.

Wir haben gesehen, den Wendepunkt in der Berfassungsentwicklung Goslars bildet das Jahr 1290. Bis 1290 ist das Patriziat im Alleinbesit

bes Stadtregiments. Die bis bahin in den Ratsregistern auftretenden Familia gehören also dem Patriziate an. Bur Ergänzung bieten sich die Ratsregim in den ersten Jahrzehnten nach 1290 dar und außerdem die Zeugenreiber erstere insosern, als in ihnen im Prinzip — wenn auch nicht ausnahmslot offenbar die Patrizier den Zünstlern vorangestellt sind; wo die Sonderm Schwierigseit macht, können die Zeugenreihen zur Aushülse dienen. Folgme Zusummenstellung der Goslarer Geschlechter des 13. Jahrhunderts dass darund annähernd vollständig sein 184).

| de platea Abvocati            | Geretonis (hern Gereten) | v. Beperteller           |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Albus                         | Santfetere               | v. Prage                 |
| Mebrandi                      | v. Haverlah              | Duest                    |
| de Arbore                     | v. b. Helle (be Inferno) | v. Ringelheim            |
| v. Alftfeld                   | Senge                    | de Rivo (v. d. Bete)     |
| v. Barum                      | Honestus (Erhaftig)      | Romolbi                  |
| v. Bilstein                   | v. Jmmingehof            | v. Ruben                 |
| Boc (Hircus)                  | v. Jerhe                 | Rungolf                  |
| Bonus (Gube)                  | Ropman                   | Scap (Dvis)              |
| v. Bornemehusen               | v. Lewe (v. Levede)      | Scat                     |
| v. Brofelbe                   | v. Lochtum               | Scriptor                 |
| Bullic                        | Meise (Mese)             | v. Sehlbe                |
| v. Dörnten                    | de Merica (v. d. Heide)  | v. b. Treppen (be Grabu) |
| v. Duberftadt                 | v. Nauen (v. Nowen)      | Troft (Solamen)          |
| Dug                           | v. Nette                 | v. Üşe                   |
| vam Echolte                   | Parvus                   | v. Bifcbefe              |
| be St. Egibio (van St. Dlien) | Baschedach               | Babel                    |

Sehen wir uns nach Argumenten für die Altfreiheit obiger Familia um. Da sind zunächst zwei Grasengerichtsurkunden, in deren beiden die Ubertrogung von echtem Eigen bekundet wird <sup>185</sup>). Die erste aus dem Jahre 1281 handelt von dem Berkause der Erbgüter der Familie de Piscina zu Ebelingerde "judicio, quod vulgariter dieitur greveding", nämlich im Grasengerich die Grasen von Bernigerode; die andere aus dem Jahre 1290 betrifft die Eigentumsübertragung von Husen in Kl. Sehlde seitens des Grasen von Bolden berg an Kloster Neuwerf "in judicio, quod vulgariter greveding dieitur". In jener erscheinen als Zeugen nach einer größeren Anzahl Ritter Angehörigt von 8 Goslarer Patriziergeschlechtern, in dieser nach Geistlichen, Rittern und Knappen 4 burgenses in Goslaria. Darnach erweisen sich solgende 12 Familien als altsrei: v. Astesch, v. Barum, v. Bilstein, Copman, v. Dörnten, v. d. Echolt, v. Levede, Weise, de Merica, de Rivo, v. d. Treppen, v. Bischbese.

Sieben Familien haben noch Grundbesitz am Ursprungsorte: v. Affeld, v. Bornemehusen, v. Dörnten, v. Levede, v. Lochten, v. Nauen, v. Nette 1883).

Folgende Familien besitzen Borwerke oder Sofe in der Stadt: v. Ustfeld, Barum, v. Bilstein, Copman, Honestus, v. Imminghof, Scriptor, Babel 187).

Hif, Copman, v. Dörnten, v. d. Echolt, v. Jerge, Meise, de Merica, Brage, v. Ruden 188).

Bei biefem Befit handelt es fich naturlich um Rodland. Wir haben ichiebene urfundliche Nachrichten über Bornahme von Rodungen vor ber adt. Die alteste dieser Rachrichten stammt aus dem Jahre 1120 189). Raiser inrich V. hat das Goslarer Stift St. Georgenberg mit dem Balde Al abt und bestimmt; silvam quibusdam civibus nostris Goslariensibus, orum nomina in fine cartae invenies conscripta, locavimus, quatinus um sollerti labore exstirpata in agros redigeretur; von jeder hufe find solidi Bins ans Stift zu zahlen. Die Bürger, quorum nomina in fine tae invenies conscripta, find zwar nur mit Bornamen genannt; indeffen t fich die Familienzugehörigfeit mehrerer mit einiger Gewißheit feststellen: riszo (de Goslaria), Folcmarus (v. Wildenstein), Brunincus et frater s Acco (de Cantelessem), Tetelinus (de Herre) 139). Alle dieje Familien befannte Rittergeschlechter. Bon ben anderen Burgern, beren Familieneborigleit nicht erweislich ift, find auf Grund fonstiger Nachrichten als altanzuschen: Sebertus, Odelbertus, Amecho, Benecho, Wecel 139). Es untert feinem Breifel, daß jene Burger, die den Bald gur Rodung übernahmen, ttlich Batrigier waren. — Ebenjo find es Patrigier, von benen Urfunden bem Unfange des 14. Jahrhunderts melben, daß fie vom Rate Land gur bung erhielten: Dietrich von Dornten und Ulrich Bult 140).

Mitglieber folgender Familien werden als Nitter resp. Knappen behnet: v. Barum, Bot, Copman, Henge, de Inferno, v. Peperfeller, v. Prage, Ringelem, v. Ühe, v. Bischbefe <sup>141</sup>).

henning v. Aftfeld und Johannes v. Dörnten find 1345 Burgmannen ber Harzburg 148).

Berfchwägerung mit Ritterfamilien ift bezeugt bei ben: v. Barum, Bilftein, Bonus, v. Dörnten 148).

Auf Grund übereinstimmender Bornamen ist Stammesgemeinschaft folgender schlechter mit den Ritterfamilien gleichen Namens anzunehmen: v. Levede, Merica, Scat, v. Sehlde <sup>144</sup>).

Die Stellung in den Zeugenreihen, das Auftreten von Patriziern inmitten erlicher Zeugen, gestattet den Schluß auf Ritterbürtigseit noch bei den milien: Alebrandi, Dux, de St. Egidio, Quest, Scap 145).

Einige Familien lassen sich zurücksühren auf andere, beren Altfreiheit vorstehenden dargetan ist: de platea Advocati, Gerekonis, Trost 146).

Bir haben bei der obigen Busammenftellung der Goslarer Patriziernilien eine Anzahl ritterlicher Geschlechter übergangen, die in Goslar ansässig find, in der älteren Beit auch zum Patriziat zählen, später aber, weil sie im Gegensatz zu den übrigen Patriziern dauernd dem ritterlichen Leben ergeben blieben, sich von dem Patriziate absondern. Es sind solgende Familien:

Bezelini v. Homanneshusen be Piscina (v. b. Dite) v. Durrevelbe be Lapibe v. Walmoben be Gosa v. Lengebe v. Wilbenstein v. Gowische

Diese Familien stehen, wie bemerkt, ursprünglich dem Patriziate gleich, sozial sowohl wie rechtlich. Sie sind nicht sozial von ihm geschieden: sie erscheinen gemeinsam mit den Patriziern in den Zeugenreihen zahlreicher Urkunden, ohne unterschiedliche Benennung 147). Nicht rechtlich: sie werden eine genannt, bezeichnen sich selbst als eines 148); sie haben ohne Zweisel auch am Stadtregimente Anteil gehabt. Bas das letztere betrifft, so kommen sie allerdings in den Ratsregistern, die mit dem Jahre 1269 einsetzen, nicht mehr vor. Tropdem dürsten sie vordem im Rate gesessen haben. 1258 empfüngt der Rat ein Gelöbnis des Grasen von Woldenberg 149); dies Gelöbnis nehmen an Stelle des Rates entgegen: Conr. de Piscina, Arnold de Gowische, Cour. de Viscdeke, Tid. de Levede, Albert de Gosa, Borchard de Bilsten. — C. v. Bischeke, T. v. Levede, B. v. Bisstein gehören bekannten Ratssamilies an. Da anzunehmen ist, daß der Rat jenes Gelübbe durch eine Anzahl seiner Mitglieder entgegengenommen hat, haben wir auch in C. de Piscina, A. de Gowische und A. de Gosa Ratsherren vor uns 150).

Die hier in Frage stehenben Familien zählten mithin in der ällern Beit burchaus zum Patriziate. Allmählich aber vollzieht fich eine Sonderung. Um Ende bes 13. Jahrhunderts werden jene Familien in ben Beugenreihm regelmäßig als milites den Patriziern, die als burgenses ober cives bezeichnet werben, entgegengesett. Bugleich treten fie in ben ftabtischen Urtunden mehr zurud. Ginige werden überhaupt nicht mehr erwähnt, fie haben offenbar die Stadt verlaffen. Undere folgen ihnen bald (1330 de hof in deme Sack to Goslere, be bat Borwerk het, ben her Conrad v. b. Dyke ribbere heft vorcoft) 151). Noch andere haben ihren Wohnsitz nur noch vorübergehend in Coslar (nos extra civitatem Goslariam manentes vel infra civitatem Goslariam manentes) 152). Im Laufe bes 14. Jahrhunderts find diefe Familien ganz aus ber Stadt verschwunden. Den Grund dieser Aussonderum zeigt uns die angeführte Unterscheidung zwischen milites und burgenses. Die in ritterlicher Lebensweise verharrenden Geschlechter trennen fich von benen, die am burgerlichen Erwerbeleben beteiligt find. Diefe Beteiligung hatte freilich auch früher stattgefunden; sie wurde aber naturgemäß mit der Beit eine immer intensivere, mahrend auf ber andern Seite zugleich bie Exflusivität des Ritterstandes wuchs. — Wir haben in diesem Borgange ein Seitenstück zu der bei Hildesheim beobachteten Erscheinung, daß gegen Ende bes 14. Jahrhunderts Ungehörige patrizischer Familien fich wieder dem Ritter leben zuwenden und daher die Stadt verlaffen. Dort in Silbesheim waren es einzelne Blieder im übrigen burgerlich bleibenber Familien, Die fich auf ihren ursprünglichen Stand besinnen; hier in Goslar find es ganze Familien, bie fich ihrer ritterlichen Urt im Gegenfat jum Burger bewußt werden und fich von ihm trennen.

# § 6. Exkurs: Die Goslarer Gerichtsverfallung.

Die städtischen Gerichteverhaltniffe ber alteren Beit bedürfen noch ber Aufflärung. Die bisherigen Untersuchungen beziehen fich vorwiegend auf bie Entstehung bes Stadtgerichts. Man ift fich im gangen barüber einig, bag bas Stadtgericht seinem Ursprung nach auf bas Landgericht gurudzuführen ift. Die Orte mit ftabtischer Entwidelung ftanben ursprunglich in ber Landgerichtsverfaffung. Doch machte fich infolge ber machfenden Bevölferung, ber Bunahme und ber Eigenart ber Rechtsgeschäfte balb bas Bebilrfnis nach einem eigenen Berichte geltend. Die werdende Stadt wird vom Landgericht eximiert. Sie bilbet fortan fogujagen einen eigenen Landgerichtsbegirf und erhalt einen eigenen Grafen in ber Berfon bes städtischen Bogtes. Natürlich bedingen bie besonderen Berhaltniffe von Anfang an gewiffe Modifitationen, die fich im Laufe ber Beit mehren und zur Ausbildung bes Stadtgerichts und bes Stadtrechts in feiner fpateren Beftalt führen. Diefe Entwickelung ift, wie gefagt, in ber Sauptsache anerkannt. Naheres über jene Mobifitationen aber, über bie spezifische Organisation bes Stadtgerichts ber alteren Beit ift nicht befannt. Doch icheint man vielfach ber Unficht auguneigen, bag im Stadtgericht Stanbesunterschiede von Anfang an nicht mehr bestanden; vor bem Stadtgericht waren alle Burger gleich. Ihren pragnanten Ausbrud hat diese Ansicht in Sohms Marttrechtstheorie gefunden. Sohm führt bas Stadtgericht gurud auf ein Marktgericht. Ein besonderes Gericht wurde zunächst nur für den Markt geschaffen, für die am Marktverfehr Beteiligten, und bies Raufleutegericht behnte bann seine Rompetenz auf die übrige Stadt aus. In einem folchen Marttgericht haben naturlich Standesunterschiebe feinen Blat. - Bei Goslar hat fich nun ein Anhaltspuntt gefunden, ber geeignet erscheint, einiges Licht an verbreiten.

Bum Berständnis muß etwas weiter ausgegriffen werden <sup>158</sup>). Oben wurde dargelegt, daß die Stadt Gossar einen Teil einer größeren Reichsimmunität, des Bogteibezirfes Gossar bildete. Dieser Bogteibezirf brach im Laufe des 14. Jahrhunderts auseinander; ein Teil nach dem andern wurde veräußert. Nach vollzogener Auslösung waren aus dem früher einheitlichen Bogteibezirf folgende voneinander unabhängigen Distrifte entstanden: die große Bogtei d. h. die Stadt Gossar, die den nördlichsten Teil des Bogteibezirfs gebildet hatte und deren Grenze nach Süden ein Flüßchen, die sog. Abzucht,

war; füblich von ihr die sog. kleine Bogtei, ein Gebiet zwischen Abzucht und Rammelsberg; weiter südwarts der Bezirk des Rammelsberges; endlich die Baldmark.

Bunächst wurde von den beutschen Königen der ganze sübliche Teil des Bogteibezirks, der Rammelsberg mit der sich auschließenden Waldmark, vergedt. Mit diesem Gebiet wurde, als Friedrich II. 1235 das neue Herzegtum Braunschweig-Lüneburg errichtete, Perzog Otto von Braunschweig belehm. Die Herzöge von Braunschweig trennten später das Gericht über den Rammelsberg ab und verasterlehnten es an die Herren v. Gowische. Weiterhin wurde im 13. Jahrhundert das Gebiet zwischen dem Rammelsberge und der Stadt Goslar, die sog, kleine Bogtei, von den Königen an die Grasen von Regenstein gegeben. Endlich sam die Gerichtsbarteit über die Stadt Goslar, die sog, große Bogtei, als Reichslehn an die Herzöge von Sachsen, die sie an die Grasen von Woldenberg weiter verliehen. Damit war der ganze Bogteibezirt, wenigstens was die Gerichtsbarteit anging, dem Reiche entsremdet.

Jeht greift die Stadt Goslar in die Entwicklung der Gerichtsverhältnisse ein. Laut Urkunde vom 6. Mai 1290 kauft der Rat der Stadt Goslar
vom Grasen von Woldenberg die Gerichtsbarkeit über die Stadt, die große
Bogtei. Unno 1315 geschieht der erste Schritt zur Erwerbung der kleiner
Bogtei von den Regensteiner Grasen. Endlich gelingt es dem Nate, von 1356
an schrittweise das Gericht über den Rammelsberg an sich zu bringen. Dies
in großen Bügen die Entwickelung, wie sie sich nach den auf dem sent vollständig vorliegenden älteren Urkundenmaterial sußenden Untersuchungen Bodes 1557
vollzogen hat. Behalten wir vor allem im Auge: am 6. Mai 1290 gelt
zunächst die Stadtvogtei in den Besit des Rates über; alle anderen Erwei-

bungen fallen erft ins 14. Jahrhundert.

Bie erinnerlich, trasen nun i. J. 1290, am 14. September, der Ral. die Korporation der Montani und Silvani und die Gilden eine Bereindarung, in welcher den montani et silvani Antonomie hinsichtlich ihrer Korporationsangelegenheiten sowie Freiheit des Gewandschnittes für den eigenen Bedarf gewährleistet wurde. Diese Bereindarung enthält noch eine weitere Konzession an die montani et silvani <sup>154</sup>), also an die Patrizier. Es heißt nämlich: judicium trans aquam in tali jure stet et permaneat, sicuti suit, priuquam durgenses praesatae civitatis hoc judicium sidi assumerent et usurparent <sup>155</sup>). Die Frage ist nun: was ist dies judicium trans aquam?

Die Ansicht, die Wolfstieg, ein Anhänger von Nitsch, über dies judicium ausgesprochen hat, hängt eng mit der Gildetheorie von Nitsch zusammen und wurde alsbald von Weiland zurückgewiesen 15%). Weiland selbst erblicke in dem judicium trans aquam das Gericht über den Rammelsberg. Bede, der Hernügener des Goslarer Urkundenbuches, hat an der Hand des reicheren, ihm zur Verfügung stehenden Waterials diese Ansicht überzeugend widerlegt, indem er darauf hinweist, daß einmal das Berggericht nicht eigenlich sind Stadt ein judicium trans aquam sei, da zwischen Stadt und Rammelsberg noch die Keine Bogtei liege, und ferner das Berggericht von der Stadt est i. J. 1359 erworden wurde, also unmöglich i. J. 1290 hinsichtlich diese Gerichts ein städtisches Statut erlassen werden konnte 157). Bode nun sieht in dem judicium trans aquam die kleine Bogtei. Dem naheliegenden Einwurf, daß doch auch diese erst i. J. 1315 in den Besitz der Stadt gekommen sein begegnet er mit der Bermutung, daß schon vorher einmal eine vorübergehende Besitzerereisung stattgefunden habe. "Die Stadt Goslar scheint also", so sest

er <sup>158</sup>), "schon zu dieser Zeit (1290), etwa gleichzeitig mit der Erwerbung der Gerichte in der Stadt, auch den Erwerd des Gerichts außerhalb der Stadt, der kleinen Bogtei, versucht zu haben." Bon einem solchen Bersuch aber wissen wir nichts, und ihn eigens zur Lösung der vorliegenden Schwierigseit zu konstruieren, erscheint doch nicht statthaft. Bode selbst ist auch offenbar von dieser Erklärung nicht besriedigt; denn er gibt an anderer Stelle <sup>159</sup>) noch eine zweite, möglicherweise zutressende Lösung. Darnach soll es sich bei dem judicium trans aquam des Jahres 1290 nicht um die kleine Bogtei selbst, sondern nur um die Gerichtsstätte der kleinen Bogtei gehandelt haben; diese habe sich auf dem sog. Dithof besunden, und der wurde allerdings i. J. 1288 vom Rate erworden. Es kann auf diese Lösung hier nicht näher eingegangen werden. Nur soviel sei bemerkt, daß doch schon der Ausdruck der Urkunde auf die Gerichtsversassung, nicht auf eine bloße Dingstätte zu zielen scheint. Wir glauben vielmehr, daß die Lösung in ganz anderer Richtung zu suchen ist.

Am 6. Mai 1290 erwirbt der Rat die Gerichtsbarkeit siber die Stadt, die große Bogtei. Um 14. September desselben Jahres ist in einem städtischen Statut von einem judicium trans aquam die Rede, das der Rat offenbar vor nicht langer Zeit erworben hat. Was liegt näher als die Annahme: dies judicium trans aquam muß irgendwie ein Bestandteil der großen Bogtei gewesen sein. Es fragt sich nur: Enthielt denn die große Bogtei einen Bestandteil, der als judicium trans aquam bezeichnet werden konnte? Und

bem ift fo.

Jenseit der Abzucht, unmittelbar an diese angrenzend, sag die Kaiserpsalz. Auf der Kaiserpsalz aber war die Gerichtsstätte für das städtische echte Ding. In dem Privileg König Friedrichs II. sür Goslar von 1219 heißt es § 29: Nullus durgensis Goslariensis alicudi judicio stare debet praeterquam in ipsa civitate in palatio imperii, sud quo habitat <sup>160</sup>). Und noch im 14. Jahrhundert wurden nach den Darlegungen Weisands hier auf der Psalz die städtischen echten Dinge abgehalten, dreimal im Jahre, unter Königsbann; ihre Kompetenz umsaste damals in der Hauptsache nur noch Rechtsgeschäfte über Eigen <sup>161</sup>). Als der Kat am 6. Mai 1290 die Gerichtsbarkeit über die Stadt erward, erward er natürsich auch das Recht, die städtischen echten Dinge abzuhalten. In diesen echten Dingen haben wir also ein Gericht vor uns, das sowohl am 14. September 1290 in den Händen des Kates war, als auch mit Jug und Recht als judicium trans aquam bezeichnet werden konnte. In diesen echten Dingen haben wir das judicium trans aquam bezeichnet werden konnte. In diesen echten Dingen haben wir das judicium trans aquam der Urfunde vom 14. September 1290 zu erblicken.

Für uns ist nun von Wichtigkeit, daß der bisherige Rechtszustand der städtischen echten Dinge den montani et silvani, den Patriziern zugesichert wird. Die Montani müssen also an diesem Gericht besonders interessert gewesen sein. Welcher Art war dies Interesse? Es sind oben die Züge aufgezählt, in denen sich noch im 14. Jahrhundert eine auffällige Ahnlichseit des echten Dings auf der Kaiserpfalz mit dem echten Ding des Landgerichts offenbart. Zu dem echten Dinge des Landvechts standen aber die Freien der Grasschaft in enger Beziehung. Sie dildeten die Gerichtsgemeinde des echten Dings; sie hatten in gewissen Sachen, z. B. wenn es an Hals und Handging, dor ihm ihren ausschließlichen Gerichtsstand. Die Vermutung liegt nahe, daß die Goslarer Montani, die Patrizier d. h. der altsreie Teil der städtischen Einwohnerschaft, zu dem echten Dinge auf der Kaiserpfals in derestätzlichen Einwohnerschaft, zu dem echten Dinge auf der Kaiserpfals in der

selben Beziehung standen, wie die Freien der Grafschaft zu den echten Dingen des Landgerichts. Sie werden in dem Gericht auf der Raiserpfalz ausschließlich dingsähig gewesen sein; sie haben vor ihm vielleicht auch noch einen privilegierten Gerichtsstand gehabt. Letzteres muß dahingestellt bleiben. Für ersteres sprechen mit Entschiedenheit die Urfunden, die wir über Gerichtsverhandlungen vor dem städtischen echten Ding aus dem 13. Jahrhundert besihen <sup>162</sup>). Sie alle weisen nur Batrizier als Zeugen auf.

So haben wir hier in Goslar einen Fall vor uns, daß noch am Ausgang des 13. Jahrhunderts der alte landrechtliche Gegensat von Frei und Unfrei auch in der städtischen Gerichtsverfassung zum Ausdruck kommt. — hiermit dürste es zusammenhängen, daß in Goslar im Gegensat zu seinen Nachbarstädten Schöffen erwähnt werden: Urkunde von 1295, ausgestellt von

"scabini, consules et universitas civitatis Goslariensis" 163).

Die Bebeutung dieses Einzelfalls für die Erfenntnis ber fläbtischen Gerichtsversassung im allgemeinen erfährt nun freilich eine Schmäserung, wenn wir berüchichtigen, daß der Zustand der städtischen Gerichtsversassung, wir ihn in Goslar am Ende des 13. Jahrhunderts vorsinden, auf einer

eigentumlichen, auf einer fpezifisch goslarichen Entwidelung berubt.

Die Sladt Goslar gehörte einer größeren Reichsimmunität an. Ge sich in Goslar städtisches Leben in nennenswertem Umsange entsaltete, stand der Ort gänzlich unter der allgemeinen Gerichtsversassung der Immunität. Diese Immunität muß, da sie Freie und Unsreie umsaste, hinsichtlich der Rechtsprechung organissert gewesen sein und unsogie der Landgerichte. Sie hatte ihre echten Dinge, ihre gebotenen Dinge; an der Spise stand als Groß der Jumunität der Bogt. Als nun die fortschreitende Entwickelung städtischen Lebens eine Exemtion der Stadt von der allgemeinen Gerichtsorganisation der Jumunität notwendig machte, hat man allem Anschein nach die Stadt nur hinsichtlich der niederen Gerichtsbarkeit eximiert. Die Stadt bildete sinson einen eigenen Niedergerichtsbezirk, blieb aber, was die echten Dinge betwistenen gienen Niedergerichtsbezirk, blieb aber, was die echten Dinge betwistenen in der allgemeinen Gerichtsverfassung des Bogteibezirks steden. Die stadt und Pfalz mochten eine Sonderung hinsichtlich der oberen Gerichtsbarkeit nicht wünschen swert und auch nicht nötig erscheinen lassen.

Im 13. Jahrhundert bröckelt ein Stück nach dem andern von dem Bogteibezirk ab. Schließlich bleibt dem Reiche nur die Stadt. Und die echten Dinge, die in althergebrachter Beise auf der Kaiserpfalz abgehalten werden sind schließlich nur noch kompetent hinsichtlich der Stadt; ihre Gerichtsgemeinde besteht nur noch aus dem altsreien Teile der gostarschen Bürgerschaft, den Batriziern. Erst jest ist der Beilpunkt gekommen, wo der Rat die städnische

Berichtsbarfeit erwerben fann.

Die Entwidelung, wie wir sie hier bei Goslar sinden, steht nicht gan bereinzelt da. Etwas Ahnliches ist auch bei anderen Städten beobachtet worden So hebt Rietschel hervor, daß sich die Stadt Regensburg bis ins 13. Jahr hundert hinein nicht aus dem Grafschaftsverdande gelöst hat 164). "War dernist im 11. Jahrhundert die Stadt Regensburg nichts weiter als ein Teil der Grafschaft im westlichen Donaugan, so hat auch das 12. Jahrhundert dassnichts geändert. Das Gericht, das der Graf und Burggraf in der Stadt Regensburg in dem aus einem Königshose hervorgegangenen Burggrasender abhält, ist kein bloßes Stadtgericht, sondern auch zuständig für die abwer

Grafschaft, . . . bis auch hier wie überall im 13. Jahrhundert die Anflösung der Grafschaftsverfassung sich vollzog." Eben die gleiche Entwicklung

weist Rietschel sobann für Köln nach 164).

Bie alfo Goslar nicht aus bem Berbanbe ber Reichsimmunität, fo find Regensburg und Roln nicht aus bem Grafichaftsverbande ausgeschieben. Ratürlich mußte ber Umftand, daß das echte Ding ber Grafichaft für die Stadt guftanbig blieb, notgebrungen bagu fuhren, bag auch in Regensburg und Roln ber alte Unterschied von Frei und Unfrei refp. Minberfrei fich als rechtlicher Unterschied in Rraft erhielt. Dieje brei Beispiele find, wie zugegeben wurde, Ausnahmen. In der Regel wurde schon früh die Stadt ganzlich aus dem Grafichafts- resp. Immunitätsverbande ausgesondert. Doch wird man fich taum einer allzu großen Rühnheit schuldig machen, wenn man schließt: da in Gostar, Regensburg, Köln der Unterschied von Frei und Unfrei auf bem Bebiete ber Berichtsverfaffung fich bis ins 13. Jahrhundert erhalten bat, so wird schwerlich in einer viel früheren Reit in dem regelmäßigen Falle ber völligen Exemtion ber Stadt vom Landgericht ein raditaler Bruch mit ber Uberlieferung ftattgefunden haben. Wir glauben uns vielmehr zu ber Unnahme berechtigt, daß bei ber Ronftituierung eines felbftandigen Stadtgerichts in ber altesten Beit regelmäßig Obergericht und Riebergericht, echtes Ding und gebotenes Ding in ber bem Landrecht entsprechenben Berfassung, also unter Mufrechterhaltung ber alten Stanbesunterschiebe in ihrer rechtserheblichen Bebeutung etabliert wurden, daß die Berwijchung diefes Unterschiedes, die Bleichbeit bor bem ftabtischen Bericht, erft ein Brobuft ber fpateren Entwidelung gewesen ift.

Bei dieser Annahme erklären sich am einsachsten die zahlreichen Ahnlichteiten, die die städtische Gerichtsversassung gegenüber der des Landrechts ausweist. Es sei nur einiges hervorgehoben. Allgemein verbreitet ist die Einrichtung des städtischen echten Dings. Lag dieser Institution keine Dissernzierung des persönlichen Gerichtsstandes zugrunde, so stützte sie sich lediglich auf eine gesonderte Kompetenz sachlicher Art. Unter dieser Boraussehung ist aber ein Grund für ihre Existenz schwer einzusehen. Hinsichtlich derzenigen Städte, die neben dem Bogt als Oberrichter in der Person des Schultheißen einen Unterzichter besaßen, könnte man annehmen, daß gewisse Sachen von besonderer Bedeutung einer höheren Instanz hätten vorbehalten werden sollen. Auch dieser Grund sällt fort bei denzenigen Städten, in denen — wie im westlichen Ostsalten — nur ein Stadtrichter existiert. Die Institution des städtischen echten Dings wird dagegen sosort verständlich, sobald man in ihm in seiner späteren Gestalt und Bersassung nur das Rudiment einer ursprünglich weitzgehenden, nicht nur realen, sondern zugleich personalen Sonderung erblickt.

In Braunschweig wird das echte Ding alle sechs Wochen gehalten, die Bürger sind dreimal im Jahre dingpslichtig <sup>165</sup>). Das Stader Stadtrecht von 1209 kennt noch den Unterschied von ingenaus, libertus, servus <sup>166</sup>). Im hildesheimer Stadtrechte sinden sich die Bestimmungen, daß der der Begünstigung bezichtigte Bogt und der Bürger, der Schwert oder Messer zieht, sich von der Anklage reinigen können mit Eidhelsern, "also gut man also he

felben is" 167).

Bon Bebeutung find in diesem Zusammenhange einige Resultate von Rietschels Untersuchungen über das Burggrafenamt und die hohe Gerichtsbarkeit in den Bischofsstädten. "Im übrigen Deutschland", so bemerkt Rietschel 1688), "dürfte die Kompetenzgrenze zwischen Bogt und Schuliheiß im ganzen der

Abgrenzung zwischen ber Jurisdittion bes Grafen und ber bes Bentgrafen entsprocen haben, ohne bag es uns, von Stragburg abgeseben, möglich ware, im einzelnen wirflich Sicheres festzustellen. Denn Quellen, Die uns über bie Befugniffe ber einzelnen ftabtifchen Richter Genaueres mitteilen, geboren burdweg einer Beit an, in ber ichon in ben Stabten biefelben Rompetenzverichie bungen zwischen höherem und nieberem Richter eingetreten find, die wir auch auf bem Lande beobachten konnen. Ebenso, wie die Grafengerichte im 13. Jahrhundert an die niederen Landgerichte den größten Teil ihrer Befugnisse abgegeben haben, hat fich auch die Tätigkeit bes Stadtschultheißen auf Roften ber des Bogtes durchweg erweitert." Und speziell hinsichtlich ber westfälischen Städte führt Rietschel aus 168): "In Minden, Baderborn, högter finden wir einen ministerialischen Beamten . . . Über seine Funktionen ift uns befannt, daß er neben dem Bogt, dem Inhaber ber hohen Gerichtebarkeit, diejenige Jurisbittion ausubt, bie in Weftfalen auf bem Canbe bem Gogreven übertragen ift. Dem entspricht auch sein beutscher Name: in Baberborn beißt er später greve ober sogar gograf, während in den Mindener Urtunden schon im 12. und unendlich oft im 13. Jahrhundert für ihn ber Name "wicgrave" bezeugt ist, was im Gegensat zum Gografen ben auf eine Ortschaft be schränkten, im übrigen aber bem Gogreven gleich stehenden Richter bedeutet."

Dectte sich ursprünglich die Rompetenzgrenze zwischen Bogt und Schultheif mit berjenigen zwischen Graf und Gograf, so müssen anfänglich auch die rechtsständischen Unterschiede, durch die jene Kompetenzgrenze bedingt war, in

ber Stadt Geltung gehabt haben.

Diese Konsequenz scheint Keutgen ziehen zu wollen: "Die Stadt stellt sich dar, wie das Gericht der Hundertschaft, als echtes Ding verbunden mit den nötigen gebotenen Dingen. Es ist dabei gleichgültig, ob die Stadt isolient ist oder nicht. Die normale Stadtgerichtsorganisation entspricht genau der des Landgerichts. Das echte Ding hält unter Königsbann der Bogt, regelmäßig ein Edler, das gebotene Ding der Schultheiß, Centenar, dem der Bogt den Bann leiht" 169).

Unsere Meinung teilt offenbar Bland, wenn er in bem Umstande, daß 3. B. ber Statuten die drei echten Dinge in Goslar vom Schultheißen abgehalten werden, einen "Beweis der verschwundenen Bedeutung der allmählich wohl zur bloßen Formalität herabsinkenben echten Dinge" erblickt 170).

Am prononciertesten äußert sich Hed: "Der Sachsenspiegel scheibet noch innerhalb ber Stadtbürger zwischen Schöffenbaren mit dem hohen Wergelde und Biergelden mit dem niederen" 171). Neuerdings sind ihm Zweisel getommen; boch läßt er die Frage offen 171).

Zweiter Teil:

Ergebnisse.

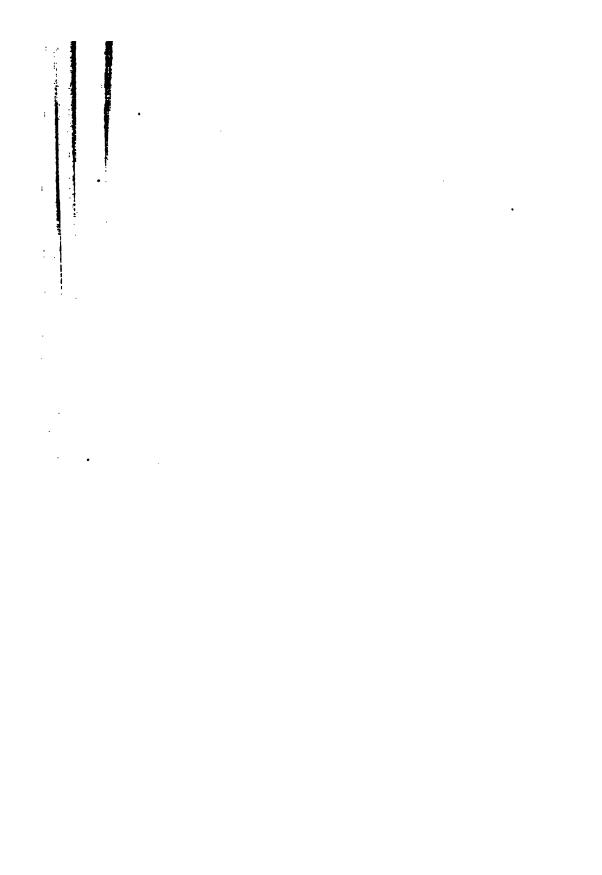

# § 7. Die Altfreiheit des Patriziats. Weitere Argumente.

Bir ichließen damit die Einzeluntersuchungen und überschauen rüchlickend getane Arbeit. Wir haben das Urkundenmaterial von drei der wichtigsten üde Riedersachsens durchpslügt, von einer Fürstenstadt, einer Bischofstadt, ex königlichen Psalzstadt. Wir haben bei allen dreien hinsichtlich ihres triziats dieselben Beodachtungen gemacht, die sich kurz zusammensassen lassen die Stichworte: Grundbesitz am Ursprungsort, landwirtschaftliche Großbetriebe der Stadt, Ritterbürtigkeit, Auftreten im echten Dinge des Landgerichts. Wir ließen ans diesen Beodachtungen auf die Allsfreiheit des Patriziats und behaupten: 3 niedersächsische Batriziat umfaßt densenigen Teil der Stadtbewohner, der in nem Ursprunge zurückgeht auf die vollfreien Elemente der Landbevölkerung.

Für biefe Unnahme laffen fich noch einige weitere Argumente all-

meineren Charafters anführen.

Es ist im Berlaufe unserer Darlegungen vielsach von dem ländlichen rundbesitz des Patriziats die Rede gewesen. Jedoch nur unter bestimmten sichtspunkten: wir haben vorwiegend den Husenbesitz der Seschlechter im Auge zubt. Der ländliche Grundbesitz der patrizischen Familien nimmt indes in n städtischen Arkundenmaterial einen viel breiteren Raum ein. Auf Schritt der Familie, von der nicht diesbezügliche Nachrichten sich erhalten haben. dei nicht wenigen schwillt der ländliche Besitz zu dem stattlichsten Umfange. Schon sür das 13. Jahrhundert ist es ganz klar, daß dieser Besitz zu em wesenklichen Teil die Existenzgrundlage des Stadtadels bildete. Diese stadken sind nicht unbekannt. In älterer Beit hat z. B. Roth von hreckenstein, in neuerer Caro darauf hingewiesen, wenn auch unter Zugrundeung anderer Untersuchungsgebiete 172).

Eine hergebrachte Anschauung sieht in diesem ländlichen Besitz ber abtbürger den in ländlicher Grundrente angelegten Gewinn aus bürgerlichen ndels und sonstigen Unternehmungen. Dieser Anschauung ist für die tere Zeit eine teilweise Berechtigung gewiß nicht abzusprechen. Vom andpunkte unserer disherigen Darlegungen aus gewinnen aber die erwähnten tsachen nun doch eine ganz andere Besenchtung. Schon a priori ist es ja nig wahrscheinlich, daß bereits im 13. Jahrhundert der städtische Kausmann er Gewerbetreibende in der Lage gewesen sein sollte, größere Summen aus tem Geschäfte herauszussehen, um sie dauernd in ländlichen Grundstücken zulegen. Ganz zu geschweigen davon, daß in der sehdereichen Zeit des Jahrhunderts auswärtiger Besitz eine gar unzuverlässige Einnahmequelle dete; unsere Urkunden wissen ein Lied davon zu singen. Zugleich zeigen

fie und eine andere, plaufiblere Erklarung. Gie lehren uns, daß die freien, die grundherrlichen Bewohner bes platten Landes in weitem Umfange in bie Stabte gezogen find. Unfere Untersuchungen haben in biefer Begiebung reiches Material zu Tage geforbert. Bei jeber beliebigen Ctabt laffen fich unichwer weitere Beispiele dafür anführen. Es fei auch an die lette Arbeit Wittichs erinnert, in ber er bie Dreifpaltung bes lanblichen Standes ber Freien in Ritter, Burger, Bauern als geradezu typisch für Niedersachsen nachweist 1769. Es unterliegt alfo feinem Breifel, daß in der Bevolferung ber nieberfachfifden Stäbte bie altfreien Grundherrenfamilien einen anjehnlichen Prozentfat ausmachten. Dann ift es aber bas Rachftliegende und Begebene, Die alteren Nachrichten über ben ländlichen Grundbefit der Stadtburger nicht mit ihrer burgerlichen Erwerbstätigfeit, sondern mit ihrer herfunft in Berbindung au fegen. Selbft in benjenigen Fällen, wo landliche Guter von Stadtburgern neu erworben werden, durfen wir durchweg ben Erwerber als einstigen Grund herrn ansehn. Der Bürger grundherrlicher Abtunft hatte ohnehin auswärtigen Befit; er war mit ber Berwaltungstechnit landlicher Guter vertrant; feine Beziehungen zur Rittericaft verlieben biefen Gutern einen gewiffen Schut. Dem emporfommenden Stadtbewohner hinterfaffigen Urfprungs anderfeits bot fich in ber Stadt felbst hinreichende Gelegenheit gur ginslichen Rusbarmachung feiner Ersparniffe, mahrend ibn die mancherlei Fahrlichkeiten, benen auser städtischer Besit preisgegeben war, von dem Erwerb besselben abschreden mußten. Ausnahmen natürlich zugegeben, wird in der Regel landlicher Grundbestitz im 13. Jahrhundert den Schluß auf grundberrlich-altfreie Ablunt der Besitzer gestatten. Da bei unsern Patriziern solcher Grundbesitz geradezu Norm ist, dursen wir biesen Umstand als eine weitere Stute fur die Annahme ihres altfreien Ursprungs in Anspruch nehmen.

Unsere obigen Untersuchungen betrasen vornehmlich das Patriziat des 13. Jahrhunderts. Bahlreiche Personen bürgerlichen Standes, die in früherer Beit in den Urkunden austreten, lassen sicht einreihen. Richten wir zest unsern Blick einmal auf das Patriziat der älteren Beit, des 11. und 12. Jahrhunderts. Manche von den austretenden Bürgern erweisen sich schon aus Grund ihrer Bunamen als Ungehörige bekannter Freiensamilien <sup>174</sup>). Bei andern gestattet der Borname, sie solchen Familien zuzuweisen <sup>175</sup>). Wieder andere sind zweisellos ritterlichen Standes. Hier und da wird einer als liber, illustris bezeichnet <sup>176</sup>) oder tritt im Grasending des Landgerichtes auf <sup>175</sup>). In den Beugenreihen stehen die Bürger vor den Ministerialen <sup>176</sup>). Reich sind schon in dieser Beit die Nachrichten über Landbesit der Bürger <sup>179</sup>). Bon den Goslarer Bürgern wird zum Jahre 1073 berichtet, daß die Burgmannen der Harzburg bond eorum, quas extra villam reperta suissent, creder incursione populabantur <sup>180</sup>).

Bemerkenswert ist auch das politische Berhalten der Bürger. Schon seugen sie sich politisch interessiert. Sie beteiligen sich an den Kämpfen des Stadtberrn, sei es pro, sei es contra. Eine villa viris fortibus munita wird Goslar 1073 genannt, seine Bürgerschaft 1140 eine gens ex natura sera et indomita seit. Auf dem Wege der Gewalt trohen sie dem Stadtherrn ihre dürgerlichen Freiheiten ab. Dieser wiederum sucht sich ihre Treue durch Verleihung von Privilegien zu sichern. Familiares durgeuses nostri, dilecti cives nostri, homines oder sideles nostri werden die Bürger von ihren Stadtherren genannt.

Dies alles zusammengenommen, empfängt man in der älteren Zeit noch amittelbarer und stärfer den Eindruck altsreien Ursprungs der maßgebenden chicht der Stadtbewohnerschaft denn im 13. Jahrhundert. Das ist keine evölkerungsklasse, die sich erst kürzlich den Fesseln der Unsreiheit entwunden at und nun mühsam aufwärts strebend in wirtschaftlichen Sorgen aufgeht. das ist ein umworbener, erfolgreicher, starker und selbstbewußter Stand, wie in nur politische und wirtschaftliche Freiheit in langer Gewöhnung erzieht. dies Patriziat des 11. und 12. Jahrhunderts ist von Haus aus srei, und as des 13. bildet natürlich nur seine Fortsehung.

Berfen wir folieflich nochmals einen Blid auf die allgemeine soziale age unferer Wegend und Beit. Die Bevölkerung bes platten Landes ichied ch bis ins 13. Jahrhundert in die beiden großen Gruppen der Freien und Infreien. Im 13. Jahrhundert begann mit der Auflösung der alten Grund. errichaft die Aufhebung ber Borigfeit. Natürlich vollzog fich biefer Prozeß ur allmählich; Refte ber Hörigfeit haben sich ja bis ins 19. Jahrhundert rhalten g. B. in Form ber Salseigenschaft im Fürstentum Silbesheim. Der Nensch des 13. Jahrhunderts aber ftand naturgemäß noch völlig unter dem danne bes bisherigen Rechtszustandes. Sein ganzes Denken mußte noch anefüllt fein von ben alten rechtsftanbifden Borftellungen, feine Lebensanichauung och enticheibend beeinflußt werben von bem bis babin dominierenben Begenate "frei ober unfrei." Und das gilt nicht nur von dem Bewohner des tatten Landes, fondern auch von dem der Stadt. Die Stadtbevölferung ntstammte ber Landbevölkerung. Aus ihr erganzte und vermehrte fie fich ortwährend. Mit ihr ftand fie in lebhafteftem wirtschaftlichen Bertehr. All as mußte bagu beitragen, bie alten landrechtlichen Standesunterschiebe im Bewußtsein bes Städters wach zu erhalten. Im Jahre 1324 bekundet der dompropft von Salberstadt 189), daß er die Braunschweiger Bürger v. Strobete ngesprochen habe super jure, quod dicitur hoverecht, quod nobis in ipsis ompetere putabamus. Es wird indeffen bewiesen, quod iidem fratres tam x parte patris quam matris essent ingenui et omnino liberi. Rum Schluß heißt es: ne occasione citationis praemissae contra ingenuitatem t libertatem ipsorum aliqua suspicio in posterum valeat suboriri, de ua habeantur reputationis levioris, pro evidenti ingenuitatis et liberae onditionis ipsorum testimonio praesentem litteram dedimus. Damit ber Inf ber Familie nicht leibe, wird ihre altfreie Abkunft ausbrücklich festgestellt. Infreie Abkunft bedeutete noch im 14. Jahrhundert in der Stadt einen Makel.

Hinzu kommt nun, daß mit dem rechtsständischen Unterschied innerhalb er Landbevölkerung ein wirtschaftlicher zusammensiel. Die Freien und Unzeien auf dem Lande standen sich zugleich gegenüber als Grundherren und dintersassen. Die Folge mußte sein, daß der Freie auch wirtschaftlich ganz nders ausgerüstet in die Stadt eintrat. Die Bereinigung dieser beiden Imstände aber, der bisherigen rechtlichen Borzugsstellung mit wirtschaftlicher Iberlegenheit auf seinen der Altsreien läßt es in hohem Grade unwahrscheinlich, a sast undenkbar erscheinen, daß die Gliederung der Landbevölkerung nicht in der dialen Schichtung der Stadtbevölkerung sollte zum Ausdruck gekommen sein; die Juperiorität des ländlichen Standes der Freien muß noch in der Stadt nachewirkt haben. Auch diese Überlegung führt zu der Bermutung, daß wir in den katriziern die altsreien Grundherren des slachen Landes vor uns haben 1883).

# § 8. Die Entstehung städtischen Tebens. Die Patrizier im bürgerlichen Erwerbsleben.

Wie erinnerlich, ging unsere von den Einzeluntersuchungen abstrabiette Ansicht zunächst ganz allgemein dahin, daß der altsreie Teil der Stade einwohnerschaft dank seiner aus der ländlichen Bersassung herrührenden Ubersegenheit auch in der Stadt noch eine bevorzugte Stellung eingenommen habe, daß die ländlichen Standesunterschiede mindestens rein tatsächlich in der Stadt nachgewirkt hätten. Wir glaubten dann aber aus Grund der im Erfurse über die Goslarer Gerichtsversassung gemachten Darlegungen noch einen Schrim weitergehen und für die älteste Zeit der Stadtentwickelung auch die rechtliche Nachwirkung der ländlichen Standesgliederung, nämlich eine Sonderstellung der Altsreien innerhalb der städtischen Gerichtsversassung annehmen zu dürsen.

Die Entbedung bes altfreien Urfprunge bes Batrigiate erweift fich nun für bie Beantwortung noch verschiebener anderer Fragen als fruchtbar. 31 nachst für die Frage nach ber Entstehung ftabtischen Lebens. Wir feben bier ab von benjenigen Stabten, die ihren Urfprung einer planmagigen Grundung Für die von une naber untersuchten Stabte mußten wir bie Annahme folden Ursprungs ablehnen. Und wir find auch ber Aberzeugung, bag weitere Ginzeluntersuchungen noch für andere Stäbte Niedersachens p bemfelben Ergebnis führen werben. Bie aber ift nun binfichtlich biefer Stadt die Entstehung ftabtischen Lebens gu benten? Die Erörterungen über bieje Frage pflegen anzuknupfen an den handel- und handwerttreibenden Teil ber Stadtbevolferung. Das, was ben augenfälligften Unterschied ber Stadt vom Lande ausmacht, Die Gigenart ber Berufstätigfeit bes größten Teils ihm Bewohner, scheint sich auch als selbstverständliche Erklärung für die Entsiehung bes ftabtischen Lebens bargubieten. Raufleute und Sandwerker follen ber Musgangspuntt ber ftabtifchen Entwidelung, ben alteften Rern ber Burgeridal gebildet haben. Befonders gunftige Buntte ber alten Beerftragen laben, fe führt man wohl aus, ben fahrenben Raufmann gur Ceghaftmachung ein; Sandwerfer, beren Produfte ber Kaufmann vertreibt, folgen, und in allmahlichem Bachstum schwillt diese faufmannisch gewerbliche Nieberlassung gur Stadt an. Daneben verweift man auf bie Burg bes Gurften, ben bof bet

ischofs ze. als forberndes Moment ber Entwickelung. Man überfieht babei ms: ebe eine Rieberlaffung produftiver Elemente entftehen tann, muß eine onsumfähige Bevölkerungeschicht vorhonden sein; ber Produzent fest ben tonsumenten voraus. Für wen hat ber Sandwerfer seine Erzeugniffe an-Befertigt, wer bem Raufmann feine Baren abgenommen? Der Fürst und ber Bifchof hatten ihren Fronhof in ber Stadt, ber fie mit ben täglichen Bedurfniffen verforgte; fur die Befriedigung ihrer Luxusbedurfniffe genugte die gelegentliche Unwesenheit bes ab- und zufahrenben Raufmanns. Für die Befatung einer etwa vorhandenen Burg gilt das gleiche, jeder Burgmann bejaß seinen hof in ober vor der Burg; auch hat ja nicht jede Burganlage bie Entstehung einer Stadt gur Folge gehabt. Ebenso wenig ift mit einem binweife auf die umwohnende Landbevolkerung gewonnen, die noch völlig im Stadium der Eigenproduftion steckte, über das fie erst durch die Einwirkung er Städte hinausgeführt wurde. Alle diese Erklärungen kommen natürlich 18 unterftugende Momente in Betracht, eine befriedigende Lofung tonnen fie Wein nicht bieten; es fehlt ein burchschlagender Ertlärungsgrund, es fehlt ber lufzug am Bebftuhl ber ftabtischen Entwidelung. Und biefen glauben wir um gefunden zu haben in bem altfreien Teil der Burgerschaft. Der Rugug Alfreier Familien gehört nicht erst einer späteren Phase ber Stadtentwicklung nn. Bugleich mit bem ersten Bervortreten ber Stabte horen wir auch von aftfreien Bewohnern berfelben 184). Und in ben erften Jahrhunderten ber Stadtgeschichte find es nicht Raufleute und Sandwerfer, fondern Altfreie, bie als die maßgebende Rlaffe ber Einwohnerschaft erscheinen 186). Bon ihnen muß auch die städtische Riederlaffung ihren Ausgang genommen haben. Fürstenhof, Bischofssit, Raiferpfaly gieben die umwohnenden altfreien Behlechter in ihre Rahe, fei es daß ber ehrenvolle Dienft am Bofe bes Stadtherrn sie reigt, sei es daß die Geselligkeit sie lockt ober die größere Sicherheit fie jum Bechiel bes Bohnfibes veranlagt. Freilich richten fich nun auch biefe Familien ein Borwerf in ber Stadt ein, wie wir gesehen haben. Sobald aber ber Zugug Altfreier größeren Umfang annahm, tonnte natürlich von ber Unlage weitläufiger Fronhöfe mit hofhöriger Sandwerkerschaft nicht die Rede Die Borwerte bienten nur ber Bewirtschaftung bes hufenbesiges, ben man in der Rahe der Stadt erwarb, nur zur Produktion der gewöhnlichen Rahrungsmittel. Die Befriedigung ber übrigen Lebensbedurfniffe mußte auf anderm Wege gesucht werden. Krämer und handwerker werden nötig. Erst jest find bie Boraussehungen fur die Entstehung eines Raufmanns- und Sandwerferftandes gegeben. Richt von der Rlaffe ber Sandel- und Gewerbetreibenben, fondern bon bem Stanbe ber Altfreien ift ber Anftog gur Entwidelung flädtischen Lebens ausgegangen. Richt Banbler und Sandwerfer, sondern altfreie Grundherren bilben ben Rern ber Burgerschaft.

Aber nicht nur passiv hat sich der Stand der Altsreien um die wirtschaftliche Entwickelung der Stadt verdient gemacht. Nicht nur hat er durch seine bloße Existenz den Anstoß zur Entstehung spezisssch dürgerlichen Wesens gegeben. Er hat sich auch bald aktiv am städtischen Beruss- und Erwerdssleben beteiligt. Die wichtigste Seite dieser Beteiligung liegt in der Anteilnahme am Handel, und hier muß unseres Erachtens den Altsreien eine ge-

rabezu führende Rolle zugesprochen werden. Übereinstimmend zeigen die altesten Nachrichten, die uns Kunde geben von den Handelsbeziehungen der niedersächsischen Städte zu fremden Ländern, die Patrizier als die Träger dieser Beziehungen. Die Patrizier erscheinen als die Großhändler, als die Crund Juporteure der ältesten Zeit. Besonders reichen Einblick in diese Berhältnisse gestattet uns das Braunschweiger Urkundenmaterial. Dier einige Mitteilungen.

1225 erlaubt König Beinrich von England auf Berwendung bes Bergogs von Braunichweig bem Beinrich Goltnider aus Braunichweig ben Bandel in

feinem Ronigreiche 186).

1249 erläßt berselbe Rönig bem Konrad v. Sus aus Braunichmeig die Buße für unvorsätliche Totung eines seiner Untertanen und befiehlt, die

arreftierte Schiffsladung frei gu geben 186).

1282 treten in Gent als Beugen auf: Alexander de septem turribus. Hermannus Stapel, Daniel de st. Paulo, Johannes de Monstede, burgeases in Brunswik, Johannes procurator domini Deneconis de Pattenhusen (Braunschweiger Batriziersamisie p. Battensen) 186).

1284 entscheidet der Fürst Feder von Smolenst in einer Gerichtssitzung einen Streit beutscher Raufleute; unter ben Deutschen wird genannt Albert aus Braunschweig, wahrscheinlich ber Familie v. Beine angehörig 156).

1290 hören wir von einem Aufenthalt bes Chriftian v. Beine in Riga 189).
1297 ruftet fich Johannes v. Lenepe zu einer Reise nach Ungam; ber Rat gibt ihm ein Empfehlungsschreiben an ben dortigen Bischof mit 180).

Alle erwähnten Bersonen gehören Braunschweiger Patriziersamtlien an. —Besonders zahlreiche Nachrichten sind erhalten über den Braunschweiger Handlich nach den Niederlanden. Die Braunschweiger Degedingsbücher enthalten eine Reihe von Einträgen über Bahlungsverpslichtungen, Zahlungsvergleiche, Schuldentilgungen, die auf diesen Handel Bezug haben. Schier endlos sit die Reihe der auftretenden Personen, und ausnahmslos sind es im 13. Iakhundert Patrizier, von denen wir vernehmen. Um nur einige Namen punennen: Kahle, v. Ballstedt, v. d. sieden Türmen, v. Hus, Kronesben, Stapel, v. Ührde, v. Leinde, v. Semmenstedt, v. Pawel, Kirchhos, Döring 187). Es sind feineswegs die geringeren Elemente des Patriziats, die da vor uns auftauchen. Im Gegenteil, gerade die klangvollsten Namen begegnen uns ihr v. Hus, Holtnider, v. d. sieden Türmen u. a. sind Familien, die wir noch im 13. Jahrhundert als ritterlich nachweisen konnten.

Dieselben Ersahrungen machen wir in Hildesheim. Hildesheimer wercatores treten uns zum ersten Male entgegen in einer Urkunde des Bischofs Berno von 1191. In der Zeugenreihe werden unter den "ministeriales" genannt Eilart mercator, Hermannus frater suus, Volemar filius Hermanni. Diese drei sind wohl der späteren Familie Boscmari zuzweisen und aus diesem Grunde sowie auf Grund des sonstigen Borkommens des mercator Volemar als ritterlich anzusprechen 188).

Der 1214 auftretende Gerbrandus mercator ist sicher identisch mit bem

Ein 1214 und 1221 vorkommender Ludeger mercator gehört de Patriziersamilie Rusus an, Bertoldus mercator c. 1230 der Familie de Doms, der durgensis Elias institor 1232 der Familie Westfal <sup>180</sup>), sür welche der Familien der ritterliche Ursprung nachgewiesen wurde. In einer Urkunde des Bischofs Konrad von 1240 steht unter den ailites ein Symon Mercator. Es ist der in etwa gleichzeitigen Urkunden 210—50 östers auftretende bischösliche Dienstmann Simon Covot aus der kittersamilie v. Flöthe. Undere Nachrichten zeigen, daß er der Bürgerschaft ngehörte <sup>191</sup>).

Alle aufgeführten Berfonen gehören Familien an, Die wenigstens ur-

prünglich ritterlichen Standes waren.

Schließlich werden noch 1218—28 als institores bezeichnet die beiben Brüber Johannes und Meinricus und Heinrich v. Benstorf. Die Familie Benstorf ist patrizisch. Johannes und Meinricus sind auf Grund der

Bornamen ber Patrizierfamilie v. Damme zuzuweisen 198).

Damit sind die Nachrichten der älteren Zeit erschöpft. Alle als am dandel beteiligt gekennzeichneten Bersonen erweisen sich in Hildesheim als atrizisch. Freilich ersahren wir nicht, welcher Art die Beteiligung am Handel. Es ist indes wohl selbswerständlich, daß nicht der lokale Aleinhandel, ondern — wenigstens in erster Linie — der Große, der Fernhandel in Frage kommt.

Auch noch die Hilbesheimer Nachrichten des 14. Jahrhunderts zeigen en Fernhandel sast ausschließlich in der Hand der Patrizier. Bon solgenden samilien sind diesbezügliche Nachrichten vorhanden: v. Damm, Bepersach, Sasse, Schönkind, Frese, v. Hüddessum, v. Uppen, Westsal 1983). Nur versinzelt tauchen daneben in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts neue

tamen auf.

Die Nachrichten über den Goslarer Handel der älteren Zeit sind etwas pärlicher; doch liesern auch sie nur eine Bestätigung der bei Braunschweig und Hildesheim gemachten Beobachtungen 194). Und wiederum liegt auch im 4. Jahrhundert noch der Fernhandel offendar zum weitaus größten Teil in den händen der Patrizier z. B. der Peperseller, Copman, Meise, v. Dörnten 195). Die Peperseller und Copman sind ihrem Ursprunge nach ritterlich. — Benersenswert ist in diesem Zusammenhange eine Auszeichnung aus dem Jahre 364, nämlich ein Berzeichnis der gezahlten und rücktändigen Prädenden der kausseutgibe 196). Die Goslarer Kausseutgibe zahlte ihren Mitgliedern egelmäßig eine sog. Prädende, i. e. der Anteil des Einzelnen am Überschußer Innungstasse. In Bezug auf eine größere Zahl von Personen heißt es un 1364: Illis non dedimus Martini. Der Grund ist doch wohl die Abspesenheit jener Personen. Es sind sast sämtlich Patrizier.

Die Nachrichten aus allen brei Städten ergeben also übereinstimmend weierlei: in der ältesten Beit sind Träger des Fernhandels die Patrizier, nd zwar sind es gerade die angeseheneren patrizischen Geschlechter, die sich hm widmen. Diese Tatsachen mögen auf den ersten Blick befremden. Doch

affen fie fich aus allgemeinen Grunden heraus fehr wohl begreifen.

Suchen wir uns zunächst ein Bild von der Entwickelung des Handels nunserer Gegend zu machen. In der ältesten Beit liegt er in den Händen remder Kauffahrer, die von den alten Kulturzentren am Rhein und an der donau her das Land durchwandern, Messen und Jahrmärkte aufsuchen, dann ei weiter vorgeschrittener Entwickelung ihre Waren an die neu entstandene lasse städtischer Krämer absehen, die ihrerseits den Kleinvertried besorgen. Jald aber greisen auch einheimische Elemente ein und übernehmen die Aufgabe,

bie Waren der Fremde herbeizuholen und die der Heimat draußen abzuseten. Schon 1042 genießen die Goslarer Zollfreiheit im Reiche. Welcher Teil der städtischen Einwohnerschaft aber sollte sich in solch früher Zeit an diese Aufgabe gewagt haben? Die Handelsreisen im Reich und vor allem im Auflande waren zweisellos mit mancherlei Fährnissen verbunden und ersorderten einen nicht geringen Grad von Unternehmungslust und Wagemut. Wem sollen wir diese Eigenschaften zutrauen? Dem Stande der kleinen Krämer und Handwerker, der sich eben in der werdenden Stadt gebildet hatte? Doch wohl schwerlich. Dagegen dot sich hier eine Aufgabe, die den abenteuerlustigen und kampsgewohnten Sinn des Altsreien namentlich ritterlichen Standes reizen und anziehen mußte. Ihn zeigen uns daher die Urfunden jenseit des Weeres is England, im sernen Rusland oder Ungarn. Er ist es gewesen, der die

Beriobe bes heimischen Fernhandels inauguriert bat.

Noch von anderer Seite her kam dem Altfreien ein Anreiz, sich em Handel zu beteiligen. Der Altfreie war zugleich Grundherr. Erzeugnisse des Bodens aber waren es, die für unsere Gegend hauptsächlich als Aussubrartikel in Betracht kamen. Schon früh hat der Handel mit Getreide, besonders nach den Städten der Nordsee, eine Rolle gespielt <sup>197</sup>). Daneben wurden Bolle, Flachs, Holz, Häute, Hopfen, Bachs, Öl ausgesührt, alles Produkte der Landwirtschaft <sup>198</sup>). Für Goslar standen natürlich die Erträge des Bergbaus in erster Linie, und Hauptbeteiligte am Bergbau waren, wie unsere Untersuchung gezeigt hat, die Goslarer Patrizier. Auch die Salzgewinnung war für unsere Gegend von Bedeutung. Die Grundherren also waren es, mit denen es der fremde Händler bei seinen Einkänsen vornehmlich zu tun hatte. Es mußte für erstere ein naheliegender Gedanke sein, die Aussuhr ihrer Erzeugnisse selbst in die Hand zu nehmen.

Endlich aber, diese handelszüge in die Ferne ersorberten natürlich nicht unbeträchtliche Mittel. Abgesehen von der kausmännischen Ausrustung war eine kriegerische unentbehrlich, und schließlich ging es auch nicht ohne den Beste klingender Münze. Auch diese Erwägung weist auf den Stand der Altsteien, in deren Grundherrnqualität die Boranssehung größerer Wittel gegeben war.

Wir erbliden also in den Altfreien, in den Grundherren Diejenige Alaste Burgerschaft, welcher der heimische Fernhandel seine Entstehung verdonkt. Wohlverstanden, nur seine Entstehung; unsere Ausführungen beziehen fich nur

auf die altere Beit.

Befanntlich läßt Sombart vom 14. Jahrhundert an einen neuen Abschnitt in der städtischen Birtschaftsentwickelung beginnen: auf die Epoche des handwertsmäßigen Betriebes solgt das Zeitalter des kapitalistischen Geistes und die Handursache dieses Fortschrittes erblickt Sombart in der beginnenden Anteilnahme des Patriziats und des urbanisierten Landadels, der städischen und der ländlichen Grundrentenbezieher, am dürgerlichen Erwerdskeben W. Wir können Sombart weder in seiner Periodisierung noch in deren Begründung solgen. Was diese andetrisst, so kann von einer verstärkten Beteiligung grunderrlicher Elemente am Handel vom 14. Jahrhundert ab nicht die Rede sein. Wir sinden im 14. Jahrhundert und später als Träger des Großhandelteils die alten Famisien, die und schon in der früheren Zeit begegnen, teils aber von unten aufsteigende Elemente, die sich neben jenen langsam emporarbeiten ("ähnlich wie das Strieder 198) in einer Spezialuntersuchung für Angeburg dargelegt hat). Lesteres kann nicht wundernehmen. Die Umsände

waren mit der Zeit wesentlich andere geworden. Bor allem hatte inzwischen der Handel selbst eine gewisse Organisation gefunden nach innen wie nach anzen (Handelskompagnien—Hansa). So bot sich jetzt auch Angehörigen der unteren Schichten Gelegenheit, in ihm emporzusommen.

Bas die sonstige Teilnahme der Patrizier am städtischen Birtschaftsleben angeht, so wurde schon dei Darlegung der Goslarer Verhältnisse ausgeschirt, daß allmählich das Patriziat auch in andere Zweige des bürgerlichen Erwerdslebens hineingezogen wurde. Bor allem beteiligen sich die Geschlechter am Gewandschnitt. Im 14. Jahrhundert sehen wir überall, daß sie in den Laufmanns- oder Gewandschneidergilden einen starten Bruchteil ausmachen. Ebenso sinden wir sie dann in großer Zahl in den Wünzer- oder Bechslerzilden <sup>200</sup>). Auch die vornehmeren Handwerte werden von ihnen nicht verschmäht. Östers begegnen Patrizier als Goldschmiede <sup>201</sup>). Bereinzelt wenden sie sich dem besonderen Ansehns sich erfreuenden Kürschnehundwert zu (quia officium eorum ab antiquo dignius et magis gratum aliis officiis habedatur) <sup>203</sup>).

Ursprünglich hinsichtlich ihrer Betätigung in diesen Berusen das Privileg ber Freiheit vom Gilbezwang für sich in Anspruch nehmend, wurden sie durch die Zunstkämpse gezwungen, in die Innungen einzutreten. So war es wenigstens, wie wir gesehen haben, in Goslar; so wird sich die Entwicklung auch in anderen Städten vollzogen haben.

# § 9. Rechtsgrund der patrizischen Ratsfähigkeit.

Bum Schluß bleibt noch übrig, die Bedeutung des Patriziats für den Ausbau der Stadtversassung i. e. S. zu würdigen. Im Mittelpunk des Interesses steht hier für uns die Frage: wie sind die Batrizier, die Altstein in den alleinigen Besitz des Stadtregiments gekommen? welches war der Rechtsgrund für ihre ausschließliche Ratsfähigkeit?

Husschuß der Bürgerichaft. Alle Theorien, die ihn herleiten wollen aus einem anderen Organ, dem Schöffenkollegium, einem Gilbevorstande, einem sadbherrlichen Beirat, sind mit Kentgen, Rietschel u. a. abzuweisen wersenge Berbindung, in der von Ansang an der Kat mit der universitas burgensium austritt. beweist, daß er eine Bertretung der Bürgerschaft in eigenslichem Sinne des Wortes ist <sup>204</sup>).

Sofort drängt sich aber die wichtige Frage auf: wer bildete die Burgergemeinde? welche Bestandteile der städtischen Einwohnerschaft galten als Burger?

Das Bort "Bürger" (civis, burgensis) wird in verschiedener Bedentung gebraucht. Für den außerhalb der Stadt Stehenden, für den Landbewohner war natürlich Bürger jeder Einwohner der Stadt. Dieser rein geographische Begriff des Bortes kommt vom Standpunkte der Stadtversassung aus überhaupt nicht in Betracht. Als 1369 Ritter Burchard v. Steinberg Differenzen mit fünf Hildesheimern hat, verwendet sich der Rat von Hildesheim für der dieser fünf Personen, weil sie "use medeborgere unde dingplichten sint", sur zwei, die nur mit os wonhaftich" sind, lehut er die Berwendung ab Dier unterscheidet der Rat zwischen Bürgern und bloßen Einwohnern. Der technische Ausdruck sür seizere lautet "Gäste". Für Gäste trägt der Kat keine Berantworkung, ihnen ist er keinen Schutz schutz.

Welches war nun das trennende Werfmal zwischen Bürgern und Gästen? Die Goslarer Statuten erklären: "We mit uns nicht ne scotet, de is en gaßt unde ken börgere" <sup>206</sup>). In einer Hildesheimer Urkunde von 1310 sindet sich der Passus 200): "si est aliquis manens nobiscum, qui concivis nostson sit nec fecerit civitati nostrae dedita." Bürger ist nur, wer die städtischen Lasten tragen hilft.

Auger biefem Begriff bes Burgers tennt aber bas Stabtrecht noch einen anderen. Jenem weiteren fieht ein engerer ftadtrechtlicher Begriff gegenüber 207). 1342 legt ber Rat von Silbesheim eine neue Steuer, ben gehnten Pfennig, auf: "al unfe borgere unde borgerescen, be mid os wonet, unde al, be os unde unfer ftab bingplichtich fin, fe fin buten eber binnen Silbenfem, be ichullen geven ben tegeben penning" 208). Sier werben ben Burgern bie Dingpflichtigen gegenübergestellt. Der Ausbrud "bingpflichtig" bezeichnet in ben ftabtifchen Urtunden nicht nur, daß jemand bem Stadtgericht unterfteht, fonbern baß er überhaupt bem Stadtrecht unterworfen ift, baß er fich vor allem an ber Tragung ber städtischen Laften beteiligt, also ben Burger im weiteren ftabtrechtlichen Ginne, wie wir ihn foeben fennen gelernt haben. Bum Beweise vergleiche die oben gitierte Gilbesheimer Urfunde von 1369, wo "Mitburger" und "Dingpflichtige" fynonym fteben. Die Dingpflichtigen ber Urtunde von 1342 muffen ferner ben gehnten Pfennig gablen, tragen alfo bie Stadtlaften mit; auch baraus ergibt fich ihre Burgerqualität. Aus biefem weiteren Rreife ber Burger, ben Dingpflichtigen, sondert aber bie Urfunde von 1342 einen engeren als "borgere und borgeresce" aus. — Um noch einige Beispiele zu geben: 1234 befiehlt König heinrich "burgensibus et universis consulibus et civibus de Goslaria", das Moster Balfenried von Boll und Schoß freigulaffen 208). Silbesheimer Urtunde von 1259: Quod a burgensibus fit aut multitudine civitatis 208). 1344 fordert Herzog Erich von Cachfen gur Unterftutung Bifchof Eriche von Silbesheim auf: ben rab, be menhent und be mene ftad to Silbensem 208).

Welches war der Inhalt biefes engeren Burgerbegriffs? Der weitere Begriff bes Burgers fest nur die Unteilnahme am Tragen ber ftabtischen Laften voraus. Der engere Begriff muß burch ein zweites Mertmal gefennzeichnet fein. Giner verbreiteten Unschauung gemäß waren in frubefter Beit nur die städtischen Grundeigentumer Burger. So icon altere Schriftsteller 3. B. Sullmann, Arnold, fo neuerdings Frensborff, Beiland, v. Below 2009). Derfelben Unficht begegnet man oft in lotalhiftorischen Studien 200). Bir halten die Ansicht für gut begründet. Als 1232 Bogt Lippold seiner ftädtischen Brundung bei Silbesheim ein Stadtrecht verleiht, bestimmt er: Itom quicumque domum conducit, idem jus habeat, quale habet qui propriam possidet 210). Die Bestimmung fest voraus, bag herkommlicherweise ber Sanseigentumer bor ben anbern Burgern bevorzugt war. Dies Kriterium bes ftabtischen Grundeigentums muß bas Mertmal bes Burgers i. e. G. gewesen sein. Burger i. e. S. war, wer flabtischen Grundbesit sein Eigen nonnte. Dabei ift zu bemerten, bag Grundftude, von benen nur ein Bortgins an ben Stadtherrn gu entrichten mar, als im Gigentum ihres Befigers

ftehend angesehen wurden.

Ratürlich ist in der Aussonderung einer engeren Bürgerschaft von einer weiteren zugleich ausgesprochen, daß erstere gewisse Brivilegien besaß. Die Bürger i. e. S. waren die Bollberechtigten, die Ganzbürger. Sie bildeten die universitas burgensium, die Bürgergemeinde. Ihre Bertretung, ihr Ausschuß war der Rat.

Da nun in der altesten Zeit der Rat lediglich aus Batriziern bestand, so ergibt sich als unmittelbare Folgerung der Gedanke, daß auch die Gemeinde der Bollburger sich ursprünglich nur aus Patriziern zusammensehte. Die Batrizier allein waren Bollburger, und eben deshalb siehen sie allein im Rate.

Wir glauben in ber Tat, baß dies des Ratfels Lösung ift. Zwei Beobachtungen veranlaffen uns dazu.

Einmal find die Batrigier die größten Grundbefiger in ben Stabten Sie bewohnen nicht nur umfangreiche Grundftude, haben nicht nur ausgedehnter Besit auf ber Stadtflur, sondern die übrige Stadtbewohnerschaft ift auch jum großen Teil von ihnen grundherrlich abhängig, sei es daß fie von ihnen ihre Saufer ju Erbengins ober Diete befitt, fei es bag fie Gartenland por ber Stadt erbzinslich ober pachtweise von ihnen inne hat. Die Tatfache felbst fielt außer Zweifel und ift oft, besonders von Lotalhistoritern bemertt worden 211). Merkwürdigerweise aber hat man mehrsach ihre Erklärung in bem Umftande gesucht, daß die Patrigier mit wachsendem Bobistande immer mehr flädtijde Grundftude an fich gebracht hatten. Demgegenüber barf junachft beiont werben, bag ber nachstliegende Schluß aus bem gegebenen Tatbeftanbe ber ift. baß wir in dem Batrigiat die beati possidentes, die alteingeseffenen ftabtifcen Grundbesitzer vor uns haben. Abgesehen davon aber ift jene Erflarung in fich unwahrscheinlich. Das Aufblüben ber Städte bedeutete boch nicht nur vermehrten Wohlstand bes Patrigiats, sondern mindestens in demjelben Date ein Emporfteigen ber unteren Stande; es ift nicht einzusehen, was bie lebteren in erheblichem Umfange gur Beräußerung ihres Grundbefiges follte getrieben haben. Auch geben die Quellen gu ber Unnahme eines folden Borgangs burchans feinen Unlaß; im Begenteil zeigen fie gang zweifellos einen fteng wachsenden Anteil nicht-patrizischer Kreise am Grundbefit, nicht Ausdehnung bes patrigifchen auf Roften bes gunftlerifchen, fonbern umgefehrt Bunahme bes gunftlerifchen auf Roften bes patrigifchen Grundbefiges.

Bir erblicen daher in den Patriziern die altesten Grundbesitzer der Stadt, die ursprünglich ansichließlichen Inhaber des städtischen Grund und Bodens. Und hier begegnet sich unsere Schlußfolgerung mit den oben gemachten Aussährungen über die Entstehung städtischen Lebens. Wir legten oben dar, daß die Patrizier d. h. die Altsreien den Kern, den ältesten Bestandteil der Stadtbevölkerung bildeten. Altsreie waren es, die sich zuerst auf dem Boden der werdenden Stadt niederlassen; sie schaffen sich ausgedehnte Anwesen, Borwerse mit Husenbesitz auf der Gemarkung. Die dann zuziehenden, von Hans aus unfreien Elemente erhalten von ihnen Hausplätze, Hänser,

Gartenland zu Erbengins ober Diete.

Bir fönnen für diesen Borgang ein besonders instrustives Beispiel ansühren. 1186 bestätigt Bischof Welog von Hildesheim, 1188 kaiser Friedrich die Gründung des Gostarer Alosiers Renwert durch den Bost Bostanar aus der Gostarer Patriziersamilie v. Bildenstein. Bolcmar schement dem Kloster u. a. domum et totam curiam suam juxta Ruzendore, sere 8 mansos in Ole (Rodung bei Gostar), omnia dona sua sita in parte durch (Stadt) Gostariae, quam villam Romanam dicunt, in domidus et in areis, novale praeterea juxta Gostariam situm emptum ab Herzona Ruso pro 230 marcis <sup>212</sup>). — In dem Güterverzeichnis des Gostarer Domstifts ao. 1174—95 sindet sich nun der Eintrag: 11 talenta Gostariensis monetae, quae colligenda sunt de areis totius civitatis . . . . Ecclesia st. Petri tenetur nodis solvere censum de 10 areis, ecclesia st. Georgi de 9, de Richenberg de 19, . . . . ecclesia de Ruzentore (Moster Renwert) de 26 areis <sup>213</sup>). Es wurde an anderer Stelle auseinandergeset, das

in Goslar fämtliche Grundftude Wortgins gu gablen batten, ursprünglich an bie königliche Pfalz, ipater nach ber Bergabung burch die Könige ans Domitift. Das Rlofter Neuwert muß nach obigem Eintrag von 26 areis Wortgins ans Domftift entrichten. Da das ganze Kloster mit all seinen bermaligen Bertinenzien eine Stiftung bes Wilbenfteiners ift 215), hat vorbem biefer jenen Bortzins zu zahlen gehabt, offenbar von feiner Curia und von feinem Befit in der "villa Romana". Es ergibt fich alfo folgendes Bild: die b. Bildenftein haben bei ihrer Seghaftmachung in Gostar einen umfangreichen Grundftudefompler erworben; bavon haben fie Wortzins an die Bfalg zu gablen; einen Teil bes Kompleres verwenden fie gur Anlage eines Borwerts, bas Ubrige besethen fie mit Wohnhausern, bie fie ju Bins austun; außerbem befipen fie Rodland vor ber Stadt. - In jenem Bergo Rufus, ber bem Bilbenfteiner für 230 Mart feine Robung bei Boslar vertauft, burfen wir ben Ungehörigen eines Batrigiergeschlechts mit abnlichem Befittum vermuten. -Bon bem Goslarer Burger Udelricus Dives heißt es in dem erwähnten Güterverzeichnis des Domstiftes: tenetur solvere 11 solidos et 4 denarios de areis suis; babei beträgt ber Wortzins aus ber gangen Stadt nur 11 talenta (à 20 solidi); Udelricus besitt also ben 20. Teil bes städtischen Brund und Bobens. - Die gablreichen areae, die andere Stifter und Kirchen in ber Stadt befiten, find ficher auf die gleiche Beife in ihren Befit getommen wie die 26 in ben bes Klofters Reuwert, nämlich burch Dotierung von seiten ber Patrizier. — Es seien noch gang turz einige Rachrichten gur Mustration mitgeteilt: 1253 nova aedificia, quae dominus Hermannus de Platea advocati in cimiterio forensi erexerat; 1285-96 pistrinum apud domum Johannis de Bilstene, jest im Besit bes Domstifts; 1336 bie v. Dörnten beziehen 11/8 Mart Bins von Pfenrobes fmeden 214). - In ben Braunschweiger Degebingsbuchern werben unendlich oft fog. Buben ermahnt, b. f. fleine Bauschen, fur bie Bedurfniffe einer Sandwerterfamilie berechnet. Faft zu jedem größeren Saufe gehoren folche Buben, von benen an ben Befiger bes Sauptgebäudes Bins zu entrichten ift.

Bir sehen ganz deutlich, wie die Patrizier zu ihrem umfangreichen Besits an städtischen Grundstüden gekommen sind, nicht durch nachträglichen Ausstauf, sondern durch Parzellierung ihrer von Ansang an reichlich bewessenen Anwesen. Und wir kommen von hier aus zu der oben stäzierten Borstellung, wie es bei der Entstehung der von wilder Burzel entstandenen Städte (Hildesheim, Goslar) zugegangen ist. Bei denjenigen Städten aber, die wie die Braunschweiger Altstadt von einer Dorsgemeinde ihren Ausgang nahmen, hat die Entwickelung sich entsprechend vollzogen. Nur daß die zuziehenden Altsfreien hier den Grund und Boden nicht vom Stadtherrn, sondern von den seit alters angesessenen Grundherren erwarden; und daß hier mit der Entsstehung städtischen Lebens eine Ausschung der dörslichen Grundbesitzversassung mit ihren Hufen, ihren Laten 2c. Hand in Hand gehen mußte, die wir uns vorzustellen haben in Analogie zu der Ausschung der alten Grundberrschaft

auf bem Lande im 13. Jahrhundert.

Sobald nun die im Werden begriffene Stadt eine kommunale Organifation erhält, bilden die Altfreien als die alleinigen Grundbesiher auch ausschließlich die vollberechtigten Gemeindemitglieder. Sie sind die Bollbürger, ihre Gesamtheit stellt die universitas burgensium, die Gemeindeversammlung dar. Diese Gemeindeversammlung schafft sich mit der Zeit eine engere Bertretung, den Rat. Der Rat besteht daher ausschließlich aus Altsreien, aus Batriziern. Da ber Rat die Bertretung eines in fich einheitlichen, homogenen Standes ift, bedarf es feiner periodifch wiedertehrenden Reuwahl; es genugt die primitive Ratsversaffung, wie wir sie in allen brei Stadten angetroffen haben: Lebenslänglichkeit des Mandats verbunden mit Kooptation.

Dieje Berfaffung ber Stadtgemeinbe, urfprünglich ber abaquate Ansbrud ber Grundbesigverhältniffe, wird mit fortichreitender Entwidelung gum Schupwall gegen bie aufftrebenben und auffteigenden untern Schichten ber Stadteinwohnerschaft. Trop Berfchiebung ber Grundbesigverteilung bleibt ben Patrigiern troft ber eigenartigen Ratsverfaffung bie ausschließliche Ratsfähigfeit und bas que Schließliche Bollburgerrecht - auch in ber Gemeindeversammlung, soweit fie noch in Funttion tritt, erscheinen ausschließlich Batrigier -, bis fie fich bem gewaltsamen Anfturm ber Bunfte gegenüber zu Ronzessionen genötigt feben.

Es sind nun einige urkundliche Belege vorhanden — und bamit fommen wir zu der zweiten Beobachtung -, die die Batrigier unmittelbar als bie

einzigen Mitglieber ber engeren Burgergemeinde zeigen.

Um deutlichsten spricht wohl eine hildesheimer Urfunde aus bem Jahre 1310 215). Der Ratsherr Ludolf Peperfac hat der Stadt eine größere Summe veruntreut. Das Berfahren gegen ihn wird in ber vom Rat ausgestellten Urfunde folgendermaßen geschildert. "Dat ginge we ut mit ben ratmannen, be na os unde vor os pleget to sittene (breifältiger Rat), bat be rebe aldus is . . . Do ginge we ratmanne mit ber meinheit vor ben voget unde vorvefteden ene unde beden barbi also recht was. Darna worbe we ratmanne bes to rabe mit hern Arnolde und hern Albrechte vanme Damme . . . . " Run folgt eine lange Reihe von Bersonen, lauter Patrigiern 216). Dit biefen geht ber Mat gu Rate. Ihre Bereinigung ftellt alfo ein Organ ber Stadtverwaltung bat Dies Organ fann nur fein die Gemeindeversammlung. Diese Unnahme mit bestätigt burch die Tatsache, daß vorher ber Rat "mit ber meinheit (Ob meinde)" vor ben Bogt gegangen ift. Die Gemeindeversammlung besteht also nur aus Patrigiern. Es beißt bann weiter: "Dit fin be gerwere unde be scowerchten . . . , bit fin be befere . . . , bit fint be vleischhowere . . . . unde vele guder lude, de os ratmannen gelovet hebbet unde me en meder. daß Lubolf Beperfact nicht mehr in die Stadt tommen foll. Die Bunfte werden also durch besonderes Beriprechen verpflichtet. Gie nehmen nicht an ber Bemeindeversammlung teil; fie geboren nicht gur Burgericaft i. e. &; fie find insgesamt feine Bollburger.

1268 trifft ber Rat von Silbesheim, namentlich aufgezählt, mit ber Schuhmachern ein Abtommen über einen Grundftudetausch 217). His placitis et huic ordinationi aderant ex parte civitatis dominus Eylhardus de Bruggem, dominus Simon Puntrogke, Joannes Bernere, Joannes Thelonarius (alles Batrisier), ex parte sutorum Joannes Steding . . . . . . . Bon feiten ber Burgerichaft - bon feiten ber Schuhmacher. Die Soul macher gehoren nicht gur Burgerichaft. Dan vergleiche Die Unsbendsweite

folgender beiden Urfunden.

1275 erteilt Bischof Otto von Silbesheim ben Anochenhauern ein Brivileg 217). Er nennt fie indigenae nostrae civitatis. Der gang unge wöhnliche Ausbrud "indigenae" will offenbar die Bezeichnung "cives" ober "burgensis" vermeiden. Im Brivileg fur bie Latenmacher bes Sagens von 1268 nennt Bergog Albrecht von Braunichweig bie Latenmacher omnes

habitantes in Indagine qui solent pannum laneum praeparare" und "illi

de Indagine" 217).

1219 erteilt Friedrich II. der Stadt Goslar eine Bestätigung ihrer Rechte <sup>218</sup>). Eingangs erslärt der König, daß die jura civitatis . . . a quibusdam ipsius civitatis habitatoribus immutata et in adusionem fuerunt deducta; auf Bitten der "burgenses" will er sie wiederherstellen. Im Artitel 38 wird sodann verboten, quod nulla sit conjuratio nec promissio vel societas, quae theutonice dicitur eninge vel gelde. Die Junungen werden also aufgehoben. Auf ihre Mitglieder bezieht sich der Eingang des Privilegs. Die Zünstler sind bloße habitatores im Gegensatzu den bur-

genses 219).

Wo ein Att fich vor der universitas burgensium vollzieht, erscheinen in den Beugenreihen regelmäßig doch nur Patrizier. 1254 befunden Thidericus advocatus et consules cum universitate burgensium in Goslaria bie Gründung eines hofpitals. Die Zeugen find fämtlich Patrizier 220). Auffälliger ift bas Fehlen von Rünftlern in folgender Goslarer Urfunde von 1253 220). Cum ecclesia Novi operis gravaretur timens se esse damnificandum per nova aedificia, quae dominus Hermannus de Platea advocati in cimiterio forensi erexerat, nos burgenses . . . . metum damni removimus dando certitudinem, ne in hallas illas umquam intret ad manendum aliquis sutorum vel pistorum aut institorum et qui sint de societate ipsorum . . . . Quod haec littera de conscientia universitatis sit scripta, testes sunt: . . . . (lauter Patrigier) 220). Dies Beispiel ift um fo frappanter, als es fich um eine bie Schufter, Bader ac. betreffenbe Dagregel handelt. Wenn überhaupt die universitas burgensium bergleichen Personen umfaßt hatte, hier mußten fie unter ben Beugen in die Erscheinung treten. — Man bemerke auch ben Ausbrud "qui sint de societate ipsorum".

Bir schließen diese Belege mit einer allgemeinen Beobachtung. In den Urkunden, namentlich in den vom Rate oder von der Stadt nahestehenden Personen ausgestellten, treten die Patrizier regelmäßig mit der Bezeichnung "civis" oder "burgensis" auf. Demgegenüber kann man bemerken, daß den Richtpatriziern ebenso regelmäßig dies Brädikat versagt wird. Einige besonders

auffällige Beispiele.

1282 befundet der Rat von Hildesheim, quod comburgenses nostri Thegenhardus in Alta via et Henricus de Huddessem in area et in domo Henrici cerdonis emerunt annuatim redditus 10 solidorum 221). Die beiden erstgenannten Bersonen sind Batrizier.

1272 fauft bas Rlofter Steterburg von brei Braunschweigern Landbesit

gurud 221). Die brei Bertaufer werben bezeichnet als

quidam Bertoldus nomine dictus de Lochtene,

quidam burgensis in Br. Henricus nomine dictus de Barem,

quaedam mulier coniux cuiusdam institoris in Br.

Die Familie v. Barum gehört zum Braunschweiger Patriziat. Nur bas Mitglied dieser Familie wird burgensis genannt. Dabei ist zu beachten, daß die beiden andern Personen nicht etwa der völlig unbemittelten Schicht der Stadtbevölkerung angehören; das ergibt sich aus der Art des Rechtsgeschäftes. Wir dürsen sogar wohl annehmen, daß sie auch in der Stadt bereits ihr Haus zu Eigen besaßen.

1282 befundet der Rat von Braunschweig, daß "Makedsust et uxor sua Gertrudis" dem Marienspital domum et aream, in qua moratur Bertoldus de Equorde, et aream, in qua moratur sutor quidam dictus de Repenerde, übertragen haben 222). — Man vergleiche bamit folgende Raisurkunden aus berfelben Beit, in welchen Batrizier auftreten:

1281 conburgenses nostri dicti Stapoldi,

1284 Hilbertus Longus et Lud. Davidis nostri concives,

1284 Johannes Elye consocius et concivis noster,

1291 Conradus de Lubeke consocius et concivis noster 222).

Diese Beispiele ließen sich noch mehren 223). Wir sehen also, daß Personen aus zünftlerischen Areisen im Gegensatz zu den Patriziern selbst dans die Benennung "Bürger" versagt wird, wenn jene Personen bereits zu den städtischen Grundbesitzern zählen. Die Ertlärung für diese Erscheinung wurde oben schon gegeben; sie ist darin zu suchen, daß die Patrizier seit alters die alleinigen Grundbesitzer und daher sie ausschließlich Gemeindemitglieder waren. Die Grundbesitzerhältnisse in der Stadt sangen an sich zu verschieden; die Gemeindeversassung bleibt dieselbe. Der Patrizier bleibt nach wie vor allein ratssähig, allein Bollbürger, allein Bürger i. e. S.

Auf Grund dieser beiden Tatsachen, einerseits auf Grund des siberwiegenden Grundbesites des Patriziats noch im 13. Jahrhundert, anderseits auf Grund des Ergebnisses der angestellten terminologischen Untersuchung, glanden wir also, daß der Rechtsgrund für die ansschließliche Natssühigkeit der Patrizier dis zu den Zunsttämpsen zu erblicken ist in ihrer Qualität als Bollbürger. Ihr ansschließliches Bollbürgerrecht aber stützt sich ursprünglich auf ihre Eigenschaft als städtische Grundbesitzer, zur Zeit vorgerückterer Entwicklung sreilich nur noch auf das Hertommen.

# Shluß.

Eine verbreitete Anschauung entwirft von dem Patriziat und seinen prung solgendes Bild. Die Stadt entsteht als eine Niederlassung von isseuten und Handwerkern. Der Ausschuß dieser Gemeinde von Gewerbebenden, der Rat, wird andauernd mit Angehörigen derselben Familien ist. Diese Familien sondern sich mit der Zeit von der übrigen Bürgerst ab; es entsteht ein Amtsadel, das Patriziat. Da die Patrizier zugleich Wohlhabenden, die Reichen sind, so erwerben sie ländlichen Grundbesit; kämpsen in den Heeren der Bürger zu Roß; sie erwerben in zahlreichen len die Ritterwürde. Ihr Streben, es dem Landadel an Bornehmheit chzutun, führt zu immer schärferer Absonderung von der übrigen Bürgerst, zur Ausgabe von Handel und sonstigem bürgerlichen Beruf, zur Anme ritterlicher Lebensweise. Schließlich verlassen die Batrizier zum Teil

Stadt und treten in ben Landadel über.

Dem feten wir unfere Unichanung entgegen. Die alteren Stabte Rieberfens find entstanden als Gemeinden grundherrlicher, jum Teil ritterlicher freien, zu benen die handel- und gewerbetreibende Einwohnerschaft im tersaffenverhältnis fteht. Dieje Altfreien bilben das Patrigiat. Grundelichkeit und Ritterbürtigkeit find ererbte Eigenschaften der Patrigier. Da Batrigier die ausschließlichen Bollburger find, besetzen fie allein ben Rat. h in der Gerichtsversassung nehmen sie als Altsreie eine bevorzugte — der ichtsftanbifden Sonberung bes Landrechts entprechende - Stellung ein. mählich werden sie in das burgerliche Erwerbsleben hineingezogen: sie ben Fernhandel, beteiligen fich am Gewandschnitt und anderen Berufen. ber anbern Seite beffert fich nach und nach bie Lage ber unteren Schichten; allem gelingt es auch Angehörigen diefer Rreife, ftabtischen Grundbesit gu en zu erwerben. Die alten jozialen und wirtichaftlichen Grenzen bervimmen. Die rechtliche Borgugsftellung bes Patrigiats entspricht nicht mehr tatfächlichen Berhältniffen. Buerft fällt bas gerichtsflandische Privileg ber trizier. Gegen ihre politischen sowie gegen ihre wirtschaftlichen Sonderte wenden fich die Zunftfampfe. Nach deren Beendigung find die Patrizier noch primi inter pares. Soweit fie ritterlicher Lebensweise ergeben geben find, verlaffen fie im 13. und 14. Jahrhundert die Stadt. Die in Stadt Ausharrenden, beren Bahl burch Ausfterben gahlreicher Beichlechter ter ftart vermindert wird, finden wir fpater, im 16., 17., 18. Jahrhundert, Raufmannsftande, in ben liberalen Berufen, im Sof- und Rriegedienft. r lettere vermittelt für fie ben Ubergang in ben Landadel. Ihrer altfreien tunft ift man fich babei nicht mehr bewußt. Auch emporgefommene burgere Familien ficher unfreien Uriprungs machen benfelben Weg, mahrend berebentlich die alten Patrizier sich den Briefadel verleihen laffen.

-----



## Anmerkungen.

#### Abfürzungen.

```
Affeb. U.-B.
              = Affeburger Urtundenbuch, ed. v. Bocholy-Affeburg. 3 Bbe. 1876-87.
Bobe
               = Urfundenbuch ber Stadt Goslar, ed. Bobe. 4 Bbe. 1893 ff.
Doebner
               = Urfundenbuch ber Stadt Silbesbeim, ed. Doebner. 6 Bbe. 1881 ff.
Sanfelmann
              = Urfundenbuch der Stadt Braunschweig, od. Banselmann und Mad.
                      3 Bde. 1873-1905.
Janide
               = Urfundenbuch bes Stiftes Bilbesheim, ed. Janide und hoogeweg.
                      5 Bbe. 1896 ff.
Schmidt S. S. = Urfundenbuch bes hochstifts halberstadt, ed. Schmidt. 5 Bbe. 1883 ff.
Schmidt St. D. = Urfundenbuch ber Stadt Halberstadt, ed. Schmidt. 2 Bbe. 1878-79.
               = Urfundenbuch gur Geschichte ber Bergoge von Braunschweig und
Sudendorf
                      Buneburg, ed. Subenborf. 11 Bbe. 1859 ff.
Deg. B. ber A. = Degebingsbuch ber Altftabt zu Braunschweig.
Deg.: B. bes D. =
                               bes Hagens "
                               der Reuftadt "
Deg. B. ber R. =
                               der Altenwif "
Deg. B. der Al. =
                               bes Sades _
Deg.-B. des G. =
Teft. B. ber A. = Teftamentbuch ber Altftabt zu Braunschweig.
                               bes Hagens "
Teft. B. des H. =
                               ber Reuftadt "
Teft .- B. der R. =
Teft. B. ber At. =
                               ber Altenwit "
Left. B. bes G. =
                               bes Sades "
```

Bei ben Litaten aus ben Urfundenbuchern bebeuten die Liffern, falls nichts anderes angegeben ift, die Rummern der Urfunden, nicht die ber Seiten.

1) Chroniten ber beutichen Stabte 16 p. 493.

Hanfische Geschichtsblätter, Rahrgang 1885, p. 33.

\*) Bobe U.-B. II p. 626.

\*) ao. 1355, Bobe IV Nr. 525 p. 396 Mitte. — 1361, Bobe IV Nr. 739.

\*) 3. Deg.-B. der A., Bl. 73, ao. 1400. — ibidem, Bl. 29, ao. 1394.

\*) Derartige Beziehungen zwischen Patriziern und Handburgsberirben fommen.

o) Derartige Beziehungen zwischen Patriziern und handwerksbetrieben kommen nicht selten vor. 1290 (Hänselmann II Kr. 360) tun die Stapel in Braunschweig einen Badestoben zu Erbenzins aus. Ofters wird in den Braunschweiger Rachrichten ein Zins von einer mesterie (Meisterei) erwähnt. Die Goslarer Familie d. Dörnten bezieht 1836 (Bode IV Nr. 1) den Erbenzins von Psenrodes Schmiede; vgl. Bode II 419 p. 427 (ao. 1285—96) pistrinum apud domum Johannis de Bilstene.

O Rietschel, Martt und Stadt, 1897, p. 96 ss. — Dürre, Geschichte der Stadt Br. p. 48, 78. Chroniten der deutschen Städte 6 p. XV. Festschrift für die 69. Ratursforscherdersammlung p. 3. Barges, Entstehung der Stadt Br. p. 103.

O Hänselmann U.-B. II p. 61 (ao. 1253). — Meier, Straßennamen der Stadt Br. p. 104. — Auch der älteste Wartt ist wahrscheinlich in dem städichen Teile der Altstadt gehalten worden, nämlich dei St. Jakob. as. Braunschweigisches Ragazin 1906, p. 44 Anm. 1.

p. 44 Anm. 1.

9) Hanselmann U.-B. II p. 6, 63, 101, 296, 376, 378, 425. — Chronifen d. d. Städte 6 p. XIV.

10) 1473 (Testamente der Neusstadt von 1392—1494, Bl. 123).

11) 1340, Hanglemann U.B. III p. 487. — 1334, ibidem p. 313.
13) 1333, ibidem p. 285. 18) Dürre, Gesch, ber Stadt Br. p. 680. — ibidem p. 318.

14) 1158 (hanselmann II p. 6) Gründungsurfunde für St. Richael. Bal. Dürre, Geschichte p. 498 und Riefichel, Markt und Stadt p. 96 Anm. 1. — 1031 (hänselmann II Nr. 1) Gründungsurfunde für St. Magnus; cf. Dürre, Geschichte p. 480. — Chronifen d. d. Städte 16 p. XXXI.

15) Barges, Entstehung der Stadt Br. p. 104, 115 f. — Chronifen d. d. Städte 6

p. XX. — cf. Durre, Gelch. p. 60 und Chroniten 6 p. XVII.

16) Barges, Entstehung p. 121.

17) Durre, Geschichte p. 270.

18) ibidem p. 70.

19) Sanfelmann U.-B. I Rr. 13, Nr. 32.
20) Diefe Bede ift nicht zu verwechseln mit bem Schoft. Der Schof ift eine Rommunalabgabe, die Bede eine Staatssteuer. Den Schof in Altewit und Sad überlassen die Herzöge im Jahre 1299 an Altstadt, Hagen und Reustadt (Hämielmann U.-B. I Rr. 15 p. 21). Die Bede verpfänden sic 1325 (Hänselmann U.-B. I Rr. 26 p. 33).

21) Hönglich und Rr. 1 § 4.

22) Rietschel, Burggrafenamt p. 308.

23) 1196 (Doebner U. B. I Nr. 49). - 1232 (Doebner I Rr. 122) Urfunde bei Bogtes Lippold: civibus novae civitatis meae tale jus constituo.

24) 1240, Sanselmann U.B. I Rr. 4. 25) 1231, Sanselmann I Rr. 3.

26) Barges, Gerichtsverfassung ber Stadt Br. p. 38.

27) Sanfelmann U.-B. I p. 183.

28) Uber ben einen Bertreter ber Schneibergunft f. Durre, Gefchichte p. 300 Unm. 20.

29) 1253, Sänselmann U.B. II p. 61.

- 9) So auch Sanselmann, Chroniten d. d. Städte 6 p. XXVI, p. 124, 402.
  31) Chroniten d. d. Städte 16 p. 302.
- Danfelmann U.B. I Dr. 15. 33) Chronifen d. d. Städte 6 p. 387.
- 24) Durre, Geschichte p. 299. cf. Barges, Berichtsverfassung p. 4. Brannichweigisches Magazin 1895 p. 67 und 1905 p. 44. — Doch hat ichon Sänselmann bemerkt, daß seit Ansang des 14. Jahrhunderts auch Handwerfer Ausnahme in den Rat gefunden haben. Chronifen d. d. Städte 6 p. XXVI.

as) Chronifen b. d. Stadte 6 p. 358.

So auch häuselmann, beutsches Bürgerleben, Bb. 1 p. 270.
 cf. Barges, Entstehung p. 116.
 Dürre, Geschichte p. 300.
 Barges, Entstehung p. 114.

- 1) Chroniten b. d. Stabte 6 p. XX. Gegen Sanfelmann Barges, Ent-Itehung p. 14.
- 41) Sanfelmann U.-B. II p. 100. Über die curia ber Stephani borm Benbentore fiebe Unm. 56.

42) Diejenigen in den Rateregiftern auftretenden Berfonen, die nur mit Bornamen (Menricus, Elverus) angeführt oder nur durch einen allgemeinen Zusab geleun-Bichnet find (David van ber Bredenstrate, Henricus filius Thedildis), find aufer

jeetracht geblieden. Sie lassen sich zum Teil ohne Schwierigseit befannten Kamilien zuweisen. So ist Rolandus Arnoldi, Ratsherr der Altstadt 1253 und 1256, der Sohn des Arnold v. Kalbe. Arnold v. K. tritt als Ratsherr auf in den Altstädter Ratsregistern ber Jahre 1249, 50, 53, 54, 57, 58, alfo in famtlichen Ratsregiftern, bie aus jener Beit erhalten sind, außer in zweien aus dem Jahre 1253 und 1256. Gerade in diesen beiden tritt aber Rolandus Arnoldi auf. Arnold v. K. hat nun einen Sohn Roland, 1258—92 bezeugt, 1271 und 1284 als Ratsherr of. Danielmann II p. 617, 725.

Jordanis, Ratsherr ber Altstadt 1249 und 1250, ist Jordan Pawel, der von

1253 ab bis 1270 im Rate sist; of. Hanselmann II p. 642, p. 725.

Johannes retro mazellas, Ratsherr der Altstadt 1291 und 1301, ist Johannes v. Ohiendorf, bezeugt 1295—1317, wohnhaft bachten den scarnen 1308 (U.-B. II p. 328),

im Rate 1305 und 1312; of. Hänselmann U.-B. II p. 639, p. 726 f.
Rodolfus Niger, 1257 Ratsherr ber Allskabt, ist wohl Rodolfus juxta St. Olricum,

Rodolfus Niger, 1257 Katsherr der Altstadt, ist woht Rodolfus juxta St. Olricum, der 1254 im Kate erscheint. Im ganzen 13. Jahrh. sonst kein Rudolf im Altstädter Rat. Bgl. Hänglmann II p. 724 st.

Eedertus de Olivo, 1266 Katsherr der Altstadt, ist vielleicht Eedert Kirchhof, der von 1269 an im Kate sigt. (NB. Eilbertus de Olivo, Katsherr 1269, ist wohl dem Reustädter Kat zuzuteilen.) Bgl. Hänglemann II p. 725.

Meinricus, Katsherr der Altstadt 1231, bezeugt die 1242; serner Ludeko Meinrici 1241 und 42. Rehnerus oder Meineco sonnt im 13. Jahrh. noch dei den Bekenstede. Hänselstedt vor; 1303 auch ein Ludeke de Blekenstede. Hänselmann II p. 725, 635, 563.

Thetmarus de platea Slavorum, 1267 im Hagener Rate, ist Thetmarus de Werle, 1281 Ratsherr im Hagen; ugl. Hänjelmann II p. 725, 726.

1258 Petrus, Ratsherr im Hagen; 1267 Petrus et Elyas fratres de Lapidea via im Rate des Hagens; 1281—1304 Ludolfus Petri, im Hagener Rat sitend; 1315 Hermannus Petri, Ratsherr des Hagens. Bgl. noch Sophia Petri, U.B. III Reg. Bielleicht gehoren bieje Berjonen einem Zweige ber Doltnider an, bei benen bie Bor-

namen Clias, Lubolf, hermann, Sophia vorfommen; cf. hanselmann II p. 725 ff., p. 610. Auch diejenigen Personen, für die sich eine berartige Familienbeziehung nicht nachweisen läßt, werden wir boch als Glieber bekannter Patriziersamilien in Anspruch

nehmen bürfen, von Ausnahmen abgesehen. Sinsichtlich des Elverus, 1231 im Altstädter Rat, vgl. die Traditionsurfunde über die Güter des Freien Elverus de Hantorp, actum Brunsvic 1130 (Hanselmann II Rr. 4. Stumpf, Reichstanzler III p. 107. Jacobs, U.B. des Klosters Drubed p. 9). Der Rame ist jouft in unserer Gegend unbekannt.

48) P. Bittich, die Grundherrschaft in Nordwestdeutschland, 1896, p. 271 ff., p. 104 ff. der Anlagen. - Derfelbe, die Frage der Freibauern, in Zeitschrift ber Savignyftiftung Bb. XXII. - Derfelbe, Altfreiheit und Dienstbarteit des Urabels in Niedersachsen, in Bierteljahrschrift für Sozial- und Birtichaftsgeschichte, Bb. IV, 1906. 44) ao. 1338, Hänselmann U.-B. III p. 409/410.

46) Grundbefit braunichweigischer Batrigier am Ursprungsorte ober in beffen Rabe.

v. Adim.

1452 (2. Teft.-B. ber A., Bl. 17) henning v. A. vermacht seinem Sohne 51/2 hufen und 4 hofe zu Seinsteht (bei Achim), seiner Frau wiedertäufliches Gut gu Ofterobe und hornburg (beibes gleichfalls bei A.).

n. Abenftebt.

1301 (Doebner I p. 649) Johann v. A. verzichtet auf 14 Morgen zu Olivelbe bei Obelum, füblich v. A., wohl Eigen. — Johann v. A. ift Braunfchw. Burger,

och Hanselmann II p. 554. —
1308 (Janicle III Rr. 1637) Die v. Abenstedt, Burger zu Br., resignieren dem Rloster Wienhausen 1 Hufe zu Bulten bei A.
1348 (Deg.-B. der A. II, Bl. 56) Erbteilung zwischen Grete, Herwiges Wwe.
von A., und ihren Kindern: 5 Dufen und 1/4 Zehnt zu Abenstedt, 3 Hufen und 2 Sofe gu Rl. Lafferbe (fuboftlich von A.).

1408 (1. Teft. B. ber A., Bl. 49) Testament bes Corb v. A.: min gub, bat et hebbe to Abenstebe, eine hove tynsgud unde bat frve gub, bat bar belegen is uppe

bem velbe; alfo Eigen.

b. Aftfeld.

1278 (Sanselmann II Rr. 286) filii Wedegonis de Astfelde, cives in Br., hatten bisher den halben Behnten ju Dornten (n. von A.) ju Lehn von denen v. d. Affeburg.

Die braunschw. Familie von A. ift ein Zweig ber Gostarer Batrigierfamilie gleichen Ramens nach Ausweis ber Bornamen; über ben Guterbefig ber letteren

bergl. Anm. 136.

1272 (Sänselmann II Nr. 252) Quidam burgensis in Br., Henricus nomine dictus de Barem, 1 mansum in Thide (n. von 80.) jure tenuit feodali vom Riofia Steterburg.

Auch diese Familie ist ein Aweig bes gleichnamigen Goslarer Geschlechts. Bergleiche bie Bornamen : zweimal heinrich und breimal Johannes, Die beibe bei ber Goslarer Familie febr oft. Uber Die Goslarer Familie fiebe Anm. 137, 141, 143.

v. Biemenbe.

1300 (Sanfelmann II p. 551) Die Familie vertauft 1 Sufe zu Beft-Biewende.

cf. Wittich, Altfreiheit p. 62. 1459 (1. Teft.-B. des G., Bl. 93) Testament Henning Bywendes: 1/2 hufe und

1 Sof zu Biemenbe, mohl Eigen.

BBahricheinlich gehört ichon ber 1259-92 auftretenbe Barger Conrad Stelemect gur Familie v. B. Er vertauft 1259 (Banfelmann II Rr. 187) 11/2 bufen in Biewende. Der Name Conrad fommt bei der Burgerfamilie v. B. 1310 bor. Die "ver Grete van Brunschwief", an die die Familie v. B. 1300 eine Sufe in B. ver-kauft, dürste eine Verwandte dieser Familie sein. Margarete heißt aber die Fran bes Conrad Stefemecet.

v. Bledenftebt.

1301 (Sanfelmann II 479) Dietrich und Beinrich v. Bl., cives in Br., verfaufen 2 hufen zu Stebere (wulft bei Steterburg n. ö. von Bl.), Lehn vom Rapitel zu Einbed. 1312 (Deg. B. ber A., Sänselmann II p. 377) Gutertrennung zwischen ben Brüdern Thilese und hermann v. Bl.: Gut zu Stöcheim (b. von Bl.), zu Rithuien

(wuft bei Stöckeim?), 2 hufen zu Bledenstedt noch 3 hufen daselhst.

1316 (Deg.-B. der A., Handelmann II p. 437) Hermann von Bl. vertant

1/4 Zehnt und 2 hufen zu Ufingen (n. von Bl.).

1332 (Hänselmann III p. 265) Auseinandersetzung zwischen der Wwe. Grete v. Bl.

und ihrem Stiefsohn Thile v. Bl. Erstere besommt u. a. den Zehnt zu Stöckeim. 4 hufen daselbst, 2 hufen zu Ufingen.

1. Bortfeld.

c. 1250 (Sanselmann II p. 53) Lehnsregister bes Alosters Steterburg. Unter braunschw. Burgern: filius domini Henrici de Bortvelde 1 hufe in Gleibingen (s. von B.). Ebenso Hermannus de Bortvelde eine andere hufe baselbst.

1318 (Sanselmann II Rr. 842) Johannes de B. burgensis hat ju Lehn vom

Bergog Otto 3 Bufen und 3 Bofe in Bortfeld.

c. 1250 (Sanselmann II p. 53) dominus Hermannus de Gustede monetarius

hat zu Lehn von den Edlen zu Meinersen dimidiam decimam in Gustede.

1331 (Hänselmann III Rr. 317) Aus dem liber proscriptionum der Stadt
Braunschweig: Jan Lowe in Lesse proscriptus est ex parte Hillebrandi de
Gustede, quia villicum suum vulneravit. Lesse nörblich von G.

1385 (Deg.-B. der A., Bl. 72) Hand de. trennt sich von seiner Stiesmutter:

Out zu Watenstedt (n. 5. von G.).

1414 (Teft.-B. des S., Bl. 27) Sans v. G. bestimmt gur Leibzucht seiner Fran u. a. 5 Sufen gu Batenftebt.

a Sallenborf.

1306 (Sanselmann II Rr. 578) relicts Henrici de Hedelendorpe (burgensis in Br. 1302, Sanfelmann II Rr. 505) quandam aream sitam in jam dicta villa H. tenet usufructus titulo.

1311 (Sanselmann II p. 359) und 1315 (Hänselmann II p. 425) Die Bwe. bes heinrich b. h., in ameiter She verheiratet mit Gerbert von Gandersem, Bfriger (Sanfelmann II p. 593), hat jum Leibgeding 2 hufen in h. Ihr Sohn hans von hallendorf hat noch eine bufe in h. Alles Lehn.

1335 (Saufelmann III Rr. 456 p. 341) liber proscriptionum ber Stadt Br.:

Olricus et Conradus de H. haben bona in S.

b. d. Beibe.

1284 (Sanselmann II Rr. 331) hermann v. b. S., Burger ju Br., hat bem Eblen v. Eize anfgefandt einen hof in herminisbutle iwaft am harmbutter holge bei Leiferde auf der Fahlen heide, Kreis Gifhorn; cf. Jungesbluth, wüste Ortschaften im herzogrum Br. p. 23).

1390 (Deg. B. der A. III, Bl. 16) Die Brader v. d. Beibe haben u. a. Ont gu Meine (Areis Gifhorn), dat halve dorp to Stapellege (?) unde den twe deul des Hechholtes (= Hechorft, Eickhorft im Areise Gispore el. Hauselmann II p. 602).

1336 (Sanselmoun III Rr 499) Sifridus de Cramme miles n. a. werben verfestet auf Betreiben verschiedener Bürger, darunter Eghard v. himstedis, propter spolium in utraque Heymstede (Groß- und Mein-himstedi). 1363 (Deg.-B. der A. II, Bl. 94) hans v. h. hat 2 hufen zu Al. Lasserbe

(n. d. von S.), Lehn.

1274 (Panjelmann II p. 546) Tos Krenzstift in hildesheim befundet: Thiderien de Heymstide, civi Brunswicensi, 2 mansos Blikkenstede (6. von h.) sitos porrigimus, zu Erdzins.

D. Jumendor

1408 (1 Teft.-B. ber A., Bl. 52) Testament hinrels n. J.: meiner Fran Grete n. a. 2 hufen Landes weniger 14 ju 3mmenborf.

1236-37 (Hanielmann II p. 540; ef. die Anmerkung daielbik: ef. Bittich, Alefreiheit p. 61) Dietrich v. R. verlauft an Rlofter Dorftabt 14 Morgen feines Eigenguts ju Rl. Reindorf (bei Q.).

1259 (Scinfelmann II Rr. 187) dominus Theodoricus de Kimenbrugge, burmsis in Bruneswie, hat gelauft von Conrad Stelemedces 11-2 huten pp. in Beit-

Biewende (bei A.).

1368 (Beg.-B. der A. II, Bl. 194) Frau Grete, die Bese. hanfes v. A., vertauft 3 hufen zu Bornum (bei L.).

1268—89 (Deg.-B. der A., Saufelmann II p. 1(6)) Luthert van Lenbe lant von einer hufe ju Biewende (Leinde w. von Biewende), Lehn von herrn Conrab s. Diemenbe.

p. Lochtenborpe.

Nur einer bieses Namens in Braunschweig: Fridericus de L. 1282—1303. Lochtenborpe ift ficher identisch mit Lochten (Lochtum, Rreis Goslar). cf. 1325 (Bobe III 717) Rloster Abbenrode hat erworben a Friderico de Lochtene 4

mansum situm in majori Lochtene.
1302 (Hänselmann II p. 254) Herzog Albrecht eignet dem Rloster Böltingende 1 Hufe und 1 Burt zu Börsum (n. von Lochtum), die Fredericus de Lochten

dorpe, civis in Br., dem Herzog aufgesandt hat. 1303 (Affeb. U.-B. II Rr. 573) Ritter Johannes v. Ütze verkauft dem Kloft Wöltingerode (bei Lochtum) 4½ Hufen in Börfum. Erster bürgerlicher Zeuge: Fredericus de Lochtendorpe.

b. Ludlum.

1302 (Deg.-B. ber A., Sanselmann II p. 233) Johannes v. L., seine Sohn und Brudersöhne überlassen auf Lebenszeit Hillebrando clerico, patruo nosto, ben 1/2 Behnten und 21/2 hufen zu Aplenftebt (bei E.) und 1 hufe zu Berflingen (s. d. von L.).

1306 (Deg.-B. ber A., Sanselmann II p. 296) Erbteilung in ber Familie v. &:

Lehngut zu Salzbahlum (w. von L.) und Rautheim (n. w. von L.).

b. Mabner.

1258 (Janide II Rr. 1061) Der Bischof Johann v. Hildesheim bekundet, die ber verstorbene Propst Eberhard v. Steterburg 11/2 hufen in Fümmelse und 1/2 hufe in Rahner, die Ritter Konrad v. Fümmelse und Bertold v. Mahner vom Alosta Steterburg ju Lehn hatten, erworben habe. Dieser Bertolb ist Bürger. In ber Rittersamilie kommt ein Bertolb nicht vor. Dagegen wird 1244 (hanselmann II p. 42 u. 43) sweimal ein burgensis Bertoldus de Mandere erwähnt.

c. 1250 (Subendorf U.B. I p. 11) Bertold von Mahner hat eine area 34 Mahner zu Lehn vom Eblen v. Meinersen.

n. DRunftebt.

1266 (Sanfelmann II p. 95) Johannes v. M. zu Braunschweig hatte bisher zu Lehn vom Bischof von hilbesheim partem decimae in Gadenstede (bei R.).

1271 (Sanselmann II p. 112) Urfunde der Eblen v. Dorftadt über 4 hufen in Oldendorpe apud Vlothede (Flothe). Unter ben 4 burgerlichen Zeugen: Henricus de Oldendorpe.

1342 (Deg. B. bes hagens, Bl. 27) hillebrand v. D. und fein Bruder Conrad

vertaufen 41/2 Sufen zu Baldter (n. ö. von D.).

1326 (Sänselmann III Nr. 181) Fredericus et Conradus fratres de R., cives in Bruneswich, haben 11/2 hufen in R. von denen v. d. Affeburg gegen 71/2 Schillinge gins.
1353 (Deg.-B. der A. II, Bl. 93) Heneke v. R. beleidzuchtet seine Frau mit

4 Sufen gu Ahlum (n. w. von R.), Lehn.

1363 (ibidem, Bl. 166) Bride v. R., Briden Sohn, hat Beinrich v. Gandersem mitbelehnen laffen gu treuer Sand, nämlich mit 11/2 Sufen gu Ablum.

1370 (ibidem, Bl. 210) Bernd v. R. beleibzuchtet feines Brubers Tochter mit

51/2 hufen zu Semmenftebt (bei R.).

1434 (1. Teft.-B. ber A., Bl. 101) Clawes v. R. gibt feiner Frau gur Leibzucht ben gangen Behnten, 4 hufen und ben Schaperhof zu Rl. Denfte (bei R.).

b. Schöppenstebt.

1287 (Sanfelmann II Nr. 343) Behnt ju Gr. Bobed bei Schöppenstedt, Lim vom Bischof v. Halberstadt, wird ausgesandt von Johann v. Sch. (cf. 1319, Hanslebmann II Nr. 852, Testament des Johannes v. Sch. civis in Brunswich).

1322 (Hänselmann III p. 26) Bernard Druseband und Henric v. Sch. hatten

bisher 21/2 Hufen zu Sch. zu Lehn von dem Propfte zu St. Blasius. 1325 (Hänselmann III Rr. 131) Heinrich v. Sch., civis in Bruneswic, mus ben Robetamp in Küblingen (bei Sch.) zu Lehn vom Ritter v. Campe.

1359 (Deg.-B. des S. I, Bl. 92) Thie v. Sch. beleibzuchtet feine Frau mit 7 Sufen gu Schlieftedt (bei Sch.) und 2 Sufen gu Bahlberg (bei Sch.).

1408 (Deg. B. der At. 1406-64, Testamente, Bl. 1) Testament Rolevs v. Sch.: 3 Dufen ju Gevensleben (f. von Sch.), Lehn; 1/4 Dufe zu Bandleben (bei Sch.); das "overland" zu Schöppenstedt. Lehn; weiteres Lehn zu Sch.
1450 (2. Test.-B. der A., Bl. 6) Daufes v. Sch. Testament: 7 Hufen mit

1 Meierhof gu Bansleben.

1498 (ibidem, Bl. 175) Teftament bes Cort v. Sch.: But gu Weferlingen (w. von Sch.).

1659 (6. Teft.-B. ber II., Bl. 218) Melufina v. Sch. bermacht ben Erbengins

v. Geinftebt.

1306—20 (Hänselmann II Nr. 571) Ludegerus bi deme beke de Rokele (Roclum bei Seinstedt) wird in Braunschweig versestet auf Betreiben Bertolbs v. Seinstedt, quia vulneravit villicum suum (offenbar in Roclum).

1333 (Sanfelmann III Nr. 392) Bertold de Senstede, civis in Br., hatte bisher gu Lehn bom Dompropft gu Balberftadt 11/2 Sufen und 1 Sof gu Rodlum

(bei G.).

1363 (Deg.-B. der M. II, Bl. 165) Die b. Strobefe haben als Bfand von Bertold v. S. ben Behnt up bem Rennstibde velbe, bat by Rotele lyt.

1328 (Banfelmann III Rr. 224) Abelheib, bie Tochter Berners b. C., wird mit ihren Anspruchen auf 2 Sufen in Gemmenstebt und 1 hufe in Berklingen (bei C.) abgefunden. (compositores ex parte Alheydis: magister Bernardus, paedagogus domini Ernesti de Brunswich, et Borchardus Settere, civis in Brunswich.)

b. Stiddien.

1323 (Sanfelmann III Rr. 88) Die v. d. Affeburg vertaufen bem Rlofter Steterburg die Bogtei über eine hufe gu Stiddien, die hermann b. St., Burger gu Braunschweig, vom Rlofter gu Lehn trägt.

v. Uhrbe.

1263 (Bode II 85) Heinricus de Urethe in Braunschweig verlauft 3 hufen in

Beuchte (Kreis Goslar), Gigen, an Rlofter Neuwert.

1313 (Sanfelmann II p. 398) Sennig v. U. hat abgetauft seinem Better Bas-mod v. ft. den 4. Teil des Zehnten zu U. Beide find Bürger, of. Sanselmann II p. 666.

1326 (Deg. B. ber R., Säufelmann III Nr. 148) Beffete b. U., herrn Basmodes v. U. Tochterfohn, vertauft bem Benning von il. fein But ju Barnftorf

1327 u. 1331 (Deg. B. der A., Sanselmann III p. 148 u. 234) hermann v. U.

verlauft auf 4 Jahre die Malter von 41/2 Sufen gu Beltheim (f. von Il.). 1334 (Deg. B. der A., Sanfelmann III p. 312) Erbteilung: hermann v. U.

erhalt das Gut gu Beierstedt (o. von U.), aufcheinend Eigen.

1335 (Banfelmann III Rr. 456) Aus dem Berfestungsbuch ber Stadt Br. Die von heimburg find verfestet ex parte Nicolai de Urde pro manso, quem violenter detinent in Hoyerstorpe (n. ö. von II.).

1346 (Deg.-B. der A. II, Bl. 37) Henete v. A. überläßt Eylard v. d. Heibe Dufen zu Batzum (bei A.).
1349 (ibidem, Bl. 64) Henrif und Clawes v. A. berfaufen 4 Hufen zu Ahrde.

(Uhreleben oder Ohreleben? Beibes im Magdeburgifchen. Bgl. Schmidt St. S. II

p. 507, wo Uršieve gleich Oršieve.) 1293 (Känjelmann II Nr. 394) Heyso et Hermannus de Ursleve, burgenses in Br., befagen bisher ju Lehn von Balduin von Benben 2 Gufen in Binsleve (wuff bei Jergheim, an ber Oftgrenze bes herzogtums, in unmittelbarer Rabe von Ohrsleben).

p. Bahlberg.

Saft famtlicher befannter Befit ber Familie liegt im Guboften bes Bergogtums in der naheren ober weiteren Umgebung von Bahlberg.

1313 (Sanfelmann II Nr. 726) Johanna v. B., die Bwe. Friedrichs v. B. in ber Altstadt, und ihr Sohn Friedrich überlaffen bem Rlofter Riddagshausen 1 hufe gu Alversborf, Lehn von benen v. Wenden.
1313 (Hanselmann II Rr. 730) Diefelben vertaufen bemfelben 11/2 hufen gu

Alversbort, Lehn von benen v. Bortfelb. 1385 (Deg. B. ber A. II, Bl. 249) Erbteilung in ber Familie v. B.: Gut in Eveffen, Linden (wuft bei Deffen, cf. Jungesbluth p. 31), Dahlum, Palchter, Bungenftedt (wuft bei Salchter), Ahlum.

v. Ballftebt.

1318 (Sanfelmann II p. 480) Conradus de Velstede, burgensis, bat an Lein

von Derzog Otto curiam villici in Syerdessen (Sierfie n. von V.). 1322 (Hänselmann III Nr. 43) Urtunde des Edlen v. Dorstadt, Rechtsgeschift fiber Gut in Ballftebt. Erster bürgerlicher Zeuge: Wedego de Veltstede. 1353 (Deg. B. der A. II, Bl. 96) henne v. B. verkauft an die Andreasfirche

4 "egene" Bufen ju Bebbingen (f. b. von B.).

1362 (ibidem, Bl. 161) Erbteilung. — Aghete, Die Bwe. Beinrichs v. B., erhalt u. a. 1 Hufe und 1 Hof zu Obenum, de egen is (Obelum w. von B.), einen kothof zu Ballftedt, Anteil am halben Zehnt zu Liedingen (n. von B.).
1457 (2. Test.-B. der A., Bl. 25) Testament Hinrits v. B. Er ift n. a. be

gutert in Ufingen, Albeffe, Sauingen, alles bei B.

(Barle bei Schöppenftebt.)

1276 (Hann II Rr. 274) Henricus de Werle hat 6 Hufen zu B., Lehn. 1368 (Deg.-B. des H. I.) 124) Arnd v. B. vertauft 1/2 Jehnt zu Sweithusen und 1 Hufe zu Otesleve (Ottleben n. w. von Oscherzleben).

1427 (1. Test.-B. der A., Bl. 89) Testament Hanses v. B.: myn gud to Bever-

linge (bei Schöppenftedt).

#### b. Batenftebt.

1283 (Banfelmann II Nr. 324) Regeft: Gerhard p. 28. (Burger) vermacht bem Rreugklofter 1 Sufe feines Gigenguts in B.

1291 (Banfelmann II Rr. 372) Johann v. 28. (Burger) hat aufgefandt bem

Ritter Gebhard v. Bortfeld eine Sufe ju B.
1331 (Sanfelmann III Rr. 330) Luber von BB., borger to Br., hat Lehn ju B.

und gu Bevensteben (bei 2B.).

1361 (Deg. B. bes Sagens I, Bl. 105) Erbteilung zwischen 4 Brudern bon Batenstedt: 5 Hufen zu Gevensleben, 21/s Dufen zu Ingeleben, 1/s Behnt zu Batenstedt, 6 Schillinge Zins zu Gevensleben, 6 Hufen zu Batenstedt (alles bei B.). 1369 (ibidem, Bl. 129) Drei von jenen Brüdern verkaufen den egendom unde pribeit unbe molen to Bernstorpe (Barnftorf bei 28.).

46) Bonete.

Die Familie Boneke stammt wahrscheinlich aus Linde. Alteste Nachricht über Landbesit der Familie: c. 1250 (Hänselmann II p. 53) Henricus Boneke hat 1 Huse in Lindum zu Lehn von Rloster Steterburg. 1323 (Hänselmann III Nr. 89) wird erwähnt curis dicts Bonekenhof in

Lindem sita.

Fast santlicher Güterbesitz der Familie, soweit er bekannt, liegt in der Rachdarschaft von Linde. Sie zeigt sich begütert 1252 in Cramme (Hänselmann II p. 57), 1285 in Abersheim u. Leinde (Hänselmann II p. 546/7), 1299 (Hänselmann II p. 216/7) in Linde, 1318 (Hänselmann II p. 468) in Cramme. Schon 1232—40 (Hänselmann II p. 540, Nachtrag 80) erscheint Henricus Boneke als Lehnsmann des Ritters Konrad von Dorstadt, Burgmanns aus dem Lichtenberge.

Eliae. Die Eliae, eines Stammes mit der Ritterfamilie von Beitelbe, find begutert in

Satelenberg.

Desgleichen die Satelenberg, eines Stammes mit ber Ritterfamilie v. Broipen, in Broipen. Bgl. Unm. 61.

Rable.

Die Rable ftammen aus Meerborf.

1. Sie find bort reich begittert. 1303 (Sanfelmann II Rr. 517) Ulrich Rable und Bruber haben 2 hufen gu

Meerdorf gu Lehn bom Rreugftift in Sildesheim.

1306 (Banfelmann II Rr. 572) Otto v. Bovenben vertauft bem Rlofter Ribbags. hausen die Lehnsherrschaft über 2 hufen ju Meerdorf, die die Bruder Ulrich und Bobo Rable, sowie über einen Baumgarten bafelbft, ben Bobo v. Meerborf, Bobens Sohn, von ihm ju Lehn trugen.

1306 (Banfelman II Rr. 584) Hilbemar v. Dbisfelbe eignet bem Rlofter Ribbags-hausen 2 hufen in Meerdorf, die Ulrich Rahle und seine Brüder zu Lehn trugen. Auch in der Umgebung von Meerdorf haben sie Grundbesit :

- 1349 (Deg.-B. der A. II, Bl. 67) in Dungelbeck, 1351 (ebenda, Bl. 84 u. 85) in Bendesse und Alvesse, 1507 (2. Test.-B. der A., Bl. 219) in Reinersen und Bettmar, 1597 (4. Test.-B. der A., Bl. 244) in Bettmar und Hillerse.
- 2. Es gibt eine Freienfamilie v. Meerdorf, mit welcher die Kahlen die Bornamen Bertold, Ulrich, Bodo gemeinsam haben; val. die Urfunden von 1151 (Janick I Rr. 274), 1289 (Janick III Rr. 847), 1308 (Hänselmann II Rr. 572).
- 3. Die Rahlen und bie v. Meerdorf find Lehnsleute ber Eblen von Bovenben und vertaufen gleichzeitig Lehngut an Rlofter Riddagshaufen. Bal. oben bie Urtunde pon 1306.

Die Rahlen haben Lehn in Meerborf vom Rreugstift in Silbetheim, fiehe oben ao. 1303. Die v. Meerdorf besgl. vom Gobeharbitlofter in hilbesheim ao. 1289 (Janide III Rr. 847).

#### Muntaries.

Der Stammfit ber Familie Muntaries ift in Lehndorf gu fuchen.

Bon Braunschweig abgeseben befitt bie Familie Eigengut nur in Lebnborf. Ludolf M. veräußert

1322 (Sanjelmann III Rr. 49) 1 mansum in Lendorpe proprietatis tytulo, 1326 ( III Rr. 175) 1 aream in L. justo proprietatis titulo, 1329 ( III p. 188) 1 Sufe und 1 Sof vry unde egen to Lendorpe, III Rr. 356) 21 jugers in L., wohl Lehn,
III p. 314) 1 hof und 24 Morgen zu L., vrh unde egen,
III p. 359) 1 hof und 24 Morgen egenes gubes zu L.; 1332 ( 1334 ( 1336 ( Diefer Bof liegt bei bem Bormerte in bat oftene.

1334 (Sanfelmann III p. 314) Ludolf D. bestimmt gur Ausstattung feiner

Tochter 40 Mart in feinem Gute gu Lehnborf.

1337 (hanselmann III p. 386) hannes Muntaries, ber Sohn Ludemans, verzichtet zu Gunsten seines Bruders Ludeman b. j. auf das Gut zu Lehndorf und vor der Stadt Braunschweig, das er von seinem Bater geerbt hat, es sei lengud ober egengub.

In Lehndorf befitt die Familie ein Borwert, vgl. oben die Urtunde von 1336.

#### Stapel.

Die Stapel ftammen aus Runingen.

Einzelne Mitglieder der Familie nennen sich von Rüningen ober Rüningen-Stapel. Bal. Banfelmann II p. 650 und auch III p. 643 und 634.

In Runingen ift die Familie begutert. 1303 (Sanselmann II Rr. 509) hat Fordan Stapel 4 Hufen zu Raningen zu Lehn vom Aloster Steterburg, zusammen mit hermann v. Ursleve. — Dies scheint nicht der einzige Besty bort gewesen zu sein. 1350 (Deg.-B. des Hagens I, Blatt 59) überläßt Conrad Stapel seinem Bruder 4 Kfund jährlicher Rente in dem Gute zu Rüningen, und 1359 (ebenda, Blatt 95) ift Lude, Conrad Stapels Frau, beleibzuchtet mit Gut in R.

In Timmerlah, nahe bei Rüningen, ift Eigen nachweisbar. 1298—1300 (Deg. B. der A., Sanselmann II p. 210) vertauft Conrad Stapel 4 mansos

proprios in Timberla cum curia.

Außerbem hat die Familie in ber Gegend von Runingen reichen Lehnsbefit : in Thiebe 1250 (Ganselmann II p. 53), in Broiben 1274 (Banselmann II p. 545), in Sauingen 1303 (Ganfelmann II p. 235), in Röchingen 1307 (Ganfelmann II p. 316).

- 47) Bittich, Grundherrschaft p. 276.
- 44) 1310 (Hänselmann II p. 350). 49) 1337, Hänselmann III p. 383; 1317, Hänselmann II Rr. 818; 1344, Deg.-8.
- ber A., Bl. 149.

  50) 1330, Hanfelmann III 307. 1403 (1. Test.-B. der Altstadt, Bl. 40).

  51) Jungesbluth, wüste Ortschaften im Herzogtum Br., p. 33 u. 31. 1320 (Hänselmann II Rr. 887).
  - 52) Durre, Geschichte p. 47 f.
- - 36) Familien, die Borwerke in Braunschweig befigen:

## v. Achim.

1337 (Hänselmann III p. 383) wird ein Haus erwähnt gegenüber \_bem vorwerk ber van Achum."

1317 (Sanfelmann II Rr. 818) Johannes v. A. begabt Rlofter Steterburg mit

einem mansus bei Br., quem libere possederat.
1344 (Deg.-B. ber A., Bl. 149) Lubeman v. Achim hat 3 1/2 hufen auf ben Bartberge por ber Stabt.

#### v. Bledenftebt.

1305 (Sanselmann II p. 271) allodium eorum apud sanctum Michahelen in Braunfdweig.

1339 (Hanselmann III p. 440) Meynete v. Bl. vertauft 2 hufen zu Glinde (wüst bei Lamme bei Braunschweig).
1339 (Hanselmann III p. 441) Derselbe vertauft 8 Morgen egenes gubes to deme

Blinde bi beme Lammere campe. Die Familie ift auch fonft in unmittelbarer Rabe von Br. begutert, in Lamme (1305, Sanfelmann II p. 271), in Rüningen (1339, Sanfelmann II p. 442).

## Döring.

Die Dorings gehören zu ben alteften und angesehenften Geschlechtern.

Sie find in und vor der Stadt reich begutert; gabireiche Saus. u. Gartenzinfe finden fich in ihrem Besits (vgl 3. B. Sanselmann III p. 409/10). Bum Jahre 1339 findet fich im Deg.-B. ber Altstadt (Sanselmann III p. 442)

folgender Gintrag: Dat hornhus over ber torten brugte unde twen bus af ene fib, wanne men uppe ben Dam gent, unde dre hus af ander fid treghen funte Sohanneie be gheldet altosamene bre pund erves tinffes. Die halfte bes von diefen 6 haufern gu gahlenden Erbenginfes gehort Thilen Doringe, Dennings Sohne, Die andere Salfte ben Rindern Thilen und Konrad Dorings. Wir haben offenbar alten Familienbefig vor uns, und gwar einen gusammenhangenden, jest parzellierten Kompley. Bir gehen taum fehl in der Unnahme, daß es fich um ein zerschlagenes Borwert handelt, jumal hier an der Gudoftgrenge ber Altftadt noch weitere Bor: merte liegen.

1327 (Sänselmann III Rr. 200) Dietrich Doring hat vom Blafiusftift 4 manson sitos in campis ville Elbere au Erbenains, 7 Schilling pro Hufe, sicut progenitores et propinqui mei ipsos possederunt. Olper liegt in nächster Räbe von

Braunschweig.
1410 (1. Teft. B. ber A., Bl. 56) Tile Dorings Testament: 3 hufen zu Ober bestimmt er gur Stiftung einer Bicarie im Blafiusstift.

## Eliae.

1310 (Sanfelmann II p. 350) und öfter: ihr Borwert an ber Echternstraße. 1347 (Deg. B. ber A. II, Bl. 52) Lubeman Elie hat 1/2 Mart Binfes in bem Borwert auf ber Echternstraße, das seines Baters gewesen war, bar nu Lafforde inne wonet. Die v. Lafferbe treten verhaltnismäßig spat in ber Stabt auf, sud aber ficher grundherrlichen Urfprungs.

1329 (Banfelmann III p. 188) Lubeman Elie vertauft 1 Mart Binjes in feinen

2 Sufen vor dem Michaelistore.

1354 (Deg. B. der A. II, Bl. 100) der Pliaje (= Elie) Camp vor Br.

b. Ganbersheim.

1311 (Ganfelmann II p. 361) Beinrich und Wedefind v. G. befunden, bag ihr Bater berfauft habe 16 Schilling Binfes in beme luttefen bufe unbe beme garben bi ereme vorwerte bar ute.

holtnider.

1339 (Banfelmann III p. 439) hermann und David, Conrad Soltniders Cohne,

verlaufen Beneten b. Belebe 2 Mart Bins in ihrem Borwert.

1339 (Hänselmann III p. 447) Hermann, David und Conefe, Conrad Holmikers Sohne, verkaufen dem Hilbebrand v. Oldendorpe 2 Mark Jins in ihrem Borwerk. Bgl. noch 1348 (Deg.-B. der A. II, 58).

1321 (Banfelmann III p. 2) hermann b., hennings Sohn, und henete, bille-brant und Elgas, bie Sohne Konrad Holtniders, haben gufammen ben hof "bei

ben Brüdern" (Strafe in Br.), je gur Balfte. 1390 (1. Teft. B. der A., Bl. 21) holtniders Testament: 11/4 hufen vor Braun-

ichweig vrues gubes. - Die Familie bezieht viel Erbengins von Barten vor ber Stadt. -1258 (Sānjelmann II p. 544) domina Elizabet, vidua domini Hermanni Holtnicker, comparavit sibi et justis heredibus suis 3 mansos sitos ad villam Tymberlo juxta Bruniswic ju Erbengins vom Rrengftift in Silbesheim; eosdem

mansos inter diversas personas non divident, ne nuncius ecclesie censum cogatur exigere a diversis.

1323 (Baufelmann III p. 57) her Rone holtnider und feine Bettern Rort und hermann hatten bieber 6 Sufen ju Runingen (bei Br.), be ere egen fin; Rone gibt feinen Anteil obigen Bettern.

Rahle.

1350 (Deg.-B. ber A. II, Bl. 74) 1351 (ebenda, Bl. 84 u. 85) Erbteilung unter 3 Brubern Rahle. Ludolf und Bode behalten gufammen bas Borwert bei ber Jacoppesitrate.

1399 (Darre, Geich, ber Stadt Br. p. 366) Der Rat der Altftadt verpfandet an

Hans Kahle 6 Sufen auf dem Stadtfelbe für 110 Mart. 1579 (4. Teft.-B. der A., Bl. 98) Jobit Kahle, Bürgermeifter der Altstadt, hat 3 hufen bor ber Stadt "fulbest under handen".

Es gibt in Br. eine Karlingepforte in der füblichen Ummauerung der Altstadt. Sie führt ihren Namen offenbar von dem Geschlecht der Karlinge, das in ihrer Rabe ansässig gewesen sein muß. Run wird 1337 (hanselmann II p. 382/3) ein Bormert bi ber Rerlinge porten ermahnt, bamals allerbings im Befige ber v. Achim; Die Rarlinge find fruh ausgestorben. Bir burfen dies Borwert wohl als einstigen Git ber Rarlinge ansehen.

v. Ludlum.

1228 (Hänselmann II p. 538) Hilbebrand v. L. und Wulberam van der Bredenstrate erwerben das Borwert Raff bei Braunschweig.

1306 (Hänselmann II p. 296) Erbteilung in der Familie v. L.: 6 Hufen vor

Braunschweig.

bei St. Dichael.

Die Familie führt ihren Namen nach ber Michaelistirche in ber Altstadt, nabe bem Michaelister. 1305 (Sanfelmann II p. 271) wird ein allodium apud st. Michahelem erwähnt, Damals im Befige ber Familie v. Bledenftedt. Rach Meier, Strafennamen ber Stadt Braunschweig p. 46, lagen hier fpater zwei Borwerte, Duretoppes Borwert und ber Steinhof. Mit einem werben wir unsere Familie bei St. Michael in Berbindung bringen burfen.

apud St. Olricum.

1241 (Sanfelmann II Rr. 102) Propft Rubolf von St. Blafins in Br. verpachtet bem Moster Rennelberg bei Br. allodium, quod Ekendal vocatur, cum pratis et ortis quindecim et omnibus pertinentiis suis. Idem allodium redemit de diversis heredibus quondam Rodolfi. Das Borwert Eichtal lag nörblich ber Stadt vor dem Betritore am Rennelberge (hanselmann II p. 569).

horten nach Urfunde von 1297 (Sanselmann II Rr. 428) quidam mansi et orti. Jener Rudolf aber, von beffen Erben ber Propft von St. Blafius bas Borwer gener Kudolf ader, von oeffen Erven der propir von St. Statius das Bornen zurückerworben, kann nur sein Rodolfus Niger, civis de Bruneswic, als Zenge auftretend 1204 (Hänselmann II Nr. 33). Und dieser Rodolfus Riger dürste siche zur Familie dei St. Ulrich gehören. 1254 erscheint Rodolfus zuxta st. Olricum im Rate der Alkstadt, 1258 erscheint ein Rudolfus Niger im Rate der Alkstadt. Ein weiterer Rudolf tritt im ganzen 13. Jahrhundert im Rate nicht auf. — Auch sieh bie Familie dei St. Ulrich ao. 1254 bereits des längeren im Lehnsnerus zum Propfte von St. Blafien (Banfelmann II Rr. 153 und p. 648).

1343 (Deg. B. ber A., Bl. 141) Teftament des Ulrich Refe: Berfügung über sein Borwert in der Stadt; cf. 1355 (ebenda II, Bl. 113) die Familie b. Engelnftebt ift jest im Befige bes Saufes bei ber Gubmuble, bat beet ichtesmanne bet Refen voremert.

1321 (Sanselmann III p. 1) Olret und Konete Rese vertaufen ben Ramp hinter bem Rennelberge.

1354 (Deg. B. ber A. II, Bl. 100) Die Refen verlaufen 2 Sufen vor ber Stadt auf Biebertauf.

#### b. Gemmenftebt.

1403 (1. Teft. B. ber A., Bl. 40) Teftament des hinge v. S. Er vermacht seinem Sohne hinrit 6 Sufen to Runinge vor ber ftab, 1 Dufe auf ber Stabifur und ein Borwert und 5 luttete hus darby uppe bem ftehnwege (in Braunschweig).
1314 (ebenda, Bl. 3) hermann holtniders Testament: er bestimmt curiam, quae

fuerat Johannis de Tzimmenstidde, feiner Gattin auf Lebenszeit.

#### Stapel.

1268 (Sanfelmann II Rr. 230) Rlofter Ribbagshaufen tauft a domino Johanne Stapele curiam in Indagine juxta valvam Redingedor, ben "grauen hof", ein

umfangreiches Grundstud im Sagen (cf. hanselmann III p. 729).
1343 (Deg. B. ber A., Bl. 143) Sannes Stapel bestimmt seiner Schwester und feiner Tochter, Ronnen gu Bienhaufen, 1 Berding Binfes von beme garben, be bat vorwerch habbe gemefen.

1326 und 1336 (hanfelmann III p. 124 u. 360) Sannes St. hat 21/2 hufen egenes gubes bir upme velbe.

1351 (Deg. B. der A. II 86) 3 Sufen egenes gudes bir uppe beme velbe. -Auch fonft Lanbereien und Garten ber Stapel por ber Stadt oft ermabnt.

1300 (panfelmann II Rr. 465) Jordanus Stapel, burgensis in Br., vertauft 3 mansos in campo Wulveshagen et duas silvas videlicet Wulveshagen et Heytberch dictis mansis adjacentes et ad eosdem pertinentes. (panselmann II p. 571: ber Bulfeshagen auf ber Mafcherober flur f. b. ber Stadt beim beibberge rings von Stadtflur umichloffen.)

#### v. Ballstedt.

1339 (Ganfelmann III p. 443) bas Borwert ber v. B. bei ber Submuble. 1344 (Deg. B. ber A., Bl. 150) Die Brüder v. B. haben bas Borwert bei ber Südniühle und die 2 Saufer, die babei liegen.

1361 (ebenda, II Bl. 157) bas Bormert auf ber Knochenhauerstraße (bei ber Gibmuble), das ber v. Ballitedt einft mar.

1362 (ebenda, II Bl. 161) Erbteilung in der Familie v. B .: das Borwert und bat luttete bus bei St. Dichael.

#### Bulframmi.

1228 (Banfelmann II p. 538) Rlofter Dorftadt vertauft an hildebrand von Ludlum und Wulveram de Lata platea, Bürger in Br., allodium nostrum, quod Raht vocatur, cum agris et lignis attinentibus (Borwerf Raff bei Br.).

#### 56) Sofe in Braunschweig besiten:

#### die Engelhardi.

1329 (Sanfelmann III p. 188) und 1338 (Sanfelmann III p. 416) hannes Enghelerbes im Befige bes Menmberneshofes. (Weinhardshof beift noch beute eine Strafe in Br.)

1329 (Banfelmann III p. 188) Benrif hern Engelhardes hat Gut hier auf bem

Kelde (in Br.) zusammen mit Hannus Stapel in leneschen weren.

1242 (Sanjelmann II Nr. 106) Das Cyriacusstift überläßt Henrico et Elyzabeth uxori suse 4 mansos sitos juxta Bruneswich ju Erbenzins. — Diefer henricus burfte jur Familie E. gehoren. Denn 1243 (hinübers Sammlung ungebruckter Urkunben II, Stud 3, p. 67) erscheint im Privileg herzog Ottos für bas Chriacusftift als einziger burgerlicher Beuge Benricus Engelharbi.

Martening (Martini). c. 1250 (Sanfelmann II p. 53) filii Martini haben zu Lehn vom Rlofter Steterburg curiam, quae vocatur Richenberche, cum 8 mansis et piscatura et pratis, vor bem Bendentore gelegen.

1327 (Anielmann III p. 159) Martinus Merteninghe tut aus au Erbenains unam aream dictam Richenberch sitam ante Wendedor cum fossa et cum

piscina ad eandem pertinentibus.

Das gange Gut Scheint damals aufgeteilt zu fein. Denn 1332 (Sanfelmann III p. 275) findet fich Merten Mertening im Besite bes Erbenginses von 3 verschiedenen Grundftuden vorm Benbentor.

b. Ohlenborf.

1307 (Sanfelmann II p. 310) berr hennig v. Olbenborpe vertauft feinem Bruber Conrad eine Leibrente von 2 Mart aus feinem hofe jur Stenporten, gelegen bachten ben fcarnen (1308, Sanfelmann II p. 328).

Stephani.

1296 (Hänselmann II p. 202) Ghereko Stephani dimisit tertiam partem curiae apud templum et quartam partem curiae ante valvam Slavorum.

1297 (Banselmann II Nr. 426) Herzog Albrecht überträgt proprietatem curiae Stephani sitae in civitate Br. juxta curiam fratrum de Templo, quam Ludolfus de Honlaghe a nobis in pheodo tenuit, dem Deutschen Orden.

1366 (Deg.-B. des H., Bl. 81) Her Hinrif Stevens (= Stephani) vertauft seinen Hof für 76 Mark und 9 Ellen Tuch.
Die Stephani sind in der Rachbarschaft der Stadt reich begütert z. B. in Rüningen 1842 (Deg.-B. des H., Bl. 26).

51) Bei einigen Familien wird zwar Grundbesit auf der Stadtflur, aber tein Bormert ermahnt.

1311 (Sanfelmann II p. 361) hermann u. Konrad Bonete haben 6 hufen uppe beme velbe to Brunswic.

Chriftiani (= Rerftens).

1343 (Deg. B. ber R. I, Bl. 41) Rerften und Efeling, die Gohne Ronrades bern Rerftens, vertaufen 2 hufen, einen Garten und eine Biefe vorm Benbentore.

1316 (Sanselmann II p. 437) Lubeman u. henete h. verlaufen 13 Morgen Landes vor der Stadt, Eigen.

1321 und 1322 (Sanfelmann III p. 4 u. p. 25) Diefelben haben 3 hufen auf bem Felbe ju Br., Eigen.

Bablreiche Garten: 1312, 1315, 1317, 1318 (Sanfelmann II Rr. 712, 772, 819, 826).

Rirchhof.

1250 (Sanfelmann II Nr. 133) Urfunde bes Blafiusftiftes: Ecberto burgensi (bom Richhof) quoddam novale juxta civitatem nostram situm hereditario jure porreximus excolendum.

1251 (Banjelmann II Rr. 138) Der Archibiatonus in Denftorf vertauft agros quosdam in Lendorp (bei &r.) sitos . . . domino Ecberto de Bruneswic burgensi, cuius habitacio est juxta ecclesiam st. Martini.

1338 (Sanselmann III p. 412) 3 hufen bir bor der stat westerachter.

Lange.

1310 (Sanfelmann II p. 349) u. 1336 (Sanfelmann III p. 362) Land wr ber Stabt.

1301 (Hänselmann II Nr. 477 u. 478) begütert in Rautheim bei Br.
1302 (Hänselmann II p. 234) Johannes Longus veräußert für 130 Mart au
die Familie Salge omnia bona in Rudom (Rühme bei Br.). — Es scheint sich
um das ganze Dorf zu handeln. Denn 1429 (1. Test.-B. der A., Bl. 102) bestimmt Denning Salge seiner Frau zur Leibzucht unter anderem dat dorp to Rudom.

v. Leinbe.

1306 (Sanselmann II Rr. 575) Johannes v. B., burgensis, hat gehabt zu Lein von benen v. Beltheim 2 hufen vor Br., jest im Bests von St. Leonhard.
1308 (Sanselmann II Rr. 625) Derjelbe vertauft 2 husen und einige Gaten im Often ber Stadt, bie er bisber ju Erbengins vom Blafiusftifte batte.

#### Muntaries.

Lubeman Muntaries verfauft:

1320 (Sänselmann II Rr. 899) campum dictum rodelant, 13 jugera continentem, bei Br., Gigen ;

1322 (hanselmann III p. 44) 1 hufe vor der Stadt, Eigen;
1336 (hanselmann III p. 358) 6 Morgen egenes gudes vor Br.
1317 (hanselmann II p. 412) u. 1320 (hanselmann II Nr. 887) Die Muntaries haben die Halle des wüsten Dorfes Markwarderode (bei Br.) zu Lehn vom Grafen v. Regenstein.

1372 (Deg.-B. ber A. II, Bl. 223) Die Gläubiger des Brand Offe machen sich bezahlt mit 2 hufen vor der Stadt.

p. UrBleve.

1312 (Banfelmann II p. 376) Depfe v. U. gibt feiner Frau zur Leibzucht u a.

13/2 (Panjelmann II p. 3/6) Denje v. u. gibt jeiner Frau zur Leidzucht i a. 1 1/3 hufen 6 Morgen hier auf dem Felde.

1389 (Deg.-B. der A. III, Bl. 14) Cort v. U. beleibzuchtet seine Frau mit diesem "gude unde gulde": mit 4 1/3 dusen uppe dem velde to Lendorpe (ganz nahe bei Br.), mit 1 Mark Zinses in dem Hause Hermanns v. Bechelde, mit 1 Mark Zinses in dem Hause hermanns v. Bechelde, mit 1 Mark Zinses in dem Hause hermanns v. Bechelde, mit 1 Mark Zinses in dem Hause der Beltmeschen, mit 1/3 freien Huse vor dem dore 1352 (ibidem II, Bl. 87) der "Hoss von zahlreichen Gärten vor der Stadt.

58) Einige Familien besigen Bormerte außerhalb ber Stadt.

c. 1250 (Sanselmann II Dr. 132) Lehneregifter ber Eblen v. Meinersen: Conradus et Conradus Holtnickeri decimam in Alvedessen et allodium cum 4 mansis.

bam Bus.

1318 (Hänselmann II p. 842) Lehnsbuch Herzog Ottos: Conradus et Conradus de domo (burgenses) 7 mansos in Adenum et 2 areas cum omni jure et allodio 4 mansorum.

Rahle.

1268 (Banfelmann II p. 101) Jan be Rale beft gelaten van fines vaber etw. funder des gelbendes gubes boret eme fin bel. Un beme vorwerte to Belftede mit feven hoven unde bat tar to hort, bar hevet be nicht an.

Rirchhof.

1351 (Deg. B. ber A. II, Bl. 81) Benne boven beme Kerchove hat lehnen laffen ber Frau seines Sohnes Egleling 9 Sufen zu Eveffen, bat bat vorwert bet, unde be stenene Remenathen, be bar to hord, und 1/2 Zehnt zu Schöppenstedt und 1/2 hof und 3 hufen ju Abbenrobe.

Muntaries.

Bgl. oben Anmerfung 46.

- 1239 (Sanfelmann II Rr. 96) Daniel b. Battenhufen (Burger gu Br., Sanfelmann II 642) trug bisher zu Lehn vom Sohne bes Cafarius v. halberftabt allodium in Rothne (Rautheim).
  - 68 1) Bittich, Grundherrschaft p. 275, 276.
- 69) Patrigierfamilien, von benen Ditglieder als Ritter begeichnet werben.

v. Sus.

1251 (Sanfelmann II p. 543, Rachtrag 136) Regest: die Ritter Bodo v. Salber, Dietrich b. Barum und Ebler bom Daufe nebft mehreren Burgern empfangen fur das Moffer Steterburg ein Bürgschaftsversprechen ber Eblen Konrad v. Dorstabt, Dietrich v. hessen und Johann v. Wahle.

Edler bom hause tritt zwischen 1237 und 1253 häufig als braunschweigischer Burger auf (hanselmann II p. 613).

v. Aftfelb, v. Guftedt, Soltnider, Bape, Stapel, Timme, v. Ballftedt. c. 1274 (Subendorf I Rr. 79) Behnsregister ber Eblen von Meinersen: Hec sunt bona domini Luthardi et domini Borchardi de Meinersem, que milites ab ipsis in pheodo tenent.

Un zweiter Stelle fteht dominus Johannes de Veltstede. Dies tann nur fein ber braunschweigische Burger Johs. v. B., bezeugt von 1253 bis 1303 (Banfel-

mann II p. 668).

An zehnter Stelle stehen Hinricus Herbordinge et Johannes frater suus et an gehnter Stede feegen findredes fierbordings et Johannes frater saus et filius suus, I aream in Vredhen zu Lehn tragend. — Diefe beiden Brüder gehören zweifellos zur braunschweigischen Familie Bape. In Braunschweig tritt auf 1274 bis 1312 heinrich Bape, herbords Sohn, und 1289—1310 sein Bruder Johannes. Deinrich hat 1273 bereits einen Sohn gleichen Namens (of. hänselmann II p. 642). Die Familie Bape ist zwar, soweit sonst bestaut, nicht in Freden, wohl aber in dem dicht dabei liegenden Burgdorf begütert (1326 hänselmann II Rt. 159).

Beiterhin finden fich in dem Lehneregifter noch Hermannus Stapel et fratres sui, dominus Conradus Holtnicker, dominus Wedego de Astvelde, dominus Hinricus Timmeke (gleich Timme), dominus Hermannus de Gustede. — Sie alle sind braunschweigische Bürger, aber zugleich nach Wortsaut unseres Lehnstregisters Kitter. Zweiselhaft hinsichtlich der Ritterqualität könnte man vielleicht bei Hinrious Timmeke und Hermannus de Gustede fein, weil unfer Lehusregister von zwei verschiedenen Sanden angesertigt ist und diese beiden Namen in dem von zweiter Dand geschriebenen Teile steben. Der zweite Schreiber könnte möglicherweise ben Eingang bes Registers übersehen haben. Dagegen fpricht folgenbes:

1. steben auch diese zwei Bürger zwischen Lehnsleuten ritterlichen Standes;
2. sinden sich gerade für die Familien Timme und v. Gustedt noch andere Anzeichen ritterlicher Gerkunft, wodon gleich zu reden sein wird;
3. steben Conradus et Couradus Holtnickeri, dominus Heinricus Timmonis, dominus Johannes de Veletstede, dominus Hermannus de Gustede bereits im Lehnsregister der Edlen von Meinersen vom Jahre 1226 (resp. 1250. Sudendorf I p. 11). Auch dies Register bezeichnet in der Eingangsformel die nachsolgenden Behnsteute als milites. Freilich stehen auch hier die Burger, und zwar hier alle, in einem von zweiter Hand geschriebenen Teile. Wollte man auch hier ein Berfeben annehmen, fo mußte man zwei verschiedenen Schreibern in zwei felbständigen Fallen benfelben gehler jumuten. Augerdem fteben auch bier Die Burger mitten amifchen Rittern.

Auch der ritterliche Stand des Hinricus Timmeke und des Hermannus de Gustede ist danach sicher.

00) Erfcliegen läßt fich ber ritterliche Stand bei folgenben Bürgern.

Benricus Engelhardi.

1243 (Häufelmann II Nr. 107, Hinübers Sammlung ungedruckter Urkunden II, Stud 3, p. 67) Privileg Herzog Ottos für das Chriacusstift. Zeugen: Egdertus

de Asseborg, Baldewinus de Blankenborg, Anno de Heimborg, Cesarius pincerna et frater suus Henricus de Wenden, Ludolfus et Gevenardus frates de Bortvelde, Henricus de Clauenberghe, Henricus Engelhardi; canonici vero de Boktveich, Heinstells de Chalenbergie, fielnkels Engelnart; Eanoma verd eine Deiter bei auf ben letzen bekannten Ministeriales geschlechtern an. Henricus Engelhardi dürfte besselben Standes sein. Er ft braunschweigischer Bürger (Hanlemann II p. 591).

1258 (Hänselmann II Rr. 183) Urfunde Herzog Albrechts für Kloster Dorstadt. Actum in domo Henrici Engelhardi (in Braunschweig).

cf. 1268 (Sanfelmann II p. 100) her henric hern Eghelarbi. cf. 1258 (Hanfelmann II Rr. 184).

Benricus holtnider.
1230 (Banfelmann II Rr. 79) Urfunde Bergog Ottos für St. Leonhard:

presentibus Henrico comite de Dannenberge,
Thethardo de Woztrowe (welfijder Ministerial ao. 1240, Affeb. U.-B. I Rr. 213),
Gevehardo de Luneborch (welfijder Ministerial 1226, Affeb. U.-B. I Rr. 145),
Thiderico de Monte (welfischer Ministerial 1236, Affeb. U.-B. Rr. 185, 181),
Conrado de Baldensele (1289, Subenborf I Rr. 115, Conradus et Conradus de

Boldensel nobiles; dieser hier ist aber boch wohl welfischer Ministerial), Ottone Magno (welfischer Ministerial 1247, Asse. I Rr. 245 u. 246), Godefrido advocato (welfischer Ministerial 1223, Origines Guelf. III p. 676), Henrico Holtnikker

et Crachtone notario.

1261 (Sanselmann II Rr. 139, Janide II Rr. 872) Urfunde des Bischofs wu Silbesheim für Kloster Riddagshausen. Zeugen: Lippoldus de Escherte... Ludolfus de Borsem (alles Silbesheimer Ministerialen).

Henricus de Bruneswic (nach Sanselmann II p. 579 ift bies Bent. Soltnider), Elerus de domo (Ritter, fiehe oben),

Heno filius marscalci.

Benr. holtnider burfte welfischer Dienstmann fein.

Bgl. noch 1254 (Hänfelmann II p. 66) dominus Conradus Holtnicker. 1258 (Hanselmann II Nachtrag 183) domina Elizabet Holtnicker.

Edehard v. Monftebe.

1234 (Affeb. U.-B. I Rr. 179) Der taiferliche Truchfeß Gungelin befundet, bag feine Schwefterfohne bem Rlofter Ribbagshaufen 4 Sufen in Lebenftebt verlauft haben. Beugen:

ridericus de Daleim, Burchardus filius noster, Conradus de Vimmelhusen, Johannes advocatus eiusdem villae, Heinricus de Thithe, Bertholdus filius suus, Bertoldus de Brothsiem, Hermannus de Swilbere, Godeschalcus de Lafforde, Heinricus de Ampelleve (fämtlich ritterlichen Standes und wohl melfische Ministerialen), Ecgehardus de Monstede, in cujus domo haec facta sunt in Bruneswic.

Alexander v. d. sieben Türmen.

1234 (Uffeb. U.-B. I p. 124) Der faiferliche Truchfeß Gungelin betundet auf feinem Saufe Beine einen Bertauf bes Ludolf v. Schwiechelt an bas Rlofter Riddagehaufen. Testes:

Olricus de Smidenstede, Eylardus de Ilsede, Willehelmus de Rosendale, Ido Bircheim et frater eins Volpertus (famtlich aus befannten Sildesbeimer Rinifterialenfamilien),

Alexander de Bruneswich,

Lambertus de Levenstede (Silb. Ministerial 1230, Janide II Rr. 292),

Hermannus de Silbere (1234, Affeb. U.-B. I Rr. 179 unter Rittern, wohl well-Ministerial).

Ludegerus de Thithen (1220, Janide I Rr. 738 unter Rittern; hilb. ober well-Ministerial? cf. 1234, Asseb. U.-B. Nr. 179).

Alexander de Bruneswich fann nur fein Alexander v. d. 7 Turmen; cf. auch Sanfelmann II p. 579.

1268 (Banfelmann II p. 101) ber Sander van ben feven tornen. 1305 (Banfelmann II Mr. 556) domina Sophia de 7 turribus.

Die von den 7 Turmen wohnten am Altstadtmarkte, wo noch heute ein baus "gu ben 7 Turmen" beißt.

Tiemmo de Bruneswiech.

1176 (Janicke I Nr. 375) Der Propit des Klosters Heiningen verkauft an Arnold v. Dorstadt 1/2 Hufe in Dorstadt. Hii testes coram duce:

nobiles

Jordanis dapifer et frater eius Jusarius, Lindolfus advocatus de Bruneswich,

Adelhardus de Burchdorpe et filius eius Arnoldus,

Anno de Heimenburch.

Erkenbertus de Quidelingeburch,

Rotherus de Veltheim

falles welfische Ministerialen, vgl. 3. B. Janide I Nr. 709 u. 711, Affeb. U.B. I Rr. 11 u. 26; nach ber letten Urlunde ift obiger Erlenbertus be Quibelingeburch falfchlich gefest für Ertenbertus de Deimenburch), Berchtoldus (de Veltheim?), Tiemmo de Bruneswich.

Bergleiche c. 1250 (Sanfelmann II p. 53) und 1258 (Sanfelmann II Rr. 177) dominus Heinricus Timmonis, braunfdw. Barger.

### 61) Stammesverwandticaft mit ritterlichen Familien.

Bei ber Burgerfamilie nur brei Ramen, Rudolf, Gebhard, Johann (Sanfelmann II Der feltene Rame Gebhard ift bei ber Ritterfamilie Lieblingsname. Much Johann tommt vor. Rubolf findet fich gwar nicht, aber fehr haufig Lubolf. Day die Burgerfamilie in Bortfeld begutert war, wurde oben bemertt.

Eliae (= v. Geitelbe).

Die Eliae find eines Stammes mit ben Rittern v. Geitelbe.

1) Die Eliae find in und um Beitelbe reich begutert; fie haben in Geitelbe und

in Timmerlah (n. von B.) Eigen.

1284 (Hänselmann II p. 153/4) Der braunschw. Rat bekundet, daß Johannes Elye, consocius et concivis noster, dem Kloster Steferburg 3 mansos in Getlede cum l curia pp. vertauft habe, quae titulo proprietatis et hereditario jure multo tempore possederat

1306 (Sanfelmann II Dr. 587) Eigen in Timmerlab.

Roch 1320 und 1326 geigt fich bie Familie in G. begutert; Sanfelmann II Dr. 893,

III Rr. 191.

2) 1302 (Hänfelmann II p. 253/4 Regest) verzichtet Ritter Johann v. Geitelbe auf sein Anrecht an 8 Husen zu Geitelbe, die Fran Abelheid, Witwe des Bürgers Elias zu Braunschweig, vom Grasen v. Wolbenberg (wohl als Wittum) zu Lehn trug. 3) Bei beiden Familien find Ludolf, Johann, Seinrich bevorzugte Bornamen (cf. Sanfelmann II p. 590 u. 593, III p. 574 u. 578).

b. Guftebt.

Gemeinsame Bornamen bei Burger. u. Rittersamilie: Bruno, hermann, heinrich, Lubolf (hanselmann II p. 599, III p. 583 u. 584; Janicke I bis IV, Register), und wohl auch Rotger. Denn der 1216 (hanselmann II Rr. 44) auftretende burgensis Rotgerus tann taum einer anderen Burgerfamilie angeboren als ben v. Guftebt.

Die Burgerfamilie ift begütert in und bei Guftebt, vgl. oben.

Befonders ju bemerfen ift, bag c. 1226 (Gubendorf I Rr. 10, p. 8 u. 11) ber Ritter Bruno de Gustide dimidiam decimam Gustide hat, wahrend die andere Salfte im Besitze der Burgersamilie ist (dominus Hermannus de Gustede monetarius dimidiam decimam in Gustede).

Safelenberg.

Sie find eines Stammes mit ben Rittern v. Broigen.

Bemeinsame Bornamen find Martin, Lubolf, Johann (Sanjelmann II p. 599

u. 580, III p. 584 u. 565). Die hatelenberg find reich an Eigengut in Broiben.

1328 (Sanfelmann III p. 164) Sennete Satelenberch vertauft 1/a Sufe bon 12 Morgen egenes landes uppe Brotfem belbe.

1333 (Sanfelmann III Rr. 420) Lubolf Salelenberch verlauft 6 mansos et 1 curism in Brotzem, acut eos jure proprii et titulo proprietatis possedi. 1339 (Hänfelmann III p. 448) Hennefe H. verlauft 1/2 Hufe von 12 Meigen ja Broigen, eigen. Außerbem 1924 (Sanselmann III p. 81) 1/0 Behnt zu Broigen, Lebn; c 1260 (Sanselmann II p. 53) Dable gu Melverode bei Broigen, Lehn.

Riffenbrud.

Uber ihre Stammesberwandtichaft mit ber Ritterfamilie gleichen Namens fiebe Wittich, Altfreiheit p. 61 f.

Sie find reich begütert in honbelage. 1333 (Sanfelmann III p. 286) hand Offe überläßt seinen beiden Brüdern seinen Tel bes Gutes zu hondelage für 55 Mark, wozu noch eine Rachzahlung kommt. Tes Gut scheint Eigen zu sein. 3m Bevenrobe bei Honbelage hatte bie Familie umfangreichen Lehnsbesit, 1347 (Deg.-B. bes H. I Bl. 45) 5 1/4 hufen.

Nach Sondelage neunt sich eine Nitterfamilie. Bei ihr find Ludolf und Johannes die vorherrschenden Taufnamen (Sanfelmann II p. 611 und III p. 597). Die ältesten Angehörigen der Bürgerfamilie Ose sind 2 Ludolfe und ein Johann (Sanfelmann II p. 641).

Sämtliche Bornamen ber Burgerfamilie aus alterer Beit (Banfelmann II p. 661 u. III p. 635), Heinrich, Bodo, Johann, Courad, tommen auch bei ber Kitterfamilte v. Salder vor, und zwar alle öfters (Hänjelmann II p. 650 und III p. 653. Janick I-IV Register, Asset, U.B. II p. 440).

Der sehr seitene Borname Bodo sommt auch später noch bei der Bürgersamilte

por 3. B. 1370 (Deg. B. ber R., Bl. 62) Bobo b. Salbere verlauft 1 Mart Rent aus "feinem großen Sofe" auf bem Ridertulte in Braunichweig, barin er weint

Die Bornamen ber Bürgerfamilie fiehe bei Sanfelmann II p. 655 und III p. 639. Gottfried und seine Rachtommen (hanselmann II p. 655) sind Burger. Gottfried tritt 1277 (hanselmann II Rr. 282) unter burgerlichen Beugen in Braunfamig auf. Sein Sohn heinrich verzichtet auf feine Anfpruche an einen Garten ber bem Steintore zu Braunschweig 1304 (Sanjelmann II Rr. 538).

Dennach hat die Burgersamilie mit der Rittersamilie die Bornamen Deineich, Berthold, Johann und Dietrich gemeinsam (vogl. sür die Rittersamilie Bode II und IV Register, Schmidt H. H. IV Register, Affied. U.-B. II p. 442). Heinrich v. S., Gottfrieds Sohn, zur Bürgersamilie gehörig, ist famulus der Edlen v. Dorstadt 1304 (Hänselmann II Rr. 538).

Die Bürgersamilie ist in Semmenstedt begütert, siehe oben.

Bielleicht hangen auch noch folgende Burgerfamilien mit Den Rittern gleichen Ramens gufammen:

v. Alfeld.

Es gab eine Ritterfamilie von Alfeld. Unter ben wenigen uns befannten Magliebern biefer Familie erscheint 1235 der Ritter Johann v. A. und 1242 der Knappe Bertold v. A. (Janide II p. 595). Beide Ramen kommen bei der Brantichweiger Burgerfamilie öfters vor.

v. Ganbersheim.

Als camerarius der Abtin v. Gandersheim tritt auf 1226-30 Burchard, 1956 heinrich (Janide II p. 617). — Burchard fommt bei der Bürgersamilie östers vor: 1232—54 Burchard, 1298 Bosso (= Burchard); vgl. hänselmann II p. 598. Tale heinrich sommt etwas später vor, 1310—18.

Unter ben Rittern v. Ganbersheim finden fich ferner mehrere Gerharbe (Jamile !. II. III Regifter), bei ber Burgerfamilie mehrere Gerbrecht (Sanfelmann II p. 323,

III p. 577).

D. Rautheim.

Unter den wenigen, aus ber alteren Beit befannten Mitgliedern diefer Burger-familie finden fich brei Johannes: 1268 Johannes, 1318 Johannes, 1330 Jan, bes

vorigen Sohn (Hänselmann II p. 645, III p. 630).

1225 (Hänselmann II Rr. 64) u. 1226 (Origines Guelf. III p. 710) tritt ein welsischer Dienstmann Johannes v. R. auf. Sonst ist von einer Mittersamilie dieses Namens nur noch ein Friedrich bekannt, der 1226 zusammen mit dem vorigen als Beuge begegnet.

Bielleicht ift biefe Minifterialenfamilie in ber Burgerichaft aufgegangen.

62) Berichwägert mit Ritterfamilien find bie

Bape.

1268 (Sanfelmann II p. 101) hern herbordi webewe bes Bapen ift verlobt mit hern Sivert van Cleize, Ritter (Sanfelmann II p. 590). Gerbord Bape gehört zur Bürgerfamilie (Häuselmann II p. 641).

1273 (Hänselmann II Rr. 257) Ludolf v. Broihen, Sohn des Ritters Martin v. Br., ergibt sich dem Kloster Steterburg unter Zustimmung seines Blutsfreundes

Herbordi, qui cognomine dicitur Clericus. 1312 (Sănielmann II Nr. 721) Heinricus, filius quondam Herbordi Clerici, et uxor sua Gertrudis, filia quondam Harnyth Slengerdus militis (cf. panielmann II p. 642).

Bonete.

1337 (Hanselmann III Kr. 517) Henricus de Heymborch maritus Bonekeschen wird in Braunschweig versestet. Der Ausbrucksweise nach zu urteilen, ist er sein Bürger. Auf Grund des Bornamens ist er der Rittersamilie zuzuweisen (of. Hänselmann II u. III, Register). — Bgl. noch die Urfunde von 1346 (Bode IV Kr. 283).

) Die Familie Muntaries (= monetarius) ist ministerialischen Ursprungs. 1250 (Sanselmann II Rr. 134) burgenses vero . . . Ludeko magister monetae . 1254 (Banfelmann II Rr. 159) Bergog Albrecht eignet bem Marienspitale 3 Sufen in

Salgdahlum. Testes: . . . Ludolfus monetarius noster . . . burgenses in Br. 1256 (Sanfelmann II Rr. 162) Ludolfus archimonetarius unter den Ratsberren. 1251 (Banfelmann II p. 543, Rachtrag 136) Ludolfus monetarius unter Burgern. Dag biefer Ludolf gur Familie Muntaries gebort, ift zweifellos, ba Ludolf ber porherrichende Taufname in diefer Familie ift.

In hilbesheim ift 1294 bas Amt bes Dingmeifters in ben banben eines ritter-

lichen Minifterialen (Doebner I 471).

64) 1274 (Sanfelmann II Dr. 262, Regeft). Bergog Johann befundet, daß Johannes niger dictus de Saldere (miles, Janide III Dr. 351) bem Rlofter Steterburg 2 Sofe und 2 Sufen feines Gigenguts ju Dusnem, Buftung im Umte Galber, bertauft und in placito, quod cum fratribus nostris, duce Alberto ac domino Conrado Verdensis ecclesiae electo, habuimus in loco, qui Roclo dicitur, übertragen hat, und bestätigt bies Geschaft nach Empfang feines

Unter den Zeugen burgenses Ludolfus Mathie, Herbordus Clericus, Conradus et Henricus fratres de Gustede, Henricus qui cognominatur Vorloren (Mit-glieder der braunichw. Patriziersamilien Matthiae, Bape, Gustedt, Berlorn).

c. 1235 (Janide II Rr. 433; Bittich, Altfreiheit p. 107 Anm. 76). Rechtsgeschäft über Eigen in comecia, cui bona adjacent, in villa, quae Burchdorp dicitur. Unter den Zeugen nicht-ritterlichen Standes Tidericus de Meinem. — 1239 (hanselmann II Rr. 92) tritt in Braunschweig unter bürgerlichen Zeugen Theodericus de Meinem aus. — Da es eine braunschw. Bürgersamilie v. Meine gibt, ift biefer Thidericus ihr jugurechnen.

Um ein Rechtsgeschäft vorm Grafengericht handelt es fich auch wohl in folgenber Urfunde.

1239 (Banselmann II Rr. 95) Couradus de Bodenstene verzichtet für fich und feine Frau auf die Erbanfpruche ber letteren an 7 hufen gu Ahlum, Die ber

Bruber ber Frau verlauft hat. Testes sunt: Helmoldus nobilis de Biwende, Fridericus de Esbeke, Guntherus de Bertensleve (diese beiden Ritter u. braunsch Ministerialen), Johannes prope st. Michahelem, Baldewinus et Heinricus filii David, Conradus domine Sophie filius, burgenses de Bruneswic.

Da die Frau Erbanfpruche befitt, wird es fich um Eigen handeln; der Bergickt mußte bemnach im Grafending erfolgen. - Ablum liegt nordlich von Biewende und wird gur Grafichaft Biewende gebort haben. Graffchaftsherren biefer Grafichaft waren in ber eriten Balfte bes 13. Jahrhunderts die Eblen v. Biewende (Bittis, Altfreiheit p. 61). Der erfte Zeuge wird bemnach als Borfigender des Grafenbing aufzufaffen fein.

- 46) Bittich, Altfreiheit p. 9 ff. Schröber, Gerichtsverfassung des Sachsaspiegels, besonders p. 51 f. (2001) Bittich, Altfreiheit p. 32 und 64.
- 47) Folgende Familien sind nur Zweige anderer Batrigier. familien.

bom Damm.

Für die agnatische Bermandtschaft ber v. Damm und ber Doring sprickt folgendes.

1) Bei ben Döring beißen in ber alteren Beit faft famtliche Familienglieber

Dietrich (vgl Banfelmann II Register).

Bei den v. Damm tommen in der alteren Beit folgende Dietrich vor. 1302 (Danjelmann II p. 234) Hilleko, filia Thiderici Benedicti in Dammone

Benedictus beißt bier boch wohl "defunctus". 1801-9 (Banjelmann II p. 583) Diberer v. b. Damme, Abt von St. Agibien is

Braunichweig. 1389 (Banfelmann III p. 568) Tile v. Damm, Ratsberr.

Der Rame bleibt noch lange in der Familie üblich. 1492 (2. Test. B. der A., Bl. 142) Tile v. Damm und sein Sohn Tile. 1639 (Test. der A. V, Bl. 359) Tile v. Damm.

2) Die v. Damm nennen fich nach bem Damme, einer Strafe in Br. Bgl. oben die Urkunde von 1302: Thidericus in Dammone. Die Tochter diefes Dietrich bezieht ben Erbengins von 2 Saufern "apud Longum pontem", einer Rebengaffe bes Dammes. — Dier am Damm war aber auch ber ditefte Bohnfit ber Doring. Bgl. oben Unmertung 55. Sie besagen bort einen umfangreichen Komplez. 3) Baufiges Auftreten von Gliedern beiber Familien neben einander.

1310 (Banfelmann II p. 350) und 1323 (Banfelmann III p. 56) als gemeinsame

Bürgen.

1325 (panfelmann III p. 122) als Empfanger eines Gelöbniffes.

1338 (Banfelmann III p. 408) Gefchaft ber Familie Doring; erfter Beuge ift Bertram v. Damm.

4) Beide Familien find in Kiffenbrud, Biewende und Umgegend reich begütert. 1358 (1. Test.-B. ber A., Bl 1) Testament Olfards v. Damme: 1/2 Behnt u. 3 huim ju Seinstedt, 6 Sufen ju Riffenbrud, 1/2 Behnt ju Biewenbe.

1492 (Teft. B. ber M. II, Bl. 142) Teftament bes Tile v. Damme: bas Gut gu

Reindorf (bei Riffenbrud).

1597 (4. Teft. B. ber A., Bl. 278) Teft. ber Bitme bes Sans v. Damme: Deierhofe ju Biemende u. Fummelfe.

1639 (5. Tejt.-B. ber A., Bl. 359) Teftament ber Bitme bes Tile v. Damme: Gut ju Uhrbe.

Rach einer Mitteilung von Saffel u. Bege, geographifch-ftatiftifche Befchreibung ber Fürstentumer Bolfenbuttel u. Blantenburg I p. 417, foll die Familie v. Damm

in alter Zeit einen Rittersit in Achim gehabt haben. —
1290 (Sanselmann II p. 173) Dietrich u. Lubolf Doring erwerben 2 hufen in Riffenbrid.
1318 (Sanselmann II p. 480) Die Doring haben 2 areae in R. zu Lehn von Berzog Otto. 1323 (Sanfelmann III Rr. 90) Lebneerneuerung bes Grafen p. Regenstein für Tile

Doring: 5 1/2 Sufen zu Riffenbrud. 1327 (Sanfelmann III Rr. 208) besgl. für die Sohne Dietrich Dorings: 4 hufen

in Dft Biemende, 2 Bufen in Riffenbrud.

1338 (Sanfelmann III p. 408) Die Familie Doring befigt 6 1/2 Sufen gu Riffen brud, Lehn.

1472 (2. Test.-B. ber A., Bl. 54) Corb Dorings Testament: 7 Hufen zu Kissenbrück. Beide Familien sind Lehnsleute der v. Gerstenbüttel, der Grafen v. Regenstein, der Grafen v. Wernigerode (1816 Hänselmann II Nr. 800; 1335 Hänselmann III Rr. 484 und 1328 Sanfelmann III Rr. 90; 1325 Sanfelmann III Rr. 132 und 1343 Deg. B. der A., Bl. 136).

Die Elers find eine Rebenlinie der vam bus; Banfelmann II p. 589.

Die Epfen ebenfo ficher eine Rebenlinie der Familie bei St. Michael: Sanfelmann II p. 588 u. 636.

Cophiae.

In der Familie Sophiae vermutet schon Häuselmann einen Zweig der Holtnicker (U.B. II p. 657). Bir stimmen ihm darin bei.

Byl. z. B. 1253 (Hänselmann II Nachtrag 150) Zeugen: . . . Conradus Holtnicker et Conradus dominae Sophiae, . . . Wan bemerke die Berbindung der beiden Ramen durch die Fartisel "et", obgleich es nicht die letzen der Reihe sind. (Byl. noch die Katsregister 1249–58.) —

Die domina Sophia, nach ber fich die Familie nennt, ift ferner gweifellos eine

geborene v. Hus.

1245 (Sanjelmann II Rr. 112) testes: . . . . Conradus filius Sophie, Conradus frater Sophie,

1251 (Sanfelmann II Rr. 137) Conradus frater domine Sophie, Conradus

filius sororis sue, . . .

1254 (Sanfelmann II Rr. 160) burgenses: Conradus de domo, Conradus

Sophie filius . . .

1253 (Hänselmann II p. 61) Die Ritter v. Dahlum befunden porrexisse nos in pheodo . . . . decimam in Adenem . . . . domino Conrado fratri domine Sophie et filio ejus Heinrico, Ethelero et Heinrico advocato. Ethelerus ift Edler v. hus.

Berlorn.

Als zweifellos barf auch der agnatische Zusammenhang zwischen den v. Gustedt und den Berlorn augesehen werden. Bgl. die gemeinsamen Bornamen Heinrich, Roselo (bei den v. Gustedt: Rosger), Johannes, Brund, Conrad. Bgl. ferner das Auftreten von Conrad und hermann b. Guftebt und Beinrich Berlorn neben einander 1273 (Banfelmann II p. 115/6).

68) Familien, hinfichtlich beren gwar ber Beweis ber Altfreiheit nicht erbracht werden tann, bei benen fich aber boch Spuren finden, bie auf altfreie hertunft hinzubeuten fcheinen,

Ramel.

Ihrem gangen Sabitus nach tonnen wir als ficher altfrei noch bie Bawel betrachten.

Sie gehören zu den angesehensten Geschlechtern. Sie führen ihren Ramen nach der Baulstapelle auf dem Martinifirchhof. 1360 (Deg.-B. der A. II, Bl. 151) wird ihr Dans bezeichnet als gegenüber St. Jatob belegen. 3hr Bohnfit befand fich bemnach gwifchen der Bauls. und der Jatobs. tapelle, mithin in dem fudlichen, dem alteren Teile ber Altftadt. Gie gablen alfo sweifellos au ben alteiten Batrigiern. Bermutlich haben fie an bem bezeichneten Orte einst ein Borwerl beienen. Dufen auf ber Stadtflur werben in ihrem Besitze zwar nicht ermahnt. Wohl aber 6 hufen im benachbarten Broiten 1289 (Sanjelmann II p. 167).

Daneben gahlreiche Garten vor ber Stadt 3. B. 1369 (Deg.-B. ber A. II, Bl. 203). Auch Erbenzinfe an Saufern, 1301 (Sanfelmann II p. 233) auf bem Klint, 1306 (Sanfelmann II p. 298) auf ber Weberstraße, 1405 (1. Test.-B. ber A.

Bl. 43) auf ber Breitenftrafe.

Reich ist ber Landbesth ber Familie. Er liegt fast ausschlieflich f. 5. von Braunschweig, in Remlingen und Dentte (1318 hanselmann II p. 480), in Ahlum

und Rautheim (1366 Deg. B. ber M. II, Bl. 182), in Sidte (1369 Deg. B. ber N. II, Bt. 203), in Gr. Stöcheim und Gr. Bahlberg (1463 2. Test.-B. ber A., St. 25). In Ahlum und Rautheim hat die Familie Eigengut (1366 Deg.-B. der A. II. Bl. 182). An einem dieser beiden Orte ist vielleicht ihr Stammsis au suchen. Der hof zu Ahlum wird noch 1528 in ihrem Besitz erwähnt (Testamente Bd. 15, Bl. 52).

Bemerkt sei noch, daß das Geschlecht bis heute blütt (Bawels v. Rammingen.—Sehr merkmirdig ift, daß es eine Halberstädter Ministerialensamilie v. Ahum gegeben hat (Schmidt, Hochtet I p. 580; Hänselmann II p. 554), aus der nur 2 Bersonen befannt sind: Athelbert 1157, Albert 1219—51. Der Name Albert kommt in der alteren Zeit auch einmal bei den Bawel vor (1296—1301 Hönselsen mann II p. 643).

Salge. Die alteste Rachricht über Guterbesit biefer Familie batiert aus ber Ditte bes

13. Jahrhunderts.

c. 1250 (Sanfelmann II p. 53) Lehneregifter bes Rloftere Steterburg: Minor Eckelsem curia cum 3 mansis, Selegen habent. Rl. Eggelfen beißt beute Stembrud und liegt im Rreife Marienburg, im Gebiete bes ehemaligen Dochftiftes

3m Jahre 1429 macht henning Salge fein Teftament (1. Teft.-B. ber I. Im Jahre 1429 macht henning Salge sein Lestament (1. Test.-6), der a., Wi. 1021 und vergadt an die Martinitirche eine "freie Hufe" zu Obelum: to junte Mertene geve et ene vryge hove to Obelem. Obelum liegt gleichfalls im Kreik Marienburg, unfern von Steinbrück. Es gehörte zur jog. kleinen Grasschlicht (cf. Wittich, Altfreiheit p. 102), zu der wohl auch Steinbrück zu rechnen ist. Zene eine freie Hufe ist offenbar altes Freiengut, altes grasschaftspflichtiges Eigen. Allem Anschein nach ist hier die ländliche Deimat der Familie Salge zu suchen Zene Dufe ist vielleicht der Rest ihres alten Stammgutes, alten Erbeigens. Wir hätten demnach eine Freiensamilie der kleinen Grasschaft vor uns.

Aronesben.

Die Kronesben haben reichen Landbesit schon in früher Zeit, 1306 (Sanselmann II Nr. 571) in Engelnstedt, Gleidingen und Drütte, 1312 (Hänselmann II p. 375) in Sidte, 1323 (Hänselmann III Nr. 68) im Hasenwinkel, 1330 (Hänselmann III Rr. 282) in Broiftedt, 1335 (Sanfelmann III p. 335) in Gidte, Benbeburg, Siecht. Twedorp, Wedesbuttel.

Much fonft gleichen fie in ihrem Auftreten burchaus ben Familien, beren Allfreiheit nachgewiesen murde, und zwar gehorten fie offenbar gu ben angefebeneren

Beichlechtern.

60) Bittich, Altfreiheit und Ministerialität bes Urabels in Riebersachsen, in Biertelfahrichrift fur Gogial- und Birtichaftsgeschichte, Bb. 4, 1906.

70) 1013 (Doebner I Nr. 2) Bischof Bernward ex oppido qui vocatur Hildenes-

hem veniens.

71) Rietschel, Marft und Stadt p. 85 ff. -Chron. Sild., MG. SS. VII p. 862. - Rietichel, Burggrafenamt p. 288.

Doebner I Rr. 951. —
 Doebner I Rr. 735 (ao. 1321).
 Bgl. Doebner I Rr. 6.

raa) Bgl. auch Thoms, Entstehung ber Bunfte in Silbesheim p. 14.

<sup>74</sup>) 1167 (Doebner I Nr. 33). — 1278 (Doebner I Nr. 365). -1321 (Doebner I Nr. 727).

 Doebner I Nr. 584 (av. 1305).
 Doebner I Nr. 948 Anm. (av. 1345). Bgl. D. Bartmann, Geschichte ber Sandwerferverbande ber Stadt fil. p. 12, 19.

77) 1195 (Doebner I Dr. 47) Guterverzeichnis ber Andreasfirche: 12 solide,

quos illi de Achthem pro sua exemptione solvunt.

78) Gerungus nobilis homo de Boninge, Bertoldus miles de Gledinge (av. 1240 Doebner I Rr. 162), Megenwardus miles, vidua Johannis nobilis de Adenoys (1239—46 Doebner I Rr. 200), die Eblen b. Sohenbüchen (1266 Doebner I Mr. 303) und andere.

79) Bgl. noch Lüntel, Geschichte I p. 6, 36 II p. 59, 67. —

Doebner, Studien p. 2.
1196 (Doebner I Nr. 49). 1232 (Doebner I Rr. 122).

Bauer, Gesch. von Silbesheim p. 92 u. 130. — Beiträge zur Silb. Geschichte, Silb. 1829, Bb. I p. 260. 3. B. Doebner I Rr. 74, 165, 207, 208, 211. — Stadtrecht von 1249 § 21 (Doebner I Rr. 209). — 1292 (Doebner I Mr. 460).

Roch in später Beit war ber Rat von der Berwaltung der "Amter", der jur Beit der Borherrschaft des Bischofs und seines Bogtes entstandenen Handwerts-verbande, ausgeschlossen. Bgl. Hartmann a. a. D.; Tudermann, das Gewerbe der Stadt Gildesheim, Berlin 1906; Thoms a. a. D.; Pacht, Stadtregiment zu hildesheim, n Btichft. bes Bargvereins 1877.

39) 1329 (Doebner I Nr. 807). 1333 (Doebner I Nr. 858 p. 475). 1333 (Doebner I Nr. 862). — 1221 (Doebner I Nr. 86).

34) 1428 ging die Munge an die Burgerschaft über; B. huber, Saushalt ber Stadt hilbesheim, Leipzig 1901, p. 9.

35) 1345 (Doebner I Nr. 949 u. 950). — Doebner in Dansische Geschichtsblätter 1881, p. 20.

Doebner, Studien p. 7. 1300 (Doebner I Rr. 547).

Stadtrecht von c. 1300 (Doebner I Rr. 548).

Stadtrecht § 120, of. auch § 122.

37) Bgl. Doebner, Studien p. 47; Ouber a. a. D. p. 14; Bacht a. a. D. p. 215.
Unders: Beiträge zur hild. Geschichte, hild. 1829, Bd. I p. 250 f.; und danach Harmann a. a. D. p. 36 f.
Hortmann beruft sich irrtümlicherweise auf § 176 des Stadtrechts von c. 1300
Doebner I Rr. 548). Dieser Paragraph ist ein Nachtrag von späterer Hand, siehe Bemerkungen Doebners im U.R. p. 299. bie Bemerfungen Doebners im U. B. p. 299.

88) 1345 (Doebner I Nr. 949 u. 950).

80) v. Below, das altere deutsche Städtewesen.
60) Doch verdient hervorgehoben zu werden, daß auch in den Raten dieser beiben

Bemeinden einzelne altfreie Familien figen. So im Reuflädter Aat mehrere Atftädter Geschlechter z. B. bie v. Bruggen, Storm, v. Uppen. Noch einige andere burften altfrei fein: v. Bettmar, v. Copftede. In ber Dammftadt: v. Beelte, v. Beteln, v. Rösfing.

91) Die vier letten ber in der Urfunde von 1317 (Doebner I Rr. 687) aufgegählten 28 Bersonen find teine Ratsherren; vielleicht Mitglieder der Achterkommission 200 (Doebner I Rr. 547). —

Ratsherren, die nur mit Bornamen auftreten ober mit einem Bunamen, nach

bem fich teine Familie benennt, find unberudfichtigt geblieben.

92) Agnatische Busammenhänge unter ben Batrigiern.

Burmefter und b. Bus.

In alterer Zeit treten die Burmester fast nur mit Angehörigen der Familie de Domo zusammen auf, so 1237, 1240, 1243, 1246, 1251, 1253 (Doebner I Br. 145, 161, 203, 218, 231; III Nachtrag 17).

Gemeinsame Bornamen : Bertram, Deinrich, Johann, Dietrich.

Boldsmet und Frese.

Auftreten neben einander in Beugenreihen und Ratsregiftern (Doebner I Dr. 742,

Gemeinsame Bornamen: Arnold, Burchard, Johann, Dietrich, Ludolf. — Die Frese begütert in Steuerwald 1322 (Doebner I 744), die Goldsmet in Emmerke c. 1360 (Doebner II Rr. 168); Steuerwald und Emmerke liegen bei

Der Dompropst belehnt Rolef Frese mit 4 hufen vor der Neustadt 1351 (Doebner II Rr. 68); Merten Goldmet sendet dem Bischof auf 21/2 hufen am Galgenberge vor der Neustadt 1388 (Doebner II Nr. 681).

Rempe und v. Molme. Albert v. M. und Bernd Rempe befiten gemeinsam 5 hufen gu Drispenfiebt

1341 (Doebner I Rr. 914).

Bernhord Kempe hat zu Lehn von denen v. Salder 2 Hufen zu Solschen 1366 (Doebner II Rr. 120); Solschen und Mölme lagen beide in der kleinen Graffcaft (cf. Bittich, Altfreiheit p. 102).

Bei ben Rempe in alterer Beit nur ber Borname Bernhard, biefer auch bei ben

p. Molme öfters.

Lureman und Haringweschere.
1295 (Doebner I Rr. 495) Lurman filius dicti Haringweschere.

Doebner I p. 594 u. 609:

1277-90 hermann haringwescher, 1298-1310 Johann haringwescher, 1310-40 Johann Lureman, 1323-41 Johann Lureman junior. 1310 horen die Rachrichten fiber die Familie haringwefcher auf, die fiber bie

Lureman fangen an.

Scönhals und Scöntind.

1299 (Janide III Rr. 1206) Erftes Auftreten ber Schonhals, gemeinfam mit ben Schönfind.

1379 (Doebner II Rr. 439) die Schönhalk und Schönfind gemeinsam in Streit mit Braunichweigern um Bins. -

Gemeinsame Bornamen: Bermann, Johann, Bertram, Luboff, Beinrich.

s) b. Minftebt.

Rur einer biefes Ramens: Johann v. DR. 1283-1302.

Der Rame Johann bei ber Braunschweiger Batrigierfamilie v. Dunftebt ofters.

Scat.

Eines Stammes mit bem Goslarer Gefchlecht biefes Ramens. cf. Die Regifter Doebner I p. 617, Bobe II p. 655, III p. 787.

34) Familien mit Grundbefit am Urfprungsort ober in beffen Ωåbe.

1251 (Poebner I Rr. 213) Johann v. A., civis Hildensemensis, refigniert dem Johann v. Escherde 2 Hufen in Sohmar. Asel und Sohmar nördlich von hild.

p. Betbeln.

1441 (Doebner IV Rr. 411) Eggerb v. Betbeln, Burger, bat Gut zu Betbeln.

b. Drispenftebt.

1401 (Doebner III Rr. 5) Beinrich v. Drispenstedt verlauft bem Johannisstift 1 1/2 Bufen ju Drispenftedt, Gigen.

b. Begerfum.

1302 (Doebner I Nr. 564) Volcmar de H. civis Hildensemensis batte au Lehn bom Schenten Ernft 11/2 hufen in Rirch-Efcherbe (o. von Beberfum).

1311 (Doebner I Rr. 627) Bernhard v. b. verzichtet auf eine "Bachthufe" in

Hepersum, die er bisher vom Morisstifte hatte. 1314 (Doebner I Rr. 659) Boscmar und Johann v. H., cives in Hildensem,

vertaufen 6 nostra jugera propria in Hoyersem et Mallerten. 1315 (Doebner I St. 668) Bernhardus de H. civis in Hildensem vertauft ans Gobehardikloster 1 mansum proprium cum uns curte in Mallerten (bei Hepersum) und 3 jugers propris in minori Escherthe (bei Hepersum).
c. 1360 (Doebner II Nr. 168) Lehnsregister des Schenken Aschwin v. Reienberg:

Bertold b. Deberfum 2 1/1 Dufen gu Emmerte (unfern Deberfum), ber Sohn Bertrams b. S. hof mit 3 hufen gu Mahlerten. Beibe gehoren gur Bargerfamilie.

b. Bubbeffum.

1277 (Doebner I 360) Conrad v. D. vertauft 14 Morgen in Remme (f. o. bon Bubbeffum), Gigen. Er ift Burger (Doebner I p. 602).

1310 (Doebner I Rr. 618) Johann v. S., Barger, hat als Pfand 1 Sufe in

Habbessum. 1415 (Doebner III Rr. 714) Bertolb v. S., Bürger, verlauft 1 Meierhof, 1 Rot-

1344 (Doebner I Rr. 942) Albert v. M., Burger, hat zu Lehn von benen von Salber Behn zu hohenhameln. Mölme und hohenhameln beibe in ber Kleinen Graffchaft gelegen (Wittich, Altfreiheit p. 102).

1331 (Janide IV Rr. 1159) hermann v. Stemmen bat eine Rapelle bes Doms begabt mit 2 Oufen in Rossing (n. d. von Stemmen). 1353 (Doebner II Rr. 80) heinrich v. St., Barger, erwirbt n. a. 2 hufen zu

Rordstemmen pfandweise.

1356 (Doebner II Rr. 109) Die Burger Johann und heinrich b. St. fenden den Grafen v. Sallermund 1 Sufe zu Schlidum auf (n. von Stemmen).

b. Uppen.

1305 (Doebner I Rr. 581) Die Burger Silbebrand und hermann v. U. erflaren se in decima super novale Uppum nullum jus habere.
1309 (Janide III Rr. 1703) hermann v. U. als Zeuge bei einem Geschäft über

But gu Uppen.

Galle, Lubolfi, Schontind, Telonarius. Diese Familien sind eines Stammes mit Rittersamilien, siehe unten Anmerkung Rr. 100, wo auch Mitteilungen über ihren Gaterbesits.

26) Familien mit Borwerten ober Bofen in ber Stabt.

grefe.

1811 (Doebner I Rr. 629) ihr Borwert auf der Schelenstraße. -1393 (Doebner II Rr. 753) bo.

Galle.

1361 (Doebner II Rr. 185) hinretes Gallen febelhus auf bem hohenwege. Sebelhus ift Synonym für Borwert (Bittich, Grundherrichaft p. 276). — Beiträge zur hilbesheimischen Geschichte I p. 147 f. erwähnen die Gallenburg in Bilbesheim.

Berner.

1308 (Doebner I Rr. 601) ouria bes Klosters Marienrobe in hilbesheim, quae quondam Ludolfi Ascgen Bernere fuerat. Die Rlofter hatten vielfach in ben Stabten große Bofe mit ausgebehntem Landwirtschaftsbetrieb.

1370 (Doebner II Rr. 314) ber hof, barin Ludolf Rure wohnt.

1896 (Doebner II Rr. 857) im Befige bes Dbbenhofs.

Rennfribi.

1283 (Doebner I Nr. 387) curia Henrici Reynfridi bei ber Babenbrude.

1400 (Doebner III Rachtrag 156) Borwert ju Drifpenftebt bei Bilbesheim.

90) Familien mit umfangreichem Dufenbesit vor ber Stadt und En ben benachbarten, g. E. wusten Ortichaften.

Bufte Orte bei hilbesheim, meist jum Beichbilbe gezogen: Effem, Losebed, Lotingeffen, Lutea villa, Lutingeworben, Votus villa, Batenftebt. —

Botfel.

1341 (Doebner I Rr. 914) 4 hufen vor der Reuftadt, Lehn vom Dompropft. 1370 (Doebner II Rr. 302) 3 hufen in Watenstedt, bischöfliches Lehn.

Burdarbi.

1341 (Doebner I Rr. 914) 4 Sufen por ber Reuftabt.

D u 3.

1285 (Doebner I Rr. 401) 3 Sufen in Losebed.

Evescen.

1374 (Doebner II Nr. 364) 5 Sufen vor bem Galgenberge vor Hildeshim, bijchöfliches Lehn.

1444 (Doebner IV Rr. 539 und Anm.) 8 Sufen am Bigenberge vor hilbethin, Lehn teils vom Bischof teils von Aschwin v. Cramme.

Golbimet.

1374 (Doebner II Rr. 364) fünf hufen vor dem Galgenberge, bischliches & 1384 (Doebner II Rr. 570) quosdam agros in Losebeck, Lehn vom Ak St. Michaelis.

b. Goslar.

1263 (Doebner I Rr. 292) 2 Sufen in Batenstedt, Lehn bom Dombrooft.

b. Honbus.

1255 (Doebner I Rr. 240) 6 Sufen in Veteri villa.

b. Minben.

1251 (Doebner I Rr. 219) 4 Sufen in Effem, Lehn vom Bischof. 1253 (Doebner I Rr. 231) 3 Hufen in Drifpenftedt, Lehn vom Bischof.

b. Ofterobe.

1379 (Doebner II Rr. 432) die fog. Benedig bei Bilbesheim.

v. Ofterthor.

1294 (Doebner I Rr. 475) 3 Dufen in Effem, Lehn bom Morisftift.

@ + n = m

1299 (Marienrober U.-B. Nr. 112) 3 hufen Robland zwischen Bendhausen und Uppen.

Bolemari.

1268 (Doebner I Rr. 319) brei hufen in Achtum, bifchofliches Lehn.

97) Billicationen finben fich im Befige ber Familien

Acco.

0. 1234 (Janide II Rr. 394) Heinrich Acco verkauft ein Allob von 4 Husen in Bettmar. 1257 (Doebner I Nr. 252) Derfelbe verkauft 5 Hufen in Bettmar.

Berner.

er. 1331 (Doebner I Rr. 827) und 1368 (II 240) 1 Hof mit 4 Hufen, 9 Hufen mit 9 casae in Heersum.

Grefe.

1331 (Doebner I Rr. 832) allodium 5 mansorum in Bavenstedt.

96) Familien, die Ritter und Rnappen gu ihren Angeborigen gablen.

acco.

Heinrich Acco, Bürger 1221—60 (Doebner I p. 569), miles 1239 (Janide II Rr. 548).

5.

Brüggen.

Bernhardus de Ponte, Bürger 1267-84 (Doebner I p. 613), servus noster, bes Dompropftes, 1265 (Janide III Rr. 88).

ves. Volemarus Dives, Bürger 1219-41 (Doebner I p. 614), miles 1227 (Janice II Mr. 244).

Domo.

Thidericus de Domo, burgensis 1228 (Doebner I Nr. 106), miles 1234 (Fanide II Rr. 401).

Bertrammus de Domo, 1226-46 Bürger (Doebner I p. 595), miles 1240 (Ranice II Rr. 589).

antenberg.

Beinrich Fr., 1294 (Doebner I Nr. 479) burgensis, 1313 (Janide IV Nr. 178) famulus.

Sifridus Mortificator, Barger 1226-53 (Doebner I p. 611), miles 1289 (Ranide II Rr. 548).

ftfal.

1215 (Janide I Rr. 678) Johannes miles de Westfalis. 1219 (Janide I Rr. 726) Johannes Westvalus unter ritterlichen Beugen. 1240 (Doebner I Rr. 165) Johannes Westfal consul.

99) Batrigier mit Ritterfamilien verschwägert.

1342 (Doebner III Rachtrag 114) Die Frau Alberts v. Damm, Ermgarb, ift die Tochter Lippolds v. Roffing.

efe. 1360—80 (Doebner II Rr. 464) Hermann Frese, Ohm bes Knappen Burchard p. Lutter.

cele.

1392 (Doebner II Rr. 732) Arnd L., Reffe bes Ritters Seyne von bem Berber.

1258-60 (Doebner I Rr. 287) Teftament bes Domfcolafters hartmann v. DR. Bermachtniffe an dominus Hoierus cognatus meus und Lambertus, jur Ritterfamilie v. Sehlbe geborig (Janide II p. 666).

1408 (Doebner III Rr. 363) hermann Bepersads Frau, verwitwete Jorban b. Steinberg.

1217 (Doebner I Rr. 74) Hermannus miles de Berberge wohl Schwager bes Bruno Rufus.

ffe.
1369 (Doebner III Rachtrag 134) Swenete Saffe, die Frau des Hans v. Dalem.
1406 (Doebner III Rr. 238) Mettete Saffe, die Mutter Arnds v. Wettbergen.

1326 (Doebner I Rr. 779) Die Bitwe hilbebrands v. U. ift bie Schwägerin heinrichs v. Bartenvelbe (zur Ritterfamilie, Janide IV Register).

100) Batrigierfamilien eines Stammes mit Ritterfamilien.

bolfi, b. Toffem.

1270 (Janide III Rr. 262) Gefchaft bes Dietrich v. Toffem; einzige burgerliche Rengen find Selmold und Siegfried Ludolfi.

1263 (Doebner I Rr. 291) Geschäft bes Helmold Lubolfi; erfter Laienzeuge Ecbertus camerarius (v. Toffem).

1285 (Janide III Rr. 701) Gefchaft bes Siegfried Lubolfi; als Burge erfcheint

Dietrich v. Toffem.

Die Lubolfi begutert in Ochtersum, in beffen unmittelbarer Rabe Toffem lag. Auch die v. Toffem find in Ochtersum begutert (1263 Doebner I Rr. 291; 1306 Janide III Rr. 1524).

Gemeinfame Bornamen: Lubolf, hermann, helmolb.

Ein Zweig ber v. Toffem ift nachweislich burgerlich geworden: 1188 (Doebner I Rr. 41) burgensis Ekbertus de Tosheim.

Burcharbi, v. Cramme. 1274 (Janide III Rr. 390) Geschäft ber v. Cramme; einzige burgerliche Bengen Conrad Burcharbi und feine Braber.

Gemeinsame Bornamen: Burchard, Heinrich, Conrad, Dietrich. 1405 (Doebner III Rr. 189) Burchardi (vom Oftertor) begiltert in Berle; Berle und Cramme beibe im Amte Salber.

Galle, b. Garmfen.

1395 (Doebner II Rr. 827) Sans Galle begiltert in Garmfen; die v. Gadenstebt behnen ihre Fehde mit den v. Garmfen auf hans Galle aus.

Gemeinsame Bornamen : Johann, Dermann, Degenhard (1382 Doebner I Rr. 381 Thegenhardus in Alta via; auf dem Hobenwege fand das Sedelhus der Galle).
1301 (Doebner I Nr. 552) Hermann v. Garmfen, civis Hildensemensis, vielleicht identisch mit Hermann Galle (1299 und 1317 bezeugt).

de Capella, v. Stodem.

Nur zwei: Beinrich und hermann be Capella.

1239 (Doebner I Rr. 153) Deinrich be Capella hat 1/4 Behnt zu Drispenftebt vom Bischof zu Lehn und überläßt es bem Johannisftift.

1240 (Janide II Rr. 578) Die Familie v. Stodem hat 3/4 Behnt zu Drispenftebt vom Bifchof zu Lehn und verpfandet ihn ans Johannisstift; unter ben Bengen Heinricus de Capella.

Der Rame Beinrich tommt gleichzeitig bei ben v. Stodem vor. -1301 (Janide III Rr. 1316) erscheint ein Conradus de Stockem, civis Hild. Der Rame Konrad gleichzeitig bei ber Rittersamilie.

Theolenarius, v. Dinklar.

Die Theolenarii reich begittert in Dinklar. 1271 (Janide III Rr. 282) Johannes Th. hatte bisher zu Lehn vom Ritter Gerhard Riegenbart 2 Sufen in Dintlar.

1286 (Doebner I Rr. 414) Arnold Th. verlauft 5 hufen in Dinflar, wohl Eigen. - Der Rame Johann gleichzeitig bei ben v. Dinflar.

Schontind, v. Garbolgum.
1290 (Doebner III Rachtrag 45) Dietrich Schontind Burge für heinrich wn

Schonlind begutert in Achtum und Dingelbe, in ber Rachbarfchaft von Garboljum (Doebner I Rr. 286, III Anhang 45).

Gemeinfame Bornamen : Beinrich, Johann, Ludolf.

b. Ofterobe.

Gemeinsame Bornamen ber Burger- und Ritterfamilie: Gotticalt, Bermann, Berner (Doebner I p. 612, Janide I p. 793).

101) 1370 (Doebner II Nr. 302). -

1361 (Doebner II Rr. 186). 1395 (Doebner II Rr. 825). — 1425 (Doebner III Rr. 593).

109) 1410 (Doebner III Nr. 435 Unm.). 1397 und 1420 (Doebner II Nr. 966 Unm. und III Nr. 930). 1406 (Doebner III Nr. 244).

100) 1423 (Doebner III Nr. 1077). 1383 (Doebner II Nr. 531).
104) 1219 (Fanick I Nr. 730) und 1235 (Fanick II Nr. 417). Über beide Urkunden das Nähere bei Bittich, Altfreiheit p. 109—111.

```
1361 (Doebner II Rr. 186).
           106
                   Bungel, altere Diozefe Dilbesbeim p. 109.
           107) Auch henric Recing burfen wir bem Batrigiate gurechnen.
           100) Schröber, Gerichtsverfassung des Sip. p. 61.
100) 1232 (Janick II Rr. 337), 1234 (Janick II Rr. 401). 1236 (Janick II Rr. 1260 (Janick II Rr. 1129). — 1257 (Doedner I Rr. 252).
90r. 414).
           110)
                  1226 (Janide II Nr. 193), 1227 (Janide II Nr. 249). 1204 (Janide I
                    Nr. 592).
           111) 1262 (Janide III Rr. 32).
112) 1235 (Janide II Rr. 414), 1236 (Janide II Rr. 452). —
1277 (Doebner I Rr. 359).
           118) 1335 (Doebner I Rr. 883) is dat jenich pleghe ober beneft uppe ben
ammechten ober ben lenen lyt, bar fe be ammechte ober be lene mebe vorlefen mochten,
icht se der plicht nicht endeben .
            114) Bgl. für das Folgende Bobe, Beiland, Bolfftieg, 1. c.
            116) Beiland, Rats- und Gerichtsberfaffung ber Stadt Goslar p. 83 Unm. 1.
"Ich möchte hier wenigstens der Bermutung Raum geben, daß die freien Famillen gerade den Kern der Montanen (Bergwerksbestizer) ausmachten." Tiese Freien siedelten sich in der Stadt an; für die Arbeiterbevöllerung entstand am Fuse des Kammelsberges ein Dorf, das sog. Bergdorf; of. Bode, U.-B. II p. 84.

116) hansische Gelch.-Blätter, Jahrgang 1884 p. 27, 29; 1886 p. 31 f.

117) Bode U.-B. II p. 78. Weiland, Kats- u. Gerichtsversassung p. 52.
           110) Siehe unten p. 130 f.
110) U.-B. II p. 71 f. —
U.-B. II Rr. 155 u. 156.
                  Zeitschrift für die gesamte Staatswiffenschaft 1884 p. 104. Bobe II Rr. 396.
           121
            122
                  Bobe II Nr. 406.
            <sup>238</sup>) Reuburg, Goslars Bergbau p. 183.
<sup>134</sup>) of. Bobe II Rr. 412 (ao. 1290); Bobe III Rr. 149 (ao. 1306) quantum
nostra jurisdictio se extendit.

188) Bobe II Rr. 403.

Bobe II Rr. 412.
           1306 Bobe III Rr. 149.
1371 (Bobe II Rr. 169) "bes rifes borgere"; cf. Bobe II p. 15.
1310 (Bobe III Rr. 223). 1321 (Bobe III Rr. 563).
                  1362 (Bobe IV Rr. 762 a).
Bobe III p. 750, IV p. 726.
Bobe II Rr. 405.
            129
                    Bobe II Nr. 412.
                   Rach 1286 (Bobe III Nr. 129).
            181) Bgl. die Barenverzeichniffe Bobe II Rr. 292 c, III 1031.
            199) Bobemann, die alteren Bunfturfunden ber Stadt Luneburg p. 75. -
```

Für halberftadt vgl. Bobe II Rr. 420.

188) 1252 u. 1274 (Bobe II Rr. 13 und 207).

194) Außerdem treten unter den patrizischen Ratsherren folgenbe Berfonen auf, die fonft nicht nachweisbar finb:

Bertoldus Institor 1269, Bernhardus Juvenis 1269, Henricus Pennig 1277, Johannes Rodolfi 1269, Rodolphus Stint 1269. Ihre Beinamen find wohl nur ephemeren Charafters.

Bertoldus Institor burfte ibentifch fein mit Bertold Meife; biefer begegnet 1279 im Rate, vielleicht auch icon 1277 (Defe ohne Bornamen), und ericheint etwas später als Mitglied der Krämergilde; er ift also institor. cf. Bode II p. 626 und Mr. 292 b.

Bernhardus Juvenis bürfte als Bernhardus junior aufzufassen sein.

Sinsichtlich bes Henricus Pennig ware zu vergleichen dominus Thidericus Peninc miles, Bobe III Nr. 48 (av. 1303).

Johannes Rodolfi gehört wohl zur Familie de Goss, cf. Bobe II p. 611.

Der 1298 auftretende Ratsherr Bertoldus Eleri gehort ber Familie Honestus an, nach Bode III p. 711 sub Ehrhaftig.

186) Amei Grafengerichtsurtunben:

1281 (Bobe II Rr. 289. Bgl. Bittig, Altfreiheit p. 108). Berlauf ber Erbgüter ber Familie de Piscine ju Ebelingerobe. Testes sunt..., milites; burgenses vero Bertrammus et Burchardus fratres dicti de Bilsten, Hermannus senior, Hermannus junior dicti de Astvelt, Rodolfus de Grada, Johannes de Merica, Bertoldus Meiso et Ludolfus de Echolt, Johannes Mercator et Conradus de Visbeke. —

1290 (Bobe II Nr. 414).

Die Grafen von Wolbenberg übertragen das Eigentum au drei Hufen in Al. Sehlbe dem Kloster Reuwert. Testes vero . . . (clerici); . . . , milites; . . . , famuli; Henricus de Rivo, Johannes de Barum, Johannes de Levede, Johannes de Dornethen, burgenses in Goslaria.

## 186) Grundbesit am Ursprungsorte.

v. Aftfelb.

1311 (Bode III Rr. 260) Klofter Frankenberg kauft von Joh. v. Aftfeld 31/4 Hufen zu Aftfeld, wohl Eigen; ferner von den Erben Hennigs v. Aftfeld 4 Hufen zu Aftfeld, Lehn (vgl. Bode III Rr. 101 und 134).

b. Bornemehufen.

1311 (Bobe III Rr. 265) Sanber v. Bornummehusen befitt eine Satte ju Bornummehusen und eine zweite zu Bebele (Bornemehusen nördlich von Seeter, Bebele wuster Ort bei Seesen). Die hattenwerte waren regelmäßig mit Balbbeit berbunben.

b. Dörnten.

1271 (Bobe II Rr. 167) heinrich v. Dornten begabt bas Johannishospital mit bem halben Behnten gu Dornten, Lehn von benen von Bolfenbuttel.

1293 (Bobe II Rr. 452) John. v. Dornten begabt Rlofter Reuwert mit 1 hufe in Dornten, Lehn von ben Grafen v. Wolbenberg.

1351 (Bobe IV Rr. 449) Guterverzeichnis Dermanns v. Dornten, barin 3 hufen in Dornten, Lehn von benen v. Burgborf, 3 hufen in Dornten, Lehn vom Bilchof von Dilbesheim, 4 Sufen in Dornten, Behn von ben Rittern von Gabenftebt, 2 Sufen in Dornten ju Erbengins vom Domlapitel ju Dilbesheim.

Mugerbem ift die Familie reich begutert in ber Umgegend von Dornten, in Beft-Baringen, Mittel-Baringen, Gr. Dohren, Rl. Dohren, Ferftebt zc.

1336 (Bobe IV Rr. 6) Berner und Billetin v. Lewe verlaufen an Conr. Schap 2 Hufen ju Beinum (nörblich von Lewe), Lehn vom Grafen von Schladen. 1352 (Bobe IV Rr. 478) Johs. v. Lewe übergibt dem Bischof von Hildesheim 4 Hufen in Othfresen (s. w. von Lewe), also Eigen, und empfängt sie als Lehn gurud.

v. Lochten.

1325 (Bobe III Mr. 717) Kloster Abbenrobe tauft von Friedrich v. Lochten 1/2 Bufe in Lochten, Lehn vom Ritter v. Gowifche.

1267 (Bobe II Dr. 127) Rlofter Frankenberg erwirbt von Joh. v. Rauen 4 hufen in Gr. Rauen, Lehn von den Grafen v. Bolbenberg.

v. Nette.

1357 (Bobe IV Nr. 581) Bartold v. Rette überläßt dem Rlofter Frankenberg ben Behnten over bat Retthebeland uppe beme velbe to Botenem (Rette bei Bodenem).

137) Inhaber von ftabtijden Bormerten ober Sofen.

v. Aftfelb.

1320 (Bobe III Nr. 499) Bedego v. A. vachtet vom Rate curiam, que Dikhof dicitur, ben früheren herrenhof ber Familie v. b. Dite vor ben Mauern Goslard.
— Bgl. 1300—1350 (Bobe IV Rr. 406).

- b. Barum. 1315 (Bobe III Nr. 358) Rloster Waltenried erwirbt von Joh. v. Barum curiam sitam intra muros nostros (sc. Gošlar). — Bgl. 1358 (Bobe IV Nr. 630).
- v. Bilstein. 1266 (Bode II Nr. 125) Ulrich v. B. begabt das Domstift in Goslar mit der curia, que vocatur Lachenberc.
- Copman.
  1335 (Bobe III Rr. 1029) Hannes v. Brotelde hat 1/2 Mart Zins stehen auf bem vorwerte hern Bebegben Copmannes in ber Groperstraten.

Bgl. Webego Copman 1323 und 1338 (Bode III Rr. 667, IV 58); Werner Copman 1333 und 1347 (Bode III Rr. 955, IV 308); Cord Kopman 1347 und 1362 (Bode IV Rr. 308, 746).

- Honestus.
  1328 (Bobe III Nr. 814) bat hus unde be hof, dat der het dat vorewere hern Borcherdes des Erhafteghen, jeht im Besitze des Domtapitels.
- v. Imminghof. Die Familie führt ihren Namen nach dem Hofe gleichen Namens in der Stadt. 1174—95 (Bode I Nr. 301, p. 323) wird erwähnt molendinum in Imenchehove.
- Scriptor.
  1285-96 (Bobe II Nr. 419) spacium apud curiam Conradi Scriptoris in Bedelerehagen.
- Babel.
  1324 (Bobe III Rr. 698) Die Wünzergilde fauft von Hartmann Tzabel 1 Berding jährlichen Zinses ute deme bomenen hus, dat by sinem vorwerle steht in der Schlderestrate.
  - 188) Grundbefig vor der Stadt. Siehe auch vorige Anmerkung (v. Aftfeld, v. Barum, Copman).
- Bullif.
  1327 (Bobe III Nr. 775) locavimus (sc. ber Rat) Olrico Bulk concivi nostro
  suisque veris heredibus 5½ mansos in campo, qui Horst dicitur.
- v. Dörnten.

  Dietrich v. Dörnten pachtet 1311 (Bobe III Rr. 256) vom Rate spacium quoddam situm juxta curiam dictam Stapelbeke . . . . colendum et arandum ad semina; hat 1313 (Bobe III Rr. 305) vona, que dominus Borchardus prepositus et conventus monasterii montis st. Georgii extra muros nostros locaverunt Thiderico de Dornthen. —

Hermann v. Dörnten hat 1300—1350 (Bode IV Nr. 406) 3 Hufen vom Rate. — Hannes v. Dörnten hat 1349 (Bode IV Nr. 344) 4 Hufen am Galgberge vom Rate. —

Die 3 Berfonen gehoren 3 verschiedenen Linien an.

geben beme iniven cavittele.

vam Echolte.
1330 (Bode III Nr. 849) Ludefe von deme Echholte hat gehabt 4 hufen von dem Kloster Riechenberg.
1300—1350 (Bode IV Nr. 406) Anselm und Gisete v. d. Etholte haben 2 hufen vom Rate.

v. Jerhe.
1332 (Bode III Nr. 926) Der Rat verpachtet Siffrido de Jerce.... in
perpetuum 5 mansos sitos in loco dicto Bollars, jährlicher Zins 5 M.
1358 (Bode IV Nr. 648) Henning v. Jerhe und Sohn lassen auf dem Stift St.
Petersberg 2 hove uppe der Snede unde 1 morghen, ... dar we en tins af

De eife.

1845 (Bobe IV Rr. 260) Stift Georgenberg bei Godlar befundet: . . . . in nie 4 hove unde in ben tegheben barover, de hannes Meyfe van os hadde, be up fente Jurienvelbe licget.

be Merica.

1320 (Bobe III Nr. 540) Der Rat verpachtet Johanni et Arnoldo fratribus .... de Merica.... in perpetuum 2 mansos sitos inter domum Infirmorum pp. gegen 2 Mar! jährlichen Zinses.

1332 (Bobe III Rr. 927) Dieselben Brüber seisen zu Pfand 2 hove landes, de

ere egben fin, be vor ber ftat to Ghosclere liggbet.

v. Prage. 1335 (Bobe III Rr. 1018) locavimus (sc. ber Rat) Siffrido de Praghe...

1308 (Bobe III Str. 186) unum mansum . . . ., quem Johannes Claviger emit a Johanne de Ruden.

130) 1120 (Bobe I Rr. 164). —
Tetelinus (de Herre), cf. Bobe I Rr. 217 (ao. 1150).
Sebertus, cf. Janide I Rr. 332 Sibertus fidelis des Bifchofs v. Hilbesheim.
Odelbertus, cf. Bobe I Rr. 243 (ao. 1160) Albertus Reinberti filius civis Goslariensis, Bobe I Rr. 296 (ao. 1181) Adelbertus civis Gosl.; Janide I Rr. 276 (ao. 1151) Reinbertus liber.

Amecho, cf. die Stellung 1108 und 1154 (Bode I Rr. 152 und 229). Benecho, cf. Janide I Rr. 169 (av. 1110) Bennico hild. Ministerial, auch 1108 (Bode I Rr. 152).

Wecel, cf. Betel hilb. Min. Fanide I Rr. 317 (ac. 1160). Benno, cf. Benno officialis 1154 (Bobe I Rr. 229). 140) 1311 u. 1327 (Bobe III Rr. 256 und 775).

141) Familien, beren Mitglieber ben Ritter. ober Anappen. titel fübren.

v. Barum.

Man vergleiche ben - nur in Gingelheiten vielleicht gu torrigierenden -Stammbaum ber Familie bei Bobe III p. 832.

Bergo I. 1251-83 Burger, wohl ritterlich.

Bon feinen Rachlommen ber eine Zweig ritterlich: Bergo II. 1287-1317, famulus (1290, Bobe II Rr. 414), und beffen Cohn herzo III. 1317-24, famulus (1317, Bobe III Rr. 424).

Der andere Zweig, Johann I. 1286—1317 und seine Abkömmlinge, bürgerlich; boch auch hier noch Johann II. 1308—55, einer von den Sohnen Johann I., famulus (1319—31, Bode III Nr. 731).

Bot.

Albert Boc, Burger, 1259-69, wohl identisch mit dem Ritter Albert Bol 1251-95. Letteren finden wir verschiedentlich in Beziehungen zur Stadt 3. B. 1276 (Bode II Rr. 225), wo er für das Kloster Reuwert in Gostar ein Gelübbe empfangen hat.

Copman.

1330 (Bobe III Rr. 849) Sannes Ropman, Rnecht ber ebelen beren greven Albrechtes unde Bernhardes bon Reghenftenn, richtet ein Schreiben an den Rat won Goslar. Er ift ber Sohn bes Burgers Conrad Ropman, felbft aber nicht Burger (vgl. Beugenreibe 1349, Bobe IV Rr. 363).

1302-38 (Bobe III Nr. 587) Hinricus nobilis dominus in Homborg schrift an den Rat ju Goslar ju Gunften feines Burgmannes Johannes de Heygen und bessen Bermanbten, ut a domo Johannis de Heyen, quondam vestri famuli, consequantur, quod vobis videtur fore justum; benn sie sinb bie rechten Erben; de obitu sepedicti Johannis de Heygen quondam famuli vestri lator presentium vos expediet.

Johannes Benge tritt im Rate auf 1269 (Bobe II Rr. 156).

be Inferno.

1341 (Bobe IV Rr. 161) Schulbanerkenntnis bes Rates von Goslar: we fint schuldich Gobeten unde hermene broberen ban ber Delle, Corbe Schape unbe Bannese Otten, ufen borgheren, 200 Mart pp. Gobete foll eventuell in ben Mit-

Dainaere Dien, usen vorgeren, 200 mart pp. Godere soll eventuell in den Mitbesig der Bienenburg kommen, die damals der Kat besaß. Er erscheint schon 1320 (Bode III Rr. 510) als castollanus in Vinedorch und östers als Knappe (z. B. 1320, Bode III Rr. 511). 1349 (Bode IV Rr. 360) her Clawes, riddere, unde Bertold, kneckt, brodere, gheheten von der helle bekunden: . . . in deme huse to Gossere in der Kornstraten, dat use ghewesen hadde.

b. Beperteller.

1260-65 (Bobe II Rr. 81) . . . domino Arnoldo dicto de Gowische et domino Conrado de Peperkeller . . . . militibus.

v. Brage. 1345—67 (Bobe IV Rr. 578) Ernst b. Jüngere, Herzog zu Braunschweig, schreibt an ben Rat zu Goslar umme Spoerbe von Brage, unsen bynere. Bgl. 1328 (Bobe III Rr. 798) dominus Syffridus de Praghe, wohl ber Bater des Borigen.

1325 (Bobe III Nr. 721) Ego Hermannus de Gowische miles . . . recognosco, quod coram me Hennigus de Ringelum, famulus meus, . . . Er gehört offenbar jur Burgerfamilie v. Ringelem, bei ber auch ber Name henning (Johannes) mehr-

Auch Conradus de Mingelen 1181—89 (Bobe I Nr. 304) ift wohl schon Bürger; er erscheint 1175 (Janice I Nr. 369) unter Mittern.

p. UBe.

1304 (Bobe III Nr. 87) Bobo v. Ühe, Ratsherr. 1333 (Bobe III Nr. 963) Heinrich und Bobo v. Ühe, Brüder, bekunden: . dat hus, dat by den broderen (in Goslar) stept, dat unser sufter es to erme liben. heinrich v. Uge ift Anappe, vgl. 1833 (Bobe III Nr. 950).

b. Bifchbete.

1274 (Bobe II Rr. 197) Stift Queblinburg überläßt Grundftude Conrado de Visbeke militi, Johanni dicto Scriptori, burgensibus in Goslaria. 1307—15 (Bobe III Mr. 266) Conradus de Vischeke noster famulus (sc. bes Ebelherrn von Bleffe).

142) 1345 (Bobe IV Rr. 272) Be, her Beber ban Tgemmenftebe, ber Eler Saffen-berch, ribbere, hannes van Dornten unde henning van Aftvelbe, wonhaftech to hartes-

borch, bekunden ein Geschäft des Domstiftes. Bgl. dazu 1347 (Bobe IV Rr. 318) . . . hern Elere Saffenberghe, riddere, be wile be levet unde borchman is to hartesborch.

148) Berichmägerung mit Ritterfamilien.

1287 (Bobe II Nr. 351) Henricus de Barem, Schwestersohn bes Ritters Hugo de Durrevelde.

v. Bilftein.

1360 (Bobe IV Rr. 690 und Anmertung) Sanfe Bilftene unde Runnen, fyner busprowen, be bo na bern Borcharbe (van beme Stenberghe, riddere) nam to echte. - Bgl. 1355 (Bobe IV Rr. 529).

Bonus.

1286—1322 (Bobe III Rr. 129) Hermannus miles dictus Kalenberch, advocatus Henrici ducis de Brunswic, an die Rramer- und Fleischergilbe in Gollar: . . . genero nostro, Thiderico Bono, concivi vestro.

b. Dörnten.

1365 (Bobe IV Dr. 852) Et Werner van beme Stene, fnecht, . . . befenne, bat . . . . unbe Olrete van Dornten, ufen fmager.

144) Stammesgemeinschaft mit Ritterfamilien gleichen Ramens auf Grund ber Bornamen.

b. Leme.

Dietrich, miles, 1240-64 (Janide II und III Regifter), vielleicht ibentisch mit bem Burger Dietrich 1254-58.

Hermann und heinrich bei beiden Familien öfters. Gerhard bei ber Ritterfamilie oft; bei der Burgerfamilie Gheverd 1361 (fiebe Bobe, Regifter).

be Merica.

Es gibt im halberftabtichen eine Ritterfamilie biefes Ramens, von ber brei Bornamen bezeugt find: Hermann 1212—16 (U.-B. bes Hochftifts Halberftabt), Hermann 1253 (U.-B. bes Klofters himmelpforten Nr. 1), Gerolb 1289—95 (U.-B. ber Stadt Halberftabt), Johannes 1302—22 (Geschichtsquellen ber Proving Sachen 28b. XV).

Bei ber Burgerfamilie Johannes oft, querft 1267-91; hermann 1296 ff.;

bemertenswert auch Gerbobo 1353 ff. (fiehe Bobe, Regifter).

Scat.

In Goslar nur einer dieses Namens, Johannes, 1269 Ratsherr. — Im Stift Halberstadt gibt es eine Rittersamilie dieses Ramens (== v. Swanebelt), bei ihr ist der Name Johannes häusig: Johannes, Mitter, 1279—82; Johannes, Mitter, des Borigen Brudersohn, 1283 (U.-B. der Stadt Halberstadt II p. 505); Johannes Schat, Mitter, 1311—19 (U.-B. des Hochstiss Halberstadt, Bd. III).

v. Sehlbe.

Bei der Bürgersamilie tommen vor Ludolf (breimal), Dietrich, Herze (= Heinrich), Sans (je einmal).

Bei ber Ritterfamilie: Ludolf, Dietrich, Johannes mehrmals und mobl auch ein Beinrich.

Bgl. die Regifter bei Bobe und Janide.

146) Patrizier inmitten ritterlicher Zeugen.

Alebrandi.

1186 (Bobe I Rr. 306) Bischof Abelog von hilbesheim weiht ben hauptaltar im Rlofter Reuwert; Beugen find Rleriter, dann Silbesheimer Ministerialen, baranf: Hugoldus frater advocati (sc. bes Ritters Bolfmar v. Wilbenflein, Bode I p. 618), Giselbertus Dives (vielleicht auch zur Familie v. Bilbenftein, jedenfalls ritterlichen Standes, vgl. 1187 Bode I Nr. 311),

Conradus Juvenis et fratres ejus Tidericus et Hugo (wohl aus ber Ritter-familie de Piscina f. Bobe I p. 47),

Rodolfus filius Snelleri.

Alebrandus,

Heinricus filius Bescelini (1257 Bobe II Mr. 40 H. Bezelini miles). —

1227 (Bode I Mr. 486) Giselbertus miles et civis Goslariensis gründet ein hospital in Goslar. Beugen: Conradus Hild. episcopus, et Volcmarus frater meus (sc. bes Ritters Giselbert), Olricus de Piscina (aus der Ritterfamilie),

Conradus de Frankenberch,

Hilgo de Angulo,

Henricus filius Alebrandi,

Olricus Longus (1227 Janide II Rr. 229 unter Rittern), Sifridus Leonardi (1234 Sobe I Rr. 540 miles), Conradus de Piscina et Tidericus frater suus (aus ber Ritterfamilie) Olricus de Ebelingerode et Rodolfus frater suus (1246 Janide II Nr. 772 milites). Duz. 1245 (Bobe I Rr. 607) Conradus Dux nur mit ritterlichen Zeugen beim Bischof von Hildesheim in Binzenburg; testes hujus sunt Bertoldus de Gowisc, Henricus de Stenberg, Luppoldus de Goslaris, Ascuinus de Walmede, Bertoldus de Holle, Bertoldus de Herre, Conradus Dux et alii quam plures. Lauter befannte Ritterfamilien. —

1251 (Bode II Nr. 3) Urfunde bes Grafen Beinrich v. Bolbenberg für Kloster Reuwert; testes sunt domestica nostra Sophia (Gemahlin des Grafen),

filius noster Hoierus,

Bertoldus Wlfgrove (1258 Bobe II Rr. 54 Ritter),

Bertoldus advocatus et Arnoldus de Gowissche frater suus (c. 1253 28002 II Rr. 22 milites),

dominus Conradus Dux,

layci. -

Bgl. auch 1244 Bobe I p. 562, 19. —

be ft. Egibio:

1233 (Bobe I Rr. 532) Urtunde bes Goslarer Domftiftes für Rlofter Reuwert; testes sunt canonici; laici

Hermannus de sancto Egidio,

Volcmarus frater Giselberti (aus ber Ritterfamilie v. Bilbenftein, Bobe III

Bertoldus et Arnoldus de Gowischen (c. 1253 Bode II Nr. 22 milites),

Theodolfus filius Conradi,

Reinardus de Lapide (Ritter, Bobe II p. 643), Bodo filius Symonis (1221—33 Bobe I Rr. 493 Bodo filius domini Symonis). — Bgl. auch 1226 (Bobe I Rr. 464). -

Queft.

1236 (Bobe I Rr. 549) Urfunde bes Propftes von Ofterobe für bas Rlofter Frankenberg; testes autom sunt . . .

Volcmarus miles, Rudolfus Quest,

Giselbertus advocatus et miles,

Siffridus Ovis,

Siffridus filius Leonhardi (1234 Bobe I Mr. 540 miles),

Giselbertus Quest,

Ludolfus de Sellede (1240 Sobe I Sr. 577 Ludolphus de Seledhe miles, 1230

Janide II Rr. 290 mohl Anappe),

Albertus Purimen (verberbt aus Piramen-Regel? Dann gur Ritterfamilie Regel, wo der Name Albert etwas spater vortommt, vgl. 1286 Bode II Rr. 342). Bgl. auch 1244 (Bobe I p. 565, Nr. 3).

Scap.

Siehe unter Queft bie Urtunde von 1236 (Bobe I Rr. 549). — Bgl. auch 1244 (Hode I p. 562, Rr. 20).

Auch folgende Angehörige der Familien v. Bilftein, Copman, v. Dörnten, v. Lewe treten unter lauter ritterlichen Beugen auf: Olricus de Bilsten 1266 (Bobe II Rr. 121),

dominus Hermannus Mercator 1232 – 40 (Bobe I Rr. 552), Henricus de Dorneten 1254 (Bobe II Rr. 26), Tidericus de Livede 1258 (Nobe II Mr. 53).

146) Folgende Familien sind Bweige anderer Patrizierfamilien.

do plates Advocati zur Familie v. Aftvelbe. Es tommen zwei dieses Namens vor: hermann und Johann; beide Namen find bei den v. Aftseld häufig. —

Die v. Aftfelb fagen in ber Bogtftrage; 1310 (Bobe III Rr. 230) domms

Wedegonis de Astvelde in platea Advocati.

Eine Urtunde von 1253 c. (Bode II Nr. 22) handelt von nova edificia, que dominus Hermannus de Platea advocati in cimiterio forensi erexerat; untr ben Beugen erscheint Thid. do Astvolde, ber jusammen mit seinem Bruder ber-mann oft in gleichzeitigen Beugenreihen auftritt; bieser Bruder durfte ber im Tegt ber Urfunde als Herm. de Platea advocati Bezeichnete fein.

Ein Zweig der Familie v. Astelde de Alta via condurgensis noster; der Hohe.
Rr. 899) Hermannus de Astvelde de Alta via condurgensis noster; der Hohe. weg führt am Martitirchhof vorbei, vgl. ben Blan von Goslar (bei Jager & Cohn in G.); am Martitirchhof aber hat jener Herm. de Platea adv. jeine nova edificia

errichtet.

Gereconis zur Familie de St. Egidio (= under sante Ylien). 1281—98 ift Ludolfus Gereconis, also Ludolf der Sohn des Gereke bezengt. 1323 (Bode III Nr. 643 b) verkauft der Rat eine Rente folgenden Personn: Conrade under fent Plien unbe Roneten bern Lubeten, bern Gereten fone, unbe Boben sinem brobere; ber an zweiter Stelle genannte Konete ift also ber Sohn Ludolfi Gereconis und hat einen Bruber Bobo.

Diefer Konete führt einige Jahre ipater ben Beinamen under finte Dien; 1841 (Bobe IV Rr. 159) Conred under finte Plien, Boben brober, hern Lubeten

fone, bern Gheretenfen, vertauft Bergwertsteile.

Eroft gur Familie v. Dornten.

1. Eine gange Reihe gemeinsamer Bornamen.

2. Die Eroft reich begutert in Dornten.

1315 (Bode III Nr. 375) Conrad Troft verfauft an die Familie Bittinghe 4 manos in Dörnten, unum proprium, tres vero pheodales (sc. von denen v. Burgdorf) 1316 (Bobe III Rr. 398) Klofter Neuwert erwirbt von Conrad Troft 7 Sufen in Dornten, Lehn von denen v. Burgborf.

1316 (Bode III Nr. 395) Conrad Trost hatte früher bona in Dornedehmen (mufter Ort bei Dornten) bom Goslarer Domftift.

3. Haufiges Bortommen von Mitgliedern beider Familien unmittelbar nebm einander in Zeugenreihen, Katsregistern u. dgs. Z. U. 1289 (Bode II Kr. 372), 1290 (II 384, 385), 1293 (II 453, 455).

147) Z. B. 1236, 1266 (Bode I Kr. 549, II 125).

148) Z. B. 1251 (Bode II Kr. 8), 1227 (Bode I Kr. 486).

149) 1258 (Bode II Kr. 53).

- 150) cf. noch 1226 (Bode I Nr. 464) und 1260—65 (Bode II Nr. 81). -Siehe auch Beiland, Rats- und Gerichteverfaffung p. 41.
- 181) 1330 (Bobe III Nr. 858) und 1331 (Bobe III Nr. 879).

152) 1291 (Bobe II Nr. 427).

- 1291 (Sove II 2ct. 421).
  153) Für das Folgende vgl. Bode, Einleitung zum U.-B. der Stadt Goslat, Bd. I p. 57; Bd. II p. 5, 18, 76, 86 ff.; Bd. III p. XVIII f.; Bd. IV p. XXL Weiland, Goslar als Kaiserpfalz p. 28.
- 184) Beiland, Rats. und Gerichtsverfassung p. 46: "Die Beftimmung über Erhaltung bes judicium trans aquam ift, wie ich mit Bolfftieg annehme, eine Congeffion an die Montanen."

185) 1290 (Bobe II Rr. 412).
186) Wolfstieg, Berfassungsgeschichte von Goslar p. 72. Weiland, Aats-und Gerichtsverfassung von Goslar p. 44 f.
187) Bode, U.-B. I p. 50 f., II p. 81.

158) Bobe, U.-B. II p. 51. 159) Bobe, U.-B. II p. 84 f. 160) Bobe I Nr. 401.

161) Weiland, Rats- und Gerichtsverfassung p. 52-54.

102) Ausdrücklich als Gerichtsurtunde bezeichnet ift nur eine, Bobe II Rr. 174 (ao. 1272). Schtedingsurtunden find aber zweifellos auch Bobe II Rr. 26 (ao. 1254), 62 (ao. 1259), 245 (ao. 1277), da es sich in ihnen um Abertragung von Eigen handelt und als erfter Beuge refp. Aussteller ber Bogt erscheint; wohl auch noch Bode II Nr. 554 (ao. 1298). -

In allen diesen Urfunden besteht die Zeugenreihe aus notorischen Batriziern. Schwierigkeit macht nur die Urfunde von 1259 (Bode II Rr. 62) mit folgender Reugenreibe:

dominus Bertoldus de Gowische, qui ipso tempore advocatus exstitit, Henricus scultetus, Bertoldus scultetus,

Giso filius Volcmari: zur Familie v. Bilbenstein, Bobe III p. 824, Johannes de Pedele: cf. domina Jutta de Pedele 1267 (Bobe II Rr. 129),

Gerbodo, Tid. et Herm. de Astvelde (Patrigier),

Hermannus Rex: 1316 (Bode III Rr. 397) Hermannus et Hinricus fratres dicti Reges, Bürger in Goslar, 1294 (Schmidt, U.-B. S. H. 1614) Hinricus Rex,

castrensis in Horneburg, Sifridus Monetarius: 1271 (Bode II Rr. 169) Syverd Munter unter ben 6 Burgern, die die Bergordnung herzog Albrechts von Braunschweig mitbestegeln, also wahrscheinlich einer von ben Provisores ber Montani; vielleicht zur Familie Scap, cf. Bobe II p. 655,

Borchardus de platea Monachorum,

Herm. de Ringelim (Batrizier), Arnoldus de Nitstein: Arnold v. Bilstein? cf. Bobe II p. 595,

Albertus Boc (Batrizier),

Heinricus Stoc: cf. Bobe II Rr. 71 (ao. 1260) Deinr. Stoc hatte bisher eine Mühle bei Goslar zu Lehn von bem Grafen von Regenstein.

Die mitgeteilten Rachrichten berechtigen uns wohl, auch hier bie gange Beugen-

reihe als patrigifch zu betrachten. — Gine altere Echtebingsurfunde ohne Beugenreihe besitzen wir aus bem Jahre 1147 (Bobe I Mr. 208): in praesentia Hermanni advocati et omnium civium Goslariennium. Auffällig ift, daß es dafür in späteren Beftätigungen besselben Rechtsgeschäftes heißt: simulque nominatissimorum civium Goslariensium (av. 1160 Bobe II Ar. 245, 1171 Bobe II Ar. 271). cf. Beiland, Rats- und Gerichtsverfassung p. 34.

168) 1295 (Bobe II Mr. 482).

164) Burggrafenamt pp. p. 91. -

ibidem p. 156.

146) Dürre, Geschichte p. 265. —
Barges, Gerichtsverfassung p. 46. —
Etadtrecht § 59 (Hanjelmann I Nr. 2).

166) Gengler, beutsche Stadtrechte p. 456 § 4; of. Hed. die Gemeinfreien p. 56.

167) Holdsbeimer Stadtrecht c. 1300 (Doebner I Nr. 548) § 14 § 159.

166) Rietschel, Burggrafenamt p. 309. ibidem p. 273.

100) Reutgen, Untersuchungen über ben Ursprung b. b. Stadtverfaffung p. 33. 170) Bland, bas beutsche Gerichtsverfahren im R. A. I p. 31.

171) Ded, bie Gemeinfreien p. 263 Unm. 1; cf. Ded, Biergelben p. 74 f. — Ded, ber Sip. und die Stanbe ber Freien p. 228, p. 482 ff.

172) Roth v. Schreckenstein, das Batrigiat in ben beutschen Stabten, besonbers

Reicheftabten. 1856. Caro, landlicher Grundbefit von Stadtburgern im Mittelalter, in Jahrbucher für R.D. und St. 1906.

173) Bittich, Altfreiheit p. 70. 174) So in Goslar: v. Cantelfem, v. Ofterobe, v. Dahlum, v. Dangen.

In Silbesheim: v. Toffem, v. Sehnde, v. Sameln.

178) z B. in Goslar: Tetelinus (v. Heere), cf. Anm. 139; Arnoldus et fratres ejus Henniko et Thiedolfus (1154 Bode I Nr. 229) zur Familie v. Bornum, wo Urnold, Thiedolf. Johann gleichzeitig vorkommen; Henricus Alardi (Bode II Nr. 38) aur Samilie v. Burgborf.

Für hilbesbeim val. 3. B. oben S. 42 f., die Urtunde von 1145; die hilbes-heimer Dienstmannschaft retrutierte fich aus tem Stande der Altfreien.

176) 1031 (Sänselmann II Nr. 1) Hatheguardus et uxor ejus Atta, homines

liberi, in Braunschweig — 1141—44 (Januce I Rr. 228) liber homo Romoldus (vgl. die Goslarer Familie Romoldi) wohl in Dildesbeim. -

1147 (Bobe I Rr. 208) vir illustris Rodolfus in Goslar.

177) 1195 (Janide I Rr. 514) Henricus et Eilardus burgenses (Hilb.). —

1235 (Janice II Nr. 416) Theodericus de civitate. cf. Bittich, Altfreiheit p. 110.

178) 1108 (Bobe I Rr. 152): bis Bezelin find bie Zeugen Burger, bann folgen Minifterialen.

1142 (Bobe I Nr. 195) cives Goslarienses, bann hilb. Ministerialen. 1147 (Bobe I Nr. 208) laici vero: bis Gerhardus Niger Bürger von Goslar,

1151 (Bobe I Nr. 213) Goslarienses: . . . . , ministeriales Hild. . . . . 1181 (Bobe I Nr. 296) ähnlich.

179) Bgl. z. B. für Goslar: 1015 (Bobe I Rr. 11), 1156 (Bobe I Rr. 235), 1186 (Bobe I Rr. 306), 1188 (Bobe I Rr. 320), 1197 (Bobe I Rr. 347).

180) Bobe 1 Rr. 121.

181) Beiland, Gostar als Raiferpfalz p. 22 f.

Danfelmann III p. 85.

188) Schon Arnold, Berfassungsgesch. I p. 16, 68 f., 170 sah in ben Batrijen die "altfreie Gemeinde".

Bittich, Altfreiheit p. 74. -

Billing, Altzeigeit p. 74. —
Bgl. noch Caro, Jahrbucher für R. Ö. und St. 1906 p. 733: Das städische Patriziat wäre demnach hervorgegangen aus den mittleren Freien, deren Besti zu ritterlicher Lebensweise nicht ausreichte, und die daher nicht Freiherren wurden, sondern, je mehr sich der Spielraum für sie auf dem Lande verengte, entweder is den für unfrei geltenden Ministerialenstand eintraten, oder aber durch Begzug is die Städte ihre Freiheit bewahrten.

186) of Anmerkung 176 und 179.

188) cf. ben vorigen § mit Anmerlungen 174-179.

188) 1225 (Hänfelmann II Nr. 66 u. 72). cf. Hänfelmann II p. 579. — 1249 (Hänfelmann II Nr. 127, cf. II p. 579). — 1282 (Nr. 311 u. p. 642 bei Hänfelmann II). — 1284 (Hänfelmann II Nr. 326, cf. p. 643). — 1290 (Hänfelmann II Nr. 361). — 1297 (Hänfelmann II Nr. 425). — cf. noch Hänfelmann II Nr. 358 (ao. 1290), III Nr. 152 u. 153 (ao. 1325). — 2366 (ap. 1333) III Nr. 386 (av. 1333).

187) Hönselmann II p. 166 f., 174—176, 183, 201, 202 xc.
188) 1191 (Janicle I Rr. 484), cf. Janicle I 458, 653, 654, 670.
1889) 1214 (Janicle I Rr. 675) Gerbrandus mercator; cf. 1145 (Doebnet I Nr. 19) Herebrandus burgensis mit den angesetensten Ministerialen. — Gerebrandus de Doldere c. 1220 (Janicke I Nr. 751), Herbrandus de

Dolberke 1221 (Janide I Nr. 761).

180) 1214 u. 1221 (Janide I Nr. 675 u. Doebner I Nr. 82) Ludeger mercator gur Patriziersamilie Rusus; s. Doebner I p. 615 Ludegerus Rusus 1217. —
c. 1230 (Janide II Rr. 310) Bertoldus mercator zur Familie de Domo;

j. Doebner I p. 595. — 1232 (Doebner I Nr. 126) burgensis Helias institor, 1230 (Doebner I Nr. 126) Helyas et Heynricus filius ejus unter angesehensten Batrigiern. Die Ramen Glief und Beinrich oft bei ber Familie Beftfal, f. Doebner I p. 623, II p. 729.

191) 1240 (Janicke II Nr. 581) miles Symon mercator kann nur sein Ritter Simon Covot (= v. Flothe) 1210-50 (Janicke I p. 745, 737, II p. 615, 607). Uber die Zugehörigkeit des Simon Covot zur Burgerschaft vol. Doebner I Rr. 71, 82 (m.

192) 1218—28 (Janice I Nr. 719) Johannes institor, Meinricus eiusdem

frater et institor, Henricus de Bennesdorp institor. — Der Name Meinricus kommt sonst in der Stadt nicht vor, dagegen Meinhard und diefer im 13. Jahrh. nur bei ber Familie v. Damm 1254 (Doebner I p. 52),

mo aud Johann 1251. —

199) Doebner I Nr. 412, II 325, 348, 411, 646, 748, 985, 1033, III Nr. 304.

194) Gerbodo Mercator (c. 1253 Bode II Nr. 22) gehört mohl auf Hamilt v. Astfeld; vgl. die Stellung hinter Thid. de Astvelde und ferner Bobe II Rr. 62 (av. 1259); 1305 (Bobe III Rr. 101) Johannes filius Bothonis de A.

Der Ratsherr Bertoldus Institor gehört zur Patrizierfamilie Weise, vgl Anm. 134.— 1256 (Bode II Nr. 38) Johannes Institor unter angesehensten Patriziern.

196) Bode III Nr. 13, 239, IV Nr. 623, 700.

196) 1364 (Bobe IV Mr. 825).

197) Siehe ben Samburger Bolltarif von 1254 (Sanfelmann II Nr. 158). -Ausfuhrverbot fur Rorn 3. 8. bes 1292 er Aufftandes in Braunfcweig, Chronifen b. Städte XVI p. 304.

Getreibehandel nach Bremen, Bode IV Nr. 715. — Bgl. noch Bode IV Nr. 418, Doebner II Nr. 238 Anm.

108) Durre, Geich. ber Stadt Braunschweig p. 625, 630, 635. -Mac, Sandelsbeziehungen zwischen Braunschweig und Samburg im Braunschw. agazin 1895 p. 65 ff. —

Auffat "van lebengube" veröffentlicht von Frensborff in Rachrichten von ber

nigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1894 p. 424.

1909 Sombart, der moderne Kapitalismus, bes. Id. 1 p. 291 ff. —

Strieder, zur Genesis des modernen Kapitalismus. 1904.

2009 cf. z. B. Goslar (Bode IV p. 722).

2010 cf. die Batriziersamtie Golffmed in Hilbesheim. Auch Hinrit Galle in

(besheim ift Goldichmied, Doebuer II Ar. 1007 (av. 1398). In Braunschweig z. B. Angebörige der Familien Cliae (1. Test. B. der A., att 14, ao. 1377), Bawel (2. Test. B. der A., Blatt 35 u. 45, ao. 1463 u. 1467), Damm (ibidem, Bl. 40, ao. 1464).

Bal. den Ratsberrn Hildebrandus pellifex in Hi

Bgl. auch die Bezeichnungen:

asilium burgensium (1219 Bobe I Nr. 401 § 48), de Rat uter Olden stat gemeine 300 Sanfelmann II Rr 453);

mus Communionis (Doebner I Rr. 74 av. 1217), domus burgensium (Banfelrnn II p. 117) für Rathaus;

illum burgensium (Hänselmann II p. 57, Bobe II Nr. 52) für Ratssieget, illum commune totius civitatis (1240 Doebner I Nr. 165). —

1246 (Doebner I Mr. 195) burgenses per manus consulum.

205) 1369 (Doebner II Nr. 285).

200) Goslarer Statuten, herausgeg, von Goichen, p. 101; of. Sed, Sip. und bie ande der Freien p. 453 f.

1310 (Doebner I Rr. 612).

207) Bgl. auch Pacht, Stadtregiment zu hild., Zeitschrift bes harzvereins 1877 197. Er unterscheidet burgenses und cives.
208) 1342 (Doebner I Nr. 918). —

1342 (Bobe I Rr. 534). — 1259 (Doebner I Rr. 273). — 1344 (Doebner I Rr. 938). — 1241 (Mfeb. U.-B. I Rr. 214) Similiter Duderstat . . . coram . . . . nobilibus

burgensibus et plebeis.

1167 (U.B. u. l. Kr. zu Magdeburg Nr. 35, of. Dec, Sip. p. 224) Ju agbeburg erfolgt eine Auflassung im echten Ding des Burggrafen in consensu abinorum judicum universorum que burgensium. Zeugen sind der Burggraf, abini, judices et ceteri Magdeburgensis civitatis majores. (Bgt. oben Un-rfung 162, am Ende.)

<sup>309</sup>) Hillmann, Städtewesen II Ar. 199 f. Arnold, Berfassungsgeschichte I 3. Frensborss, Hansische Geschichtsquellen III p. LIV. Weiland, Hausische ichichteblatter, Jahrgang 1885, p. 31. v. Below, Entstehung b. d. Stadtgemeinde. 89. p. 52. Derselbe, Ursprung d. d. Stadtverfassung. 1892. p. 56. — Dürre, ichichte der Stadt Braunichweig p. 84. Bode U.-B. II p. 57.

111) of. 3. B. Sanfelmann, Chroniten ber bentichen Stabte VI p. XIV. Bobe -B. II p. 58. Foly, Beiträge gur Geschichte bes Batrigiats p. 33.

213) 1186 und 1188 (Bode I Rr. 306 und 320). —
Dem Kaffus in der Urfunde von 1186 "domum quoque et totam curiam am juxta Ruzendore" entspricht in der Urfunde von 1188 die Stelle "cum omnibus nis eorum sitis in parte burgi Goslarie, quam villam Romanam dicunt, in mibus et in areis." Höchst wahrscheinlich ist beide Male dasselbe Objekt gemeint, 5 nur von verschiedenen Gesichtspunkten aus verschieden bezeichnet wird, das eine tal bon dem des Borwerlsbefigers, das andere Dal bon dem des Rentenbeziehers. -

Der reiche Befit am Rugenbore, ben ber Bilbenfteiner bem Rlofter ichentt, lag teils außerhalb, teils innerhalb ber Stadtmauer, ju einem Teil fogar zwischen Stadtgraben und Stadtmauer. Er hat offenbar ursprünglich einen zusammenhangenden Rompler gebildet, eben das Borwert ber Wilbensteiner, und bies Borwert mar alter als die Stadtbefestigung. Bei der Befestigung der Stadt, die turg por 1131 erfolgte (fiehe oben p. 46), wurde nur der bebaute Teil der Curia in die Mauer einbezogen.

Daher muß das oratorium extra portam errichtet werden. —
Die Bemerkung der Urkunde von 1186 "Hass omnia, sum advocatus sua diligentia et pesunia conquisierit" (U.-B. I p. 341 unten) bezieht sich nicht auf die Dotation des Hochaltars. Bgl. vorber "uxoris suae dominae Helenae aliorunque heredum suorum consensu" und andere Stellen. Auch ift ein Wildensteiner 1120 m der Robung des Waldes Ole beteiligt (siehe oben p. 53). Mit 8 hufen in Ole wid

ber Sochaltar botiert.

<sup>818</sup>) 1174—95 (Bobe I Nr. 301 p. 330).

Siehe die Urfunde von 1188 (Bobe I Rr. 320).
214) 1253 (Bobe II Rr. 22); 1285—96 (Bobe II Rr. 419 p. 427); 1336 (Bobe IV

Rr. 1).

218) 1310 (Doebner I Rr. 616).

210) Rur v. Gent, Klusholt, Elvenpenning find nicht unter den von und bi Hilbesheim zusammengestellten Batrizierfamilien.

217) 1968 (Doebner I Rr. 315). —

- 1208 (Doebner I Rr. 354), 1268 (Hanfelmann I Rr. 7).

  1275 (Doebner I Rr. 354), 1268 (Hanfelmann I Rr. 7).

  129) 1296 (Hohnelman II p. 201) "We borgere van Br." geftatten dem Juda David und seiner Familie den Aufenthalt in der Stadt. "Bi wisscap der metnick hebbe we bit geban." — Die mennheut ist in biesem Falle offenbar die Burgerfatt i. w. S. Belche Schichten biese mennheut umfaßte, können wir freilich nur vermuter. In die Beit vor 1296 fällt der erfte Zunftkampf in Braunschweig, ber, wie oben nachgewiesen wurde, fur bie Bunfte nicht ohne Erfolg war. In diese Beitumftande wurde es gut hineinpassen, wenn man bei bem vorliegenden Rechtsgeschaft auch Bertreter ber Bunfte jugezogen batte. Die "borgere" maren bemnach bie Batrigier, Die "megnheit bie Bunfte.
- c. 1300 (Doebner I Rr. 547) Der Rat von Silbesheim verbrieft ben Gerben und Schuhmachern die Ginfetaung einer Achtertommiffion gur Abfassung des Stadtrechtes; "bat scolen be ratmanne, be benne fin, mit meinscap user borgere ewiliten
  holben". Der Rat verpflichtet sich und die meinscap der borgere gegenüber den Bunten.

230) 1254 (Bobe II Rr. 26). 1253 (Bobe I Mr. 22). Quod haec littera de conscientia universitatis sit scripta, testes sunt:

Volcmarus, Giselbertus, Bertoldus advocatus, Arnoldus frater ejus, milites;

Johannes de Bilsten,

Hermannus de Wibelingstraten : v. Dörnten, wo der Borname Bermann ofters; bie v. Dornten haben 1333 (Bobe III Dr. 948) Grundbefit in ber Bopelingftt, Wilbernus Mercator,

Gerbodo Mercator: zur Familie v. Aftseld, cf. Anmertung 194,

Thidericus de Astvelde,

Heidenricus de Vackenstede: hat zwei Bruder Rudolf und Johann (Bobe II 660); cf. Johannes de Vekenstede famulus, U.-B. ber Stadt halberstadt II Nr. 367 (av. 1317).

221) 1282 (Doebner I Rr. 381). — 1272 (Hänfelmann II p. 114). 222) 1282 (Hänfelmann II Rr. 320).

1281, 1284, 1284, 1291 (Sanfelmann II Rr. 304, 329, 332, 374).

223) Silbesheimer Ratsurfunden:

1291 (Doebner I Rr. 454) Johannes de Hoyersem noster burgensis,

1293 (Doebner I Mr. 466) Henr. Holeke concivis noster,

1294 (Doebner I Rr. 478) Johann de Molendino (unbezeichnet), 1294 (Doebner I Rr. 479) burgenses nostri Henricus, Arnold et Volcmar dicti Vrankeneberch,

1298 (Doebner I Mr. 523) Johannes dictus Haringweschere noster conburgenis, Sperling und Herm. Thordelant (unbezeichnet),

1303 (Doebner I Rr. 570) Johannes de Otberge (unbezeichnet).

# Buellen.

```
Dochholy-Affeburg, Affeburger Urfundenbuch. 3 Bbe. 1876 ff. Bobe, Urfundenbuch ber Stadt Goelar. 4 Bbe. 1893 ff.
Doebner, Urfundenbuch ber Stadt bilbesheim. 6 Bbe. 1881 ff.
boiden, Bostarifde Statuten. 1840.
brotefend-Fiedeler, Urfundenbuch ber Stadt hannover. 1860.
inselmann-Rad, Urfundenbuch ber Stadt Braunschweig. 3 Bbe. 1873 ff.
beinemann, codex diplomaticus Anhaltinus. 5 Bbe. 1861 ff.
inuber (Bilberbed), Sammlung ungebrudter Urfunden und anderer jur Erlauterung ber niederfachfichen Gefchichte gehörigen Rachrichten. 2 Bbe. 1749 f.
6odenberg, Ralenberger Urfundenbuch. 1858.
6odenberg, Urfundenbuch bes Rlofters Marienrobe. 1859.
bodenberg, Berdener Gefdichtequellen. 1856-57.
Bacobs, Urfundenbuch bes Klofters Drübed. 1874.
Jacobs, Urfundenbuch bes Rlofters Jisenburg. 1875—77.
Jacobs, Urfundenbuch bes Klofters Waterler. 1882.
janide-Boogeweg, Urfundenbuch bes Stiftes bilbesbeim. 5 Bbe. 1896 ff.
lanide, Urfundenbuch der Stadt Quedlindurg. 1882. epner, Chronicon Dass. Eindecense. 1596.
Reinardud-Fint, Urtundenbuch von Sameln. 2 Bbe. 1887—1903.
liebel, codex diplomaticus Brandenburgensis. 1838 ff. icheid, Origines Guelficae. 1750—80. ichmidt, Urfundenbuch der Stadt Göttingen. 1863—67.
idmibt, Urfundenbuch bes hochftifts halberftadt. 5 Bbe. 1883 ff. ichmibt, Urfundenbuch der Stadt halberftadt. 2 Bbe. 1878—79.
  Schmidt-Phiselded, Urfundenbuch des Rloftere Stötterlingenburg. 1874.
Subendorf, Urfundenbuch jur Gefchichte ber bergoge von Braunfdmeig und guneburg. 1869 ff.
lolger, Urfundenbuch ber Stadt Luneburg. 1872-75. befchichtequellen der Proving Sachien pp. 1870 ff.
lublitationen aus den Ronigl. Preugischen Staatsarchiven. 1878 ff.
irtundenbuch des hiftorischen Bereins für Riedersachsen. 1846 ff.
```

#### Ungedrudte Quellen:

```
degedingsbucher des Altstadt zu Braunschweig,
degedingsbucher der Altstadt zu Braunschweig,
degedingsbucher der Altenwif zu Braunschweig,
degedingsbucher der Altenwif zu Braunschweig,
deftamentsbucher der Altstadt zu Braunschweig,
deftamentsbucher des hagens zu Braunschweig,
deftamentsbucher des hagens zu Braunschweig,
deftamentsbucher der Altenwif zu Braunschweig und Bolfenbuttel.

andschriftliche Auszeichnungen von Durre, Reier, v. Fawel u. a. in den Archiven zu
Braunschweig und Bolfenbuttel.
```

# Literatur.

### Für Brannfcweig:

Doebner, Städteprivilegien herzog Ottos des Kindes. 1882.
Dürre, hermann, Braunschweigs Entstehung. 1867.
Dürre, hermann, Geschichte der Stadt Braunschweig. 1861.
hänselmann, Braunschweig in seinen Beziehungen zu den harze und Seegebieten. 1874.
hänselmann in den Chroniten der deutschen Städte. VI u. XVI. 1868. 1880.
hänselmann, die ältesten Stadtrechte Braunschweigs. 1892.
hänselmann in der Festschrift, den Teilnehmern an der 69. Bersammlung deutsch Ratursorscher und Arzte gewidmet von der Stadt Braunschweig. 1897.
hassel u. Bege, Beschreibung der Fürstentümer Braunschweig und Bolsenbüttel. 1802.
havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Bolsenbüttel. 1853—57.
v. heinemann, Geschichte von Braunschweig und Hannover. 1884—92.
Jungesbluth, wüste Ortschaften im derzogtum Braunschweig. 1887.
Lachmann, Geschichte der Stadt Braunschweig. 1816.
Mac, heinrich, Finanzverwaltung der Stadt Braunschweig. 1889.
Dehr, ländliche Berbältnisse im herzogtum Braunschweig. 3 Bde. 1707.
Rehtmeyer, Bh. J., Krichenhistorie der Stadt Braunschweig. 3 Bde. 1707.
Rehtmeyer, Bh. J., Braunschweigschreiche Chronit. 2 Bde. 1722.
Sad. Altertümer der Stadt und des Landes Braunschweig. 1841.
Schröder u. Asmann, die Stadt Braunschweig. 1841.
Barges, Willy, Gertschebersassung der Stadt Braunschweig. 3 Beitschrift des harzvereins. 1892.

### Für Bilbesheim :

Bauer. Geschichte ber Stadt hildesheim. 1892. Beiträge zur hildesheimischen Beschichte. 3 Bbe. hildesheim 1829. Doebner, die Stadtverfassung hildesheims. 1880. Doebner, Studien zur hild. Geschichte. 1902. hartmann, M., Geschichte der handwerkerverbande der Stadt hildesheim. 1905. huber, B., Haushalt der Stadt hildesheim. 1901. Lüngel, h. A., die altere Diozese hildesheim. 1837. Lüngel, h. A., deschichte der Stadt und Diozese hildesheim. 2 Bbe. 1858. Bacht, Entwicklung bes Stadtregiments zu hildesheim. Zeitschrift des harzvereins. 1877. Thoms, h. C., Entstehung der Zünfte in hildesheim. 1908.

### Für Goslar:

Bode, Einleitung jum Urfundenbuch der Stadt Gostar. Bb. 1—4. Bode in der Zeitschrift des harzvereins. 1882. Reuburg, Gostars Bergbau. 1892. Reuburg in der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. 1884. Weiland, Gostar als Raiserpfalz. 1884. Weiland, die Ratse und Gerichtsversassung von Gostar im Mittelalter. 1885. Wolfstieg, August, Geschichte der Stadt Gostar im 11. u. 12. Jahrb. 1883. Wolfstieg, August, Bersassungsgeschichte von Gostar. 1885.

### Allgemeines:

```
Arnold, jur Geschichte bes Eigentume in ben deutschen Stabten. 1861.
Arnold, Geschichte ber beutschen Freiftabte. 2 Bbe. 1854.
Barthold, Geschichte bes beutschen Stadtemefens. 4 Bbe. 1850.
v. Belom, Entftebung ber beutschen Stadtgemeinbe. 1889. v. Below, Ursprung ber beutschen Stadtverfaffung. 1892.
v. Below, die Bedeutung der Gilben fur die Entftehung der beutichen Stadtverfaffung.
             1892.
v. Below, bas altere beutiche Stadtemefen. 1899.
v. Below, Territorium und Stadt. 1900.
Bobemann, Chuard, Die atteren Bunfturtunden ber Stadt guneburg. 1888.
Caro, G., Beitrage jur alteren beutiden Birticafte- und Berfaffungegefdichte. 1905.
Caro, G., landlicher Grundbefit von Stadtburgern im Mittelalter. Jahrbucher für Rationalofonomie u. Statiftit. 1906.
Daniels, bas fachfifche Beichbildrecht. 1858.
Folg, DR., Beitrage jur Gefdichte bes Batrigiate. 1899.
Freneborff, Die Lehnefahigfeit der Burger. 1894. Freneborff, Dortmunder Statuten. 1882.
Frip, beutiche Stadtanlagen. 1894.
Gaupp, deutsche Stadtrechte bes Mittelalters. 1851.
Gaupp, über beutiche Stadtegrundung, Stadtverfaffung und Beichbild. 1824. Gengler, deutsche Stadtrechte bes M. A. 1852. Gefenius, das Reierrecht. 2 Bde. 1801-03.
Bed, Philipp, altfriefifde Gerichteverfaffung.
hed, Philipp, die Biergelben. 1900.
bed, Philipp, die Gemeinfreien der farolingischen Bolkerechte. 1900.
bed, Philipp, der Sachsenspiegel und die Stande der Freien. 1905.
begel, Städte und Gilden. 2 Bde. 1891.
begel, Die Entftehung bes beutschen Stadtemefens. 1898
Bellwig, beutiches Stadtemefen gur Beit ber Ottonen. 1875.
Bellwig, Sandel und Gewerbe ber beutschen Stadte in der fachfischen Raiserzeit. 1882.
Beffe, Die Entwidelung ber agrarrechtlichen Berbaltniffe im Stifte, fvateren Bergogtum
              Berden. 1900.
Beusler, Ursprung ber beutschen Stadtverfaffung. 1872. Someper, ber Sachsenspiegel. 1842-61.
bullmann, Stadtemefen bes Mittelalters. 4 Bbe. 1826-29.
Reutgen, Untersuchungen über ben Ursprung ber beutschen Stadtverfassung. 1894. Reutgen, Umter und Bunfte. 1903.
Aniele, die Einwanderung in die weftfalifden Stadte. 1893. Lambert, das hallifde Batrigiat. 1866.
v. Maurer, G. E., Gefchichte ber Dorfverfassung in Deutschland. 2 Bbe. 1865—66. v. Maurer, G. L., Geschichte ber Stadteverfassung. 4 Bbe. 1869—71.
Ripfch, R. B., Ministerialität und Burgertum. 1859.
Pland, Gerichteverfassung bes Sachsenspiegels. 2 Bbe. 1879.
Rietichel, Siegfried, Die civitas auf beutidem Boden bie jum Ausgange ber Rarolinger-
geit. 1894.
Rietschel, S, Martt und Stadt. 1897.
Rietidel, G., bas Burggrafenamt und bie bobe Gerichtsbarteit in ben Bifcofeftabten.
              1905.
Roth v. Schredenftein, das Patrigiat. 1856.
Roth v. Schredenftein, Rittermurde und Ritterftand.
Schröder, Richard, Lehrbuch ber deutschen Rechtsgeschichte.
Schröder, Richard, die Gerichteverfaffung des Sachfenfpiegele. 1884
Soupe, B., Entflehung des Rechtsfapes "Stadtluft macht frei". 1902. Sowind, jur Entflehungsgeschichte der freien Erbleiben. 1891.
Sohm, Entftehung bes beutichen Stadtemefens. 1890.
Combart, der moderne Rapitalismus. 1902.
Strieder, Jatob, jur Genefis des modernen Rapitalismus. 1904.
 Stuve, Untersuchungen über Die Bogerichte in Beftfalen und Riederfachsen. 1867.
 Stuve, Befen und Berfaffung ber Landgemeinden in Beftfalen und Riederfachsen.
              1870.
 Barges, B., zur Entstehung der deutschen Stadtverfassung. 1893.
```

Bolger, B. Fr., die Patrigier der Stadt Lüneburg. 1863. Behrmann, das lübedische Patrigiat. Zeitschrift des Bereins für lübedische Geschichte.

Bittich, Berner, Grundherischaft in Rozdweftbeutschland. 1896.

Wittich, Werner, Grundherischaft in Rozdwestdeutschland. 1896. Bittich, Werner, die Krage der Freibauern. Zeitschrift der Savignystiftung. Bd. XXII. Wittich, Werner, Altsreiheit und Dienstdarkeit des Uradels in Niedersachsen. 1906.
v. Zallinger, Otto, die Schössendarfreien des Sachsenspiegels. 1887.
Zeitschriften: Braunschweigisches Magazin, hansliche Geschichtsblätter,
Zeitschrift des harzvereins,
Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen,
Zahrdücher sur Rationaldsonomie und Statistit,
Zeitschrift für bie gesamte Staatswissenschaft,
Zeitschrift für Social- und Wittschaftsgeschichte.

Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens. Berausgegeben vom Bistorischen Berein für Niedersachsen. In gr. 8° Format.

- Bd. I. Bodemann, Ed., Die älteren Zunfturkunden der Stadt Lüneburg LXXIX, 276 S.) 1883.
- Bd. II. Urkundenbuch des Stiftes und der Stadt Hameln bis zum Jahre 1407. Mit einer geschichtlichen Einleitung von Otto Meinardus. Mit 2 photo-
- lithograph. Tafeln. (LXXXVII, 759 8.) 1887. 16 M.
  Bd. III. Lichadert. P., ord. Professor b. Kirchengeschichte in Göttingen, Antonius Corvinus Leben und Schriften. Mit Pilbnis Corvins. (II, 237 S.) 1900. 4.50 M.
- Bd. IV. Tschackert, P., Briefwechsel des Antonius Corvinus. Nebst einigen Beilagen. Gesammelt und herausgegeben. (XIV, 318 S.) 1900. 6.50 M.
- Bd. V. Bar, M., Abrif einer Bermaltungsgeschichte bes Regierungs:Bezirts Osna: brud. (XII, 241 ©.) 1901.

  4.50 M.

  Bd. VI. Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischöfe. Be-
- arbeitet von Dr. H. Hoogeweg. Zweiter Teil. 1221-1260. Mit 10 Siegeltaf. (X, 694 S.) 1901.

  14 M.

  Der 1. Teil erschien als Band 65 in den Publikationen aus den Preuss. Staatsarchiven.
- Bd. VII. Solfcher, U., Geichichte Der Reformation in Goslar. (V, 193 C.) 1902. 3.60 DR.
- VIII. Lüneburgs ältestes Stadtbuch und Verfestungsregister. Herausgegeben von Wilhelm Reinecke. Mit 3 Tafeln. (IX, CI, 446 S.) 1903. 11 M. Bd. VIII.
- Bd. IX Annalen und Akten der Brüder vom gemeinsamen Leben im Lüchtenhofe zu Hildesheim. Mit einer Einleitung herausgegeben von Dr. Richard Doebner. (XLVI, 446 S.) 1903.
- Bd. X. Urkundenbuch des Stifts und der Stadt Hameln. Zweiter Teil. 1408-1576. Mit einer geschichtlichen Einleitung von Dr. Erich Fink. (LX, 808 S.) 1903.
- Bd. XI. Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischöfe. Bearbeitet von Dr. H. Hoogeweg. Dritter Teil. 1260-1310. Mit 9 Siegeltaf. VII, 949 S.) 1903. 18 M.
- Bd. XII. Debr, Dr. Guftav, Lanbliche Berbaltniffe im Bergogtum Braunfchweig=
- Bolfenbuttel im 16. Jahrhundert. (IX, 119 G.) 1903. 2,50 M.
  Bd. XIII. Briefwechfel zwischen Stuve und Detmold in ben Jahren 1848 bis 1850. Serausgegeben von Guftav Stuve mit Einleitung von Georg Kaufmann. (XLIX, 509 S.) 1903.
- Bd. XIV. Branbis, Schus von, Aberficht ber Befchichte ber hannoverschen Armee von 1617 bis 1866. Bearbeitet von 3. Freih. von Reipenstein. (XII, 362 ©.) 1903.
- Bd. XV. Die hannoveriche Armee und ihre Schidfale in und nach ber Rataftrophe von 1866. Aufzeichnungen und Aften bes Sannoverichen Generalftabschefs Oberft Corbe mann. herausgegeben von Dr. G. Bolfram. (XIV, 99 C.) 1904. 2 M. Bd. XVI. Road, Dr. Gerharb, Das Ctapel: und Schiffahrterecht Minbens.
- (X, 100 E.) 1904.
- Bd. XVII. Gustav Adolfs Pläne und Ziele in Deutschland und die Herzöge zu Braunschweig und Lüneburg. Herausgegeben von Joh. Kretschmar. (VIII, 526 S.) 1904. 10 M.
- Bd. XVIII. Langenbed, Dr. Bilbelm, Die Bolitit bes Saufes Braunichmeig:
- Luneburg in ben Sahren 1640-41. (X, 261 G.) 1904. 5 M. Bd. XIX. Merfel, Brof. Dr. Johannes, Der Kampf bes Frembrechtes mit bem
- einheimischen Rechte in Braunschweig: guneburg. (XIV, 94 C.) 1904. 2.40 M. Bd. XX. Maring, Dr. phil. Johannes, Diözesanspnoben und Domherrn-Generalkapitel bes Stifts Gilbesheim bis jum Anfang bes XVII. Jahrhunderts. (XIII, 125 C.) 1905. 2.80 M. Bd. XXI. Baaid, Dr. Grnft, Der Kampf bes Saufes Praunichweig-Lineburg mit
- hamburg um die Glbe vom 16.—18. Jahrh. Mit 1 Karte. (VIII, 206 C.) 1905. 4 M.
- Bd. XXII. Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischöfe. Bearbeitet von Dr. H. Hoogeweg. Vierter Teil. 1310—1340. Mit 6 Siegelt. VII, 962 S.) 1905.
- Bd. XXIII. Muller, Georg hermann, Das Lebns: und Landesaufgebot unter Heinrich Julius von Braunichmeig-Bolsenbuttel. (XIII, 619 S.) 1905. 12 M. Bd. XXIV. Urkundenbuch des Hochstiftes Hildesheim und seiner Bischöfe.
- Bearbeitet von Dr. H. Hoogeweg. Fünfter Teil. 1341-1370. Mit 4 Siegeltaf. (VI. 974 S.) 1907. 20 M.

Bd. XXV. Göttinger Statuten. Akten zur Geschichte der Verwaltung und im Goldewesens der Stadt Göttingen bis zum Ausgang des Mittelalters. Bestreit von Georg Freib. v. d. Ropp. (XXXIX. 559 S.) 1907. 12 M.
Bd. XXVI. Deichert, H., Dr. med., Geschichte des Medizinalwesens im Gebiete des ehemaligen Königreichs Haumover. Ein Beitrag zur vateriöch Kulturgeschichte. (X. 356 S.) 1908.
Bd. XXVII. Justus Möser als Staatsmann und Publizist. Von Otto Hattig. (X, 200 S.) 1909. Forschungen zur Geschichte Miedersachsens. Berousgegeben vom Biftorifchen Derein für Miederjachfen. I. Bd. 1. Seit. Seunede, Dr. Cha. Bur Gestattung der Orbination mit beienderen Rücklicht auf die Entwickung innerbalb ber lutberischen Rirche Sannowers (X. 58 C.) 1906. 2. heft. Senker, L. Cberl. Zur vollswirtschaftlichen Bebeutung ber Limburger Saline für die Zeit von 950—1870. (VI, 84 S.) 1906. 1.50 A. 3. heft. Mener. D. phil., Ober-Konf. Rot. dannaver, Der Zusammenichte ber beutichen evangelischen Yandestirchen im 19. Jahrdundert. Jugleich im Beitrag jur Geschichte ber firchlich-deutschen Gindenisdenegung. Mit 2 Anlagen. (IX. 51 C.) 1906. 4. Seft. Ubl., Dr. B., Die Berfehrswege ber flufraler um Munben und Dr. Ginfluß ani Anlage und Entwidlung ber Gieblungen. Dir 2 Stabteplanen (IV, 52 €.) 1907. 5. Seft. Rubuel, R., Obert., Jinden fich noch Spuren ber Etamen im mittleren und woftlichen Sannaver? (V. 47 C. mit 4 Laf.) 1907. 1. 29 R. 6. Seft. Zechlin, Dr. Erich, Luchurger Pospitäler im Minefalter. (VIII. 82 C.) 1907. 1. Beit. Beienberg, De., Der Bigetangter David Georg Strube, ein bannob. II. Bd. Jurift des XVIII. Jahrhunderts. Geine ftaufbrechtlichen Anschauungen und beren Grgebnisse. (XI, 100 C. mit 1 Bildnin.) 1907. 1.50 K. 2. heft. Guntber, Friedrich, Schulinivefter in Klausthal, Die erfte Kommunion auf bem Cherharz. (68 C.) 1909. 1.50 R. 3. Beft. Songeweg. Inventare ber nichtstaatlichen Archive im Rreife Midb. 73 @.1 1909. 2.50 BR. 4. Beit. Beters, Inventare ber nichtstaatlichen Archive im Rreife Green. (I, 80 @.) 1909. Gerner find bet uns erichienen: Hoogeweg, Dr., Verzeichnis der Stifter und Klöster Niedersachsens vor der Reformation, umfassend die Provinz Hannover, die Herzogtümer Braunschweig und Oldenburg, die Fürstentümer Lippe-Detmold und Schaumburg-Lippe, die freien Städte Bremen und Hamburg und Hessisch-Schaumburg. (VII, 154 S. gr. 8°.) 1908. Schuchhardt, Carl Dr., Atlas der vorgeschichtlichen Befestigungen in Niedersachsen. Fol. Heft 1-6, 8 à 3 M., Heft 7 4 M. (Heft 4 u. 7 vergriffen) Asseburger Urkundenbuch. Urkunden und Regesten zur Geschichte de-Geschlechtes Asseburg-Wolfenhüttel und seiner Besitzungen. Mit Stammtat. und Siegelabbild. Herausgeg. von J. Graf v. Bocholtz-Asseburg. L. Teil (XVI, 326 S.) 4 Tal. Bis 1300. II. bis 1400. Mit Stamm- und 9 Siegeltaf. i. Is. Glossar. und Reg. z. L. Tl. (450 S.) 1887.

III. (Schlusshd.) (V, 593 S.) Lex. 8°.

25 M.
Bis zum Jahre 1500. Mit 2 Stamm- und 6 Siegeltafeln, sowie Register zu III. Herausgegeben aus dem Nachlasse des J. Graf v. Bocholtz-Asseburg vom Grafen Egb. von der Asseburg. 1905. Verwaltungsbericht des Magistrats der Königl. Haupt- und Residenzstadt Hannover. 1906-7. Mit I furbiger Tafel und 14 Vollbildern. (XI, 599 S.) 1908. gelb. 10 M. Bum hundertjährigen Bestehen des felb Artillerie Regiments von Scharnborft (1. Sannoneriches) Rr. 10. (19. Dez. 1903.) Bon 3. p. Rnauer. 8. (117 1 Bitbn.) 1903. habusche Buchhandlung. hannover und Ceipzig.

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  | ~ |  |
|  |  |   |  |

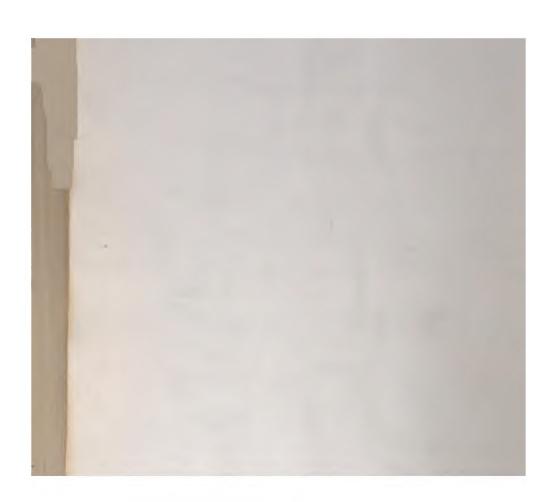



| DATE DUE |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |

Stanford University Libraries Stanford, Ca. 94305

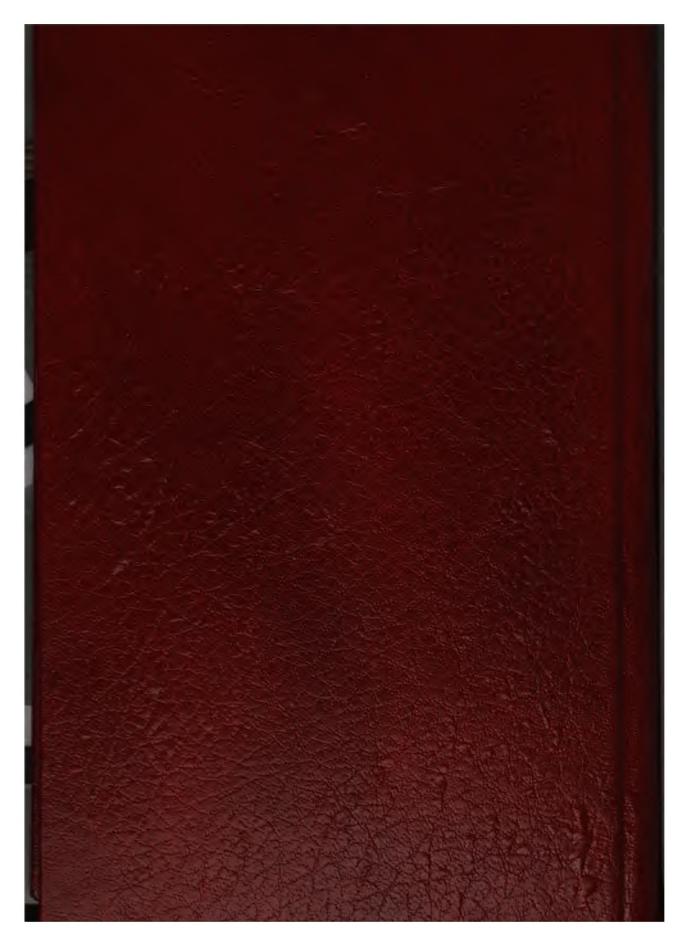